

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Professor Karl Beinrich Rau
of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
BY

Mr. Philo Parsons

о**г D**етпоіт 1871

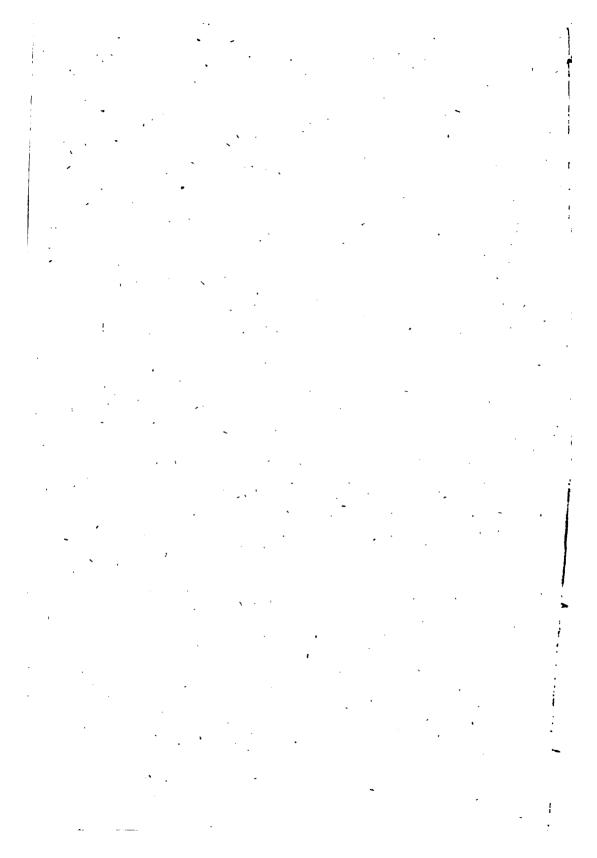

## Allgemeine Geschichte,

pon

Johannes von Müller.

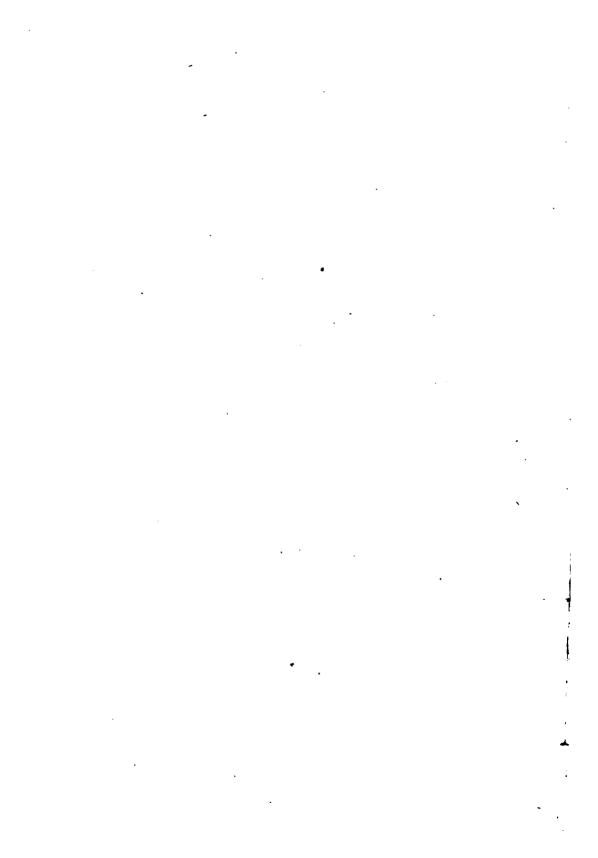





Johannes von Müller

Verig der 1909 bird er Prichardlag,

• **4...** -in the • •

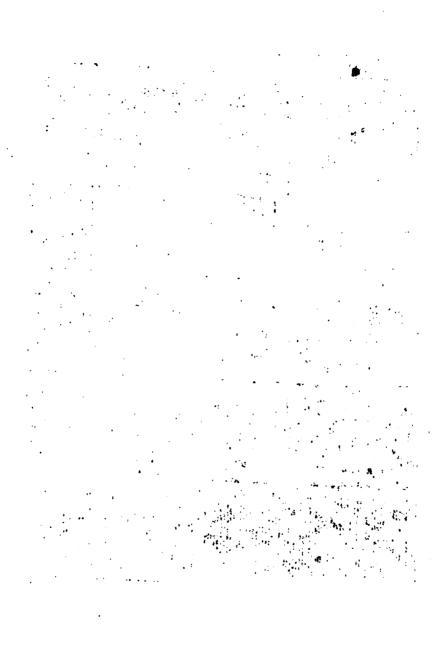

Vier und zwanzig Bucher



# Allgemeiner Geschichten

besonders

der europäitchen Mentchheit

von

Johannes von Müller.



Stuttgart und Tübingen. 3. (8). Cotta'f der Berlag. 1839.

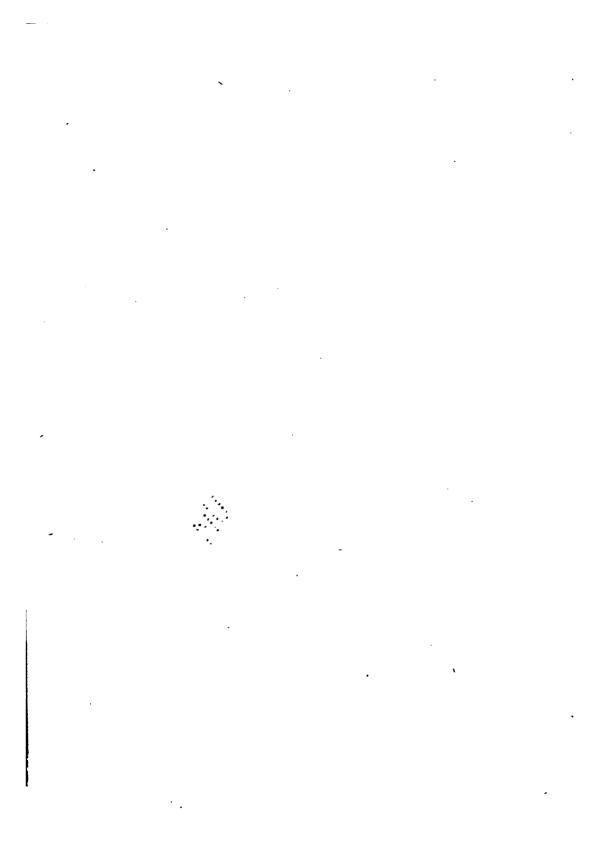

### Vorrede des Herausgebers.

Se ift ein Glud, bas nur wenigen Gunftlingen ber Musen zu Theil wird, frühe icon im Leben zur Borliebe für irgend eine besondere Runft oder Biffenschaft geweckt zu werden, auf deren Renntniß und Bearbeitung, als auf ihren ersten Zweck, von dem an alle Bemühungen ihres Fleißes gerichtet sind. Indem sie wissen, was sie wollen, und wosur sie studium, gewinnt ihr ganzes Studium bestimmte Richtung, und damit Geist und Leben: teine ihrer Arbeiten geschieht zwecklos: eine große umfassende Idee wird immer mehr der Mittelpunkt ihres Gedankenkreises und der unterscheidende Charakter ihres Geistes.

Dieses große und seltene Glud ward dem Berfasser des nachfolgenden Geschichtbuches zu Theil. Ein weiser und liebevoller Großvater fibste ihm (vor seinem fünften Jahre schon) Liebe zur vaterländischen Geschichte ein; schon als kleiner Anabe kannte Johannes Müller die wichtigsten Bezgebenheiten derselben und der Weltgeschichte, und wußte sie mit hinzeisender Lebhaftigkeit und Anmuth zu erzählen. In den verschiedenen Perioden seines Lebens, unter den abwechselndsten Geschäften blieb seine Reigung zum Studium der Geschichte vorherrschend; die außerordentliche Stärke seines Gedächtnisses und seiner Phantasse erleichterte seinen uners müdeten Fleiß. Bald war er in allen Zeitaltern der Weltgeschichte wie zu Hause, und immer mehr der hohe Wick ihm eigen, sie als ein Ganzes zu

sebenheiten berselben, auch andere seinender zu erklären, alle einzelnen Bezgebenheiten derselben, auch andere seiner Ideen über Religion, Politik, Moral und Philosophie in Berbindung mit jener sich zu denken, und aus ihr zu beleuchten. Elio ward seine Muse, seine Lehrerin, die ihm über die menschlichen Angelegenheiten das Berständniß bffnete. Daher auch die Bärme, womit er historische Gegenstände behandelte; der philosophische Blick, die Begebenheiten in ihrem Jusammenhang zu betrachten; die praktische Anwendbarkeit, die er ihnen zu geben wußte; seine leidenschaftliche Liebe für die griechischen und römischen Geschichtschreiber, die hierin und im Folgenden so sehr mit ihm sympathisiren; die Religiosität\*), womit er den ganzen Umfang der Geschichte zusammengenommen, als ein fortsgehendes Werk einer weisen, menschenfreundlichen Weltregierung anzusehen liebte, und welche seinem zur Ehrsurcht für das Göttliche von Kindheit an gestimmten Gemüth ganz entsprach.

Er gedachte nach Bollenbung der Geschichte seines Baterlandes die Uebersicht der Allgemeinen Geschichte, welche in diesem Bande enthalten ist, herauszugeben, in einem andern Werk aber (unter dem Titel: historische Bibliothek) die Belege dafür aus den Quellen und kritische Untersuchungen über einzelne Punkte der Geschichte nachfolgen zu lassen. Ueber dreißig Jahre arbeitete er an diesem Werk, und selbst solche Schriftzsteller, deren Zweck nicht Geschichtschreibung ist, Dichter, Theologen und Philosophen alterer Zeiten las er in der Absicht, "um einen vollständigen "Begriff des politischen, häuslichen und literarischen Zustandes der verz"schiedenen Wolfer und Zeitalter daraus zu gewinnen;" denn jeder origisnale Schriftseller, der nicht bloß Compilator ist, schreibt in Ideen und nach Bedarfnissen seit, und biese spiegelt sich in ihm.

Aber nie that er fich felbst bei dieser Arbeit genug: immer schien ihm, was er geschrieben hatte, weit hinter seinem Ibeal zurudzubleiben. (Beweise bafur wird man in seinen Briefen an mich finden.) Und so ward ihm die Freude nicht, bieses Werk selbst herauszugeben; ober, wenn er auch die

<sup>\*)</sup> Δεισιδαιμογια άγευ άβελτεριας. Aristot.

Mebeit bogann, fo machten faft fur jobedmal Beranberungen feiner außern Lage bie Forefeigung unmöglich.

Dennoch aber, fa fehr fich bie Aussicht auf bieses Bergnugen fur ihn entfemte, blieb bas Streben barnach, die Fortsetzung seiner historischen Stubien, die Wonne seines Lebens — zuletzt die einzige, da, mit wenig Unterbrechung, seit einigen Jahren und immer mehr, mancherlei Berkummernisse seine Tage verbitterten, benen er endlich unterlag.

Ueber Entstehung und 3med dieser allgemeinen Geschichte hat sich ber Berfaffer in ber Borrebe felbft erklart; noch mehr barüber wird man einst in seinen Briefen an mich finden, worin er mir immer mit der größten Offenheit von seiner Lecture, seinen gelehrten Arbeiten und von den Begegniffen seines Lebens Nachricht gab; so daß mir nur eine kleine Nachlese dazu übrig bleibt.

Die Grundlage berselben sind historische Auszuge aus 1733 Schrifts stellern alter und neuer Zeiten, angefangen um 1772, und fortgesetzt bis am zehnten Tag vor seinem Tode. Sie führen den allgemeinen Titel: Rerum humanarum libri triginta (benn in so viel Perioden ist in dens seiben die Weltgeschichte eingetheilt und sind die Excerpten geordnet.\*) Aus diesen versaste er die Weltgeschichte, zuerst franzdsisch, zu Genf 1779, um sie einer Gesellschaft junger Freunde von verschiedenen Nationen vorzulesen; und arbeitete sie hernach zu Genf, zu gleichem Iweck, noch vierzmal um. Deutsch übersetzt las er sie 1781 und 1782 als Professor der Geschichte bei dem Carolinum zu Kassel vor, und 1785 den ersten Theil derselben, die alte Geschichte, zu Bern. Die Rede, womit er die Vorslessonz zu Kassel ansing, so wie die, womit er sie zu Bern im Winter 1785 schof, werden in einem solgenden Bande gedruckt erscheinen. 1784 sollte sie französisch der aussommen, unter dem Titel: Les Epoques de l'histoire politique des principales nations.

<sup>\*)</sup> Sie find alle in deutscher Sprache, aber so ftart abgeturzt geschrieben, baf es eine lange Uebung und einen Kenner der Geschichte und ber ercerpirten Bucher braucht, um fie fertig und richtig lefen zu tonnen. hievon aber ausführlicher bei einer andern Gelegenheit.

Auf meine wiederholten dringenden Bitten entschloß er sich, 1796 und 1797, da er zu Wien lebte, die außerst abgekurzte handschrift ganz umzuarbeiten und ins Reine zu schreiben. Das Original und eine Absschrift gab er mir in Verwahrung; eine behielt er für sich und verbefferte sie von Zeit zu Zeit, selbst in der Stellung der Worte. \*) Als er die lette Seite schloß, übersiel ihn (Folge der Anstrengung) ein Fieber, das ihn dem Tode nahe brachte.

1802 und 1806 gebachte er biefes Werk, abermal umgearbeitet, in Borlesungen ober Unterhaltungen mit Junglingen seines Baterlandes eingekleidet, und (in Unhängen) mit historischen Auszugen und Belegen aus feinen Collectaneen bereichert, herauszugeben. Wie er sich durch die Borstellung, was es werden konnte, erhoben fühlte, das moge folgende Stelle eines Briefes an herrn von Bonstetten (Jun. 1802) ausdrucken:

"Ich vollende einen Band ber Schweizergeschichte, babe aber vor. fie "bann auf etliche Jahre ruben ju laffen, weil ich eine ungleich umfaffen-"dere, bobere, litergrische Arbeit unternommen, ju der ich vorzuglichen "Trieb fuble, und woraus ich bas eigentliche Monumentum wro peren-"nius machen mochte. Diefe Gebanten beschäftigen mich Zag und Nacht. "und, wenige Augenblide phyfifchen Genuffes ausgenommen, lebe ich wie "nicht in diefer Belt. — Ich fuche mich über alle localen und tempos .. rellen Gindrude ber verschiedenen großen Begebenheiten binaufzus "fcmingen, um gang unbefangen gu' betrachten, mas mar, und mas nun "ift, und wie es ward. Die, in den edelften Stunden, ba Bonnet mir "die Contemplations las, nahm ich ben Schwung foher. Noch habe ich ... bon biefer Arbeit nichts zu Pavier gebracht, aber ich verfichere Sie, baff : "fie mir die Sachen der jegigen Menichen und meine Privatangelegenbeiten .. wahrhaft gleichgultig macht. - Go lang ich in ber Laufbahn ber Ge-"ichafte mar, muffen Sie in meinen Briefen zuweilen eine gewiffe "Schwäche bemerkt haben, denn ich hatte mich auf die Beiterforberniffe gu "beschranten gewöhnt; jest find die Blatter ber Annalen ber Menschbeit "mir wieder alle gleich wichtig, und bin ich mit meiner Betrachtung allein

<sup>\*)</sup> Nach diefer ift fie bier abgebruckt.

"bei dem unsichtbaren Führer aller Dinge, die im himmel und auf Erden "find. Er, der die Sieger bei Zama, Leuktren und Murten, und jenen "meinen Casar und meinen Trajan und Polybius und Tacitus, Wilhelmen "und Friedrich, den Stagiriten und den Benufiner begeisterte, wird mir "zeigen, welche Stelle jedem anzuweisen ist. Genug und schon zu viel; "aber soll man in consummatione saeculorum, wie nun wieder eine vorzugeht, keine Recapitulation machen? und wie kann das ohne Wärme gespischen? ich brenne, wenn ich mir das Werk denke: ich fühle mich jung, "wie da wir die hohen Alpen bewanderten; überstießend von zärtlicher "Sorgfalt für alle großen Namen, die ich durch die Nacht der bevorzustehenden Zeit hinüber retten mochte."

Bulett hatte er fich diese Arbeit für Tubingen aufbehalten, wohin ihn bes Roniges von Wartemberg Majestät im Jahr 1807 berief. Aber die unerwartete Beranderung seines Schickals durch den Ruf an das königliche westphälische Staatssecretariat vereitelte mit einmal alle seine literarischen Plane. Und überhaupt ward ihm in spätern Jahren eine gewisse Schickernheit, mit seinen Arbeiten vor das Publicum zu treten, immer mehr eigen, wovon man in seinen Briefen verschiedene Spuren sinden wird.

Dieses ift die Geschichte der Entstehung dieses Buches. Für ganz vollendet, nach dem Sinne des Verfassers, ist es demnach nicht anzusehen. Er selbst schrieb mir vor wenig Jahren: "das Buch über die Universals"historie soll etwas ganz Anderes werden, wenn ich noch so lang lebe, um "jene unzähligen Auszuge und die inwohnenden hohern Ansichten und ges"reiften Erfahrungen durch veredelnde Umarbeitung dieser Umrisse in "Ein Ganzes zu vereinigen." In seinem (ohne mein Borwissen in vielen Zeitungen abgedruckten) Testament glaubt er sogar (denn er hatte es anderer Geschäfte wegen eine lange Zeit kaum mehr ansehen konnen): daß nur Fragmente daraus den Druck verdienen, deren Auswahl er mir aberläßt.

Ich theile es hier gang mit, und gestehe gern, daß mir die Auswahl schwer fallen murbe. Der Geist, die Seele, die im Gangen herrscht, batte bei jeder Zerftudelung nothwendig verschwinden muffen. Sind auch

hie und da einzelne Abschnitte weniger vollfommen ausgearbeitet, ) fo glaubte ich doch seinen Freunden und bem Publicum es schuldig zu fepn, das ganze Wert ungetheilt herauszugeben, und schätze mich gluddich, "aus "dem Schiffbruch seiner Sachen" (wie er sich ausbruckte), nehft andern, die nachkammen sollen, auch diese koliquie gerettet zu haben. Ueber den innern Werth des Werkes mein Urtheil zu geben, steht mir nicht zu; Kenner werden es des Verfassers der schweizerischen Geschichte und des Redners für Wahrheit, Recht und Woralität nicht unwürdig sinden.

Chaffhaufen, 18 April 1810.

Johann Georg Müller.

<sup>\*)</sup> Eine Umarbeitung und Bervollständigung des IX Buches von der Religionsgeschichte, im Jahr 1797 oder 98 verfast, ist verloren gegangen.

### Vorrede des Verfassers.

Dieses Geschichtbuch ift einige Jahre vor den Explosionen geschrieben worden, welche eine neue Ordnung der Dinge, Einigen zu drohen, Anderen zu versprechen scheinen. Der anfängliche Zweck des Berkaffers war: Junglingen aus verschiedenen Welttheilen und Nationen, die es von ihm begehrt hatten, und welche die Maschinerie der historie schon wußten, seine Borstellung von ihrem Geiste mitzutheilen.

Es ist aber dieses auf eine nur unvollfommene Weise, eben aus der Uesache, geschehen, welche anderen Werten des Verfassers ein gewisses Zutrauen verdienen konnte: er ift nämlich gewohnt, nur solche Geschichts werke, die eigentliche Quellen sind, für die Bearbeitung zu excerpiren: dieser Weg schien ihm das einige Mittel, um von allen Zeiten und Ablkern eine mbglichst auschauliche Renntniß zu erhalten, ohne welche irgend eine Darstellung unmöglich ist. Aber die Wenge der Quellen für die allgemeine Geschichte ist so groß, daß ein ganzes, diesen Untersuchungen gewidmetes Leben kaum hinreicht, sie zu studiren: und am Ende der seissigsten, scharfs sinnigsten, glücklichsten Forschung wäre die Arbeit erst halb geschehen, wenn der Studische nicht zugleich mit möglichst vielen Classen der Reus

fchen in einer gewiffen Bertraulichkeit gelebt batte, und mit ben Leiben-Schaften, diefen Triebfedern ber großten Dinge, nicht ans eigener Erfahrung einigermaßen befannt mare: benn Racta find in den Buchern, der Schlaffel ift im Bergen und in ber Belt Lauf. Der Berfaffer Diefes Buchs bat viele Beit feiner Jugend in ber fogenannten Welt, im Schoofe bet Freunbicaft, und manchmal harmlofen Leidenschaften, ben bibber verfloffenen Theil feiner mannlichen Jahre in mannichfaltigem Geschaftsleben, mabrent gro-Ber Rrifen ber Machte, jugebracht; und bie i fein Quellenftubium, fo gut es Beit und Umftanbe erlaubten, fortgefest. Als er biefes Buch fcrieb, war er noch Jungling, und noch bagu in ber Lage, baß er bie icon bagus mal in Menge gusammengetragenen Materialien nicht einmal benuten, fonbern nach fluchtiger Anficht eigentlich nur ben Eindruck, wie er ihm aus ben Quellen geblieben mar, hinwerfen, und mit bem, welchen er von ber lebenden Welt befommen, vergleichen konnte. Es entstand bieraus ein Bert von fonderbaren Eigenschaften: Die Individualitat des Berfaffers, Saß aller Unterdruckung und Ungerechtigkeit, Liebe der Arbeit, Rreiheit und Gefete, Billigkeit in Beurtheilung menschlicher Schwachen und Bewunderung großer Talente und Billensfraft in Berbindung mit humanis tat, diefes mußte überall burchleuchten, bingegen die Darftellung ungleich, audführlich und genau nur in ben Capiteln fenn, beren Gegenftanbe et foon quellenmafig erforscht batte. Go fehlte, neben manchem Reuen und Geltenen, bisweilen bas Befanntefte, welches ihm nicht batte entgeben konnen, wenn er weniger Scriptores, dafur aber nur die allgemeine Belthiftorie gelefen batte.

Es trug sich zu, daß, da er redete, das aus ihm strbmende Gefühl seine Bubbrer (meist sehr gebildete Manner und Junglinge) begeisterte; und als er nachmals Gelegenheit hatte, erfahrnen Officiers, Mannern von unges mein verfeinerter Cultur, und einigen der vortrefflichsten teutschen und franzbsischen Schriftseller, Theile dieses Buchs vorzulesen, es ihnen gestel. hingegen hatte er das Unglud, daß, indeß durch Welterfahrung seine Borstellungen mehr und mehr berichtiget wurden, und indeß er durch aus haltenden Fleiß vollständige Excerpte von acht die neunhundert wichtigen Quellen der Historie zusammenbrachte, die Zeit und Geistesfreiheit ihm allezeit sehlte, die zusammen geschriebenen Folianten zu Berichtigung und

Bervollständigung dieses Werts zu verarbeiten. Er fab fich gendthiget, und in dieser Gesinnung ist er noch, dieses Geschäft, welches er als eine Lieblingsarbeit und eine Nauptbestimmung seines Lebens betrachtet, auf die sehnlich gewünschte Zeit auszusetzen, da er sich aus dem dffentlichen Leben in den Hain der Musen und in die Arme der Freundschaft, um nur ihnen zu leben, wird zurückziehen konnen.

Inbef batte allau gefpar Te Unftrengung ibn einigemal mit fraberm Tobe bedrobet. In einem biefer Augenblide, die er im Bewuftfenn ber Unichuld feines bffentlichen, der Bobltbatigfeit feines Brivatlebens, und in dankbarer Erinnerung an Freuden ber Literatur und Freundschaft rubig aushielt, faste er ben Entidius, die erften Rrafte, mann fie wieber auflebten, bagu ju verwenden, um diefes Buch, nur wie es ift und mar, aus unleserlichen Abbreviaturen in ordentliche Schrift, und aus der frangbie ichen Sprache, morin es geschrieben morben, in Die teutsche zu überseten. bamit es, vielleicht nach feinem Tob, berausgegeben werden tonne. Biegu bewog ibn mehr als Gine Urfache: Die Porftellung bes Bergnugens, womit er es por fiebengebn, und in gegenwärtiger Geftalt por breigebn Jahren, - geschrieben, und Undere es gebort batten; die Meinung, bag, bei allen Mangeln bes hiftorischen Geruftewerts, im Gangen boch etwas liegen burfte, mas bin und wieder gute Betrachtungen und Entschliefungen veranlaffen tonnte: endlich (barf ber Berfaffer alle Gebeimniffe feines Bergens fagen!) ber Bunich, baburch bie erforberliche Summe gu fichern, womit er fterbend noch einigen Menschen Gutes thun tonnte (benn er batte, nach ber Beife feiner Freunde, ber Alten, bffentliche Memter ohne Rudficht auf fich felbft verwaltet, und er wollte fein angestammtes Bermbgen, wie uns vermehtt, fo ungeschwächt binterlaffen).

Obiger Entschluß ist in brei Bierteljahren, so daß taglich zwei ober dritthalb Stunden auf seine Ausführung verwendet wurden, vollzogen worden. hieraus erhellet genugsam, daß das Buch in der hauptsache bloß umgeschrieben, und nicht umgearbeitet wurde. Am wenigsten hat es der Berfaffer fortsetzen wollen, sondern diese von ihm selber in Geschäften zugebrachten Jahre lieber ganz ignorirt. Die großen Staatserperimente der Berwaltung Josephs II und des teutschen Kurstenbundes, das Bich-

tigste von allen, die französische Revolution, sind in einer solchen Bew haltniß zu seiner Lage, daß unbefangene Offenheit in Beurtheilung ihrer Natur und Wirkung noch zur Zeit untlug; das Gegentheil Entweihung seines Charakters als Mensch und Geschichtschreiber sepn wurde. Die Bache der Wahtheit und Ordnung wird, wo er sie sindet, immer die seinige sepn. Er wird es in Bearbeitung dieser Geschichte, und in Besschreibung seiner eigenen Erfahrungen beweisen, wenn er lebt, und je eins mal erreicht, was er seit so vielen Jahren sehulich und allein sucht — Kreibeit und Musse.

Bien, 1797.

## Fragment einer spätern Porrede. \*)

Friedigung eigener Bistogierbe zu begnügen. Früh erwachte in mir ein Gefühl, daß ich mich selbst Anderen, einem größern Wirkungstreise, ja der Nachwett, schuldig sep. Bermuthlich gaben es mir die alten Griechen und Romer, diese Lieblingsgesellschaft meiner einsamen Jugend. Ich glaubte, Enkeln werden zu muffen, was die Borwelt mir war. Zwecklofe Arbeitsamkeit schien mir nicht weniger thdricht, als zügelloser Lebensgenuß. Da Umstände und Neigungen mich von den gewöhnlichen häuslichen Berzbindungen entsernt hielten, war die Pslicht um so größer, dem gemeinen Besten, und, weil ich bei meinem Leben dieses schwerlich ganz nach meisnem Sinne wurde bewirken können, späteren Zeiten zu leben. Sonst mußte ich mit dem Gefühl, vergeblich da gewesen zu seyn, und ohne Erinnerung guter Thaten sterben.

Durch die Nothwendigkeit, besoldete Aemter zu suchen, wurde meine Geistesarbeit einerseits gehemmt; hingegen gewann sie durch eigene Ersfahrung der Welt und Geschäfte; die Bucher geben, wenn auch richtige, doch meist nur summarische, vielem Misverstand unterworfene Resultate. Eben darum zog ich die politische Laufbahn vor, weil ich zu Berichtigung meiner Vorstellungen derselben bedurfte. Aber nie war meine Absicht, der Braut meiner Jugend, der historiographie, untren zu werden, sondern bei reisem und noch kräftigem Alter, beladen mit Schägen praktischer Weisheit, in ihre Arme zurückzukehren, und nm Aufnahme in das ehrs würdige Chor zu buhlen, wohin Thucydides und Tacitus, meine Meister, mit hoher Gravität mir winken.

<sup>\*)</sup> Im Frahling 1806 geschrieben, als der Berfasser die herausgabe dieses Buches vorhatte. A. b. S.

Aber bei Annaherung der Lebensperiode, welche ich der Ausführung dieses Gedantens bestimmt hatte, ergaben sich Dinge, wodurch sie vielleicht unthunlich wird. Nicht nur hat der erste und unvergestliche Gegenstand meiner warmsten Liebe, mein Baterland, die Form verloren, wodurch dassselbe vor allen anderen zu einem Sit stiller Rube qualiscirt schien (auch Polybius mußte die unschuldige Eidgenossenschaft seiner Achaer überleben, und vertrug sich mit dem Schickal und seinen Wertzeugen): die Mittel eines ruhigen Lebens verlieren sich durch die Verwirrung der Eigenthumssrechte sowohl des diffentlichen, als des Privatvermögens; und die Aussicht wissenschaftlicher Nahllichkeit wird sowohl da unwahrscheinlicher, wo man voll Unkenntnis und Angst nehst den Abwegen lieber auch den wahren Pfad sperren möchte, als wo der Dunkel Anderer über dem Schimmer und Clang einer herrschenden Phraseologie das gediegene Gold alter Weisheit entbehrlich glaubt. An beiden Orten ist nicht leicht, ohne Verläugnung der Wahrheit zu gefallen.

## Inhalt.

|                       |                                                                                  | Seite |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                       | e bes Heransgebers                                                               | 111   |
|                       | e des Verfassers                                                                 | 10    |
|                       | ent einer spätern Borrebe                                                        | X     |
| Ginleit               |                                                                                  | 4     |
|                       | ropa                                                                             | 2     |
| Die                   | Ctaatbverfaffungen                                                               | 4     |
| <b>E</b> rfte8<br>ben | Buch. Bon dem Urfprung des menschlichen Geschlechtes bis auf trojanischen Krieg. |       |
| Cap. 1.               | Erfter Buffand                                                                   | 9     |
| <b>– 2.</b>           | Erfied Baterland                                                                 | 10    |
| <b>— 5.</b>           | Wie alt das menschliche Geschlecht fenn mige                                     | 10    |
| - 4.                  | Anfang der Sifiorie. Perfien                                                     | 16    |
| <b>— 5.</b>           | Affprien                                                                         | 11    |
| <b>-</b> 6.           | Sprien und Phonicien                                                             | 12    |
| <b>– 7.</b>           | Rolchis und Stythlen                                                             | 18    |
| <b>— 8.</b>           | Araber, Juben, phonicifche Colonien                                              | 15    |
| <b>- 9.</b>           | Megapten                                                                         | 14    |
| <b>— 10.</b>          | Aleinafien                                                                       | 15    |
| <b>— 11.</b>          | Griechenland                                                                     | - 15  |
| <b>— 12.</b>          | Areta                                                                            | 17    |
| <b>— 15.</b>          | Ersjanischer Arleg                                                               | 18    |
| <b>— 14.</b>          | Italien                                                                          | 19    |
| Iweited               | Buch. Die Zeiten bes Ursprungs freier Berfaffungen bis auf Golon.                |       |
| Cap. 1.               | Einleitung                                                                       | 22    |
| <b>— 2.</b>           | Babylon .                                                                        | 23    |
| <b> 5.</b>            | Megupten                                                                         | 25    |
| - 4.                  | Lacebamen                                                                        | 35    |
| <b>— 5.</b>           | Athen                                                                            | 29    |
| <b>— 6.</b>           | Die abrigen Republiten in Griedenland und Aleinaffen                             | 54    |
| - 7.                  | Colonien in Italien und Sicilien                                                 | 56    |
| - 8.                  | Rom                                                                              | 57    |
| <b>— 9.</b>           | Carthago                                                                         | 41    |
| <b>— 10.</b>          | Befclus .                                                                        | 45    |

| SH.      | tte#        | Buch. Quellen ber Geschichte ber Griechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Selte     |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| _        | . 1.        | Allgemeine Darfiellung ber griechichen und romifchen Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45        |
| _        | 3.          | herodotus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46        |
| _        | 5.          | Thursdided .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46        |
|          | 4.          | Xenophon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47        |
| _        | 5.          | Abeater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48        |
|          | 6.          | Redner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48        |
| _        | 7.          | Philosophen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49        |
|          | 8.          | Dicter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50        |
| Ric      | ries        | Buch. Revolutionen Griechenlands von Solons Beit bis auf Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|          |             | erungen ber Romer in Afien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Cap.     | . 1.        | Plfistratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51        |
| _        | 2.          | Die Perfet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51        |
| _        | 5.          | Perfifcher Arteg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53        |
| _        | 4.          | Dbetherrichaft Athens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54        |
| · —      | 3.          | Ολυμπιος Περικλης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55        |
| _        | 6. '        | Der peloponnesische Arteg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56        |
| _        | 7.          | Der ficilianifche Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56        |
|          | 8.          | Untergang ber Oberherrichaft Athens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58        |
| _        | 9.          | Die Dberherrichaft ber Lacebamonier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59        |
| `_       | 10.         | Untergang ber fpartanifchen Oberherrichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60        |
|          | 11.         | Fall' ber Unabhangigfeit Griechenfands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61        |
| <u>.</u> | 12.         | Die matedonische Monarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62        |
|          | 13.         | Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63        |
| _        | 14.         | Betrachtungen'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63        |
|          | 15.         | Das Reich Macedonien und bad Schickfal Griechenlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64        |
|          | 16.         | Die Seleuciben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65        |
|          | 17.         | Die Ptolemaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66        |
|          | 18.         | Befalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67        |
| u.       | .e          | Buch. Quellen ber Geschichte ber Romer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68        |
| eap      | _           | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68        |
| -        | 3.          | Polyblid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69        |
| _        | 3.          | Pladtub, Terenflub, Cato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>69</b> |
| _        | 4.          | Sallufius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69        |
| _        | 5.          | Eicero, Gafar, Barro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UĐ        |
| _        | <b>6.</b> . | Sieflien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70        |
|          | 7.          | Livind, Bellejub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71        |
| _        | 8.          | Strabo, Mela, Paufanias, Ptolemaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73        |
| _        | 9.          | Birgilius, Horatius, Ovidias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73        |
| _        | 10.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75        |
|          | 11.         | Plutardjus, Suetonins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74        |
|          |             | Spatrere Gefchichtichreiber : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74        |
|          | 15.         | Berfchiebene Schriftfteller über einzelne Geschichten ober Betten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75        |
|          |             | Schriftfteller, die aus anderem gefchopft haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75        |
| _        | 14.         | Contribution of the sun authority Contribute to the contribute to the contribute of the contribute to | , -       |

|                      | •                                                                                                                    |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                      | Supet.                                                                                                               | #YII           |
|                      | •                                                                                                                    | Sette          |
| - 15                 | . Candin lingen                                                                                                      | 76             |
| - 16                 | - A No. 10                                                                                                           | 77             |
|                      | es Buch. Die Republik Rom.                                                                                           |                |
| <b>).</b> 1.         | Rom unter Sinigen                                                                                                    | <del>7</del> 9 |
| - 2                  | Rom unter Confuln                                                                                                    | 79             |
| <b>-</b> 5           |                                                                                                                      | 80             |
| ے ہے                 |                                                                                                                      | 81             |
| - 5                  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                              | 83             |
| - · 6.               |                                                                                                                      | 84             |
| → 7                  |                                                                                                                      | 84             |
| - 8                  |                                                                                                                      | 86             |
| - 9                  |                                                                                                                      | -              |
| -                    | nommen worden                                                                                                        | 92             |
| - 10                 | Römifche Sitten                                                                                                      | 93             |
| - 11                 | المناف      | 96             |
| - 12                 |                                                                                                                      | 98             |
| 15.                  |                                                                                                                      | 100            |
| . 14.                |                                                                                                                      | 101            |
| 15.                  |                                                                                                                      | 101            |
| - 16                 |                                                                                                                      | 102            |
| . 17                 |                                                                                                                      | 104            |
| 18                   |                                                                                                                      | 104            |
| 19.                  |                                                                                                                      | 105            |
| 20                   |                                                                                                                      | 106            |
| - 21                 |                                                                                                                      | 107            |
| - 22                 |                                                                                                                      | 108            |
| - 23                 |                                                                                                                      | 109            |
| · 24                 |                                                                                                                      | 112            |
| · 25                 |                                                                                                                      | 113            |
| - 26                 |                                                                                                                      | 114            |
| - 20<br>- <b>3</b> 7 |                                                                                                                      | 120            |
| - 28.                |                                                                                                                      | 120            |
| - 30.<br>- 39        |                                                                                                                      | 133            |
|                      |                                                                                                                      |                |
| - 50                 | . Are restricted and are restricted                                                                                  | 127            |
|                      | ibes Buch. Das romische Reich unter Kalsern, so lang bie Formen<br>Republik blieben. (W. Chr. 29 bis nach Chr. 2842) |                |
| <b>19.</b> 1.        | Angustus                                                                                                             | 129            |
| _ 3                  |                                                                                                                      | 131            |
| - 5                  |                                                                                                                      | 132            |
| - 4                  |                                                                                                                      | 134            |
| - 5                  |                                                                                                                      | 135            |
| - 6                  |                                                                                                                      | 158            |
| _                    | Briten Ber Untuhe von 258 bis 284                                                                                    | 139            |
| •                    | ,                                                                                                                    | 437            |

.

|              |      | ,                                                                         | Seite  |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|              |      | Buch. Sollberung bes alten romifchen Reiches, bes Aufangs ber             |        |
| ,            | Bon  | erwanderung und verschiedener innerer Beranderungen.                      |        |
| Eap.         | 1.   | Buffand von Afrifa                                                        | 143    |
| _            | 2.   | Sprien .                                                                  | 143    |
|              | 5.   | Aleinaffen .                                                              | 144    |
|              | 4.   | Der Gub und Orient überhaupt                                              | 145    |
| -            | 5.   | Europa                                                                    | 146    |
| _            | 6-   | Bon ben barbarifchen ganbern im Morben                                    | 149    |
|              | 7.   | Das alte Ceutschland                                                      | 151    |
| _            | 8.   | Kriege ber Teutschen mit ben taiserlichen heeren und ihre erften Einfalle | 157    |
| _            | 9.   | Die Gothen                                                                | 158    |
|              | 10.  | Beranderungen in ber Berfaffung bes romifchen Reiches                     | 160    |
| Rer          | ınte | 8 Buch. Die Religionegefcichte.                                           |        |
| Cap.         | 1.   | Cinceitung                                                                | 164    |
| _            | 2.   | Morgentanbifche Religionen                                                | 165    |
|              | 3.   | Berfall ber griechischen und romischen Religion                           | 166    |
| _            | 4.   | Moset.                                                                    | 168    |
|              | 5.   | Geschichte ber Auben                                                      | 173    |
|              | 6.   | Befus Chriftus                                                            | 177    |
|              | 7.   | Grandung und erfte Berunftaltungen bed Chriftenthumb                      | 179    |
| <u></u>      | 8.   | Die Artche                                                                | 182    |
|              | 9.   | Befchius .                                                                | 185    |
| Qeh          | ntad | Buch. Die letten Beiten bes romifchen Reiches bis auf feinen              |        |
|              |      | regang zu Rom.                                                            |        |
| Cap.         | 1.   | Conftantinus I                                                            | 187    |
| _            | 2.   | Confantinus II und feine Bruber                                           | 188    |
| _            | 5.   | Julianus                                                                  | 190    |
|              | 4.   | Jovianus, Balentianus I, Balens                                           | 193    |
|              | 5.   | Berfall bes Reichs                                                        | 193    |
| <u>`</u>     | 6.   | Die Sunnen                                                                | 194    |
| _            | 7.   | Die Gothen im Reich                                                       | 198    |
| _            | 8.   | Theodofius I und feine Soone                                              | 199    |
|              | 9.   | Balentianus III                                                           | 203    |
|              | 10.  | Untergang des abendlandischen Saiferthums                                 | 206    |
| _            | 11.  | Befchiuß                                                                  | 208    |
| <b>G</b> irl | te2  | Buch. Bie bie barbarifchen Bolfer über ben Trummern bes abenblau          | dichen |
| •••          | Rai  | ferthums nach und nach fich einrichteten. (Rach Christus 476-615).        | .,.,.  |
| Cap.         | 1.   | Die Ofigothen in Italien                                                  | 210    |
| _            | 2.   | Die Langebarben in Italien                                                | 213    |
| _            | 5.   | Das Reich Burgundien                                                      | 216    |
| _            | 4.   | Die Allemannen                                                            | 218    |
| _            | 5.   | Das Reich ber Franken                                                     | 219    |

|             |         | Inhalt.                                                            |     |         |      |      |        |       | XIX        |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|--------|-------|------------|
|             |         |                                                                    |     |         |      |      |        | ,     | , Seite    |
| Eap.        | 6.      | Die Wefigothen in Spanien                                          |     |         |      |      | •      | ٠     | 222        |
|             | 7.      | Die Angelfachfen in Britannien                                     |     |         |      | ٠    |        |       | . 223      |
|             | 8.      | Konftantinopel                                                     |     | •       |      | •    |        |       | 224        |
| Rmö         | Ifte    | 8 Buch. Bon bem Urfprung ber mo                                    | ban | meb     | misc | ben  | Reli   | aíon  | und von    |
|             |         | Errichtung bes arabischen Reiches. (Na                             |     |         |      |      |        |       | ,          |
| Zap.        | 1.      | Arabien                                                            |     |         |      |      |        |       | . 227      |
|             | 2.      | Mohammed                                                           |     |         |      |      |        |       | 229        |
| _           | 3.      | Das Reich ber Araber                                               |     |         | • '  |      |        |       | . 231      |
| _           | 4.      | Fürften ber Glaubigen bom Saufe Ommia                              |     |         |      |      |        |       | 233        |
| _           | 5.      | Die Araber in Spanien                                              |     |         |      |      |        | -     | . 234      |
| _           | 6.      | Die Araber in Sindoffan                                            | _   | •       | •    | ·    |        |       | 235        |
|             | 7.      | Bon Frantreich                                                     | •   |         |      |      | ٠.     | •     | . 236      |
|             | 8.      | Leutschland .                                                      |     | • •     | •    | . •  | . •    |       | 237        |
|             | 9.      | England                                                            | •   | . •     |      |      | ٠.     | •     | . 237      |
|             | 0.      | Langobarden .                                                      |     | •       | •    | •    | •      |       | 238        |
|             | 11.     | Die Araber in Frankreich                                           | •   | •       | •    | •    | •      | •     | . 241      |
|             | 2.      | Konftantinopel und Rom                                             |     | •       | •    | ٠    | •      |       | 241        |
|             | 3.      | Bieberholung                                                       | •   | . •     |      | •    | •      | •     | . 245      |
| •           |         | 2-10-1-17-11-18                                                    |     | •       | •    | •    | •      | _     |            |
|             |         | ntes Buch. Die Zeiten Karls bes Gro                                | ßen | und     | Har  | uns  | al of  | afchi | b.         |
| (           | ุขเติด  | h Christus 732—841.)                                               |     |         |      |      |        |       |            |
| Sap.        | 1.      | Zustand Roms und Italiens                                          | •   | •       |      |      | •      | •     | 244        |
| _           | 2.      | Die Karlowingen                                                    |     | •       | •    | ٠    | •      |       | . 245      |
|             | 3.      | Fall bes langobarbifden Reiches                                    | •   | . •     |      |      | •      | •     | 246        |
|             | 4.      | herfiellung ber abendlandifchen Raifermarbe                        |     | •       |      | •    | •      |       | . 247      |
|             | 5.      | Berfaffung Italiens                                                |     | •       |      |      | •      | ٠     | 248        |
|             | 6.      | Berfaffung bes frantifchen Reiches                                 |     | •       | •    | •    | •      |       | . 249      |
|             | 7.      | Die Fürften der Glaubigen vom Saufe Abbas                          |     |         |      |      |        |       | 251        |
| -           | 8.      | Schilberung bes arabifchen Reiches                                 |     | •       |      | ٠    |        |       | . 252      |
| _           | 9.      | England                                                            |     |         |      |      | ٠      |       | 255        |
| - 1         | 0.      | Ronftantinopel                                                     |     | •       |      | •    | •      |       | . 253      |
| Di          | K       | makadi 100 maja 100 maja 100 maja 1                                | x   | Yafaa a | æ    |      |        | Sata  |            |
|             | -       | <b>utes Buch.</b> Wie die großen Reiche i<br>h Christus 814—1073.) |     | teine   | O    | MMIE | n dei  | lieie | 11.        |
| Σap.        | 1.      | Einleitung                                                         |     | •       |      | _    |        |       | 257        |
| <del></del> | 2.      | Auflbjung bes arabifchen Reiches und von ben                       | Œb: | rifiben | und  | Val  | abierr |       | . 258      |
| _           | 5.      | Bon den Tuluniden                                                  |     | ,       |      | - 5. |        |       | 258        |
|             | 4.      | Wie bie Turten herren von Bagdab murben                            | •   | •       |      | •    | •      | •     | . 259      |
|             | _       | •                                                                  |     | •       | •    | •    | •      |       |            |
| _           | 5.<br>c | Wie die Bujiden herren von Bagbad murben                           |     | •       |      | •    | •      | •     | 359<br>960 |
| _           | 6.      | Bon den fatimiblichen Sultanen ju Alfahira                         |     | •       | •    | •    | •      |       | . 260      |
|             | 7.      | Die Beiriben zu Aunis                                              | •   | •       |      | •    | •      | •     | 260        |
|             | 8.      | Die Morabethen ju Maroto                                           |     | •       | •    | •    | ٠      |       | . 261      |
| _           | 9.      | Die selbschutischen Kurten                                         |     | •       |      | •    | •      | ٠     | 261        |
|             | 10.     | Die Gultane von Safna und Chowarefmien                             |     | •       | •    | ٠    | *      |       | . 261      |
|             | 11.     | Spanien                                                            | ٠   | ٠       | •    | •    | •      | ٠     | 262        |
| 4           | 12.     | Sicilien , .                                                       |     |         |      |      | •      |       | . 263      |

p, Mallers Mug. Gefchichte,

|                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cap. 13.        | Aufthlung des franklichen Reichs durch Theilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365             |
| - 14.           | Das Reich Letharingien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265             |
| 15.             | Wie die Karlowingen das Reich zu verlieren anfingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265             |
| - 16.           | Die hungaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267             |
| - 17.           | Die Beiten Seinrichs I, Koniges ber Teutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 268             |
| <b>— 18.</b>    | Die Wormannen und Rufland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269             |
| <b>— 19.</b>    | König Seinrich I und Otto fein Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270             |
| <b>— 20.</b>    | Wie die kaiferliche Krone an die Teutschen kam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 271             |
| <b>— 21.</b>    | Wie die frangofische Krone an die Capetingen tam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275             |
| - 22.           | Die Rormandie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274             |
| <b>— 23.</b>    | Bon dem burgundischen Reich und von dem hause Savonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 274             |
| - 24.           | Ben Sabsburg und Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275             |
| <b> 25.</b>     | Die Riederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276             |
| - 26.           | England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 276             |
| <b> 27.</b>     | Scandinavien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277             |
| <b>— 28.</b>    | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 277             |
| <b>— 29.</b>    | Rustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · <b>3</b> 78   |
| <b>— 50.</b>    | Ronflautinopel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 279             |
| <del></del> 31. | Befclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 281             |
| Missa Es a V    | hankal Brand. The Calent has Builtham had natitifian the man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| :               | intes Buch. Die Zeiten der Gründung des politischen Ueber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Reint           | ichtes der Papste. (Nach Christus 1073—1177.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Eap. 1.         | Die Rormannen in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282             |
| <b>— 2.</b>     | Bon dem Papft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285             |
| - 3.            | Die hobenstaufen und Welfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b> 86     |
| - 4.            | Berfaffung bes Reiches ber Centiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 286             |
| <b>—</b> 5.     | Friedrich Barbaroffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 287             |
| <b>-</b> 6.     | Bon dem Abte Suger und von Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291             |
| <b>—</b> 7.     | Bie England feine Berfaffung einbuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 292             |
| 8.              | Die nordischen Bolter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 294             |
| <b>— 9.</b>     | Ronflantinopel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29</b> 5     |
| - 10.           | Bon den Fürften der Glaubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b> 96     |
| - 11.           | Die erflen Kreugige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 296             |
| - 12.           | Die Mowaheddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 298             |
| <b></b> 13.     | Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>29</b> 9     |
| <b> 14.</b>     | Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 399             |
| <b> 15.</b>     | Besalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500             |
| @a.L.a.L        | ntes Buch. Bon ben Beiten, worin die papstliche Macht auf bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ,               | and the same of th |                 |
| 25 nat          | hste stieg. (Nach Christus 1177—1289.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>Cap. 1.</b>  | Das Reich ber Teutschen; Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 501             |
| <b>— 2.</b>     | Defterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del>50</del> 2 |
| <b>– 5.</b>     | Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 502             |
| <b> 4.</b>      | Gadifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>5</del> 05 |
| <b>-</b> 5.     | Braunfcmeig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 505             |
| 6.              | Thuringen, Meißen und hoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del>5</del> 05 |
| - 7.            | Der Gultan Gelaheddin . , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 504             |

|                 | . 9                               | Inhaltı-  |                                         |           | 3         | K <b>XI</b>                |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|                 | ·                                 | ,         |                                         |           | _         | ***                        |
| <b>Eap.</b> 8.  | Mapeli und Sicilien               |           |                                         |           | ,         | ielte<br>ros               |
| — 9.            | Innocentius III                   | • •.      | • •                                     | • •       | -         | 506<br>507                 |
| — j.<br>— 10.   | Sandania in the                   | erobert . | • •                                     | • •       | -         | 507<br>507                 |
| <b>— 11.</b>    | Raifer Friedrich II               |           | • •                                     | • •       |           | 50 <b>7</b><br>50 <b>9</b> |
| 12.             | Das Interregnum                   | •         | • •                                     | •         | •         | 340 ·                      |
| - 13.           | Bon Bobeim                        |           | • •                                     | •         | -         | 51 <b>1</b>                |
| - 14.           | Untergang ber Sobenftaufen .      | • • •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • •       | -         | 512                        |
| - 15.           | Bon ben Sungaren                  |           |                                         |           |           | 515                        |
| 16.             | Bon ben Cataren unb Mungalen      | • • •     |                                         |           |           | 514                        |
| <b> 17.</b>     | Untergang bes Challfates ju Bag   | gbab .    |                                         | • •       |           | 15                         |
| - 18.           | Die Mamluten                      |           |                                         |           |           | 516                        |
| <b>— 19.</b>    | Die Drufen                        |           |                                         |           | . !       | 517                        |
| <b>— 20.</b>    | Bon ber frangbilichen Monarchie   |           |                                         |           | . !       | 518                        |
| · — 21.         | Cunts, und Maroto                 |           |                                         |           |           | 519                        |
| <b>— 22.</b>    | Bon Spanien                       |           |                                         |           | • 1       | 520                        |
| <b>— 23.</b>    | Portugal und Caftillen .          |           | • •                                     | • •       |           | 521                        |
| - 24.           | Fortidritte ber frangofifchen Mon | archie .  |                                         |           | · · · · · | 522                        |
| 25.             | Bon der englichen Freiheit        | • • •     | • •                                     |           | · .       | 525                        |
| <b>— 26.</b>    | Die Rieberlande                   | • •       | • •                                     | • •       | -         | 524                        |
| <b>— 27.</b>    | Die danische Macht                | • •       | • •                                     | •. •      | -         | 5 <b>25</b> .              |
| - 28.           | Schwebens Cultur                  | • •       | • •                                     | • •       |           | 5 <b>2</b> 5               |
| <b> 29.</b>     | Livland und Preußen               | • •       | • •                                     | • •       |           | 325                        |
| - 30.<br>- 31.  | Polen und Schlessen               | • •       | • •                                     | • •       |           | 326<br>Zac                 |
| — 31.<br>— 32.  | Konftantinopel .                  | • •       | • •                                     | • •       |           | 326<br>526                 |
| 55.             | Literatur                         | • •       | • •                                     | • •       |           | 327                        |
| — 34.           | Bieberholung.                     | •         | • •                                     | • •       |           | 528                        |
|                 | •                                 |           |                                         |           |           |                            |
|                 | ehntes Buch. Wie sich ber         |           |                                         | -         |           | -                          |
|                 | Sestaltung der Dinge nach —1453.) | uno nacy  | verettete.                              | (Nach Chr | titus     |                            |
| _               | Interregnum bjelt                 |           |                                         |           | ,         | 200                        |
| Eap. 1.         | Rubelf von Sabiburg               | • •       | • •                                     | • •       |           | <b>52</b> 9<br><b>5</b> 30 |
| - 2.<br>- 3.    | Abolf und Albrecht, Könige ber T  | eutiden   |                                         |           |           | 330<br>330                 |
| — 3.<br>— 4.    | Das Saus Luremburg .              |           | • •                                     | • •       |           | 532 •                      |
| — <del>5.</del> | Reapolis und Sicilien .           |           |                                         |           |           | 532                        |
| <b>–</b> 6.     | Der Papft                         |           |                                         |           |           | 533                        |
| - 7.            | Die italienifden Republiten .     |           | • •                                     |           |           | 334                        |
| <b>–</b> 8.     | Floreng                           | • •       |                                         |           |           | 335                        |
| <b>- 9.</b>     | Benebig                           |           |                                         |           | . :       | 536                        |
| - 10.           | Mailand                           |           |                                         |           | . !       | 558                        |
| - 11.           | Savenen                           |           | • •                                     |           | . !       | 358°                       |
| <b>— 12.</b>    | Lubewig von Bapern .              | `         | • •                                     |           |           | 339                        |
| <b>— 13.</b>    | Rati IV                           |           |                                         |           |           | 540                        |
| <b>— 14.</b>    | Bencestaf                         | • •       | • , •                                   | • , •     |           | 341                        |
| - 15.           | Sigmund                           |           | • •                                     |           |           | 542                        |
| 16,             | Desterreichische Katser ,         | • •       | • •                                     | • •       | •         | 147                        |
| •               |                                   |           |                                         |           |           | •_                         |

| _ |    | - 4 |     |
|---|----|-----|-----|
| • | nh |     |     |
|   | шп |     | LE. |
|   |    |     |     |

| T | ٧ | n | 11 | r |
|---|---|---|----|---|
| • | 4 |   | ٠. | ١ |

|     |                  | •                                                                                                                              |       |          |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| •   | XXII             | Inhalt.                                                                                                                        |       | •        |
|     | 4                |                                                                                                                                | Seite | •        |
|     | Cap. 17.         | Reapolis und Gicilien                                                                                                          | 345   |          |
|     | <b>— 18.</b>     | Die Papfie                                                                                                                     | . 544 |          |
| - , | <b> 19.</b>      | Die Cancilien                                                                                                                  | 546   |          |
|     | - 20.            | Florens                                                                                                                        | . 348 | •        |
|     | - 21.            | Cosimo de Medicis                                                                                                              | 349   |          |
|     | <b>— 22.</b>     | Literatur                                                                                                                      | . 351 |          |
|     | <b>— 23.</b>     | Benedig                                                                                                                        | 354   |          |
|     | <b>- 24.</b>     | Genua                                                                                                                          | . 359 |          |
|     | <b> 25.</b>      | Ragufa `                                                                                                                       | . 359 |          |
|     | - 26.<br>- 27.   | Maliand                                                                                                                        | . 362 |          |
| ,   | - 27.<br>- 28.   | Die Schweis                                                                                                                    | . 563 | •        |
|     | - 29.            | Defterreich                                                                                                                    | 368   |          |
|     | <b>— 30.</b>     | Bôheim                                                                                                                         | . 569 |          |
|     | <b>— 31.</b>     | Brandenburg                                                                                                                    | 371   |          |
|     | <b> 52.</b>      | Kurfachfen                                                                                                                     | . 372 |          |
|     | <b>— 33.</b>     | Şeffen                                                                                                                         | 573   | }        |
|     | <del>- 34.</del> | Die Pfalz und Babern                                                                                                           | . 573 |          |
|     | <b>— 35.</b>     | Spanien                                                                                                                        | 374   |          |
|     | <b>— 36,</b>     | Portugal                                                                                                                       | . 376 |          |
|     | <b>— 37.</b>     | Frantreich                                                                                                                     | 377   |          |
| •   | <b>— 38.</b>     | Burgund                                                                                                                        | 383   |          |
|     | - 39.<br>40.     | England                                                                                                                        | 385   |          |
|     | - 41.            | Scandinavien                                                                                                                   | 386   |          |
|     | <b>- 42.</b>     | Polen                                                                                                                          | . 587 |          |
|     | 43.              | Sungarn                                                                                                                        | 388   | 3        |
| •   | 44.              | Turfen                                                                                                                         | . 589 | )        |
|     | <b> 45.</b>      | Mogolen                                                                                                                        | 391   |          |
|     | <b>— 46.</b>     | Fortfehung der turtifchen Gefcichte                                                                                            | . 392 |          |
|     | <b>— 47.</b>     | Der große Mogole                                                                                                               | 594   | ŀ        |
|     |                  | ntes Buch. Bon benjenigen Revolutionen, welche bie<br>nung der Dinge besonders veranlasten. (Rach Christus 1453-<br>Ludewig XI |       | <b>,</b> |
|     | <b>— 2.</b>      | Maximilian I                                                                                                                   | 399   |          |
|     | <b>—</b> 3.      | Italien                                                                                                                        | 400   |          |
|     | 4.               | Floren                                                                                                                         | 401   |          |
|     | <b>—</b> 5.      | Benedig                                                                                                                        | . 403 |          |
|     | - 6.             | Rleinere italienische Fürsten                                                                                                  | 404   |          |
|     | - 7.             | Franzolen in Italien Ferdinand ber Katholische                                                                                 | . 404 |          |
|     | 8.               |                                                                                                                                | 405   |          |
|     | <b>— 9.</b>      | Amerika<br>Malland und Schweiz                                                                                                 | 409   |          |
|     | - 10.<br>- 11.   |                                                                                                                                | . 409 |          |
|     | — 11.<br>— 12.   |                                                                                                                                | . 411 |          |
|     | 10.              | Portugal                                                                                                                       | 417   |          |
|     | - 15,            | 301103W1                                                                                                                       | * 714 | ,        |

|                   | Inhalt. xxiii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /5 au . 4 a       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eap. 14.<br>— 15. | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — 15.<br>— 16.    | Tarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>— 17.</b>      | Stußland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 18.             | Polen, Scandinavien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.               | England 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>— 20.</b>      | Das Reich ber Ceutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nennze            | chutes Buch. Karl V. (Nach Christus 1519—1556.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eap. 1.           | Sari V, Frang I und Martin Luther 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>—</b> 2.       | Die Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>— 3.</b>       | Ausgang ber Beiten Karle V 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b> 4.</b>        | Religioneberhaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 5.              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 6.              | Frantreld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 7.<br>- 8.      | Der Papft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — o.<br>— 9.      | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — 10.             | Floren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>— 11.</b>      | Savopen und Genf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 12.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>— 13.</b>      | Großbritannien 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · — 14.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>— 15.</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 17.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 18.             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | igftes Buch. Philipp II. (Nach Christus 1856—1598.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eap. 1.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — 2.<br>— 3.      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — J.<br>— 4.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>–</b> 5.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>—</b> 6.       | and the state of t |
| <b>— 7.</b>       | grallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 8.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>— 9.</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 10.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 11.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>— 12.</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | dzwanzigstes Buch. Zeiten bes breißigidhrigen Ariegs. (Rach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                 | riftus 1598—1648.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | . Lage det habsburgifchen Macht und Europens 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 7               | , Erbfolge in Iúlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |             |                                                            | <b>Stitt</b> |
|------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Egp, | 3.          | England                                                    | 475          |
| _    | 4.          | Anfang bes breißigjabrigen Arlegs                          | 475          |
|      | 5.          | Mantua und Baltellin                                       | 475          |
| _    | 6.          | Der Cardinal Richeilen                                     | 476          |
|      | 7.          | Suffav Abelf                                               | 477          |
| _    | 8.          | Richellen                                                  | 478          |
|      | 9.          | Der weftpbalifche Friede                                   | 480          |
|      | 10.         | Spanien                                                    | 485          |
|      | 41.         | Peringal                                                   | 486          |
| _    | 12.         | Großbritannien                                             | 486          |
| ·    | 15.         | Rusland                                                    | 487          |
| _    | 14.         | Die Carten                                                 | 489          |
| _ ;  | 15.         | Beschluß                                                   | 490          |
|      |             |                                                            |              |
| Rue  | i 11 11     | dzwanzigftes Buch. Uebergewicht ber Ronige von Frantreich. |              |
|      |             | φ Ehrifus 1648—1740.)                                      |              |
| ,    | (314        | M'cheithe 1040-41140)                                      |              |
| Cap. | 1.          | Eudewig XIV                                                | 491          |
|      | 2.          | Spanien                                                    | 493          |
|      | 3.          | Portugal                                                   | 494          |
| _    | 4.          | Leutichland                                                | 495          |
| _    | 5.          | Schweben                                                   | 496          |
|      | 6.          | Buffand Preugens, Danemarts, Somebens, Polens              | 497          |
| _    | 7.          | Mohammed IV                                                | 498          |
|      | 8.          | Die Schweiger und Dollander                                | 499          |
| _    | 9.          | Cromwell und Rarl II                                       | 499          |
|      | 10.         | Der Arieg , ber mit bem erften Machener Frieden enbigte    | 501          |
| _    | 11.         | Der Erieg, ber mit bem Apmweger Frieden ausging            | <b>502</b>   |
| - :  | 12.         | Die Gefchichten ber nächften neun Jahre                    | 505          |
|      | <b>13.</b>  | Die englische Revolution                                   | 505          |
| -    | 14.         | Der Arleg, welcher mit bem Rydwifer Frieben endigte        | 507          |
| _    | 15.         | Die Gefchichten bis zu Ende des Jagrhunderis               | 508          |
|      | 16.         | Die spanische Erbsolge                                     | 509          |
| _    | 17.         | Der nordische Krieg                                        | 510          |
| - ;  | 18.         | Der Aries, welchen ber Utrechter und Babener Erlebe folos  | 511          |
| _    | 19.         | Portugal                                                   | 512          |
| :    | 20.         | Spanien                                                    | 515          |
| -    |             | Reapolis und Sicilien                                      | 514          |
| _    |             | Der romische hof                                           | 514          |
| _    |             | Das übrige Italien                                         | 516          |
| - :  |             | Bictor Amadeus                                             | 517          |
| _    |             | Die Schweit                                                | 518          |
|      |             | Ceutschland, Desterreich und Preußen                       | 519          |
|      |             | Die schwedische Bersaliung                                 | 521          |
| _    |             | Stuffend                                                   | 523          |
| -    | <b>2</b> 9. | Die Gefchichten ber Autten und Perfer                      | 526          |

| , |                                                                                                   |                                                                                    |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                                                   |                                                                                    |   |
|   | ,                                                                                                 | Inhilt. 'xxv                                                                       |   |
|   |                                                                                                   | Sadam.                                                                             |   |
|   |                                                                                                   | Setze .                                                                            |   |
|   | Eap. 50.                                                                                          | Fortfehung rufficher Gefchichten                                                   |   |
|   | <b>— 31.</b>                                                                                      | Das Saus Brannschweig in England                                                   |   |
|   | <b>— 52.</b>                                                                                      | Buftand Collands                                                                   |   |
| , | <b>— 53.</b>                                                                                      | Lage ber Geschäfte nach bem Utrechter Brieben                                      |   |
|   | <b>— 54.</b>                                                                                      | Die pragmatifche Canction Karlb VI                                                 |   |
|   | <b>— 55.</b>                                                                                      | Ende Kinigs Bictor                                                                 |   |
|   | <b>—</b> 36.                                                                                      | Der Erieg von 1755                                                                 |   |
|   | <b>— 37.</b>                                                                                      | Buffand der Machte, ale Start VI-ftarb                                             |   |
|   | <b> 58.</b>                                                                                       | -Bon Ruffand                                                                       |   |
|   | <b>— 3</b> 9.                                                                                     | Enthronung Admets III                                                              |   |
|   | <b>— 40.</b>                                                                                      | Der tartifche Rrieg                                                                |   |
|   | <b>- 41.</b>                                                                                      | Sha Radit                                                                          |   |
|   | <b>— 42.</b>                                                                                      | Fortschung ber rufflichen Geschichte                                               |   |
|   | <b>— 45.</b>                                                                                      |                                                                                    |   |
|   | - 44.                                                                                             |                                                                                    |   |
|   | <b> 45.</b>                                                                                       | Das übrige Italien                                                                 |   |
|   | - 46.<br>- 47.                                                                                    | England und Scandinavien                                                           |   |
|   | 47.<br>48.                                                                                        | Befolus 548                                                                        |   |
|   | 40.                                                                                               | reciuling                                                                          |   |
|   |                                                                                                   | dawanzigstes Buch. Theresia, Friedrich und Nordamerila.<br>ch Christus 1740—1783.) |   |
|   | (Na<br>Eap. 1.                                                                                    | ch Christus 1740—1783.)<br>Der erfte schlesische Aries                             |   |
|   | (Na<br>Eap. 1.<br>— 2.                                                                            | ch Christus 1740—1783.)<br>Der erfte schlesische Aries                             |   |
|   | (Na<br>Eap. 1.<br>— 2.<br>— 5.                                                                    | ch Christus 1740—1783.)  Der erfte schlesische Krieg                               |   |
|   | (Na<br>Eap. 1.<br>— 2.<br>— 5.<br>— 4.                                                            | Der erfte (hlesische Aries                                                         |   |
|   | (Na<br>Eap. 1.<br>— 2.<br>— 5.<br>— 4.<br>— 5.                                                    | Der erfte schlesische Arieg                                                        |   |
|   | (Na<br>Eap. 1.<br>— 2.<br>— 5.<br>— 4.<br>— 5.<br>— 6.                                            | Der erfte schlesische Aries                                                        |   |
|   | (Na<br>Eap. 1.<br>— 2.<br>— 5.<br>— 4.<br>— 5.                                                    | Der erfte schlesische Aries                                                        |   |
|   | (Na<br>Eap. 1.<br>— 2.<br>— 5.<br>— 4.<br>— 5.<br>— 6.                                            | Der erfte schlesische Arieg                                                        |   |
|   | (Na Eap. 1. — 2. — 5. — 4. — 5. — 6. — 7. — 8. — 9.                                               | Der erfte schlesische Krieg                                                        |   |
|   | (Na<br>Eap. 1.<br>— 2.<br>— 5.<br>— 4.<br>— 5.<br>— 6.<br>— 7.<br>— 8.                            | Der erfte fclesische Arieg                                                         |   |
|   | (Na Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.                                                       | Der erste schlesische Arieg                                                        |   |
|   | (Ma Eap. 1.  — 2.  — 5.  — 4.  — 5.  — 6.  — 7.  — 8.  — 9.  — 10.  — 41.  — 12.  — 15.           | Der erste schlesische Arieg                                                        |   |
|   | (Ma  Sap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  13.  14.                             | Der erste schlesische Arieg                                                        |   |
|   | (Ma  Sap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  13.  14.                             | Der erste schlesische Arieg                                                        |   |
|   | (Na Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  14.                              | Der erste schlesische Arieg                                                        |   |
|   | (Na Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  14.  15.                         | Der erste schlesische Arieg                                                        |   |
|   | (Na  Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  14.  15.                        | Der erfte schlesische Krieg                                                        |   |
|   | (Na  Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  14.  15.  Sierum  Eap. 1.  2.   | Der erste schlesische Arieg                                                        |   |
|   | (Na  Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  Sierum  Eap. 1.  2.  3.         | Der erste schlesische Arieg                                                        | , |
|   | (Na  Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  Sierum  Eap. 1.  2.  3.  4.     | Der erfte schlessische Arieg                                                       | , |
|   | (Na  Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  Sierum  Eap. 1.  2.  3.  4.  5. | Der erste schiesische Arieg                                                        | , |
|   | (Na  Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  Sierum  Eap. 1.  2.  3.  4.  5. | Der erste schiesische Arieg                                                        |   |
|   | (Na  Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  Sierum  Eap. 1.  2.  3.  4.  5. | Der erste schiesische Arieg                                                        |   |
|   | (Na  Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  Sierum  Eap. 1.  2.  3.  4.  5. | Der erste schiesische Arieg                                                        |   |
|   | (Na  Eap. 1.  2.  5.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  41.  12.  15.  Sierum  Eap. 1.  2.  3.  4.  5. | Der erste schiesische Arieg                                                        |   |

|      |     |                                          | Gelte |
|------|-----|------------------------------------------|-------|
| Tap. | 7.  | Portugal                                 | 613   |
| _    | 8.  | Die farbinische Macht                    | . 615 |
| _    | 9.  | Grofbritannien                           | 615   |
|      | 10. | Die brei großen militarifchen Lanbmachte | . 618 |
|      | 11. | Bon bem teutschen Reich                  | 620   |
|      | 12. | Scandinavien                             | . 624 |
| :    | 13. | Polen                                    | 624   |
| _    | 14. | Die Tarten                               | . 625 |
|      | 15. | Ueberblid auf Afien                      | 626   |
|      | 16. | Ueberblick auf Afrika                    | . 627 |
| _    | 17. | 18e(d)(uß                                | 627   |

### Druckfehler.

```
S. 216 B. 5 v. u. fies : waren icon ft. waren mehrere.
```

- = 231 = 17 v. u. = foling ft, erfchlug.
- = 255 = 17 v. o. = im Rorthumberland ft. ihm Rorthumberland.
- = 259 = 19 v. u. = Mehtadi ft. Mettadi.
- = 262 = 17 b. e. = Sanches ft. Sanche.

# Cinleitung. ')

I.

Biertausend einhundert und vierzehn Jahre verstoffen von dem altesten Anfang der Mosaischen Sagen bis auf die alteste, durch gewissermaßen gleichzeitigen Bericht auf uns gekommene Geschichte, die Gesetzebung der Hebraer; von da vier und dreißig Jahrhunderte dis auf den durch die Gesetzebung der Franzosen veranlaßten Krieg: tausend Jahre nämlich dis auf den Eroberer Nebusadnezar; tausend unter babylonischen, persischen, macedonischen und römischen Weltmonarchen die auf die Alleinherrschung Theodossus des Großen, des lesten Kaisers der ganzen Kömerwelt. So fort nach ihm erbebte durch wiederholte Schläge der Barbaren Cäsars Augustus alternder Thron, und siel, fünshundertjährig. Hierauf tausendjähriger Kampf des Königthums und altnordischer Freiheit, geistlicher und weltlicher Macht; dis der Arm der Hebenbuhler im Innern befreite. Alsdann waren dreihundert Jahre die Kriege meist zwischen Königen, die der amerikanische Krieg den lang im Stillen ausgenährten Keim einer Wolfsgährung in Europa entwickelte.

Denn, als nach dem ersten Sieg, durch welchen Alarich das alte Kaiserthum erschüttert hatte, neunhundert Jahre verstossen waren, famen Burger in die Generalstaaten des französischen Reichs, welches bisher und seit Langem, wie die meisten, ausschließlich von Herren unter (oder mit) dem Konig verwaltet worden war. Sechs Jahre nach diesem wurde von drei Mannern auf einer Wiese im Alpgebirg der Grundstein der schweizerischen Versassung gelegt, welche lang die einige starte Demokratie war. Siebenzig Jahrwochen gingen vorüber; als die Zeit erfüllet war, übermannte in Frankreich der Bürger den König und Abel, sechs Jahre nach diesem tam für die Eidgenossenschaft in der Schweiz die Stunde der Auslösung oder neuen Belebung.

Die Geschichten vom Anfange der Menschen bis auf den zu Paris geschlossenen ameritanischen Frieden haben wir in vierundzwanzig Buchern entworfen, welche wir bei Freiheit und Muße auszuarbeiten gedenken. Diese Darstellung einiger Ursachen bes gegenwärtigen Ruins, ist aus mehrern Grunden unternommen worden: erstlich, um die Menschen von abergläubischer Furcht eines blinden Unsterns zu heilfamer Betrachtung desjenigen zu bringen, was von ihnen hertommt, und was sie andern konnen; zweitens um von eitlen Hoffnungen auf Ereignisse, die nie kommen oder schwerlich die erwartete Wirkung hervorbringen werden, auf das Gesubl der Noth-

<sup>1)</sup> Die zwei erften Abfconitte biefer Einleitung find nach ber (nur angefangenen) Umarr beitung bes gangen Wertes von 1806 abgebruckt.

p. Mauers Mug. Gefchichte,

wendigkeit von Grundresormen anderer Art zu leiten; brittens, wenn großen Geseschlichaften hiezu das Vermögen oder der Wille sehlte, fleineren Gemeinden (wie in unserm Vaterlande), oder einzelnen Familien, von denen Alles ausgeht und in die sich Alles aussicht, in dem dunklen Sturm etliche wohltbätige Ideen zu Bestimmung ihres Weges vorzulegen; viertens, auf daß das Getümmel der einander drängenden Begebenheiten die Jugend nicht auf die Meinung bringe, es geschehe Alles durch Rühnheit und physische Krast, und nicht vielmehr durch die Thorheit und Schwäcke derer, die sich selbst vergessen haben. Endlich (wenn dem Versasser erlaubt ist, seiner selbst zu gedenken) da der bewegliche Andlict des fallenden Europa Stillschweigen ihm unmöglich, seine Lage aber das Reden, wo nicht gefährlich, doch unnüh machte, beschloß er (wie man innige Bedrängniß gern in die vertraute Brust von Freunden ergießt), mit den Guten und Edeln seiner und künstiger Zeiten sich über Dinge zu unterhalten, welche ihre wie seine Theilnehmung erregen werden, so lang es Meuschen gibt.

Das die Staaten verzehrende Jeuer ist in dem verwahrloseten Innern ihrer politischen Verfassung entstanden; nicht nur sind die sichtbaren Pfeiler (die regulirten stehenden Heere und mannichfaltigen Finanzen) durch die Macht der Flamme geborsten; bis in die ältesten Grundfesten, Religion und sittliche Gewohnheiten, ist Alles heruntergebrannt und zermalmet worden: wowider alle Rettungsmittel so wenig als Wasser gegen das griechische Feuer vermocht, vielmehr durch die Unzwedmäßigseit ihrer Natur oder die Versehrtheit ihrer Anwendung dem zerstörenden Elemente nur mehr Nahrung und verbreitetere Action gegeben, so daß die herrlichsten, gewaltigsen Structuren, welche fünshundert, welche tausend Jahre und weit länzer den Stürmen, den Erschütterungen, dem Alter getroßt, Ehrsucht geboten und von der ausdauerndsten Festigkeit schienen, wie morscher Vacksein in plöhlichen Ruin versunken, und alle noch bestehenden Bauten sürchterlich erhist, bei der ersten Oredung des Windes in Eine allgemeine Klamme auszulobern droben.

Bet diefen Umftanden betrachten wir erstlich die Verfassungen an fich, untersuchen hierauf den Zustand ihrer geweiheten Grundfesten, prufen aledann die für einzeln geschwächte Krafte aus dem allgemeinen Staatenverein zu erwartende Hulfe und fassen endlich die aus Allem sich ergebende Furcht oder hoffnung in beklagende oder warnende oder ermunternde Resultate ausammen.

#### II.

### Enropa.

Der Erbball, welchen bie Geschlechter ber Menschen bewohnen, ist, in ungezählten Jahrtausenden, durch kaum muthmaßliche Gesehe ber Bewegung der Wasser und Einwirfung fremder Planeten und Welten, aus dem befruchtenden Schoose bes alten Oceans nach und nach emporstiegen. So wie der Ursels, um welchen sich Alles bewegt, hin und wieder Erhöhungen hatte (die wir Gebirge nennen), und hohe Flächen sich weit und breit herum denselben anschließen, vermochte Leben zu gedeihen: in Europa später als um die asiatischen Berge; am spätesten in Amerika. Denn um den Ural, den Altaj, den Boghto, liegt im Nord und Sub bis an das

Meer eine ungemein große Lanbsesse; unsere Alpen stürzen südwärts zu steil, in den Abgrund, welchen das Mittelmeer füllt, in ihrem Norden war langer Streit der Natur, weil verschiedentlich durchbrochene Kessel hoher Bergseen durch die Erzeisung ihrer gewaltigen Wasser alle Niederungen bis an die unweit liegenden Meere in unstäten Sumpf verwandelten. Daher die vornehmsten Pflanzen und Thiere und ihr Herr, der Mensch, Eingeborne der gesunden Hohen und lieblichen Thäler jener mittelasiatischen Gebirge der Vorwelt, durch spätern Drang der Umstände als Fremblinge nach Europa gesommen. Viele folgten der Weide, der Jagd, viele dem Triebe zu selbstständiger Unabhängigkeit, indeß aus Vorliebe zu ruhigem Genuß der geduldigere Orient sich der Herrschaft von Wenigen früh unterwarf.

Der Alpenstod, dessen graue Spigen im helvetischen Oberlande und im nahen Savopen sind, der dem Ocean den Rhein, die Donau dem schwarzen Meere sendet, hier an Sevennen und Pprenäen, dort an Arapal und Hämus geschlossen, steht als Gränzmaner zwischen Sud und Nord. Seinem rechten Arm, dem Apennin, bildete sich Italien an; der linte, vom Jura in die Ardennen herab, gab dem innern Land Haltung, daß die neue Begetation nicht wieder vom Ocean weggespult wurde. Sehr viele Aeste sendet der europäische Gebirgsruden; andere haben die Wasser zu seinen Küßen gesormt. Unzählige einzelne Gruppen verrathen hier die Hand der Natur, dort besondere Thaten der Elemente.

Zweclos ware ce, die Werkstatte der immer fortarbeitenden Natur mit unbefriedigender Ruhnheit genauer durchzuspahen! Indes die trocknenden Tiesen ausgelausener Seen und des rückziehenden Oceans in den mannichsaltigsten Gestaltungen zur Wohnung vieler von einander unabhängigen Boller gesormt werden, bereitete sich die tunstige Betriebsamleit vornehmlich durch zwei Meere, die im Sud und Nord tief in die Länder hinein stehen blieben oder einbrachen — für die europäischen Menschen Berbindungsmittel und Uebungsselber von Unternehmungen, die dem weiten Assen und Ufrisa sehen. Es erhellet aus beiden, daß das europäische Land, seiner Anlage nach, zum Wohnsis freier, sehr thätiger Menschen bestimmt war.

Aber alle Araft ift physisch und moralisch. Diese hatte im Suben, jene gegen Mitternacht ben Borzug: boch baß (weil bie ganze Erbe bes Menschen ift) Gewohnheit auch ben Sublander gegen alle himmelostriche und Jahrszeiten stählen, und Cultur ben Geist nordischer Menschen fur alle Empfindungen offinen mochte.

Die Stärfe des Köepers kommt aus den Sanden der Natur; die Geistesbildung entwickelt sich aus überlieferten Ideen und Sagen, dem langsamen Wert vergessener Jahrtausende, seit dem elektrischen Schlag, wodurch die erste Ursache den Hauch der Gottbeit unserer Masse zum Leken gab.

Die Ueberlieferung, dieser Keim aller Humanität, Weisheit und Gelehrsamseit geht von den Bergen der Borwelt ans. Aber im Norden ist über hartem Kampf mit widerstrebender Landesnatur nichts aufgeschrieden, Wieles vergessen worden oder unentwickelt geblieden; in den mittäglichen Ländern hat fruh die Schriftunst Vieles veremiget und verbreitet, so daß die Sineser, Indier, perser, Babylonier, Phônicier, Hedgeptier, Griechen und Herruster in ihre Länder die Erbschaft einiger Notigen mitgebracht haben, die nach den Umständen in dem Maaße verschiedentlich veredelt oder entstellt wurden, wie eine ruhige oder eine uppige Phantasie, oder politische List beim leichten Bau fruchtbarer Gesilde, oder auf lachenden Triften, oder im Ariegsgetümmel und für Vollsversammlungen es ihren Weisen so oder anders eingab; indeß der Sohn des Nordens, viel stiesmütterlicher ausgestattet, in seine Wälder und Sumpse nur das Nothwendigste für seine Erhaltung mitbesam.

Uebrigens ist bieser subliche und nördliche Schauplat arbeitenber und bearbeiteter humanität unter dem gemäßigten Erdgürtel zu suchen, jenseit welchem Kälte oder Hibe die Wirksamleit menschlicher Natur unterjocht. Wo sie startet, wo sie zerstießt, wird Eultur nicht leicht hinkommen, oder schwerlich bestehen und wirken. Die meisten europäischen Länder sind glücklich gelegen; am glücklichsen, wo nahes Meer die Temperatur noch bestert. Daher haben die Europäer, welche Alles von Anderen bekommen, Alles weiter gebracht; besonders weil auch der Nord bei ihnen weit empfänglicher als der assatische ist. Hieraus ließe sich vermuthen, daß dieser Weltheil zu Bervollkommnung des Resultats aller Arbeiten der Menscheit, und entweder dazu bestimmt ist, die übrigen zu beherrschen, oder vielmehr sie zu erneuern.

Die Bedurfniffe, deren Befriedigung die menfoliche Tragbeit fic möglichft zu erleichtern fucht, vornehmlich aber die Leidenschaften, beren Mannichfaltigfeit und Unerfattlichkeit bie menichliche von allen bloß thierischen Naturen unterfcheidet, veranlagten Rriege, wie Ungewitter wohltbatig und ichredlich, außer dem Kall der Wertheibigung allezeit ungerecht, und meiftens Rolgen fehlerhafter Gefete, aber Aufregungsmittel ber in Beichlichleit erschlaffenben Rraft, woburd neue Ordnungen der Dinge bereitet merben. Sie find bie foredlichen Lebrer ber ewigen Babrheit, daß Reichthum. Biffenfchaft, Cultur, daß alle Gefchente ber Geburt oder bes Glude eitel find, fobalb in folger ober wolluftiger Gelbitvernachlaffigung ber Menich vergift, Mann gu fevn. Alebann murben gesittete Bolfer bie Beute milber Barbaren, wenn fie bie Geiftedanstrengung unterließen, ber, mo fie berporleuchtet. Alles bient. Bo bas meifte Leben, bort ift ber Gieg. Daburd murbe von Kingals Salle bis Babylon die Welt einer Stadt unterthan; baburch inner achtzig Jahren vom Ganges an ben Ebro ber Islam Gefet und Glaube ber Bol: fer; und baburch grundeten Insularen, mit einem Arm gute hindus brudend, mit bem andern Peru brobend, auf bas unbeständigfte Element ein nur durch fich gerftorbares Reich. Das thut nicht Gub, nicht Nord, nicht Land ober Meer; Alles gibt und nimmt Geist und Muth. Darum hat, wer gewinnt, fich felbft ju furchten, und wer verliert, Riemand angutlagen ale fich felbft. Das unachtbare Enropa bewegt nur bieburch bie Belt.

Hieraus ist abzunehmen, daß diejenige Denkungsart und Regierungsform für die Erwerbung und Behauptung der Bedurfnisse und Bequemlichkeiten des mensche lichen Lebens die angemessenste sen durfte, wodurch die moralischen Kräfte in vorzäglichem Grad und Gehalt erzeugt und unterhalten werden. Ju diesem Licht wollen wir die bisherigen europäischen Staaten betrachten.

#### Ш.

# Die Staatsverfassungen. ')

Alle Theile des Weltalls, edle Junglinge, meine Freunde, find in Beziehung einer auf den andern; im gangen Reich der endlichen Wefen ift teines

<sup>1) (</sup>Anfang biefes Capitels nach ber unvollenbeten Umarbeitung von 1806.) "Als die Stimme ber europalichen Boller in diefe Abenblande einruckte, bestimmte noch tein Gefes, unter was fur Bebingniffen die hochfte Gewalt Einem oder Dehrern

bloß für sich vorhanden. Das Beltall selbst ist in einem solchen Verhaltniß zu seiner ersten Ursache, daß es ohne sie nicht einen Augenblick bestehen konnte. Und kommt zu, die Verhältnisse der Wesen unter einander, die nicht unser, sondern das Werk ihrer Natur sind, zu studiren: ihr Resultat ist unser Geset. Die Kenntniß derselben unterrichtet und von der Manier, alles, was ist, zu unserm Besten zu leiten. Durch nichts mehr unterscheidet sich der Mensch vom Vieh, als durch die Anlage zu dieser Kenntniß; keinen andern Rechtstitel besist er zur Beherrschung der ganzen Creatur; nur durch seine höhere Einsicht unterwirft er sich dieselbe. Da auch nur er die Fähigkeit hat, sich zum Urheber aller Dinge zu erbeben, so ist er gegen alle untergesodneten Wesen in dem Verhältniß, wenn man so reden darf, wie die, welche in monarchischen Staaten ausschließlichen Jutritt beim Kürsten haben.

Das Naturrecht ist das Resultat unserer Verhältnisse zu der sichtbaren Welt, und besonders aller mit Empsindung begabten Wesen. Freilich begreisen die meisten Menschen (in dem Wahn, daß sie bloß gegen Ihresgleichen Verbindlichsteit haben) unter diesem Namen allein das, was nach Abzug aller persönlichen und localen Beziehungen, jeder Mensch dem andern überhaupt schuldig ist: dieser Eheil des Naturrechts ist aber nicht sein ganzer Umfang, obwohl natürlicher Beise für und das Interessantesse.

Da weber alle Menichen bie Geschicklichkeit und den Fleiß haben, diese ersten Werhaltniffe zu ergründen, noch von der Gewalt ihrer Leidenschaften sich erwarten last, daß sie unter verschiedenen Gesichtspuntten, deren jede Cache fähig ift, den gemeinnutzigsten zur staten Richtschunr ihres Werhaltens machen wird, so sind pofitive Gefete erforderlich gewesen, um den naturlichen durch wirksame Mittel

ober der Wenge am fuglichfien jutomme. Eine eigene Lehre gab ihnen die Matur, beren Borfchriften allein ewig find: bas man jedes Sefchaft durch ben ober die verrichten laffen mus, welche baju am geschidteften find. Blath nachmen sie von Mehrern, well nicht leicht Einer Alles fieht! die Bollbringung überließen fie Einem, well in der Eine beit Ract ift, Die Auswahl trasen Alle, beren Sache es war.

Diese erfte Ginfalt murbe burch die Erfahrung mannichfaltig ausgebilbet, Glud, Bers blenfte, Dantbarfeit, Rift und Gewalt machten die burch Babl erworbenen Borguge lebenblanglich, ja erblich; fo bag bie Wirtung blieb, als bie Urfache langft nicht mehr war. Der Uebergang aus ter Lebenbart berumglebenber Stamme in die beftimmtern, bauerhaltern Berbaltniffe ber Befiner eines Baterlandes machte Magbregeln, Die fonft nach Umfianden genommen murben, ju feften Grundgefegen, welche verfchieden maren, fo wie bei einer Ration auswärtige Feinbe ober innerer Uebermuth, Menichen ober Die Ratur, am meiften ju betampfen fenn mochten, ober Die Mation leibenfchaftlichen Unternehmunges geift oder genugfame Abgefchiebenbeit vorzog. hier ertannte ein Mann von umfaffenbem Blid und lebenbigem Gefubl bie aus Erfahrung, Lage und Charatter bervorgebenben Bedurfniffe feines Bolfes, redete (Gott war in ibm; die Bahrbeit ift Gott), und bas Baterland beiligte fein Gefes. Dort erfaufte ber lang beneibete Rachbar um reiche Arifs ten ober Felber ober Steuern, bag ber flegreiche Seld jenes balbe Leben im laffe, mit welchem fich die Etlaven begnugen; worauf tie Beute, bas Militar, ber Glang ben Billen bes Felbherrn, feines Cohns und Enfels auch uber bie vaterlantifchen Gefebe erboben. Alle nicht mehr bie Bolfeftimme, fonbern erbliche Reichinumer bie bechfte Dacht gaben, gefchab, baf bie Regierung ter Menichen wie bas Gigenthum anderer heerben, und bas Baterland wie die Billa, auch auf Minderjabrige, auf Erbtochter fam. Denn fobalb Geift und Tugend aufboren unumganglich nothwendig ju fenn, wenn Claudius wie Cafar vermittelft ber Legionen regiert; wenn Chlobwigs Domane (fein Eroberungs. Toos) Childeriche wie Dagoberten erhoht, und Cofimo'd gludliche Sandelebant bem uns weifen Piero gleiche Grosmachtigfeit wie bem Bater ber Dufen verfchafft, fo tonnen aud Sinter und Weiber ibre Mamen ben Etieten leiben.

bei Beiten gegen die Unwissenheit und ben Eigennut die nothige Starte zu ertheilen. Die unendliche Berschiedenheit der Umstande vervielfaltigte in kurzem diese Gesche, und gab ihnen eine ungemeine Mannichfaltigkeit: benn es entstehet aus derselben die größte Berschiedenheit der Berhaltnisse. Hiezu kamen gewaltsame Beranderungen, welche der menschlichen Gesculschaft bald überall eine von der ersten Einfalt und von dem ursprünglichen Bwecke verschiedene Form gaben; eine neue Quelle besonderer Berhaltnisse, welche Gesehe erforderten.

Die anwachsende Sammlung der letteren bekam nach den Gegenständen, worauf sie sich bezogen, die Namen des bürgerlichen Rechtes, Staatsrechtes, Bölkerrechtes, Kirchenrechtes. Die geringsten Sachen erhielten ihre gesestliche Regulirung, weil die menschlichen Leidenschaften überall hinreichen, und über Alles eine Borfchrift, eine Gränzbezeichnung nöthig machen. Doch lassen sich die zahllosen Bervordnungen auf wenige allgemeine Grundfäße zurückbringen; die Bezeichnung der einzelnen Anwendungen ist allein zu Niederschlagung der Sophisterei derjenigen nöthig, welche das Allgemeine nicht fassen wollen.

Es werden aber die Gefete entweder in Boltsversammlungen, wo nicht gegeben, doch ratificirt, oder die Bolter genehmigen ftillschweigend, was Einer oder Mehrere, die in Gute oder mit Gewalt sich zu Borftchern oder herren erhoben, als ihre Stellvertreter und Bormunder befehlen. Einer oder ein Senat verwaltet auch die ausübende Macht. Die hier bemerften Verschiedenheiten machen eine sehr große zwischen den Regierungsformen.

Die Monarchie besteht, wo ein Einiger, aber in den Schranken von Geschen, herrscht, über die eine Mittelmacht gleichsam die Obsorge hat. Das Unsehen letterer kann von dem Glanz einer langen Neihe hochverehrter Voreltern, oder von ihrer Bestimmung zur Landesvertheidigung, oder von ihrer Eigenschaft als Landeigenthümer stießen: dann heißt sie Adel, Stände, Parlament. Oder die vorzügliche Kenntniß göttlicher und menschlicher Dinge gibt sie wie im alten Gallien den Oruiden, und eine Zeitlang bei den Juden dem Stamm sevi. Der De spotismus, der von keinem Geseh weiß als von der Willkur eines Einigen, ist eine Ausartung der Monarchie.

Die Aristokratie ist die Regierung der alten Geschlechter und derer, die durch sie dem Senat beigezogen worden. Entweder besteht letterer, wie zu Benedig, aus dem ganzen Corps, dem das Geburtsrecht Antheil an der Regierung gibt; oder er ist, wie zu Bern, ein aus demfelben gewählter Ausschuß. Ein Zweig dieser Berwaltungsform ist die Timokratie, nämlich wo die Gesetze ein gewisses Bermögen bestimmen, dessen Besitzer allein zu Stellen sähig sevn sollen. Es artet aber diese, wie die Aristokratie überhaupt, in Oligarchie, das ist, in eine durch Gesetze oder Hertommen oder Jusälle auf eine ganz kleine Anzahl eingeschränkte Berwaltungsmanier aus.

Die Demokratie ist nach bem alten Sinn bes Wortes bie Theilhabung sammtlicher Burger an ber Uebung ber hochsten Gewalt. Wo alle Landeseinwohner, wenn sie auch nicht Burger sind, eben diese hohen Rechte mit üben, herrscht Ochlokratie. Dieser Name wird auch demjenigen Justande ber bemokratischen Form gegeben, worin durch die Folge schlechter Geses ober gewaltsamer Erschultterungen die Gewalt vom Volke eigentlich an den Poblel übergeht.

Die beste Regierungsform ist die, welche, mit Vermeidung der bemerkten Ercesse, die Schnelltraft der Monarchie, die reife Alugheit eines Senates und den Vegeisternden Nachdruck der Demokratie vereinbaret. Aber selten gestatten die Um-

ftande, selten gibt ber Scharfsinn ber Gesetzeber einem Lande dieses Glud; und nicht leicht gestatten Gewalt und List ihm, wo es allenfalls auffdmmt, eine lange reine Dauer. Sparta, Rom, einige neuere Republisen, England aber zumal, haben dieses Ibeal politischer Bollsommenheit mehr ober weniger zu erreichen gesucht; größer war aber immer die Zahl der einfachern Formen und länger ihre Dauer.

Es ift indeß auch außerst felten, eine ganz ungemischte Regierungsform zu finden. Meligion und herrschende Meinungen geben dem Despotismus heilsame Schranten; in Monarchien ist nicht leicht ein Regent ohne dieses oder jenes Mittel, die Stande dahin zu führen, wo er sie haben will; die Aristofratie ist übershaupt für das Voll schonend, auch läßt sie ihm, wie Luzern, eine Art Mitwirtung zu den wichtigsten Schlissen, oder, wie Freiburg, zur Mahl gewisser hohen Stellen; auch die Demotratie wird meistenz durch das Uebergewicht eines täglichen Rathes, der die Geschäfte vorbereitet, gemäßiget.

Bei weitem die allgemeinste Verfassung ist die oligarchische. Die tann der Ronig herrschen, ohne in Vielem (wenn er auch noch so selbstregierend senn will) ben Berichten und Vorschlägen des Ministeriums zu trauen? Wenige Parteihaupter führen den Senat und die Semeinde. Der Geistreichste, der Beredsamste, der Schönste, der Reichste wird überall die Oberhand haben.

Der mahre Unterschied ber Regierungsformen burfte in ber Verschiedenheit ber Bege bestehen, die man einschlagen muß, um in jeder machtig zu werden; eine zweite wichtige Betrachtung bezieht sich auf die größere ober geringere Willfur, welche die Regenten sich erlauben durfen.

Jenes Erstere ist nicht leicht irgendwo burchgangig, wie es seyn sollte: unter einem weisen Fürsten erwirbt die Macht, wer sie verdient; unter anderen, wer die größte Gewandtheit in den Hoffunsten besit. Meist entschebet in Aristofratien der Familiencredit. Oft siegt beim Volle Beredsamkeit und Bestechung über achtes Verdienst.

Auch die natürliche Begierde der Sclbsterhaltung hindert nicht am Mißbrauche ber Macht; für Alles haben die ersinderischen Leidenschaften gesorgt: Könige haben sich mit stehenden Truppen umringt, gegen deren hohe Tattis (wenn teine Berbindung der Umstände ganze Nationen entstammt) nichts auszurichten ist. Die Boltssührer wissen ihre eigenen Wünsche dem Wolse in den Mund zu legen, und sind hierauf nicht mehr verantwortlich; ohnehin wurde der sittenlose Hausen, der Beld nimmt, und um die Erlaubniß der Jügellosigseit Alles thut, sie hinreichend schüßen. Der Aristokrate ist auf die ersten, kaum bemerkbaren Bewegungen außerst wachsam, läßt sonst Alles zu und hindert gern sogar das Ausblühen der ihm furchtbaren Renge.

Nach diesem Allem scheint fast verwunderlich, wie die Formen der menschlichen Gesellschaft unter so vielfältiger Verderbniß doch noch bestehen. Allein die meisten Menschen haben weder für das Gute, noch für das Bose eine seste Entschlossens heit. Wenige sind, die nur Eines, und dieses Eine aus allen Kräften wollen; und noch dazu muffen auch diese, um die Macht an sich zu reißen, durch Umstände begünstiget werden: gewisse Unternehmungen sind nur in bestimmten Zeisten möglich; das macht eben den Charalter der Jahrhunderte, dessen Leitung von einer höhern Hand abhängt.

Gludlicher Weise haben auch unvollfommene Regierungen immer doch eine gewise Richtung gur Ordnung; ihre Stifter haben sie mit einer Menge Formen umgeben, die immer ein Damm gegen viel Unglud find, und bem Sang der Geschäfte eine gewisse Regelmäßigleit geben, wofür die Menge eine Art Sprsucht bertommt. Je mehr Formen, besto weniger Erschütterungen. So groß ist ihre Macht, daß die Ueberwinder von Nom und Sina die Gesetz der eroberten Länder haben annehmen mussen. Darin besteht auch der Vorzug der morgenländischen und anderen alten Gesetzeber; sie sahen so viel auf den Menschen als auf den Bürger; unsere Gesetze meist nur auf die öffentlichen Handlungen. Diese Sitteneinfalt, Mäßigleit, Arbeitsamkeit, Standhaftigkeit, diese Heldentugenden, welche unser einer sich selbst gebieten soll, waren bei den Alten Vorschrift.

In der Chat, nur durch die Sitten erhalt sich die Gesellschaft; die Gesehe könnten sie bilden, man muß ihnen aber durch sich selbst sehr nachhelsen. Alsdann wird Ales gut geben, wenn man weniger über die Vertheilung der Gewalt dissertirt, und jeder desto mehr Gewalt über sich selber zu bekommen sucht. Jeder trachte nach einer richtigen Schähung der Dinge. Dadurch werden seine Begierden sehr gemäßiget werden. Die Aenderung der Verwaltungsformen überlasse man dem Lauf der Zeit, welcher jedem Voll die Verfassung zutheilt, für die es eben in dem Zeitraum empfänglich ist, und eine andere, wenn es dazu reif geworden.

Den Ursprung, die Bildung und Beränderungen vieler Regierungsformen und das Schickfal der Nationen gedente ich in den folgenden Vorlesungen darzustellen. Nichts trägt mehr bei zu der höchst nöthigen richtigen Schäbung des gegenwärtigen Zuftandes der europäischen Staaten als ein richtiger Begriff über ihre Bildung, ihren ursprünglichen Geist. Wir werden endlich auf eine Menge Tractaten kommen, welche in den letzten anderthalb Jahrhunderten durch die feinsten Staatsmänner geschlossen, und durch die größten Feldherren wieder vernichtet worden sind; aber auch die für Kürsten und Bolker hieraus entstandenen Folgen und die gesahrvolle Lage, wohin dieses alle Staaten gedracht, werden wir sehen. Nachahmungswürdige und abschreckende Beispiele, große Schwächen und Nöthen, Lagen der Mäßigung und auch solche, die ein herzhaftes Durchgreisen erfordern, werden wir genug antressen, und über die schone Außenseite und wohlklingenden Worte uns für die Zukunst weniger Illusion machen lassen.

# Erstes Buch.

Von dem Arfprung des menschlichen Geschlechtes bis auf den trojanischen Krieg.

# Capitel 1.

#### Erfter Buftand.

Acher ben ersten Justand ber entstehenden Menscheit herrschen zwei sehr verschiedene Darstellungsmanieren. Einige Sagen fangen von einem goldenen Zeitalter bes Rechtes und ber Glückeligkeit, andere mit ursprünglicher Wisheit und Unordnung an. So daß nach jenen ber Mensch in der Folge sich eher verschlimmert, nach diesen durch viele Ersindungen vervolltomment hatte. Nach jenen lebte der Mensch in unsterdlicher Jugend, bis Vorwih ihn bewog, dem Trug der Begierden wider die Stimme seines Gefühls zu solgen, sein Glück der Schlangenlist einschleichender Wollust auszuopfern, und das Feuer, womit ihn der gutige Vater der Götter und Menschen beseelen und über alles Nöthige aufslären wollte, sich selbst zuzueignen. Hinz gegen beschreiben andere, wie der Mensch aus dem Schlamm nach langer Arbeit der Natur endlich so, wie er ist, gebildet worden, aber erst nach mehreren Gesschlechtssolgen zu der Kraft und Schönheit gelangt, wodurch er allen anderen Thieren überlegen ist. Beibe haben Recht. Gut war der erste der Menschen, schwach und verdorben der, welcher unter den Zwang der gesclischaftlichen Anstalten trat.

Es ist in der That auffallend, daß von Gott, von der Welt und von der Unfterblichkeit, ja von den Bewegungen der Gestirne, die altesten, in anderen Dingen ganz uncultivirten Boller ganz wahre Vorstellungen und Kenntnisse hatten, indeß die Kunste, welche zu den Bequemlichkeiten des Lebens gehören, viel junger sind. In den höchsten Sachen dachten die altesten Menschen richtig, in Lebensgeschäften waren sie Kinder. Von jenen Urbegriffen erhält sich nachmals bei den meisten Bolleren duntles, entstelltes, misverstandenes Andenken; selbst astronomische Berechenungen werden mechanisch, ohne Kenntnis der Grundsähe, fortgesubrt.

Scheint es nicht, als hatte ber uns inwohnende hauch der Gottheit, unfer Geist, gewisse unentbehrliche Fertigkeiten und Begriffe, zu benen er durch sich selbst sich nicht wohl hatte emporschwingen können, durch unmittelbaren Unterricht eines höheren Wesens bekommen, und eine Zeitlang erhalten? Was hingegen ben Sebrauch materieller Anlagen betraf, blieb ihm zu Uebung seiner Geisteskrafte überlagen. 1) Durch den Lauf der Zeiten, durch die langwierige Mühe der Urbarmachung eines oben Erdbodens verdunkelten sich nachmals bei den Meisten jene reinen Vegriffe der Stammväter; dafür nothigte sie das Bedursniß zu mannichfaltigen Künsten.

<sup>1)</sup> Ut varias usus meditando extunderet artes, -- Virg.

### Capitel 2.

#### Erftes Paterland.

tlm bie Wiege bes menschlichen Geschlechtes zu entbeden, scheint kein Mittel besser zu sepn, als zu suchen, wo das Brod, jene allgemeine Speise derer, die es besisen, wo die von jeher an den Menschen gewöhnten Hausthiere, ihr Baterland haben. Es läßt sich benken, daß man bei der ersten Auswanderung die gewöhnliche Nahrung und diese Gefährten des häuslichen Lebens mitnahm. Theophrastus bemerkte, daß in den Bergländern hinter dem kaspischen Meere die Gerste wild wächst. Ein Schüler des Linneus 1) fand in Baschtrien das Korn wild wachsen. Gewiß wächst es in den Gebirgen Kaschmiriens, in Tibet, im Norden von Sina viele Jahre lang ohne Saat noch Bau. In eben diesen Gebirgen lausen unsere Hausthiere wild. Große Ströme ergießen sich von ihrem Scheitel: der Safranssus? deitet nach Sina, der Ganges, der Hindu nach Judien.

### Capitel 3.

#### Wie alt bas menschliche Geschlecht fen.

Wie oft bie Sonne aufgegangen, seit Gott auf einer von Kaschmiriens gludlichen Auen ober auf einer gesunden Siche Libets dem ersten Menschen von Erde
den Funken des göttlichen Geistes einblies, wer vermag das zu zählen! Run steigt
die Zeitrechnung aller Nationen ungefähr gleich weit hinauf. Die großen Zahlen der Sineser, Indier und Aegyptier sind astronomisch, nicht historisch; so ungefähr wie Buffons Naturperioden, deren er eine von 80,000 Jahren anzunchmen für gut
findet, bis die Erde werden mochte, wie wir sie sehen.

Historisch fangt das alteste sinessische Geschichtbuch, Tichu-ting, früher nicht als um die Zeiten unseres trojanischen Krieges an. Die Gricchen, Homer und Hesiodus sind alter als sein Verfasser. Auch die Indier datiren ihre historische Zeit nicht über 5000 Jahre hinauf; nach der biklischen Berechnungsmanier, so wie sie mir am wahrscheinlichsten daucht, lieben sich 5000 Jahre beistügen. Man kann, meines Erachtens, von dem uns biblisch bekannten Ursprung der Menschen bis auf diesen Tag (bis 4784) 7506 Jahre annehmen.

# Capitel 4.

### Anfang der Biftorie. Berfien.

Man weiß aus den alteften Beiten bloß Fragmente, und fie bestehen theils aus migverftanbenen Liedern, theils ungewiffen Regentenreihen. Wir schränfen uns

<sup>1)</sup> Seinzelmann.

<sup>2)</sup> Beanghe.

<sup>8) 2262</sup> Jahre bis jur Ueberschwemmung (die LXX. und Jul. Alric.); 1074 bis auf die Geburt von Therachs altesten Sohn (LXX); 60 bis auf Abraham (Uscher); 75 bis er nach Kanaan ging; 215 bis Sacob nach Argpren jog; 450 bis auf Moses (Michaelis); 692 bis auf den Tempelbau (Tosephus); von dem an die gewöhnliche Stronologie.

Diefes bem Berfaffer eigene chronologische Spfiem wird in einem der folgenden Banbe eine besondere Abhandlung erlautern, Alnm. b. herausg.

auf die Bolter ein, welche auf Europa vornehmlich gewirft haben. Diese mochten wohl zuerst persien betreten, ein Land von uralter hoher Cultur, wo Spuren von Berdutschi's reinem Gottesdienste, den er vom Berg Albordi unter die Bolter brachte, noch kennbar sind. Die auf der südlichen Seite der großen Bergkette wohnenden Bolter haben immer weit mehr erfunden, und ihre Sitten bester als die nordischen erhalten: zu jenem hatten sie in ihren schoneren Provinzen und bei ihrer Mäßigkeit mehr Muße; letzteres geschah, weil sie nicht auswanderten und keinen unruhigen Geist hatten.

Die Trümmer der altpersischen Hauptstadt Estathar, 1) wie die des ägpptischen Lutsor, 2) wie die auf der diesseitigen Halbinsel Indiens, tragen den Sindruck majesstätischer Großheit und eines edeln Triebs der Verewigung gewisser Wahrheiten oder Ereignisse. Nicht vom Alima kann dieses kommen; sonst mußten diese hohen Gesühle die gleichen Wirkungen jeht noch äußern, wo statt antiker Einfalt und Größe im jenen Ländern sich mehr Vorliebe zum Sonderbaren, zum Gefünstelten zeigt. Fühlte sich der seinem Ursprung nähere Mensch größer? Dachte er weniger auf den Sinnengenuß und mehr an die Ewigkeit? In der That ist von den Palästen des Osbemsbid und Ospmanduas hinab zu dem in Versailles ungesähr so weit wie von Moses und Homer zu den schaen Geistern der Zeit Ludwigs XIV.

### Capitel 5.

#### Affprien.

Dann folgen die Gefilde des Uederfinses, welche der Ligris und Euphrat besonders gegen das Ende ihres Lauss durchtrömen, und von welchen folgende Beschreibung des Hippotrates 3) besonders gilt: "Alle asiatischen Producte sind schorer "und größer als dei und; Luft und Sitten sind weicher; die Wölfer wohlthätig und "gastfrei. Wiele gewaltige Ströme, in Ufern von herrlichen Baumen beschattet, "wälzen ihre Fluthen durch weite Gefilde; nirgend (außer in Negppten vielleicht) "ist größere Fruchtbarkeit der Menschen und Phiere; nirgend gibt es größere, schonere "Leute; die Wolluft lieben sie, und sind nichtsbestoweniger tapfer. Sie haben "gewisse nationelle Gesichtszüge, wodurch sie einander ähnlicher scheinen, als die "europäischen Völker, deren Gegenden und Jahredzeiten öfteren und stärkeren Verzuchaberungen ausgesetzt sind."

Es scheint, daß man sich nicht lang nach jener großen Ueberschwemmung, wovon fast alle Nationen zu sagen wissen, ') in diesen Landern niedergelassen, und baß
in wenigen Jahrhunderten gewisse Stämme ein vorzügliches Ansehen erworben.
Auch daß in uralten Zeiten ') Wölkerschaften bes Gebirges ') die schonen Ebenen
eingenommen, woselbst sie gesittet worden, und unter wenig befannten Konigen viele
hundert Jahre lang ihres Gluck genossen. Wie weit sie geherrscht, unter wie vielen
Regentensamilien, Beides ist unbefannt; aber die Zusammenstimmung der Verfassung

<sup>1)</sup> Perfepolis.

<sup>2)</sup> Theben.

<sup>5)</sup> De situ, aëre et locis.

<sup>4)</sup> Auch im Efbuting ift genugsame Spur. Ueber ble fprifchen und babylonifden Sagen fiebe bie bei Grotius (verit, rel. chr.) gesammelten Stellen,

<sup>5)</sup> Bielleicht 1100 Jahre nach ber Gundfluth.

<sup>6)</sup> Chafdim, Chaldaer.

und Sitten, die Ruhe bes Charafters der letteren, die immermahrende Abwechselung ber Statthalter in den Provinzen mochte leicht ihrer Herrschaft eine lange Dauer geben. Das hat ohnedem die Monarchie, daß ihr einfacher Gang und ihre Aehnslichteit mit dem Familienverhaltniß zwischen dem Hansvater, den Kindern und Anechten, sie dauerhaft macht, indeß der häusige Regentenwechsel sie auch denen erträglich macht, welche die Beränderung lieben.

#### Capitel 6.

#### Die fprifde Sufte und Phonicien.

Sprien zwischen dem Libanon, dem Taurusgebirge, dem Cuphrat und Meer, besonders aber seine Auste, in so weit sie von den Phoniciern bewohnt war, hat auf alle Bolter machtig gewirkt. Ueber viele Erfindungen ist man ungewiß, ob sie diesem Bolt oder den Aegyptiern zugehoren; gewiß brachten und die Phonicier alle Kenntnisse des innern Asiens.

Die Urquelle derfelben wird wohl immer unbefannt bleiben. Thoth, Thapth, auf den man sich beruft, ist nicht eines Mannes Name, sondern bedeutet ein Denkmal. Dieser Misverstand veranlaste die Fabel der Saulen Seth, eines der ersten Menschen, welche in diesem Sinn nicht ohne historischen Grund sepn mag. Aber alle Inschriften solcher Saulen waren durch die Natur der allesten Buchstabenzeichen oder des Vortrages allegorisch.

Daber die vielen Symbole ber griechischen Muthologie, einer in ihren erften Grundfaben und in ben unfterblichen Berfen ber Dichter gleich erhabenen Cotterlebre, die aber burch ben Verfall ber Kenntniß ausländischer Sprachen und aus Bergeffenbeit ibred gebeimen Sinns nach und nach unverständlich murde. Plato, Beno, welche 600 Jahre nach homer zuerft ihre Deutung unternahmen, und ihre gange, hierin mehr geistreiche als gelehrte Schule, mogen wohl nicht viel errathen baben. Ohnebin war bie Mythologie mit ber Landeshistorie vermengt worben. And murben die Gotter verschiedener Bolfer, wenn fie fich nur etwas glichen, vermechfelt. Der morgenlandische herfules mag die Sonne gewesen fepn; in Griechenland murde er als ein auf Abenteuer mandernder Beld, in Gallien unter bem Bilde eines auslanbifden Raufmanns bargeftellt. Spatere Schriftfteller trieben bas Bert biefer Deutungen auf eine vollends geschmadlofe Urt: ihnen ift Phaëthon ein Sternkundiger, ber por Bollendung feines Buches gestorben; i) eben biefes Gefchaft batte Bellerophon getrieben, aber fich barin verftiegen: bas Urtbeil bes Baris mare bie Declamation eines fogenannten Abetore uber bie brei Gottinnen gemefen. Der Ausbruck eines trojanifchen Trauerliebes auf ben fruhverftorbenen Ronigsfohn Gannmebes: "bie Gotter baben ibn fo lieblich gefunden, daß fie bie Erbe um ibn beneibet," und mas von Tirefiad und von Ceneus gefagt worden, daß fie bald Mann, balb Weib gewesen, murde nach ber Begierde ber einreißenden Rannerwollust gedeutet.

Das Beste, mas wir von ben Griechen haben, um ben Sinn ber Gotterlehre, ben man ihr in ben Mpsterien gab, einigermaßen zu fassen, ist in den Orphischen Gebichten, welche theils die Arbeit bes Onomakritus, theils die des Ppthagorders Kerkops seyn mogen; sie find sehr erhaben. Orpheus, auf bessen Namen biese Lieder wohl barum geschrieben sind, well sie seine Ibeen enthalten, war in Aegypten und

<sup>4)</sup> Anon. περι απιστων.

unter ber phonicischen Colonie in Bootien gewesen; auch scheint einige bunkle Renntnis von Woses bemerklich. Bwar mogen Alexandrinische Gelehrte im dritten Jahrhundert Verschiedenes geandert und beigefügt haben: doch ist unläugdar, daß die Woserien zur Bildung und Milberung der Sitten sehr viel beigetragen 1) und besonders durch beruhigende Hoffnungen der Jukunst sowohl das Leben als den Lod erheiterten. 2) Sie dursten leicht, im Wesen zwar nicht, aber in der Darstellungsmanier, vor weit neueren Ideen den Borzug behaupten, welche das Stertebett mit unnöthigen Schrecknissen umringt baben.

Dieses Leben wurde in den Mysterien als Borbereitungszustand einer dauernden und fortschreitenden Glücksligkeit oder (wenn es sepn mußte) einer noch längern Reinigung betrachtet.<sup>3</sup>) Es ist wahr, daß diese Lebren dem gemeinen Hausen versborgen blieben; <sup>4</sup>) derselbe war noch nicht reif, sie ohne Mißbrauch zu fassen; vielleicht auch deswegen hat bei den Hebrdern Moses kaum in dunkler Ferne etwas von denselben gezeigt.

#### Capitel 7.

#### Asldis und Skythien.

Im Norden der Gesilde Asiens wohnten in den Thalern des Kaufasus unzugängliche Wölferschaften, in Freiheit und wilden Sitten. Nur die Einwohner von Kolchis gelangten durch den Handel, wozu die Nachdarschaft zweier (vormals wohl im Norden zusammenhängenden) Meere sie einlud, zu Reichthumern, welche sie berühmt machten. An der östlichen Kuste des schwarzen Meeres lag ihr sehr kleines Land; meist war es morasig, die Lust seuch; sie hatten östere, große Regen; eine Menge Canale durchschnitt ihre Ebenen; an ihrem User waren, meist auf Pfahlen, ihre Wohnungen gezimmert. Sie, die Landleute, waren sett und von wenigstens mittlerer Größe; ihre Sprache etwas schwersällig und ohne Anmuth. Sie waren bie Hollander dieser uralten Zeit. Selbst ihr Hauptstrom, der Phasis, verlor sich gleich dem Rbein zum Theil im Sand.

Das norbische Stythien (alles Land über Sarmatien und über Teutschlands Wälber hinaus bis nach dem Eismeer) war eine von vielen hirtenvöllern und Jägern durchwanderte Wüste. Herodotus hat mit bewundernswürdiger Genanigseit (benn er sammelte an den Gränzen die Nachrichten der Kausleute) ihre Stämme und Sitten beschrieben. In dieser allgemeinen Darstellung wird später, wenn sie universal-historisch wichtig erscheinen, mehr von ihnen vorkommen.

# Capitel 8.

# Araber, Juden, phonicische Colonien.

Auch von dem großen Bolt ber Araber, auf der Grange des vordern und innern Affens, und im Baterlande bes Beihrauchs und der Gewurge, die fo viele

<sup>2)</sup> Nihil melius illis mysteriis, quibus ab agresti immanique vita exculti ad humanitatem et mitigati sumus; Cicero leg., 2.

Revera principia vitae cognovimus, neque solum cum laetitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi.

<sup>5)</sup> Plato, Cratyl, u. de rep. II.

<sup>4)</sup> Eben biefer, im Protagoras.

b) Hippocrates, de situ, acre et locis.

hundert Jahre von fremden Nationen Gold, nie aber durchgängig ein Joch, befamen, wird am schicklichsten bei der Epoche zu handeln seyn, wo sie auf einmal hervorsbrachen und herren bes schönsten Eheils der Erde wurden. 1)

Eben so bie Juden. Lang wie verschloffen in ein Land von geringem Umfang, lang von den machtigften und cultivirtesten Boltern verachtet, haben fie auf einmal, nachdem Jerusalem gefallen, durch das bei ihnen entstandene Spristenthum auf das menschliche Geschlecht einen allzemeinern, dauerhaftern Ginfluß bekommen als die alten Romer mit breihundert und zwanzig Triumphen. Daher bei diesem Anlaß der naturliche Plat auch für die Erzählung ihrer Geschichte sepn wird.

Uns bleiben für die ersten Zeiten die Phonicier, die Ersinder des Glases, des Purpurs, der Munge, der nachmals in Europa gewöhnlich gewordenen Buchtaben, bei weitem die wichtigste Nation. Bon einer kleinen, schmalen Kuste am sprischen Meer gingen sie aus, besuchten alle Ufer der mittelländischen Sec, bevolkerten, cultivirten die Insel Thasos und viele andere im griechischen Meer, Bobtien, Nordafrika, die Kusten Spaniens. Indessen sie auf der einen Seite bei Elath sich auf dem rothen Meer einschissten, um Afrika zu umsegeln, suhren sie auf der andern durch die spanische Meerenge, suchten Jinn in den Minen der Britten, und Bernstein, wo in das preußische Meer die Radaune sich ergießt; und gleichwie sie an dem persischen Meerbusen ein anderes Tyrus gegründet, so mag auch in Preußen Kulm ihre Stiftung seyn.2) Selbst von den Inseln und einem sesten Lande jenseits des Weltmeers brachten sie die Idee unter die Alten. Die größten Dinge sind durch kleine Boller geschen; sie bedurften der Anstrengung.

Sehr zu bedauern ist unsere geringe Kenntniß ihrer einheimischen Geschichte und Unternehmungen. Die lehteren pflegten sie in undurchtringliches Geheimniß zu hüllen. Gewisse Entdeckungen wurden mit Fleiß vergessen, weil die Obrigseiten zu zahlreiche Auswanderung und endliche Trennung von Phonicien sürchteten. Auch siel das Mutterland, ihr Trus, zu schnell, und die Schriftsteller gingen mit seiner Pracht und Freiheit verloren. Bom alten Sanchoniathon find wenige, und, wie es scheint, schlecht übersehte Bruchstide, wie von Hanno's späterer Reise nur ein magerer Auszug vorhanden.

Die Granze Affend gegen Afrika verliert sich in ber Sandwuste zwischen Gaza und Pelusium. Wiele Reisende haben bier den Tod gefunden, wo trugerischer Sand über den sirbonitischen See eine scheinbare Brude gebildet.

# Capitel 9.

#### Regnpten.

Das Land, worein man hierauf tritt, das paradiesische Delta Aegyptens, ist nicht so alt als die Welt: der Nilstrom hat es nach und nach angesett. Bon seiner Spihe führt ein langes Thal über Memphis am Strom hinauf, bis wo Luksor erstaunliche Aninen darstellt. Ein anderes Thal zieht sich von da zu den betäubenden Katarakten des Stroms. Westwarts liegen weite Sandwüsten, ostwärts Berge, deren Fuß der schwer zu beschiffende Merrbusen Arabiens beneht. Das ist Aegypten.

<sup>1)</sup> Im febenten Jahrhundert.

<sup>2)</sup> Uphagen, parcrga,

Als eines der allerfruchtbarften Länder des Erdbodens, der Sid eines wralten Bolts, ist es auch durch die lange Unveränderlichteit seiner Verfassung, Sitten und Kunste merkwirdig. Seine Verfassung war sehr zusammenhängend, und mit Land und Bolt in dem genaucsten Verhältnis. Daher, so lang sie sich erhielt, eben so unstät in der Folge sede ausländische Herrschaft und Einrichtung war. Gegen vorübergehende Eroberungen durch die Aethiopier hielt sie aus, weil diese in ihren Sitten dem ägyptischen Bolt nicht fremd waren.

Birtlich hatte auch in Aethiopien die Theofratie (die Priesterherrschaft) wichtigen Einstuß. Aber man weiß von dem entferntern Afrika so wenig, daß selbst neuere Reisende den alten, merkwurdigen Agatharchides oft bloß abgeschrieben. Dief in das Land ist Niemand eingedrungen; den Anwohnern scheint es nicht unmöglich.

### Capitel 10.

#### Aleinafien.

Die große Halbinfel Vorderasiens zwischen bem coprischen und schwarzen Meer hat sowohl sehr schone Segenden als ungemein feste Lagen. Wiele, zum Theil große Flüsse bewässern paradiesische Auen. Weiland brannte hin und wieder ein fenerspeiender Berg, und nachdem diese erloschen, erschütterten Erdbeben das Land; seit aber die Flüsse bei ihrer Mundung mehr Erdreich ansehen, und hiedurch die Wasser von den Gegenden der alten Ausbrüche entfernen, scheinen auch Erdbeben seltener.

In Rleinasien, am Fuße bes 3ba, lag Troja, von beren Edlen so viele europaische Königsgeschlechter abstammen wollten, weil die Stamme, welche Pannonien, Dentschland, Gallien, Italien und vielleicht Griechenland bevollert haben, wirklich in alteren Beiten von diesen Kuften den Uebergang in das nahe Europa gethan haben mogen.

Rroja selber ist eine im Andenken der Menscheit wichtige Stadt. Die helben, welche für und wider sie gestritten, sind nun dreitausend Jahre lang für alle gessitteten Boller Gegenstände der Bewunderung und Rührung. Durch die Größe ihrer Seelen, durch ihren heldenmuth, ihre Kraft und Freundschaften haben sie die Unsterblichkeit verdient, welche ihnen homerus gegeben. Durch sie sind Asien und Europa in die ersten dauernden Verhaltnisse gekommen, und die griechischen Stämme zu einer Unternehmung vereiniget worden. Diese Bemerkung leitet auf die Erzwähnung der ersten Lage Griechenlands.

### Capitel 11.

#### Griechenland.

Uralte Sagen, selbst naturhistorische Bemerkungen, leiten auf die vormalige Eristenz des Landes Lettonien, welches gewesen senn soll, wo nun ein Theil des griechischen Meers. Eine Erschütterung der Erbe soll seine Grundsesten gebrochen, Wasserwogen Alles bededt haben; vielleicht, als das über die stythischen Gefilde verbreitete Meer beim Bosporus Durchbruch erhielt, und mit den Fluthen des mittelländischen zusammenstürzte. Die zahlreichen Inseln sollen die Reste Lestoniens seyn. Vielleicht hatte dieses Land den Menschengeschlechtern aus Usen den Uebergang nach unserm Welttheil erleichtert.

16

Lange Beit war der gricchische Boden feucht und kalt. Ein großer See bebeckte Eheffalien, ebe der Pencus durch Felfen sich einen Ausstuß erbrach. Der alteste Name in der griechischen Historie ist Juachus, der Argos gestiftet haben soll; sein Dasen scheint wahrscheinlich, doch ist es bezweifelt worden. Ihm folgt in Boticn - Ospges, zur Zeit als der See Kopais über die weiten Fluren seine (vielleicht bestruchtenden) Fluthen ergoß. Alles dieses in so uralten Zeiten, daß die Sagen der Borwelt mit gemeinem Namen ogygisch i) genannt wurden.

Ein schon etwas hellerer Tag erscheint mit bem Anfang ber attischen Cultur. Gin Aeppptier, Ketrops, bebaute die Gegend, wo nachmals die Burg 2) von Athen sich prächtig erhob. Er brachte Sitten und Rechte; bas Land wurde eine Freistätte ber unschulbig Verfolgten. Feste, Bundnisse, Gesehe verbreiteten von daher wohlsthätigen Ginsus.

Buchstaben brachte 130 Jahre nach ihm ber Phonicier Kadmus 3) nach Bootien, wo er bei Theben eben auch eine Burg aufrichtete. Buchstaben und Musit sind von Bootien ausgegangen; ber größte Dichter ber Lever, 4) der volltommenste Felbberr ber Griechen 5) waren Bootier: gleichwohl wurde dieses Bolt der Dummheit beschuldiget. Buste es diese großen Manner vielleicht nicht zu schähen! Die Erfindungen wurden von Andern vervolltommnet und besser benuft.

Uebrigens ift merkwirbig, daß der Bater der Wiffenschaften, Kadmus, der uns lehrte Gedanken verewigen, zu der Zeit nach Griechenland kam, als die Waffen Josua, des Feldherrn der Juden, die phonicischen Stamme an das Meer drangten, umd nothigten, in Solonien zu ziehen. Diese den griechischen Geschichtschern kaum bekannt gewordene That eines verachteten Bolls war die veranlassende Ursache alles Großen, Scharssinnigen und Schonen, was durch die Literatur bewirkt worden ift.

Auch den Bein brachten die Phonicier. Auch bas Orakel zu Delphen icheint ihr Bert. Diefer Tempel, über welchem die mahrsagenden Gichen von Dodona in Bergeffenheit kamen, murbe Mittelpunkt für die Bolkerschaften der Griechen.

"Bellenes" nannten fie fich eigentlich, von hellen, dem Sohn Deutalions, eines theffalischen Fürsten, welchen eine Ueberschwemmung zur Flucht auf den über Delphen liegenden Parnassus nothigte. hellen vereinigte mehrere Stamme; er war der Vater von Dor, der Großvater Jon's, der Bruder Amphiltpons.

Dieser lettere, Lofriens Haupt,6) errichtete in dem Granzpaß zwischen Chessalien und Griechenland, in den Thermopvlen, eine periodische Bersammlung bevollmächtigter Boten von eils oder zwölf kleinen Bolkerschaften, deren jede zwei Stimmen hatte. Bie diese abgelegt werden sollten, dieses wurde auf den besonderen Gemeindstagen jeder Bolkerschaft bestimmt. Der 3med war Milberung der Sitten und Beforderung der Gottessurcht, so daß die Macht aller Verbundeten wider den senn sollte, welcher eine mud begriffene Stadt umkehren, oder (selbst im Krieg) Tempel plundern und Quellen ableiten oder verderben wurde. Die allgemeine Versammlung suchte alle inneren Streitigkeiten der Gricchen, die einzelne die in jedem Stamm vortom-

<sup>1) &#</sup>x27;Ωγυγιος μυθος.

<sup>4)</sup> Pinbarus.
5) Epaminondas.

<sup>6)</sup> Stymnes ber Chier; in Hudson Geogr. vet.

menden auszugleichen. Weiber und Kinder wurden mitgebracht, wenn sich die Amphiltponen versammelten; das Fest des Schufgottes wurde gehalten; man wetteiferte in Spielen.

So lang die Bolferschaften klein und alle Stabte eine so gut als die andere waren, mochte diese Berfassung bestehen, aber nicht als Phthiotien und der Berg Deta durch so viele Stimmen mitwirkten wie die herrschenden Stamme der Dorier und Jonier; nicht als auf dem derischen Landtag das kothige Eptinium so viel wie das gewaltige Lacedamon vermochte. Auch blieb nur die Form der Amphistponen; in die großen Geschäfte hatten sie kaum so vielen Einfluß als der Reichstag zu Regensburg.

Vor dem trojanischen Krieg wurden gemeinsame Unternehmungen ohne Plan durch unruhige Ruhnheit einzelner Helden gewagt; national waren sie nicht. So that Jason die in jener Kindheit des Seewesens bewunderungswurdige Argonautenfahrt auf die Reichthumer von Kolchis; so wurden alle Fürsten des Peloponnesus Theilhaber einer Familiensehde zu Theben. Jene lockte die Begierde der Beute; diese bewog die Verwandtschaft eines Fürsten von Argos mit einem der thebanischen Vrinzen.

Die Salbinfel Peloponnesus, beren Einwohner von Auswartigen weniger zu fürchten hatten, war zu solchen Thaten vorzüglich geschiedt. Auch hatten Pelops und nach ihm Perseus ein so überwiegendes Ansehen besommen und ihrer Stadt Argos mitgetheilt, daß die Halbinfel eine Art von Mittelpunft hatte.

Athen mischte sich weniger in unruhige Bewegungen. Dafür wurde Attita bester bebaut, und des Areopagus hohes Gericht ein ehrwürdiges Muster. Daß der Feldbau von hier ausgegangen, erfannten lang viele Städte durch jährliche Darbringung der Erstlinge des Feldes. 1) Vornehmlich waren die Athenienser auf die Einführung der ersten Boltsberrschaft unter den Eriechen stolz. Ihre Könige herrschten wie Urheber einer Pflanzung mit der Gewalt, welche das Verdienst der ursprünglichen Anstalt und die Jahl der mitgebrachten Solonisten gab: Theseus aber vereinigte alle zwölf attischen Fleden zur Stadt, alle ihre Nathe zu einem, ihre Burger in eine Gemeinde, der er die Königswahl austrug; sast nichts behielt er sich vor, als in Opfern und bei Berathungen der erste, und Feldherr zu sepn. 2) Hierauf unterschied sich Athen durch die Erhaltung eines Urstosse von Eingebornen und von vaterländischen Sitten. Andere Städte waren vielen Veränderungen durch fremde Einfälle ausgesetzt.

# Capitel 12.

#### Areta.

In biefen alten Beiten ubte Minos, haupt von Areta, zur See die überwiegende Macht; er vertrieb von den excladischen Inseln die barbarischen Karier; er tilgte die Seerauberei, die unter den Griechen Gewerde war; die Kusten mußten ihn fürchten, auch wohl ihm Abgaben zahlen. Areta ware vortrefflich gelegen, über diese Meere zu herrschen, aber nach und nach tam eine Verfassung auf, die es binderte.

<sup>1)</sup> Isocratis Panegyr.

<sup>2)</sup> Marmor Arundel. Thucyd. Oratio in Near, bei Demofibenes Berten.

p. Millers Milj. Gefchichte.

Minos hatte die Aretenfer gerecht und menschlich machen wollen; zu Lehterm zu gelangen, ließ er der Liebe auch zwischen Männern freien Spielraum. in der Hoffnung, die Begierde, sich liebenswurdig zu machen, werde die roben Sitten milbern.

Der einzelne Rretenfer batte befondere Gemandtheit in Rriegefachen, indeß die Gefete, welche angenommen wurden, bem Staat nichts Großes im Auslande gu unternehmen erlaubten.2) Anftatt eines Konigs, an ben porbin in letter Inftang Alles ging, mablten fie gebn Rosmen (Anordner) ju Sauptern in Krieben und Arieg; fie murben aus alten Kamilien und auf bestimmte Beit genommen; wenn ibr Amt vollendet war, blieben fie im Rath ; alle Richter mußten bejahrte Manner fepn; Junglinge burften Beranderungen ber Gefete nicht vorschlagen; überhaupt war nicht erlaubt, folche Borfchlage anderemo ale im Rath, ober auch dort andere als in Gebeim zu thun. Uebrigens mar ber gange Ertrag bes meist fruchtbaren Landes in zwolf Theile gesondert; Alles war gemein; man aß gesellschaftemeise zu= fammen; ein Theil mar zu Opfern, ein Theil zu gaftfreier Bewirthung ber Fremben bestimmt. Gebaut wurden bie Relber burch Stlaven. Der Gebrauch ber Baffen war freien Mannern vorbehalten. Alles, Fruchte, Bieb, Geld, mar unter Direction bes Nathes. Auf eine gablreiche Boltsmenge murbe nicht gefeben, fonbern bag jeber genng babe; and tractete man meniger nach Ueberfluß als rubigem Leben. Ragb, Leitedubungen, Landreisen fullten bas leben ber Privatburger. Schlägereien, auch Dieberei, wenn fie mit feiner Lift verübt murbe, betrachtete man ale Uebunge: mittel bes Beiftes und ber Raufte.

Diese Verfassung blieb; benn die Gemeinde durfte nur über die Vorträge bes Rathes und der Kosmen, ohne Modificationen, auf Ja oder Nein stimmen. In der That geschah auch wohl, daß sie die Rosmen absehte und keine neuen mahlen wollte; es gab Streitigkeiten über die Dauer und Gränzen ihrer und des Rathes Gewalt; doch blieb es bei Parteiungen, die Gesehe erhielten sich im Ganzen, und die Insel behauptete so lang als andere griechische Länder ihre durch die See gessicherte Freiheit.

### Capitel 13.

# Ersjanischer Arieg.

Die trojanische Macht hatte sich in den Borbergen 3) des 3da gebildet; in breistundert Jahren waren viele benachbarte asiatische Boller, endlich selbst in Europa die thractsche Kuste und die an Thessaliens Granze ein großes, weites Land freiwillig durch Berträge oder durch die Baffen dem trojanischen König zugethan worden, so daß man ihn als den reichsten und größten Fürsten dieses Theils von Usien 4) betrachtete. Wider ihn vereinigten sich für Menelaus, König von Lacedämon, dem sein Sohn seine Gemahlin entführt hatte, die Kürsten der griechischen Boller. Ein zehnjähriger Krieg zerstörte den trojanischen Thron. Zugleich veranzlaste dei den Griechen die lange Abwesenheit ihrer Haupter viele, den Regentenzeschlichtern sehn nachtheilige Neuerungen; sie selbst entwöhnten sich der Ordnung

<sup>1)</sup> Plate, Leg. VIII; Strabe.

<sup>2)</sup> Mrifte teles, Pol. II; Plate, Leg. I.

ύπωρεια.

<sup>4)</sup> Reguatorem Asiae; Virg.

und Liebe eines friedsamen Lebens. Daher eine Menge Unruhen, wodurch im Lanf der nachsten Jahrhunderte nicht nur diese Geschlechter die Macht einbusten, sondern das Konigthum selbst häusig abgeschafft, und Aristotratien oder Demotratien einzgeführt wurden.

Die Ilias und Odvssee mögen von Homer ungefahr anderthalb hundert Jahre nach der Zerstörung der Stadt Troja gesungen worden seyn. Sie sind so alt als Davids Psalmen. Ursprünglich soll die Ilias nicht ein einziges zusammenhängendes Gedicht gewesen, sondern später in die Vollsommenheit ihrer heutigen Gestalt gekommen seyn. Hundert Jahre nach Homer brachte Lykurgus, der Gestzgeber Lacedämons, diese Gedichte unter die Griechen; dritthalb hundert Jahre später scheint ihnen Psisstratus, Kürst von Athen, die Form gegeben zu baben; sein Sohn, Hipparchus, sührte ein, daß am Feste der Stadtgöttin (an den Panathenäen) Rhapsoden sie hersagen sollten. Sine vollsommenere Ausgabe, von der die unseigen genommen sind, versertigte Aristoteles sur Alexander den Großen, der sie unter seinem Hauptissen in einer goldenen Capsel zu verwahren psiegte. Auch Aratus der Sternkundige, Aristorhus von Samos, Aristophanes, Wibliothelarius von Alexandria, bearbeiteten diese unsterblichen Lieder.

Sie sind unter allen Gebichten, auch meinem Gefühl nach, das herrlichste; der Redner, Geschichtschreiber, Dichter und Mensch, lernen gleichviel daraus. Ein großer Sinn athmet überall; dalb sieht man die verderblichen Folgen der Gewaltthätigkeit und Unordnung, dald die Macht der Mäßigung und Mernunst; Sehorssam und Freiheit, Heldenmuth und Kriegszucht werden empschlen. Die Menschen erscheinen, wie sie sind. Alles ist in Handlung, nichts mußig. Wir werden hinz gerissen, wir werden, ohne es zu merten, belehrt. Dadurch wurde Homerus das Muster des Thucydides, der Lieblingsschriftseller der größten und edelsten Menschen und einer der besten Lehrer der Lebensweisheit.

#### Capitel 14.

#### Italien.

Die Bevölferung Italiens mag um das Ende dieses Zeitraums ihren Anfang genommen haben. Die Urbewohner, aus Norden, bewohnten die apenninischen Berge und die zwischen diesen bis an die Alpen sich erstreckenden, damals morastigen Gefilde. Die Kusten wurden aus dem Peloponnesus bevölfert. Denotrus, aus einem in Arkadien angesessenen Zwige der Fürsten von Argos, wird als Führer der ersten Aborigenen des Landes Latium betrachtet; ') das benachbarte italienische Urvolk nannte sich Siculer. Ueber dasselbe machten jene Griechen, mit Husse ihrer Landseleute, der Pelasgen, solche Eroberungen, daß auch die abriatische Rüste bald meist von ihnen bevölsert war. Die Pelasgen, durch Deutalion aus Theffalien vertrieben, hatten lang herumgeirrt, die der Jusall sie in die Mündung des Po sübrte; ron da zogen ihre tapsersten Iunglinge über das Gebirge, und sanden jene Aborigenen. Die anderen, dursig nach Ruhe, gründeten, unsern von dem Ort, wo Kavenna nun ist, die Stadt Spina, die durch Handel und Seemacht eine Fürstin des abriatischen Meers wurde, deren kostdare Gaben im delphischen Tempel viele Jahrhunderte nach ihrem (durch Barbaren ersolgten) Untergange geglänzt haben.

<sup>1)</sup> Dionys, Halic. L. I.

Die von den Pelasgen und Aborigenen vertriebenen Siculer, da fie Italien verließen, pereinigten fich mit einem spanischen Stamm, den Sicanern, am Juse des Metna in der schönen Insel, welche von ihnen Sicilien heißt.

Bur selbigen Zeit mag in ganz Italien so viel Wolf taum gewesen sepn, als jest in dem Königreich Napoli. Aber das hirtenleben, die Zägerei, erfordern großen Raum; Acerdan war nicht sehr befannt, und man liebte das nuruhige Leben in Abenteuern. Daber Noth und Unruhen; wodurch gezwungen, die Landesvorsteher Solonien zu senden beschlossen. hierzu wurde durch das Loos entweder der zehnte Mann, oder so viele Menschen bestimmt, als im Lause eines Jahres in dem Lande geboren wurden; oft wurden die zur Auswanderung bestimmten von der Obrigseit ausgewählt; oft boten sich Freiwillige dar. Man gab ihnen Wassen und für das nöttigste Gewerbe den Wertzeug. hierauf wurde ein Opser gebracht, und die ausziehende Schaar dem Schuß irgend eines Gottes geweihet. Sie ging zu Schisssschale Land, und gründete auf einer entsernten Kuste eine neue Stadt, welche nur durch die Verehrung der gemeinschaftlichen Götter und altes Freundschaftsgesühl mit dem Mutterlande verbunden war. Oft halfen sie einander gegen die fremden Eroberer, oder eines tprannissenden Zürgers drückende Gewalt.

Es ift also zwischen diesen alten und unseren Colonien mehr als Ein großer Unterschieb: 1) jene wurden von den Wölfern zu dem Zweck gegründet, auf daß jeder Bürger desto bequemer leben könne; die unsrigen waren meist mercantilische, auf Bereicherung abzeschene Unternehmungen; daher jene pflanzten, was der Mensch bedarf, diese, was am vortheilhaftesten zu verhandeln war. Wenn bei und der Staat an solchen Dingen Theil nahm, so war die Vermehrung seiner Macht und Ginkunste eine Hauptabsicht; ganz anders bei den Alten, deren schähbarste Reichtumer in liegenden Gründen, und nicht in baarem Gelb bestanden, und welche bei der Fruchtbarseit ihrer Länder, bei der Einsalt ihres Lebens wenig bedursten.

Als große, volfreiche Städte alle Kuften bedeckten und Raum für Colonien seltener wurde, mußte der Arbeitsfleiß vervollsommnet werden; 2) in die von Einem getriebene Arbeit vertheilten sich Mehrere; sie arbeiteten bester und schneller; die Ersindungen vervielfältigten sich. Schon im Homer zeigt sich reicher Auswand, obwohl noch nahe dem ungebildeten Geschmack der Natur; von Orchomenos, Lyrus, Sibon, dem ägpptischen Theben spricht er als von Städten, deren Neichthum, Cultur und Handel die Bewunderung der Welt war.

Im Uebrigen verloren die herumirrenden Pelasgen balb alle Celbfiftandigfeit, auch in Italien; es muß nie eine planmaßige Verfassung bei ihnen zu Kraften getommen fepn; sie vermengten fich mit andern Boltern.

In Italien zeichneten sich die hetrusten und die Arfadier am dauerhaftesten aus. Jene bemächtigten sich der meisten pelasgischen Städte; ihre besondere Kenntnis von göttlichen und natürlichen Dingen gab ihnen gleiches Ansehen in Italien, wie die Größe ihrer Scemacht und ihrer tuhnen Unternehmungen im ganzen mittelländischen Meer. Ihr wahrer Name scheint "Rhatier" von Resau, einem ihrer Worsteher, gewesen zu sehn. Tyrrhener sollen sie nach der griechischen Benennung ihrer aus mehreren Geschossen bestechenden Wohnungen; 3) Tusten, von dem griechischen Ausbruck fur Opfer d) genannt worden sepn, worin und in aller Wahrsagerei sie die

<sup>1)</sup> Smith, wealth of nations, B. 5.

<sup>2)</sup> Labor ingenium miseris dedit; Manil.

<sup>5)</sup> Tuggeis.

<sup>4)</sup> Ququai.

geubtesten Meister gewesen. Ursprunglich scheinen sie ein ben nordischen Wölfern verwandter Stamm. Bon den Alpen bis an die Tiber beherrschten sie Italien; auch nachdem die Sallier das weite Thal des po und den Fuß der Alpen ihnen entrissen, erhielt sich die Eidgenossenschaft ihrer XII Orte, und bestand Jahrhunderte lang ihre glanzende Seemacht.

Der Sis der arkabischen Colonien war auf dem Berg Palatium an der Liber: Evander, durch Acichthum und Einsichten den Machtigen seines Landes gefährlich, hatte Arkadien verlassen, um sich hier anzubauen. Er brachte in die Wildheit Gesetze und Sitten; Fleiß und Handel hoben an. Ein Fremder, hercules, vermochte die Italiener und einige gallische und spanische Wölfer zu Errichtung einer Handelsftraße, für deren Sicherheit sie einander Gewähr leisteten.

Das Aeltere in der italienischen Geschichte ist misverstandener Mythos; das Reich des Janus, alte herrschaft des Chaos und sein Uebergang in organisirte Schöpfung; die Zeit Saturns, dunkles Andenken der Urwelt, seine Schilderung das Bild hoben Alterthums und erster Einfalt.

**9340**6

# Zweites Buch.

Die Beiten des Ursprungs freier Verfassungen bis auf Solon.

### Capitel 1.

#### Ciuleitung.

Die von der Berftorung Troja's bis auf Solon verflossenen feche Jahrhunderte sind weniger fabelhaft, aber nicht fehr befannt. Es lebten Dichter, die aber meist nur Gefühle besungen; Geschichtschreiber erhoben sich, aber die Beredsamteit und überlegenen Berdienste ihrer Nachfolger brachten ihre Arbeiten in fruhe Bergessenheit.

### Capitel 2.

### Babylon.

Dreihundert Jahre nach Eroja fiel das alte Reich der Uffvier, durch Beichlichteit und Vernachläffigung. Mehrere kleine Staaten erhoben sich aus feinen Erummern; zwei derfelben stiegen zu höherer Macht: Medien, besten Könige das perfische Bergland unterwarfen, und mit den auf der Ostseite des caspischen Meers wandernden Horden Verhältnisse der Freundschaft errichteten, auch ein Theil des zu Ninive bestandenen Neichs eroberten. Neben Medien blühete der noch größere und gludlichere König von Babel oder Babylon.

In diesem sehr alten Sis gelehrter Kenntnisse gründete Nabopalassar nach langen Staatszerrüttungen das mächtigste Reich, dessen Scepter Nebusadnezar, sein Sohn, vom Kaulasus, in welchem Gebirg er die Iberen schlug, bis in den Sand der libeschen Wisten ausstreckte. Er verbrannte Jerusalem, schlug Ammon, Moad und Edom, eroberte die reichste Handelsstadt der Phonicier, Aprus, verwüsstete Aegypten, und schus seine ganze Gränze neu, indem er sie entweder erobete, oder sellener) mit Aussländern bevölkerte. Seine Residenzstadt verherrlichte er mit fühnen Meisterstücken der Baufunst.

Bon diesen sind auch Trummer kaum bemerkbar; noch schwerer ist, von dem drei Tagreisen langen Ninive Spur zu finden. Das Alter hat hiezu weniger ge-wirtt, als (nachst der wohl nicht sehr festen Bauart) der feuchte Grund, in den die Ueberbleitsel zum Theil tief eingesunten sind. 1)

<sup>1)</sup> Vossii observ.; Lond. 1685.

### Capitel 3.

#### Regnpten.

Nach bem trojanischen Krieg wurde Aegopten glangenter. Die Dynastien, worein es vertheilt war, wurden vereiniget; Einem Konig biente das ganze Land, und
er den Gesehen; über diesen hielten die Priester als Mittelmacht. Ein Umstand
hatte die Verfassung erschüttern können: daß Sesostris den Soldatenstand von dem
der Bauern trennte. Wenn eine Folge solcher Fürsten gesommen ware, sie wurden
herren der Gesehe geworden sevn. Aber die einige Wirsung war, daß der Landmann unkriegerisch wurde, und Aegoptens Unabhängigseit von dem Schickal einiger
Schlachten abhing.

Man spricht von dem Unterbrudungsgeiste, man declamiet über die Eitelteit bes Erbauers der größten Ppramide: wir wollen das uralte Aegopten so schnell nicht verdammen; seine Denkmale haben etwas Seheimnisvolles, das bewunderungswurdige Ideen verrath. Jede Seite des Fußes der größten Ppramide, 500mal multipliciett, liefert die 57,075 Klastern (toises), welche den geographischen Grad ausmachen: genau dasselbe Resultat liefert der Cubus des Nilmessen, 200,000mal multipliciett.

Gegen das Ende biefes Zeitraums außerte sich die aus oben bemerkter Ursache herrührende Schwäche: Aegopten, bei wachsender Macht des Reichs der Uffprier, bedurfte athiorischer Hulse; und Aethiopier bestiegen Pharao's Thron. Aber auch so hielt sich der Staat nur mit Muhe gegen die aufblühenden Weltreiche Usens. Aegopten war überhaupt nicht kriegerisch; die große Fruchtbarkeit, die Liebe aller Wollust, selbst die während der jährlichen Ueberschwemmung angewohnte Neigung zu ruhigem Leben, machten die Nation weichlich; die Priestermacht mag beigewirtt haben.

Alls der Berfall des Reichs offenbar wurde, suchte man die Ursache in dem personlichen Character der Könige. An ihre Stelle wurden zwölf Haupter gewählt. Diese schwächten Aegupten durch Parteiung. Einer aus ihnen stellte das Könige. B. Ebr. thum her. Aber Psammetich (so hieß er) gründete seine Sewalt auf eine fremde \$150. (gricchische) Leibwache; er öffnete das, "sonst Ausländern bittere," verschloffene ach. Aegupten dem Handel; die Gesetze und Sitten verleren biebei.

# Capitel 4.

#### Cacedamon.

Achtzig Jahre, nachdem Agamemnon an der Spipe der Griechen Eroja zerstört, verloren die Atriden (sein Geschlecht) in dem Peloponnesus die anzestammte Gewalt. Nachsommen des helden hercules führten die Dorier in das Land; Agamemnons Enfel, Tisamenus, Sohn des Orestes, wurde überwunden und erschlagen, die hauptstädte vertheilt; snur Achaja blied den Atriden, dis nach mehreren Jahrhunderten die Ormostatie auffam. Alfo erward Temenus die schonen Gesilde von Argos; die hügel Messeniens sielen dem Aresphon zu; Eurpsthenes und Protles, des

<sup>1)</sup> Paucton, métrologie. Paris 1780.

Aristodemus Zwillingssohne, wurden auf solche Weise Könige von Lacedamon, daß beibe mit einander und eben so von ihren Abkömmlingen je zwei zusammen regieren sollten. Man wußte nicht, welcher von beiden der Erstgeborene war; der delphische Gott antwortete, man solle vornehmlich den altesten ehren, und offenbarte nicht, welcher es sep, um ohne Eisersucht keiden außerste Ehrfurcht zu verschaffen. Im Uedrigen machten die Heraslidensamilien einen Bund der Vertheidigung, und verssprachen nach den Gesehen zu regieren. Argos und Messene gelangten zu keiner Festigkeit; auch Lacedamon war lang Spiel der Parteien, bekam aber endlich eine Gesehgebung, die als Sieg einer Idee über die natürlichsten Empfindungen allezeit höchst merkwürdig seyn wird.

Lacedamon oder Sparta mar ein febr großer Aleden am Aluffe Eurotas, am Kuß des Tangetus, wo die hugel, welche von den hichsten Bergen des Peloponnesus (den arkadifchen) ausgeben, fich gegen die See verlieren. Das Loos, burch welches bie meiften Stellen anfanglich vergeben wurden, brachte fie nicht immer in die geichidteften Sande, welche bie Leidenichaften machtiger Manner in Ordnung batten halten tonnen. Underthalbhundert Jahre aber nach dem Ginfall der Gerafliden gab Lyfurgus, Bormund Ronigs Leobotus, ben Lacedamoniern Gefete, welche auf bie Ruinen aller anderen Bunfde und Gefühle ber Meniden, und mit einem Aufdein rober und unorbentlicher Sitten einen Selbencharafter grundeten, welcher nur Gin Gefühl, Ginen Stoly gulieg, namlich, Lacedamonier gu fepn. Es ift moglid, bag er auf Rreta gu Lyftos, wo er Bermandte batte, bergleichen Gedaufen aufgefaßt, eben wie Minos von den Acgoptiern gelernt baben mag. Auch ift wabrscheinlich, daß eine gebeime Werbrüderung (biefes machtige Revolutionsmittel) bas . Bert ber Umbildung ber Dentungsart feines Bolfs ihm erleichtert bat. Um feinen Bortragen Eingang zu verschaffen, bediente er fich, wie Minos, der Sulfe Apollons und anderer Gotter, wie nach ihm auch die Ephoren (Staatsauffeber) ju thun pfleaten.

Alle Helben, Gesetzeber, die edelsten Weisen Griechenlands, wurden von dem belphischen Gott unterstütt; ihr Verständniß mit seiner Priesterin, wie jene des römischen Senats mit den Collegien der Pontifen und Augurn, gab in Entscheibung der wichtigsten Angelegenheiten den Ausschlag, und man muß dem Orakel nachfagen, daß Erhaltung der Freiheit und Ordnung, daß Milberung der Sitten gemeiniglich der Geist seiner Antworten war.

Obwohl zu Lacedamon die Macht hauptsächlich in den Sanden beider Könige, der fünf Ephoren und eines Nathes von XXVIII war, und obwohl die Bolksgemeinde nur zu Wahlen beiwirkte, ja die Nathswurden lebenslänglich waren; obwohl fogar nur Vermöglichere in die Bolksgemeinde Zutritt hatten, gleichwohl wird Lacedamons Verfassung von den Alten oft eine Volksregierung, ja die träftigste der Demotratien genannt. 1) Denn man suchte die Demotratie nicht so fehr in den Formen, als im Geiste der Verwaltung; man fühlte, daß eine Volksgemeinde nicht regieren kann, aber man wollte populäre Gleichheit der Sitten. 2)

Die beiden zusammen regierenden Konige waren der Ecktein der Verfaffung; jeder hinderte feinen Collegen au Errichtung tprannischer Macht; ihr größtes Intereffe war, daß die Ephoren den Rath, er aber das Volf nicht unterdrücke; hinwiederum war auch ihnen das Ansehen der Ephoren vortheilhaft (welche Konig Theopompus

<sup>1)</sup> Isocrates, Areopag.

<sup>2)</sup> Aristot politic, IV.

vielleicht eben beswegen eingeführt hatte), weil biese verehrte Burbe ein Theil ber Berantwortlichkeit bei schlimmer Mendung der Geschäfte übernahm. Die Religion schätzte das Königthum; das Regentenhaus, vom Stamm des obersten aller olympischen Götter (bessen Sohn Hercules war), konnte die höchsten Opfer für das Glude von Lacedamon am würdigsten darbringen; als Enkel des Helben, als Nachkommen der Eroberer waren die Könige die natürlichsten Feldherren, und übten, als solche, die uneingeschränkte Gewalt.

Auf diese beiben Berhältnisse bezogen sich die Einkunfte. Die Könige batten ibren Theil von den Opfern, die an Rorn, Rleifch und Wein, je am erften und liebenten Tage jebes Monats, ordentlich bargebracht murben. Auf bas bei fonellem Bedurfnis ihnen nie ein Opferthier fehle, betamen fie ein Fertel, fo oft eine San Runge warf; 1) von den offentlichen Mableiten batten fie gedoppelten Ebeil; bei ihrem Sause einen großen Rischteich; überdem viele Landguter (ihr erobertes Erbe). Die nach Delpben gebenden zwei Stanbesboten murben von ihnen ernannt, wohnten bei ibnen, und batten mit ihnen bas Archiv ber Orafellpruche unter Auflicht. Da bie Ebe in wohlgeordneten Staaten als ein beiliges Band verehrt wird, bing auch die Berbeirathung ber ber Eltern beranbten Tochter von ben Konigen ab. Daß einer in ein fremdes Saus an Kindesftatt aufgenommen wurde, und alfo Theil am Dienfte frember Sausgotter befam, geschab unter ihrer Leitung. Ueberall, im Rath, bei ben Schauspielen batten fie ben erften Rang; Jebermann (bie Epboren ausgenommen) ftand auf, wenn ber Ronige einer ericbien. Im Rrieg erlannte bas Beer teine anderen Befehle; ber Einfluß der Ephoren batte ein Ende, fobald es aufam= men gebracht war.

Die sechs Eintheilungen (Regimenter), die es hatte, 2) wurden jede von einem Polemarchen (Ariegsobersten) geführt; jede war in vier Schaaren 3) unter so vielen Hauptleuten (Lochagen) vertheilt; jede, ansangs aus hundert Mann bestehende Schaar in zwei Abtheilungen von 50 (Pentelosteren); 4) endlich jede der letteren in Abschnitte von 25 (Enomolien). 5) Dieses unter den ältesten Königen aus nur 2000 Bürgern errichtete Heer, da es nachmals viel zahlreicher wurde, behielt gleiche Eintheilung, nur mit verstärsten Jahlen. Wie wenig oder viel, dieses war des Königs und seiner Ariegsräthe Geheimnis, welche, um die Stärse zu verbergen, manchmal in gleichem Heer zu einer Abtheilung mehrere oder geringere Mannschaft verordneten.

Ueberhaupt gab die einfache Organisirung und gute Ordnung des Commando's ben Lacedamoniern am frührsten den Vorzug einer guten Taktik. Auch bedienten sie sich vor Anderen der Kriegsmusik, sowohl zur Regulirung des Marsches, als um ohne Worte den Willen des Commandirenden geübten Ohren verständlich zu machen. Die Erlernung dieser Melodien, welche, um dem Feind unverständlicher zu bleiben, viele Varietät hatten, war eine Hauptbeschäftigung ihrer Schulen. Die Lacedamonier waren auch die Ersten, welche Uniform trugen; sie wählten biezu die

<sup>1)</sup> Bei mehreren alten Bollern murbe auf Anlag ber Bermablung eines angefebenen Burgers ein Schwein gefclachtet.

<sup>2)</sup> Moigai.

<sup>3)</sup> Aoxor - Bataillons.

<sup>4)</sup> Compagnien.

<sup>5)</sup> Delotons.

<sup>6)</sup> Frocedere ad modum tibiamque, nec adhibere ullam sine anapaestis pedibus hortationem; Cic. Tusculan. II.

rothe Farbe, auf daß dem Feind weniger sichtbar sep, ob und wie starte Wunden er beigebracht habe. Sie psiegten als Zeichen der Freiheit einen schonen langen Haarwuchs zu tragen, welcher den Handwerksleuten so wenig erlaubt war, als einem Stlaven, die Wassen zu berühren. Beim Anscheine und während eines Krieges waren die Kriegesdersten immer bei dem Heer, übten es Vormittags in Marsch, Handzissen, Wendungen, aßen mit dem Krieger, stimmten in seine Loblieder auf Götter und Helden, und schliefen, wie er, bei den Wassen. Auf der vaterländischen Gränze opferten sie dem Jupiter und der Göttin der Kriegestunst, Pallas; Feuer von diesem Altar nahmen sie mit, und wiederholten das Opfer vor jeder Schlacht. Sehr ausmertsam waren sie, den Glanz der Wassen und Rustung zu erhalten. Nach dem Krieg legte der Konig über die Führung desselben Bericht und Rechenschaft ab. Fiel er für das Vaterland, so wurde sein Andenken mit anderen verewigten Helben verehrt. Ueberhaupt psiegte das ganze Land, wenn der Konig starb, Trauer zu tragen; zehn Tage lang standen die Geschäfte still.

Sonft batte in Friedendzeiten bas Collegium der Ephoren und der Rath größere Macht; jeder Ronig hatte bei den Berathichlagungen mehr nicht als Gine Stimme. Die Ephoren waren fo gewaltige Auffeber bes gemeinen Befens, bag fie bie Ronige und alle obrigfeitlichen Berfonen, die ihre Dacht überschritten, abseben, gefangen nehmen, fogar binrichten fonnten; alle ben übrigen Gerichten entgangenen Ueber= tretungen wurden durch fie gebuft, und fie hatten zu dem Ende jeder eine Claffe von Civillachen unter besonderer Aufficht. Dur fonnten fie nicht ohne ben Rath Remand binrichten laffen. hierin und in der Art feiner Wahl hatte biefer mit bem attifchen Areopagus Aehnlichfeit. Es icheint, bag bie Ersten bes Raths, um im nothfall Stellvertreter ber Ronige ju fenn, Paire berfelben 1) genannt wurden. Diefe und die Ephoren und Konige maren ber Gebeimberath, welcher in geheimen und großen Befchaften, mit ober obne Quiebung eines Ausschuffes ber Bürgerichaft, allein enticieb. In der Art, wie diese Gewalten sich bas Gleichgewicht hielten, fanden die Lacedamonier die Sicherheit ihrer Berfaffung, welche Argos und Deffene pergeblich in bem Grad im Gibe fuchten. 2)

Um Burger von ausnehmender Gemuthetraft, und welche mit aller Unftrenaung berfelben allein bas Baterland liebten, ju bilben, beidaftigten fich bie Gefebe fofort mit ben Muttern, mit Rindern, die noch an ihrer Bruft faugten. Die Beiber gaben fich nicht ausschlieblich mit Saussachen ab; biefur mußten die Gflaven forgen. Die Jungfrauen trieben die Leibesübungen ber Manner, um ihren eigenen Rorper zu ftarten, und mannhafte Gefühle den Kindern mit ber Muttermild ein: aufibßen. Die Manner burften ihre Weiber nicht offentlich seben; daß es verftohlener Beise geschah, gab besto mehr Bergnugen. Die Ehen wurden bei voller Jugendfraft gefchloffen. Es batte aber ber unverheirathete Jungling bas Decht, ben Mann einer febr fruchtbaren Krau um die Erlaubnig zu bitten, ihr beizuliegen, und wenn fie jung, ihr Mann aber alt war, fo durfte diefer es nicht abichlagen. 11eber das ganze Erziebungswesen waren Badonomen, die auch dafür sorgten, das alle Kinder jahrlich Einmal bekleibet wurden. Uebrigens gingen lettere barfuß; befonbere murden fie geubt, alle Jahrezeiten, Sunger und Durft auszuhalten. Stehlen burften fie, und wurden gelobt, wenn es mit Geschicklichfeit gefchab; wenn fie aus Unvorsichtigkeit oder Langfamkeit sich fangen liegen, so lieg der Addonome sie um

<sup>1)</sup> Ouosos.

<sup>2)</sup> Thucyd, Xenoph Isocrat, Panathen. Aristot, pol, III.

fo barter geifeln, ba man fie and lebren wollte, Schmerz auszusteben: Beinen war biebei bie großte Unebre. Alle Anaben waren in Rotten 1) getheilt, welche von Ibredaleichen angeführt murben. Aber alle Alten murben von ihnen als Borfteber geehrt, fo daß, obwohl man gern fab, bag fie in den Gaffen fich folugen, bei bober Strafe bas bloge Bort eines ber gemeinsten Burger mitten in ber Site bes Streites fie auseinander bringen mußte; benn Beborfam murbe fur bie erfte Burgertugend gehalten. Die zweite war die Bescheibenheit: bei ben Mablzeiten fing nie ein Anabe an zu reden; befragt, antwortete er furz; es murde fur fcanblic gebalten, auf ben Gaffen bie Blide rechts und lints berumschweifen ju laffen; jeber fab por fic, und hielt die Sande in den Mantel gehullt. Aus ben beranmachsenben Junglingen mablten die Ephoren brei Sippagreten (Sauptleute gu Dferb), beren jeder bundert andere zu fich nahm. Er mußte aber bie Urfachen feiner Auswahl angeben. Man mar eiferfüchtig barauf; es veraulaste einen ebeln Bettfampf auter Anffibrung. Diefe 300 murben von bem Gebeimberatbe au Ausführung feiner Befehle, oft besonders gegen die Seloten, gebraucht. Es maren aber lettere bie alten Bewohner fumpfiger Gegenden auf ber Seefeite, melde bie Lacebas monier ju Gflaven gemacht batten, und febr bart bielten.

Alle Burger aßen zunstweise (in Spsitien), öffentlich; alte und junge miteeinander; auf daß des Alters finsterer Ernst durch den Andlick der ausblüchenden Jugend erbeitert werde, und auf daß die Jünglinge aus den klugen Reden der Manner sich bilden. Ueberhaupt batte man das Meiste, auch Stlaven, Pferde, Hunde (die in Lakonien besonders gut waren) gemein. 2) Die Jagd war ein Lieblingsvergnügen, überhaupt was gesund und muthvoll machte, als Weg zur höchsten Lugend betrachtet. Wer vor dem Feind gestohen war, durste nie mehr auf öffentlichen Plähen erscheinen; vor jungen Leuten mußte er ausstehen! Del und Salben waren ihm verboten; Stockschäge mußte er leiden; sein Leben war härter als mehrfacher Tod.

Alle Künste bes Gewinns waren ben Burgern verboten, weil man für umgemlich hielt, daß ein freier Mann um sein Dasen von fremdem Willen abhänge. Silber und Gold wurden abgeschafft; die eiserne Münze war so groß und schwer, daß ein paar hundert Thaler einen Bagen füllten. Das ganze Land aber war in 30,000 Güter getheilt, wovon anfänglich seder Burger eines hatte. Verboten waren die Wissenschaften eigentlich nicht, aber nur die nühlichen, Taktik, Sprachetenntniß, Seschichte, wurden mit Beisall getrieben; es gab teine Schriftseller; alles Andenten der Tugenden dieser Republik ist man dem Fleiß der Athenienser schuldig. Die Lacedamonier sahen auf Leibeskraft, Gesundheitsblüthe, Standhaftigkeit; gleichz wohl kewiesen sie in Führung der Geschäfte lang eine besondere Vorsicht und Mäßigung, und Viele, die weder lesen noch rechnen konnten, machten durch ihren gesunden Verstand den Wis berühmter Philosophen stumm.

Die Fehler biefer Verfaffung waren folgende. Den Weibern waren zu große Rechte gegeben, zumal daß die Landguter auch auf fie erbten, daß fie fie auch geschentsweise ober durch Testamente erwerben konnten. hiedurch geschah, daß, obwohl man die liegenden Grunde nicht veräußern durfte, dennoch dieser einige Reichthum der Spartaner zulest in wenige zusammengeheirathete Kamilien kam. Da so viele Männer im Krieg sielen, geriethen zwei Funftheile des Landes in weibliche hande.

<sup>4) &#</sup>x27;Ilas.

<sup>2)</sup> Jul. Pollux, Onomastic. Buffon.

Aum Andern, ba bie Exiche ber natur ibre Rechte immer behaupten, Loftmans aber fein Boll über die Menichbeit erhoben batte, fo tonnte es nicht feblen, es muste febr viele heuchler geben. In der That, je weniger man haben und genießen burfte, besto geigiger verbargen bie verdorbenen Burger, mas fie burd unerlaubte Mittel zu erwerben gewußt. Gelbft Erhoren, bie oft arm waren, ließen fich diefes gu Soulben fommen, und vergaben auch bem Rath viel, bamit er ihre Gaden Die, welche zu ben offentlichen Mablgeiten nichts beitragen tonnten, waren (burd ein Befes, bas vielleicht nicht von Loturgus ift) von benfelben und allem Antheil det Geschäfte ausgeschloffen. Siezu tam, daß, da bie Gefebe nicht geschrieben waren, in Beiten einreißender Berderbniß die Barteien fie nach Butbunfen beuteten. Die Ginfubrung ber Burbe eines Abmirals (Navarchen), bie febr große Gemalt und vielen Reichtbum gab, veranlagte Giferfucht. Die Burgerfchaft, von Rriegen ericopft und felten ober nie 1) burch neue Aufnahmen ergangt, nahm bermaßen ab, bag fie endlich, anftatt 1500 Mann gu Pferde, und 30,000 gu Rus, aus nur noch taufend Mann bestand, und ihre 30,000 Landportionen in ben Sanden von 700 maren.

Das aber ift mahr, daß diese Ausartung fich erft nach fechsthalbhundert Jahren an anbern anfing. Solde Araft hatte ber beroifde Eindruck, den Lufurque binterlief. Welch ein Mann muß er gemefen fenn, ber bie reichen Leute feines Landes' an gleicher Bertheilung ber Guter und Bernichtung bes Geldwerthes zu überreden mußte; ber eine gange Republit in eine einzige Kamilie vermanbelte, und einer verborbenen Burgericaft eine wunderwirkende Baterlandeliebe gab; ber ein Bolt bilbete, welches nie vor dem Keind fiob, felbst nicht nach dem ungluckseligen Tage bei Leuftren; ein Bolt, bei welchem felbft in bem erften Sittenverfall, fiebenhundert Jabre bindurch, feine burgerlichen Kriege ausgebrochen, weil Burger Burgern Alles vergaben: ein heer, bas nicht fragte, wie ftart ber Keinb, fondern bloß wo er fev; bas gar feine Kurcht fannte; eine Jugend voll Gehorfam, voll Berehrung bes Alters; eben biefelbe feft entichloffen, fur Lacebamons Freihrit zu fiegen ober gu fterben; ein Greifenalter, welches nach dem Leuftrifchen Unfall mit nur hundert Idnglingen ben einbrechenben Sieger in feinem Fortgang aufhielt; Weiber, bie nicht weinten, wenn ihre Cohne fure Naterland ficlen, wohl aber, wenn fie ihre Keldberren und Freunde zu überleben sich nicht scheuten; im Ganzen eine Nation, in furs abgebrochenen Spruchen und oft ichweigend beredfam, in der endlich britthalbtausend Jahre den Freiheitsgeift nie gang getilgt haben. Denn als die Oberberrichaft, als Lacedamon felbft unterging, vermochte weder die romifche Rraft, noch bie Wermirrung und Erniedrigung unter bem ichwachen Reich von Konftantinovel. noch bie Baffen der osmanischen Turfen die Burger Lyfurge ganglich zu unterjochen. Die Ebelgefinnteften, wie ihnen der Cohn bes Agefilaus vorlangft gerathen, verliegen bas gefallene Baterland, flohen mit Beibern und Kindern ins Gebirge. 2) Nachdem fie Alles verloren, erhielten fie fich felber. Und oft fielen fie vom Capgetus berunter, ju ernten, mas ibre feigeren Landsleute fur bie Unterbruder gefaet. In biefer Unabbangigleit leben fie noch, im Gebirge von Maina, unter zwei Rurften, unjuganglich den Janitscharen. Ginige haben fich auf Corfica, einige nach bem nordamerifanischen Florida geflüchtet. Die Mainoten felbft, gefunde, fcone martialifde Manner, erinnern an die Lacedamonier.

<sup>1)</sup> Es fceint aus Pollug ju erhellen, baf es bismeilen gefcab.

<sup>2)</sup> Isocrat. Archidam.

#### 29

#### Capitel 5.

#### Athen.

Wie ift's möglich, wenn man biefe Republik verläßt, von der zwar größern Stadt Argos, oder von dem Reichthum Korinths, der auf Einmal unterging, oder von Sicpons trockenem Alterthum, oder von dem unruhigen Meffene, oder gar von dem einformigen Leben der arkadischen Hirten zu reden. Rur Athen kann intersessieren.

Im ersten Buch sahen wir den Theseus Fischer, Hirten und Bauern aus zwölf attischen Fleden in eine Stadt am Fuße der cetropischen Burg vereinigen. Diese war dazumal ungefähr eine Stunde weit vom Meer; wenige alte Städte lagen zunächst auf der, durch Seerauber zu oft beunruhigten Kuste. Anderthalbhundert Jahre nach diesem opferte sich Kodrus, König der Athenienser, in einem Krieg auf. Nach diesem ließ das Wolt den Königen nur die Aussicht gewisser Gottesbienste und hoher Gerichte; der Borsis im Rath und Gemeinde, die Ansührung der Armee, wurde Medon, Sohn des lehten Königs, unter dem Namen eines Archon, doch lebenslänglich, ausgetragen. Vierhundert Jahre nach diesem schränkten die Athenienser die Regierung des Archonten auf zehn Jahre ein; endlich wurden neun Archonten sur euf ein Jahr creirt.

Anstatt geschriebener Gesete entschied Gebrauch und hertommen; über Eriminalfachen richtete der Arcopagus mit drei andern Gerichten; in Civilsachen, die helide,
ein durch das Loos zusammengebrachtes, zahlreiches Dikasterium; die Stadtquartiere, 2) Junste 3) und Geschlechter 4) hatten über ihre Mitglieder Schirmrechte
und Polizei; seder Burger mußte sich zuerst in seine Zunft, hierauf in ein Stadtquartier einschreiben lassen. Die Gemeinde aller freien Athenienser übte die höchste
Gemalt.

Der Archon Drakon, ein gerechter Mann, gab aus Auftrag ber Gemeinde ein ess. geschriebenes Eriminalrecht. Es war streng, benn die Sitten waren noch roh: nicht nur Mord wurde am Leben und mit Einziehung der Güter oder ewiger Landedsverweisung bestraft; auch ein selbst geringer Diebstahl kostete das Leben (benn Drakon wollte, daß er nie mit einigem Genuß oder Gewinn verbunden seyn könne). Aus diesem Migverhältnisse der Strafen zu den Verbrechen entstand, daß die Vollziehung unmöglich wurde, welches der Willfur Plaß gab. Wenn diese Gesetz gehalten worden wären, wurden sie den Vollscharakter noch mehr verwildert haben.

Allemal waren die sechs letten Archonten Thesmotheten, zu Auslegung, Bervollständigung und Aussicht auf die Ausübung der Gesetze verordnet. 5) Aber mehr und mehr zeigte sich die Nothwendigkeit eines bestern Gesetzbuchs.

Dieses gab nach breißig Jahren Solon, ein Salaminier, ein Mann von großer Menschentenntniß. Biele Reisen waren seine Schule gewesen; seine Semutheart war munter und sanst; er liebte seine Mitmenschen, und hatte sie über die Lebens-mube trosten mögen; ihre Verirrungen sah er ohne Jorn, mit Bedauern. Er war

<sup>1)</sup> Lycurgus in Leocrat, Antiphon.

<sup>2)</sup> Δημοι.

δ) Φρατριαι.

 <sup>4)</sup> Φυλαι.

<sup>5)</sup> Demosth. c. Leptin. Pollux, Onomast.

einer ber sieben Beisen, beren Wissenschaft achte Lebensweisheit war. Sie haben meist nichts geschrieben; Solon war Dichter und Berfasser eines Ideals volltommener Berfassung, wie sie in dem untergegangenen Belttheile Atlantika gewesen sepn durfte. Sprüche waren das Hauptwert der sieben Beisen; derselben übergaben sie zwei im delphischen Tempel als die Summe und Blüthe des Bissens: Kenne dich selbst; und: Uebertreibe nichts. Ihre Philosophie war liebenswürdig; sie suchten das Elend des Lebens zu mildern. Ju dem Ende lehrten sie ihre Schiller, die Quelle des Glücks in sich selber zu suchen; was den Pobel reizt, sev eitel; nur Gott musse man, auch in der Einsamteit und von Herzen surchten. Die meisten waren Geschäftsmänner; Shilon, Ephore zu Lacedanion; Bias, einer der angesehensten Staatsmänner Joniens; Pittalus, Aespmnete (Norsteher) von Lesbos; Perlander, Kurst von Korinth (mild, bis die Noth ihn zu seiner Selbsterhaltung strenger machte, und auch dann unter Benachbarten oft billiger Schiederichter; er starb der Regierungslasst mude).

Solon, da er leicht einfah, wie eine schon sehr volkreiche Stadt, in einem kleinen, nicht überall fruchtbaren Land, ohne die Hulfsmittel bes Aunstssies und Handels nicht bestehen könnte, richtete bei der Gesetzebung hierauf sein Augenmert, und gab ihr einen solchen Ton, daß Aunstler und Kansmann Reiz bekommen möchten, sich zu Athen niederzulassen. Er wollte zu dem Ende, daß bier jeder Privatmann mehr vorstelle als anderswo; daß er wichtigere und schmeichelhastere Rechte als in andern Versassungen habe; wie denn die Würde der Menscheit selbst am Stlaven nirgend so sehr wie in Althen geehrt wurde. Anstatt seine Burger, wie Lyturgus, über die Natur erheben zu wollen, gab er ihnen Gesehe, deren sie empfänglich sepn mochten; er wollte Menschen bilden, wenn sie auch nicht lauter Kelden wurden.

Doch gab er nicht allen Burgern die namlichen, aber jeder Burgerclaffe die Rechte, welche ibr bie wichtigften maren. Der Gemeinbe ließ er in inneren Gefcaften feine andere Gewalt, als Mablen und Untersuchung der Berwaltung, von ber ieber feine Rechenschaft ablegen mußte. Er maßigte bie Schreckniffe bes (oligarchifchen) Areopagus, und vermehrte die Macht bes (ariftofratifchen) Genates ber Kunfbunderte; bie (febr bemofratifche) Belide ordnete er nach guten Regeln. Er theilte bie Burgericaft nach bem Bermogen in vier Claffen; nur aus ben erften brei, beren Mitgliedern es nicht an Muße feblte, fich ben Geschäften zu widmen. fonnten Obrigfeiten gemablt werben. Dan burfte feinen mablen, ber bem Staat iculbig mar; ber, beffen Bater Schulden binterließ, durfte, ebe er fie bezahlte, meber in bie Gemeinde fommen, noch vor Gerichten reben, ober ein Amt betleiben. Ber gegen Bater und Mutter feine Sand aufgehoben, wer Eltern, die ibn etwas batten lernen laffen (biefes murbe erforbert), in ihrem Alter nicht unterftuste ober nahrte, Berfcwender, ober bie jum Gewinn ihren Rorper preisgegeben, ober im Rrieg fich entaußert, oder die Waffen weggeworfen, waren in gleicher Rategorie. Kelbherren und Bolferedner mußten verbeirathete, im Land beguterte Manner fenn. Auf diese Weise blied den Quartieren und Zünften die Wahl einer bestimmten Zahl Rathe und Nichter; aber sie waren an gewiffe Eigenschaften gebunden; unter mehreren qualificirten Mannern, die vorgeschlagen wurden, entschied bas Loos. Die Menge ichien Alles ju geben, aber bie Gefete, machtiger als ihr Wille, erlaubten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Homines existimare oportere, omnis, quae cernuntur, Deorum esse plena; fore enim castiores; Cic. leg. II.

ihr (wenigstens in biesem Artikel) nichts Geschäftverderbliches. Für die Gesehe war Jedermann interessirt; dasür hatten alle Bürger sich verpslichtet; sie mußten dieselben um so mehr lieben, da eines der ersten dasjenige war, wodurch, wer die Boltsberrschaft abzuschaffen versuche, des Schirms der dürgerlichen Ordnung verlustig, alles Vermögens beraubt, und ein zehnter Theil desselben den Göttern heilig erslärt wurde. Benn Tyrannei entstände, so sollte der Mörder des Tyrannen sein halbes Gut erben; das gemeine Besen war zu immerwährender Unterstühung und Auszeichnung seiner Nachsommen verbunden. So war im Side der Hetlichung und Sesseh und Ordnungen des Volls und Senates zum einzigen Maaßtade der Urtheile zu machen; in Tyrannei, Oligarchie, neue Schuldentilgung (wie man ansangs einmal sie hatte müssen geschehen lassen), in eine das Privateigenthum verlehende Gütervertheilung, in Verlängerung der gesehlichen Dauer eines Amtes, oder in Wiedererwählung eines Beamten, der seine Rechnung nicht abgelegt habe, niemals zu willigen.

Für Bedürfniffe bes Augenblicks mochte ber Senat (aber auf nicht langer als ein Jahr) Berordnungen machen. Neue Gefete mußten vorerst an die Richter gebracht werden. Waren sie von diesen gut geheißen, so wurden sie bei den Statuen der Schrmgotter einer jeden Junft öffentlich angeschlagen. Endlich las sie der Stadtschreiber in der Gemeinde an gewissen biezu bestimmten Tagen. Nur Thesmostheten, über dreißig Jahre alt, und auf den Richtereid verpflichtet, hatten das Recht, Gesetz u concipiren. Keines konnte eingesührt werden, ehe das alte seierlich abgethan worden war; ehe dieses geschah, mußte das alte von fünf dazu ernannten Burgern öffentlich vertheibiget werden.

Denn Alles war ber Untersuchung unterworfen. Mahl und Loos vermochten Niemand an ein wichtiges Umt, ober zu mehr als dreißigtägiger Verwaltung eines Geschäftes zu bringen, wenn er nicht von den Richtern gepruft worden war. Keiner (auch nicht Priester und Priesterinnen) durfte über sich und sein Vermögen versfügen, ebe er dem Areopagus und Rath über seine geführte Verwaltung einen genugthuchden Versicht erstattet. Die Thedmotheten mußten jährlich einmal in dem Gesehduche selbst untersuchen: ob nicht Widersprechendes, ob nicht über einerlei Sache ein aveisaches Geseh sich eingeschlichen, ob nichts Veraltertes darin sep?

Die gesetzebende Macht kam nur Burgern zu. Bei Lebensstrafe durfte kein Ausländer, eben so wenig ein wegen Feigheit, oder Sittenverwilderung, oder gewinnsuchtiger Prostitution seines Körpers verurtheilter Mann in der Gemeinde erscheinen.

Um Burger gu werben, wurden 6000 Stimmen erfordert; hierauf, und wenn auch einer viel mehr gehabt hatte, mußte er von den Richtern gepruft werden; er felbst, fein Lebenlang, vermochte nicht Priefter oder Archon gu fevn.

Befannt ist ber Ostracismus, wodurch vermittelst einer Anzahl Stimmen ein machtiger Burger (wie auch zu Argos bieses gebräuchlich war) auf zehn Jahre der Stadt verwiesen werden konnte, ohne daß er eines Verbrechens angeklagt, oder ihm erlaubt wurde, sich zu vertheibigen. Dieses gegen Manner, die gewaltiger wurden als die Gesehe, eingeführte Versahren war oft ein verderbliches Werkzeug der Parteisührer; oft wünschten gute Vurger diese Einrichtung den Feinden Athens. Der durch sie begünstigte Parteigeist, die demagogischen Künste, deren auch eble Manner zur Selbsterhaltung bedurften, waren Hauptursachen des Falls dieser Republik. Das Einzige, was man für den Ostracismus sagen könnte, war, daß bei der Leichtigkeit, mit welcher große Burger Unterdrücker wurden, dieses ehrenhasse

Unrecht, welches einige unschulbig für eine Beitlang litten, ein geringeres Uebel schien, als die Gefahr der ganzen Stadt von Ihresgleichen; in Collifionsfällen muß bas Interesse der geringern Bahl dem gemeinvaterländischen weichen.

So lang die Sitten gut blieben, maren die schlimmen Kolgen ber Demofratie nicht merfbar; man muß fagen, bag bie Gefete Bieles gu Bilbung ber Sitten thaten. Reine Stadt mar in bem Dienfte ber Gotter eifriger: Die meiften offentlichen Sandlungen murben durch ernfte Reier geheiligt. Der Ronig und Die Eumolpiben machten barüber, daß teine Verfaumniß noch Unordnung die Gotter beleidige. Dbrigfeitliche Personen leiteten bie Erziehung; lang murde auch bei ben Leibesübungen auf Bucht geseben; teusche Sitten murben zu Bollziehung verschiebener gottesbienftlicher Gebrauche, felbft burgerlicher Sandlungen erfordert. Obwohl unmoglich ift, Erceffen gang vorzutommen, hielten boch weise Manner fur gut, fie gu verbieten, weil, was ingebeim geschiebt, seltener und nicht von Allen genoffen wird. Ueberhaupt mar Grundmarime ber Gefetgeber, bag ber Menich über feine Leidenschaften Beberrichung zu erlangen, und über Triebe, die er mit den Thieren gemein hat, fich ju erheben, moglichft bemubet fevn foll. Sie faben, bag die Beobachtung der Magigung auf Erhaltung und Bervollfommnung der moralifchen Eigenschaften fehr wirft. Die Strafe bes Chebruches bing fast ganglich von bem beleibigten Mann ab; nur gang vergeben durfte er nicht; folde Beiber maren von bem Gotterbienft ausgeschloffen; einer Chebrecherin, wenn fie in ben Tempel tam, wurbe ber Schmud abgeriffen, und fie mit Schlagen fortgejagt ; ber Mann, welcher fie hereingeführt, murbe am Leben gestraft. Man ergablt von Sippomenes, einem Burger aus dem Saufe ber Ronige, daß, als er einen Mann bei feiner unverbeis ratheten Tochter gefunden, er benfelben unter ben Rabern bes Bagene gerichmettert, in welchem er mit ber Tochter faß, die er bierauf mit einem Oferd einmauern ließ. 1) Denn die Ghe mar bei den Alten mit fo viel gottesbienftlicher Reier vergefellichaftet, bag Befledung bes Chebettes Berachtung ber Gotter ichien. Eruntenbeit mar ju Lacedamon ein Berbrechen; ju Athen durfte tein Gtlave in der Schente trinten.

Jebes Alter hatte eigene Aufseher und Obliegenheiten; der Areopagus führte die Oberaussicht. Nicht alle jungen Leute bekamen gleiche, jeder die seinen Gluckeumständen gemäße Erziehung. Die Kinder lernten überhaupt lesen, rechnen, schreiben, die Loblieder der Götter, Helden und Voreltern. Hierauf wurde der Arme mit Landbau und Handelschaft, der Neiche mehr mit militärischen Uedungen, besonders jenem Cavalleriedienste beschäftiget, welcher in dieser Stadt vorzüglich war. Die Gymnastil füllte viele Stunden, manche die Jagd, nachmals die Philosophie.

Die geringeren Burger wurden Pachter für die reichern; biefe suchten burch billige Contracte die Gunft des Volks; selbst Pracht gab ihnen diese, insosern sie Künstler für offentliche Unstalten beschäftigte. Auch mußten sie suchen, dem gemeinsten Mann zu gefallen, welcher für die ersten Wurden auch seine Stimme gab. Zumal für Commandostellen wurde schlechterbings gewählt; hier galt die öffentliche Stimme, tein Loos. (Vesser als im schweizerischen Defensionalwesen, wo mehr dafür gesorgt ist, aus welchem Kanton jeder General seyn soll, nicht was für Eigenschaften er baben muffe.)

<sup>1)</sup> Bergelibes, molereimy.

Solond Gesete gaben jeder Burgerelasse die schillichsten Rechte. Die Bermögendsten, melden vorzüglich an Erhaltung der Ordnung liegen mußte, kamen in den Rath der Funshundert; die Solssen in den Arcopagus. Dieses Gericht hatte eine Urt Oberaussicht der Sitten; Gottesdienst, Wassen und Einkunste standen unter Leitung von dem Rath, der auch Krieg, Frieden, Bundnisse und alle Angelegenheiten der Bundesgenossen der Gemeinde vortrug, alle Unterbehörden zu Stadt und Land, auch die Gerichte, leitete, und die hohe Staatspolizei in seiner Hand hatte. Die Gemeinde bestand in verschiedenen Zeiten aus 20,000 bis 30,000 Burgern. Um keinen zu beleibigen, kam eine Sittenpolizei auf, die sich selbst auf das Benehmen gegen Staven erstreckte: man durste sie nicht schlagen; sie trugen keine Livreien i); auf der Straße wichen sie nicht aus. In keiner Stadt waren so viele wohleingerichtete Schulen, Bader, Mahlzeiten der Quartiere, der Zünste.

Doch mar die attische Regierung nicht so bauerhaft, wie die lacedamonische. weil bie, welche immer fo Bielen gefällig fevn mußten, ihren Leibenschaften zu viel fomeichelten, und hiedurch die Sitten verberbten. Es bedurfte bie größten Talente, um in einer fo großen Stadt gegen die Launen ber Menge zu besteben. Wie viel mehr, ale Athen Rurftin bes Meeres wurde! Ale eine große Angahl fittenlofe, bedurftige und gierige Schiffleute in die Gemeinde famen! Bon bem an wurde an Tugend und Chre meniger, fast nur an moglichfte Anoubung ber Boltoberrichaft gebacht, fo bag rechtschaffene Dianner ein fo regiertes Land balb ungern fur ihr Baterland batten. In der Ariftofratie, fagt Renovbon, berricht meniger Ueberfpannung und Ungerechtigfeit; ein Bolfshaufe ift in ber Armuth bosbafter, im Shid von querträglichem Stoly, überhaupt für Eigennus und Unordnung; wo er berricht, wer will ibn gur Rechenichaft gieben! Wenige große Athenienfer find im Baterland naturlichen Cabes gestorben. Reine Stadt hat ftrenger geherricht, ober den geringften Widerstand an Unterthanen furchterlicher gerochen; blutig und un: ftatthaft waren febr viele gerichtliche Urtheile; Treulofigfeit nicht felten. Daber Athen die herrschaft Griechenlands feine achtzig Jahre behauptet, und in furgem fo gefallen, baß alle Erinnerung poriger Wurbe ber niebrigften Schmeichelei gegen Avrannen Dlas gab. 2)

Uebrigens war diese berühmte Stadt auf einem unebenen Boden gegründet; unregelmäßig, sehr eng waren die Gaffen; wenige Privathäuser ausnehmend schön; hingegen die öffentlichen Gebäude der Bewunderung aller Jahrhunderte würdig, daß feiner Geschmack über Steine und Metalle mit solcher Schöpferstraft wirfen fann.

Es war mehr Mis bei den Atheniensern, bei den Lacedamoniern größere Krast. Denn die geistreichsten Nedner wetteiserten in Verführung des attischen Bolfs, bei welchem Jeder etwas von dem gemeinen Wesen verstehen wollte; das Studium der Lacedamonier war Beherrschung der Naturriebe, Behauptung ihrer Freiheit und Verfassung. Die Athenienser waren zu tausenderlei Dingen geschiett, die Lacedamonier wusten von nichts als ihrer Freiheit. Sie behielten diese sehr lang; die Athenienser, da sie alles Andere eingebüht, behielten ihren Wis und Geschmack, ihre Philosophie, und hiedurch die auf gänzlichen Untergang der alten

<sup>1)</sup> Rur unterfchieben fie fich in ber Manier, wie fie ben Mantel überfchlagen mußten.

<sup>2)</sup> Polyh , Piutarch. Demetr.

p. Mulers Mug. Gefch'chte.

Belt eine Art von Glang. Gie hatten so viele Ibeen! Lyfurge Burger hatten wenige, tief eingegrabene Grundsabe, worüber fie um so fester hielten, inbes bie anderen febr veranderlich waren.

Der große Perilles lobt seine Mitburger, die Athenienser, durch die Eultwe ber Wissenschaften von ihrem triegerischen Seiste nichts verloren zu haben; doch war damals jene so groß nicht, bei Leuten, welche über eine Sonnensinsternis abergläubisch zitterten; und das lacedamonische Außvolf war besser. Sein Lob, daß die Athenienser in Ariegszeiten sich nicht mit zierlichen Reden aufhalten, war eher eine Erinnerung, daß sie es nicht sollten. Wenn Perilles ihnen darüber schweichelt, daß jeder Handwerfer etwas von Staatssachen wisse, so ist nicht zu vergessen, daß diese halben Aenntnisse ungemein zum Ruin der Republis gewirft; Jeder meinte Ales so gut als die ersten Männer zu verstehen. Athen blübete nie mehr, als wenn die donnernde Beredsamkeit und die unbescholtene Tugend eines Perilles die Menge in Ordnung bielt.

Glanzender war die attische Republit als alle in Griechenland; im Wesentlichen mochten die Spartaner einigen Borzug behaupten. 1) Glacisch der Staat,
gludlich der Mensch, der die schonen Eigenschaften der Athenienser und die große
Seele der guten Burger von Sparta vereiniget! Seelenhoheit, Heldenmuth, jene
mannhaste spartanische Freiheit und Offenheit ist billig der erste Awed; aber nachdem du dich gewöhnt hast, möglichst wenig zu bedurfen, so versaume nicht, sier
möglichst viel Sutes und Ebles dich geschickt zu machen. Republisen lernen hier,
sich in der Freiheit mäßigen, und, wenn sie untergeben muffen, doch die Ehre
bebaupten.

Die Geschgebungen der Alten war für Zeit, Ort und Leute passender als die unstrigen; bei und hat das fremde romische Recht viel Rachtheiliges hervergebracht. Obwohl die Alten von allgemeiner Menschenkiebe nicht so viel sprachen wie wir, obwohl Stlaven und Ausländer auf einem burchgehends geringern Fuß waren, herrschte mehr Baterlandsgeist bei ihnen. In jenen kleinen Staaten (eigentlich Städten) war man den ersten Familienverbindungen näher; daher kein Mensch daran bachte, ausländische Sitten einzusühren. Darum waren bei ihnen alle öffentlichen Handlungen, alle Charaktere, alle Gebräuche und Bücher in dem Con der Zeiten und jedes Bolke, die Alexander und Rom Alles verwengten; erst damals verloren auch Schriftseller die alte Einsalt und Popularität ihrer Manier.

# Capitel 6.

### Die übrigen Republiken in Griechentand und Aleinaften.

Nachbem bie herafliben fich im Peloponnesus festgeseht, und in Athen Archonten eingeführt worben, bekamen bie griechischen Berfassungen Bestand. Unternehmende Manner, ba bas Baterland nicht mehr so leicht zu revolutioniren war, stifteten Colonien.

v. Chr. Argod betam burch ben heralliben Phibon Gefete. Er gab allen Burgeru, die Bob. ein Pferd unterhalten tonnten, Theil an der hochften Gewalt. Auch er begunstigte Aunststeiß; Gewichte und Maaße sollen durch ihn Bestimmungen befommen haben, die Regel wurden. Auf der Insel Acqua ließ er Munge pragen.

<sup>1)</sup> Es tommt auf bie Ibee an, bie man vom Bwed ber Menfcheit bat,

Ein vornehmer Corinther, Philolaus, wurde Gesetzeber des bootischen Thebens. v. Cor. Erin Erundsah war, von der Bildung der Jugend auszugehen. Die Erhaltung 788. der Gleichheit suchte er dadurch, daß er Verdußerungen der Erbgiter erschwerte. Weise Manner verwalteten diese Republik, und gaben der Verfassung durch Mäßigung eine dritthalbhundertjährige Festigkeit.

Sorinthus selbst wurde von den Großen regiert, bis Appselus, des weisen Pexianders Bater, Wolfssuhrer und hiedurch Oberherr wurde. Aufangs herrschte er ohne Leidwache, nur den Machtigen hart, aber bald bewog ihn das Interesse seinen Techaltung zu Goldaten und Auflagen. Run gelobte er dem belphischen Gott einen Zehenten der corinthischen Reichthumer; zu dem Ende mußte jeder ges wissenhaft sein Wermögen angeben; dierauf richtete Appselus die Abgaden ein. Corinth, schon dazumal, war eine reiche Handelsstadt. In einem Arieg wider die Corentate wurde von den Corinthiern das erste Beispiel einer Seeschacht gegeben. Der Boll war ein Hauptzweiz der Einlunste. Schon gab der Ueberstuß und die Regierungssorm (welche das Bermögen zu vieler Wilkit ausgeseht ließ) zu ausschweisender Wollust Aulaß, welche Appselus (aus Wirthschaftlichkeit) einschränken wollte; er errichtete eine Commission, zu wachen, daß Niemand üter sein Einsommen verzehre.

In diesem Beitraume legten argivische heralliben in einem Chal Paoniens v. Cor. den Grund des Königreichs Macedonien, welches inner vier Jahrhunderten 734. die benachbarten wilden Boller unterwarf, und in diesen Kriegen sich zur Welt: eroberung ubte.

Für Griechenland mar damals die Erneuerung ber olompischen Spiele am v. Cor. Alphens in Elis bei einem Tempel bes olympischen Jupiters wichtiger. Die auf: 375. blubenden Freiftaaten befamen einen Mittelpunit, wo die Gricchen fich als ein Bolt fühlen lernten. Der Ruhm und Wohlstand, welchen Rraft, Bebendigfeit und Scift den Siegern gaben, ermunterte fabige Manner: die Nation begengte ibnen Berchrung; bie Baterftadt gab jedem lebenslänglichen Unterhalt. Bei biefen Berfammlungen murbe ber name ber Philosophen gum erstenmal gebort; bier murbe bem Medner Borgias die goldene Statue in dem belphilden Tempel becretirt. Runfte und Pract erbielten bier neuen Schwung. Die burd Vinder besungenen Rampfer maren meber bie Befreier, nach die großen Relbherren ber Griechen; gu weit getriebene Uebungen brachten frube Erschopfung; nur zwei oder dreimal vermochte ber noch als Mann ju fiegen, bem es in ber Jugend gelungen; aber die Nationalrudlicht auf folche Talente gab allen freien Mannern Gefcmad an Leibedübungen, beren maßiger Gebrauch ben Rorrer und Geift munter balt. Stlaven burften nicht mittanupfen. Die afiatifchen Ruften und nabe liegenden Infeln batten in dem trojanischen Krieg sehr gelitten. In den folgenden hundert Jahren, da Griechenland unruhig 1) war, murden auf Lesbos und auf ber Rufte viele Statte gegrundet. Schon blubeten Aumen und Smorna, als ber Gott von Delpben und ber Rath ber Amphittponen bem Releus, einem Cobn bes letten attifchen Roniges, bie Anbauung Jouiens guftrug. Dreitebn Colonien wurden in biefem parabiefifchen w. Gar-Lande fonell nach einander gestiftet. Sie vertrieben die an Maanbers Gestaden 1031. weibenden tarifchen hirten. Die Schwäne des Kapftros freuten fich bes um die Ufer aufblubenden Gartens. herrliche Berge, ber fanftefte Erbftrich, von vielen

<sup>1)</sup> Στασιαζουσα.

Flussen befruchtet, und hasenreiche Kusten zogen eine große Boltsmenge an und auf. Sie brängte sich in die glänzenden Städte; bald mußten sie selbst Solonien senden. Wer kennt nicht Ephesus, Tejen, Kolophon, Phoka, Priene, Samod, Chios, Miletos, Städte voll Beist, Ueberstuß und jeder Art von Sultur! Sie hatz ten einen Bund mit einander: bei dem Tempel des Gottes, der sie über die ägälschen Sewässer geführt, dem Neptunnstempel auf dem Borgebirg Mpkale, war das Panjonion, der Versammlungsort ihrer Boten und vornehmsten Burger. Hier wurde kein Ausländer zugelassen; sogar (das ältere) Smyrna erst nach neunhundert Jahren, durch die thätige Verwendung eines pergamenischen Königs. (Die Bande der Verdrüderung waren dauerhaster als die Unabhängigkeit dieser Städte, obwohl sie aus mehr als einer Gegend bevölkert waren, und in allen vier Dialesten der griechischen Sprache redeten.)

zwei ahnliche Bundesrepubliken bilbeten fich in der Nachbarfchaft. Imdischete in dem noch fruchtbarern, obwohl weniger lieblichen Aeolien; hieher gehörten Kumen und ursprünglich Smyrna; sechs aeolische Städte waren auf Lesbos; eine lag auf der Insel Lenedos; am Berg Ida blüdeten andere; ein kleines Benedig auf den sogenannten Hundert-Inseln. Die dorische Bundesrepublik, im Siden Ioniens, hatte sechs Städte: eine war Anidos; eine andere zierte die Insel Kos; Kalikarnassos war die größte. Eden diese wurde ausgeschlossen: als in gemeinschaftlichen Spielen auf dem Priopicum die Sieger erkämpste eherne Dreifüße dem Nationalgott weiheten, hatte einer von Kalikarnassos dem Apollo den Preis seines Siezes versagt, und seine Mitbürger ihn hierin vertheibiget.

Diese breißig ober ein und breißig Stadte in ihren brei Confiderationen, zierten die Ileinasiatische Ruste vom Sigeischen Vorgebirge, bis wo zu Anidos alle Griechen die gettliche Venus bewunderten. Sie stifteten Colonien in dem heutigen Laurien, auf allen Austen des Pontus, am Onepr und an dem Onistr.') Von den Acoliern sind Sestos und Abpdos (die Dardanellen); die blübenden Städte Hralica, Sinope, Amastris, der Jonier Wert. Am wichtigsten für Handel und v. Ehr. Herrschaft lag Byzanz; aus Corinthus und Megara wurde sie bevölkert; sie, nach-Tod. nials das noue Nom, sast in gleichen Jahren mit Rom der Weltgebieterin! Im ganzen schwarzen Weer und mästischen Sumpf war ungemein thätiger Handel. Man ist nicht ohne Spur, daß er von Bolt zu Volt tief nach Norden sich bis gegen die baltischen Kusen erstreckte.')

# Capitel 7.

### Colonien in Italien und Sicilien.

Einc andere Unternehmung, wozu Theofles von Athen den Anfang machte, und die von Ooriern und Joniern, aus den Inseln und von dem sessen, unterstühr wurde, gab den meisten siellianischen Städten ihren Ursprung. Der Corinthier Archias grundete Sprakusen; die Samier und Narier Messen. 3) Ueber die Meerenge sesten diese, und Abegium wurde ihr Werk. Die liebliche Lust und der fruchtreiche Boden gaben den sieilsanischen Colonien in kurzem eine Größe und Blathe, womit nur die unteritalischen (großgriechischen) Städte wetteisern konnten.

<sup>1)</sup> Periplus Ponti Eux, et Maeotid, palud, in Subfond Geogr.; Simmus von Cotob.

Uphagen, parerga hist.
 Marmor, Arundel. Scymnus.

Hier gründete ein Arginer (gegen die Gesethe seiner Waterstadt, welche die Auf- v. Chr. sorderer zu Auswanderungen zum Lobe verurtheilten) Eroton, eine machtige Repu- Tod. blif und die gludliche Nebenbuhlerin des benachbarten und wollustigen Spharis. Lettere Stadt hatten Trozenier und andere Achaer gestistet; die zarten Hande ihrer Burger bauten die Nosengarten von Pastum; eine bis auf hunderttausend gestiegene v. Ebr. Boltsmenge gab Spharis den Gedanken, anstatt Olympiens der Sis der alle Griechen Tho. vereinigenden Spiele zu werden.

Die Lacedamonier folgten dem Beifpiel der übrigen Griechen und errichteten v. Cor. die Colonie Larentum, deren Berfaffung und Sitten von der Ordnung und Mann- 645. lichleit der vaterlandischen bald sehr abgewichen. Es sollen aber auch die Parthenier, ihie Stifter, die Lykurgische Einrichtung in Sparta selbst haben umkehren wollen.

Die Sage, daß Samniter und Sabiner latonische Pflanzvöller maren, scheint teinen festern Grund zu haben als eine Uebereinstimmung im Ton und Sitten.

Anidier und Meolier gründeten bas italienische Aumen und Lipara, wo in ben Schlünden bes oft feierspeienden Berges der alte Luftgott bie kampfenden Sturme gefangen gehalten. Neapolis wurde von den Marfern, die sich von dem Gebirg an die sanfte Kuste zogen, schwach angefangen.

### Cavitel S.

#### Kom.

Nach und nach erhob sich, unbemerkt von den Griechen, eine durch Weisheit und Muth gewaltige Republik, die endlich vor vielen anderen gezeigt hat, was Beharrlichkeit und Kriegszucht vermögen. Bon Rom wollen wir hier reden, deren Wassen oder Gesetz den bei weitem größern Theil unserer gesitteten Welt beherrscht haben, und in deren Geschichte jeder Staatsmann, Officier und Bürger die redendsten, und in deren Reschichte jeder Staatsmann, Officier und Bürger die redendssten Beispiele zur Nachahmung oder Warnung ausgestellt sindet; eine Stadt, an welcher die Natur beweisen wollte, wie viel der Mensch über die ungünstigsten Umstände vermig. Noch steht das ewige Nom! Die Majestät seiner Trümmer ist ehrsuchtgebietend; noch erhöhen Statuen seiner großen Männer das Gemüth; am allermeisten die unzerstördaren Ochsmäler ihred Geistes und Geschmack, wodurch die Gränzen des menschichen Wissens so weit ausgedehnt worden, als das Reich durch die Wassen. Mit Necht nannte sie Plinius Weltherrscherin und Hauptstadt des Erdbodens, von Göttern bestimmt, die zerstreuten Stämme der Menschen zu verbinden, zu zähmen, zu ordnen.

In bem 753sten Jahr vor ber chriftlichen Zeitrechnung, in bem zweiten ober britten ber sechsten Olympiade, soll Nom gegründet worden seyn. Der alte Cato und Varro, die gelehrtesten Romer, kommen, bis auf wenige Jahre, hierin überein. Weit alter war ber Andau bes palatinischen Berges und die Urbarmachung der nachsten Gegenden durch Artabier und andere griechische, auch wohl trojanische Colonisten. Aelter dreißig Ortschaften in und an den Bergen Latiums, 1) deren vornehmste die Stadt Albalonga gewesen. Die Gefahr der Straßen und Kusten burch das (damals ehrenhafte) Seeraubergewerbe vermochte die ersten Romer zu Errichtung ihrer Stadt auf den dem Meer, wenn man die Tiber binauffahrt, zu-

<sup>1)</sup> Prisci Latini,

nachst gelegenen, boch 120 Stadien entfernten, Högeln. Vom collinischen Berg 30g Romulus die Mauer an dem viminalischen hin, dem esquisinischen zu; machte einen Graben; bilbete von ausgeworsener Erde den Ball, und festete ihn mit Mauerwerk. Nach und nach wurden sieten Hugel eingefangen; es war von dem an so leicht, seindliche Bewegungen zu bemerken, als sie zu vereiteln. Ein Sumpf trennte damals den palatinischen und capitolinischen, ein Wald jenen von dem westlichen aventinischen Hugel. Dieser hat den cesischen gegen sich über; sie sind beide gleich gestaltet, sum oder sechsmal so lang als breit. Die Stadt bekam vier Regionen; aber auch das Lustendorf ') wurde sofort von Eprrheniern angelegt, und Sabiner bauten sich auf dem capitolinischen Hugel an. Die ursprünglichen Bewohner waren aus mehreren Bölkerschaften; und es blieb so; die Bersassung nome gab den verschiedensten Bölkern, welche ausgenommen wurden, einerlei Geist; was jedes im Krieg, in Gottesdienst, in politischen Formen Empfehlendes mitbrachte, wurde dem gemeinen Wesen einverleibt; alle bekannen römischen Sinn.

Die altesten Borsteher trugen hiezu bei; ihre Eroberungen, die freundliche Ansmahme, welche sie Besiegten und Fremden gaben, erward der Stadt bald solche Borzauge, daß Jeder gern aufhörte zu sen, wer er war, um ganz Römer zu werden. So begaben sich viele tausend Italiener, aus Armuth, oder bei Berwirrungen, oder dem Fall ihrer Städte, manchmal aus Furcht der Bestrafung eines sühnen Berberchens, nach Rom.

Die Verfassung trug Spuren griechischer Sitte, oder solder, von denen Griechen und Italiener geschöpft haben mogen. Edeilius Quadrigarius mag zuviel gesucht haben, Latium griechisch darzustellen; er vermeinte es dadurch zu ehren. So verwendet der Hallarnassenser Dionpsius vielen Geist, um zu zeigen, daß die Römer Griechen wären; er wollte zu verstehen geben, daß die Weltherrschaft in den Händen seiner Landsleute bleibe. Es ist wahr, daß auch Demetrius Poliorectes au die Römer als Griechen schrieb; aber sein Wort ware über den Werth einer Belagerungsmaschine entscheidender als über einen Punkt aus dem Alterthum. Rom, sichon so mächtig, wurde erst damals den Griechen bekannt. Bor Hieronymus von Rordia, des Eumenes Freund, wird ihr Name in keiner Schrift von unkezweiselter Aechtheit erwähnt. Es ging den Römern, wie den Tyrrheniern, die man aus Asien hergeleitet, indeß der Name des Stisters ihrer berühmtesten Anstalten den Sagen unbekannt war, 2) und Alles auf hohes, unbekanntes Alterthum führt.

Könige waren die ersten Borsteher bes römischen Gemeinwesens; aber Gesetherrschten. 5) Der Senat erwählte die Könige; das Bolt bestätigte die Wahl, die Servius Tullius durch das Bolt ohne den Senat, Tarquinius ohne das Bolt die Regierung an sich gebracht. In den Zeiten der Stiftung hatte Rom dreitausend freie, wassenschaft, dreihundert dienten zu Pferd; sie waren in drei Corps (Tribus) abgetheilt; jedes führte ein Tribun; sie hießen Ausschuß, lateinisch Legion. Jede Tribus war in Compagnien (Curias) von hundert gesondert; jede der letteren in zehn (Decurien); teiner wurde zum Heer eingeschrieben, der nicht zwei Morgen (Jucharte, jugera) Feld besaß. In kleine Portionen war die Feldmart getheilt; etwas blieb für den Opferdienst ausgesondert; Gemeingüter waren zu

<sup>1)</sup> Vicus Tuscus.

<sup>&</sup>quot;) Tages beißt überhaupt men ich ober Chef. Cicero. div. II.

<sup>5)</sup> Imperium legitimum, nomen imperii regium erat, Sallust, Dion, Halic, Arch, II,

<sup>4) 3</sup>d weiß, baß biefes Wort nachmals anders genommen murbe.

freiem Genuffe ber Armen. Als die Familien sich mehrten, wurden von den Feldmarken eroberter Städte für noch nicht begüterte ein Drittheil oder zwei Drittheile ausgeschieden. Das Bedürfniß einer größern Mark in einem nicht fruchtbaren Erdreich, vor den Zeiten, wo Kunstsseiß und Handelschaft (welche zu Rom es nie weit gebracht) nur keimten, war Hauptursache der ersten Kriege der von den ältesten Jahren ber volkreichen Stadt. In erobertem Lande wurden Colonien errichtet; hinzegen die vornehmsten Besiegten römische Bürger. Dieses knubste unauslösliche und angenehme Bande; der Bau der Länder nahm zu, und die Colonien waren Besahungen gleich. Jahrhunderte lang lebten die Römer als Krieger und Acersleute; so lang sie hiebei blieben und viel auf dem Lande lebten, erhielten sich gute Sitten.

Schon Romulus fab die 3300 Mann auf seche und vierzig tausend, welche au Kuß blenten, und auf taufend Ritter vermehrt. Er fand unmöglich, weder burch eigenes Anseben noch ben Rath ber Kamilienbaupter 1) bie Menge rascher Jugend in Ordnung ju halten; er nahm die Gotter ju Gulfe. Reine Stadt haf fie religiofer und langer verehrt; brei Jahrhunderte, nachdem zu Athen Unglaube aufgefeimt, machte erft Cicero aus ber Natur ber Gotter einen Gegenstand philo: forbischer Untersuchungen. Die 3weifelsucht tam um Gulla's Beiten burch bie Epifurder nach Rom. Die Religion ber alten Romer mar ernfter und reiner; nicht wie bei den Griechen war von Jupiters Berliebtheiten und Immoralitaten ber Gotter bie Rebe; Bacchanalien wurden lange nicht augelaffen; bie meiften Feste bezogen fich auf den Landbau; Sittenreinheit, Maßigfeit, Landluft bezeichneten fie. Bei großen Unfallen wurde das Bolt durch festliche Freuden erheitert; es follte nie an der Gnade der Gotter fur bas ewige Rom verzweifeln! Singegen durchdrang Religioneffinn auch bas Privatleben; man wollte, bag Jeber fich in ber Gegenwart, in ber hand ber herren ber Natur und bes Schickals fuble. Nachtliche Gottesbienfte beider Geschlechter und Mosterienverbruderungen maren gegen bie Gesebe.

Sechzig wohlhabende, rechtschaffene Manner von den ersten Geschlechtern waren bie Priester, welche Romulus verordnete; 2) sie mußten über fünfzig Jahre alt sen; das Bolf, eurienweise versammelt (jede Eurie hatte ihren Schutzgott), erwählte sie nach der öffentlichen Meinung von der Tugend eines Jeden. Numa vermehrte ben Gottesdienst, und führte Wahrsager ein.

Won dem an waren acht Classen geweiheter Manner: Eurionen, für die Schutgotter der Eurien; Flamines hoher Gottheiten; gewisse Opfer hatte der König zu bringen, oder doch war sein Beisen ersorderlich; Augurn (Ausleger der Zeichen) kamen auf: je sechs edle Jünglinge lernten ihre Kunst bei den Tyrrbeniern; sie hatte Grundsabe mit unzähligen, den Absichen der leitenden Obrigkeit bequemen Ausnahmen 3) (die Augurn konnten Wahlversammlungen [Comitien] auslösen, Decrete und Gesehe vernichten, die Macht, diffentlich zu reden, ertheilen und versagen; als das Consulat auskam, Consuln zu Niederlegung der Würde nöthigen; und Rom beherrschte die Welt, als noch den Augurn gehorcht wurde); vier, nachmals sechs Bestalinnen, aus edlen Hausern durch Pontisiees gewählt, verwahrten das ewige Feuer, die unzugänglichen Schutzottheiten der Stadt, und

<sup>1)</sup> Quibus corpus annis infirmum, ingenium sapientia validum erat; Sall,

<sup>2)</sup> Varro.

<sup>5)</sup> Ut comitiorum, vel in jure legum, vel in creandis magistratibus, principes civitatis essent interpretes; Cic.

opferten im Saufe eines oberften Worftebers ber guten Gottin, bie fein Mann fab, beren Name Gebeimniß mar. 3br Tempel fteute bie Erbe, Befta bie allbe: lebende Naturmarme por. 1) Dreifig Jahre binburch mußten bie Bestalfnnen beilige Die falischen Priefter waren anfanglich Patricier, Jungfrauschaft balten. allzeit freie Manner; fie tangten in Waffen gur Chre ber Gotter, wie bie fretenfliden Rureten und (von ben alteften bis auf unfere Beiten) viele morgenlandifche Priefter und Monde; man glaubte fich bem Unichauen bes unerschaffenen Lichtes genabert, wenn man burch tiefe Andacht ober wirbelnde Bewegungen fich um bas Bewußtsen der Sinnlichfeit gebracht. Die Recialen, welche über bie Rechte der Kriege, Eractaten und Bunbniffe bie Aufficht batten, waren Kamilienfohne von guten Saufern. Ueber bie gange Gefetgebung in gottlichen Dingen machten Bontiffices. Ihre Stiftung foll in die Beiten binauf reichen, ale vor bem Bercules iebe gesittete Ausläuder bas wilde Latium gabmten) jabrlich 24 ober 50 Menichen von ber bolgernen Brude 2) in bie Liber gefturgt murben; biefer Gebrauch blieb infofern, daß er nur eben fo viele von Weibengerten geflochtene Menschenfiguren traf. Bar Sitte, baf bie Alten an einem gefetten Tag, wie noch fibrifche Sorben; bas laffige und unnube Leben betagter Manner ben Gottern bes Aluffes barbrach: ten? Der glaubten fie, wie nordische Boller, bag Menichenblut erforderlich fev, um ble Gotter fündlichen Menfchen auszusohnen? Bar es Biebergebachtniß einer That, welche Trojaner an Griechen ober Evanber an argivischen Gegnern feines Saufes (bie Riguren bieben Argei) verübt ober zu vollziehen gelobt? Die Bontifices waren bas angefebenfte Collegium; weber bem Senat noch bem Bolt waren fig Redenschaft schuldig; fle erfetten fich felbft.

Die altesten Feste waren Sitten eines Hirtenvolls; nachmals ordneten ble Priester den Feldbau. Sie setten die Zeit, wann Saat, Ernte, Herbst und andere Geschäfte geseiert und begangen werden sollten. Jede Feldmart 3) hatte eigene, auf Lage und Eultur sich beziehende Feste. Jährlich lobten ihre Vorsteher den seisigsten und verständigsten Landwirth, und nannten öffentlich den trägsten. Die Opser waren einsach und unschuldig. 4) Bei anderen Festen kamen Familien zusammen und verglichen sich über kleine Misverständnisse. 5) Auf dem palatinischen Hügel war eine Capelle der Männer und Welber zusammen ausschnenden Göttin. 5) Den Tag der Anna Perennia beging das Volt unter freiem Himmel oder in Gezelten fröhlich, in den Wiesen am Ufer der Tiber. So wurden die Wilden durch Musit (durch göttliche und menschliche Gesühle) zur Humanität gedracht; so unterstützte Religion die Versassung, beseisigte die Sitten, und gab noch Sterbenden die Hossung unsterblicher Dauer. 7)

Das Privatleben war Bild und Muster des öffentlichen. Daber die große, unauschörliche Gewalt der Läter; weil Ordnung im Frieden und Gluck im Krieg von der Fertigkeit genauen Gehorsams abhängt. Bei barbarischen Lölkern dauerte die väterliche Gewalt nicht über die Kindheit hinaus; bei den Griechen länger nicht,

<sup>1)</sup> Nec tu aliud Vestam, quam vivam intellige flammam; Ovid.

<sup>2)</sup> Pons Sublicius.

<sup>5)</sup> Pagus.

<sup>4)</sup> Parva bonze Cereri, sint modo casta, placent. Ovidius.

<sup>5)</sup> Caristia.

<sup>6)</sup> Viriplaea.

<sup>7)</sup> Erat insitum priscis illis, esse in morte sensum; Cic, Tuscul, I.

als bis ber Cohn in bie Bunft aufgenommen mar, ober beirathete; fie ging nur bis aufe Enterben, ba bei ben Romern ber Bater ben langft erwachfenen, in Burben gestanbenen Gobn binrichten laffen tonnte. Diefes Gefes war bart; bie Beiten mochten es enticulbigen; bie Gitten milberten feine Bollziebung. Dann und Beib lebten in Gemeinschaft ber Guter; wenn ber Bater ftarb, fo erbte bie Mutter ein Kindertheil; wenn feine Kinder waren, wenn er fein Toftmuent binterließ, Alles. Denn die Sausmutter follte mit Beforberung bes Kamilienwohlftanbes eben wie der Mann beschäftiget, und eben so febr dafür intereffirt fenn. Sandwerte und Gewerbe um Gewinn blieben auch ju Rom Eflaven und gremben, weil bie Burger ber entstehenden Republit, meder burch figendes Leben im Saufe weichtich, noch einer vom andern auf eine unziemlich fcheihende Beife abhängig febn follten. Abhangig maren bie armeren und geringeren, ale Clienten von großen Patronen. Dieß Berhaltniß hielten die Gefete fo beilig, daß Patron und Elient bei Lebensfrafe nie als Bengen gegen einander auftreten, Sachwalter gegen ober Bichter aber einander fepn burften; ber Patron fubrte bie Sache feines Elienten wie feine eigene, ftenerte gur Ausstattung feiner Sochter, Bestreitung feiner offentlichen Auslagen, und wenn er in Frindes Sand fiel, für fein Lofegeld.

So bestand das erste Rom unter Königen oder (wenn sie zu Beld lagen) dem Statthalter, den sie sich gaben, unter dem (ansangs aus hundert Patriciern bestehem ben) Senat, welchen die Tribus und Eurien wählten, überhampt in einer so abges wogenen Versassung, worin der Senat ohne das Bolt weder Arieg noch Gesehe beschließen, oder hohe Würden vergeben, das Volt aber ohne gesehmäßige Jusaumen berufung nichts thun, noch auch der König als Feldberr ohne Senat und Bolt einen Arieg ansangen, voer als Oberrichter eine Todesstrasse wültürtich verhängen konnte. Die römischen Könige müssen Manner von großem Verdienst gewesen senz; wie batten sie sonst vermocht, ein Stadtwesen einzurühten, welches ohne Land, ohne Schiffe, zwischen surchtbaren Feinden und verdächtigen Freunden, die oft bestrittene Unabhängigseit nicht allein behauptete, sondern in wenigen Jahrhupderten die Oberherrschaft Italiens erwarh! Das damalige Rom wußte die Namen der, nachmals eroberten, Länder noch nicht, aber der Srundsah der Beharrlichseit ist so alt als seine Historie.

### Capitel 9.

#### Carthago.

In eben diesem Zeitraum murde von Phoniciern Carthago in Afrika gegründet. Riederlassungen hatten sie auf dieser Lufte aus alteren Zeiten. Noch jest möchte man im Namen ber Falafthin, Chus und anderer im Atlasgebirge umberziehenden Stämme die Entel der Philister und der von Josua, Nachfolger des Moses, aus Canaan verbrängten Geschiechter erkennen. ) Ju der That reizte die ausnehmend fruchtbate Kake.

Bon der außersten sublichen Spide des afrifanischen Welttheils scheint eine Rette sehr hober Gebirge eine nordliche Richtung zu nehmen, und hierauf nach Ofien und Westen machtige Arme zu senden. Der westliche heißt Atlas oder Daran; ber öftliche ist unter dem Namen der Mondberge befannt, in welchen die

<sup>1)</sup> Augustin, de civ, Dei,

Risquellen find. Am fins dieser Gebirge sind unabsehliche Sandwusten; das Innere burfte ein durch immerwährende Mirtung der Sonne ausgedörrtes Land sonn, welches im Lauf der Jahrtausende, wenn der Erdboden so lang besteht und sich nach und nach tältet, 1) bewohndar werden mag. Die Kusten waren von jeher Kornsammern. Aus dem innern Land wurden von den Alten wilde Thiere aufgejagt; es waren in Rumidien fünf bis zehumal mehr Löwen als jeht; man möchte hierans schließen, daß die Bevöllerung nun weiter geht.

Auf einem Relfen im hintergrunde eines Meerbusens erhob fich Cartbago; Borfa war ber name biefes Quartiers; bie unteren Gaffen auf ber einen zweifachen Safen bilbenben Erbaunge bießen Degara; die Gegend um ben großen Safen-Rotton. Gine Insel lag vor ber Erdjunge; auch fie bewohnt. Die beiben Baupter ber Stadt bieben Richter (Suffeten); ein Jahr bauerte ibre Bewalt; gewählt wurden fie aus den alteften, reichften Gefchlechtern, welche Muße batten, uch mit Staatsgefcaften abrugeben. 2) Ueberbaupt murben Reichthum. und mas bagu führt, bei biefem Bolt über Alles geschatt; bie Carthaginenfer batten bie biemit verbundenen guten und bofen Gigenichaften. Unter ben Suffeten führten funf Personen (welche man ben venetianischen Savi vergleichen tann) bie wichtigeren Geschafte; sie mabiten einander selbst; die, welche das Amt vor ihnen verwaltet, ober welche fie bagu bestimmt, waren ibre Beifiber; fie wurden nicht besolbet (auf bas nur die Reichen biefe Burbe fuchen tonnten). Sie wählten ben Senat : er bekand and bundert Mitgliebern. Die funf und er, wenn fie einverftanden waren, vermochten Alles; waren fie perfchiedener Meinung, fo murbe es bem Bolt porgetragen; biefes founte bie ober jene Deinung porzieben, ober einen Lorfclag burch ben andern modificiren. Als burch Reichthumer bie Gitten verborben wurden . true fich ju , daß die Stadt unter ben Uebeln ber Oligardie und Ochlotratie ju gleicher Beit litt. Alles wurde feil, die Parteifuhrer bachten auf fich; bas gemeine Wefen murbe bintangefest.

Bor bem wurden die Carthaginenfer durch die Oberhand ihrer Einsichten Berren breihundert umliegender Stadte. Sie machten viele Unternehmungen in die Ferne, wodurch die Menge der Brodlosen und ihr schädlicher Einfluß im Baterland vermindert wurde.

Die berühmten Bergwerke bes alten Spaniens wurden von den Carthaginensern bearbeitet. 3) Um derselben Gold warben sie Spanien, Ligurier, Italiener zu Soldaten. Aber hierdurch wurde ihre Nation unkriegerischer, und gegen die Unterthanen um so mißtrauischer. Die Regierung drucke die afrikanischen Städte so, daß sie in allen Kriegen begierig den Feind aufnahmen. Sardinien, welche Insel sie unterwarsen, wurde ganzlich verheert; die Hertellung ihred Andaues bei Lebensstrase verboten. Man sürchtete ihren Wohlstand: sie könnte sich unabhängig machen. Diese uralt bevölkerte, blübende Insel, wohin Vias von Priene die ganze jonische Bundedrepublik versehen wollte, wurde so barbarisirt, daß sie nie wieder vermocht hat, sich empor zu schwingen. Die Nachkommen der griechischen Solonisten koden in das Gebirge, lebten frei und verwilderten; aber so sieht Sardinien noch jest aus.

Die Carthaginenfer verboten bie faum entdectte Fahrt nach den canarischen Inseln. Sie fcbienen zu fürchten, daß ihr Bolf ein besseres Baterland finde; bie

<sup>1)</sup> Buffon.

<sup>2)</sup> Aristot, Politic. II.

<sup>3)</sup> Ar'stot Mirab'lia (wenn es von ihm ift).

Welt hatten sie vor ihm zusperren mogen, um es willtablich zu behandeln; boch bewog sie die Gewinnsucht, Seereisen nicht auszugeben. Wer sie hieten die Entbedungen geheim, um gegen Theilnehmer sicherer zu sepn. Daher ist unmöglich anzugeben, wie welt sie gekommen sind. Aus Sicilien, Malta, Golo, den Balearen, Sardinien, Edrsiea, Spanien herrschten sie; Westafrika psiegten sie die an das grune Vorgedirge, Europa dis an die brittischen Inseln zu befahren. Wielleicht kamen sie noch weiter. Man weiß nicht genug das Alter des Auszuges von Hamnon's uralt scheinender Reise: Stylar, welcher Admiral des persischen Königs Darins Hosfafris gewesen sepn soll, erwähnt Colonien, die jener nicht kannte, und fand die Negerhorden gebildeter; es ist aber ungewiß, in welche Zeiten auch seine Reise gehort. Eben so wenig ist klar, wie weit Himikton in Nowdwest gekommen.

Die alten Geefabrer flagten, bas in jenen Gegenben bes Weltmeers eine Menge Unticfen fie aufhielte; und es tonnte geographischen Grund baben. Dan weiß, daß Plato aus uralten Sagen ber Priefter von Said in Aegopten eines Landes ermahnt, welches jenfeits ber Meerenge, jenfeits ber Gaulen bes Berenles, in einer fturmifden nacht in die Gee versunfen mare. Gbenberfelbe gebenft eines jenfeits bes Beltmeeres eriftirenden Landes und einer Angahl vorliegender Juseln. Die Sage eines mohl eben fo großen festen Landes, als die alte Belt, mar bem Ariftoteles nicht unbefannt. Es ift fonberbar, daß neuere Seefahrer viele, beinabe jufammenbangende Unticfen von Spanien über die Agoreninsel nach Reuland bin, bemerkt haben wollen. 2) Es fonnte fepn, daß, nachdem das Land, welches ju urfprunglicher Berbindung beider Belten gebient, untergefunten, die Schifffahrt außerft beschwerlich gewesen, bis ber überschwemmte Erbboben fich mehr und mehr vertieft, und fo jugleich bas Burucklichen bes Meeres von ben europäischen Ruften veranlast batte. Es murbe gu fubn fenn, von bem punifch fenn follenden Dentmal gu urtheilen, welches vor menigen Jahren in ben Wilbern hinter Bofton gefunden worden. Es mare moglich, bag durch Sturme auf unbefannte Ruften verfchlagene Eprier ober Carthaginenfer, ungewiß ob und wann Jemand fie nach ibnen finden werde, biefes Denfmal ihrer Abenteuer hatten überlaffen wollen. Bon ferneren Erpeditionen ift feine Spur; man weiß nicht, ob fie gurudgefommen; und mas gab ber fumpfige Ruß ber amerifanischen Berge golbburftigen Phoniciern fur Reize!

Bei so vielen Sandelsunternehmungen behielt Carthago Sittenrohheit. 3ch will nicht von den Graueln der Vermustung zu Simera, Selinus, Agrigentum erzahlen; nicht von den Feldherren reden, die getreuziget worden, weil sie ungludlich, ja weil sie zu tuhn gestritten: konnte eine Neligion, welche bei Staatsunfallen dreihundert edle Knaben in Molochs glühende Arme legte, fanste Sitten bilden!

# Capitel 10.

### Befchluß.

Bis hieher die Schilderung der vornehmsten in diesem Zeitraume errichteten Republifen. Die Wanderungen der nordischen Boller sind unbefannt. Kaum ershielt sich in Afien das Andenten der großen Bewegung vieler Stamme, die unter mancherlei Namen die vorderen Lande, Medien, und vielleicht bis nach Galilaa

<sup>1)</sup> Festus Rufus Avienus. Scylax.

<sup>2)</sup> Buffon, Supplem,

### 44 Buch II. Deiten bes Arfprungs freier Verfaffungen bis auf Rolon.

ben Weltheil aberschwennuten. Der erfte Sibrer ber hoeben, bie fich so oft aus bem Gebirge Gogs und Magogs, ber großen Cartarei, über die gesittete Welt ergoffen, soll Launaf gebeißen haben. 1)

Wir feranten und auf die Griechen und Romer ein; unfere Sitten, Gefete, Kunfte, tommen aus Italien; babin brachten sie die Griechen. Sie sind es, weburch der tieinste Welttheil auf alle Nationen wirtt: sie haben die Menscheit in threm Abel gezeigt; für Weltburger ift feine Betrachtung interessanter: das Bolt, welches die Eigenschaften, denen Europa seine Uederlegenheit schnlig ist, in vorzähglichem Grad besicht, wird in Europa selber das erste sepn. Diesem Gang des Lichts laßt und solgen; wir werden endlich Junken desselben den dissern Nord erzheitern seben; wir werden im Lande gegen Mitternacht im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert ausgehenden Glanz erblicken, der nach und nach die Trägsen wert, aber neben den Vorurtheilen alter Barbarei den Uederbleibseln alter Tugenden drohet.

<sup>1)</sup> Uphagen, l. a.

# Drittes Buch.

### Quellen der Geschichte ber Griechen,

# Capitel 1.

Allgemeine Parftellung Der griechischen und romischen Geschichte.

Rachdem die Athenienser, noch zu Solone Zeit, unter die Herrschaft Pisistrats gefallen, wurden sie nach zwei Geschlechtsaltern in eben dem Jahr davon frei, in welchem Brutus zu Rom die Konige vertrieb, und das Consulat errichtete. Die attische Revolution veranlaste einen Krieg mit den Persern. Die Sieger, die Athenienser, wurden die mächtigste griechische Republit zu Masser und Lande. Innerliche Kriege hierüber schwächten die Griechen. Desto leichter unterwarf sie der Konig von Macedonien, Philippus. Hiedurch gestärft, eroberte Alexander, sein Sohn, das Reich der Perser. An allem diesem nahmen die Römer keinen Theil. Hingegen stärkten sie sich ihrerseits dermaßen, daß sie bie Ueberwinder Griechenlands, die Macedonier, nachmals überall besiegten. Dieses Elika gab den Römern eine Macht und einen Ueberstuß, wogegen ihre Sitten sich unmöglich erhalten konnten. Mit ihren Sitten versoren sie die Kreiheit und besamen Alleinberrscher.

Won dem perfischen Arieg bis auf die Schlacht bei Charonea, den Umsturz der griechischen Freiheit, verflossen 142 Jahre; während welcher Zeit 75 Jahre lang Athen, 34 Jahre Lacedamon, die Obermacht besaß, acht Jahre der Sieger von Leultren, Spaminondas, durch sein Werdienst der Erste der Griechen, die letten 25 Jahre Alles in Unordnung und Werfall war. Die Gewalt Philipps und Aleranders dauerte nicht über 15 Jahre. Die aus ihren Arummern gebildeten Staaten nahmen ein gängliches Ende 293 Jahre nach Aleranders Tod.

244 Jahre stand Rom unter Königen; 244 Jahre verstossen in Unterwerfung ber italienischen Wölter; worauf 64 Jahre lang, bis die Schlacht bei Jama entschied, Rom und Carthago um den Rorzug stritten; 68 Jahre gingen hin in Sveberung der noch Widerstandes sähigen Staaten; bis nach dem Untergang von Carthago, Achgia und Rumantia, die Romer innerlich in blutige Unruhen verstellen. 92 Jahre laufen von Otberins Gracchus, der dazu Anlus gab, die auf die Schlacht bei Philippi, den Esd Sassina wod Brutus, der letten Könner von altem Sinn. Siebenzig Jahre vergingen, die Liberius Cafar, Niemand mehr schenend, dem Deportsmus freien Lauf ließ. Dies ist die Kette der Ereignisse.

Diefe 558 Jahre bald blubenber, buld erfciatterter und fallenber Friheit:find fo velchhaftig, bas muniglich ift, in einer intgen Darfeolium alle hauptfinden gu

berühren. 3ch fann mich baber nicht enthalten, die Quellen furglich zu erzählen, beren Studium suppliren muß, und worin Schabe politischer und fittlicher Beisheit enthalten find, wofür die meisten, seither verfloffenen Beitalter teinen Sinn batten.

### Capitel 2.

### Derobotus.

Griedenland befam Gefdichtschreiber balb nad Colon, aber von Bellanifus und hefataus haben wir wenige Brudftude. In bem 33ften Jahr nach ben Sicaen über bie Berfer las Serobotus von Salifgenaffus ju Aben vor dem jum Refte ber Stadtgottin versammelten Bolt bie nenn Bucher feiner Gefdichte ber gwifchen Eurora und Affen geführten Arlege, in einem Geift, welches befonders richtige Begriffe von ben Berfaffungen und Lagen ber Bolter und ein fruchtbares Gefühl fur große Sandlungen ju bezweden ichien. Reifen batte ber junge Mann (er mar 38 Jahre alt) bis an bie Grangen Methiopiens und Babyloniens gethan; die jonischen Colonien am ichwarzen Meer unterrichteten ihn vom Stothenlande. Be genauer biefes erforicht, je mehr bie Morgenlander fludirt worden, befte mehr geminnt fein Rubm; ju leichtsinnig batten Manner von Wie Bieles verworfen. mas nur unferen Sitten und ber Natur unferer Lanber entgegen mar. 2Bo er pon griechischen Sachen spricht, ift nebst vieler Gelebrsamteit marme Baterlandeliebe fichtbar. Man tann wohl nicht beweifen, daß lettere ihn verführt batte, bas Begentheil der Mahrheit ju fagen, mohl aber mag er Giniges verhehlen, moburd biefe ober jene von ihrem Glang verlieren tonnte; er las fein Wert vor bem Bolt Aber es wird mehr Menschentenntnif, Landerfunde und und wollte gefallen. Maturmiffenicaft erfordert, um in biefen alten Ergablungen bas Babre beraus gu lautern, als um ein Berwerfungeurtheil abgufprechen.

Renner bes Schonen und Suten werben in hervobind ben größten Meifter ber Geschichtschreibungofunst bewundern. Er folgt bem Jusammenhange ber Saden; leichter ist aufzuschreiben, mas von Jahr zu Jahr begegnet. Er ist ein großer Meister in der Sittenmalerei, die Sanftheit der seinigen geht in die Seele des Lesers über; und wie soll ich die Musit seiner melodievollen jonischen Sprache beschreiben! Er übertrifft die Nebenduhler seines Auhms in edler, intereffanter Sinsalt, in einem ungemein geschieft ausgedachten, so naturlichen als durch Abwechtelung reizenden Plan.

# Capitel 3.

### Chucydides.

Alls hetrobotus seine Geschichte vorlas, bemerkte er einen darüber weinenden Ingsing, liebte bessen Auge, und rieth seinem Bater, ihm eine wisenschaftliche Erzirhung zu geben. Thuepbidas hieß ber Jüngling; Olorus, der Bater. Jener iste, ber in der Geschichte des Zeitraums der attischen Größe, von der letten Perserkhlacht die auf das zwei und zwanzigste Jahr des peloponnesischen Ariego, einen solchen Lieffinn, vine folche Kenntniß der Wenschen und ihrer Staaten, zugleich eine su kraftvolle, maseltätische Beredsamkeit entwickete, daß er, je nach der Stimmung des Lesers, allen anderen vorgezogen, oder den vortresslichsten Geschichtschreibern ehrenvoll zur Geite geseht wird, als Redner aber mit Demosthenes weitziert. So wie die Reize den Rabur an seinem Bargainger gefallen, so enbedt abes nähere Studium des Khuepbides vollsommmere Annk. Jener ist ansmushäger;

bie Manier bes Thuchbibes ist groß. Bon Tacitus ist er barin unterschieben, baf man in bem Romer ben starten Geist eines stolichen Weisen, bei ihm den großen Sinn eines attischen Staatsmanns bewundert. Populär war Thuchbibes weber im Leben, noch suchte er als Schriftsteller biesen Ruhm; er wollte lieber durchgebacht, als schnell allgemein bestatscht werden, 1) und schrieb mehr für Wenige als für die Menge; baher deutet er an, was Andere ausgelegt haben wurden; er ift manchmal rauh und schwer, aber das Eindringen in seinen Geist belohnt sich.

hin und wieder ist gut, sich zu erinnern, daß er ein Verwandter des vertriebenen Fürstengeschlechts der Pisistratiden war; daß er tein sonderlicher Freund der Boltsberrschaft sen mochte, und personlich über das attische Wolf sich zu beklagen hute. Auch hat er einen gewissen hang, die Sachen nicht von der gunftigsten Seite anzusehen; doch leider scheint er seiten sich hierin zu irren. Bei fim wird man vorzäglich den Staatsmann bewundern, in herodotus den guten, aufgetlärten Rann lieben.

#### Capitel 4.

#### Tenophon.

Des Spirates liebenswurdiger Freund, Temophon, finhr fort, von da; we Thucybibes aufhört, von ber Schlacht bei ben Arginu'en, bie griechische Sefchichte bis auf die Schlacht bei Mantinea in einer turzen Darftellung zu veremigen. Auch ist von ihm eine Lebensbeschreibung des latonischen Koniges Agefilaus und eine Schilberung der lacedamonischen und atheniensischen Verfassung. Die schone Beschreibung des unter seiner Ansübrung vollbrachten Ruckzuges der 10,000 Griechen, die dem jungern Eprus gegen seinen Bruder Artaverres beigestanden, wird gemeiniglich für Kine Arbeit gebalten. ?)

Seine Manier ist so anmuthig und noch einfacher, als die des herobotus; ihre einige Zierde ist der sie durchdringende Seist feinern Sittengesühls. Fibe Riarheit in der Erzählung ist Aenophon Muster; seine Pietät, seine Gerechtiskeiteliebe empsehlen ihn dem herzen so, daß man ihm verziht, wenn er seine Philosophie auch darbanischen Feldherren, die sich so etwas nie so deutlich dachten, in den Mund legt. Gegen das Ende seiner Arbeit war er sehr alt. 3) daher mag einigen Stellen die letzte Feile sehlen; das Capitel über die kentrische Schlacht ist nicht vollsommen besehrend. Die gute Ausnahme, welche er zu Lacedamon sand (als die stürmischen Demosraten ihn von Athen vertrieden), machte dieses Gemeinwesen, sie welches die Philosophen gern Borliebe sasten, auch ihm besonders werth. Die Siege des Bootiers Epaminondas über sein geliebtes Lacedamon erzählt er ungern; hiezu kann beigetragen haben (wenn es wahr ist), daß in der mantineischen Schlacht Gryllus, Aenophons Sohn, dem Epaminondas die tödtliche Munde beigebracht. Kenophon bleibt ein großes, in seiner Act unerreichdares Muster; Wenige fassen das ganze Verdienst seiner bewunderungswürdigen Einfalt.

Bwifchen Wenophon und Polybius ift eine mehr als 200jahrige Beit, worin merkwurdige Geschichtschreiber gelebt haben, die aber jenen drei wohl nicht gleich tamen, und verloren find. Im Schoof der unruhigen attischen Republit, unter einem gegen diese brei großen Manner undantbaren Bolt, hatten sie sich hober ge-

<sup>1)</sup> Κιημα ες άει, μαλλον ή άγωνισμα ες το παραχρημα.
2) Andere foreiben fie Limafigenes, dem Syratusaner, qu.

<sup>5)</sup> Έγγεγηρακως.

immungen, als ihre von Alexander und von den Ptolomäern bezahlten, mit einer vortrefflichen Bibliothet ausgerufteten Nachfolger: jene hatten den Sinn freier Räusner, und hinderniffe, wenn sie nicht ihrer Natur nach niederschlagend sind, erzhöhen die Geistesfrast. Iene befummerten sich nicht um das Urtheil von Gönnern, selbst nicht um augenbliediches Lob; dafür suchten sie Publicum zu bilden; darum haben sie es noch.

#### Cavitel 5.

#### Cheater.

Ueber Griechenland sind auch theatralische Dichter Geschichtquellen. Meschylusund Aristophanes dienen zur Kenntniß der Denkungsart und Sitten der zwei merkwürdigsten Epochen Athens. Jener stellt auch die heldenzeit ungemein glucklich dar. Der mehr beredte als historischgelehrte Euripides ist hierin weniger genau. Philosophischer ist er, aber nicht Staatsmann wie Sopholies. Er schildert nicht so eigentlich seine Zeit, und ist mehr für alle Zeiten.

Historisch ist nicht leicht ein Theaterstud merswürdiger als "die Perfer," welches Drama Acschplus nach ber Schlacht bei Salamis mit größter Wirfung aussidern ließ; die Manier ist, wie bei ihm überhaupt, hohe Feier. Das Innere Perseus kennt er nicht; er schreibt von Belgotterei, und keine alte Resigion war dem Göhendienst mehr entgegen. Von der Verfassung spricht er (mit andern) so, daß man sieht, wie fremd eine bei Gränfte Monarchie den Ideen der Griechen war. In der That waren die afsatischen als unumschränkt bekannt, well die Mittelmacht, wo eine war, in auswärtigen Verhältnissen sich nicht zeigte.

Es ift nicht moglich, die fconfte Sprace ber Menfchen ebler ju benufen, als Sopholles, ober Burbe und Anmuth herrlicher, als er, zu vereinigen. Guripfbes bat mebe Abrenreichthum, Runfte, Beredfamfeit und philosophischen Geift; jener

if großer.

Auffallend ift, w'e Aefcholus, Eurspides, und vornehmlich Ariftophanes, von ben großen Gottern, wie sie von den machtigsten und beliebteften Staatsmannern sprechen. So durfte nun des geringsten heiligen nicht gespottet, und tein gemeiner Barger producirt werden. Diese egalifirenden Freihetten schienen unbedeutender Scherz; aber die Ehrsurcht der Gotter, die Ordnung im Staat litten dabei. Nichts, was auf die Menschen wirft, ist in einer freien Verfassung gleichgultig; öffentliche Belustigungen erfordern die Vorsicht leitender Obrigteit.

# Capitel 6.

#### Redner.

Die Schulubungen, welche man Gorgias zuschreibt (bem ersten, ber über bie Mictorik Schule hielt), und nas die Namen Antisthenes und Aleidamas trägt, ift unbedeutend. Hingegen wemn Antiphon auch nicht das Glide gehabt hatte, des Chuepbles Lehrer zu sepn, doch wäre er durch eine Anzahl merkwürdiger Jüge zur Geschichte des attischen Givilrechtes wichtig. Noch mehr Andecides; besonders über den Charakter seines Gegners, Aleidiades, welcher die herrlichsten Eigenschaften mit vielen tadelnswürdigen vereinigte. Ifaus lehrt das attische Erbrecht.

Weit über biefe erheben fich Lpfias, Ifofrates, Demosthenes. Der Antheil bes ersten mar eine ihm eigene Anmuth; er ist über die Beiten der größten Er-

schutterung der untergebenden Oberherrschaft Athens lehrneich; das Resultat ist eine fürchterliche Satyre solcher Demokratien. Mit seinen schonen Eigenschaften verband Isokrates umfassendern Geist. Er lehrt mehr von der Lage der gemeingriechischen Geschäfte, kurz vor dem Untergang der Unabhängigkeit. Seine große, vaterzländische Seele ist sanft.

Mit tubuerm Pinfel bat mit ibm jugleich ber Berfaffer ber Philippifchen Reben die Thorheiten und Lafter des Beitalters geschildert. Man fann von Demostbenes nicht fagen, daß er wie Loffad eigenthumliche Anmuth ober wie Ifofrates Chrfurcht erregende moralifche Große befonders habe; wohl aber, daß er diefe und alle großen und schönen Eigenschaften bes Redners in der höchsten Bluthe vereiniget. Sein Charafter ift, immer gu fepn, ber er fell; in ber großen Mannichfaltigfeit ber von ihm behandelten Gegenftande nie unter der Erwartung, nie niedrig, nie in Ueberfpannung. Alle Burger mar Ifofrates eben fo groß: man erfennt in feinen Reden ben Mann, welcher, fast hundert Jahre alt, als die Nachricht von der Riederlage ber Grieden bei Charonea gu Athen eintraf, fic ben Lob gab; als Staatsmaun darf man ihn vorziehen; denn, da er feines Baterlandes unbeilbare Uebel fannte, so trachtete Isofrates, einen Krieg der verdorbenen, getrennten Republifen gegen die heere Macedoniens zu vermeiben, und fuchte ben Blid des Konigs auf bie Eroberung Perfiens zu lenten. Aber bei dem Redner Demofthenes erscheint ber feelenerschutternde Rampf eines für die sterbende Freiheit mit seinem unwürdigen Jahrhundert tampfenden Mannes: fo verborben die Republit mar, doch ruhrt ihr Ende, wie der Lod eines, obichon fehr franken Freundes. Wie lebrreich ift er bem Burger! Bas Athen verbarb, brobet allen.

Es wurde zu weit führen, Demades, Dinarchus und Lyfurgus zu darafterifiren. Aefdines ericeint als bes Demosthenes nicht unwürdiger Gegner; die Rebe gegen Limarchus, der sich und Andere um Geld der Bollust preis gab, ist für die Sittengeschichte merkwirdig.

Ueber die Briefe des Phalaris und mehrerer Staatsmanner und Weifen fen genug, zu erinnern, baß fie an fich angenehm geschrieben, aber fast alle unacht, ober febr verbächtig find.

# Capitel 7.

# Philosophen.

Die fleinen Schriften ber weisen Manner und Beiber, die den Grundfahen bes Tpthagoras folgten, malen diese ehrwürdige Sittenschnle auf eine dem Gefühl wohlthnende Beise; aber brei Philosophen sind vor anderen dem Geschichtschreiber wichtig.

Plato enthalt nicht nur viele Eitenzuge und politische Nachrichten, und nicht nur schildert er das literarische Leben und die in seinen besten Jahren blühenden Gelehrten; er ist besonders wichtig sur die Geschichte des menschlichen Geistes, als der zeigt, wie weit bei den Alten Hoffnungen und Vorstellungen unserer Unsterblicheit ind Reine gediehen; keiner brachte es weiter. Plato selbst fühlte, daß, um und gewiß zu machen, ein Gott die Finsternisse zerstreuen müßte. Bei ihm ist der Reim einer Menge Vorstellungen und Gebränche, die in das Christenthum überzegangen sind. Philo der Jude lernte von ihm die allegorische Deutungsmanier. Die mit mehr Einbildungstraft als Sprachtunde, mit wärmerem Gesühl als richtigem Urtheil begabten Kirchenväter priesen den göbtlichen, dichterischen, erhebenden Plato, der zur Sombolik, zu Gebeimnissen geneigt macht.

v. Mullers Mug, Gefchichte.

Wie der Verstand vom Wis, wie ein reiser, kaltvernünstiger Mann von einem feurigen Jungling, so ist Aristoteles von ihm verschieten. Für uns enthält, was von seinem Bert über die Politik vorhanden ist, vortreffliche Belehrungen; sehr viel ist in einigen Schriften, die zwar mit Unrecht in der Sammlung seiner Berte stehen; aber hauptsächlich ist Aristoteles als derjenige merkwurdig, dessen (oft schlecht begriffene) Lehre in arabischen und christlichen Schulen viele Jahrhunderte geherrscht; obwohl der Ursprung mancher Irrthumer nicht bei ihm, sondern in Commentarien zu sinden ist, deren Versasser ihn selbst nicht verstanden. Einen tiesssnigern, umfassendern Geist, einen richtiger sehenden Philosophen, einen genauern Schriftseller, wird man im Alterthum nicht, in allen Zeiten wenige, anterssen. Seine Moral ist ein Meisterstud; in seiner Geschichte der Thiere sind eine Wenge Beobachtungen, die man kaum für wahrscheinlich hielt, durch neuere Entdechungen bestätiget worden.

Theophrastus, in der Geschichte ber Pflanzen, hat die Deutlichkeit und einnehmende Grazie, die jener, sein Lehrer, nicht so besaft. Er ist für die Kenntnis der affatischen und griechischen Landesproducte wichtig.

### Capitel 8.

#### Dichter.

Obwohl bes Orpheus Schriften riel junger find, als er, so verliert die im Argonautengedicht herrschende antife Einfalt hiedurch nur wenig von ihrem Bezaubernden, und das Buch bleibt wichtig für die Bestimmung der Begriffe, die man um die Zeiten bes Perserrieges vom Norden hatte.

Aelter als dieses Werk sind Anakreons liebliche Lieder, aus benen man lernt, wie verfeinert schon zu Pisistratus Zeiten der Genuß der Wollust war. Den Griechen macht er so viele Ehre als Homer; für das Große haben auch Wilde Gefühl, das sie mit eigenthumlicher Kraft ausdrücken: Anakreons niedliche Einfalt gehört einem zur sanstellen Humanität aufgeblüheten Wolk.

Theognis, in den Spruchen, gibt eine Probe ber uralten form, Beischeitslebren zu tradiren, als Bucher noch fehr felten waren; sie find nicht ohne Rugen für die Kenntnis der damaligen Menschen.

Die Bruchftide ber Sappho, bes Alcaus, bes Tritaus geben ben bochften Begriff von jener Bluthe bes griechischen Geschmades. Wenn ber Mensch sich vom Nieh burch bie Sprache unterscheibet, wie ebel die Nation, welche eine schönere Sprache als alle andern hatte! Pindarus enthält gute Sachen für Mythologie und Geschichte, aber die vornehmste Bewunderung verdient der Schwung seines Geiftes, der mit einem Blid, wie er nur ihm gegeben war, die verborgensten Beziehungen ber Dinge durchschaut, und mit sinnvollen Gedanken den erstaunten horer überströmt.

Ein dem Demetrius von Phalera zugeschriebenes Wert macht mit vielem Geschmack auf die Sprachschönheiten der Dichter und vorzüglichsten Prosaisten aufmerksam. Selbst die vom Meibomins gesammelten Schriften über die Musik, selbst Rikanders Gedicht über die Gifte enthalten historische Züge: wie viel mehrere die Schriften des Naters der Arzueikunst — so lehrreich über das Privatleben und über den Einfluß der Himmelsstriche —; und vollends die von Hubson gesammelten Erdbeschreiber! Wer will Alles studien? In keiner Art von Kenntnissen hat man die Quellen erschöpft, keine ist, was sie fenn konnte. Nie wird sie es werden. Die Wahrheit ist in Gott; und bleibt das Forschen.

# Viertes Buch.

Revolutionen Griechenlands von Solons Beit bis auf die Eroberungen der Uomer in Afien.

### Capitel 1.

#### Pififtratus.

Solon war alt; da besiegte seiner Verwandten einer, Pisistratus, aus Nestors Hause (wie man wollte), eine gegen seine Familie seit langem kampsende Partei. Unter dem Vorwand, sur seine Sicherheit außerordentliche Vorsicht nöthig zu haben, erhielt er eine Leibwache. Mit Hulfe dieser eroberte er die Burg, die stärsste Gegend Athens. Von dem an geschah nichts in der Stadt ohne seinen Willen. Pisistratus hatte größere Kenntnisse als die meisten damaligen Griechen; seine Beredsamseit war einnehmend; sanst seine Sitten. Er bediente sich der unrechte mäßig erworbenen Macht mit äußerster Milde. Solons Gesehe beobachtete er. Die Stadt erward im Ausland Freunde und Nuhm.

Nicht weniger schone Eigenschaften zierten seinen Sohn, Sipparchus. Aber bie Liebe versuhrte ihn, in bem schonen Harmodius den Aristogiton, deffen Geliebter jener war, zu beleibigen; hierüber wurde er, in dem Getümmel einer großen Festeier, von ihnen umgebracht. Als sein Bruder, Hippias, dieses horte, befestigte er seine Gewalt sorgfältiger, verdoppelte die Leibwache, und wurde streng.

Die Athenienfer, durch feine Wachsamfeit erbittert, beriefen die Lacedamonier. Aleomenes, Konig berfelben, vertrieb ben Fürsten Sippias. Er entfloh an ben perfiscen Sof.

# Capitel 2.

#### Perfer.

Das Reich der Perfer war vor nicht langer Zeit unerhört mächtig in vordersafiatischen Landen geworden. Eprus, aus einem alten Geschlechte persischer Fürsten, hatte mehrere Herrschaften vereiniget. Babplon, durch Unruben im königlichen Hause geschwächt, siel (wie Daniel und Xenophon übereinstimmend erzählen) bei nächtelicher Weile in die Gewalt der Perser und Meder; der lette König, der Nebutadnezars Thron herzustellen vermeinte, wurde zu Larissa (Resain!) gefangen. Schon zuvor waren die Bundesfreunde und dienstbaren Könige, bis an das griechische Meer, durch viele Siege bezwungen. Eprus regierte mit Weisheit.

Er ift's, ben bie Propheten ruhmen. Um die neueroberte Stadt allzu großer Boltsmenge zu entladen, fandte er die Juden in ihr Baterland. Perfer, die nur Einen Gott, ohne Bilder von Menschenbanden geformt, in alter Einfalt verehrten, fonnten den Glauben der Juden nicht haffen.

Eprus icheint gegen bie im Norboften bes tafpischen Meers herumzichenden Sorben ungludlich gestritten zu haben; baß er bei benfelben umgekommen, biefes mochte aus ber historie eines andern Cyrus in die seinige übergetragen sepn. ') Es ift mahrscheinlicher, baß er in gutem Alter einen seiner wurdigen Lod genommen.

Bei seinem thatenvollen Leben war ein schwer zu vermeibendes Unglud, daß die Erziehung des Thronfolgers, Kambpsco, nicht wie es hatte sen sollen geführt, sondern der Prinz durch Schmeichler verdorben wurde. Eroberungsdurst behielt er, und batte einen gebietenden Geist; Bernunft und Menschlichkeit behielten keine Macht über seine Leidenschaften. Er unterwarf Aegypten; doch blieben die Megyptier wider seinen Willen viele hundert Jahre in den hergebrachten Sitten, die sich zu ihrer Landesart schickten.

Alls Rambpses nach kurzer herrschaft umgekommen, erhob sich nach einem Zeitraum von Gahrung und einer oder mehreren schnell wechselnden Regierungen die des Darius hpstaspis, eines Königes, deffen Weisheit und Glanz im Andenken der Bölker besonders lang verehrt blieb. So lang Darius sich in der natürlichen Gränze seines Reiches hielt, regierte er in ungestörtem Glück. Die Stythen, deren Nachbarschaft beunruhigend sepn mochte, suchte er vergeblich zu bezwingen; für sie stritten ihre Steppen. Doch war Thracien der Preis des Feldzuge; Macedonien ehrte die persische Macht. Zu diesem König sich hippias.

### Capitel 3.

### Verfischer Rrieg.

Um die nämliche Zeit versuchten einige Saupter der sonischen Städte von dem persischen Satrapen des benachbarten Lydiens unabhängig zu werden. Eprus hatte diese Länder unterworfen. Aber die Griechen, oft unglücklich in Behauptung der von ihnen geliebten Freiheit, waren immer nach derselben Herstellung begierig; und hierin meist glücklicher, weil sie Heldenmuth brauchte, wo hingegen die Erhaltung der Freiheit mehr Berstand als Wis, und weit ruhigere Menschen erforderte. In obigem Fall wurden die jonischen Städte von den Atheniensern, deren Colonien sie waren, mit dem Freiheitssinn, welcher beide begeisterte, unterstüßt. Um so eher gab der König dem Hippias Gehör.

v. Cor. Endlich sandte Darius die Felhherren Datis und Artaphernes und die erste 490 jener großen Armeen, welche das innere Affien über das vordere und über Europa von dem an öfters ergossen. Ganze lander sandten ihre Mannschaft mit Lebens- mitteln, und die Expeditionen waren kurz. Die Athenienser, ohne andere Hilfe als tausend Plataenser, zeigten in den Gestlden von Marathon, unter Miltiades, den erstaunten Satrapen die Kraft, welche ein freies Wolk für das, was ihm das Theuerste ist, gegen ewige Dienstbarteit, in Kopf und herz zu sinden weiß. Die Armee des großen Königs wich der Burgermiliz, und begab sich in die Schiffe. Wer wird genau wissen wollen, wie viele der Tausende waren? Die Jauptsache ist, die

<sup>1)</sup> Uphagen,

Macht bes Measchen über die Gaben bes Glude zu erlennen. Diese Mahrheit macht bas Interesse ber Geschichte aller ahnlichen Unternehmungen.

Die Griechen verfolgten ihren Gieg nicht; aber Berred, Gohn des Darius, um die Schmach der perfifchen Waffen ju rachen, bewaffnete eine Menfchengabl, p. Chr. bergleichen bis auf die Rreugige, bis auf Dichentischan ober Timur, taum je 480. wieber fo groß beifammen mar. Damale lebte ju Athen Themiftofles, ber Mann, welchen als Jungling die marathonischen Siegeszeichen vor Wetteifer nicht schlasen ließen; ein Mann von großem Sinn, ungemeiner Beiftesgegenwart, portrefflich. um in ploblicen Borfallen Rath au finden; eben fo geschickt, fie porauseben: gleich fertig, die Ideen Anderer zu benuben, und bie feinigen überzeugend porzutragen; einer ber größten Manner, welche Staaten geführt haben. 1) Auf feinen Rath batten die Athenienser Schiffe gebeuet; Themistofles bachte mobl, bas ber große Ronig Marathon nicht vergeffen murbe. Ueberbaupt erfannte er ben Portbeil. vermittelft einer Seemacht auch ben entlegenften Ruften anzugrangen, und überall Anhanglichteit ober Kurcht zu gebieten. Diefe Scemacht mar fein Troft. Argos. erschrocken, beschlof Reutralität; man zweifelte an ben Thebancen, und balb behielten biejenigen die Oberhand, welche an bem Gicg bes Machtigsten feinen Zweifel trugen. Theben erklarte fich perfifch. Der Veloponnefus begnugte fich mit Verichangung ber Landenge; nur Lacedamonier und einige Freunde diefer Stadt bielten ben Thermopplenpaß, ben Schliffel Griechenlands, befest. In bem allgemeinen Schreden antwortete ber Gott von Delphen bem attischen Bolf: "Alles ift verloren; ich sehe bie brennen-"ben Tempel; es gittern bie Gotter Athene; vergeblich fiehet Pallas jum Bater; "binter bolgernen Mauern wird euch ber Bater ber Gotter und Menschen erretten." Themistofics, der das Orafel obne Zweifel veranlagt hatte, deutete es auf bie Alle altershalb maffenfahigen Burger gingen ju Schiff; Beiber und Rinder murben in peloponnesische Stadte geflüchtet. Die Perfer jogen über ben Hellespont; burch bas geborfame Thracien und Macedonien, burch Theffalien, bas feinen Widerstand magte, schwer und langfam, berab in ben Thermopplenpag.

Leonidas, der lacedamonische Konig, hielt sie auf. Endlich sandte er alle, die nicht Lacedamonier waren, von sich, auf daß sich jeder seiner Stadt und anderen Gesahren des Vaterlandes erhalte. Für sich betrachtete er serneres Aushalten der Feinde, bis Griechenland gerüstet sep, und das Beispiel heldenmuthiger Ausopferung als den größten Dienst, welchen er dem Vaterland leisten könne; verachtete die wenigen Jahre, die er noch hatte leben können, und beschloß, in dem Angedensen aller edeln Menschen, die in ahnlicher Noth seiner sich erinnern wurden. Unsterblichtit zu erwerben. Da er vernahm, wie die Perser einen Fußsteig entdeckt, vermittelst dessen sie auf die Höhe über ihm gesommen waren, opferte er in seinem Königstleide den Göttern von Sparta, aß mit den vierhundert Kriegern, alle bestens geziert, und siel in die Feinde. Viermal trieb er die Perser hinter sich. Endlich übermannte ihn die Za. I. Leonidas siel, mit den 400, und verdiente die Grabschrist: "Wanderer! sage an zu Lacedamon, daß wir alle hier gefallen sind, um den vaterzusänlischen Geseben zu gehorchen."

Nach diesem zeigte Themistolics in den Gewässern von Salamis, was eine b. Cor. fleine Anzahl wohlge uhrter Schiffe gegen eine unlentsame große Seemacht vermag. 479. Es ginz der Flotte des Perfers wie nach 2000 Jahren der "unüberwindlichen

<sup>1)</sup> Thucyd, I.

Armada" Philipps II, wo nur Aefchylus und Secodotus fehlten, die den falaminifchen Sieg herrlich verewiget hatten.

Der "große König," ber Plane des Ehrgeizes fatt, eilte nach Susa und ergab sich dem Wohlleben. Mardonius, sein Schwager, Haupturheber des Arieges, verlor v. Cor. nach seiner Abreise bei Platden am Asopus eine entscheidende Schlacht und sein 478- Leben. Paufanias, Vormund eines lacedamonischen Königs, hatte dieses Treffen mit feltener Kenntnis der Kriegslunst geordnet.

Die Griechen verfolgten ben Feind auf die affatifche Rufte, flegten unter Cimon bei Mytale, befreiten die jonischen Städte und Inseln des griechischen Meers.

### Capitel 4.

### Oberherrschaft Aihens.

Die Freiheit icheint Boltern, die fie besiten, ein fo großes Gut, fie find fo eifersuchtig barauf, baß fie bie meniger Machtigen und ihre eigenen Angehörigen berfelben meift nicht genießen laffen. Die Griechen vom festen Lande legten ben Inseln und Jonien ein Joch auf, bas verhafter und nicht leichter als bas verfifche 404. war. Der Gieger von Platden gab bas Beifpiel, und wenn feine Anschlage nicht entbedt worben maren, fo murbe er bie Berfaffung Lacedamons umgefehrt baben. Diese Gefahr machte bie Lacedamonier, welche weber Seemacht noch Gelb hatten, für die Erhaltung ihrer Gefete beforgt; lieber wollten fie diefe ferner auf Armuth und Einfalt grunden, als ungewohnliche herrschaft über Griechenland fich anmagen. Siedurch tamen die weniger gemäßigten Athenienser, die eine beträchtliche Rlotte hatten, an bie Spipe aller griechischen Bolferschaften, welche von den Perfern etwas au beforgen baben fonnten. Sie bilbeten eine Bunbedrepublit, welche einen gemeinschaftlichen Schab batte, und iber Nationalangelegenheiten Tagfabungen bielt, nach beren Abichieden jede ihr Contingent an Schiffen ruften follte. Aber hiefur nahmen die Athenienser Geld, und besorgten aus demselben den Schiffbau. wurden allein sie zur See mächtig, die Bundesgenossen ihnen zinsbar. entstanden Ariege, aber ale bereite alle Macht in attifchen Sanden mar. Der Deloponnefus hielt fich an Lacebamon.

Das Joch der Athenienser brudte hart die Inseln. Wenn das Bolt Geld brauchte, so sanden die Redner Borwand, schwache Allierte oder bemittelte Burger in hohe Geldstrafen zu verurtheilen. Lettere nahmen ihren Regreß auf die Inseln. Wie nun der Kapudan Pascha, so zog damals jährlich ein attischer Admiral zu Einnahme der Steuern') und mannichfaltiger Aussicht in dem griechischen Meer umber. Nur ein Schatten, der Name der Kreiheit, blieb.

Die unschuldigen Sitten ehemaliger Landleute gingen in den sturmischen Ausgelassenheiten einer Gemeinde von Handwerkern und Matrosen verloren. Die unruhige Eifersucht eines Pobels, der verschmähete, dem Verdienste großer Männer zu gehorchen, und die List der Vollssührer, welche das Ueberzewicht edler Eigenschaften fürchteten, brachte die Helden, welchen Griechenland Freiheit und Glanz zu danlen hatte, um Leib und Gut. Nur bei offenbarer Noth war erlaubt, große und schone Talente zu zeigen. Miltiabes starb im Gefängniß, weil das Volk, welches am Tag bei Marathon ihm sein Dasepn schuldig wurde, ihn mit einer so

<sup>1) &#</sup>x27;Λογυρολογων.

foweren Gelbbuse ungerechter Beife belegt batte, baß er fie nicht bezahlen tonnte; es balf bem Ariftibes nicht, unter bem Bunamen bes Gerechten befannt ju fepn, und nicht bem Cimon, tag er fo liebreich und milbthatig ale groß mar; Themistofles, nachbem bas gerettete Baterland ibn vertrieben, war bem Sobn bes Berred die Rube feiner letten Tage foulbig. So fand ber Gefdichtschreiber Berobotus nothig, mit der nach Thurien gebenden Colonie eine Freiftatte in Italien gu fuchen: Aleone Gifersucht gegen Manner von Tugend und Geift jog bem Thucbbibes die Berbannung ju; ber fanfte Tenophon murbe furg guvor vertrieben, ebe Berleumbung Sofrates, feinen Lebrer, ben meifesten ber Griechen (fo nannte ibn ber belvbifche Gott), im Gefangnif tobtete. Diefer unbantbare Sinn blich, ale bie herricaft unterging. Konon batte die Manern bergeftellt; und Eimotheus, fein Cobn, enbigte ein langes, verbienstvolles Leben in außerfter Durftigfeit; es mare bem Inbifrates und Chabrias nicht beffer ergangen, wenn fie fic bem Auge bes Bolfe nicht meift entzogen batten. Als nach bem Kall ber Macht auch die Unabbangigfeit verloren ging, ichien Athen Freiheit in innerer Berwaltung blog bagu au haben, um in bem 84jahr gen Phocion bas Bild alter Engend burch ein Morde urtheil ju gerftoren, und um den weisen Demetrins von Phalera, bem breibundert Ehrenfaulen errichtet worben, ju nothigen, am agoptischen Sofe feine Sicherheit ju fuchen. Man will diefe Ericheinung nicht alle Beitalter bindurch verfolgen; aber bie lette eigene That, welche von den Atheniensern, ebe fie gang unter bie turtische Macht fielen, befannt ift, war Unbant gegen einen verbienten Burger, ben Bater bes Geschichtschreibers Laonifus Chalfotonbolas.

Die gemäßigte Demofratie wurde burch ben Gorgeis ber Oberberrichaft Griechen= lands verdorben. Ohne eine Menge Seeleute und größern Aufwand, als wozu bie ordentlichen Ginklinfte binreichten, ließ fich biefe nicht behaupten. Das Mittel, deffen man fich bediente, um viel gemeines Bolt herbei zu gieben, mar ichrantenlofe Bleichheit nebst vieler Bugellofigfeit und prachtigen Luftbarfeiten.

# Cavitel 5.

# 'Ολυμπιος Περικλης.

So lang Perifled lebte, wußte er die auffeimende Unordnung durch die Marimen b. Cor. eines großen Borftebers, ber ju ihrem eigenen Beften über bie Menge berrichen muß, im Baum gu halten. Entsproffen aus einem ber ebelften Saufer, gebilbet nach der erhatensten Philosophie, ju der nachdrudevolleften Beredfamteit aber weniger burch Muster als eigene Seclenhoheit, verwaltete er vierzig Jahre lang bie vornehmften Burben, und ftanb ber Bolfegemeinbe mit foldem Anfeben vor, bag fein Leben bas Studium berjenigen ju fepn febr verdient, welche in einer Republik sich Armtern widmen. Man wirft ihm vor, daß er sich auch der Bestechung bebiente; traurig, daß er mit Leuten und einer Berfaffung gu thun batte, wo gemeines Befte folche Mittel erfordern mochte! Aber gewiß mar die Demofratie au feiner Beit weniger brudend fur bie Bundedgenoffen; unter ihm gelangte Athen jur bochften Stufe ber Dacht und bes Reichthums; unter ibm erfchien bie Stadt mehr ehrwurdig als foredlich; er fucte die Griechen lieber zu gewinnen als zu unterwerfen. Gin Sauptgrund feines überwiegenden Anfebens mar ber Ernft feiner Manieren, feine perfonliche Lugend, die Wurde, womit er vor bem Bolf fprach, burd welches er fich nicht regieren ließ, dem er nicht fomeichelte, aber bem er in

v. @6r.

431 -

Unfliten Muth gab, und welches er im ttebermuthe burch Berweife beschämte. Diefer große Mann, einer ber geschmatvollesten seiner Beit, gab ben Wiffenschaften und Klusten burch seinen Schus und Antrieb einen Glanz, ben fie nie zwor, seither nur setten, hatten.

### Capitel 6.

#### Per pelsponnesische Krieg.

Es ist wahr, daß der peloponnesische Arieg, zu dem Perisles gegen das Ende seines Lebens rieth, für Athen verderblich wurde. Aber die Eisersucht zwischen dieser Stadt und Lacedamon war so weit gedieben, daß der Krieg unvermeichlich war. Wenn Perisles den Atheniensern gerathen hatte, nachzugeben, so wurden sie von ihrem Ansehen, vielleicht von ihrer Zuversicht verloren haben, und wären doch nicht ruhig gelassen worden. Es ist wohl Scherz, wenn gesagt worden, er habe die Athenienser beschäftigen wollen, damit sie nicht Muße haben, zu untersuchen, wie verschwenderisch er mit den öffentlichen Geldern beim Bau des Tempels der Pallas seines Meisterstücks der Baufunst) gewirthschaftet habe. Doch mochte Perisles eine große Unternehmung zu Erhaltung der innern Ruhe nothwendig sinden, weil man, so lang diese daure, den fähigsten Männern wurde mussen die Leitung lassen.

Das Unglud ber Stadt war die große Pest, welche im zweiten Jahre dieses sieben und zwanzigiährigen Krieges auch den Perisses hinriß. Keiner trat nach ihm auf, der in Allem seine Ueberlegenheit besessen hätte, und Erbe seines Ansehens hätte werden tönnen. Männer von den glänzendsten Eigenschaften, besonders von großer Beredsamseit, suchten durch Bollsgunst zu ersehen, was er aus seinem Innern genommen. Die Gemeinde wurde geschmeichelt; die leitende Hand war nicht mehr. Die Gemeinde glaubte, selber zu herrschen, und war der Spielball der Leidenschaften einiger Parteisubrer.

Unter diesen zeichnete sich Alcibiades, Zögling des Peristes, nicht nur bei seinem eigenen, sondern allen Wölfern, unter welchen er nach und nach gelebt hat, aus. Er hatte eine außerst einschmeichelnde Beredsamfeit, welcher seine außerordentliche Schönheit, die Grazie Freed Geistes, der Glanz seiner Lebensart und der Reichthum seiner Ideen alle Herzen öffnete. Zugleich war Alcibiades ein vortrefflicher Feldherr, ein seiner Staatsmann, und in den kleinsten Dingen geschiet, Bewunderung und Liebe zu erwerben. Seine auszeichnende Eigenschaft war eine eigenthumliche Leichtigkeit, alle Nationen und Menschen, sobald er wollte, durch vollsommenstes Eingehen in ihre Denkungsart und Sitten, einzunehmen. Als Burzer war er gefährlich, weil er mehr Gewandtheit als Festigkeit hatte, und seinen Leidenschaften Alles erlaubte.

Der peloponnesische Arieg (welchen Peristes gerathen hatte, in die Lange zu ziehen, weil er vorsah, daß die mittelmäßigen Hulfsquellen der Lacedamonier sich erschöpsen wurden) war durch einen Waffenstillstand untererochen worden. Während diesem bewog Alcibiades die Gemeinde zu einer Unternehmung in Sicilien.

### Capitel 7.

# Per steilianische Krieg.

v. Chr.
418. Gine faum glaubliche Menge großer, prachtiger und reicher Stabte gierte
410. Sicilien. Fast alle waren bemofratisch; einige, jumal (bie machtigfte) Sprafusen,

fielen oft unter die herrichaft großer Burger. Diefe pflegten mit einer glangenden That ober burd herunterfebung alter Kamilien und orbentlicher Borfteber bas Boll auf ihre Seite zu bringen; wenn basfelbe fie verehrte, betamen fie unter einem Wormande Leibmachen, und mußten einen großen Theil von bem beneibeten Reichs thum der Bornehmen an fich ju gieben; ebe man fich es verfab, waren fie Eprannen (nach altem Ginn, hetren ber Stabt, vornehmlich ber Burg).

So batte Gelon mabrend großer Unruben die Lorannei Sprafusens erworben. Er befreite bas Land von bem Joche ber Carthaginenfer, und regierte mit pater b. Gor. licher Gute. Aber Lugenden ber Stifter einer unrechtmiffigen Gemalt find gefahr: lich, weil fie bie Dacht fur andere Marimen auf Nachfolger fortpflangen. Damale wurde Sprakusen wieder frei; die Aprannei tam ju feiner Confifteng. Stadt mußte in der neuerlangten Freiheit fich nicht ju maßigen. Ueber Civilfachen b. Cor. ließ fie fich Befete gefallen; in ben großen Geschäften hatte fie teine Grundfate. Anftatt Sicilien gluctlich ju machen, veranlaste Sprafusch Partelung, Migver: gnugen, frembe Ginmifchung. Die Gefandten fleiner Stadte baten bie Athenienfer um Beiftanb.

Die meisten Atbenienser hatten feinen Begriff von Sicilien; fie borten ben wohlunterrichteten Alcibiades. Diefer, begierig nach Rubm, voll Gefühl inwohnender Rraft, fand die Republit ftart genug, diefen Krieg andzuführen. weiters naturlich, bas eine folde Eroberung feinem Bolt über bie Keinbe, welche es im Peloponnefus batte, und nicht nur über bie perfifchen, fondern auch über bie afrifanischen Barbaren entscheibenbe Uebermacht geben mußte. Benn bie attifche Regicrung beffer geordnet gewesen mare, es hatte eine Macht wie die von Rom oder Carthago gestiftet werden fonnen. Aber faum war Alcibiades mit Nisias und Lamachus, an ber Spipe ber iconften Rlotte, welche in biefen Gemaffern je bisber ericbien, abgefahren, fo vereinigten fich ju Athen bie auf ibn Gifersuchtigen, bie. welche für die Freiheit oder sich selbst ihn fürchteten, und Biele, die über seine jugendlichen Wollufte und Unbefonnenheiten fich ju beflagen hatten; er murbe ber Religionsspotterei angeflagt. Eben die Athenienser, die bei dem tomifchen Theater über alle Gotter lachten, beriefen auf diese Antlage ihren beften Kelbheren von der größten Unternehmung gurud, welche je ein griechisches Bolf 3... ban hatte. Alcibiabes fioh zu ben Lacedamoniern. Diffas, ein Mann von Berftand und gu'en Sitten, ber reichfte unter allen Athenienfern, hatte nicht ben großen Ginn und Muth, eine Stadt wie Sprafufen, beren Gulfequellen mit ber Befahr ju machfen ichienen, unter feine Gewalt gu bringen. Lamachus ftarb; Demofthenes, fein Rachfolger, war in tleinern Rriegen geubt. Es fehlte ein fester Plan; es fehlte Rraft, obwohl Athen nach und nach bis vierzigtaufend Mann auf Sieilien fandte. Der Ausgang . Gbr. war, daß Alle umtamen oder gefangen wurden, und daß die Athenienfer, auf ein: mal aberall hefchlagen, Landarmee und Scemacht einbuften. Diefe gur Gefchichte ber Rriegefunft wichtige Berebenheit ift in ihren ichauberhaften Umftanben von Thuepdides vortrefflich defchrieben worden.

Als die Nachricht des Unglucks in dem Safen von Athen ankam, wollte man ibr lange teinen Glauben beimeffen. Ale Augenzeugen fie befraftigten, mandte fich bie Buth bes Bolfs gegen bie Redner, Priefter und Orafel, burch bie es verleitet worden mare. Die gange Reiterei mar vernichtet, fein fcweres Augvolt vorbanden, tein Schiff auf ben Berften, fein Gelb im Schap; Die Rebellion ber Unterthanen, ber Abfall ber Bundesgenoffen, der Feind vor der Stadt und im Safen, und felbft fur bie Unabbangigfeit außerfte Gefahr gu ermarten. Die Athenienfer, im Ungtide

groß, fasten ben Entschluß, ju widersteben, und übertrugen alle Gewalt einem aus ben erfahrenften Mannern bestebenben Rath.

#### Cavitel 8.

#### Untergang der Gberherrichaft Athens.

Die Lacelamonier, geleitet von Alcibiades, fielen in das Land und befetten Decelia; von bort aus beunruhigten fie das ganze attifche Gebiet; es zeigte fich der Abfall der Allierten; aber Athen, fraftvoll, da die Noth Jeden ermannte, hielt bis in das flebente Jahr.

Endlich schwächte die Stadt innerer Parteigeist; Rolferebner brachten die Eisersfucht der Menge in Bewegung; Mistrauen, blutige Auftritte hemmten und schansbeten die Regierung. Aleibiades, der zurückerusen worden und wesentlich geholsen batte, wurde zum andernmal mit mehreren guten Feldherren vertrieben, einige der v. Ehr. lehteren hingerichtet. Hierauf gab die Unerfahrenheit und Eitelkeit der Ansuber einer im Flusse Augos stationirten attischen Flotte (vergeblich warnte Aleibiades) dem lakonischen Feldherrn Lysander den Sieg, durch welchen die lehte Macht Athens, die herzestellte Flotte, zum zweitenmal verloren ging.

Da erschienen die Feinde im Piraus. Das Bolt leistete muthvollen Widerstand; nur außerster hunger nothigte Athen, tei Lacedamon um Frieden zu bitten. Die Lacedamonier hielten eine Versammlung aller Bundedzenossen, die unter ihrer Führung die attische Macht gestürzt hatten; hier bestanden die Bootier und Corinthier baraus, daß die Stadt verbrannt und alle Athenieuser in Stlaverei verlaust würden; die Lacedamonier, am herrlichen Ende des sieben und zwanzigiährigen, wider Athen geführten Arieges erklärten: daß sie nie zugeben wurden, eine Stadt, welche so viel gethan habe, um Griechenland vor dem Joche der Perser zu kewahren, durch Griechen zerstoren zu lassen. Dafür sorgten sie, daß Athen keine Prapotenz über die Griechen in Jukunst ie wieder sich zueignen möge: von jener Seemacht, welche über das ägälsche Meer geherrscht, wurden den Atheniensern nicht mehr als zwölf Schiffe v. Ebr. gelassen; die lange Mauer zwischen dem Kasen und der Stadt wurde gebrochen.

In dem 75sten Jahr nach der Schlacht bei Salamis nahm die attische Obermacht dieses traurige Ende. Aber diese Zeiten hatten zu Entwicklung des Geistes der atheniensischen Burger sehr gewirft; die aufgekommene Liebe der Wissenschaften und schönen Kunst gab ihnen vom Wassengluck unabhängige Mittel zu Ruhm und sernerm Slanz; ihre Lebensart war die politteste, der Sinnengenuß dei ihnen der mannichfaltigke oder ausgesuchteste; nirgend waren die Feste und Schauspiele prächtiger und mannichfaltiger; der Handel blüdete; es war zu Alben ein Zusammensluß lernbezieriger Fremden; diese Stadt war das Paris der alten Welt, wenn man Paris in den besten Zeiten nimmt; der gute Geschmack war unter alle Volksclassen verbreitet. Es war die Frucht des Lebens so vieler Staatsmänner und Weisen, und der hohen Eultur der Sprache. Auf den dssentlichen Spaziergängen, in den Sarten des Lyceums und der Alademie, war der Sitz eines sessen, schönern Neichs, als welches Wassen und nehmen.

Die humanitat erreichte ibre edelfte Bluibe feit Sofrates, der zuerst wußte und befannte; daß man über die Natur der Dinge nichts weiß, und daß die Summe der Beisbeit Selbstfenntniß ist. Bon dem an wurde auf die Sittenbildung und ihre humanistrung der hochste Berth gelegt, und auf nur scheinbar verschiedenen Begen

von Spiler in feinen Garten das hochfte Menschenglud im Boblbehagen, in Zenond Salle 1) im Bewuftseyn der Tugend (welches die bochfte Beruhigung in der Chat ist), von Diogenes in der Einschräntung der Begierden und Bedürfnisse gesucht. Man wollte aber hier nur bemerken, daß der Sieger am Aegos zwar die Herrschaft, nicht aber die Größe Athens vernichtete. Waffen und Glud vermögen nicht Alles; ein aufgeklärtes Volk, das seiner selbst nicht vergist, sichert sich einen von der Veränder-lichkeit politischer Verbaltnisse unabhängigen Werth.

### Capitel 9.

#### Die Gberherrichaft der Sacedamonier.

Nachtem Athen gedemuthiget worden, beschlossen die Spartaner die herstellung ber griechischen Freiheit auf der asiatischen Kuste. Lysander und andere heersührer beförderten diese Unternehmung, bei welcher viel zu gewinnen war, und sie von der krengen Zucht vaterländischer Gesetze auf geraume Zeit lostamen. Zu spat mertte der König der Perser, daß er übel gethan, zwischen Athen und Lacedamon nicht ein Gleichgewicht zu behaupten. Zeht wurden ihm die Griechen desto gefährlicher, da während des langen Krieges viele junge Leute erwachsen waren, welche nur die Wassen kannen. Sie wurden die ersten Soldaten; Die suchten Krieg um Cold. Zehnstausend dieser Manner erschütterten den Thron des zweiten Artarerres; als sein Bruder, in dessen Dienst sie fritten, durch einen Zusall geblieben, wagten jene, versfolgt von des Königs besten Generalen, von einer Menge assatischer Wölterschaften seindlich behandelt, im größten Proviantmangel, mitten aus Assen, sie führten es aus unter Xenophon.

Bald nach diefem trug Agefilaus (ein mabrer Lacedamonier, ben vaterlandischen 394. Gefehen gehorsam, ben Feinden surchterlich) den Arieg mit gludlichem Erfolge nach ben innern Provinzen. Er zeigte den Ericchen, wie leicht ein gewaltig scheinender Ehron, dessen Grundsesten gesunten sind, gesturzt werden kann. Artarerred rettete sich durch große Gelbsummen, vermittelst deren er innerliche Unruhen in Griechenland erregte, worüber Agestlaus beimberufen werden mußte. In diesem Arieg wurde die latonische Seemacht in den Gewässern von Anidos durch den im persischen Dienste stebenden Athenienser Konon geschlagen.

Eben biefer Konon ftellte die lange Mauer ju Athen her. Ehraspbulus hatte die von ben Lacedamoniern eingeführte Oligardie der breißig fogenannten Eprannen ge- 40%. fturzt, und nebst der Amnestie eine demofratische Form, die einige Zeit in Schranken blieb, hergestellt. Nach diesem schien Athen zu start, um sich beleidigen zu laffen, aber nicht so mächtig, daß die herrschaftsplane wieder hatten bervorgesucht werden durfen.

Bei fo bewandten Umftanden vermittelte der Konig den Frieden, welcher von v. Car. feinem Sauptunterhandler, Antalcidas, den Namen fubrt, und (indem er eine fremde Einmischung in die inneren Berhaltniffe autorifirte) der Burde griechischer Freiheit nicht gemaß mar.

Mehr und mehr flieg das Berderben. Als die Bolteführer das Ansehen ber Obrigfeiten getilgt, verlor fich auch bie Berchrung bes Alters, ber Gehorsam der

<sup>1)</sup> Stoa.

<sup>2)</sup> Heyot.

60

Sobne; bie einreißende Zugellosigkeit fand Sefehe unerträglich; sie buften ihre Kraft und Festigkeit ein, der haß aller Schranten, die Ruhnheit der Leidenschaften brachte die Religion in Berachtung; der Eid war nicht langer ein Band; kein Baum hielt Wankelmuth und Untreu auf, in den Arummern der Sitten ging die Berfassung unter. Da die Großen von Lacedamon, weit von ihren Ephoren, in Commandoskellen zu Wasser und Land, oder als harmosken (Ausseher) bundeverwandter Städte, Reichthum und Weichlichkeit kennen lernten, fanden sie das Leben Lyburgs unerträglich.

### Capitel 10.

#### Untergang der fpartanischen Gberherrschaft.

In diesem allgemeinen Sittenverfall erhob sich, zu Theben in Bobtien, Epamis nondas. Ungewinnbar durch Geschenke und Berheißungen des Königs, leistete er ihm einen größern Dienst, als die, welche sich hatten bestechen laffen; durch ihn siel die Macht Lacedamons, und er brachte das pradominirende Ansehen an seine Landeleute, die Bootier, welche, nur so lang sie ihn hatten, im Stande waren, es zu behaupten.

Theben liegt in der fruchtbaren Ebene am Fuße bes Sitharons; Bootien war eine Bundedrepublit, so daß Gilf durch die Districte gewählte Bebarachen die oberfte Geschäftsführung hatten, aber ohne Ginwilligung der vier vornehmsten Stadte nichts thun tounten; die größte der letteren, auf welche die übrigen eifersuchtig waren, war Theure.

Mitten im Frieden bemächtigte sich ein lacedamonischer General durch Lift und betr. Ruhnheit der thebanischen Burg. Seine Unternehmung wurde zu Sparta für 371. ungerecht erklärt; ohne die Liebe, welche der Sohn des Agesilaus zu dem seinigen trug, wurde er haben sterben muffen. Aber man fand für gut, eine Besahung auf jener Burg zu lassen, und die entschlossensten Bürger von Theben wurden vertrieben. Diese, geleitet von Pelopidas, gelangten durch schlaus Behendigkeit zu dem Gluck, das Vaterland von Archias, der sich nichts dergleichen träumen ließ, zu befreien; von dem an suchten die Böotier den Lacedamoniern das gemisbrauchte Ansehn zu entreißen.

Es mirde ihnen durch eigene Rraft nicht gelungen fenn; aber Graminondas v. Cor. bebiente fich an bem Tage ber Stlacht bei Leuftra jum erstenmal jenes Meifter-370. ftude ber Rriegefunft, der ich iefen Ordnung, beren Geheimniß darin besteht, einen Theil des heeres außer bem Gefechte zu halten, bis ein Theil der Reinde in eine Lage gebracht worben, wodurch moglich wird, ihnen in die Seite gu fallen, und biedurch die Geistesgegenwart und Confisten, der Linien zu nehmen, fo daß auch die Babl nicht mehr helfe und der Keind ben Bortbeil verliere, burch seine besten Truppen entscheidend zu wirken. Wenn er den Stof vorsehen tonnte, murbe er fich bereit balten, ober ihm vortommen; barin besteht die Sauptfache, baß man ibn tauiche. Diefes wird nur durch außerordentliche Kertigfeit in ben einfachften Grundfagen ber Deplopirung moglich. Daher dieses Meisterstuck der Lattit nur in der Gewalt der allerbeften Truppen fenn fann, ihnen aber enticheibenbe Oberhand gibt. Desfelben bebiente fich ber große Thebaner an ben Siegestagen von Leuftra und Mantinca; baburch haben Philippus und Alexander mit geringer Macht Eriechenland und Affien bezwungen; diefes entschied fur Cafar bei Pharfalus: biefer Kunft ift Kriederich den Lorbeer Sobufriedberge und viele andere fouldig.

Bei Leuftra fiel die Bluthe der latonischen Ingend, wohl die Salfte der Bursgerschaft. Der Preis des peloponnesischen Arieges, die Herrschaft Sriechenlands, ging unwiederbringlich verloren. Die Botier, welche vorhin sich taum getrauten, den Lacedamoniern unter die Angen zu treten, verfolgten den Sieg in die Sassen. Gest.

In biefer Roth Lacedamons vergagen die Athenienfer bas eble Benehmen ihrer alten geinde nicht; fie maffneten fur ihre Erhaltung. Aber bei Mantinea befestigte v. Cor. ber zweite Sieg ben Ruhm bes Epaminonbas, und entschied ben Fall ber fparta: 36%. nifchen Macht. Er felbft ftarb ben Selbentob.

Hieburch wurde der Lag auch denen traurig, für die er gestegt: die Bobtier blieben, als waren sie geschlagen, erstaunt auf dem Schlachtfelde steben; die Feinde wie von dem großen Schatten verfolgt, warsen sich in schnelle Flucht. Rein Feldberr vor ihm hatte nach so gelehrten Grundsähen Schlachten geordnet, keiner die Ariegekunst so doch gebracht; dabei war Epaminondad der edelste, redlichste Mann, gegen das undantbare Baterland großmuthig, voll Bescheidenheit, sanst, warm für Krennbichaft, Philosophie, einer der vollsommensten Menschen.

### Capitel 11.

#### Sall der Unabhangigkeit Griechenlands.

Sein Tod war fur die griechische Nation ein unersehliches Unglud. Kein Burger irgend einer Stadt war groß genug, durch die Ueberlegenheit moralischer Kraft die getheilten Republiken zu vereinigen. Mit Epaminondas verschwand die Macht Bootiens; bald nach ihm starb ber lette spartanische Held, Agefilaus, und v. Cor. kaum hatte Xenophon bessen kobrede vollendet, so beschloß auch er seine lange ruhm: 361. volle Bahn. Die Seemacht Athens war seit vierzig Jahren unbedeutend; in den v. Cor. letten Schlachten hatte die beste griechische Landarmee unwiederbringlichen Verlust gelitten.

Die Menge junger Lente, bie im Feld geboren, für die Waffen gebilbet, ohne Vaterland, burgerlicher Ordnung fremd, in friedfamen Runften unwissend, auf Abenteuer umherzogen, nahm zu, und suchte Feldherren, Sold. Beute. In alten Beiten stritten Burger für die Rechte oder Anmaßungen ihrer Städte; die heere des großen Königs waren Contingente von Landmilizen; jest veränderten jene nur dem Krieg lebenden Soldaten die Lage der Welt. Dieses sah Jason von Pheren, ein theffalischer Fürst, voraus, nahm eine beträchtliche Anzahl in seine Dienste und vermeinte, den Reichthum Asiens durch sie zu erobern. Krüher Lod verhinderte ihn.

Philippus, Sohn bes Ampntas, als er nach vielen Unruhen in Macedonien ben väterlichen Ehron bestieg, machte Gebrauch von diesem Plan, und trieb ihn weiter. Denn, was vorzüglich beitrug, um allen Ländern zwischen dem abriatischen Meer und bem äußersten Indien eine andere Gestalt zu geben, war der Umstand, daß Philippus, während der Unfälle seines Hauses, Geisel zu Theben, und von Epaminondas gebildet worden war. Mit den Kenntnissen, die der offene Geist des töniglichen Jünglings von diesem großen Manne begierig auffaste, vereinigte er, was diesem sehlte, die Konigsmacht, und die Kühnheit eines unternehmenden Eroberers, dem die Mittel gleichgültig sind, wenn sie zum Zweck leiten. Dabei hatte Philippus gefüllige Manieren und scheindare Gutigseit, wodurch er die Soldaten einnahm und das Bolt betrog; er liebte Wohlleben und alle Arten Wollast; man fürchtete ihn desto weniger.

Bu Athen lebte ber Redner Demoftbenes, der ben Griechen von der natur gegeben fobien, um alles linglud, wogu ibre Berfaumuf bes gemeinen Boble und bie Berberbuif ihrer Grundfase und Sitten endlich und balb führen muffe, ihnen Sie borten ihn, wie die Trojaner die Weiffagungen der Raffandea. Indef Philippus die Phalanx bilbete, feine Ginfunfte vermehrte, fein Beer vergrößerte, Anbanger erwarb, Alles trennte, allen Griechen Reffeln bereitete, wollten Die Athenienfer nicht glauben, daß etwas ju furchten fer. Biele rubmten feine Gerechtigleit, feine fauften Sitten. Man icheute bie Mube und Aufopferungen, bie ju ernften Bertebren erforderlich find. Die Kelbherren, aus Auret vor ber Berantwortlichkeit, unternahmen lieber nichts; fie fuchten die Ariege zu verlängern, um frater bas Commando wieder abzugeben, um befto mehr zu gewinnen ; zufrieben mit bem Schein, und wenn fo viel gefcab, bag man nicht entebrt murbe. schonten fie bie theuern, schwer zu erfegenden Truppen, besonders ihr eigenes Leben. an bie Emigfeit unglaubig, fur fpaten Rubm gleichgultig; fo batten bamals alle militärischen Unternehmungen ber Griechen einen fraftlosen und unzufammenbangenden Gang. Philippus gab feinem Beer einen einigen, feinen Geift; er felber hatte nur Ginen Sauptgedanten.

Nachdem er feine Waffen in Unterwerfung ber feinem Lande benachbarten barbarifden Bolfer geubt, nachdem er Ehracien bis an den Bosporus und Bellefpont unterworfen, Theffalien gewonnen, Phocien getrennt, getaufcht, bezwungen, als Rächer des belphischen Gottes burch das bewundernde Griechenland einen Sis im Rathe ber Amphiltvonen erworben, und von Lozauz bis in ben Delovonnesus mit bem Schreden feiner Baffen und binwiederum dem Namen feines eblen, milben Benehmens, traulicher Manieren, reiner, patriotifder Abfichten, Alles erfullt; endlich nun ergriff Athen fur die fterbende Kreibeit die Waffen. hiezu gaben bie Bootier Anlag, die nach langen Jahren julent gewahr wurden, daß der Konig es nicht aut mit ihnen meine.

In den Gefilden bei Charonea in Bootien wurde die entscheibende Schlacht D. Chr. Die Athenienser und ihre Bunbesfreunde, besonders die Shaar ber 387. geliefert. Liebenden (von Theben), ftritten, murdig des letten Kampfe ber uralten Freiheit. Sie murben gefdlagen; die Liebenden, vierhundert an Babl, auch im Tode untrenn: bar , fielen , alle vorwarts verwundet , beifammen ; die Kreibeit Griedenlands nabm ein Enbe.

#### Cavitel 12.

# Die macedonische Monarchie.

Philippus wollte fein Secr beschäftigen, und durch eine große That in griechtschem Sinn die Nation von der Betrachtung ihres Kalls gerstreuen. Er beschloß, die weiland von Xerres beleidigten Gotter ju rachen, und den Erus, den er gegen bie Griechen geubt, an feinen Thronfolgern ju bestrafen. Ueber biefen Buruftungen wurde ber Ronig von einem jungen Menfden, beffen Reize er preisgegeben batte, umaebracht.

v. Ebr. Alexander, fein Sohn, zwanzig Jahre alt, nahm, durch Berftbrung des rebelli-335. renden Thebens, ben Griechen die hoffnung ju Biedererlangung ber Unabhangigleit. Hierauf jog er aus von Vella, und überwand Affen bis an ben Ganges.

Seit der Groberungsgeift in den Ronigen ber Perfer erftarb, wurden bie alten anten Ginrichtungen vernachläsiget; bas Saus bes erften Darius mar burd einen beleibigten Berschnittenen vertigt worden. Darius Rodomannus regierte; nicht ein bofer, noch schlechter Fürst, aber wo wollte er eine Ariegefunst hernehmen, die der macedonischen die Spisse bieten könnte! Asien war gleichgültig über den Namen des Gebieters. Nach der dritten Schlacht und nach des Königs Tode betete Persien v. Cor. vor dem Macedonier an.

#### Capitel 13.

#### Alexander.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Allerander alle unterworfenen Wölfer durch Bermischung der Geschlechter und Sitten und durch Colonien in Ein griechisches Reich vereinigen, und auf eine Stufe der humanität erheben, daß er durch gemeinschaftliche Gottesbienste und Handelsverbindungen Europäer und Asiaten gewöhnen wollte, sich als Mitburger zu betrachten. Ein solcher Plan ist unter seinen Papieren gefunden worden, und, als ein erster Versuch, dessen an die Unmöglichkeit gränzende Schwierigkeiten keine frühere Erfabrung zu Lage gelegt hatte, konnte er dem hochgesinnten Jüngling aussührtar scheinen. Seine Idee war vielleicht eine große Bundebrepublik unter Einem obersten Vorsteher. Als Schüler des generalisirenden Aristoteles hatte Alexander von anderen Eroberern die Neigung und das Geschick, allgemeine Geses vorzuschreiben.

Raum aber hatte der held nach überstandener Muhe seiner Eroberungsreisen wenige Tage zu Babplon der Freude genossen, so tödtete ihn Gift oder erbistes v. Ger. Geblute, als er nur 32 Jahre vollendet hatte. Seine Feldhauptleute (feine Kinder 329. waren unmundig) forgten Jeder für sich, und wie er die gierigen Ariegsleute bestriedigen könne. Das haus des Königs wurde das Opfer des Ehrgeizes seiner Diener, welcher ihnen selbst keinen andern Gewinn brachte, als nach unruhigem Leben gewaltsamen Kod.

# Capitel 14.

### Betrachtungen.

Es erscheinen um biese Zeit und spater bloß friegerische Talente, wodurch gemeine Soldaten vermittelst Bravheit und Verschwendungen herren ber Boller wurden, welche die Untoften tragen mußten. Der Charafter der Menschen und Staaten wird von dem alten verschieden, die historie traurig; der Mensch tommt nicht mehr vor; nur Truppen, um so siegbafter, je mehr sie Maschine sind.

Die griechischen Demokratien hatten keine planmäßige Organisation, bas Bolt keine Marimen, wodurch es vermocht hatte, wieder empor zu kommen; biese Nation war an Ideen zu reich, um spstematisch zu handeln; Leidenschaften, Parteiungen suhrten ihre Interessen. Die meisten schweizerischen Berfassungen sind eben so unspstematisch, aber bei einem ruhigen, unschuldigen Bolt; bei den Griechen war jeder ein Regent, Niemand wollte gehorchen. Der Parteigeist verwischte das Moralzgefühl. Frechheit schien Muth eines für Kriegscameraden Alles wagenden Mannes; Weineid und Lüge schienen Borispiele, und altehrwürdige Städte wurden durch herrschende Gottlosigkeit sogar Tyrannen zur Aergernis. Am ungläcklichsten waren bie blübendsten. Lacedamonier geizten auf Gold; die Charaktere wurden unkenntlich.

In Persien unter Konigen, die auf die Kraft der Maffe ihrer Monarchie vertraut, hatte man im Schoof langen Friedens die Uebungen, wodurch Eprus bem

Beer Meberlegenheit gegeben, vernachläffiget. Die Ramen blieben; aber, wenn bie Kelbhauptleute nur Einmal jur Tafel gingen, fo mar es, um ben Zag über nicht wieber bavon aufzustehen; sie machten auch jest auf Reifen in bes Konige Dienft nur taglich Einmal Raft, aber furgere Ragreisen : und wenn die Junglinge wie pormale an ber Pforte 1) erzogen murben, um bie Kormen ber Geichafte zu lernen. fo faben fie vornehmlich, um wie viel Geld Richter bie Gerechtigfeit verbandelten. Das Bolt wurde mit neuen Auflagen gebrudt, weil ber Sof unordentlich, verichmenberiich. Die Lieblinge unerfattlich. Die Satraven ichamlos eigennubig maren. In Wergebung ber Stellen murbe weniger fur die Geschäfte ale fur bie Bedurfniffe bes begunftigten Supplicanten geforgt; Bebiente, Roche, Geliebte ber Großen, fullten die unteren Aemter. Griechische Diethfoldaten maren ber Kern bee Beers; ohne fie murde ber große Konig lange por Alerander nicht vermocht baben. fic gegen ben Unwillen Affens ju behaupten. Sauptleute folder Schaaren festen fic nach dem Tode Alexanders auf ben Thron des Darius und alter Monarchien. Bald verfielen fie in bie Sitten ber Ueberwundenen, und reiften ju leichter Eroberung für ein ihren Batern abnliches Bolt.

#### Capitel 15.

#### Das Reich Macedonien und das Schichsal Griechenlands.

Wenige Jahre blieb in Macedonien dem hause Alexanders ein Schatten von Gewalt. Sein Statthalter Antipater und Kassander, desselben Sohn, wagten und vermochten, was ihre Leidenschaften wollten. Griechenland, bei anderweiter Beschäftigung der Armeen, wurde durch Politif in Gehorsam gehalten; die Städte schienen keine Unterthanen, sondern schwache Bundesfreunde des mächtigen Nachbard. Die meisten Sturme litt Athen; viele große Bürger sielen, oder wurden vertrieben, ehe die Stadt in politische Unbedeutenheit sank, und durch das Uebermaaß der Schmeichelei für jeden Großen, welcher im Hasen erschien, bloß lächerlich wurde. Lacedamon, durch Anstrengungen äußerst ermüdet und erschöpst, dehielt die Lykurgischen Einrichtungen; nech waren gute Feldherren in der Zahl seiner Könige und Patrioten unter dem Bolt; doch die schlechtere Partei gewann durch Anzahl das Uebergewicht, und Lacedamon, dem sonst seine Bürgerschaft Mauer gewesen, wurde besessiget; die Sitten verloren sich; Aprannen erwarden die Obermacht.

Im selbigen Beit vereinigten sich zwelf, meist tleine, sonst unbedeutende Stadte v. Ebr. in Achaja, dem nördlichen Theil des Peloponnesus, zu einer gerechten, ehrwürdigen Ebes. Eidgenoffenschaft. Freiheit und Friede war ihr Iwed und Geist. Sie hielten jährlich zu Meglum eine Tagsahung, wählten einen Präsidenten, Schahmeister und Staatsschreiber, und faßten über Krieg und Bundnisse gemeinsame Abschiede. Wechselsseitig eiste leisteten sie sich Hulfe gegen die Unternehmungen des Ehrgeizes. Städte, die ihre Aprannen vertrieden und unschuldige, stille Freiheit genießen wollten, das arfabische Megalopolis, die großen Städte Sievon und Corinthus, nahmen sie in ihren Bund. Aus Megalopolis, in welche Stadt Eraminondas die zerstreuten Arfabier zussammengezogen, erhob sich der lehte Held, wurdig neben Themistolses und dem lenktrischen Sieger zu erscheinen, Philopomen, Feldherr der Achaer. Es ist wahr, daß er die Kormen Lykurgs zu Lacedamon abschaffte; aber, weil das verwilderte Bolt durch sie nicht mehr geordnet, sondern roher, unruhiger und unbändig wurde.

<sup>4)</sup> Bei fofe,

Im Jahr ber Entstehung ber achäischen Bundedrepublik murbe Seleutus, ber alle anderen Feldherren Alexanders überlebt und in Asien und Europa desfelben ganze Macht vereiniget hatte, von Ptolemaus Keraunus, einem vertriebenen ägpptischen Prinzen, welchem er eine Kreistätte gegeben, umgebracht.

In dem Reiche Macedonien folgten dem Kaffander, dem Morder der Familie Alexanders des Großen, in sechzehn Jahren (als mußte der Thron die Blutschuld bußen) zwölf Könige. Demetrius, durch die Erfindung vortrefflicher Kriegsmaschinen v. Est. und eine Belagerung von Rhodus berühmt, vertried das Saus Kaffanders. Ihn 892. der epirotische König Pyrrhus; diesen der graue Lysimachus, Soldat Alexanders, 284. der sich in Thracien festgesetzt hatte; der noch ältere Seleufus erschlug den Lysimachus.
Es solgte ihm sein Morder, der verrätherische Ptolemäus.

Indeffen zog vom Fuße der pprendischen Gebirge ein gallisches Bolt, Land suchend, oben vorbei, nach Asien; das bereicherte Macedonien gab ihm Reiz; Ptolemans wurde erschlagen; in Jahresfrist bestiegen und verließen drei Könige den wankenden Thron; die Gallier drangen durch Macedonien, Thessalien, den Thermopplenpaß (es gab keine Leonidas mehr !) bis an den Parnassus vor, an dessen Fuße Delphen liegt. Hier bedienten sich die Griechen des Vortheils der Höhen; ein Ungewitter (als durch den Gott) schreckte den Feind; schaudervoll sichen die Gallier; kamen hier nicht weiter; zogen nach Assen.

Alle Feldherren Alexanders waren todt; ein vier und vierzigjähriger Erbfolgetrieg hatte die Lander ermüdet. Da erhob der König Antigonus Gonatas, ein n. Chr. Sohn des Demetrius, des Städtebezwingers, ein fluger, menschlicher herr, Macedonien 278. aus dem Ruin, war während einer vierzigjährigen Regierung wohlthätiger Beschirmer der Griechen, und hinterließ zwei Sohne, die, eben so löblich und im Nothfall muthig, die herrschaft erhielten.

Das macedonische Reich erstreckte sich von dem propontischen Meer und von dem wilden thracischen Gebiege, der Kuste nach, an die griechischen Gebiete; in Bergen, an der Granze vieler nie recht bezwungener barbarischen Stamme bis Actolien. Die Actolier bewohnten die rauhen Gegenden und Berge im Norden des Rhium (Name der westlichen Bucht von Corinth); sie waren ein ungeschlachtes, wildes, in eine Bundesrepublik vereinigtes Wolk, gute Krieger, die in Chaten Glud und Rubm suchen, unbekummert um Treu, Glauben oder Wölkerrecht.

# Capitel 16.

### Die Belenciden.

Nach bem Tod Alexanders verwaltete Perdiffas, dem er die Regentschaft gewissermaßen aufgetragen, Asien, im Namen seines Hauses. Als dieser unruhigen Ehrgeiz bliden ließ, verlor er sein Leben; das vornehmste Ansehen in Asien erward Antigonus, auch Feldherr Alexanders. Vergeblich stritt der redliche Eumenes, ein Mann von außerordentlichem Geist und Muth, für die Kinder des Helden. Die trußige Ausgelassenheit, die Unersättlichseit der Argyraspidenschaar, welche Alexander ausgezeichnet, vertrug sich nicht mit des Eumenes Ordnungsliebe und uneigennußisgem Eiser für die gerechte Sache; sie übergab ihn seinem Feind.

Nach seiner Ermordung zweiselte Antigonus nicht, Asien ohne Wiberspruch zu 815. beberrschen. Als er bei achtzig Jahre alt war, vereinigten sich die Rebenbuhler seiner Größe, welche er ungerecht behandelt hatte, und erschlugen bei Isus den u. Chr. undankbaren großen Feldherrn, der 32 Jahre zuvor hier den Darius schlagen 800.

v. Dullers Mug. Gefchichte,

half, aber vor anderen am Saufe seines herrn die Treu vergeffen hatte. (Er war Bater des Demetrius, von welchem die letten macedonischen Könige stammen.)

hierauf herrichte über Affen ruhig Seleufus; über Aegopten, Copern und andere griechische Infeln Ptolemans; beibe brachten ihre Gewalt auf Thronfolger.

Seleukus, Stifter vieler Stadte, ein weiser Fürst, siel, wie oben gedacht, meuchelmorderisch. Die Schatten der Mutter, des Bruders, der Gemahlin, der Sohne Alexanders schienen diese Könige, die ihre Kronen der Verrätherei an seinem Geschlechte schuldig waren, mit Rache zu verfolzen. So fügen sich die Sachen der Sterblichen; wie wenn man den Lyrannen in die Seele sehen könnte!

Nachdem Seleufus ermordet worden, als Macedonien abermals Preis des Bersbrechens wurde, bildete Philetarus, der zu Pergamus commandirte, auf Joniens und Acoliens Kusten ein Königreich. Die übrigen Länder erbte Antiochus, des Seleufus Sohn.

Nachmals erstarb die Macht in ihren außersten Theilen, Indien, Baltrien, Persien. Gine leichte Reiterei, in diesen durch Busten gesonderten, in Gefilde v. Ebr. ausgebreiteten Provinzen vorzüglich brauchbar, gründete unter Arschaf das Reich v. Ebr. ausgebreiteten Provinzen vorzüglich brauchbar, gründete unter Arschaf das Reich ver harther. Es bestand bei fünshundert Jahre, weil seine Kriegesart zu Bedeckung der einigen Gränze, von der es wichtige Angrisse zu besorgen hatte, die geschickteste war. In der militärischen Versassung der Parther war (wie zu geschehen pflegt, wo Soldatengunst vom Ebron disponirt) große Veränderlichseit in der Bahl der Konige, seine in der Form; diese schickte sich für einen solchen Geist und parthische Sitten.

Aleinasien ware für die Seleuciden früh verloren gewesen, wenn nicht einige Aretenser den guten, fähigen herrn, dem dieses Land sich geben wollte, um Geld verrathen hätten. Eben dieser Antiochus III. welcher den Achaus (Name des unglücklichen Fürsten), welchem er sonst wesentliche Verdindlichleiten hatte, grausam hinrichtete, starb nicht im Besit der hiedurch besteckten Eroberung. Sie wurde ihm in seinem Alter durch die Wassen der Kömer entrissen; Aleinasien bis an den Berg Best. Laurus schenkten sie Eumenes, Könige von Pergamus, den er verachtet batte.

189. Antiochus, dem die früheren Jahre den Beinamen des Großen zu verdienen schienen, war im Alter sich nicht mehr gleich. Nachdem er seinen Ruhm überlebt, d. Ebr. nahm er in Elymais einen unglücklichen Rod.

185. Die Selencibische Regierung in Sprien war von dem an von Rom abhängig, zu oft der Preis blutiger Ariege und schwarzen Verraths; in hundert Jahren regierten achtzehn Könige. Antiochia, die von Seleukus dem ersten gestistete Hauptsstadt, blieb durch die Fruchtbarkeit Spriens und als Niederlage des innerasiatischen Handels eine der reichsten Städte, wie durch ihre Sitten der Sis des wollustigsten Sinnengenusses.

### Capitel 17.

### Die Ptolemaer.

Unter allen Eroberungen Alexanders war Aegopten am frühesten und langsten gludlich. Sobald Ptolemaus, Sohn des Lagus, baselbst sich sestgeset, widerstand das Land den Versuchen Anderer durch die Natur seiner Lage. Ptolemaus hatte eine Mäßigung, die ihn abhielt, sich in Dinge einzulassen, wobei er zu viel wagen mußte; früh erward er den Ruhm der Gute und Rechtlichkeit, wodurch er dem Bolt beliebt wurde, und bei anderen Königen Vertrauen erhielt. Im Uedrigen

herrichten bie Ptolemaer nach bem Rathe ber Sauptleute macebonischer Schaaren, burch welche fie Aegopten erobert hatten.

Diefes Land wurde durch Ptolemans Philadelphus der hauptsist griechischer v. Ebr. Biffenschaften, der Aunfte, der Pracht und eines allgemeinen Bohlstandes. Die 284. herrlichteit seiner Gebäude wurde Sprüchwort. 1) Er und Evergetes, sein Sohn, waren Muster weiser und wurdiger Konige; aber die spateren Ptolemaer entsprachen biesen Borbildern nicht.

Die weltberühmte Fruchtbarkeit, ber anmuthige himmelsstrich, die burch großen handel (wovon Alexandria eine hauptniederlage war) vermehrten Reichthumer, gaben den Aegyptiern großen hang jum Verguügen, und alle Mittel zu desselben Befriedigung; in ihren Sitten ging Alles in das Ungeheure. Das tonigliche haus wurde mit jedem Geschlechtalter ausgearteter. Man mochte versucht sepn, Eine Ursache darin zu suchen, daß die Ptolemäer gewöhnlich ihre Schwestern heiratheten; sollte bei Menschen wie bei Khierarten zu Unterhaltung und Veredlung der Racen erforderlich sepn, sich zu durchtreuzen, zu erneuern! Verschnittene und Günstlinge herrschten zu Alexandria; ihr Wechsel, ihre Cabalen, ihre Grausamkeiten und Laster wurden Geschichte Aegyptens.

Furcht vor ben Seleuciben hielt ben Verfall anfangs auf. Als ber große Name Roms die Schuhmehre ber Ptolemaer murbe, überließen sich diese forgenlos ben Leibenschaften; ihr hof murbe ber Schauplat bes ausgelaffensten Lebens und ber schrecklichsten Scenen.

### Capitel 18.

#### Beidluß.

Der Preis der Siege Alexanders war in Aegypten für die Ptolemäer, in Sprien für die Seleuciden, in Macedonien für das haus des Antigonus; überhaupt für die Berfolger des seinigen. Doch scheinen die Wölfer durch die Auslibsung der perssischen Monarchie gewonnen zu haben. Die Mittelpunkte des Kunststeißes wurden durch neue hauptstädte vermehrt; griechische Cultur durchdrang die Masse morgensländischer Einförmigkeit; für das Wohl der Länder waren Erblönige vortheilhafter, als oft andernde und um so gierigere Satrapen, diese schrecklichste Plage der Weltreiche.

Die Vergleichung ber macedonischen Könige mit ben sprischen und agpptischen bestätiget den Ersahrungssat, daß es für den Menschen ein Unglud ist, Allen seinen Willen thun zu können. Die asiatische Geduld, die ägyptische Weichlichkeit machte bie Anstrengung nicht nothig, welche Antigonus Gonatas und sein Saus anwenden mußte, um Griechenland in Ordnung zu halten; am längsten wurde dieser Thron durch Regenten von großen Eigenschaften geziert. Er siel, weil die letzten Könige in answärtiger Politik nicht in Zeiten weit genug saben, und durch verderbliche Leibenschaften zu ihrem Unglud Anlaß gaben.

Bon dem an erward Rom die Oberherrschaft der gesitteten Welt, und behielt sie, bis die romischen Sitten so schlecht wie die der Unterthanen wurden; worauf das Beltscepter den Romern durch die Fauste der Nordlander und durch die Wuth arabischer Schwarmer entrissen wurde. Alle Macht beruhet auf den Sitten; von denen, die aufhören sie zu verdienen, geht sie zu Fahigeren oder Besseren über; und jedes große Reich fällt durch sich selbst.

**-**340-

<sup>1)</sup> Piladelweia.

# Fünftes Buch.

Quellen der Geschichte der Romer.

### Capitel 1.

#### Cinleitung.

Ale Alexander ber Große bem Philosophen Diogenes jede ihm gefällige Gnabe ju ermeifen verfprach, Diogenes aber um nichts weiter bat, als daß ber Ronig ibm ein wenig aus ber Sonne gebe, fprach Alexander ju ben Sofleuten, welche feine Meinung über ben Sonderling wiffen wollten : "Bare ich nicht Alexander, fo mochte ich Diogenes fen!" Große Seelen wollen Alles unterwerfen, ober fie verschmaben alles, was ber Bobel für groß balt. Nicht andere die Staaten; fie baben zweierlei Wege zum Rubm : flein und arm, tugenbhaft und aufgeflart, wie Athen und Lacedamon, oder, wie Rom, in ben größten Planen ber Berrichaft un: ericutterlich au fevn.

### Capitel 2.

#### Polabius.

Die Quellen der Geschichte ber romifchen Republit find bis auf die Beit ibres Ueberganges unter die Alleinherrichaft meiftens verloren; die Jahrbucher ber Dontifen find verbrannt; von Geschichtschreibern werben wenige Urfunden angeführt; bie alteften Geschichtschreiber, von Diotles bis auf Salluftins, find mit Ausnahme weniger Bruchftude untergegangen, und icheinen weber fritisch genau, noch mit politifchem Geifte abgefaßt gemefen ju fepn. Das Andenten vieler Begebenbeiten erhielt fic burch die Reben bei bem Tobe angefebener Burger und ihre ben Gingang ber großen Saufer zierenden Bilder; aber die Kamilieneitelkeit verunreinigte biefe Quelle mit Erbichtungen.

Polvbius von Megalopolis in Artadien ift ber altefte ubrig gebliebene Berfaffer 150. romifder Gefchichten. Bahrend feines langen Aufenthaltes in Rom, als Gefandter bes achaifden Bundes, erwarb er bie Kreunbichaft bes großen Scipio. Er ift über die Berfaffung um fo lehrreicher, weil er nicht wie Gingeborne Bieles als befannt vorausfest, fondern fie felber ftudiren mußte. Er fab als Reifender bie Alpen, Spanien und Afrika, und erwarb badurch die Localkenntniß, ohne welche schwer ist, eine Gefdichte anschaulich darzustellen. Polybins batte einen richtigen Blid; ohne Borliebe fur diese oder jene Berfassung beurtheilt er jede, wie sie war; er staunt nicht an, was dem Eroberer Gluck zu geben scheint; indem er die Urfachen des Falls der Carthaginenser sucht und findet, sagt er por, wann und wie das gleiche Schickfal die Sieger treffen werde. Die Aunst herobots, die Thucpbibeliche Araft, Renopdond vielsagende Autze ist nicht bei ihm: er ist ein von seinem Gegenstande eingenommener Staatsmann, der, ohne auf das Lob der Gelehrten zu denken, Staatsmannern schreibt; Verstand ist sein Charatter.

#### Capitel 3.

#### Plantus, Cerentius, Cato.

Bon den romischen Schriftsellern derselbigen Zeit sind nur die Theaterdichter 188—Plautus und Terentius dis auf unsere Zeiten gesommen; sie enthalten keine Schie 1486. Derungen romischer Sitten, weil sie das griechische Theater in ihre Sprache übertrugen. Daber belehren sie nur von dem damaligen Ton des Geschmacks in Rom. Jener mit suhnen, mannlichen Zugen, mit frastvoller Zeichnung, — Terentius mit attischer Feinheit, mit jener unnachahmlichen Einfalt und seinen zurten Schattrungen, gehören, (Plautus) für den militärischen Senat und eine Gemeinde aus Landleuten, wie in den Zeiten des Ueberwinders von Zama; Terentius für das Zeitalter, worin die Philosophie und Weichlichseit des besiegten Griechenlandes Sieger und Herren zu zähmen ansing.

Ans diefem Alterthum ift ein dem erften Cato jugeschriebenes Bert über ben b. Ede. Landbau vorhanden: sehr unterrichtend über bas hausliche, arbeitvolle Leben ber 148. Ueberwinder von Carthago und Macedonien. Alle Fragmente damaliger Schriftsfeller tragen bas Geprage unabgeschliffener Mannhaftigfeit.

### Capitel 4.

#### Sallustius.

Diese ernste Außenseite dauerte langer als die Tugenden, von benen sie Wirfung und Bezeichnung war; sie herrschte im Hause und in den Neden des wollustigen Augustus; Nero's Grauel erregten weniger Unwille, als daß er den Anstand aus den Augen sehte. Diese alte Majestat, eine Frucht voriger Seelenhoheit und der die öffentlichen Haublungen begleitenden Wurde, dieser ehrsurchtathmende Ton des Alterthums trägt bei, den Werten des Sallustius den imponirenden Gindruck zu geben, welches der Geschichte der Unfälle und Verirrungen der Menschen ansteht. Die herrschenden Wolluste hatten den Verfasser unter ihrem Joch; er erlaubte sich das Gegentheil der von ihm beredt empsohlenen Uneigennußigseit und Ausopferung; aber leichten Scherz in einem das gemeine Wesen betreffenden Geschichtbuch hätte sich fein Römer erlaubt.

Die zwei schonen Bruchstude ber Sallustischen Geschichte zeigen den Berfall ber Sitten und Freiheit.

# Capitel 5.

# Cicers, Cafar, Barrs.

Dieses Gemalbe vollendet in Briefen und Reben der gleichzeitige Cicero. In ber Beredsamkeit hat tein Romer ibn übertroffen, in seinen Schriften reigt die

herrschende Liebe des Guten und der Wissenschaften; er ist ungemein lehrreich über die geheimen Ursachen der damaligen Revolutionen; durch ihn lernt man den Untergang einer Verfassung, die dem Berred vergab, die den Elodius ehrte, und blindes Berkzeug einiger Ehrgeizigen war, weniger bedauern. Man sieht aus seinen philosophischen Schriften, wie weit die Wenschen kurz vor der Stiftung der christlichen Religion in ihren Vorstellungen über die Hauptangelegenheiten des menschlichen Geistes gekommen waren.

Sicero l'efert von der altern Beit, ihren Sitten und Gesehen Rachtichten, ohne welche man bas interessanteste Jahrhundert der größten Republik nicht gehörig wurdigen könnte.

Bu eben biesem 3wed bient, was von den Schriften seines Freundes, Warro, über Landbau und Sprache übrig ist. Man sieht das Leben, welches während öffentlicher Verdorbenheit rechtliche Manner führten; der Freund der Alterthumer findet Schäbe von Kenntuiß.

Cafars Commentare find Muster majestatischer Einfalt in der Geschichteerzählung. Da er von seinen eigenen Thaten schreibt, so mussen die Nachrichten Anderer zu fritischer Beleuchtung benutt werden. In jedem Wort, in jeder Austlaffung ist Absicht; mit unendlicher Aunst stellt Casar dieses ins Licht und geht über jenes hinneg. Anstatt in ihm ein Modell unparteilischer Geschichtschreibung
zu sinden, lernt man Casar kennen; in jedem Epithet, in jeder Wendung leuchtet
mit seinem Geist und Plan Er hervor.

#### Capitel 6.

# Mepss, Catullus, Jucretius. Pionyfius von Salikarnaffus, Piodorus von Sicilien.

Obwohl Cornelius Nepos das Leben von Cicero's standhaftem Freunde beschrieben, gehort er wegen der größern Bahl griechischer Lebensbeschreibungen eigentlicher für die Geschichte letterer Nation; die beste Beisheit jenes Pomponius Atticus war auch, daß er in schweren Beiten perfonliche Theilnehmung an Staatsgeschäften vermied, Allen wohlthätig und für sich glücklich war. Bei Nepos liebt
man die anmuthige Schreibart; es ist in seinen Schriften mehr Philosophie und
Politur als altrömischer Stempel.

Der Dichter Catullus war sein Landsmann und Freund. Seine Lieder zeigen, wie weit in dem republicanischen Rom die wollustigsten Handlungen ausgemalt werden durften; in der That über alle Borstellungen frei (und Cicero bringt abn-liche Juge vor allem Bolt offentlich an). Catullus war der romische Grecourt, noch kuhner, und in Einfalt und Eleganz über den französischen; wenn er auch nur das Lieden auf den Sperling seines Mädchens hinterlassen hatte!

Indes Catulus die sittenlose Jugend mit wollustigen Borstellungen belustigte, und ihrer Ruhnheit Feinheit gab, erregte Lucretius bei denkenden Romern gefahrzliche Zweisel über die Natur der Dinge. Der Gesichtspunkt, auf welchen er suhrte, war dem, auf welchen sich die Gesehe und Roms Lugend grundeten, entgegen, und beförderte den Fall der durch Lurus erschütterten Sitten. Man bewundert bei Lucretius die Majestat antiker Dichtung und versührerische Reize auskeimender Epiturischer Philosophie.

Dionpsius von Salitarnassus wird, ohne genugsame Beweise, für ein Freige-

lassener aus dem Hause Cicero's gehalten. Seine mit Beredsamkeit und Gelehrsamkeit geschriebene römische Geschichte ist zu fabn, zu zusammenhängend, wm wahr zu seyn: Bruchtude aus Chroniten und Ueberlieferungen reichen zu solchen Gesmälben nicht hin; ber Verfasser muß viele Luden ergänzt haben. Die Hauptzüge der Verfassung sind mit Wahrheit und Beredsamkeit dargestellt. Nur zu viel ist Dionpsius Redner. Diese Fleden in seiner Manier sind gering; aber Fehler vorzuglicher Schriftsteller erfordern Bemerkung; an anderen sieht sie Jeder. Jenes hat Niemand besser als dieser Haltarnassensische Dionpsius in seinen Buchern über die Geschichtschreiber und Redner der Griechen gethan, welche unentbehrlich sind, um ihre Schönheiten überlegter zu fühlen, und den Geschmack nach den besten Regeln zu bilden.

Gern gebachte man hier bes gelehrten Sicilianers Diodorus, ber über bie Mythen ber Borwelt, über die Geschichte seines Baterlandes, über die Kriege der Nachsolger Alexanders, viele seltene und vortreffliche Nachrichten liesert; aber der Theil seines Werts, wo er von romischen Geschichten handeln mußte, ist Raub ber Jahrhunderte geworden.

### Capitel 7.

#### Livius, Vellejus.

Mus ben Beiten ber Republit ift außer ber nicht halb vorhandenen, vericonerten Geschichterzählung bes Dionpfius und jenen herrlichen Arbeiten über einzelne Begebenheiten nichts Busammenhangendes über die Siftorie Roms bis auf Livius übrig. Obichon Livius feinem Wert bie Bierde der Beredfamfeit gab (er wollte, daß es gelefen wurde), doch benutte er forgfaltig bie vorhandenen Quellen. Die Erzählung von Bundern beweifet nichts gegen feine Urtheilsfraft : er erzählt, mas bie alte Beit glaubte und er dem romifchen Bolt wohl hatte mogen glauben laffen. Ueber die unfruchtbarften Beiten unterhalt er burch bewunderungewürdige Benubung mangelhafter Berichte und Cagen und vortreffliche Betrachtungen in iconen Reben. Der Geift ber Republit mar noch nicht erloschen; Rom lad ihn mit Entzuden. Der vornehmfte Theil feiner Geschichte beschreibt die 52 Jahre vom Anfang bes zweiten earthaginensischen Rriege bie auf die Groberung Macedoniene; moriber er ben aröftentheils verlornen Polibius batte. Welcher Lefer wird ohne Rubrung bie funf und vierzig Bucher endigen, welche von hundert ein und vierzigen, bie Livius forieb, allein auf une gefommen find. Und wie, wenn die lette Sandforift ber Abrigen por taum anderthalbhundert Jahren in Frankreich Packpapier murde ! 1)

Der Zusammenhang der Begebenheiten von dem Zeitpunkt, wo Livius uns verläßt, bis auf Augustus Cafar, ist in kurzer Uebersicht aus dem geistreichen Buch bes Wellejus Paterculus immer besser als aus den magern Summarien der verstornen Bucher des Livius zu entnehmen. In diesem Theil des Bellejischen Werks athmet eine römische Burgerseele; philosophische Schänung der Menschen macht seine Charakteristrungen vorzuglich. Wo er auf spätere Zeiten kömmt, fällt Wellejus in den Kon der Lobrednerei, selbst auf Tyrannen. Mit der Form der Verfassung wird er ganz ein anderer; so daß das Uebermaaß von Schmeichelei fast Spott scheint. Man könnte glauben, daß Liberius, welchen Kaiser und seinen Günstling Wellejus so übertrieben erhob, die Sache selber so genommen; er ließ ihn tödten! aber Liberius vergab nur sich selbst, sich an Sejanus betrogen zu haben.

<sup>1)</sup> Colomies lettres.

### Capitel 8.

#### Strabe, Mela, Paufanias, Ptolemans.

Für die Kenntnis des Justandes des romisten Reichs unter Angustus ift ber gelehrte und einsichtsvolle Erdbeschreiber Strado besonders wichtig. Sein nie genuz zu studirendes Wert enthält alles zu Erläuterung der Alterthümer eines jeden Landes Wesentliche; er beschreibt die wichtigsten Provinzen, wie er sie geschen; seine Schilderung gibt vielfältig den Schlissel der sich außernden Absahme und vieler großen Ereignisse der folgenden Zeiten.

Des Pomponius Mela lurge Erbbeschreibung erschien spater. Was Mela von ter Natur ber Gegenden und Sitten verschiedener Boller fagt, ist oft neu und von gefundem Uribeil.

Die Reise des Paufanias burch Griechenland gibt nebst anderen wichtigen historischen Nachrichten von bem damals noch vorhandenen Reichthum antifer Aunste werte (Sehnsucht erregenden) Begriff.

Eroden war bas Lander:, Wolfer: und Stadteverzeichnis des Alexandriners Ptolemans, aber durch Genauigfeit so lehrreich, daß eine fritische Ausgabe unter die angelegensten Wunsche gehört.

### Capitel 9.

### Virgilius, Horatius, Gvidius.

Es ist nicht möglich, von ben Quellen ber Kenntniß Roms unter Augustus gu reben, ohne ber brei Manner zu gebenten, welche bas Meiste beigetragen, seinem Jahrhundert einen Rang neben bem bes Perilles zu geben.

Zwischen bem liebevollen Theolrit und Salomon Gesner ist kein hirtenbichter ihrer Gesellschaft so murdig, wie Virgilius. Es schlte ihm nicht an bem Geist, sich über sie zu schwingen, wenn die niedliche Einfalt solcher Nachbildungen die Wahrheit und das Leben solcher Originalien erreichen könnte, und wenn in den Gesilden von Mantua und im Palaste der Casarn möglich gewesen ware, alle riedlicheiten des hirtenlebens wie am Actna oder in der Schweiz auszustähen. Des Virgilius Gedicht vom Landbau ist durch Sprache und Schwung das Meisterproduct lateinischer Musen. Es ist der schönste Lorbeer homers, daß er den Sanger des Acneas erweck, melder ihm oft gleich kam, und nur da über ihn war, wo die Philosophie des gebildetern Jahrhundertes, worin Virgilius lebte, einen Unterschied machte.

Birgilius ist der Dichter der Liebe; nichts übertrifft im Ausdruck derfelben das vierte Buch der Aeneide; aber die Freundschaft disputirt ihr den Triumph; der lateinische Dichter hat keine tiefer empfundenen, keine starker gesagten Stellen, als die von der Freundschaft Achills und Patroflus' in der Isias sind. Man kann sagen, daß die Liebe eine Leidenschaft ist, die Freundschaft aber viele andere Tugenden voraussest; Augenblice es gibt, wo. der Mann von Gesühl im Sanger Didons den ersten der Dichter bewundert; die Liebe hat Augenblice der Allgewalt; aber vielleicht gewinnen Homer und die Freundschaft durch Zeit und Ueberlegung, welche bie Leidenschaft der Liebe schwächen.

Daß horas der beste Maler der Sitten ift, biefen Borgug hatte er feinem Spftem

von Lebensphilosophie zu banten. Er nahm genugsamen Antheil an den Segenstanden meuschlicher Leidenschaft, nm die Empfindungen zu begreifen, welche ihre Diener begeistern; und & hatte zu viele Mäßigung, um (auf lanzere Zeit) ihre Stlave zu merden; und eine Gite und Billigkeit, welche den Sterblichen ihre Schwachheiten gern vergab.

Nachbem Horaz mit ben letten römischen Burgern für die Republik gestritten, die Revolution aber als unausweichlich erkannt, hielt er sich an den geistreichsten Herrn, und bediente sich der Gnade desselben auf eine dem Staat und ihm nützliche Weise. Indem er Octavianus Augustus lobte, zeichnete er ihm den Weg des Ruhms; zugleich lehrte er die dem Burger der Monarchie empfehlungswurdige Weisheit. Was Besseres konnte er thun, als sich an den halten, welcher mit genugfamer Macht die menschlichte Gesinnung und wahre Alugheit vereinigte! Die Nationen wurden dabei nicht gewonnen haben, wenn alle tugendhaften Manner hatten wie Cato sterben oder wie Brutus conspiriren wollen.

Opidius ist in den Verwandlungen und in dem Kalendergedicht sehr gelehrt; eine genugsame Kenntniß des religiosen Alterthums ist ohne lesteres Wert nicht zu erlangen; das erste ist das vortrefflichste Lehrbuch der Mythologie, die Fasti sind auch zu richtiger Schähung christlicher Gebräuche nothwendig; Vieles ist aufgenommen, heiliger gedeutet, und oft sowohl der alte als neue Sinn verzessen, verwechselt, und das ganze eine unverständliche Symbole geworden, wodurch der Gottesdienst in Maschinenwert ausartet.

Ovide Runft zu lieben, ist tein feinem Zeitalter eigenes Gedicht; es last fich baraus abnehmen, baß es hierin zu Rom war, wie bei und. Ovidius besit die Beredsamkeit und schone Sprache seines Jahrhundertes, aber hat eine entnervende Weichheit. Seine Lieblingsgesühle bringen ihn auf unendliche Wiederholungen.

Spater wurde die Abnahme bes guten Geschmad's merkar. Der menschliche Eeist will auch das Beste übertreffen, und entsernt sich baburch von dem einmal getroffenen glüdlichen Mittel.

# . Capitel 10.

# Cacitus, Plinius ber altere.

Die Geschichte ber Berwaltung bes Liberius ist bas Meisterstude, wodurch Tacitus ben Buhm erworben, in die Seele eines Tyrannen tieser als je ein anderer Schriftsteller gesehen zu haben. Die solgenden Bucher seiner Annalen enthalten die Ausartung des alten Charafters, wo große Scelen unter herrschender Erniedrigung noch ihre Tugend der Allmacht Nerons entgegensehten. Tacitus ist in den Berdacht gesommen, die Berdrechen und Laster gestürzter Fürsten vergrößert zu haben; aber was er erzählt, ist in dem Gang des menschlichen Herzens, besonders unter jenem Himmelsstrich; und andere Zeiten dienen zur Bestätigung. Man hat ihm, wie dem Guicciardini, vorgeworfen, die Menschen schwarz abzumalen; aber die Geschichte beschäftiget sich mit Menschen, welche Leidenschaften von genugsamem Feuer haben, um merswürdige Bewegungen zu veranlassen; gemeiniglich werden Ertreme bemerkt, die der stille Mann kaum faßt, und welche auch zur Nationalbeurtheilung nur inssosen dienen, als sie durch den Einsuß des Beispiels eine Nation niederdrücken oder erheben.

Die Welthistorie bes altern Plinius, ber Auszug zweitaufend meist untergegangener Bucher, ist eine romische Encyllopable. Außer ber Naturhistorie ist bei ibm bie Sittenschilberung aller Zeiten Koms, in tubmen Zugen, mit dem Talent eines großen Schriftsellers und mit dem Gefühl eines rechtschaffenen Mannes ent- worfen. Wiele haben ben Haller bes Alterthums (er war es in Mannichfaltigkeit seiner Kenntnisse, in Arbeitsamseit, Ercerptensleiß, selbst in außerlicher Schalt) ver- kannt: Träumereien, die er ansührt, um ihre Abgeschmadtheit offenkundig zu machen, sind ihm als Meinung ausgeburdet worden; über Kunstsachen durfte Falconet ihn nicht immer verstanden haben; es verdient verglichen zu werden, was von der Malerei der Alten Mengs sachundiger vorbringt.

### Capitel 11.

#### Plutarcus, Suetonius.

Es ware überstüssig, viel von Plutarchus zu sagen: die Jahrhunderte haben sein Lob entschieden. Wer für die moralische Größe der Helden des Alterthums Gefühl hat, bedarf, um ihn zu lieben, nichts, als ihn zu lesen; es wird ihm bezegnen, was dem Plutarchus selbst: "indem ich," sagt cr, "so viele edle Manner "bei Abfassung ibrer Geschichte täglich vor Augen habe, bin ich dadurch selbst besser, "geworden." Denen, die nur den Lon ihrer Zeit überall hereindringen, hat er nicht geschrieben.

Nach ihm und seinen Mannern ist schwer von Suetonius und den Cafarn ju sprechen. Doch ist fein Buch mertwurdig, obicon man zweifeln darf, ob er immer sicheren Quellen gefolgt, und fie verstanden hat.

### Cavitel 12.

## Spatere Gefdichtichreiber.

Dion Cassius der Nicaner mar ein ersahrner, fleißiger und wohlgesinnter Geschäftsmenn. Das vornehmste Stud der von ihm erhaltenen Bucher ist die sonst nirgend so vollständige Geschichte der Geschäftsführung Augusts, und in dieser die Reden des Macenas und Agrippa, nebst anderen des Kaisers selbst, worin der Bater des Baterlandes, Augustus, Birgils und Horazens nun murdig, erscheint.

Herobianus ist mahr, gemäßigt, ohne alle Kunst interessirend. Eine Bergeleichung ber von ihm beschriebenen Zeit mit der nach Nerons Tod bei Tacitus führt auf Bemersung ber nach und nach fühlbareren Wirsung einer alleinherrscherischen Gewalt auf Senat und Armee, und auf die der langen Macht vier tugendhafter Kürsten.

Die funf oder sechs Geschichtschreiber der Kaiser von Hadrianus die auf Carus sind in Ermangelung besserr Autoren zu gebrauchen; nicht umftandlich genug, um Charaftere und Handlungen begreiflich und ihre Wurdigung sicher zu machen. Sie sagen überhauft wenig; dieses in wenigen Worten: die Alten sagen mit Menigem viel und sind dennoch aussuhrlicher. Die Kunst besteht nicht in der Eile, so wenig als der Iwed des Lesers, in wenigen Stunden viele Regierungen durchzulausen, sondern in genauer Darstellung alles zur Kenntniß der Menschen und Staaten Dienlichen.

In weit fratern Beiten verbient Ammianus ehrenhafte Melbung, als ein Ar egemann voll Berftanb und Billigfeit, und nach diefen Eigenschaften freilich ein

75

nicht gunftiger Beurtheiler bes heuchlerifchen hofs eines Constantius, bingegen wurdig, dem lesten Cafar, der verdiente nachfolger des ersten zu fepn, die von Wielen versagte Gerechtigkeit zu leisten.

### Capitel 13.

# Verschiedene Schriftsteller über einzelne Geschichten oder Beiten.

Einige haben nicht ohne Glud ein eingeschränkteres Felb bearbeitet, ober ihre Schriften verbreiten indirecteres Licht.

Philo ber Jube, in bem Bericht von feiner Gesandtschaft an ben Cafar Cajus Caligula, last fublen, was es fur eine Nation ift, in Cachen ihres wesentlichsten Dasepne von dem Muthwillen ober wihigen Ginfall eines unbesonnenen ober bos-baften Soflings abzuhängen.

Sein Landsmann, Flavius Josephus, in dem Wert über den durch Titus vollendeten judischen Krieg, stellt einen interessanten Kampf der Kriegsfunst gegen den Ersindungsgeist und die Wuth eines auf das Aeußerste getriebenen Boltes, die Wollendung der alleraltesten Nationalgeschichte und die Erfüllung der Warnungen Jesu von Nazareth und seines weisesten Patriotismus dar.

Die Hoffitten Nerone, die Sprache und die Lebensmanier der Wolluftlinge bes Beitalters malt Petronius. Warum tounte das Buch nicht von ihm fepn? Die bearbeitete Schreibart eines Seneca mochte immer anders lauten, als die Discurfe bes Junglings von Geist und Kenntniß im Gewühle der Lust. Petronius weihet in die heimlichkeiten einer Menschenclasse ein, die auf dem großen Theater selten so naturlich und offen erscheint.

Der strenge Richter bieser Begangenschaften ist Juvenalis. Er spielt nicht, wie hora, um unsern Busen; er imponirt, schreckt, wirft nieder. Denn welches Schauspiel! bas herz bes Menschen so erfinderisch, so tuhn, zum Unstern, zu herabwürdigung! Ware irgend ein Zug zu grell aufgetragen, so war doch die Idee vorhanden; und woran ist zu zweiseln, wenn man unsere großen Städte kennt!

Gern troftet sich ber Leser unter Trajans freundlichem Scepter in ber guten, liebenswurdigen Gesellschaft, welche in bes jungern Plinius Briefen, manchmal zu wisig, immer angenehm unterrichtend, erscheint! Einem Trajan und seiner Zeit wird viel vergeben, selbst Abweichungen von dem guten Geschmad.

Die schöne Lobrede des besten Raisers erinnert an schlechtere, auf weniger wurdige. Die Schmeicheleien des Nazarius, des Mamertinus, des Eumenius, sind in einem so falichen Geschmad vorgetragen, daß sie nicht viele Lefer sinden; die wenigen werden burch bistorische Umstände fur die sonst undantbare Muhe belohnt.

# Capitel 14.

# Schriftsteller, die aus anderen geschöpft haben.

Das Zeitalter bes Eurtius, ber Aleranders Thaten rednerisch beschrieb, ist nicht befannt. Man ware geneigt, ihn in die Jahre Kaisers Alexander Severus zu seben; seine Schreibart ist nicht entgegen. Arrianus, Renophons wurdiger Raceiserer, hat seine Beschreibung bes-helben übertroffen. Die Werte Arrians und

was besonders über die spanischen, afrikanischen, pontischen und burgerlichen Rriege von Applanus geblieben, ist eine unterrichtende und wohl vorgetragene Sammlung.

Des Lucanus hohes Gebicht über ben Arieg Cafars mit Pompejus ift in Bergelechung ber Einfalt, mit welcher biefe Geschichte von Zeitgenoffen beschrieben worden, beschwerlich, durch Sprüche voll alter Kraft befriedigend, im Ganzen von dem unglüdlichen, achtundzwanzigjährigen Jüngling erstaunenswürdig. Man klagt ihn an, gegen Cafar parteiisch zu sepn; das würde ihm Cafar selbst vergeben haben, wenn er ihn genothiget gesehen batte, an Nero seine Macht zu verehren.

Silius über Sannibale Rrieg ift in jeder Rucficht mittelmäßig.

### Capitel 15.

#### Sammlungen.

Wir kommen auf Sammler, schr schähdere Schriftseller (wenn sie genau sind), welchen viele verungludte Originalgenics mit mehr Lob und Nuhen sich beigesellen mochten; Walerius Marimus erzählt benkmürdige Thaten und Reben gut; unerträglich sind seine Betrachtungen barüber. Frontinus und Polyanus kelehren, oft nur nicht genau genug, über Kriegsliste der Helben. Biele liebe fleine Erzählungen liesert Aelianus; wenn er nur durch Anführung der Quellen die Untersuchung erleichtert hätte! Dieses wäre um so mehr zu wünschen, da er selbst nicht großen Scharssinn zu haben scheint. Des Aulus Gellius gelehrte Nachtarbeiten und die wichtigeren literarischen Tischreben des Athenaus sind weit schähdarer. Auch die Ercerpte des, unter dem Titel Kesto, dem Julius aus Afrika zugeschriebenen Werts haben eigenthümlichen Werth. Es ist dacin zu sehen, wie die Enkel der Kömer, welche ihren Feind Pyrrhus vor gistmischenden Verräthern warnten, aus der Gistmischerei endlich einen Artisel der Kriegssunst gemacht; es ist über die Art, Brunnquellen, Getreibe, die Lust zu vergisten, in diesem Buch, wie von Schlachtordnungen und Handgriffen gesprochen.

Das Worterbuch bes Pollur ift ein fonderbares Cornu-copiae, welches über die attische Municipalversaffung, über das Theater, die Musit, die häuslichen Einrichtungen und alle Gebrauche der Griechen seltene Angaben enthalt. hespchius ift lehrreich, doch weniger rein von spateren Jusaben.

Es nahm dazumal, wie nun bei uns, die Sucht nach oberflächlicher, leicht aufzgufindender Kenntniß von tausenderlei Gegenständen die Stelle gründlicher Studien ein. Noch eine andere Aehnlichfeit befam jene Literatur mit der neuern: große Werte berühmter Verfasser wurden in Esprits quintessenier, worüber die Hauptwerte vernachlässiget wurden und untergingen. Diesen undankbaren Dienst erwies der gute Justinus dem gründlichen Geschichtbuch des Erogus Pompejus.

In einen folden Auszug brachte Florus die romische Geschichte; er hat ben Styl und die Manier französischer Atademisten aus der Zeit Ludewigs XV. Montesquieu führt von ihm Bieles als geschmackvoll an; aber daß diese Stellen mahrer Styl der Geschichte seven, das wollte Montesquieu hiemit nicht sagen. Die Krone der alten Geschichtschreiber bestehet nicht aus so vielfarbigen Blumen; der Lorbeer Apollons war ihnen genug.

Einfach, meist ganz gemein, ist ein ahnlicher Auszug burch Aurelius Bictor verfertiget; sorgfältiger und gelehrter ber bes Eutropius. Er wurde für die mitteleren Beiten hauptlehrbuch, und auf die Beranlassung Abelbergens, Fürstin von Benevento, welche die Wiffenschaften liebte, im neunten Jahrhundert fortgesest.

### Capitel 16.

### Bieben andere Bulfsquellen.

Nach allen biesen Historitern ist grundliche Kenntnis der alten Romer unmöglich ohne das Studium der Gesehdicher; eben wie der ganze Umfang der dieber angegebenen Studien dem römischen Recht Interesse und Licht gibt. Bu seiner Erforschung haben Gravina, Heineccius und Montesquien den Weg eröffnet; aber es liegen im Corpus Juris noch viele unbenutte Schäfe der Geschichte des alten Reichs und des menschlichen Geistes. Die Unordnung desselben, die Mängel der Ausgaben, der üble Geschmack der Sammler sind so viele Cerberi, die den Jutritt schwer machen: aber was ist unüberwindlich sur Herculische Arbeit!

Wenige Reden der Sachwalter und meist von ungewissen Berfassern sind übrig. Nach Sicerons Buchern über die Redner und ihre Kunft, ist Quinctilians aussuhr- licher Unterricht und die merkwürdige Schrift von den Ursachen des Berfalls der Beredsamkeit, bei den Schriften des Lacitus auszuzeichnen. Das Studium dieser Bucher wirft vieles Licht auf den Geist der Gerichte unter verschiedenen Regiezungsverfassungen. Man erkennt in dem alten Consul den Staatsmann, Quinctilian ist Sachwalter oder Prosessor. Obwohl die Declamationen meist nur Schulzübungen sind, doch bleibt die Durchlesung des Aristides und Themistius für historische Notiz nicht unbelohnt.

Mertwurdig sind, die von verschiedenen Kunften geschrieben haben; zur Leitung in ben guten Zeiten; zur Warnung in Zeiten bes Verfalles. Man tonnte sagen, baß in lehterer Rudficht auch die Declamatoren zu gebrauchen sind; aber wir beburfen bergleichen warnende Beispiele nicht so hoch im Alterthum zu suchen.

Die erste der Kunste, den Landbau, hat Colomella, weniger anmuthig als Barro, aber umständlicher abgehandelt; die in der Folge vorgenommenen Aenderungen, der Ursprung vieler Bauernregeln und abergläubischen Bolfsbegriffe ist bei Palladius zu lernen.

Der Buftand ber Arzneifunde in den erften Zeiten des Reichs ift angenehm und lehrreich aus dem verstandvollen Wert des Celfus zu entnehmen. Sierauf ift der Stifter des methodischen Bortrags, Galenus, um so weniger zu vergeffen, da man ohne sein Wert von den Theilen des Korpers und einige andere Tractate die bamalige Kenntniß dieser Wissenschaften nicht mit Billigkeit schähen könnte.

Bitruvins lehrt die nach der Aunst uns zu nahren und uns zu beilen, nachstewichtige, die Baufunst; so daß er nicht allein von vielen Puntten der Lebensart merswurdige Nachrichten ertheilt, sondern zeigt, wie ebel und hoch die Alten sich jede Sache dachten. Sein Begriff von der Baufunst ist unerwartet erhaben und philosophisch.

Das Spftem der großen eigenen Aunst des martialischen Roms umfast Begetins. Sein vortreffliches Berk verdient neue Bearbeitung von einem sorgfältigen Beobachter der Revolutionen des romischen Kriegswesens: Begetius unterscheidet nicht immer die Uebung verschiedener Zeiten. Aber von den immer gelehrteren Einrichtungen seit Pprehus und von den einfachen Regeln der alten Triumphatoren, bis auf die späteren Ersindungen, deren Vollziehung schwerer, als ihre Birkung entscheidend war, und welche auf dem Paradeplah besser in die Augen sielen, als sie zu Behauptung der Gränze dienten, ist das Erheblichste von jeder Art bei ihm amgegeben. Onosander liesert einen Auszug der für den Keldherrn wichtigsten Regeln;

in das täglich Borkommende geht er nicht ein. Ueber die Frage, ob die alte Ariegstunst über oder unter der heutigen war, möchte zu bemerten sepn, daß die Jahl erstinderischer Genies bei den Alten größer gewesen, die Aunst aber nun spstematischer und weiter gekommen sepn mag. Nicht weiter gehen, hieße Rückschritte machen. Der große Sonde glaubte mit Necht, wenn Casar wieder kommen sollte, er wurde unsere Feldherren alle schlagen. Die Ariegskunst selber mag vollsommener sepn, als in den Legionen: aber in der That haben die Wertzeuge sich weniger geaubert als die Menschen.

Bur Renntnig ber Geschichte find auch die Philosophen wichtig. Der Lon, auf welchen fie bie Lesewelt ftimmen, wirft auf ben ber Staatsgeschafte, und biese bleis ben nicht ohne Einfluß auf die Darstellungsmanier philosophischer Begriffe. Im größten Sittenverfall fand ftrenge ftoifche Beiebeit bie marmften Schiler. Große Seelen bielten fic um fo fester an ernstes Recht. Aber nicht nur eriftirten die entgegenstehenden Extreme in Rom zugleich, fondern oft in der nämlichen Person: viele hatten bie Bucher und Statuen ber Beifen in ihren Simmern, und Sitten, wie die von Petronius geschilderten, im geheimern Leben. Selbit Seneca gibt Regeln, welchen fein Gemuth nicht, aber feine Lebensmanier barum wiberfprach, weil er nicht über fich erhalten tonnte, ben Sof zu verlaffen; fein Tob mar bie anftanbigfte Scene feines Lebens. Bon ibm ift fur die Naturgefchichte, Sitten und Litc= ratur Bieles zu lernen. Epiltetus war nicht fo gelehrt, aber die Kraft feiner Weisbeit glanzte in der Tugend seines unschuldigen Wandels. Ber liebt nicht bes Raifers Marcus Aurelius bieberes Gemuth und brennenden Gifer im Guten! Sierauf und indeffen erhob fic aus ber Schule Platons eine Secte, welche bie Bebeim: niffe agoptischer Gottesbienfte und morgenlandische Gotterwirfungen in die Philofophie brachte.

Die Benuhung der Berte der Airchenväter für die Seschichte ist eine nicht leichte Sache. Salbung, Woral, zärtliche Verehrung des Religionsstifters haben sie; aber viele ihrer Schriften (bieses erschwert ihren historischen Gebrauch) tragen unrechte Namen; in andere hat heilige Einfalt Mahrchen aufgenommen; hin und wieder erlaubten sich die guten Vater einen frommen Betrug. Die schlechte Schreibart der meisten, ihre Misbegriffe, die Schwäche einiger machen dem Christenthum teine Chre: diese guten Manner haben einen so reinen, hohen Lehrbegriff nicht erbacht; nicht sie haben über die griechische und römische Religion gesieget.

Ueber die alte Geschichte ist Bieles in Schriften, welche lange nach dem Untergang des alten Kaiserthums aus Buchern, die noch vorhanden waren, gesammelt worden sind. Herren vom ersten Rang (der Kaiser Constantinus Porphyrogenetes, Photius, Patriarch von Konstantinopel, die Raiserin Eudocia) und Gelehrte, welche durch eigene Ausarbeitungen ihre Muße weniger glucklich beschäftiget haben wurden (Suidas, der byzantinische Stephanus, der Versemacher Tzeses), gewähren das Bergnügen, solche Lorso des zerstörten Alterthums noch zu verehren.

Eine andere Quelle ber Geschichte, welche burch die Gewisheit und Restimmts beit ihrer Nachrichten, über sonft nicht vortommende Gegenstände, von größtem Unterrichte ist, ist in den Sammlungen der Aufschriften, der Denkmaler schöner Runfte, der Numismatik bei Muratori, Windelmann und Echel.

-0+0-

#### Sechstes Buch.

Die Nepublik Nom.

### Capitel 1.

#### Mom unter den Konigen.

Unter den Königen, wie viele ihrer gewesen sepn, wie lange sie regiert haben mogen (worüber Zweifel erhoben worden find), wurde Rom gegrundet, bevolkert, vergrößert, respectabel, aber noch nicht eine furchtbare Dacht. Im 3meifampf ber n. C. Roms Boratier find altnordiche Sitten ober vielmehr uralte, bie im Norden langer geblie: ben find, feuntlich. Der Ausgang machte, bag Albalonga nach Rom gebracht murbe. Noch find bie über feinen Erummern wohnenden Landleute flolg, ber Stadt juguges boren, die Rome Mutter mar.

Für das aufblühende Rom war diefe Ereigniß barum wichtig, weil Rom ber Stadt Albalonga bieburch im Borftande der Bundesrepublik Latiums folgte, und fo die Sauptftadt einer gablreichen, tapfern Wolferschaft murde. Die Stadte Latiums waren flein, und um fo leichter in Ordnung au balten. Sie waren Busammentunftorter für Geschäfte und Kreistätte in Kriegesnothen; Romer und Lateiner lebten gewöhnlich auf bem Lanbe.

Nachmals foll Tarquinius ber erfte über bie machtigere Bundesgefellichaft ber n. C. Noms Setruden oder Tuden ben Borftand 1) erworben haben, welches aber perfonliches Bertrauen, nicht ein ben Romern übertragenes Rocht war. Bielmebr gibt es gu erkennen, bag Rom noch nicht fo machtig gewesen, daß bie Queten batten furchten burfen, diefes Anfeben wiber ihren Willen erblich werden zu feben.

# Cavitel 2.

## Nom unter Confulu.

Als Tarquinius II unrechtmäßig und auf verhaßte Art herrschte, bewirften. C. Roms Brutus, daß er mit feinem Saufe vertrieben und ein Confulat ftatt toniglicher Macht errichtet murde, fo dag bie bochfte Gewalt wie vormals dem Genat und Wolf qu= tomme, aber fatt eines lebenslanglichen Regenten jahrlich zwei Confulu an ben Borfis und fur die Sauptleitung ber Geschäfte aus alten Geschlechtern gewählt werden follten.

<sup>4)</sup> Ήγεμογιαγ.

Von dem an über zweihundert Jahre wurden mit vielen tapfern italienischen Bollerschaften, aus den schwachen Hulfsquellen Roms mit außerster Anstrengung und endlich entscheidendem Gluck, Ariege geführt. Rom war in immerwährender Bewegung; jeder Consul wollte sein Jahr auszeichnen; jeder Arieg wurde Antried und Lehre des folgenden, und mit größter Menschenkenntniß alle edlern Leidenschaften in Bewegung geseht. Hieher gehören die Militarkronen, die Triumphe. Es war in des geringsten Ariegers Gewalt, jene zu erlangen. (Bei den Atheniensern ging die Belohnung noch weiter: die für das Baterland Erschlagenen bekamen öffentlich herrliche Gräber, wurden von Rednern gelobt, ihre Ainder auf Unfosten der Stadt erzogen, und in zierlichen Kustungen als Sohne braver Männer dem ganzen Bolke vorgestellt. In der katholischen Schweiz werden die auf diesen Tag die Namen der in alten Schlachten als Opfer der Freiheit gefallenen Bürger und Landleute am hoben Altar jährlich gelesch, und ihnen zur Gedächtniß Messen gebalten.)

Nom war nach Vertreibung ber Könige fast ohne Land; die Tarquinier behielten ihre Eroberungen; Porsena, Fürst von Clusium, ihr Freund, nöthigte die Römer, nachdem Brutus erschlagen worden, zu einem Frieden, worin sie sich verrstichteten, kunftig nicht anders als zum Pfluge sich des Eisens zu bedienen. Sie schienen sich den Kunsten des Friedens zu widmen; sie schlossen in eben diesem Jahr einen Handelstractat mit Carthago. Kaum daß noch Latium ihren Vorsand erfannte.

Unbebeutende Granzirrungen veranlagten Kriege mit Landstädtchen, über welche triumphirt wurde, und beren Namen und Lage kaum kenntlich sind. Diesem Rom war nach wenigen Jahrhunderten Italien, und endlich die von England bis Persien ausgebreitete Herrschaft zu enge! Darum lasse sich kein Mann, kein Staat, welcher Beharrlichkeit hat, durch anfängliche Mittelmäßigkeit schrecken: die Weltherrschaft war nicht im Plan, aber die Benubung der Umftande.

Indesten Sabiner, Latium, Hernifer, Bolsfer, Aequer, den Kriegstalenten Uebung gaben, und Siegessucht die Burger entstammte, war die innere Staatsverfassung in eisersuchtiger Gabrung. Je heftiger die Leibenschaften der Burger gegen einander entbrannten, um so nothiger schien dem Senat, ihrer Kraft glorzwürdige Richtung wider Feinde der Republik zu geben.

# Capitel 3.

## Volkstribnne und Dictatoren.

Die Könige waren durch Manner von alten Geschlechtern vertrieben worden; aber das Volk fühlte, daß diese nur durch seinen Arm sich erhielten. Die Patricier, nicht gewohnt nachzuseben, versaumten die Maßigung, und wenn die Noth sie zu Gestattung eines Rechts an die Menge zwang, so sah man hierin weniger guten Willen als Schwäche. Sie wurden durch die barbarische Manier verhaßt, wie sie (zwar dem Hersommen gemäß) ihre Schuldner behandelten. Aber es war dem Senat schwer, ohne schwach zu erscheinen, milde zu seyn: weil einerseits jede Gestattung in dem Volk die Begierde eines neuen Begehrens erregte, und andrerseits ihm die Macht sehlte, es in Ordnung zu halten.

n, E. Roms **265.** 

Die Einführung des Bollstribunates war eine weise Beranstaltung, wodurch bier die Aristotratie gehemmt, dort die Bollswuth reguliet wurde. Da zehn Tribune waren, so topnte der Fall selten eintreten, daß für eine ungerechte Sache alle so eigensinnig zusammengestimmt hatten, daß auch nicht einer durch Gründe oder Anfeben, durch Hoffnung oder Furcht, von dem schällichen Unternehmen abzubringen

gewefen ware. Diefem Collegium, biefen legalen Bolfevertretern batte Rom au danten, daß bei fast immermahrender Gahrung und manchmal beftigen Ausbruchen in diefer militarischen Stadt bis in ihr 622stes Jahr nirmgle blutige Aufrubr gemelen.

Rury por bem Tribunat findet fich Melbung bes erften Dictators, eines, in n. E. stoms dffentlicher Roth, wo geschwinde Borfehr erforderlich war, mit Bollmacht (fo daß 358. alle andern Burden in ihrer Birfung ftillgestellt wurden) ernamten, meift militarifden Borfiebere, welchem allein, fo lang bie Gefahr bauerte, alle Burger, boch nie über feche Monate, geborchten.

Rom war der mebrhundertiabrigen Kreibeit und noch langern Beltregierung baburd am murbigften, weil nicht leicht je ein Gemeinwefen mit gleicher Stanbhaftiateit fo viele Gelehrigfeit für Maagregeln, die feinen liebsten Sitten Abbruch zu thun fcbienen, und für die Amalgamirung befferer Ginrichtungen bes Auslandes mit romifder Urt und Runft verband.

Tribunat und Dictatur blieben lang unschädlich; vierbundert Jahre versuchte tein, auch noch fo flegbafter, bewunderter, beliebter Dictator feine Dacht über bie gefegliche Beit zu erftreden ober die Rechenschaft über ihre Ruhrung zu verweigern. Unter eben biefem namen wurde in der Folge bie Republit gesturzt. Go find Kormen an fich weder gut noch bofe; durch die Menfchen werden fie es; fie unterfcheiben fich nur barin, bag biefe ober jene ber Berberbnig langer ober nur wenig miderftebt.

Unter den Ariegen des ersten Jahrhunderts romischer Freiheit wollen wir den wiber die tustifche Stadt Beien bemerken, weil er ben Romern die Oberband inn. E. Roms Hetrurien (Toscana) gab, weil in demfelben zum erstenmal Wintercampagnen ge- 359. halten, und (wenn Dionpfius hierüber mit Livius zu vereinigen ift) ben Kriegern Sold gereicht murbe. Der Erfat, ben man Rriegern fur bie Berfaumnig ber Relbarbeit foulbig mar, murbe vormale von der Beute ober aus den Brandichagungen poraus erhoben; es icheint, daß nun ein Militarfonde creirt murbe.

## Cavitel 4.

## Ariege mit den Galliern, Satium, Samnium und den Polkern des Apenniu.

Die Theilnehmung der Romer an den tudtischen Sachen gab Anlag zu einer fürchterlichen Prufung. Gallier, welche die Lombardei, das Benetiquische und Bolognefifche bewohnten, führten Rrieg wider die Stadt Gluffum. Fur diese intereffirten fich bie Romer mit folder Barme, bag einer ber Bermittelungsgefandten felbit fur fie die Baffen ergriff. Die Gallier, auf Rom erbittert, weil es die Auslieferung ienes Gefandten weigerte, marichirten gegen die Stadt. Die Unvorsichtigkeit eines ihrer Kriegsmanier nicht kundigen Feldhauptmanns gab ihnen an dem Alufchen Allia einen Sieg, wodurch die Bluthe romifcher Jugend fiel. Der übergroße Schrecken in der unermeglichen Menge bes Stadtpobele brachte auf den übereilten Entichluß, bie Bertheibigung ber Stadt aufzugeben, obicon bie Keinde wenig ober nichts von bem Belagerungemefen verftanden, und Rom noch von den Konigen Mauern von folder Restigteit batte, baf noch jest ein Stud bavon fleben foll. Das Boll gerftreute fich, die Tapferften behaupteten die Burg, die Stadt murbe verbrannt. Die n. E. Roms Gallier, als ihnen langerer Aufenthalt meder möglich, noch nublich mar, zogen ab; der Schreden ihres Namens blieb; Polpbius zählt neun und achtzig Jahre, ebe bie Romer wiber fie einen Arieg magten.

Folge bieses Ungluds war die Trennung ber Bundesgenoffen in Latium, denen Rom im Glud herrisch begegnet hatte. Die Legionen schienen die alte Auversicht verloren zu haben, als der Consul P. Decius Mus, unter Anrufung der vaterlandischen Götter, welchen er sich zum Opfer weihete, mit verhängtem Augel die siegenzeden Schaaren des Feindes ansprengte, einbrach, wäthend stritt und siel, den begeisterten Römern aber zu entscheidendem Sieg den Weg bahnte. Wo Kunst nichts vermag, ist Heldenmuth das Mittel zu Herstellung der Schlacht.

Diesem Tob war die Republit die Wiedervereinigung Latiums schuldig. Sie ging weiter, und siegte bis an das adriatische Meer. In ihren Schuß begab sich Campanien, das schönste und eines der fruchtbarsten Länder unseres Welttheils, voll großer und reicher Städte an lieblichen Buchten, die gute Hafen machen, blubend cultivirt. Zwar Cumen glänzte nicht mehr; als der schlaue Aristodemus weichliche Sitten begunstigte, um leichter zu herrschen, hatten die Freunde der Freiheit sich barbarisirt. Aber in der Nahe erhob sich Neapolis; im Lande, Capua. Jene genoß bescheidnern Gluck; diese, ungemein groß, eine Stadt, welche mit Rom oder Carthago verglichen wurde, war das Haupt Campaniens; früh erzeugte hier der Uebersius die Wollust und politische Gährungen.

Für bieses herrliche Land crhoben die Römer die langen Kriege wider die Samniter, das zu allen Zeiten wilde, damals zur Bertheidizung vortrefflich abgerichtete Bergvolf an dem adriatischen Meere. Dieser fünfzigjährige Kampf, eine Kriegsschule der Römer, wurde von den Samnitern mit größter Tapserteit und eigenthümlicher Geschicklichseit gesührt. In dem Paß bei Saudium wurde ein einzgeschlossens heer der Römer zur schimpflichsten Form der Uebergade genöttiget. Und damals (dieses wollte der graue Vater ihred Feldhauptmanns herennius) hätten die Samniter durch edlen Frieden die Freundschaft Roms verdienen, oder das heer niedermachen und augenblicklich zu Zerstörung der Stadt marschiren sollen; sie bezundzen sich, sie empfindlich zu beleidigen. Wenige Menschen wissen ganz zu sepn, was sie in jedem Augenblick sepn sollen. Der Senat überlieserte die Consuln, die sich einer solchen Behandlung unterworfen hatten, dem Feinde, vernichtete ihren Wertrag, machte einen Dictator, und nahm blutige Rache. Dieser Dictator, Hapirins Eursor, brachte den Samnitern entscheidende Streiche bei. Nach Unfällen war Rom am furchtbarsten; der erste Schreckenseinbruck wich hohem Selbstgefähl.

Diese Begebenheiten trugen sich zur Zeit Alexanders bes Großen zu; man glaubt, wenn er nach Italien gefommen ware, so wurde der Besieger Samniums ihm entgegengesetht worden seyn. Es läßt sich zweiseln, ob dieser gegen die Phalanx, nach dem Grad, auf dem das Kriegswesen damals bei den Römern war, hatte bessehen tonnen. Livius scheint über die Kriege dieses Zeitalters nicht ganz genau, sondern, aus Wangel näherer Nachrichten, spätere Einrichtungen in ihre Beschreibung zu übertragen.

Endlich unternahmen alle Bollerschaften in dem apenninischen Gebirge, was weislicher geschehen ware, als Samnium noch Gewicht geben konnte, einen großen Bund wider die Romer. Dieser hatte kein gemeinschaftliches Oberhauft. Als der Consul Fabius einige für undurchdringlich gehaltene Paffe eingenommen, gab allgemeiner Schrecken über muthlose Feinde ihm leichten Sieg, und hierauf durch Trenzung des Bundes dem Krieg erwünschtes Ende.

## Cavitel 5.

### Des Burrhus Rrieg.

Gang Eustien, ber Apennin, Latium, Campanien, Samnium und mehrere Bollericaften geborchten Rom, als bie Republit wiber griechische Rriegsfunft in ein Befechte trat.

Die griechischen Colonien in Unteritalien Unbeten burch bie Bortrefflichfeit ibres Bobens und ibre Sittencultur in turger Beit ungemein auf. Ginige folgten eine Beit lang bem wohlthatigen Ginfluß ber Grundfabe bes Tothagoras. Gin prach: tiger Junotempel auf bem Lacinischen Borgebirge mar ihr Bereinigungepunft. Rachmale wurden fie demofratischer, unordentlicher. Ginige gerfiorten einander: andere fielen unter die anmagliche Gewalt machtiger Burger, ober die Tyrannen Cyratufend. Lang erhielt fich Carentum, Sit eines großen Seehandels, Aunftfleißes, Reichthums und ber mit ihm verbundenen Folgen. Die Tarentiner wurden weich: lich und ftolg; burch Letteres beleibigend, indes bas Erftere fie unfabig machte ihrer Anmagung Nachbrud ju geben. Die weibenreichen Berge, in welche ber Apennin gegen die Meerenge ausgeht, waren von bruttischen und lucanischen Sirten bewohnt, einem tapfern Geschlecht, aber meniger militarisch michtig (im Sirtenleben ift jebe kleine Gesellichaft fur fich; felten machen fie ein Ganges), als burch Raubereien beschwerlich.

Die Tarentiner batten bie Insoleng, Rom au beleibigen. Sierauf baten fie Porrhus, Ronig bes gegenüberliegenden Epirus, ju Gulfe. Operhus mar ein Krieger von der Art jener neueren Condottieri, welche um Geld fich und ihre Truppen vermietheten; er hatte babei ben boben Gebanten, wie Alexander Affen, fo ben Beften ju unterwerfen. Er verftand bie Rriegefunft fo, bag er gefchatte Bucher Davon gefdrieben. Er mar ein ebelmuthiger, aufgetlarter Rurft; von ben Barbaren, gegen welche er Rrieg führen follte, batte er feinen Begriff. Er batte fo eben Macedonien gleich fchnell eingenommen und eingebuft. Nun perfprach er ben Taren: n. E. Nom tinern, und ergobte fich in bem Gedanten, nach Unterwerfung Roms bie Gallier, bie Spanier, bann Afrita zu bezwingen, und Carthago zu erobern.

Operbus idlug die Romer; sie kannten seine gelehrtere Ariegomanier und feine n. C. Noms Clephanten noch nicht. Doch ba Porrbus unerwarteten Muth an ihnen mabrnabm, fand er aut, ihnen feine Kreundichaft anzubieten. Der Senat überzeugt, daß dauerhafte Berbindung eine gegenseitige Achtung und eine Art von Gleichheit jum Grunde baben muß, ertlarte bem fieghaften Ronig, feinen Antragen eber nicht Gebor geben zu tonnen, als nachdem er Italien werbe verlaffen haben. Gineas, fein Befandter, ber ben Genat nach griechischer Sitte beurtheilt hatte, entbedte, wie unjuganglich für Privatvortheile Fabricier und Curier maren. Nichts murde verfaumt, um ben Rubm ber Baffen Rome berguftellen; man betrachtete jebe frembe Ariegemanier wie ein aufzulofendes Problem. Porrhus wurde in weiteren Borfdritten vollig aufgehalten. Er, ju beffen Eigenschaften Beharrlichkeit nicht geborte, gab die 3bee ber Eroberung Italiens anf, und ging als Eibam bes verftorbenen Kursten Agathofles nach Sprakusen, wo er eben so muthig und inconsequent banbelte. Er eilte alebann in den Peloponnesus und wurde in einer Abenteuer, woburd er in bie Stadt Argos gefommen, burd einen Stein gerfcmettert.

Indes eroberten die Romer Apulien und Calabrien, fammt bem Salentinerlande burch Gute und Gemalt; Italien, oben von ber Grange des cidalpinischen Galliens bis an die Meerenge, marb romifch.

### Capitel 6.

### Innere Verfaffung.

Diese alten Jahrbunderte waren die schonften bes immer in gefahrvollem Rampfe begriffenen Rome, in welcher Stadt Alles Leben und Araft mar. Die Berfassung popularifirte fic, aber (nicht eine Gemeinde von Gewerbe: und Geevolt) Arieger fullten bas Korum. Der Senat fublte die Nothwendigleit, fie febr an fconen, aber auch, ihnen mit Burde ju begegnen; er fuchte burch gute Behandlung Eribune ju geminnen : bie Sitten ju verberben, um Kormen ber Berfaffung ju erbalten, biefes magte und wollte er nicht.

n. E. Roms.

Rom bestand eine ber größten Gefahren, als Terentillus die Abfaffung eines 295. Civilgefebbuches (bis babin galt Berfommen und naturliche Billigfeit) burchfeste. Der Senat, welcher Ginfcrantung feiner Macht und einen Anlag großer Bemegungen hierin fab, gogerte bis in bas neunte Jahr. Die Beit tam, ba er nachaeben mußte. Da murben die unter Perilles vorzüglich blubenden Athenienser um eine Abidrift von Solone Gefeben gebeten.

n. E. Roms. 304.

Nach diesem Muster wurden XII Tafeln abgefaßt, jener einfache Anfang ber mannichsaltigen und vollständigen Gesetgebung, welche von bem an in taufend Jahren, erstlich durch bas Bolt, nachmals burch bie Raifer, veranstaltet, in Reiten allgemeinen Berfalles gesammelt, und nach langer Bergeffenbeit im ambiften Jahr: bundert in ein eben fo weit verbreitetes Anseben bergestellt murde, und, obmobl fie billig Nationalgeseben weicht, ale ein berrliches Dentmal und ein ber fprafaltigften Betrachtung murbiges Wert immer verebrt werben mirb.

n. E. Roms. 305.

Die Berfasser ber XII Tafeln, die Decemvire, batten bie Rubnheit, ihre anger: orbentliche Gewalt ungebührlich verlängern ju wollen, und die Unvorsichtigfeit, fie mit berunterfegendem Muthwillen au migbrauchen. Gie bilbeten fich ein, bag jungen Patriciern die Bugellofigfeit und alten Gengtoren eine bem Bolt verhafte Dligarchie lieber als die hertommliche, mit Rubm betronte Berfaffung fenn, und weber genug Tugend und Klugheit im Senat, noch unter bem Bolt fo viel Duth fepn murbe, die Umtehrung dieser schädlichen Eprannei zu bemirten. Als Appins Birginia icandete, fielen die Decemvirs. Die XII Tafeln blieben. Man unterichied die Laster ber Urbeber von bem Berbienste bes Berts.

Mehr und mehr verlor die Aristofratie bas Uebergewicht, weil Plebejer gu aleicher Boblbabenbeit und Cultur wie die Patricier tamen, fo daß die Kamilien ausammen beiratheten. Bo gleiche Sitten find, muffen es auch bie Rechte fern. Wenn hiebei ber Abel einzubugen ichien, fo murbe bas gange Bolt zu ebleren Be-Plebejer murben auch an bas Confulat gemablt, und fublen binaufgestimmt. plebeiische Consule retteten Rom von Cimbern und Catilina.

# Capitel 7.

## Noms Verfaffung überhaupt.

Un der Spige der romifden Republit, über alle Burben und Aemter (bas Tribunat ausgenommen), erhoben fic die zwei Confuln. Durch fie murben Befandte der fremden Boller dem Senat vorgestellt; fie prafibirten ibm; fie vollzogen feine Schluffe; fie batten auch in ber Gemeinde den Bortrag, und ertlarten, wo bie Mehrheit der Stimmen hingehe. Durch sie wurde die hebung und Musterung ber Eruppen besorgt; sie forderten die Contingente der Bundesgenossen; sie ernannten die Eribune der Legionen; die Kriegszucht war dermaßen in ihrer Verzwaltung, daß sie alle Uebertretungen im Feld und in der Schlacht vollmächtig besstraften. Sie waren zu jeder nothig scheinenden Ausgabe ermächtiget, hierüber gaben sie den Quastoren Beseble.

Die Censoren ermählten ben Senat, nach Gesehen, die ein zur Unabhängigkeit hinreichendes Bermögen voraussehten. Es war nicht nöthig, von Alters her Burger zu sepn; ber erste, Appius Claudius, kam in wenigen Jahren zu ben wichtigsten Burden. Die Zahl ber Senatoren stieg auf sechshundert. Er verwaltete die Finanzen: er berichtigte die Rechnungen und assignirte die Ausgaben, selbst die große Summe, welche die Tensoren von fünf zu fünf Jahren sur öffentliche Gebäude und Anstalten, zu der Stadt Ehre und Nuhen, verordneten. Der Senat hatte die Leitung der großen Geschäfte, der Verhältnisse Roms mit Italien, mit ausländischen Königen und Nationen, deren Gesandten er Audienz gab, gegen die er Arieg, mit welchen er Frieden, Bundnisse, Schirmverträge beschloß. Er war der oberste Gerichtshof über Verschwörungen, Hochverrath, Mord und Gistmischerei.

Die Monarchie war in dem Consulat; vornehmlich im Arieg, wo genauer Gehorsam und schneller Vollzug Einheit der Gewalt erfordern. In dem Senat, in dieser Versammlung der Wohlhabenden, welche am meisten zu verlieren hatten, war die Aristokratie, mit Rechten, welche den triumphbegierigen Ariegeessinn der Consuln mäßigen konnte.

Doch famen die Sauptfachen vor die Gemeinde. Die bochften Burden wurden burch ihre Babl vergeben; fo bag, um Anlag ju Entwidelung ber übrigen Eigenschaften zu betommen, ber junge Burger durch gefällige Manieren und Bescheibenbeit bie Liebe, durch Ernft und gute Sitten die Achtung bes Bolls guerft gewinnen mußte. Diefes burften bie größten Manner nicht verfaumen : an Babltagen vflegte noch Augustus bas Bolf zu fcmeicheln. (Es verlor feine Majeftat nicht eber, als nachbem bie Comitien abgeschafft murben.) Beit gefehlt, bag gemablte Große burch Stoll für vorige Soflichfeit fich hatten ichablos halten durfen; alle Burben bauerten nicht langer als ein Jahr; über migbrauchte Gewalt mar Antlage und Berurthei: lung pou ber Gemeinde au furchten, welche bie Macht gegeben batte. bing leben und Tod ab; ordentlicher Beije murbe fein romifcher Burger obne fie jum Tode verurtheilt; fo lang noch eine einige Tribus nicht abgestimmt batte, war ihm erlaubt, burch Entfernung aus der Stadt (wenn auch in das nahe Tibur, in bas angenehme Neapolid) ber Hinrichtung vorzufommen. Sieburch wurben übereilte Urtheile widerrufbar; das Bolt, durch Eribune entflammt, empfing oft wie im Triumph bie, welche feiner Buth eine Beit lang ausgewichen; bie fcon: ften Tage des Metellus, des Cicero waren die, wo fie gurudtamen. Gben biefe Gemeinde, welche bie vollziehende Macht gab, und ihre Ausübung beurtheilte, hatte die gesekgebende Gewalt; aber bie Gesehe mußten nach einem Gutachten bes Senates und auf Anbringen der Eribune in Umfrage gebracht werden. Sie gab den vom Senat beschlossenen Kriegserklarungen oder Tractaten vollzültige Kraft.

Diefes mit fo großer Macht begabte Boll, welches die Mittel hatte, die größten Uebel zu thun und allen Gang der Geschäfte zu hemmen, mißbrauchte sein Ansehen vierbundert Jahre lang nicht. Die versagte es dem Staat Unterstützung; es war meist ebel, großmuthig, stolz, gegen Gesetze und Tugend ehrfurchtsvoll; in allen großen Nothen, im Krieg, auf dem Forum, auf dem Marsfelde seiner selbst wur-

big, bis bie Reichthumer Affens, bis außerfte Berberbniß ber Großen auch feinen Charafter entstellten.

Aus diesem Allem erhellet, wie die Gewalt abzewogen war. Einem Consul, ber ohne den Senat hatte regieren wollen, wurde Sold, Verpflegung und Belleidung der Truppen gesehlt haben: Nom siel, als Privatburger so reich waren, eigene Heere zu unterhalten. Nur der Senat war permanirend; nur er konnte den austretenden Consul im Oberbesehl eines Heeres bestätigen. In jeder Versassung ist ein permanirendes Collegium zu Erhaltung der Grundsahe nuhlich. Der Preis der Siege, der Triumph, hing von der Senatserkenntnis ab; der Senat bezahlte ihn. Ein Consul, der sich ausschließlich an den Senat gehalten, und das Volk vernachlässiget hätte, wurde durch die Stimmung des gemeinen Mannes verhindert worden sepn, zu siegen; und endlich mußte er dem Volk Rechenschaft geben; ohne dessen Ratissication waren die von ihm geschossenen Verträge ungultig.

Bas vermochte ber Senat wider die Freiheit? Das Beto eines Tribuns machte seinen Rathschlägen ein Ende; das Leben seiner Mitglieder hing vom Bolt ab; sein Ansehen (Bielen theurer als das Leben) beruhete auf Gesehen, die das Bolt andern konnte. Hinwiederum hatte er zwei Mittel, Bolksversührer scheu zu machen: das Richteramt war in seiner Hand; und lange waren die Gesehe unvolkständig, unbestimmt, Bieles willturlich. Zweitens mußten diezenigen Rucksicht für ihn haben, welche den Ban diffentlicher Berte, Canale, Wasserleitungen, Damme, Hafen, Brücken, Bergwerke, Straßen und ahnliche Unternehmungen in Pacht genommen. Dieses psiegten subscriptionsweise zusammengebrachte Gesellschaften zu thun, welche Burgen stellen mußten, und von reichen Mannern Geld liehen. Der Senat beurtheilte alles dahin Gehörige, wodurch einer sein Gluck machen oder verscherzen konnte.

Der Mann vom Bolf mußte ben Conful ehren. hing er in ben Kriegen nicht gang von ibm ab! Und was ware burch Versagung bes Gehorsams zu gewinnen gewesen? Es ware ein Dictator ernannt worden, gleich furchtbar ben Keinden bes Senates und Roms.

So gab bie Berfassung ben Romern in Zeiten ber Noth alle Kraft eines Bolts und die Behendigkeit einer concentrirten Gewalt; beide waren burch einen klugen Senat gemäßiget; in Friedenszeiten war ber Anlaß zu Gahrungen häusig, weil die Raber sich rieben; das Gleichgewicht verhinderte große Ercesse, so daß Unruhen waren, aber keine Unordnung, und immerwährende Bewegung nur das allgemeine Leben bewies.

# Capitel 8.

# Das Militarmefen.

In ber Geschichte jebes Bolts ist das Augenmert auf die Seite zu lenten, von der es fich auszeichnet. Man lerne von den Englandern das Seewesen, tunftlichen Fleiß von Holland, schöne Kunste zu Florenz, in der Schweiz gemäßigten Freiheitszgenuß, von Nom die Waffen.

Das erste Heer war ein Ausschuß (Legion) ber waffentragenden Mannschaft. Die Schaaren, welche nachmals Legion hießen, haben zwischen 4200 und 12,800 Mann gewechselt. Von jedem Consul wurden zwei Legionen gehoben; vor ihm war alles Volt versammelt; vorerst ernannte er Militärtribune; bann konnte kein Burger sich des Dienstes entäußern, wenn er nicht vor seinem 46sten Jahre sech-

zehn Feldzüge zu Fuß ober zehn bei der Cavallerie gethan; in der Roth waren die Infanteristen auch zu zwanzig Feldzügen verbunden. She ein Römer wenigstens zehn gethan, durfte er fein Amt suchen. Der Arme diente nicht, weil man nicht für gut hielt, das Schickal des Staats Leuten anzuvertrauen, die nichts zu verlieren hatten; besonders wurde bestimmtes Wermögen erfordert, um von dem Sensor als römischer Ritter (ansangs die Cavallerie der Stadt) anerkannt zu werden. Indes die Hebung zu Rom auf dem Capitolium geschah, wurde auf die Ausschreiben best-Consuls in Latium und allen verbündeten Städten Gleiches vorgenommen.

Ein romisches heer war selten über 40,000 Mann start. Um so weniger schwer waren Berpflegung und Kriegszucht; die morgenlandischen heerhausen verzehrten sich selbst. Wohl hatte Rom in wichtigen Kriegen mehrere Armeen, damit nicht Ein Unglud oder Ein Fehler die Republik sturze; doch überstieg die heeresmacht in allen Theilen des Neichs, auch in den besten Zeiten der Sasarn, nie die Zahl von viermalbunderttausend Mann.

Jufanterie war von Anfang bie hanptsächliche Waffe; denn die ersten Ariege wurden in durchschnittenen Berglandern geführt, wo Reiterei weniger brauchbar ift. In der That war den Kömern der Arieg der afrikanischen Gesilde schwerer, und die leichte Cavallerie der Parther wurde nie bezwungen. Elephanten, Kamele, das mannichfaltige Feldgeschrei der mancherlei Feinde konnte auch leichter Pferde, als eine zu Allem geubte Infanterie durch Schrecken in Unordnung bringen. Die Infanterie war leichter als Reiterei auf einen Grad der Bortrefflichkeit zu bringen.

Daß ber Solbat fehr groß ware, hielten bie Romer nicht für nothig; gar große Rorper halten nicht leicht so viele Strapazen, wie kleinere Staturen aus. Die Barbaren verschmäheten, daß die Romer so klein waren. 1)

Das große Interesse, die Waterlandsliebe, gab ihren Armeen andere Triebe, als cartbaginenfischen und affatischen ber wenige Sold.

Die Legion bestand aus zweierlei Truppen; leichte maren voran; der Schlachtbaufe folgte. Diefer, insofern es bie Lage erlaubte, war in brei Treffen geordnet: Haftarier, Principes, Triarier, so daß jedes das andere in Zwischenraume ausnehmen tonnte; eine Schlachtordnung, die fehr wohl bem Brettspiel verglichen wird. Jedes Treffen war in 120 Manipeln, beren zwei bie Centurie, brei bie Coborte bilbeten, abgetheilt. Die centurienfache Eintheilung war alter; Marius fübrte die coborten: måßige ein, weil er dem Stoß und Widerstand größere Araft geben wollte. Beder Manivel ber erften beiben Ereffen bestand aus 120 Mann, des dritten aus der Salfte so vielen. Die Fronte der Coborte war von 50, die Tiefe von zehn. Daß in fo vielen Kriegen und in ben Jahrhunderten ber Raifer Menderungen vorfielen, obwohl die Namen blieben, dieses folgt aus der Natur der Sache; aber der unterfceibenbe Bug ber Legionsordnung, biefe Gefchmeibigfeit fur jebe ben Umftanden gemaße Ordnung, blieb. Die 3wischenraume bes zweiten Treffens waren weit genug, um das erfte, die des erften, um das zweite aufzunehmen; eben so verhielt es sich mit dem britten. Die Schlacht fing mit bem Spiel ber Bortrupp, ber Schleuberer und Schuben, an; lettere hatten bolgerne, brei Souh lange Pfeile, mit eifernen Spipen; jene bleferne ober fleinerne Augeln. Sie zerstreuten fic auf die Alugel. Bierauf warfen die Sastarier den fieben Souh langen Spief (pilum) mit trummer Spige, bie fich an feindliche Schilde flammerte und hiedurch die Bewegung hinderte. Inbef ber Reind biemit beschaftiget, und feine Linie geoffnet mar, griffen jene gum

<sup>4)</sup> Brevitatem corporum nostrorum. Castar.

Schwert, welches sie, weil ber Schild am linken Arm hing, auf der rechten Seite (manchmal zwei) trugen. Jener Spieß, eine sabinische Wasse, im Lande ihres Urssprungs Quiris genannt, gab den Romern, deren unterscheidendes Gewehr sie wurde, den Namen Quiriten. Das Schwert entschied die meisten Schlachen. Wie das erste Tressen, so war das zweite bewassnet; die Triarier trugen eine Hite, langer und leichter als der Spieß. Die (wo sie nicht, wie in dem parthischen Arieg, eine eigene Schaar bildete) auf die Flugel zerstreute Reiterei trug Lanzen und große Sabel. Die Bedeckungsruftung des Infanteristen war ein bis auf die Uchsel herunter gehender Helm, von dem ein Federbusch drohend wanste; er war dis auf die Anse knie kurassirt; der leicht bewegliche Schild schirmte gegen Pseile. Auch für die Reiter war der Helm; sie trugen einen langern Schild, ein schuppichtes Paugerzhemd, kleine Stiesel. Sättel und Steigdugel hatten sie nicht; das Pferd war mit einer Thierhaut behangen. Die leichten Truppen hatten außer dem Helm einen sehr leichten Schild.

Das erste Treffen, start durch sich und im Schuhl einer solchen Unterstuhung, war voll Begierde, sich allein den Sieg schuldig zu sepn; groß war im Nothfall der Eifer des zweiten Treffens, denen zur Hulfe zu sepn, auf welche Rom zuerst gerechnet. Ram das Gesecht auf das dritte, so vereinigte sich die Liebe der Nepublik, der Durst triegerischen Ruhms, die Furcht vor Strafen und Schmach, Nachwuth und Haß, das Andenten voriger, die Aussicht tünstiger Siege. So daß der Feind, von zweisachem Streit ermübet, im dritten die Römer stärter, seuriger, sürchterlicher sah, Sie hatten genugsam gewagt, um zu siegen; nicht so viel, daß gänzliche Niederlage erfolgt wäre; und die Legion hatte eine weit genug ausgedehnte Fronte, um die Ueberstügelung schwer, Liefe genug, um ihren Stoß mächtig zu machen, selbst aber schwer zu sprengen zu sepn. So daß Palladio mit Recht urtheilt, "die "Legion habe allezeit überall gepaßt, indeß die maccdonische Phalaur nur Eine Zeit "und Sinen Ort gehabt habe, wo sie gut war."

16,384 fdwer bewaffnete Infanteriften, auf fechgebn Mann geordnet (alfo in einer 1024 Mann hoben Fronte), 8192 Mann leichte Truppen ju guß und 4096 Pferde, waren eine volle Phalanr. Das den Romern der Spieß, war ibr die 24 Ruß lange Sariffe, bie fo getragen wurde, daß bie der fecheten Reihe brei Soub por bie erfte hinausrageten. Das Fugvolt ber Phalanx war in 64 Xenagien von 256 Mann, bie Reiterei in Epilardien von 128 eingetheilt, fie mochte geschmeibia fenn, weil ibre Wurzelzahl (XVI) einer leichten Verftarfung oder Reduction fabig ift : bingegen fonnte weder die Sariffe belfen, noch eine fo bobe Kronte fic leicht anderemo ale auf weiten Gefilden ausbreiten. Gie mar fdwerer beweglich, weil fie enger ftand und nicht fo viele Bwischenraume wie die Legion hatte. Go mar die Phalanr in einem fur fie paffenben Lande unwiderstehlicher und undurchdringlicher; ber Legion waren mehrere Formen leicht. Doch haben große Kelbherren auch bie Phalant fcachweife geordnet, und Marius naherte die Legion ihrer Ordonnaux: der Sauptuntericied mar und blieb die Bewaffnung; der Spieg hatte vor ber Sariffe den Borgug. Raber fam den Romern die leichte Peltastentruppe, welche Iphifrates von den Thraciern angenommen und in die gricchijden Seere eingeführt batte; Peltasten bienten den griechischen Ronigen als Leibmache. (Gonft hatten auch Ptolomaer eine, wie bei unfern Batern, vom haupt bis auf die Fuße fo bepangerte Reiterei, daß nur die Augen frei maren. Gie erhielt fich in Arabien, und erscheint in ber Kriegsgeschichte Mohammebs.)

Das romifche Lager mar ein Biered mit einem gehn Souh tiefen Graben

und einem mit Bruftwehr versebenen Ball umgeben. Der Ball war mit Steinen Starte in die Erde befestigte Baumafte, deren im Reuer gebartete Spifen icharf und ichief bervorgingen, und einander freugten, festneten bie Bruftwebr. Bafteien fprangen bervor, bober als bas llebrige, und bufeisenformig, moburch die Seite des heranfturmenden Feindes und (vermittelft Burfmaschinen) seine unter Schirmbachern verborgene Maunichaft in Gefahr fam. In ben Umwallungen war jeber Voften für fich ftart, fo bag feine Erhaltung nach dem Berluft anderer moglich fenn mochte. Innerlich hatte bas Lager die Form bes in Schlachtorbnung ftebenben Beeres. Es war befestiget, wenn auch nur gur Uebernachtung; weil bie wichtigsten Angelegenheiten nichts leichter verberbt, als Bernachlässaung ber alltag-Geubt wurden junge Rrieger nicht blog in Sandgriffen und Bendungen. fondern in allem, wodurch ber Korper ftart und gelentig wird. So gewohnten fie fich an Jahreszeiten und himmeleftriche, da ben Barbaren ichon bas italienische Rlima febr viele Leute raubte; der Italiener beberrichte die Welt, weil ibm nichts unerträglich war. Die romischen Solbaten murben angehalten, burch Strome gu fcwimmen, im Lauf es Pferden gleich ju thun, vom Pferd, ohne es aufzuhalten, berunter und wieder binguf ju fpringen. Gie suchten es babin ju bringen, bag bem heer feine Rriegslift ungewohnt, noch irgend eine Roth ohne Bulfe icheine. Sie erreichten biedurch jene Munterleit, jene Kertigleit in Auftrengungen, wodurch ber mabre Lebensgenuß am beften befordert wirb. 3brer Bebarrlichfeit im lebens= langlichen Studium ber großen Runft Rome, ihrer leberzeugung, baß fie nie ausgelernt ift, ihrem Betteifer unter einander, waren fie ihre Unübertrefflichfeit fouldig. Diefem Beifpiel folge Jeber in bem Betrieb feines Lebens und in bem Kampf mit fich felbit.

Das Gebeimniß wurde fo gehalten, daß der Soldat oft nicht wußte, wider welchen Zeind er geführt murbe, und daß die Spione durch faliden Schein erbichteter Anschläge irre murben. Der Relbberr auf dem Marich gab fich bas Unseben ber Buverfict, melde er bem heer geben wollte, und unterließ nicht, über Alles mistrauensvoll zu machen. Daber zog er etwa die unwahrscheinlichften Bewegungen vor, weil der Feind fich auf diefe nicht gefaßt hielt, und die ichwerften Unternehmungen, weil fie alle in bem Menfchen folummernden Krafte weden. Colonnenweise ging ber Marich; nabe am Keind, in ber Schlachtordnung, ) ober fo, bag in unficherm Lande ber Colonnen ben Trof in die Mitte nahmen. 2) Bei Rudzugen wurden zwei langliche Bierede gebildet, welche voran und binten Refervecorps hatten, burch die fie in außerfter Roth, um die Schwache ber Winkel zu vermeiben, sich kreisformig 3) bilbeten. Das Fuhrwesen war nicht groß; jeder trug Proviant, und bie Maschinen murben an Ort und Stelle verfertiget. Schwer murben Mariche badurch, weil Alles Krieger, und auch ben Landleuten um fo weniger zu trauen war, als die Ariege von Bolt ju Bolt mit größter Theilnehmung geführt murden. Doch die Schwierigfeiten der Gegend wurden nicht febr gefürchtet, weil man fie voraus erfundigte, und genaue Rriegszucht ließ nicht zu, daß ber Landmann viel icaben fonnte. Gie war obnebin jur Erhaltung ber Ordnung und Gerechtigleit nothig, beren Berluft feine Groberung erfegen fonnte. Auch murden bie Landleute, beren Gemuth folden Gindruden offen ift, beim Anblid biefer Ginrichtungen ben

<sup>1)</sup> Triplici acie.

<sup>2)</sup> Quadrato agmine.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) In orbem.

Romern gunftig; bieses erleichterte bie Verpflegung. Ueberwundenen gab man Saupter, die Alles Rom zu danken hatten, und ohne Tren nicht bestehen mochten. Ran ließ den Böllern genugsame Reichthumer, um durch goldene Fesseln sie ihrer Pflicht anhänglicher zu machen; Verzweiflung, die Alles verloren, ist erfinderisch.

Mit Necht bemerft Machiavelli, daß die Romer turge, nachdruckfame ') Kriege liebten. Die Schlachten waren blutig, aber felbst die Kämpfe zwischen Sarthago und Rom waren in wenig mehr als sechzig Jahren entschieden; wo in spätern Beiten ber Wettfampf zwei ber größten europäischen Mächte, von der Schlacht bei Nancp an, 280 Jahre gedauert, ohne entschieden worden zu seyn. Aber neuere Staaten haben auch durch ihre Verfassungen und die Gleichheit mehrerer größere Kestigleit lang behauptet.

Die rbmischen heere waren nach Schlachten begierig; boch selten wurden biese ohne gute Berechnung der Wahrscheinlichteit und Rucksch auf die Stimmung der Legionen gewagt. Lettere bewirfte man durch die Erforschung des Willens der Botter and den Eingeweiden der Opferthiere, aus der Bogel Flug, aus der Munterteit heiliger huhnchen und anderen Zeichen; aber die Priesterwürden waren mit politischen und militärischen verbunden, so daß die Leitung in gehörigen handen blieb. Diese Sewohnheiten wurden, bei Abnahme der alten Religion, nach und nach unterlassen.

Wenn in Landern, wo der fruchtbarste Ersindungsgeist ist, ganz militärische Nationen während ihres ganzen Dasepns die Kriegekunst, diese Stutze ihrer Freibeit, dieses Wertzeug ihrer Größe, zu vervollsommnen bemührt sind, und mit dem edelsten Muth alle Feinheit verbinden, so läßt sich erachten, welcher Schatz militärischer Beobachtungen in ihren Schriften liegt. In dieser Rucksicht sind sie gleich merkwardig für den Kriegemann und für den Erforscher des Gangs und der Kräste unseres Geistes. Obwohl die neueren Waffen Bieles geändert, so bleiben die hanptregeln; besonders in Bezug auf das menschliche herz, welches immer dasselbige ist.

Die Römer bemuheten sich , genau den Charafter der Wölfer zu tennen, gegen die sie ihre Macht und Aunst meffen sollten. Den Stoß Alles niederwerfender gallischer Buth begnügten sie sich auszuhalten; sie agirten, wenn der Feind erschöpft war, und anfing mube zu werden, um so traftvoller, da sie wußten, wie schnell das Unglud auf Gallier wirfte.

Wenn sie eine Walstatt mablten, trachteten sie, sich eine solche Stellung zu geken, daß die Sonne sie nicht blende, der Glanz ihrer wohlpolirten Spiese und Schwerter und ihrer ganzen Rustung aber dem Feind schrecklich in die Augen falle. 3) Rurze Neben der Feldherren entstammten den Muth, von welchem bamals das Meiste abhing. Die Schlachtordnungen sind in oben angesührten Buchern und von Melianus und Kaiser Leo VI in mancherlei Sestalten beschrieben worden. Doch sindet sich bei Leo der Irrihum, als hatte die keilsormige Ordnung in einem einigen Mann an der Spise geendiget; wie ware mit einem so schwachen Winkel durchzubrechen gewesen? Der Keil war eine Colonne, die sich plohlich a 6 den Linien löste und mit aller Krast einer wohl unterstüßten Masse auf den schwächsten Theil der Keinde loswarf. Dem Keil sesten die Römer die Jange 4) entgegen; mit

<sup>1)</sup> Corte e grosse.

<sup>2)</sup> Δεινη άστραπη πολεμου; Onosander.

<sup>5)</sup> Cuneus.

<sup>4)</sup> Forceps.

größter Schnelligkeit öffnete sich bas Treffen, ben Keil aufzunehmen, bann marschirten sie von beiben Seiten, sielen bie seinigen an, und mordeten fürchterlich in der eins geschlossenen und ihrer Tiese wegen nicht leicht rudwärts zu bewegenden Colonne. Eben so wenig fürchteten sie den halben Mond; sie schienen zu sliehen, auf daß ber Grund des halben Mondes, um Theil am Sieg zu haben, sich vorwärts mache; bieses geschah nicht ohne einige Verwirrung der Linien; sie, in diesem Augenblick, wandten sich zum Angriff. Wo leichte Truppen sehlten, bildeten sie im Aufmarschiren die Schildtröte; 1) sie bedeckten die Fronte und Köpse der ersten Linie gegen die Pseile mit Schilden.

Bon Romulus' erstem Triumph bis auf ben über Jerusalem belohnte 320mal biese herrliche Feierlichteit romische Feldherren. Die Grade im heer waren sehr zahlreich; vom letten Centurio des letten Manipels der ersten Linie waren zum Primipilate sechzig Stusen. Die Wahl des Feldherrn hing nicht von der Jahl der Dienstighre ab. Oft diente der Triumphator unter seinem Nachfolger, der Vater unter dem commandirenden Sohn; Gleichgültigkeit und Unbrauchbarkeit waren allein entebrend.

Die Militartribune besorgten bas Polizeimefen, die Uebungen, die Verpflegung, Ihre Stelle mar anfange ber Preis langer Dienfte, nachmale eine Soule junger Officiers. Jeber Soldat batte bie Babl feiner Legion, Coborte, Decurie auf ben Belm geschrieben. Reber fritt unter feinen Landsleuten, beren Meinung fur ibn und bie Seinigen lebenslänglich bie fconfte Belohnung ober nne vermeibliche und empfindlichfte Bestrafung fevn mußte. Die alte Rriegegeschichte ift reich an jenen Bundern der Freundschaft, welche die Gewohnheit gemeinschaftliden Genuffes der beften Tage bes Lebens und gemeinschaftlicher Gefahr unter Ariegern naturlich macht. Bon der Beute bat Onesander wohl gefagt, es gebubre an berfelben bem Goldat aus gleicher Urfache fein Theil, wie bem Jagbhund Blut und Gebarme. Ein anderes Theil murbe fur Sold und Rrante gesondert. Das Uebrige floß in den Schat im Tempel Saturns, auf daß Arieg ben Arieg bezahle, und jeder Sieg für den folgenden Wertzeug werde. Jahrhunderte lang bereicherten bie Belben fich felbft nicht, Paulus Aemillus, ba er über 45 Millionen Livres in bie Schaffammer gelegt, binterließ feinen Brautichas fur feine Tochter, noch feiner Wittme ben Erfat ihrer Aussteuer. Erobertes Land murbe als Belohnung vertheilt, und feit im fecheten Confulate bes Marius die Militarcolonie Jorea 2) entstand, murden feine andern ale folche gestiftet. Die Burgertrone erwarb ber Solbat, welcher einem Burger bas Leben gerettet, feinen Reind getobtet, und fo lang der Streit mabrte, feinen Poften behauptet hatte. Man wollte, daß Jeder für feinen Cameraden fo wie für den vornehmften Officier forge, daber diefelbe Rrone auch fur die Rettung des Generals Belohnung mar. 5) Diefe Krone murbe lebenstanglich getragen; wenn auch ein gemeiner Mann bamit in bas Theater fam. erhob fic ber Senat von feinen Siben; die Eltern bes Mannes erhielten Steuerfreibeit. Wer bas gange Beer ober ein Lager gerettet, betam burch Befdluß von Senat und Bolt die Gradtrone. Als der jungere Conful Decius, welcher im Same niterfrieg belbenmuthig fiel, diese Ehre erwarb, opferte er ben Gottern bunbert Stud Bieb. 2. Siccius Dentatus erhielt fie, nachdem er aum bundert und aman:

<sup>1)</sup> Testudo.

<sup>2)</sup> Eporedia.

<sup>5)</sup> Quoniam conditores in quocunque cive summum esse voluerunt; Plin. H. N.

zigstenmal gegen ben Feind gestanden. Das Leben bieses herrlichen Mannes, seine Reden zum Bolt, die schändliche Art, wie er von den Großen in den Cod gebracht wurde, ist bei Dionpsius wurdig beschrieben.

Das Ariegegeses war ftreng, ber Kelbberr nicht; bamit jenes ichrede, Bertrauen und Liebe ju biefem ungemischt fen. Wer feinen Poften verließ, wer bie Waffen von fich warf, wer ohne Befehl folug, wer fich belohnungswerther Thaten eines Unbern anmaste, wurde offentlich gerichtet: wenn er iculbig ericbien, fo berubrte ber Commandirende ibn mit feinem Stab; worauf er Erlaubnif batte, au flieben, feine Cameraden aber Befehl, ibn ju todten. Wenn eine Schaar ber Feige beit schuldig befunden worden, fo murde fie von den Uebrigen umringt, je der Bebnte bingerichtet, bie Uebrigen oft mit Brandmarfung in fernes Elend verwiefen. In ben alten Beiten vermochten bie Beispiele und ber Name Rome mehr ale in ber fpatern Berberbniß Gefebe. Die ericeinen romifde Beere großer, ale menn das Gluck fie verließ; bann opferten fie Alles ber Ehre auf. Sie bieg bagumal nicht Borurtheil. Es ichien Menschenwurde, eine fleine Republit gegen große Macht im Rampf zu behaupten, burch Grundfage fie unüberwindlich, burch Dube blubend, burd Thaten groß zu machen, in Unfallen den Anstand, im Gluc bie Bachsamteit, und immer ben 3med vor Augen ju haben. So murde bas weichliche Rlima der warmen Lander übermunden; erhaben in alter Ginfalt, in flatem Betrieb fich felbit gleich, voll bes Gebantens, burch unfterbliche Thaten ober Dentmale das turge Leben bei fpaten Geschlechtern in verehrtes Andenken zu bringen so waren die Alten. Sie bat das loos der Menscheit langft getroffen, aber nachbem fie Alles gethan, um Rom fiegreich und frei zu binterlaffen, fterbend ben Keinden getrubt, und im letten Augenblick bes Borgefühle ber Bemunderung aller Beiten und Boller genoffen. Wie wenn, wie fie bofften, große Seelen nicht in bem Stanbe gerfallen! 1)

Die vornehmsten alten Schriftseller über bas romische Rriegswesen sind oben erwähnt worden. Seine Zeiten sind nicht schwer zu unterscheiden. Der altere Scipio hatte die alte Art, welche sein großer Geist auf die neuen Bedursnisse paste. Da tein Feldherr mit so vielen und so tapfern Vollern, wie Casar, gestritten, so erscheinen die maunichsaltigsten Formen in seiner Geschichte; er hatte nicht sowohl Gine Manier, als alle Geheimnisse der Aunst zu seiner Disposition; immerwährende Uebung des Geistes in den größten Geschäften und Planen erhob ihn über Alles.

# Capitel 9.

Schriftsteller, von welchen das römische Ariegswesen in besondere Kücksicht genommen worden.

Diese großen Muster legte bei herstellung ber Wissenschaften Nicolaus Machiavelli in einem wohl durchdachten, mit Bohlredenheit geschriebenen Wert vor die Augen seiner Zeitgenossen; wenige Neuere schreiben so tlar, in so edler Einfalt. Er wedte in Italien und Frankreich die Ausmerksamkeit guter Feldherren; Einiges wurde in den Armeen, doch weder durchgängig noch in festem System, geandert.

Die Schriften bes Prinzen Morig von Oranien und bes Duc de Rohan beweisen zugleich ihren großen Verstand, und daß die Ariegekunst noch in der Kindbeit war.

<sup>1)</sup> Non cum corpore extinguuntur magnae animae; Tacitus.

Die von Suftav Abolph gebilbeten hauptleute tannten beffer bie Manier biefes großen Mannes als das Alterthum, durch beffen Studium fie weiter hatten geben tonnen.

Das erste Hauptwert in biesem Sinn lieferte ber franzosische Ritter Folard, welcher mit schonen Kenntniffen eine sehr warme Einbildungstraft vereinigte; an die Bunber seiner Colonne glaubte er wie an die Jansenistischen; aber sein Buch enthält sehr viele gute Bemerlungen.

Aelter, aber fpater ericienen, ift Pupfegur, taltblutiger, baber ficherer, aber obne grundliche Renntnig ber Alten.

Der Marichall von Sachsen hatte ben Polybiud und Begetius (frangofisch) wohl gelesen, und Onosanders Buch war fein Brevier; er urtheilt über die Alten mit dem ihm eigenen, richtigen Sinn; oft tam er selbst auf Grundsabe, die sich bei den Romern finden; er ist in Bielem ihren helben zu vergleichen.

Die militärischen Untersuchungen Karl Suischards, welchen Friedrich Q. Jeilius nannte, übertreffen an Gelehrsamteit alle früheren, und sind nothwendig zu Berbesserung der Uebersehungen von den Alten. Es ist dagegen Verschiedenes erinnert worden, was nicht unbeantwortet geblieben senn wurde, wenn der arbeitsame, edle Mann langer gelebt batte.

Die Briefe des Grafen Algarotti, in Begug auf biefe Gegenstande, find in dem besten Geschmad geschrieben; seine Urtheile waren großentheils die des Konigs, bessen freunbschaftlichen Umgang er genog.

### Capitel 10.

## Momische Sitten.

So viele Boller saben Rom entstehen und herrschen, so viele mit neibischer Bewunderung seine Große; aber Nom wurde nicht nachgeahmt; weil nichts im Welt- lauf einzeln ist; weil jede Erscheinung ihre durch tausend Nebenumstände bestimmte Beit hat; weil die römische Taltit ohne römische Sitten eine so lange Freiheit und ein solches Reich nie gebildet haben wurde.

Die Stadt Rom nach der Wiedererbanung (als die Gallier sie meist verbrannt) verschönerte sich nach und nach; doch waren immer viele Häuser von Holz, viele von Ziegelstein; die Gassen unregelmäßig, meist enge, die Häuser sehr hoch. Daß sie in den Hauptstraßen nicht über siebenzig Schuh haben sollten, wurde unter Augustus eingeführt; er war Stifter einer Feuerpolizei. Das älteste von den Zeizten der Könige die auf und erhaltene Werk sind erstaunenswurdige Cloaken, welche die Reinlichkeit unterhielten (Reinlichkeit war Religionspunkt der alten Bölker); aus den Zeizen der Consuln sind Wasserleitungen übrig; die Stadt hatte in ihren Mauern die einige Quelle der Juturna. Wo Rom nun liegt, erstreckte sich das Marsseld, eine Gegend so ehrwurdig wie das olympische Stadtum; hier übten sich die Römer in der Gymnastil, welche (wie bei den Griechen) zu ihrem kriegerischen Ruhm nicht wenig beitrug.

Im Anfang der Consuln war die Stadt ungefahr so volkreich wie nun. Nache male erstreckte sie sich so weit, daß benachbarte Stadte Borstadte wurden. Benn Lucans Ausbruck, "daß sie das menschliche Geschlecht hatte fassen tonnen," weitzgetriebene poetische Kuhnheit ist, so bleibt wahr, daß der Umfang der Stadt ungemein groß geworden; Kuchen in Palasten der Großen, sagt strafend Plinius, waren

von ber Ausbehnung, wie sonst bas Erbgut eines Burgers. In Bichern und in ber Lebensart weniger Senatoren waren bie Sitten ber Borwelt noch sichtbar.

Die alten Romer waren martialische Landmanner; im Frieden so beschäftiget, mit ihrem Gifen über bie (in ihrem Gebiet nicht febr freigebige) Natur Eroberungen ju machen, wie im Arieg über die Feinde. Jeber baute feine zwei Jucharte, fo viel Land als in zwei Tagen ein Bug Ochsen bepflugen tonnte. Die Lentulus, die Difo, die Kabius, betamen von den Linfen, Erbfen, Bobnen, die fie mit Geschicke lichleit pflangten, die, nachmals burch Eitel überwundener Nationen verlangerten Bunamen : fie trugen Rleiber, die ihre Beiber und Cochter von der Bolle, pon ben Banten ibrer Geerben verfertigten; bie Rleiber ber Ronigin Tangquil fur ben erften Tarquinius find auf die Cafarn gefommen; man tonnte die dazu legen. welche aus den Sanden feiner Livia Cafar Augustus erhielt. Man tann bie Alten eher begutert 1) als reich nennen; Wieb war ftatt Gelbes. Gelb, welches ben Berth eines barauf gegrabenen Studs Wieh bezeichnete, 2) ließ ber Konig Gervius pragen; Gilbermungen find ein paar bunbert Jabre junger, als bas Confulat. Dominienguter waren ber Reichthum bes fie verpachtenden Staates. Inner britthalbhundert Jahre wurde im Latium durch consularischen Schweiß genug Land urbar gemacht, ausgerobet, ausgepolbert, und genug bagu erobert, um jebem Burs ger fieben Jucharte zu gestatten. Nach biesem entvöllerten Kriege bie benachbarten Stadte, viele Einwohner begaben fich nach Rom, die Landeigentbumer bereicherten fich, fo baß auf ben Bortrag bes Licinius Stolo einem Burger funfbunbert Jucharte erlaubt murben. Bei Bervielfältigung der Eroberungen murbe Masigung aus ben Augen gesett. Daber bie Gesette ber Gracchen, ber Lormand staatsverberblicher Parteien. Endlich wurde Italien, das gut behaut feine Ausbulfe bedarf, ein Luftgarten für die Bollufte ber Großen, abbangig von ber Ernte am Aetna, von Gardinien, von der Sobe des Nils; die Ronige der Welt hatten fein Brod; und erft unter Augustus lernten fie Dagggine anlegen.

Im Schoof bes Landlebens hatten sich die größten Felberren, die tapfersten Arieger, die besten Burger gebildet; die 31 Eribus der Landschaft waren so ganz die vornehmsten, daß saßt Unehre war, den vier städtischen zuzugehören. So hatte sich Eurius gebildet, der die Geschenke des epirotischen Königs verschmähte, weil, mit Lorbeeren betränzt, er den Pflug wieder zur Hand nahm, um seine vier Morgen Erbgut auf dem vaticanischen Hugel zu bauen; wie er denn in der Gemeinde bezeugte, daß der ein schlechter Römer sep, dem zehn Morgen nicht genügen. So hatte Attilius Regulus, der zuerst die stolze Carthago mit vaterländischen Wassen schweckte, tein anderes Vermögen, als eines der dürresten Gutchen in der Feldmark Roms. Die Censoren wußten einem großen Senator kein schöneres Zeugniß zu geben, als daß er auch guter Wirth und Hausvater sep.

Doch waren auch die Eroberungen für die Cultur des westlichen Europa vortheilhaft; die Landmanner, die den großen Antiochus, den stolzen Philippus und Mitheidates schlugen, brachten vieles Gemuse, viele Obstdaume nach Italien; von da verbreiteten sich Aepfel, Airschen und andere Früchte in wenigen Geschlechtaltern bis Britannien. Bon Rom kam der Delbaum nach Spanien und Gallien. In dem nordischen Land pflanzten die Römer die ersten Gemusegärten. Blumen waren ihre Lust; teine andere Zierde kannten ihre Haufer, als an den Fenstern prangende

<sup>4)</sup> Lecuplotes.

<sup>\*)</sup> Parmia.

Blumenstöde. Wein wurde im Samnitertrieg noch tropsenweise auf die Altere gegossen, und man verargte es Mecianus nicht, daß er sein Weib getödtet, weil sie
ohne sein Borwissen getrunten. Aber (so wohlthätig erwiederte Italien die Sorge
der Landbesißer) über achtzig Sorten Landweine wurden berühmt. Die Feldherven
und Senatoren nahmen auf Landsise den Geist ihrer Hauptbeschäftigungen mit:
gleichwie der achässche Philopomen bei jedem Spaziergang jungen Freunden Aufgaben über militärische Positionen vorlegte, und ihren Augpunkt übte, so sah man Marius das misenische Landgut nach der Form eines Lagers einrichten; Ariegszucht, Polizei, Popularität und Mäßigseit fanden im Hauswesen Anwendung.
Ueberhaupt waren die Alten auf die Zeit geizig; daher vermochten sie auszusühren,
was nach unseren Sitten mehr als Ein Leben ersordert.

In dieser hinsicht kann man behaupten, daß sie langer lebten; das Leben ist Gefühl, Genuß unserer Araft, welchen allein die Uebung geben kann. Uebrigens war die Jahl blühender Greise in Italien sehr groß; man zählte unter Wespasian in einer kleinen Landstrecke 54 hundertjährige, 40 zwischen hundert und zehn und hundert und vierzig, zwei Männer über anderthalb hundert Jahre alt. Man weiß, daß über der Tasel und im Bade Vorleser waren, auf daß die dem Körper gewidmete Zeit nicht ganz für den Geist verloren gehe. Es gab keine gewöhnlichen Gessellschaften beider Geschlechter; die Spiele waren wild, aber groß; darin wurden alle Classen, Alter und beide Geschlechter mit Blut, Tod und Schrecken vertraut, und sahen menschliche Kunst mit der Stärke der surchtbarsten Thiere im Gesecht. So in den Spielen, worin Pompejus auf einmal 600 Löwen in den Kampsplatließ, und Augustus 420 Pantherthiere zum Vorschein brachte. Die Römer suchteten weniger die durch sich empörende Grausamkeit, als entnervende Weichlichkeit, welche Zierde und bald Verdienst schein, indes durch sie die Kraft für Ausstrugungen verloren gebt.

Den Carthaginenfern war jeber Gewinn erlaubt, in Rom nur Sflaven; bie in Griechenland modische Bestechung tostete bie Ehre, bis unerhorte Reichthumer jebe Ruhnheit, sich etwas zuzueignen, privilegirten.

Leichname vornehmer Burger wurden in den Zierden ihrer Wurde auf das Forum vor den Rednerstuhl getragen; ein Sohn oder naher Verwandter sprach über ben erlittenen allgemeinen Berlust; in langer Reihe sah man auf Curulseffeln die Bildnisse der Borvater in den Amtolleidungen der Consulate, praturen, Triumphe. Wer wollte fürchten, für ein Bolf zu sterben, in dessen Gedächtnis man ewig lebt!

Die Furcht der Gotter erhielt sich über sechstundert Jahre; billig bemerkt Polybius, "weise Manner bedürften des Aberglaubens nicht, aber Stadte sepen von "Bolt bewohnt." Er gesteht auch, daß, wenn man einem Griechen eine Gelbsumme anvertraut habe, zehnsache Verschreibungen, eben so viele Sigille, zweimal so viele Zeugen oft nicht hinreichend gewesen wären, ihn von dem Versuch des Betruges abzuhalten; indeß zu Rom in Verwaltung der größten Gelber Malversationen (damals) unerhört, und Betrug so selten als anderswo Treu und Glauben sep. "Allein" (fährt er fort), "Athen war von jeher ein herrliches Schiff ohne Steuerruder, "und Sarthago ist, was Rom werden wird; denn auch Rom wird durch Aelchthum "verdorben werden; das Bolt wird sich alsdann mit nichts begnügen, und unter"jocht werden von Kübrern, die scheinen werden, ibm Alles zu geben."

So viel von der Ariegszucht, von dem arbeitsamen Leben, von dem Anstand und von der Größe der Römer, von welchen wenig zu sagen schwerer ift, als über manche andere Wölfer viel vorzubringen. In der Folge werben wir das Meich der Araber sehen; aber dieses grundete ungleicher Kampf religiöser Begeisterung mit abergläubigen, ausgearteten, unterdrückten Wöllern; dem Attila werden wir vom kaspischen Meer bis in die Gesilde von Shalons, den Mogolen vom japarnischen Meer bis nach Schlesien folgen; aber jener erschien und verschwand wie ein Lustmeteor, diese bekamen bald engere Schranken. Die Römer nach des Pyrrhus Arieg unterjochten die Länder vom scotischen Loch-Lomond, von der Elbe, dem Arapat, den russischen Gränzen, die wo der Weihrauch sein Vaterland hat, und in Sandwüsten das Leben der Natur sich verliert, und in 549 Jahren verloren sie nicht Eine Proving!

### Capitel 11.

Per erfte punische Krieg, Das eisalpinische Gallien, Palmatien.

Die großen Stadte Siciliens, meist durch Parteiungen erschöpft, hatten muffen gescheben laffen, daß eine Halfte der Insel carthaginensisch, die andere von dieser Republik bedrohet wurde. Sechs Jahre nach dem sicilianischen Kriege der Athenienser war Sprakusen unter die anmaßliche Gewalt eines der geschättesten Parteis. Ger. baupter, Dionpsius, gefallen. Dieser, der Sohn eines höchstverdienten Bürgers, A. war in allen Künsten, deren sich Evrannen bedienen, um auf scheindare Billigkeit und ausgezeichnete Werdienste Usurpation zu grunden, vortressich unterrichtet. Sein Fehler war, daß er herrschen wollte; dadurch verdunkelte Dionpsius seine Augenden, und stürzte die besten Bürger in unnennbares Unglud. Er brachte nach sehr langer Werwaltung auf den gleichnamigen Sohn eine von hunderttausend Mann zu Fuß, zehntausend Reitern und fünshundert Schisch vertheibigte Macht.

v. Ebr. Seinen festen Sinn, seine Klugheit erbte der jungere Dionpsins nicht. Um 367. so leichter glucte seinem Wetter Dion, und nachmals Limoleon, dem Corinthier, die dem Bolt verhaßte Berrichaft zu flurzen.

Aber balb verdarben Leibenschaften und bose Sitten das schone Wert der v. Cor. neuen Freiheit, und Agathofles bemächtigte sich Sprakusens. Dieser Mann, dessen Ble. Jünglingsjahre großer Ausschweisungen beschuldiget werden, entwicklte als Fürst vorzügliche Eigenschaften, sowohl eines Commandirenden als eines Führers der Menge. Er war der Schrecken der Gegner seiner Gewalt, aber auch der Carthaginenser. Als diese ihn besiegt, und bald gefangen glaubten, trug er ploblich (hiedurch zeigte er den Römern den Weg) den Schrecken seiner Wassen vor die Mauern ihres eigenen Baterlandes. Nach langer, ruhmvoller Herrschaft, der er durch die Anwendung großer Einsichten würdig war, starb Agathosses in hohem Alter, nach dem Verluste seines geliebten Sohnes, dei sichtbarem Fall seines Fürstenthums, in v. Est. so trauriger Verlassenheit, daß, seiner Tyrannei ungeachtet, sein Tod rührend ist.

Die Sprakusaner, gleich unfahig, die Freiheit zu genießen und sie zu entbehren, beriefen Porrhus. Nach besselben Abreise verwirrten sich alle Berhältnisse so, daß sie zu Unterbruckung der zu Messina sich aushaltenden Mamertiner mit ihren eigenen furchtbarsten Feinden, den Carthaginensern, zusammentraten. Da jene die Römer v. Ehr. für sich hatten, so entstand der erste punische Arieg.

268. Rom mit aller Macht Italiens führte ihn wiber die größte handelsstadt der bamaligen Welt, der das triegerische Spanien, die furchtbare afrikanische Reiterei, das fruchtbare Sicilien und viele andere Inseln und Ruften zu Gebote standen.

Carthago war im Verfall der Sitten, boch hatte fie noch Samilcar, ? Hasdrubal, Sannibal, und Rrafte zu Unterftugung biefer großen Relbberren.

Da Rom nie Seefriege geführt, so suchte man Mittel, die Manier ber Landtriege, worin die Stadt fo groß geworben, in moglichfte Anwendung zu bringen. Es wurde vom Berbed gestritten, burch Rlammern feinbliche Schiffe fortgefchleppt, bestiegen, im handgemenge gesiegt. Die Carthaginenfer tamen burch Roms erfinberifchen Beift in gleiche Berlegenheit, wie im 3weitampf ber iculgerechte Streiter burch regellose Rubnbeit und Lift bes unwissenden Gegners. Die Carthaginenser batten eine beffere Rauffahrteifiotte als Rriegsschiffe. Duillius ichlug fie. Ibre fowachen Colonien wurden eingenommen, und Regulud erschien an bem Thor von Carthago. Da balf ein in bie Dienste ber Republit getretener Lacedamonier, Xanthippus; ber tapfere Conful unterlag besfelben befferer Rriegstunft. Ueberall, wo bie Carthaginenfer fur fich ftritten, murben fie geschlagen. Dur Samilcar Barcas miberftand; aber eine entscheibende Mieberlage in ben Gemaffern ber agatischen Infeln nothigte bie Republit zum Krieben; fie mußte Sicilien aufgeben. Bald v. Gbr. nahmen bie Romer auch Corfica und Sarbinien ein.

In ber Geschichte bes erften punischen Rrieges bemertt man bei ben romischen Keldherren mehr Muth als Kenntniß; biefes bestätiget bie Idee, baß bie Kriegstunft in den samnitischen und in des Borrhus Ariegen saum angefangen batte sich zu entwickeln. Carthago, beren gange Rraft auf Miethstruppen berubete, batte bas Unglud, daß diese nach dem Krieden in Rebellion ausbrachen, und faum Samilcars Runft und Ansehen die Republik rettete. Samilcar mar ein Kelbherr von großer Beharrlichkeit und Feinheit, warmer Freund feines Baterlandes, und nicht bloß in ber Liebe bes iconen Sasbrubale griechisch.

Nach biefem Arieg eroberten bie Romer bas cisalpinifche Gallien. Land liegt amifchen ben Alpen und bem apenninischen Gebirge; es jog fich bis an (und eine gute Strede jenseits) die Mundungen des Do. Der Apennin erhebt fic als ein Arm ber Alpen, von ber Gegend, wo fie felbst anfangen, und lauft oftwarts von ber Mundung bes Baro nach bem Modenefifchen, von ba fublich, fo bag er Italien burchichneibet; ein, nicht ben Alpen, aber bem Jurg, ihrem norblichen Mrm. au vergleichender Berg, in welchem von alten Entaundungen viele Spuren find, welche der Jura nicht hat. Das Thal bes cisalpinifchen Galliens mar febr fumpfig; fruchtbar, infofern man es ju benuten wußte. Die Gallier bewohnten viele ebemalige Stadte ber Tufter. Ihre Nachbarn auf dem Apennin, wo Monaco, Oneglia, Genua und Mobena find, hießen Ligurier, ein nordisches Bolt, burch bie Lage wichtig, an Rraften schwach, aber fo behend und liftig, bag ungemein schwer war, fich besfelben ju verfichern. Ein anderes uraltes Bolt, die Beneter, an den Munbungen bes Do, icheint auch aus ben germanischen Balbern, wo bie Wenben (Wandalen) umberzogen, ausgegangen zu fenn.

Rom führte mit ben Galliern und Liguriern viele Kriege; wider jene glucelicher: biefes Bergvolt ichien oft bezwungen; auf fich und feine Lage getroft, entging es wieder; Diebzucht und Kriegsbienfte um Gold waren fein Betrieb; fein Bebirge ift reich an ben ichwersten Lagen.

Die Romer unterwarfen auch die vom Ende der Alpen in Istrien bis gegen . Epirus liegenben Ruften Liburniens und Dalmatiens; bas fcwer zu burchforicenbe Bebirge blieb frei.

### Capitel 12.

### Der zweite punische Krieg.

Nach diesem bestritt der furchtbarfte Relbherr, ben Rom wiber fich batte, ben Romern ben Preis funfhundertjahriger Siege. In bem Beer, welches Samilear in Spanien zu Bertheibigung ber Berawerle und Unterwerfung ber wilben Gin: wohner commandirte, weit von den verächtlichen Parteiungen, die fein Naterland schwächten, bilbete er feinen Sohn Sannibal zur Kriegskunft, zur Menschenkenntnig. gur Dabl guter Stellungen und bitterm Romerhaß, über welchen er frub einen v. Cer. Gib von ihm nahm. Nachbem ber Bater, und ber icone Sadbrubal, fein Rache \$28. folger, gestorben, rief bas heer ben feche und zwanzigiabrigen Jungling zum Relbv. Chr. berrn aus. Balb nach biefem übergog er bie ben Romern verbundeten Sagon: tiner. Der Genat, anstatt Carthago burch fonellen Bruch ju foreden, ergriff ben Beg ber Unterhandlung. Die Sagontiner, nach langem, vergeblichem Wiberstande, sundeten die Stadt an und gaben fich baufig ben Tod. Sannibal, mehr und mehr entflammt, feste burch, daß Rrieg erflart murbe, und beichloß, wie die Romer im letten Rriege feinem Baterland gethan, fo nun fie in Italien felbft gu fuchen. Er ging über die Oprenden, jog burch Gallien, bis wo bie Rhone bie Saone aufnimmt. manbte fic durch Allobrogenland nach ben Alpen, ging bie faum gebahnten Bfabe. über den boben Difo, und erschien in ben Gefilden Turins. Roch batten bie Romer nicht gelernt, in einem folden Lande ju ftreiten; die Unterwerfung bedfelben mar nicht belehrend genug. Auch erwarteten fie ben Reind auf ber untern, gemobnlichern Strafe an ber See und am Apenninengebirge, mo er aufzuhalten gemefen mare. Sannibale großte Runft war die Babl vortheilhafter Stellungen. Diefe batte er in den Buften und Bergen Castiliens von Kindbeit auf berrlich gelernt.

Er folge bie Romer von ben Ufern bes Ticino bis nach Avulien in vier 218 f. Schlachten, Die jeder andern Republit verberblich gemefen maren. Es tam bingu, bal man zu Rom feit jenem erften punifchen, mit leichteren Ariegen taum beidaf= tiget, fich gang ben innern Stadtfachen überlaffen hatte; Eredit beim Bolt vergab Stellen, die dem Berdienst gebuhrten, Mannern, die bem Senat entgegen maren, ofwohl fie die Rabigkeit nicht hatten, gegen hannibal ju feben. Dur Kabius fühlte bas Geheimniß ber Kortschritte bes Carthaginenfers; ba er in eben berfelben Runft portrefflich, ein Mann von großem Berftande, alt und in Allem gemäßiget mar, hielt er bie Sibe Anderer jurud. Die Romer waren burch eigene Kebler gefolggen worden; in dem feindlichen Beer war nur Sannibale Biffenfchaft ihnen furchtbar. Rach ber Niederlage bei Cannen, einem Unglud wie jenes ber Athenienfer auf Sicilien, ober wie bie leuftrifche, ober wie Alexanders großte Schlacht mider Darius, folgte man bem Kabius, welcher ben Reind blog beschäftigte. Bon bem an lag Sannibal breigehn Jahre in Italien, ohne Chaten, welche dem erften Schreden feiner Baffen entsprocen batten. Mit Mube gludte ibm, romifche Bunbedgenoffen auf einige Beit für fich au bestimmen. Mehrmale litt er Berluft; Spratufen, welche Stadt nach bes weifen Siero, ibres langiabrigen Berrichers Lob. w. Ger, gegen die Romer fenn wollte, murde nach bochftmertwurdiger Belagerung burch 211. Marcellud erobert. Oft blieb Sannibal eine geraume Beit unthatig. Doch, fo

**B11.** Marcellus erobert. Oft blieb Sannibal eine geraume Beit unthatig. Doch, fo schlecht er von Carthago unterstüht wurde, erhielt er sich meist auf Italiens Rosten.



### Cap. 12. Ber zweite punfic Beieg.

Lange begnügten fic die Romer, ihn aufzuhalten; endlich rettete und entschieb ein in Gefahren gebildeter Jungling. Scipio ift als Rriegsmann murbig neben Cafar ju fteben; ale Menich und Burger, über ibm. Seine Kriegezucht und bie Unbescholtenbeit feiner Sitten erwarben ihm fo viele Berehrung, als die Sanftheit ber letteren Bergen. Das Beer nabm feine Befeble wie Gotterfpruche an ; man mußte, baß Ccipio nichte ohne die Gotter unternahm. Nachdem er in Sannibals erfter Schlacht feinen Bater vom Tobe gerettet, berfelbe aber mit feinem Obeim von ben Carthaginenfern in Spanien erfcblagen worden, befcblog er biefe Schatten und Mom zu rächen. Seine bervorleuchtende Tugend vermochte die Gifersucht alter Senatoren, im Commando bes großten Rriegs, ben Rom je batte, bem eblen Jungling zu weichen; eben diefelbe gab ihm ben Sieg über die im Beere eingeriffene Berberbniß; 12,000 Beiter murben aus dem Lager entfernt; feine Selbftbeberrichung, fein Glud in ben ichwerften Unternehmungen gaben bem heer ein foldes Bertrauen, daß vor ibm tein Keind unüberwindlich ichien. Allo, indes Archimedes mit Erfinbungen bes Genie's die Stadt Sprafusen gegen das Gluck des Marcellus zu behaupten fic vergeblich bemübete, indelen Grachus die Insel Sarbinien wieder eroberte, und Sannibale lette Soffnung, die von Saedrubal, feinem Bruder, ibm augeführte Sulfe durch Tiberius Nero vernichtet murde, vertrieb Scivio die Keinde aus allen ihren Belibungen in Spanien, feste über die Meerenge und ericbien in Afrifa.

Bannibal, ermattet, bielt fich in Italien, ale Carthago ibn au eigener Bertheis bigung (ber mächtigste Rurft bes Landes, Massanasses, war Scivio's Kreund) beimberief. In bem 17ten Jahr, feit er über bie Alven zog, verließ Sannibal Italien. ohne nach fo vielen Siegen ben Romern eine Gegend entriffen zu baben, von ber aus man fie hatte ferner tonnen beunruhigen. Bald nach biefem lieferten bie beiben größten Felbherren bamaliger Beit in ben Gefilden von Zama die Schlacht, welche über ben Borgug ber einen ober andern Republit enticeiben follte. Scivio febte die Bluthe feiner Armee dem schwächsten Theil der feindlichen entgegen, auf daß fruber Erfolg fein Beer begeistere und ihm moglich mache, den besten Truppen Sannibals in die Seite zu fallen, indeß ein Theil beren, welche die Alichenden verfolgten, fich in Beiten wende, um ben noch ftebenben in ben Ruden zu fallen. Nach einem abnlichen Plan gebachte Sannibal vermittelft feiner Elephanten die romifchen Linien au brechen und aledann von allen Seiten auf Einmal au agiren. Diese Absicht mertte Scipio und ftellte ben Glephanten leicht bemaffnetes Rugvolt entgegen. Thiere gewaltig loebrachen, machte bie romifche Infanterie mit großter Bebenbigfeit rechts und links Wendungen. Die Bestien, berer fturmischer Lauf durch ihre Fuhrer nicht aufzuhalten mar, fturgten muthend vor fich, und rannten unfchablich burch ben Raum, welchen ihnen Scipio ließ, und ber, ba fie vorbei maren, fonell fich wieder fullte. Indeffen führte er mit feiner eigenthumlichen Beiftesgegenwart feinen Plan aus. In dem 550sten Jahre der Erbauung Roms besiegte P. Cornelius Scipio bei v. Cor Bama in entscheidender Schlacht Carthago, die einige wider Rome ausblübende 8010. Große eines murdigen Rampfe fabige Republif.

Den Carthaginensern blieb nichts übrig, als um Frieden zu bitten. Ihre Stadt und berfelben Gebiet blieb ibuen; fo gut eine geschwächte Republik in der Nachbar-Schaft einer andern, die alte Befahren felten vergift, ficher fenn fann. Ihre Schiffe mußten ausgeliefert, allen Rriegen entfagt werden. Gang Rumibien murbe ihrem Reinde Maffanaffes gegeben, der fie beobachtete und ungestraft beleibigte.

### Capitel 13.

### Der macedonische und sprifche Krieg.

Nach hannibal war Philippus König von Macedonien, Enkel des Antigonus Gonatas, der wichtigste Feind, weil er die Ilprier zu sich nehmen oder mit griechischer Seemacht Italien beunruhigen konnte. Er hatte den Fehler begangen, die Carthaginenser, mit welchen er einen Bund hatte, indes er mit geringern Streitigkeiten in Griechenland sich unnuß beschäftigte, ohne Unterstüdung zu lassen. Die sonst gelehrten Griechen hatten zu mangelhaste Begriffe von auswärtigen Dingen, um die Folgen vorzusehen; sie bildeten sich zu viel auf ihre alten Siege ein, um für wichtig zu halten, was dei Fremden vorging. Jugleich wurde Philippus durch Wollüsse und Gewaltthätigkeiten verächtlich und verhast, und verlor das Intrauen, weil er nie Wort hielt. Er schwächte sich selber, indem, anstatt alle Griechen zu vereinigen, er den Aetoliern und Atheniensern Apprehensionen für die Unabhängigkeit gab. Philippus war fähig, sich anzustrengen; List und Wachsamseit sehlten ihm nicht; als Keldherr wuste er die Gegenden seines Landes zu benußen. Aber als die Römer der griechischen Freiheit (so gaben sie es vor) zu Hulse kamen, zeigte sich dei Komer der griechischen Freiheit (so gaben sie es vor) zu Hulse kamen, zeigte sich bei Konostephalen, das Philippus in einem durchschnittenen Lande der Phalanr die notdige Biegsamseit

v. Chr. nicht zu geben mußte. Er murbe gefchlagen.

196. Gleichwie die Romer der Stadt Carthago die Unabhängigfeit gelassen, so proclamirten sie die Griechen frei. Sie wurden herren der Welt, ohne es zu ertennen zu geben, und ohne daß sie zu erobern schienen. Sie wusten, daß von den Städten der Griechen weder Einigseit noch eine dauerhafte Anstrengung zu besorgen war. Wenn die Romer hiebei geblieben wären, sie hätten arm und gewaltig, start und frei an der Spise der Boller bleiben tonnen.

Gleichwie Macedonien überwunden worden, weil ber Konig, austatt den romisschen Arieg mit Hannibal zu führen, es hatte auslehen laffen, bis die Romer mit aller Macht über ihn herfallen konnten, so, und leichter noch, wurde Asien bezwunsen, welches an dem Schickfal Macedoniens kein Theil genommen.

Thoas, ber Actolier Saupt (jener Actolier, beren unruhiger Geift Griechenland verwirrte, und welche burch Verbindung mit Rom die außerste Gefahr über alle biese Lander brachten), Thoas glandte sich für geleistete Dienste von den Romern nicht genugsam belohnt, und suchte Antiochus den Seleuciden auf die Fortschritte der Feinde alles Königthums ausmertsam zu machen.

Bon den Trummern der alten Troja bis an den Raufasus, über Redien hin, ganz Sprien, Phonicien, Palastina, Aleinasien, gehorchte Antiochus dem Großen. Raum sühlte er, daß die Parther nicht mehr unter ihm waren; die schönsten, volkreichten, blübendsten Provinzen Asiens dienten ihm; seine erste Zeit war glänzend, und er bei weitem der mächtigste assatische Monarch. Nur hatte seine Thätigseit bei zunehmenden Jahren abgenommen; Antiochia war eine der wollüstigsten Städte; der große Antiochus schummerte unter den Lorbeeren seiner bestern Jahre. Da sloh Hannibal zu ihm. Eine dem Hause seines Vaters unaushörlich entgegenarbeitende Partei hatte, mit Hulse der Römer, ihn genöthiget, Carthago zu verlassen, da er durch die Abstellung vieler Mißbrauche dem gemeinen Wesen innere Kraft wiedergeben wollte. Er unterstüßte den Thoas; beide brachten Assen Assen die römische Macht ins Gesechte.

Alexandere Argyrafpiden waren langft nur noch dem Ramen nach übrig; an

ber Stelle wahrhafter Größe herrschte Pracht; Unordnung, Weichlichkeit und Hofkünste hatten zu Antiochia ihren Sis, und nachdem der Krieg erklart worden,
fanden Haunibals Rathschläge kein Gehor über die Art, ihn zu führen. Mit
Blumen vertänzt, von Verschnittenen begleitet, bei Flote und Lever, zog der große
Antiochus auf seinem prächtig geschmuckten Elephanten an der Spise eines zu viermalhunderttausend Mann geschätzen Heeres and Assen derwort. In seidenen und
purpurnen Gezelten, an reich besehter Tasel und in den Armen der Wollust vermeinte er über die zu siegen, welche Hannibal und Philippus nicht vermocht hatten
auszuhalten. Daher Acilius Glabriv und L. Scipio, des größern Bruber, ihn leicht
nöttigten, nachdem er durch die Schlacht in den Thermopplen aus Griechenland
vertrieben und bei Magnessa entscheidend geschlagen worden, um den Preis Rlein:

6. Eft.
assen

Noch wollten die Romer Konigreiche lieber geben, als beherrichen; sie begnügten sich, Sieger zu seyn; nachdem sie in Salatien die angeerbte Wildheit jener vor hundert Jahren in Macedonien furchtbaren Gallier gedemuthiget, schenkten sie einen großen Ebeil Kleinasiens dem Konige von Vergamus, ihrem Kreund.

## Capitel 14.

### Der Ausgang Hannibals und Beipio's.

So großmuthig ber Senat gegen schwache Bundesgenoffen handelte, so aus merksam beobachtete er alle Schritte Hannibals, der die Welt durchwanderte, um bem Namen Roms Feinde zu erregen. Er war bei Prusias, dem schlauen, habsüchtigen, surchtsamen König Bithyniens, als seine Auslieserung begehrt wurde. Da nahm er das Gift, welches er seit vielen Jahren bei sich trug, um nie zu leiden, was Hannibals unwurdig ware. Diesen Preis erhielt er vom Seschick für die durchbrochenen Alpen, die Tage am Ticinus, an der Trebia, am Trassmenersee und bei Cannen; aber sterbend konnte er Roms durch schnelles Gluck beschleunigten Unstern voraussehen, und daß unter den Helden, welche mit Heeren einer verdorbenen Republik einen in der Bluthe der Kraft stehenden militärischen Staat ruhms voll bekämpst, sein Name ewig obenan stehen wurde.

Um bieselbige Zeit wich sein Ueberwinder der Eifersucht einer Partei. Scipio verließ das gerettete Rom, lebte auf seinem Landhause bei Linternum in der perssönlichen Burde, die ihm der Neid nicht nehmen konnte, starb daselbst und hintersließ den Anwohnern die, viele Geschlechtalter fortgepflanzte, Meinung, daß, nachdem die von ihm verehrten Götter den hohen Geist in ihre Gesellschaft ausgenommen, unter der Myrte, in deren Schatte in selbstgepflanztem Lustwälden er rubete, eine übernatürliche Schlange den Zugang seiner Asche bewahre.

# Capitel 15.

### Eroberung Macedoniens.

Den Actoliern vergaben die Romer, eroberten Inseln in dem adriatischen Meer, und nothigten das aufrührische Istrien, ferneus zu dienen. Indest hatte Konig Philippus den bessern seiner Sohne der verleumderischen List des Perseus geopfert, v. Cor. über dellen Betragen er in verlaffenem Alter durch Gram sich todtete. Dieser AVB.

Perseus, um ben Macedoniern sich zu empfehlen, erhob nach langer Andrengung einer an sich weisen Staatstunst gegen die Romer einen Arieg, wodurch er sucht ohne Schein, so lang die Romer es nicht ernstlich nahmen) den alten Ruhm der macedonischen Wassen herzustellen sich schmeichelte. Aber der Feldherr Paulus Aemilius besiegte die unübersteiglich schinenden Hinderuisse, welche Walder und Berge seinen Fortschritten entgegenstellten. Den König ergriff in dem entscheidenden Augenblick panische Furcht; er verließ das Reich. Er wußte nicht zu sterben, sondern überlieferte sich. Wacedonien wurde für ein freies Land unter Roms Schirmbern herrschaft erklärt. In dem 155sten Jahr nach dem Tode Aleranders des Großen wurde sein lester Thronsolger, dem Triumph des Ueberwinders folgend, in Rom gefangen eingesührt, und starb in der tiessten Erniedrigung. Das reiche Eptrus entschädigte das römische Heer sir die Ordnung, die es in Wacedonien hatte müssen beobachten.

### Capitel 16.

### Der britte punische Krieg.

Hierauf bereiteten gegen einander aufgebrachte Parteien zu Carthago dem Baterlande den Untergang. Vierzig vertriebene Senatoren baten den König Massansses, ihre Herstellung zu bewirken. Sechs und neunzig Jahre alt war dieser herr, Bater von vier und vierzig Sohnen, König vieler umberziehenden triegerischen Stämme, Urheber großer und reicher Cultur in Wusten, welche zu ewiger Unfruchtbarkeit bestimmt schienen; Roms fluger und standhafter Freund. Die Carthaginenser verwarfen seine Cinmischung; die herrschende Partei fürchtete für sich. Als die Sache vor die Römer sam, urtheilte der Senat, wie Massansses wunschte; die Carthaginenser unterwarfen sich nicht; ihre Führer sürchteten Alles; sie beschlossen, sich unter die fallende Republis zu begraben.

Bur felbigen Beit bestimmte ben romifchen Senat ein Greid, D. Porcius Diefer, in ber nachbaricalt Roms zu Tudeulum geboren, mar auf bem Lande erzogen worden, bis er ale ein fiebengebnjähriger Jungling in bie Kriegs-Als Militartribun, Quaftor, Aedilis, Prator Cardiniens, zweimal dienste trat. Conful, Proconful in Spanien, hatte er fo gerechte Sitten bebauptet, daß er über vierundvierzig Anklagen des Meides vor dem Bolt siegte; befonders war feine Censur (Sittenrichteramt) burch ernfte Reftigfeit berühmt ; er war in vaterlanbijden Rechten und Geschichten bei weitem ber gelehrteste, einer ber beredteften Danner seines Beitalters und ein vortrefflicher Sausvater; mit der Strenge alter Tugend verband Cato fo viele Anmuth, ale ber Burbe eines romifchen Senatore geziemend foien. Aber obwohl er in foust vielen Saden einen icarfen und richtigen Blid batte. war er in einem einigen Buntt alten Mannern gleich, bei welchen die fruheften Jugendeinbrude burchaus die ftartften bleiben. Cato gebachte immer an Sannibal, wie er vor fiebengig Jahren Rom bedrobte; bei allen Rathichlagen, wenn auch über gang andere Dinge, fugte er bei: "Und überdieß ift meine Meinung, daß Carthago "zerftort werden foll."

Die Scipionen bei weitem nicht so. Der, welcher diesem großen Namen bamals neuen Glanz ertheilte, war ein Sohn Paul Aemils, ben der Sohn des Siegers von Jama in seinem Alter adoptirte. Er vereinigte mit seines eigenen Waters reiner Tugend die liebenswurdigen Sitten des altern Scipio, und mit dem in beiben leuchtenden Heldengeist mehr Kenntniffe und Eleganz der Manieren, als

in friheren Betten zu erlangen war. Im Senat behauptete Scipio Nafica burch Weisbeit und Gerechtigfeit großes Gewicht.

Die Scipionen widersetten sich dem Gedanken der Zerstörung dieser einigen Stadt, welche Rom durch das Andenken alter Gesahr abhalten konnte, sich stech den Leidenschaften zu überlassen. Es war vorzusehen, daß Rom untergehen wurde, wenn tein Gegenstand einiger Furcht übrig ware. Auch Gefühl der Gerechtigkeit und Menschlichkeit mochte für die unglücklichen Carthaginenser sprechen. Auch der jüngere Scipio hatte ein edles Herz; sein Leben rechtsertigte den ungemeinen Ruhm, "daß er nie etwas gesagt noch gethan, was nicht löblich gewesen ware;" er war des Lälius zärtlicher Freund; er bewunderte den Polybius, dieser lebte bei ihm; jene Meisterstücke, wodurch Terentius das lateinische Theater dem attischen näherte, sind wir zum Theil ihm schuldig; Scipio liebte ihn und half ihm.

In bem Senat, wie in solchen Collegien oft, machte bie biebere alte Art Catons, bie Jeber begriff, und welche mit vielen Leibenschaften ber Zuhörer zusammentraf, größern Einbruck, als was Scipio Nasica, ober ber Jüngling Scipio, tiefer bemerkten. Das Aeußerste murbe beschlossen.

Alfo unter dem Bormande friedbruchiger Buruftungen murde von den Carthaginenfern bie Auslieferung aller Schiffe begehrt, welche fie, dem letten grieden guwider, gebaut batten. Sie gaben biefelben; fie murben por ibren Augen verbrannt. hierauf wurde ihnen angedeutet, Carthago, ihr Baterland, fammtlich zu verlaffen, und weit von ber See, im Innern bes Landes, eine neue Stadt aufzubauen. Da bie Gemeinde biefes borte, ergriff fie bie außerfte Bergweiflung : Reber befchloß Rrieg; ihr Senat ichwur, mit Carthago unterzugeben. Giner ber Guffeten war ber Meinung, bag man bem Unstern weichen foll; er wurde in ber versammelten Gemeinde todt geworfen. Run wurde alles aufzufindende Solg (man iconte weder bie Sutten der untern Stadt noch irgend ein holgernes Gerathe) nach den Werften gebracht, um eine neue Flotte gu bauen; alles Golb und Gilber, alles Metall ber Großen, die Grabzierben ber Borfteber, ber Selben, die beiligen Gefage, Die Schate ber Tempel, Pfluge, Sideln und alles entbehrliche Sandwerlszeug wurde geschmolzen, in Baffen gegoffen; da fonitten alle Weiber ihren Saarwucht ab, um Geile und Stride fur die Schiffe gu flechten; ohne Unterschied Standes, Altere, Geschlechte, war Niemand, der für das Baterland, für die alte große Carthago, in diefer außer: ften Noth nicht Alles anmandte. Wunderwurdig widerstanden die Carthaginenser in bas britte Jahr. Zwei Mauern waren eingenommen, bie britte hielt. Der Safen war perloren: man grub einen andern; ploblic und fiegbaft ericbien eine Klotte; mehr als Einmal waren die Legionen gefchlagen worden. Der Rouig Maffanaffes ftarb, und Scipio vertheilte besfelben Land unter Mifipfa, Guluffa und Manafta: bal, feine Gobne.

Segen bie Erfindungen der Berzweislung fand nur Scipio Mittel. Er hatte zu Rom das Amt eines Aedilis (Bauinspectors) begehrt, und wurde zum Consul gewählt, ehe er das gesehmäßige Alter hatte. Hierauf tam er nach Afrika. Im britten Jahr dieses traurigen Kriegs drang er bei nächtlicher Weile in den lehten v. Esr. Hafen. Und nach diesem unersehlichen Werlust ergaben die Bürger sich nicht. Seche 145. Tage, seche Nächte fritten sie am User und von den obern Gassen für die offene Stadt. Endlich erklärte sich eine Partei für die Römer. In diesem Augenblick wurde die Stadt von der Hand (wie es scheint) ihrer eigenen Bürger angegündet, auf daß der Sih der uralten Republik und einer so langen herrschaft nicht eine den Römern dienstdare Landstadt werde. Hasdrubgl, ein vornehmer Bürger, ging

über; sein Beib sah ihn, umarmte ihre Kinder, "so lebe benn, Hasbrubal, wenn "bu das Herz hast, Carthago zu überleben!" und warf sich mit den beiden Kindern in die Gluth ihres brennenden Palasies. Wiele gaben sich den Tod bei den Gräbern der Borväter, den Dentmalen der Helden, auf der Burg bei den Tempeln. Siebenzehn Tage brannte die von siebenmalhunderttausend Menschen bewöllerte, tausend Jahre blübende, gewaltige Stadt, und sant in schaudervollen Schutt. 1)

## Capitel 17.

### Der achaische Arieg.

Nach Eroberung Macedoniens bemerkten die Griechen, wie weit furchtbarer für ihre Unabhängigkeit die römische Republik sep, als der gestürzte König. Bald suchten die Römer, nach Stillung eines Bersuchs, den Andriscus zu herstellung des macedonischen Neichs gemacht, der festen Plate Griechenlands sich durchgehends zu versichern, und begehrten von dem achäischen Bund alle die, welche die Könige sonst im Peloponnesus besehrten. Der Gesandtschaft, welche diesen Antrag machte, wurde von dem corinthischen Pobel beleidigend begegnet; dieser Vorwand schien zu einem Kriege binreichend.

Vergeblich stritt Achaja mit altgriechischem Helbensinn; Alles wich ben übermachtigen, wohl angesührten Legionen; Kritolaus, Bundesvorsteher, entging nur
burch Selbstmord einer schmählichen Uebergabe. Noch wagte sein Nachfolger Diaus,
als ein anderer Leonidas, mit sechshundert und vierzehn tapfern Männern die Behauptung der corinthischen Landenge. Alles wich dem Strom des Glides. Diaus
eilte hinauf in sein Vaterland, versammelte sein Haus, vertheilte seinem Weib,
seinen Kindern Gift, nahm es selbst, und fiel vor und mit ihnen. L. Mummius
eroberte Corinthus, geziert mit einer ungezählten Menge vortrefslicher Werte, die
der Lurus und Kunststeiß der schönsten Jahrhunderte Griechenlandes hervorgebracht
hatte. In dem 955sten Jahr nach ihrer Erbauung (in demselbigen Jahr wie Carthago)
wurde Corinthus geplündert und verbrannt, alle Erwachsenn männlichen Geschlechtes umgebracht, Weiber und Kinder als Stlaven verlaust; unzählige Meisterstücke
der Kunst zerstört; auch das böotische Theben und (die Mutterstadt so vieler Colonien) Chalcis, die große Hauptstadt Eudöens, wurde verbrannt. Die guten Tage
des alten Griechenlandes endigten; es erhob sich nie zu dem vorigen Glanz.

# Capitel 18.

# Spanische Ariege.

Nachdem Carthago und Corinthus gefallen, beschäftigte der lusitanische Spanier Biriatus, ein großer Mann, die römische Kriegofunst acht Jahre, und in eben demselben Land Eine Burg, die nur 4000 Mann zur Besahung hatte, viele Feldberren, vierzehn Jahre lang. Numantia brachte Legionen zu der schimpslichen Uebergabe, wie jene im Krieg der Samniter erlitten. Viriatus siel nur durch Verräther. V. Ebr. Selbst von Schoo wurde Numantia nicht bezwungen, sondern als Hungerenoth 1888, ihre Einwohner zur Verzweislung gebracht, und Schoo keinen Anlaß zu einer

<sup>1)</sup> Co ift eine neue Bermuthung, bas bas ju unferer Beit gefundene Combotto, tief in Mfrita, von entfishenen Carrbaginenfern geftiftet worten fem burfte.

Schlacht ließ, gundeten fie den Ort an, und ermordeten fich felbft; wenige, in um gebenern Gestalten, folgten dem Eximuphwagen des Ueberwinders.

In vielen Gegenden behauptete Spanien die Unabhängigkeit noch hundert Jahre; es waren wenige Bundesgesellschaften, und so wurde jede Bollerschaft am Ende gewiß, doch nur eine nach der andern mit immer neuer Muhe, bezwungen. Jede stritt für die Freiheit, ihr eigenes Sut, gegen Unterdrücker, welche die eigene Berderbniß täglich härter machte. Der spanische Ersindungsgeist erzeugte mehr geschickte Hauptlente, als man bei berühmteren Bollern sindet, welche nicht eben den hang aum Rachdenken baben.

### Capitel 19.

#### Die Grachen.

Indes die Römer mit so vieler Muhe zum Besit bes wilden Spaniens tamen, siel Rleinasien ihnen zu; ber lette Attalus, König von Pergamus, da er ohne Erben starb, gab testamentsweise sein angestammtes Königreich und das Geschent zurud, welches einer seiner Borfahren von dem Senat bekommen hatte. Bergeblich widersette sich Aristonicus. Aber ein Feind Roms hatte dem Staat tein schale v. Ebr. licheres Geschent machen tonnen; denn eben so vergeblich tämpsten seitdem altrate-181. rischer Biedersun gegen Aliens Woluste und Reichthumer.

Sofort wurde durch den Boltstribun, Tiberius Gracchus, Schwesterschn Scipions, vorgetragen, die Schabe des Attalus zu vertheilen, und vermittelst eines neuen Gesehes dasur zu sorgen, daß ein Burger nie mehr als ein bestimmtes Maaß Aderland besiden durse. Der Bater dieses Tribuns war ein Mann von alter Lugend gewesen. Er selbst hatte Alles, um ohne Uebertretung der Gesehe ein mächtiger Burger zu sepn; das von ihm vorgetragene Geseh war mehr populär und bei der Menge sur ihn empsehlend, als billig. Denn die alten Einschränzungen des Landbesides waren durch langes Hertommen außer Uebung; so daß das Seseh gegen einen beträchtlichen Theil der Burger hart war, und dem Armen zeigte, wie er Alles erhalten, dem Reichen, daß nur Sewalt ihn schühen könne. Die Attalischen Schähe waren dem öffentlichen Fonds (der vor Zeiten aus Abgaden erhalten wurde, und seit Paul Aemils Triumph keine mehr bezog) nicht überstüssig, wenn die Erhaltungskosten eines großen Reichs ohne Druck sur dir die Provinzen sollten bestritten werden.

Bum erstenmal wurde eine politische Rechtsfrage in Rom burch die Gewalt entschieden. Den Anlaß gab Liberius Gracchus dadurch, daß er einen gemäßigtern Collegen vom Exibunat verstieß. Er trug damals auch vor, daß allen Italienern das Burgerrecht Roms zu geben sep. Billig fürchtete der Senat, von einer solchen Menge zu den schäblichsten Bewilligungen gezwungen zu werden. Also stellte sich Scipio Nasica, ein durch die reinste Eug nd ehrwurdiger Mann, in Betrachtung der gebieterischen Umstände, an die Treppe, wo man hinauf zum Capitolium ging, rief, "zu mir, wer das Baterland retten will!" und als der Senat, alle großen Burger, die meisten Nitter und ein beträchtlicher Theil des Bolls zu ihm trat, erhob sich die Verwirrung, die dem Liberius das Leben kostete.

Sein Bruder, Cajus, berebter und geistreicher, erneuerte nach gehn Jahren 9. Cor. abnliche Plane: "daß, gemäß dem alten Licinischen Geseh, tein römischer Burger ADD. "über 500 Morgen Land besitzen, das ganze cisalpinische Gallien zu Italien gerecht"nuet, und in bieselben Borrechte eintreten, das Korn dem Bolt um einen außerst

"niedrigen Preis verlauft, 600 Nitter in den Senat aufgenommen, und ihm bas "Richteramt genommen, ben Rittern aber aufgetragen werden foll." Das gange Gleichgewicht, welches die Verfaffung zusammenhielt, wurde hiedurch gebrochen; als Arbeit aufhörte Bedurfniß zu sepn, konnten die Sitten anders nicht als leiden. Gin Mann von seiner Einsicht konnte hiebei keinen anderen als perfonlichen Absichten oder Leidenschaften folgen.

Er schien gesichert burch bie Manier, wie er die Ritter, das Bolt und Italien für die Sache zu interessiren gewußt. Ein Consul, sein personlicher Feind, Opimins, sehte einen Preis auf seinen Kopf; aber auch Latium, die Ritter, die bundverwandten Stadte erklärten sich für die alte Perfassung, welche ohne die größte Ersschütterung nicht fallen konnte. Cajus, verzweiselnd, ließ sich durch einen seiner Leute den Tod geben; auf dem aventinischen Hugel (in der Stadt) wurden bei 200 Mann in Aufruhr erschlagen; als die Ruhe bergestellt schien, wurden die Theilbader zur Berantwortung gezogen, es kostete 5000 Menschen das Leben.

Debr und mehr verschwanden von dem an die alten guten Berbaltniffe. Das Wolf wollte nicht mehr geborchen; Alles wurde burd Gelb bewirft, Alles feil. Rein Berbrechen, teine Unordnung in Kriegen, fcien fcanblich, wenn bamit Gewinn Relbbau und Runftfleiß erlagen unter ben Bebrudungen ber verbunden war. Stattbalter. Wor ben Gerichten batten Urme und Schirmlofe mehr als reiche Bofewichte ju furchten. Mord und Giftmifderei murben gemein. Der eble Scipio, Beld des britten punischen Ariegs, Terengens und Polpbius' Freund, murbe ein Opfer meuchelmorderifder Bermandten, welche furchteten, bas er gur Dictatur erboben werde, und das Baterland (welchem er feine andere Berbaltnis vorgog) mit ihrem Schaben rette. Billig fanbte Metellus, fein Reind, mit folgenden Borten feine Rinder au Scipio's Leichenbrand : "Gebet, febet ibn; einen folden Romer "werbet ibr nie wieber feben." Die Dacht ber Bodbeit mar fo furchtbar, daß man die Untersuchung feines Tobes nicht magte. Bon bem an fam auf, Dolche unter den Rleibern ju tragen. Die Weltherricherin Rom, vom Blute der Rationen trunfen, fing an, in ihre Gingeweibe ju muthen.

# Capitel 20.

## Der eimbrifche Rrieg.

Wenige Jahre nach bes Cajus Grachus Tob erschienen an ber Grange Italiens 113. barbarifche Gorden von nicht eigentlich befanntem, doch mahricheinlich gallifc : belgi= ichem Stamm, unter bem Ramen ber Cimbern ober Anmren. Bur felbigen Beit war ber einige offentliche Reind Jugurtha, ein afritanischer Bring, beffen mittel= magige Macht bald unterlag, ba man es fich Einft fevn ließ. Die meiften und gangbarften Alpenraffe maren erobert; eine romifche Proving erftredte fic burch Gallien bis gegen den außerften Auß ber Porengen; bie Allobrogen (in Danphind und Savopen) und die Arverner (in Auvergne) waren gedemuthiget. Als mitten in Diefem außerlichen Glud ber Nord jum erftenmal unbefannte Schaaren ergos, als Cimbern, Teutonen, Ambronen und (ber vornehmfte belvetifche Gau) die Tigu: riner, nachdem fie die Ufer der Donau und gang Gallien vermuftet, und nach bem Conful Carbo, nun auch Silanus und Scaurus, ben Caffing am Genferfee furchterlich und ichimpflich, und in weit blutigeren Schlachten ben Capio und Manlius geschlagen, ergitterte Italien por Teutoboch und Bojorich, wie gur Beit Sannibale. Die Eimbern hatten riefenmäßige Gestalten; bie rauben barbarifchen Lone fcrectten; fest und eng, undurchdringlich wie es schien, und wohl unwiderstehlich zeigte fic ber Schlachthaufe.

In dieser Noth wurde das Consulat von Niemand gesucht; man fand sich genothiget, es dem E. Marius, welcher den Jugurtha schlug, auszutragen, einem den Edlen hochst verhasten Mann von Arpinum, der mehr von der Derbheit als von dem wurdigen Anstand alter Consuln hatte, aber so streng im Commando als einer derselben, und in der Kriegskunst vortresslich; ein großer Mann, wenn er sich selber so gut beherrscht hatte, wie seine Soldaten.

Marius zog wider die von der gallischen Provinz anziehenden Tentonen; Catulus, sein College im Consulat, wider die aus den rhatischen Alpen hervorströmenden Cimbern. Ehe Marius jene angriff, stellte er die Ariegszucht her, welche dem Soldat Selbstgefühl und Bertrauen gibt; er gewöhnte sein heer an den wilden Andlick; den Feind machte er durch Idgerung sicher; durch eben dieselbe entstammte er sein heer zu äußerster Ungeduld; endlich brach er los, und vernichtete bei Aqua Sertia (Air in Provence) die Leutonen.

Nachdem er bieses vollbracht, eilte er in die veronefischen Gestide, wo Catulus den furchtbaren Schaaren, die kein Schneegebirge, kein Waldstrom aufhielt, nicht zu widerstehen vermochte. Marius selbst kam in große Gesahr, von dem welt übermächtigen Feinde, der eine Schaar slieben ließ, auf daß die verfolgenden Romer ihre Ordnung ausidsen, abgeschnitten und überstügelt zu werden. Nur wußte er dem Heer neuen Muth für eine entscheidende Anstrengung zu geben, welche um so gludlicher war, als der Feind eine Stellung hatte, wodurch der aus Nebeln hervorbrechende Sonnenglanz ihm blendend in die Augen siel. Beiberseits wurde mit äußerster Wuth, und als der Sieg wider die Barbaren entschieden war, noch an der Wagenburg von ihren Weibern verzweislungsvoll gestritten. Dieser Lag war der leste der eimbrischen Macht. Wer nicht siel, oder verkauft wurde, verstahl sich in die Alpenthäler, um ruhige Verborgenheit, oder von dort aus im Nord verlaustene Brüder wieder zu sinden.

Die Bewegung, welche die cimbrische Unternehmung dem Norden gegeben hatte, endigte noch nicht. Lom Mein bei den helvetiern bis nach dem schwarzen Meer hin, sind ihre Ballungen lang bemerfbar. Auch die romischen Granzen wurden durch Storbieler, Bastarner und andere milbe Stamme beunrubiget.

Diese Wanderungen sollen burch große Ueberschwemmungen und hungeronoth bewirft worden sepn; aber es ist unbefannt, in welches Zeitalter diese Naturereignisse zu sehen sind. Barbarischen Wölfern bleibt von solchen die Erinnerung, aber die Sage verbindet sie oft mit Geschichten, die um Jahrhunderte neuer find.

# Capitel 21.

## Mithridates.

Balb nach biefem entwarf ber pontische Konig Mithribates, an militarischen Calenten ben größten Felbherren bes Alterthums gleich, 1) einen Plan, worin er auf die nordischen Bolter gahlte. Diefer herr gedachte die vom Don bis an die Alpen gerstreuten Stämme in eine Bundesgenoffenschaft zu vereinigen, burch Kriegs-

<sup>1)</sup> Consiliis dux, miles manu, odio in Romanos Hannibal.

tunft ihrer Tapferteit sichere Wirfung zu geben, und mit ihnen auf Italien loszusturzen. So weit Mithribates befannt war, so weit erstrectte sich die Bewunderung seines großen Seistes. Er hatte Truppen, die gewohnt waren, bem Mangel und den Jahrszeiten zu troben.

v. Ehr. Da er in Aleinasien einen starken Anhang hatte, machte er ben wahren Aus-87. fang seines Arieges mit Ermordung ungefahr 80,000 in den Städten sich ausbaltender Römer, gegen welche der abgeredete Ausstand auf Einmal überall ausbrach. Griechenland siel ihm bei. Roch einmal hatte Nom fünfundzwanzig Jahre lang bie Welteroberung zu versechten.

### Capitel 22.

### Buftand ber Stadt; Arieg in Italien.

In ber Stadt felbst wurden die Kunste der Demagogie pradominirend. Marins hatte ihnen zu danken, daß der fast vollendete Krieg des Jugurtha dem Commando bes Metellus entrissen, und ihm ausgetragen worden. In diesem Geist errichtete er die engste Freundschaft mit dem Bolkstribun Saturninus, der einen Competenten am Wahltage ermordet hatte. Metellus, durch alle Eigenschaften eines großen Burgers und Feldherrn ehrwurdig, war in Sesahr, von einem solchen Mann erwurgt zu werden; er vergab ihm, auf daß die öfsentliche Ruhe nicht leibe, er verließ Rom. Sein edelmuthiges Benehmen blieb nicht ohne den verdienten Eindruck; das Bolk führte ihn wie triumphirend zuruck.

Bei einer folden Lage suchten bie Patricler ihre Sicherheit in bem Confulate bes Memmius; ein Bolfstribun, am Lage ber Bahl, ermordete ihn. In bem allgemeinen Schreden ergriff Marius die Partei ber gerechten Sache, weil fie nun bie populärste ichien. Es fam auf bem Forum jum Streit; ber Eribun wurde genothiget, sich zu ergeben; römische Aitter und Männer vom Bolf schleiften ihn, schlugen ihn mit Vrügeln und Steinen tobt, gerriffen bie gitternben Glieber.

Die Lage der Provingen war nicht gludlicher. Die romischen Ritter, vor Alters eine militarische Eintheilung, waren seit Cajus Gracchus Richter; breitaufend neunhundert an Bahl, in vier Decurien classificiert, übten biese Gewalt. Nun war leine Rettung für die gepreßten Provingen, deren Abgaben sie gepachtet hatten, und unersättlich vermehrten; Ehre, Leib und Gut hing im Gerichte von denen ab, wider welche als Einnehmer die meiste Ursache ber bittersten Alagen war.

Bur selbigen Zeit veranlaßte eine Privatseinbschaft zwischen Capio und Drusus einen Bruch zwischen bem Senat und ben Nittern, welche lettere für Capio so warm Theil nahmen, daß Drusus bedacht sevn mußte, sie bei diesem Anlaß um die unschiestlich erworbenen Rechte zu bringen. Drusus war von edlem Geschlecht; auszeichnende Fähigseiten wurden durch seltene Sittenreinheit und Lauterkeit der Absüchten in ihm erbohet. Um der alten Verfassung, die er herzustellen vorhatte, das Voll zu gewinnen, mußte er in einigen Dingen sich demselben gefällig erweisen, brachte also die Errichtung einiger Colonien, die Austheilung einiger Ländereien in Vorschlag. Der Senat, für welchen er zu arbeiten vermeinte, verstand seine Absücht nicht, und war ihm, so viel er konnte, in Allem zuwider. Alls Drusus die, welchen er die Gerichte wieder zutheilen wollte, mit jenen, welchen er das mißbrauchte Recht abzunehmen gedachte, gegen sich vereiniget sah, verzweiselte der edle Mann. Er suchte in seiner Noth ganz Italien für sich zu interessieren, indem er

ber ganzen Nation die Rechte romischer Burger versprach. Hieranf sehte er ein Gesch über Landereitheilungen, eines über Kornpreise, und ein drittes durch, wodurch die Richtergewalt zwischen Senat und Rittern vertheilt wurde. Alls er, von einer unermeslichen Menge begleitet, nach Hause zog, wurde er durch einen Unbekannten (welcher nie zur Berantwortung ausgesincht wurde) mit einem Messerthiebe ermordet. Sterbend seuszte Drusus: "Ich sehe vor, daß nicht leicht noch "einer austreten wird, welcher so rein bente wie ich!"

Sang Italien tam bes Burgerrechtes wegen nach Rom, und wurde abgewiesen. Da ericblugen bie von Abenlum ben Prator Serviling mit allen in ihrer Stabt fich aufhaltenden Romern. Das gange Dicentinifche, die fabinifchen Thaler, die tustifchen Stabte, Umbrien, Die ganze abriatifche Rufte, Samnium, Campanien, Calabrien, ergriffen ble Waffen wider biefes Rom, welches ihnen befonders (bie in allen Ariegen boppeltes Contingent gaben) feine herrichaft fouldig war. Corfinium wurde als hauptstadt erklart; in Albalonga bie Confuln belagert. Nie wurde ein Rrieg so wuthend, so blutig, so verratherisch geführt. Alle die Romer im Lande: Vicenum flegten, versammelte ber italienische General die Officiers, as mit ibnen, und gab nach ber Tafel fich vor ihnen ben Tob. Auf ber Svise eines Berges wollten viertaufend Mann lieber tobtfrieren, ale fich ergeben. Das heer eines gewesenen Confuls, durch seinen Stoly beleidiget, erschlug ibn, und warf fich, um fein Blut auszusohnen, mit folchem Born in die Reinde, bag an diesem Tag 18,000 berfelben umgebracht murben. Biele in boben Burben ober im Commando geftan: bene Manner murben gestäupt und entbauptet. In ben verschiedenen Schlachten fielen bei breimalbunderttaufend Mann.

Unter solchen Umstanden erhielt Rom die Rachricht von der Ermordung jener 80,000 in Aleinasien, daß der pontische König in Chracien, daß er zu Athen sep, daß er das ganze nordische Land bewege.

## Capitel 23.

### Marins und Sulla.

2. Cornelius Sulla, von einem alten, wenig ausgezeichneten Geschlecht, hattein dem Jugurthinischen und in dem einbrischen Kriege Ruhm erworden, neulich über die Italiener gesiegt, und lag vor Nola in Campanien, einer ihrer Städte. Dieser Feldherr wurde zu Führung des Mithridatischen Krieges bestimmt. Aber der unerfättliche Ehrgeiz des siedenzigiährigen Marius dewog lettern durch den Bollstribun Sulpicius, einen sonst vortresslichen Mann, der dießmal sich misbrauchen ließ, antragen zu lassen, daß die Ernennung des Sulla widerrusen, und Marius als Commandirender ernannt werden möchte. Sogar wurde ein Eidam des Sulla ermordet.

Auf diese Nachricht erhob Sulla sein vor Nola liegendes heer. Jum erstenmal jog die Armee eines Burgers seindselig nach Rom. Kaltblutig sorderte er Faceln zu Anzündung der Stadt. An der Spihe von 26,000 Mann, denen nur sein Wille Geseh war, zog er zum collinischen und edquilinischen Thor herein durch die auf das Capitolium suhrenden Gassen. Vergeblich wurde von Marius der Senat, wurden die Altter auszerusen; saum vermochte ein Stav, ihn zu retten. hierauf begehrte Sulla, daß der alte Consul, sein Sohn und zehn seiner Anhänger als Feinde des Vaterlandes erklärt würden; zu dem Ende umringten Bewassuche den.

rnibichlagenben Genat. In bemfelben wandte fich Schvola, ber Mann bed Rachts. an ben gebietenden Gulla, und fprach: "Rie werben bie Bertzeuge ber Eprannei "ben alten Mucius Scavola, ber nur noch wenige Blutetropfen übrig bat, ver-"mogen, ben fur Feind ber Romer ju ertlaren, ber Rom und gang Italien von "ben Cimbern gerettet bat." Der Schreden bestimmte bie Uebrigen. Ropf bes Wolfstribund Sulvicius murbe ein Preis gefest; einer feiner Gtlaven tobtete ibn, befam ben Preis, und wurde angleich als Berrather feines herrn von Der Ueberwinder ber Cimbern ging tief in ben bem Earrejischen Kelfen gestürzt. Minturnifchen Sumpf, ater nicht genug verbarg ibn ber Schlamm und bas Robr. Da er bierauf in dem Kerter von Minturnen umgebracht werden follte, und ber ban bestimmte Bewaffnete, ein Cimbre, hereintrat, rief ber alte Kelbherr mit jener Stimme, vor ber bie Legionen und bie Barbaren gezittert: "Ber bift bu, o Menich. "ber bu gegen Cajus Marius beine Sand aufzuheben bich nicht icheuest!" Dem Mann fiel bas Schwert aus ber Sand. Marind murbe nach Afrika gerettet, and welchem Lande er, zum erstenmal siegreich, nach Rom getommen war.

Nachdem Sulla sich in den Mithribatischen Krieg begeben, wurde Rom durch ben Consul L. Cornelius Einna aufs neue verwirrt. Ihn vertried Octavius, sein Eoslege. Aber Einna brachte ein heer zusammen, und bedrohete den Senat. Bur selbigen Zeit waren aus den Bürgern solcher Städte, welche den italienischen Bund aufgegeben und hiedurch das römische Bürgerrecht erworden hatten, acht neue Erisus errichtet worden; diesen versprach Einna, sie in die altern Tribus zu vertheilen, so daß die alten Geschlechter gar teinen Vorzug behaupten sollten. Dieses brachte ihn an die Spise eines ungemein großen heers.

Um dieses durch Kriegskunst und einen großen Namen surchtbarer zu machen, berief er Marius zuruck. Mitleiben, Unwille, Hoffnung und Furcht bewasstute Italien für den grauen Helden, der, von jeher hart, von Ingend auf des Abels Feind, nun von Rache begeistert, alle Kräste des muitärischen Geistes ausdot, welcher seit einem halben Jahrhundert ihn auszeichnete, welchem allein er zwei Triumphe und sechs Consulate schuldig war. Nahe bei Kom geschad die Schlacht wider den altern Pompejus, der zu spät sich endlich gegen Einna erslärt hatte. Siebenzehntausend Mann sielen durch Schwert und Pest. Ein Pompejanischer Soldat erkannte unter denen, welche er umgedracht hatte, seinen eigenen Bruder, hob den Leichnam auf, errichtete den Scheiterhausen, verstuchte den Krieg, verstuchte Pompejus, alle Parteien und Koms Geschich, und tödtete sich über dem Bruder. Baid nach diesem wurde Pompejus vom Blis getrossen.

Marius, ber jeden Schritt, seit er in Italien landete, mit Blut bezeichnet hatte, Cinum, Carbo, Sertorius zogen in die Stadt. Noch vertheidigte der Consul Octavins mit Wenigen, auf welche der Senat seine lette hoffnung gründete, den vaticanischen Higgel; bald wurde sein Haupt an einem Spieß empor durch die Stadt getragen. Dann gab Marius den Besehl der Ermordung aller großen Senatoren. Die meisten traf das Unglick in ihren Hausern; viele wurden durch Clienten verrathen, viele nach dem Forum geschleppt, wo ein Hause Leichname hoch empor stieg. Da wurde der Oberpriester Jupiters an dem Altar seines Gottes umgekracht; Catulus, der ingendhafte und aufgestärte Consul, der mit Marius den Ruhm des einbrischen Eieges theilte, genothiget, in einem neu getünchten Immer durch Erstickung sich das Leben zu nehmen; der Kopf des Antonius, des größten damaligen Redners, unter dem Essen zu Marius gebracht, welcher frohlockend ihn betastete, und den bluttriesenden Mörder umarmte. Dieser Augenblick war seine lette Kreude;

Marins starb. Wiele tausend Sflaven, welche er gegen die Burger bewaffnet hatte, b. Cor. und welche bei ermangelndem Gold misvergnugt wurden, versammelte Cinna (als 95. 30x Bezahlung) auf das Forum, wo sie umringt und niedergemacht wurden.

Sulla schien Alles zu vergessen, um Nom an dem Könige des Pontus zu rächen. Er eroberte Athen nach einer Belagerung, worin die Bürger, durch Jungersnoth getrieden, sich der Speise des Menschensteisches nicht enthalten hatten; er vergab den Atheniensern um ihrer Wäter willen. In dem entscheidenden Treffen in Botien nöttigte die Tapferkeit und Kunst des Mithridatischen Feldherrn die Römer zum Beichen; da stürzte Sulla in die Feinde, und rief unter sein Heer; "Soldaten, wenn man fragt, wo ihr euern Feldherrn gelassen, so sprecht, in der Schlacht!" Dieses beschämende Wort ermannte sie zur Pflicht, sie gab ihnen den Sieg. Nie ist von größeren Männern jede Hulfsquelle länger wider einander der nutt worden; nicht nur die unerschöpflich scheinende Krast der Ersindungen des Mithridates hatte Sulla zu bekämpfen, auch Marianische Parteihäupter verwirrten Afien, bis er Fimbria zum Selbstmord, den Köniz zu einem solchen Frieden zwang, wodurch Sappadocien, Bithpnien, Asien, die Mithridates schon für sein hielt, ein Theil seiner Flotte und eine große Summe Geldes den Kömern übergeben werden musten.

Hierauf begab sich Sulla so rnhig zurud nach Italien, als ob er in tiefem Frieden kame, einen Triumph zu begehren. Bon Apulien, wo er landete, zog er in bester Orduung und genauer Kriegszucht das Land hinauf. Es begegneten ihm entsichene Consularen, und Sulla schien weiter nichts zu wollen, als die Wiedereinsehung des Genates in versassungsmäßige Rechte. Einna, der gegentheilige Maastregeln mit einem einer bessern Sache wurdigen Muth ausgesubrt hatte, als er sein heer wider Gulla sühren wollte, wurde in einem Aufstande der Soldaten erschlagen. Salla, von dem Berg herabziehend, welcher über Capua liegt, siegte über den Consul Rorbanus. Das heer, welches L. Scipio wider ihn anführte, ging zu ihm über. Der junge Enejus Pompejus sührte ihm aus dem Picenum die zahlreiche Clientschefteines Waters zu. Indes bemächtigte sich ein Sullanischer Officier der Insel Gardinien. Der Marianische Prätor von Afrika wurde, als ein stolzer, geiziger Maum, in einem Aufruhr mit seinem Hause verbrannt.

Bei folden Umständen berief zu Rom der Prator Damasippus, auf Befehl des jungen Marius, den Senat und machte Friedensvorschläge. Alle in Rom noch vorstandenen vornehmen Burger, alle, die jeden Frieden der blutigen Rache vorzogen, versammelten sich auf der hostilischen Euria. Diesen Augenblick wählten die Martianer zu Bollendung ihrer Verbrechen; indem sie die ganze Versammlung umsbrachten; vor der Besta heiligem Feuer siel der oberste Pontiser Scavola.

Hettaufend Mann, bie sich dem Sieger ergeben hatten, wurden gufammen umgebracht; bas Buthgeschrei war so groß, und so groß das Geheul der Schisfiere, war so bes Marine ber Stabt sieghaft gegen Pontius Telesinus, einen Samniter, von des Marine Partei. Der Tag seines Einzuges war für den gangen Marianischen Anhang, für alle, die Sulla selber, die einer seiner Freunde oder Soldaten haßte oder beneidete, Signal des Todes. Um dem Nachschwert Schranken zu seinen Proseriptionstafeln bestannt gemacht, worin die Ermordung ansangs achtig, nachmals fünstundert angesehener Manner besohlen, den Mördern das gange Vermögen derselben zuertannt, und ihre Kinder von allem Zutritt bürgerlicher Ammter lebenslänglich ausgeschlossen wurden. Als Mord Gewinn wurde, galt Manchem Neichthum für Verdrechen. Uchtausend Mann, die sich dem Sieger ergeben hatten, wurden zusammen umgebracht; das Buthgeschrei war so groß, und so groß das Geheul der Halssofen, das

ber Senat auf der benachbarten Curia in Berathschlagungen nicht fortfahren tonnte; Sulla sprach : "Es sind einige Elende, die man um ihre Berbrechen straft." Der jungere Catulus antwortete: "Wir tobten im Krieg die Bewaffneten, im Frieden "die Anderen; mit wem sollen wir leben!"

Auf Praneste hielt der seche und zwanziglährige Consul Marius, wurdig des militarischen Ruhms seines Baters, lang heldenmuthig. Indes befahl Sulla, seinen Bruder, den Prator, nach dem Grabe des alten Catulus zu schleisen; hier wurden ihm Junge, Ohren und Augen ausgerissen, hierauf ein Glied nach dem andern mit Kenlen zerschmettert. M. Pletorius wurde hingerichtet, weil er über diesem Schausspiele in Ohnmacht gefallen. Als der Kopf des Prators an die Mauer von Praneste geworsen wurde, gaben der junge Consul und des Telesinus Sohn, sein Freund, einander den Tod. Als die Stadt sich ergab, wurde die gauze Bürgerschaft niedergemacht.

Indes fiel auf Sicilien der Consul Eneins Carbo mit einer großen Menge ber Seinigen durch die Waffen des jungen Pompejus. Auf Rhodos wurde der dahin entstohene Consul Nordanus zum Selbstmord genothiget. Der Prator Ofella, einer der eifrigsten Sullaner, Eroberer von Praneste, als er ohne Sulla's Erlaubnis das Consulat suchte, wurde auf dem Forum ermordet, und als das Bolf zu zurnen schien, trat Sulla auf und sprach: "Ich habe es befohlen." Man sah Männer, denen, weil sie proseribirt waren, ihre Weiber die Thur verschlossen, sich vor ihren Hausern tödten; Söhne tödteten ihre Water. Die Menschen flohen in Gräber, in einsame Abaler.

Drei und breißig ehemalige Consuln, sieben Pratoren, sechzig Aedilen, 200 Senatoren, 150,000 romische Burger waren die Opfer des zwischen Marins und Sulla geführten Krieges. Da erneuerte Sulla die seit 120 Jahren nie erschienene Dictatur, nahm den Junamen des Gluctlichen, vertheilte seinen 47 Legtonen die Suter der Proseribirten und hingerichteten, tilgte das Recht, welches die Bolkstribune übten, Sesehe vorzutragen, ergänzte aus dem Ritterstande den geschwächten Senat, vermehrte zu Besohnung feiner Freunde die Eollegien der Pontifen und Angurn, und gab dem Bolt zu Erinnerung seiner Siege die berühmten eircensssschen Spiele, über welchen es nachmals die Freiheit vergaß.

Nach Chaten, wie sie wenige Tyrannen zu Befestigung einer Herrschaft auf eine lange Reihe von Nachlommen gewagt, legte Sulla die Dictatur nieder, trat in das privatleben zurud, beschäftigte sich mit Beschreibung seiner Geschichte, genoß v. Epr. alles geistigen und finnlichen Vergnugens, und starb entträftet am zweiten Tag nach Wollendung des 22sten Buchs seiner Geschichte.

## Capitel 24.

## Die Beiten des Pompejus.

Mehrere Jahre war biese Erschütterung ber hauptstadt ben Provinzen fuhlbar. Sertorius, ein Marianer, suhrte in Spanien seinen durch Menschenkenntnis und bewunderungswurdige Geschickseit in der Wahl der Stellungen sehr merkwurdigen achtzehnjährigen Arieg. Selbst Barbaren hatte Sertorius so eingenommen, das. Salagurri nicht eher übergeben wurde, als nachdem die Einwohner ihre Weiber und Kinder verzehrt hatten. Eben als er mit Mithribates gegen das Vaterland gemeine Sache machen wollte, verrieth ihn Perperna, dessen er geschont, als er alle

Unbern, auf die er mistrauisch war, dem Tod übergab. Auch dem Morder toftete feine That bas Leben.

Rach Affen wider Mithribates zog Lucullus; ein in friedlichen Studien gebilbeter und seit mehreren Jahren von militarischen Geschäften entsernt lebender Mann, der die Grundsage dieses Kriegs auf der Hinreise aus Buchern und Unterredungen lernte. Seine Thaten bewiesen, daß einem an das Denken gewöhnten Kopf auch dieses gelingt.

In Italien wurden Confuln burch entlaufene Fechterschaaren geschlagen, und Licinius Craffus, indem er Erirus und Spartacus (ihre heerfuhrer) foliug, erwarb einen burch ben Gegenstand schmablichen, für die offentliche Rube wichtigen Triumph.

Das fruse Glud des Pompejus war der Gegenstand offentlicher Bewunderung; noch tampfte der junge Cafar, ohne sich emporschwingen zu tonnen; Cato war durch Beiden des Eprannenbasses, die er als Anabe merten ließ, taum erft befannt.

Siege in Gallien, Ilhrien, Spanien, das Testament Königs Risomedes von Bithpnien, vergrößerten das Reich; Rom, in Wolluste sinkend, vergaß die erlebten Gräuel, und reiste zum Untergang. Schon schwiegen die Gesethe vor der Präpotenz gewaltiger Männer; fortschreitender Unglaube vernichtete die gränzenlosen hoffnungen, worin erhabnere Alte gegen den Reiz gemeiner Triebe Krast gefunden; Ehre, Anstand, Freundschaft wurden seil; verdordene Burger entschuldigten Alles durch vervielfältigte Bedurfnisse bes immer unermestischern Lurus.

Bur selbigen Beit suchte Pompejus die Boltsgunst vermittelst Herstellung des Aribunates in die ihm von Sulla entrissenen Rechte (er arbeitete für die, welche sich nachmals zu seinem Untergange gewinnen ließen). Sein Schicksal wollte, daß zu seiner Erböhung (wie nachmals zu seinem Unglud) alle Formen überschritten wurden. Nachdem er triumphirt, ehe er ein öffentliches Amt besleibet hatte, umd Consul geworden, ohne daß er nach alter Sitte Quastor gewesen, wurde ihm zu Ailgung der Seerauber eine außervordentliche Macht über das mittelländische Meer und auf allen Kusten desselben ertheilt. Dennoch war Pompejus auf jede Auszeichnung so geizig, daß er fremde Lorbeeren mit unersättlicher Eitelkeit an sich ris. Er hatte sich den Ruhm der Endigung des Sertorianischen Krieges zugeeignet, wefür das Wesentliche durch seine Borgänger geschehen war. Er bemuhete sich, Meetellus um die Ehre der Eroberung von Kreta zu bringen.

Besonders zeigte sich sein Ehrgeiz in Ansehung des Mithribatischen Krieges. Diefer große Konig behauptete sich mit seinen Barbaren, so lang er konnte, gegen die unter Lucusus wohl angeführten Lezionen. Aber da gegen die Macht und Kriegblunft Koms er nur seinen eigenen Geist hatte, unterlag Mithribates zulest. In diesem Augenblick raubte Pompejus dem (den Krieg vielleicht ans Eigenunt verlängernden) Lucusus den Ruhm seiner Beendigung.

Mithribates siel seines Namens wurdig. Nachdem er bas von einer langen Beibe seiner Borvater ererbte Reich, ben kimmerischen Bosporus, die ftreitbaren Thracier, den letten griechischen Muth, Kolchis, die iberischen und albanischen Bergsnationen, den ganzen Kauknus, die Anwohner der kafpischen See, das Lauruszehirge, beibe Armenien, Mesopotamien und Sprien wider die Römer ins Gesechte gebracht, fünf und zwanzig Jahre, in oft erneuertem Krieg, die horden zusammenzgehalten und mit denselben dem Sullanischen Glück, dem Eiser mehrerer Consuln, selbst dem weisen Lucullus und so lang möglich der Schnelligkeit des Pompejus widerstanden, wurde er nicht das Opfer eines von ihm begangenen Fehlers, nicht

einer Bernachläffigung ober entschulbbaren Ermabung, sondern ber Wernathenet seines eigenen Sohnes, und ließ dem Römer nur seinen Leichnam. Ueber den Trümmern der Unabhängigkeit gang Worderasiens gab Mithridates sich selber den Lod, und nur so Rom den Krieden.

Won dem an maren des Pompejus Züge lauter Besichnehmungen; von den stethischen Gesilden bis unter Jernsalems Mauern sammelte er die Früchte meist fremder Arbeit. Eigranes, König der Armenier, hatte in der änßersten Bermirrung v. Ebr. des Neichs der Seleuciden ihren Thron eingenommen; Pompejus gad Syrien, Siele. licien und Phonicien den Nomern; ihm ließ er Armenien. Er wurde weiser gethan haben, ihm das erweichende Antiochia zu lassen; Syrien konnte nie surchtbar sepn, Armeniens bedurste Rom als einer Vormauer Aleinassens wider die Parther, v. Ebr. Jerusalem (durch innere Unruhen Mastadaischer Fürsten geschwächt) murde eine Soleichte Eroberung. Den Juden blieb Mosse Geset, aber mehr und mehr wurde das Gerpter von Inda entwendet.

Indes der parthische Phraates über die Fortschritte der Legionen sich zu beunruhigen ansing, wurde Rom der Wachsamleit eines guten Beltrgers seine eigene Erhaltung schuldig. Catilina, von dem edeln Hause der Sergier, innigst vertraut mit allen durch Wolfisse verdorbenen und durch Berschwendung ruinirten Jünglingen, degabt mit allen vorzüglichen Eigenschaften, die mit dem Mangel guter Sitten vereinder lich sind, machte eine Werschwörung wider die bestehende Wersassung. Ram kam in die Sesahr, welche alle Staaten bedrohet, wo feine bestehende wohlgevronete Semalt die Auhnheit deren, die nicht zu verlieren und lein Gewisen haben, aushält, Sallustins, dieser ernste Richter der Laster, die er an sich nicht zu überwinden vermochte, beschreibt in seinem unsterdlichen Wert, wie Siere, als Consul, den Anschlag entdeckt, niedergedonnert, vereitelt, und Catilina, die Wassen in der Hand, für die verdorbene Sache als Gelb gefallen.

## Capitel 25.

## Cafar, Pompejus, Craffus, Cats, Cicers.

Unter benjenigen, welche im Berbacht waren, Catilinarische Anschläge heimlich zu begunftigen, war Sajus Julius Schar bei weitem ber wichtigfte Mann. Seine in der erften Jugend schwächliche Gesundheit hatte er durch maushdrliche Leibestübungen so gestärft, daß sie alle Jahrszeiten und jedes Alima ertrug. In jeder Unternehmung, wodurch er sich zum Rang des Ersten in Kom und in der Welke erheben wollte, begleitete ihn das Glud; weil, indeß er sich Alles erlaubte, er die herrichaft über sich selbeit. Ohne von seiner Beharrlichteit, von der Arast und Hohe seines vielumfassenden Geistes zu sprechen, darf jene ihm eigene Lebendsstüle, jene bluschnelle Behendigkeit nicht übergangen werden. Wie sind auf den Mann gekommen, welcher in vierzehn Jahren das gauze, von streitbaren Wölsern start bewohnte Galien und zweimal Spanien unterwarf, Deutschland und Britann wien betrat, mit einem Heer Italien siegreich durchzog, die Macht Pompejus des Großen stritzte, Aegopten zum Gehorsam brachte, den Gohn Mithribats Pharnacos

Plin. H. N. VII.

<sup>5)</sup> Nec virtutem constantiamque commemoro, nec sublimitatem omnium ospacem quae edele continentur, ced proprium vigorem celestiatemque, quedam igne volucrem.

fab und folme. in Afrika ben großen Ramen Catons und die Waffen bes Juba befleate, funfaig Schlachten lieferte, morin eilfbundert zwei und neunzigtaufend Mann aeblieben fevn follen, bei dem Allem nach Cicero ber größte Redner, für Gefchicht: foreiber ein unübertroffenes Muster, gelehrt auch über Erammatik und Auspicien forieb, und grobe Plane ber Gefesgebung und Ausbreitung bes Reichs bei befchleunigtem Lob wenigftens im Andenten ließ. Go mabr ift's, daß ben Menfchen bie Beit nicht fehlt, fondern ber Bille, fie zu benuben. Cafar batte nicht jene fcbeinbare Erhabenheit talter Menschen über Leidenschaften, wofur fie feinen Ginn baben; er tannte ibre Macht, genoß ber Luft, und murbe nicht ibr Stlav. Im Krieg zeigte fic teine Schwierigteit, beren Gegenmittel ibm nicht eingefallen ware, feine Rriege= lift. welche er nicht vermittelft unerwarteter Wendungen ju vereiteln gewußt batte. Seine Ariegemaximen maren einfach und enticheibend; au den Soldaten redete er anversichtlich über die Grunde feiner Soffnung zu fiegen. Ueberhaupt gibt Cicero feinen Reben das Bengnis, "daß fie einem aus reiner Quelle filberbell fliegenben "Bach zu vergleichen waren; bag, wenn Cafar fie fcmuden wollte, er umberbeffer-"liche Gemalbe in bem beften Lichte barftellte; bag ber Charafter bes Ansbrucks, "ber Stimme, ber Action ebel und von fachwalterifden Runften entfernt gewefen "fep." Go bezeichnet er in feinem Geschichtbuch jeben Gegenftand mit dem angemellenften Andbrud: bie feltenen Betrachtungen find in feiner großen Manier. und bin und wieder Buge unbeleidigenber Ironie; er ichrieb biefes Wert ichnell. und (wie Quinctilianus mit Recht urtheilt) "in gleichem Geift, womit er geftritten." Seine Goldaten nannte er "Ariegogefellen;" bie Lapferften pries er offentlich; in Gefahren erinnerte er fie deren, die fie mit ibm vorbin gludlich bestanden, seiner Liebe fur fie, beren, die er von ihnen erwarte, die fie ihm so oft bewiesen, seiner Sorgfalt, womit er den Erfolg nun gesichert habe. In der That waren fie ibm fo ergeben, das in einem wichtigen Kall der flatt feiner Commanbirenbe nichts Starteres zu fagen wußte, ald : "Golbaten, ftellt euch vor , Cafar "febe euch." Die gebnte Legion hatte er im Anfang feiner Thaten befonders ac= wonnen: als ein großes teutides beer unter bem Rurften Ariovist einige Rurcht verbreitete, hielt er jene meisterhafte Rede, worin, ba er ihnen bemerft, wie unge: bubribe er finde, bag fie über die Art und Aunst ihrer Feinde fich Sorgen machen, bie nur ihm gutommen, er am Ende bezeugt, "daß wenn Alle ihn verlaffen, er "allein an der Spite feiner zehnten Legion, auf die er traue, den Reind angreifen "werde." Die Legion danfte, daß er ihre Gefinnungen fo richtig beurtheilt; fie bezeugte, ibm ewig ergeben zu fevn; die Officiers der übrigen Legionen wußten nicht. genug ihren Schmerz auszudruden, daß Cafar einen Angenblid an ihnen babe zweifeln tonnen; worauf ber Wetteifer ben Keind besiegte. Ein andermal, da er fein Seer, unruhig fand, bediente er fich feiner Buverficht: "Es ift mahr, Juba gieht wider "und; er hat gebn Legionen, breibundert Elephanten, breißigtaufend Pferde, bun-"berttaufend leicht Bewaffnete; aber ber Erfte, ber fich hierüber befummert, ben "Uberlaffe ich in einem elenden Raby dem Spiel der Wellen des Meers." Einen Solbatenaufrubr fillte er mit Ginem Wort, ale er anftatt "Ariegegesellen" fie. blos "Burger (Quiritos)" nennte. Diefer feinen Planen Alles aufopferude Mann, fobald er geffegt, war die Gute felbst; gleichviel ob nach dem Sang seiner Natur,. ober weil er ben ebeln Ginn hatte, die größte Alugheit hierin zu erfennen.

In der That scheint, daß er niemand über fich, doch den Pompejus neben fich batte leiden tonnen, wo hingegen Pompejus burchaus allein stehen wollte. Auf der andern Seite suchte bieser nicht wie Cafar die namliche Racht, welche ihm einmal

1)

.

aufgetragen war, immer zu behalten; und wenn man vermuthen muß, daß er im Sieg hart wie Sulla gewesen sevn wurde, so ist auch in seiner Art, daß er nache mals sich zurückzezogen hatte. Daß Pompejus die Ariegskunst verstand, bewies er vornehmlich in der ganz lesten Zeit, aber er hatte nicht Casars ersinderischen Geist, seine Arast, jene mittheilende Begeisterung, worin ganze Cohorten lieber sich tobeteten, als zuzulassen, daß Casarianer in Feindesbande fallen. Er redete in der Zuversicht eines machtigen Parteihauptes mit so vieler Popularität, als er geziemend glaubte, und mit einem des inwohnenden Römersinns, welcher ihm allezeit blieb, wurdigen Ernst. In seinen Sitten war Abel und Anstand, er war ein sehr wohl unterrichteter Berr; bes Vergnügens, der Freundschaft genoß er in seiner Raaße.

Eraffus, ber biefen großen Mannern sich zugefellte, war machtig, nicht nur als ein Mann von vielem gesundem Urtheil in Geschäften, sondern vornehmlich, weil er in einem Staat, wo Alles verkauft wurde, großen Neichthum besaß. Als, nach dem Arieg wider Mithridates, Pompejus nicht ohne Ursache Neider und Feinde betam, welche die Natissication der von ihm getroffenen Einrichtungen zu verhindern suchten, fand er sich genöthiget, in dem Eredit, welchen Caran seine Eigenschaften, dem andern sein Seld gegeben, Hilse zu suchen. Seinerseits war Casar berjenige noch nicht, als den er sich zu zeigen hoffte, wenn er durch jene zum Consulat und einem wichtigen Commando gelange. Erassus vermochte ohne sie nichts, Alles mit ihnen.

Als diese sich vereinigten, in Geschäften gemeine Sache zu halten, blieb sur bie Gesetze Cato. Nie war ein dem Ideal der Lugend mehr ahnlicher Mann, der das Gute nur darum wirkte, weil, anders zu handeln, nicht in seiner Seele war. Dev viel Muhe seine geistreichen Feinde sich gaben, ihn herabzuwurdigen, dennoch blieb sein Name gleichbedeutend mit der Nechtschaffenheit selbst. Einen Fehler hatte Cato (und Niemand als er), daß er der herrschenden Berderbniß auf gar keine Beise sich fügen, und lieber etwas Gutes unterlassen, als auf eine nicht ganz streng gesehmäßige Art handeln wollte. Mit mehr Nachgiedigkeit ware er seinem Baterlande nublicher gewesen, aber ein Cato wurde der Geschichte der Menscheit sehlen.

Wenn der Vater der Musen Latiums, ron dem Chiar, einst sein Feind, so wahrbast urtheilte, "sein Lordeer sep um so herrlicher als der militärische, um so "mehr es heißen will, die Gränzen des menschlichen Geistes als die eines vergängs"lichen Reichs erweitert zu haben," wenn Cicero, nach der Befreiung Roms von Catilina, in weiser Einsamkeit mit Atticus den Wissenschaften gelebt hätte, so wurde mancher schwache Jug seiner schönen Seele nicht erschienen sepn. Er sühlte nicht, daß er politischen Cinsus nicht nöthig hatte, um in den Jahrhunderten zu glänzen; und er schweichelte sich vergeblich, daß Tugend und Seist ihm diesen Einssus versichern könnten. Bei dem sürchterlichen Umsturz der weltbeherrschenden Republik, unter Wassen, Ausfruhren, Berbrechen, sand M. Tullius sich einzeln mit seinem Genie, seiner zu allem Guten geneigten Seele und seiner in der Ausübung mittelmäßigen Wenschenkenntniß; daher er sich bald an den, bald an diesen hielt, die Republik aber nicht lange überlebte; nach dem Urtheil Augusts, der ihn verrieth: "ein größer Wann und welcher es mit Kom gut meinte!"

Secta fuit, servare modum, finemque tenere,
Naturamque sequi, patriaeque impendere vitam
Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo;
In commune bonus.

Lucanus.

### Capitel 26.

### Cafar in Gallien.

Balb nach Bereinigung der Parteien und nachdem die schönfte Gegend Italiens zwanzigtausend unbeguterten Burgern vertheilt worden, wurde Cafarn die Proving Gallien, auf die nachmals verdoppelte Zeit von funf Jahren, aufgetragen, und er freute fich des Anlasses zum Krieg.

Die gebemutbigten Arverner erhoben fich nicht; bie Sequaner, welche ihr Anfeben auf teutiche Sulfetruppen grundeten, murden von diefen felbft ungemein gebrudt; die Sebuer (in Burgund) waren alte, nicht machtige Kreunde Rome, die in eigenwillig unternommenen Ariegen teine Gulfe erwarten burften; bas ftartfte Bolt Galliens nachft ihnen waren die Remier (von Rheims); die Dacht der Guefsionen (um Soissens) war mit ibrem vorigen Kurften verschwunden; tapfer waren bie Bellowaten (im Beauvais), aber ber belgische Stamm genoß bes vorzüglicheren Waffenruhms, und hatte feine Sitten beffer als die übrigen erhalten. Gine (im Lande Bales noch fenntliche) Colonie ber Belgen war nad Britannicn übergegan= An ben Ruften bes Weltmeers bielten die Beneter (um Bannes) die vornehmfte Seemacht. Gegen bie Byrenden und in ben Gumpfen bes nieberlanbes wohnten die unbezwingbarften Stamme. Diefe lettern maren in Sitten ben Teutiden abnlich, welche mit aller Kurcht unbefannt, einig den Baffen ergeben, über bie Gallier enticiebene Oberband batten. Die Gallier maren gesitteter, fie batten mehr au verlieren. Undererfeits wurden die Teutschen von den Selvetiern in Schranten gehalten, einem in ben Chenen ber Schweiz wohnbaften Bolt. Diefe Belvetier gaben Unlag zu bem von Cafar gewünschten Arieg.

Noch voll bes Andentens ber eimbrifchen Beit hielten fie fur ein Leichtes, fich p. ebr. in befferen Gegenben ein bequemeres Baterland auszumachen. In biefem Ber- 57. trauen vereinigten fich bie Belvetier mit einigen benachbarten teutschen Bollerschaften, verbrannten ihre Bohnungen, und machten fich auf, über den Jura ju gieben. Den Romern tonnte eine folde Bewegung, welche andere Teutiche und Gallier sur Rachabmung verleiten burfte, fur bie Rube ber Grange nicht gleichgultig fenn. Cafar, mit großen Berftarfungen, eilte nach Genf. Die Belvetier gogen burch bie taum gangbaren Pfabe bes Jura. Er folgte. Gern vernahm er bie Alagen ber Beduer und Allobrogen. Indem er biefen Bormand benutte, um die Liguriner, jenen Can, der im eimbrifchen Rrieg die Romer folug und noch denfelbigen Reldberen Divito batte, anzugreifen, ichien er zugleich ehemalige Berunehrung ber vaterlandischen Maffen zu rachen. Es tam balb nach biefem zu einer entscheiben= ben Schlacht, worin die Kriegefunft über ungebilbete Tapferteit vollfommen ficate. Cafar verfolgte bas gang entfraftete Scer; es ergab fich. Die Selvetier wurden romifche Bundesgenoffen, und er ficherte ben damale vornchmften Pag bes Jura burch eine Colonie, wo jest der Ort Mion an dem Genfer = See liegt.

Durch biefen ersten Sieg wurde Cafare Anschen so groß, daß er theils um Rettung der Gedrucken gebeten wurde, theils Bundnisse sich bildeten, um gegen ihn und Rom die Unabhängigseit zu behaupten. Gallien war in eine Menge Parteien getheilt, so daß nicht nur teine Stadt, sondern taum eine Familie unter sich einig war. In den Republiken beschäftigte sich Jeder mit politischen Dingen; haufige Bolksversammlungen gaben hiezu mannichfaltigen Anlas. Alles wurde leidensschaftlich getrieben, und oft nach Schein und Geruchten der kaum besestigte Ent-

schluß geanbert. Raum wußten bie gang hierarchisch constituirten Druiden, ihre Priester, durch, wie es scheint, heilsamen Einfluß, die Nation von der Berwilderung abzuhalten; es blieb durch sie ein Same von Eultur, so gut sie mit Menschensopfern zu vereinigen sepn mochte. Bur selbigen Zeit wußten auch in Sallien machtige Manner über ihr Baterland und benachbarte Boller sich personlicher Oberherrischaft anzumaßen. Die gemeine Bollsclasse war in sehr untergeordneter Berdaltenis, von welcher der spätere Uebergang zur Leibeigenschaft nicht schwer sepn mochte.

Von diesen Fehlern mußte Cafar ben besten Gebrauch zu Unterwerfung bes Landes zu machen. Bu Bermehrung feines Ansehens ging er selbst über ben Rhein, die Granze der tapfersten Barbaren, und über ben Canal bes Meers, der Britannien scheibet, welches Land sur eine andere Belt, an der Granze einer nur Fabeln ber tannten Gestaltung bes Erdbodens galt. Die alten Sitten hatten fich in der That auf der Insel besser erhalten; die achte Ornidenwissenschaft über die Ratur der Dinge, über Gotter, Geister und Menschen, hatte hier den Sit; die Britannen hatten im Arieg außer dem größten Muth viele sonderbare ihnen eigene Gebrauche.

Aber Cafars Sauptsache mar die Eroberung des Landes Gallien, welches er mit Recht als Vormauer bes Reichs gegen die nordischen Wölfer, und einen Vorposten betrachtete, durch welchen Rom von allen ihren Bewegungen zu rechter Zeit Belebrung erhalten tonne. Je mehr Wölferschaften wiber ihn zusammentraten, je leichter wurde, in einem Tage viele zu schlagen, die er in verschiedenen Ländern batte mussen ausstuden.

Jeber Bericht seiner Siege vermehrte die Bewunderung Roms; sein tagliches Leben besestigte seine Liebe im Herzen der Arieger; er hatte eine folde Mischung der größten und schönsten Eigenschaften, daß sie einig ihm ergeben wurden. Et übertraf alle andern Helben seiner Classe: Alexander hatte teine solche Schwierige teiten zu überwinden, und Karl den Großen hinderte sein Zeitalter, daß er nicht so aufgestärt seyn konnte.

s. Gor. Um biefe Beit fiel Eraffus in einem unnothigen Arieg, den er ohne genugfame 59. Landfenntnis wiber bie Vartber unternommen hatte.

Der Abel hielt fich mehr und mehr an Pompejus, welcher beffen Sitten und Befinnungen hatte. Cafar und er hatten Cicero, ber auf die Begebenheiten feines Confulates die hoffnung eines unabhangigen Ginfluffes grundete, bem Clobius, einem leibenfchaftevollen, ju Allem feilen Bolfetribun preisgegeben. Gicero murbe vertrieben, Cato unter anderm Bormand entfernt. Er follte bas Konigreich Sprern bem romifchen Bolf gueignen : Ptolemaus Apion befag badfelbe burch ein Berbrechen; burch bie Ungerechtigfeit Roms murbe er jum Gelbstmorb genothiget; Cato gehorchte bem Gefes. Nachmals genehmigten bie Triumvirn die Buruckbernfung Cicerons; bafur mußte er mit ibnen fenn. Rach biefem fuchten Milo und Sporfaus burd Waffen bas Confulat; es geichab, bas es bem Dompeius obne Collegen aufgetragen wurde; abwesend geschah ihm biefes und burch ben Senat. Debr und mehr fielen bie Sitten; Richter (nach ber letten Abtheilung bes Brators Cotta, theils Ritter, theile Genat) verlauften um ben Genuß ebler Junglinge und Jungfrauen die Stimme ber Gerechtigfeit, ober Waffen legten ihr Stillichweigen auf. Mur Milone Arm vermochte Rom von Clodius zu befreien; ibn biefur unfoutbig zu erflaren, magte nur Cato.

Bahrend biefer zehn Jahre tam Cafar nie nach Rom; er überwand taum namentlich befannte Barbaren; er trug bie romifchen Abler auf bieber verschloffene Ruften und an hercyniens Balber. Pompejus, ber Große genannt, vergaß, bas bleker Name schwerer zu behaupten, als zu gewinnen ist, entwöhnte fich des Arieges, und wurde durch die oft lästige Gegenwart seiner nicht herablassenden Großbeit vershaft. Nur die Bornehmen suchten dei ihm gegen Cafar den Schut der Aristotratie. Julia, Casard Lochter, seine geliebte Gemahlin, stard. Um eben diese Zeit machte der Wille des Senats Pompejus zum Consul ohne Collegen, und indem ihm die Berwaltung Spaniens aufgetragen wurde, erhielt er (weil das gemeine Wohl es sordere) die Erlaubnis, das dortige Heer durch Stellvertreter commandiren zu lassen. Hebenreh betam er eine unter guten Führern zu seiner Disposition stehende Armee, ohne seinen alten Nuhm neuer Prüfung auszusehen, ohne den Sig der höchsten Sewalt und der Staatsintriguen verlassen zu mussen. Als er in eine Arantheit siel, that ganz Italien Selübbe für seine Erdaltung.

Edfar, nach vollendeter Eroberung des transalpinischen Galliens, wurde in allen Städten der vorigen Proving und im cisalpinischen Gallien wie im Ariumph empfangen; Siegeszeichen schmudten die Strafen, die Mauern, die Thore; alle Alter, beide Geschlichter, alle Stände brängten sich, den großen und milben Casar zu sehen, seinen Schubgottern Opfer zu bringen und sein heer zu bewirthen. Denn von der Spife der penninischen Alpen bis in die Riederländer Sumpse rudeten die Parteien, und war dem Aausmann die Straße, wie Italien seine Gränze, gesichert.

Er, für diese Thaten, begehrte nur, daß auch er abwesend, noch vor feinem Triumph, jum zweitenmal Conful murbe; ungleich außerorbentlichere Dinge waren feit breißig Jahren fur Dompejus gefcheben. Aber Dompejus, fo wenig er zweifelte. immer noch ber Erfte zu fenn, fing an, einige Berbuntelung feines perfonlichen Glanges an abnen. Alfo begehrte er von Cafar awei Legionen gurud, bie er ibm ebemals überlaffen batte, und balb nach diefem murbe becretirt, Cafar foll fein heer überhaupt auseinander geben laffen, und wie ein gewöhnlicher Privatmann bas Confulat nach ben gemeinen formen fuchen. Der Conful Marcellus, voll Abnenftoly, war gang wiber Cafare populare Gefinnung; Lentulue, ber anbere Conful, muste bem Bint feiner Soulbalaubiger folgen; Scipio, bes Pompeius numehriger Schwiegervater, hatte gerichtliche Unterfuchungen gu furchten, welche burch eine Staateerfchatterung am beften bintertrieben murben; Cato, feinem Softem getren, hatte Ueberfdreitung ber Rormen auch an Pompejus gemifbiliget. und weit furchtbarer ichien fie ihm fur einen an ber Spipe fichbafter Legionen ftebenben Burger: Cicero bemubete fic vergeblich, burch Bermittelung ben frieden auf irgend eine Weife zu erhalten.

Unter ben Boltstribunen zeichnete sich ber junge Enrio burch große Talente and; er war aber nicht schwer zu gewinnen, weil seine Berschwendung nur mit der Gränzenlosisseit seiner Wolkste im Werhältnisse stand; er diente Casarn. Mit ihm war sein Sollege Antonius, in Allem ihm gleich, nur daß er ein besserer Ariegsmann, Eurio beredter war. Alle übrigen zu Kom in Aemtern und Würden stehen wanner waren für Pompejus; er selbst behauptete, der geheimen Abneigung bes heerd gegen Casar sicher zu seyn, und rechnete auf zehn Legionen als eigene Macht. In dieser Zuversicht und ohne eine Erstärung Casard abzuwarten, beschloß der Senat, wie in großen Gesahren: "Confuln, Prätoren, Wolfstribune und Pro"consuln haben alle Borkehren zu tressen, um von dem gemeinen Wesen Sesährbe "und Schaden abzuwenden; in Italien ware eine Soldatenhebung zu veranstalten;
"En. Pompesus aber aus dem öffentlichen Schaße zu unterstützen, und für alle Pro"vinzen Statthalter zu ordnen, welche seine Interessen begünstigen." Casard Erstärung erschen: "Das heer wolle er bis auf eine Legion auseinander gehen lassen,

"das Confulat aber ju Rom nach ben gewöhnlichen Formen begehren." Es fcheint, bag man fich darum hiemit nicht begnugte, weil feine Gegenwart gefürchtet wurde.

Die gewaltsamsten Leibenschaften erwachten, und trieben mit ber Republit ihr Spiel. Alle Augen Rome, Italiens, bes Reichs, ber Burger, ber Soldaten waren auf jede Bewegung Casars, auf die täglichen langen Sihungen bes Senates, unverwandt gerichtet; alte Freundschaften wurden gebrochen, Trennungen burch den Parteigeist verfohnt, unverseheus dieser ober jener verlaffen.

Wahrend diesem für ihn und für die Welt entscheidenden Augenblick verdarg Cafar in sich die große Bewegung seiner Seele. Nur fünf Cohorten waren bei ihm, das übrige Heer in unzählige Städte zerstreut. Unweit Ariminum (Rimint) ist ein Flüßchen, Rubicon, jest Luso, die Gränze bes eigentlichen Italiens, welche ohne Erlaubniß vom Senat tein Feldherr überschreiten durste, ohne für Feind bes Waterlandes erklärt zu werden. Un dem Ufer dieses Baches überlegte Safar bei nächtlicher Stille, ob er sein Heer gegen die Hauptstadt der Welt, gegen sein Baterland, aussuhren wolle. Ju Pferde fanden ihn bei Tagesandruch die Soldaten gedantenvoll herumreitend, sie selber äußerst bewegt (es war für die ganze Meuscheite ein großer Tag), äußerst unruhig, beobachteten jeden Jug seines Gesichtes, als plöslich Safar, sein Pferd spornend, rief: "Der Würsel sällt;" hindber sehte, sie ihm solgten.

### Capitel 27.

### Cafars burgerlicher Rrieg.

Alle an der adriatischen Seekuste liegenden Städte öffneten ihre Thore, die Besahungen traten über, die Officiers entstohen. Rom, in Erinnerung an Martus und an Sulla, erzitterte vor neu beverstebenden Proseciptionstaseln. Auf die Nachricht seiner Annäherung ergriffen Pompejus, die Sonsuln, der Senat, Sato, Piso, Sieero mit ungemeiner Eile die Flucht, und hielten sich nirgend auf bis Capua. L. Domitius allein, in Erwartung eines Entsahes, widerstand auf Corfinium. Pompejus, da er den Nuhm so vieler Triumphe, da er eine so lange Macht ind Gesecht wagen sollte, schien sich selbst ungleich. Die Besahung von Sorsnium ging endlich über, Domitius mit allen Ofsiciers wurde in das Lager geführt, und von Sasar in Freiheit geseht, ohne daß er ihnen weder die Gelder, die wider ihn verwendet wurden, abnahm, oder irgend eine Zusage forderte; nur beklagte er, daß sie in diesen Zeiten die Gesinnungen, welche seine Freundschaft für sie verdiene, ihm nicht beweisen.

Als taglich Garnisonen ber Stabte und gallische Sulfsvöller fein heer verstartten, schrieb er an zwei seiner Freunde solgenden Brief: "Casar grußt den Oppius
"und ben Balbus. Noch ehe ich eure Worstellungen erhielt, hatte ich den Worsah,
"gegen Jedermann die außerste Milbe zu beobachten; durch diese munschte ich,
"wenn es möglich ist, die herzen meiner Feinde zu erobern, und meinen Siegen
"Dauer zu geben. Meine strengen Vorganger sollen meine Muster nicht werden;
"sondern ich möchte eine neue Ariegsmanier üben, durch Wohlthaten und Gute
"meine Gegner gewinnen. Diese Gedanten beschäftigen mich Tag und Nacht, und
"ich bin begierig, auch eure Ideen zu wissen." Denn er psiegte zu sagen: "das
"Andenken einer Grausamkeit wurde ein lästiger Gesährte seiner alten Tage sepn."

Immer erneuerte Cafar Friedensantrage; aber ba er nach Brundusium tam. entwich Pompejus aus Italien. Da befchlof Cafar ben Grund von beffen Macht,

sein von Afranins und Petrejus wohl angefährtes heer, in Spanien zuerft angugreifen; soust wurde dieses, indes er Schatten und Namen verfolgte, nach Italien geben, und im Schoose des Baterlandes den Schauplat des Ariegs aufschlagen.

Bu Rom versammelte er Senat und Voll, und legte ihnen vor, wie er zu diesen Dingen durch seine Feinde genothiget worden. Massilia (Marseille) wollte sein Heer nicht ausnehmen, er sah sich in dem Fall, sie zu belagern. Diese Stadt war von langen Jahren her Freundin der römischen Republit; sie glaubte der Partei des Senates angeschlossen bleiben zu sollen, und Neutralität schien unmöglich. Gegen Casard Feldherren hielt sie mit jener von den alten Phocaern angestammten Beharrlichteit; am Ende vermochte Massilia nichts gegen das Gluc, welches ihm die Weltherrschaft gab. Doch blieb sie auch nach diesem (wie die gallische Eivilisseung zum Theil schon eher von ihr ansgegangen sepn mochte) ein blübender Sieder Cultur.

Der Feldzug in Spanien war einer ber schwersten, weil Naturschwierigkeiten, mit der Aunst guter Feldberren vereiniget, wider Casar stritten. Er sand sein heer zwischen vielen Waldwassern, die in gewissen Jahrdzeiten schwellen, für Proviant, Berstärtung, Fütterung beinahe unzugänglich, den Feind in außerst vortheilhafter Stellung. hier übertraf er sich selbst, und gab dem Keer die gleiche Entschosser, beit, so daß die Soldaten bis an den Half im Wasser durch die Etrome kamen, und beschleunigte Marsche alle Bewegungen der Feinde vereitelten. Es geschah, daß Afranius und Petrejus, deren Weiber zu Rom schon beglickwünschet worden, sich glücklich schähen mußten, ohne Lieferung einer Schlacht, um den Preis ihres Lebens, sich mit ihrem ganzen heer zu ergeben. Edsar schnell durch Sallien, Italien, auf Rom, ernennt sich zum Dictator, ist blidschnell zu Brundussum, und auf der Russe Operhachiums (Ourazzo 1).

Als der zurücgebliebene Theil des Heers zogerte, begab er allein, verkleibet, in einer Gewitternacht, im Glauben an sein Glud, sich in ein kleines Fahrzeng, aum die Einschiffung am entgegenliegenden Ufer zu beschleunigen. Indessen hatte Pompejus den ganzen, weiland von ihm siegreich durchzogenen, ihm ergebenen Deient ausgeboten; mit ihm war Griechenland, Afrika, der große Name des römischen Senates; er selbst ermannte sich und frischte seine Kriegskunst auf. Sein Gedante war, den Krieg zu verlängern, sein Heer zu bilden, den Gegner zu erschöpfen, zu ermuden. Ungunstige Scharmubel und Mangel au Proviant schienen Edsars Heer zu schwächen. Aber viele der Wassen untundige Senatoren tadelten Pompejue, als der, um nur lang zu commandiren, die Schlachten ausweiche; es war ihm nicht möglich wie Edsar, seinen Einsichten frei zu solgen; schon daß er Italien ausgegeben, hatte seinem Ansehen geschadet; in seinem Lager wurde zu viel von Politik gesproden, da Schard Heer, auf ihn zetrost, ohne Widerrede seinen Willen that.

Endlich verließ Pompejus bas Lager, in welchem Cafar ihn ju teiner Schlacht batte udthigen tonnen, und anftatt nach bem nathe berjenigen, die von dem namen der Republit große Wirtung fur ihn erwarteten, den Arieg wieder nach Italien ju tragen, jog er in die Gefilde Thefaliens; bei Pharfalus wurde gestritten.

Cafars heer maricirte in starten Schritten auf; Pompejus bewegte fich nicht; vielleicht um jene mit unerschöpften Rraften besto leichter niederzuwerfen. Die

4)

Ocyor et coeli flammis et tigride foeta; Dum se deesse Deis, et non sibi Numins, credit,

Cafarianer . burd Bewegung foon ermuntert , vermutheten bie feinbliche Abfint. machten ploblic Salt; und nach einer turgen Raft warfen fie Pfeil und Soles. ariffen aum Somert, und ftursten mutbend in die erftaunten Vompeianer. Biele Sobne ber Genatoren, in weichlichem Stabtleben erzogen, und fur Treffen ber Liebe gefchicter, erfcracen befonders, ba fie vorzäglich fich angegriffen, und un-Darmbergige Baffen am meiften ju Entstellung ihrer iconen Gefichtsange abgielen faben: fie floben. Gin Theil ber Bompejanischen Reiterei glaubte zu fiegen, als ein Theil ber feindlichen por ihr flob; unverfebens (bierauf gablte Cafer) bemertten die Berfolgenden ein binter ben brei gewöhnlichen ichief gestelltes viertes Exessen. Es bestand aus Leutschen, und war nur feche Coborten fart, aber es wirtte wie jebe unerwartete Ericeinung. Die feindliche Cavallerie, ohne feine Starte ju meffen, warf fich in die Klucht, und blieb weit jenfeits bem Schlachtfelbe auf ben basfelbe bominirenben Soben. Indest jene Teutschen fie einige Beit verfolgten, fiel ein Migel Cafard in Die von ber bebedenben Reiterei entblotte Geite ber Bompelaner. Budelch ruckten feine brei Treffen eines in bas andere ein, um mit breifachtartem Stof bie feinbliche Rronte unwiderstehlich niebergumerfen. Ale bas vierte Ereffen von Berfolgung der Kliebenben umfebrte, fiel es dem Reind in den Ruden. Dom: pejus flob, bas Glud bes Lages war entichieben. Cafar, feiner Grunbfabe eingebent, buochritt bie Linien, und rief : "Goone, Krieger ; es find Burger!" Als das Luger eingenommen wurbe, brachte man ibm bie Brieftaide bes Bompeins, alle Schreiben feinbfeliger Großen und verftellter Freunde; er, obne fie au biffnen, marf fie in bas Rener. Den folgenden Lag ergaben fic bie abrigen vom Beer. Pint Eato neubegeistert, weil es offenbar nicht mehr die Pravotens des Bomveins, vielmehr Sache ber Gefete murbe, flot über Corcpea nach ber afritanifchen Rifte, ju Erneuerung bes Rrieges.

Pompejus begab fich burch Cheffalien an bas Meer. Das Unglud tilgte in ibm bas Gelbstaefubl ber Burbe nicht. Auf Lesbos fand er feine Gemablin. Troft futte und fant er in ben Grundfaben ber Beifen, beren Stubium er nie unterlaffen batte. Unschluffig, ob er die Erummer feines Gluds und etwa Soffnung ter Berftefinng den Parthern ober dem Afrifaner Juba ober dem Konig von Aegopten vertrauen folle, that er endlich barum bas lette, weil ber junge Ptolemans ibm Daniberfeit fonibig mar; fein Bater, ba er vertrieben worben, batte feine Biebereinfebung ibm zu bauten. Diefe Reife unternahm und vollbrachte Bompeins mit ankandiger Standhaftigfeit, großer im Unglud, ale ba er vor 34 Jahren in friber Augend triumphirend auf bas Capitolium fubr, und ale in fpateren Beiten por feinem Namen Affen gitterte. Bet feiner Antunft unfern Pelufinm murbe er auf Befehl ber agpptifchen Minifter (welche fich fcheuten, ebel gu banbeln) enthauptet. Den Leichnam des machtigsten romischen Burgers (weil Cafar nicht mehr Burger war) verbrannte mubfam und heimlich ein armer Mann, den es rubrte. Cafar fein Saupt fab, weinte er; es feblte ju bem Glanze feines Gluce, bag er den großen Vompejus nicht retten konnte.

## Capitel 28.

Cafars lette Rriege und fein Cod.

Cato, Juba, Scipio, Labienus, Die Kinder bes Pompejus, rufteten Afrifa, Sieillen, Spanien; ein Theil als Romer; andere um den Freund und Bater gu

rachen. Edfar, burch wibrige Binbe, wie er fagte, aber wohl auch burch bie Reize ber Prinzeffin Eleopatra, in Megypten aufgehalten, tam baselbst in geoße Gefahr, in einer Aufruhr, welche burch seine Parteilichteit fur biese Schwester bes Koniges veranlaffet wurde. Raum wurde et dem Schickst seines großen Gegners entgangen fepn, wenn er sich nicht in das Meer gestutzt, und ein Schiff schwimmend erreicht hatte. In einer hierauf gelieferten Schlacht, wo die Aegoptier ohne Erfolg, doch nicht unrahmlich stritten, verlor sich Ptolemaus Dionpsius im Wasser. Safar gab ber schone Cleopatra das Reich ihrer Pater, sie ihm zwei Sohne.

Uebrigens ist mahrscheinlich, bag Cafar ben Arieg miber die fich gusammengiebenden Pompejaner nicht bloß der Wollust wegen verspätete, sonst wutde er jene nach der Abreise von Alexandria gesucht haben; er zog nach Aleinasien, und sching ben pontischen König Pharnaces, der ihm nicht furchtbar sepn konnte. Er wollte jenen Zeit laffen, ihre Wacht so zusammen zu bringen, daß Ein Tag entscheide.

Lato, mit gleichem Muth wie im Senat und wie im Tod, hatte burch die afrikanischen Wisten einen hochst beschwerlichen Marsch vollbracht, worin er seine Arieger die zu seiner eigenen Seelengroße zu erheben schien. Das Generalcommando übergab er dem Scipio. Lapfer, aber unglücklich, wurde dei Thapsus gezen Sasar gestritten. Als der Muth hierauf erlosch, beforderte Sato in Utica die sichere Sinschiffung seiner Freunde. Nachdem er für sie, die Stadt und die Seinigen möglichft gesorgt, erstützte er sich mit dem Gesuhl der Würde menschlicher Natur, wie sie über Zeit und Silde erhaben, und göttlich ist, wenn sie will. Nemit beschäftiget, überließ er Nom dem Sieger, und entging durch freiwisigen Dod aller Macht, welche die finnliche Welt über die hat, welche sich nicht tennen.

Was wurte er nicht haben wirfen tonnen (biefer Einwurf ift gemacht worden), wenn er die größere Reaft gehabt hatte, Cafars Tod erleben zu wollen ? Aber Cats war von andern Menschen zu sehre unterschieden, um sie zu regieren. Seine Standbaftigseit mar groß genug, und feine That kann nicht verfahren; um fo sterben zu burfen, wird erfordert, wie er zu leben.

Herauf aben Juba und Petrejus mit einander und gaben fich nach ber Eafel ben Cob. Scipio entflob zu Schiff; ba es erreicht und nach ihm gefragt wurde, fprach er: "Scipio ist bier, und es gehet ihm wohl." Unter diesen Worten tibiete er sich. Er war sonft fein großer Mann, aber Romer hatten ein Sefuhl, bas fie am Ende über Alles erhob.

Die übrigen Führer der Pompejanischen Partei begaben fich nach Spanien. Bei Munda geschah zwischen Safar und des Pompejus Sohnen die Schlacht, we jener in größter Besahr war, endlich von seinem Glud sich verlassen zu sehen. Schon klagte er das Mißgeschild an, das ihn diesen Tag sehen ließ, als erneuerte Anstrengung ihm den Sieg, dem altesten der Innglinge den Tod gab. Segen das Ende des surchterlichen Trauerspiels schienen beide Parteien das Aeußerste auszubieten. Belagerer stritten wie von einem Wall hochgedäuster Leichname gegen die Vertheibiger der Mauern. Ein Sturm in der Meerenge hinderte zwischen den sich treffenden Flotten die Seeschlacht nicht.

Aber Casar triumphirte über Gallien, ben Rhein, Britannien, Aegopten, ben Pontus, Mauritanien, Spanien. Er wurde als lebenslänglicher Dictator erkannt, unverlesbar erklärt, und bekam ben Junamen "Water bes Baterlandes." Meist wenn es auf das Schickal eines Feindes ankam, folgte er dem hang seines Gemathes. Mis er Ligarius, gegen den er besonders aufgebracht war, jum Tod verwriheilt hatte, redete Cicero, dem er vergeben, ju bessen Bertheidigung; unwillig

horte Cafar ben Eingang; durch Schriften, die er in der hand hatte, suchte er sich ju zerstreuen; aber als Tullius endigte: "Bon allen deinen Augenden, o Cafar, "ist beine Gute die schönste, Sterbliche werden badurch den Gottern abnlich, wenn "sie vergeben, wenn sie Gluck um sich verbreiten; in deiner Erhabenheit ist nichts "herrlicher, als taß du wohlthun kannst; in deiner Natur nichts Edleres, als dein "Wille, es zu thun, Cafar! Ich schweige; dein herz mag dir das Uebrige sagen;" da entsielen ihm die Schriften, Thranen verdunkelten sein Auge! er that nach Cicerons Begehren. So vergab er, dem Senate zu Gefallen, dem gewesenen Consul Marcellus.

Da die Legionen beschäftiget werden mußten, gedachte Casar, Erassus an den Parthern zu rächen, oder die Anwohner des schwarzen Meers völlig zu unterwersen. Indes er als oberster Pontiser die Zeitrechnung untersuchen und einen genauern Kalender versertigen ließ, hatte er den Plan einer Sammlung der Gesehe. Wenn man bedenkt, was er in wenigen Monaten gethan und entworsen, und alles Uebel, was er, nicht ohne Scheingrunde, hatte thun können, und sich nicht erlaubte, wenn man in Erwägung zieht, wie er die Besessigung seiner Macht gleichwohl zu wahsschen schien, so möchte man schließen, daß er eine so theuer erkaufte Gewalt, welche er mit Sicherheit wohl nicht hatte abtreten können, gesucht habe zu erhalten, daß er aber so regiert haben wurde, daß theils das Reich einen Versassungsplan, theils die Nachsolger ein Beispiel der Verwaltung besommen hatten.

Edfar tonnte hoffen, daß man ihn fein Wert wurde vollenden laffen, daß die Romer seine Macht ihm vergeben wurden, wie er seinen Frinden vergab; außer in Schlachten war fast Niemand umgetommen; auf den burgerlichen Krieg folgte Rube und Vergnügen; er felbst war von Mannern umgeben, die ihm das Leben oder große Wohlthaten zu danken hatten. Aber der altrepublicanische Geist lebte noch; Wolfstribune wagten, über Casar zu klagen; die gefährlichsten waren die, welche schwiegen.

Marcus Brutus batte Catone Grunbfabe, mit fanfteren Sitten; fur die Rreis beit Roms glaubte er bas Meußerste erlaubt, doch, bag bes Uebels nicht mehr gefchebe, als burchaus nothig fev; aus alten Beifpielen folog er, bag eine einige Ebat für die herstellung ber Republit binreichen burfte; man muffe, glaubte er. bie Rrantbeiten des Baterlandes nicht für unbeilbar halten, oder ju Biederbelebung alter Lugend boch noch Gines versuchen. Regieren wollte er nicht, und batte feine Brivatbeleibigung ju rachen. Aber Brutus mar ein Romer, und glaubte. feinen anbern herrn erfennen ju follen, als das Gefet. Caffins, fein Freund, mar migvergnügt, weil er nicht Conful geworden; feine Tugend war nicht fo furchtbar, wie feine Lebensverachtung. Wer den Tod nicht fürchtet, ift immer furchtbar. Das Angebenten ber Grundfage, worin jeder erzogen worden, die Beredfamteit, mit welcher Geschichtschreiber ben harmobius, Aristogiton und ihres Gleichen gelobt, ein ebler, aber die Lage Rome nicht genugsam aufgeflarter Baterlandefinn, biefe Urfachen und einige Privatverhaltniffe veranlaften enge Verbruberung zwifden Mannern, welche in ihren Grundfagen und Gitten fonft nicht viele Aebnlichfeit batten. Cafar murbe im Genat mit breiundzwanzig Bunden ermorbet.

## Capitel 29.

Per burgerliche Krieg des Brutus und Caffins.

Der Umfturz der alten Berfaffung eines freien Landes macht folden Eindruck, bag in allen Jahrhunderten die That des Brutus von Bielen gebilliget, von Andern

entidulbiget worden ift. Benn man bie meiften folgenden Gewaltbaber , in beren Sande Cafare ungemeffene Macht gefommen ift, wenn man ben volligen Untergang ber alten Tugenden, ben Ruin bes Reichs, bie baraus erfolgte lange Racht ber Barbarel, ben unerfehlichen Berluft ber Runfte und Biffenichaften, in Erwägung giebt, fo ift gewiß, baß, wenn Cafars große Seele bas Alles feben tann, er felbst beflagen muß, daß er biegu Anlaß gab. Wenn man bie Kolgen feiner Ermorbung, die Thaten drei neuer Tyrannen, das bei Philippi vergoffene Blut, die Unmöglich= teit, eine Republit ohne Sitten, oder bie Sitten in einer fo großen Republit gu erbalten, wenn man biefes erwaat, fo erbellet wohl, bag nicht biefer Cafar, fondern ble ungerechte romische Eroberungssucht Ursache alles Uebels war. Wenn man bebenkt, wie schwer es ist, Alles zu vermögen, ohne biese Araft gelegenheitlich zu migbranchen, wenn man bei inniger Selbstprufung die Ungewißheit bemertt, ob wir felbst im gleichen Kall enthaltsamer gewesen sevn burften, so vergibt man Rom die Eroberungen, bem Cafar feine Dacht, beflagt bie Schwache ber Bernunft im Rampf gegen Leibenschaften, und arbeitet mit erneuerter Anstrengung an Magigung ber lesteren.

Nach Cafars Tob suchte Marcus Antonius, einer seiner besten Officiers, ein Mann von Kraft und Ginsicht, allen ersinnlichen Ausschweisungen ergeben, von der Berwirrung bes Staates für sich selber möglichsten Wortheil zu ziehen. Den jungen Octavius, welchen Cafar, sein Großoheim, zum Erben eingesetht hatte, behandelte er als einen neunzehnjährigen Jüngling, ohne sonderliche Achtung, bis er lernte, wie geschiett Octavius war, alle zu Erwerbung und Erhaltung der Macht nöthigsscheinenden Tugenden und Laster anzunehmen. Lepidus, ein reicher Mann von edler Absunft, in personlichen Eigenschaften weit unter ihnen, gesellte sich nachmals dem Octavius und Antonius bei.

Sofort aber nach Cafard Ermordung vermeinte Cicero durch Bestätigung der Handlungen besselben, durch Entsernung der Verschwornen in die ihnen ausgetragenen Provinzen und Amnestie, Friede zu erhalten. Den Anmaßungen des Antonius wurde der Name des jungen Casars Octavius, dem viele Soldaten des ermordeten Dictators anhingen, auf die schmeichelhasteste Weise als derzeuige entzgegengeseht, auf den Rom hoffe.

Der erste Arieg brach dadurch aus, daß Antonius den Decimus Brutus, einen der Berschwornen, aus dem cisalpinischen Gallien, seiner Provinz, vertreiben wollte, und in Mutina (Modena) belagerte. Der junge Casar gab durch die Annahme des Testaments die erste Probe von Muth; "wenn Casar," sagte er seiner Mutter und seinem Stiesvater, die dieselbe äußerst misriethen, "wenn Er seines Namens "mich würdig achtete, wie sollte mir einfallen, mich desselben unwürdig zu ers"Maren!" Hierauf hatte er die Alugheit, sich dem Senate zu fügen, so lang er demselben besser als dem Antonius trauen konnte. Er scheute sich nicht, seine amfangs kleine Macht mit derjenigen, welche Hirtus und Pansa, die Consuln, zum Entsah von Modena sührten, zu vereinigen, und jenen Mörder seines Srossoheims besteien zu helsen. Antonius wurde zur Flucht genöttiget; Cicero ermannte gegen ihn jene Beredsamksit, womit er vor zwanzig Jahren Nom von Catiling gerettet.

Geschmeichelt wurde Octavius Cafar, aber nicht so schnell, als er es wunsche, mit bem Confulat geziert. Gine fruh an ihm bemertbare, außerordentliche Gewandt: beit, womit er alles Erbentliche, wenn es jum 3wed führte, sich gefallen ließ, und eben auch seinem 3wed (ber Mächtigste zu werden) ohne Schen Alles aufopferte, erregte Besorgnis. Man wollte wiffen, daß die vor Modena gebliebenen Consula

nicht ohne feine geheime Beranftaltung umgefommen weren. Doch hielt man nicht fur fower, wenn einmal Antonius gefallen, den Jungling au unterwerfen.

Jener fich von Modena in das transalpinische Gallien, wo Lepidus und Plauens (wie es schien, für den Senat) Armeen hielten. Es gludte ihm, unter den Ariegern des Lepidus Freunde zu bekommen, er wazte sich (denn er kannte die Schwäche des Mannes) in desselben Lazer. Anstatt ihn (unter den Feinden der Republik den gesährlichsten) umzubringen, wurde Lepidus selbst für ihn gewonnen; Plancus, der immer dem Stärksten diente, folgte diesem Beispiel. Die austeimende Misverskändnis des jungen Casars mit dem Senat nahm zu. Bei dieser Stimmunz erzhielt er von Antonius folgende Anfrage: "Ob er denn immer für die, welche ihn "haffen, und für seines Baters Mörder gegen desselben alten Freund, welcher "seinen Aod rächen möchte, Arieg sühren wolle? In diesem Fall sehe Antonius "sich genöthiget, eben auch gegen ihn die Partei des Brutus und Cassins zu erzgreisen. Octavianus möchte bedenken, ob eine Vereinigung zur Fortsehung von "Easars Wert den Umständen, ihren Vortheilen und der Nazur nicht angemessener, "wäre!"

Die blemit begonnene Unterhandlung wurde in einer Busammentunft vollendet, welche der junge Cafar, Antonius und Lepidus auf der fleinen Infel bielten. Die von dem Gbironda und Lavino unweit Bologna gebildet wird. Sier befoloffen fie die Bebauptung, und verabredeten eine Bertheilung der bochften Gewalt nebft Proferiotionstafeln au Bertilgung ber nun gemeinsamen Reinde. Dreibundert Senatoren. ameitausend Ritter und fonft viele angesebene Burger murben burd biefes Unglid betroffen. Alle Antonius ben Leibenschaften ber Anberen feinen Obeim Lucius Calar. ale Levidus feinen eigenen Bruder Baulus preisgab, verrieth auch Octavianus ben Cicero, welcher ihn wiber Untonius verfochten, welchen fein Großobeim und Water geliebt und ausgezeichnet, welcher an ber Werichworung nicht ben minbeften Antheil batte, und obne Unterftribung nie furchtbar fenn fonnte. Cicero murbe burd Bopillius Lanas ermordet, bem er burd eine Bertbeidigungerebe Leben und Ehre gerettet hatte. In dem 64ften Jahr feines lebens, des verdorbenen Beitn. Ger, altere mude, farb Tullius mit taum erwarteter Standhaftigfeit, und hinterlies 48. beffern Ruhm, ale bie, welche ibn aufopferten; wie benn Octabianus in boben Jahren, da er langft Auguftus bieß, ben Schmerz fühlte, feine Lorbeeren burch diefe That entweibet au baben.

Die Schreden bes Marius und Sulla lebten auf. Auch Antonius ließ unter ben Mahlzeiten Köpfe ermordeter Senatoren vor sich bringen, und Fulvia durchtech mit Nadeln die Junge, mit welcher Sicero den Charafter ihres Gemahls obne Schonung dargestellt hatte. Wiederum wurde Privathaß und Eigennuh zu unger heißenen Mordihaten unter politischem Vorwande der Grund; der alte Nomersum erfickt.

Herauf unternahmen die Ariumvirn die Verfolgung des Sassius, der fich Sprieps bemächtiget hatte, und des Brutus, der Macedonien verwaltete. Beide pusammen hatten eine Macht von siebenzehn Legionen; sie hatten die Provinzen tugendhaft verwaltet: nur dose Bürger, Dolabella, S. Antonius, P. Batinius, hatten hurch sie gelitten.

v. Ger. Der wieder fie nuternommene Krieg fand feinen Andgang bei Philippi in Ma-4. cedonien. Brutus ftritt mit ber Entschlossenheit eines Mannes, ber gewiß ift, feine Nigherlage nicht zu überleben; er nahm bes Octavianus Lager ein; bas Glad war für ihn. Ehr Cassing eimes hievon vernahm, betrog biesen die Schwäcke seines Gesichtes, daß er Asses verloren glaubte; er eilte und gab sich den Tod. Hierauf nach wenigen Kagen erlitt Brutus einigen Nachtheil, sühlte, daß die Feinde die Oberhand bekamen, verzweiselte an Rom, beseuszte das Schickal der Tugend; beschloß, den Arieg, welchen er ungern sührte, zu endigen, und ließ sich den Tod geben. Auch siel Catons Sohn, der von Cato gebildete Jüngling Lucullus, mit seinem bis in den Tod getreuen Bolumnius, von Hortensius' Sohnen derzenige, welcher seines Baters wurdig war, Barus in den Insignien seiner Burde, Ornsus Livius, der Livia Bater, und viele Andere, die nicht über sich erhalten konnten, Brutus und Cassius und die Verfassung Roms zu überleben.

### Capitel 30.

### Von Vereinigung aller Macht in einem Ginigen.

Noch war Sertus Pompejus, des Großen Sohn, in Wasken, und führte, meist zur See, mehrere Jahre einen dem Safar Octavianus ungemein beschwerlichen Arieg. Noch größere Erschütterungen wurden durch die eigenen Leidenschaften der Triumvirn veranlasset. Einen Arieg erregte Fulvia, des Elodius Wittwe, des Autonius Gemahlin, durch ihren Schwager, den sie wider Octavianus zu streiten der wog. Oft wantte Lepidus, die dem Octavian gluckte, dessen heer an sich zu ziehen, und ihn von der böchsten Geschäftssuhrung auszuschließen. Bon Allem wurde der Burger das Opfer: dem Bruder des Autonius wurde vergeben; die Stadt Perusia, die sich für ihn ertlärt hatte, brannte ab. Wie vielen Familien tostete es ihr Erdgut, die Octavians 47 Legionen Land hatten, die immer neue Bedürfnisse militärrischer Verschwendung befriediget waren!

Wahrend dem siel Pacorus, der Parther, Sohn des Koniges Orodes, sieghaft in Worderasien ein; Bentidius nothigte die Parther in ihre Granze zurück; aber der Eriumvir Antonius, der hierauf Rom rachen wollte, mußte für Glück halten, aus einem Lande, das er in den Eigenheiten seiner Natur nicht gelannt hatte, mit Berlust eines vierten Theiles der Armee, und bespahe des ganzen Erosses, in größter Noth sich zu retten. Bon dem an ergab er sich ganzlich der Konigin Eleopatra; in aller Art von Wollisten, in dem weichlichsen Leben, in den muthwilligsten Unternehmungen erstarb die Mannlichseit seiner soldatischen Seele; der Stolz blieb; er beleibigte den weisern Collegen, indem er sich von seiner Schwester Octavia trennte.

Octavianus Casar liebte nicht weniger als Antonius das sinnliche Vergnügen, aber die größere Schwierigkeit, Rom, als Alexandria, die kaum abnehmende Republik, als gewöhnte Diener der Pharaone und Ptolemaer, zu beherrschen, gab ihm früh die vorsichtigste Alugheit, wie überhaupt Politik, mehr als der Arieg, seine Starte war; in jene warf ihn sein Schickal vom neunzehnten Jahre an. Auch darum gründete er seine Herrschaft am liebsten auf den Willen des Wolks und Senates, und beobachtete lebenslänglich die Form, sie als eine nur personliche, außerordentsliche, vorübergehende Sewalt alle zehn Jahre niederzulegen, und sich um die Fortssehung bitten zu lassen. Hiedurch betrog er die Romer fünfzig Jahre um ihre Republik.

Als Antonius ruftete, wußte Cafar Octavianus den Waffen, die er (fcien es) gezwungen erhob, das Ansehen zu geben, als subre er sie wider den Plan, Nom einer Aegyptierin zu unterwerfen, und alle Formen der Freiheit in die Anbetung

einer Roniasmacht aufzulofen. Marcus Marippa, ein Mann von großem Berftanb und raftlofer Thatfateit, Arennd Octavians, burd eigene Macht unfabig, bie feinige au frargen, burch feinen Bleberfinn außer Berfuchung, es zu wollen : biefer geschickte Kelbherr, welcher icon ben Gertus Pompeins überwunden (ben Antonius hierauf batte ermorben laffen), war die Seele bes Arieges auf Cafard Seite. aionen und funf Coborten führte er nach Griechenland; er batte ungefähr brittbalbbundert Schiffe; Antonius grobere; bie feinigen waren lentfamer. Er bemachtigte fic verschiedener Gemaffer und Safen, burch welche dem Antonius Bufuhr und Werftarfung abgefdnitten murben. Ueberbaupt betrug fich Antonius mit ber Gorgloffgleit eines fonft erfahrnen Rriegers, ber im Schoofe ber Luft feine Rraft eingebust batte : fein von Sofius und Publicola commanbirtes heer zeigte guten Billen : aber die Konigin war in der Seefchlacht bei bem Borgebirge Actium die erfte, welche Sicherheit in der Klucht suchte; er, sobald er dieses vernahm, folgte. So verlaffen, ergaben fich bie Meisten; Octabianus vergab. Sierauf ging er nach Megopten, und beffegte unfchwer bie Ueberrefte ber Macht. Auf ein Gerucht vom Tobe ber Konigin gab Antonius fic den feinigen. Sie lebte; fie hoffte noch auf die Bewalt ihrer Reize; aber fie fanden bas Berg bes Ueberwinders vericoloffen. Da verfcmabete and Cleopatra bas Leben; flatt einem Triumphwagen au folgen (fie bie Tochter ber Otolemaer. fie von Cafar geliebt und von Antonius angebetet) gab fie unverfebens. vermittelft, wie es fceint, eines Schlangenbiffes ober einer vergifteten Saarnabel, fic den Tob.

3. Etc. In dem 293sten Jahr nach dem Tod Alexanders des Großen wurde das ägppetische Reich eine römische Proving. In eben demfelbigen Jahr, dem 479sten von Einführung des römischen Consulates, in dem 724sten von Gründung der Stadt, wurde Casar Octavianus (bald darauf Augustus, der Ehrsuchtwürdige, Unverlehliche) mit aller Gewalt, welche sonst worden war, und mit oberster Leitung der römischen Wassen und der Wolfstribunen geübt worden war, und mit oberster Leitung der römischen Wassen und der militärisch wichtigsten Provinzen wahrer Alleinherricher. Die Legionen erhielten Belohnungen, das römische Boll Brod und Schauspiele, das Reich den Frieden. Die Formen blieben, aber Gehorsam wurde die erste der Lugenden. Unter seiner noch vier und vierzigsährigen sansten Verwaltung wurde die Republik vergessen; selbst Greise erinnerten sich nur ihrer Verderbniß, der Burgertriege, der Proscriptionen.

**⇒0**◆0**a** 

# Siebentes Buch.

Das römische Reich unter Kaisern, so lang die Formen ber Republik blieben.

Bor Christus 29 bis nach Christus 284.

## Capitel 1.

Augustus.

Deur eine große Angahl mittelmäßiger und fleiner Staaten bringt viele große Manner hervor. Ein gewaltiges Reich verlaßt fich auf die Starte feiner Maffe bie Menge der Sulfequellen; feine Gefahr fcheint lang nur eingebilbet; barum wird bloges Berbienft felten hervorgezogen. Sobalb aber ju Glud und Glant uneblere Mittel gleich ficher fubren, fo entnerven fich die Gemuther; balb fehlt bem Riefentorper eine Seele. So ju Rom; ale ber Staat feinen andern mehr furchten zu burfen ichien, und ber Spielraum ber Parteien aufhörte, fo erlofc bie Urt großer Manner. Die meisten Cafarn (febr wenige waren bes boben Ranges mirbia) fürchteten das Berbienft, welches Privatmannern eine nnabhangige Große gab. Denn, da tein Gefet die Thronfolge bestimmte, maren eble Abstammung, Reichthum, Rubm in Verwaltung ber Burben, fluge ober großmuthige Ausweichung berfeiben, Beredfamieit und bervorleuchtende Tugend Gegenstände ber Eifersucht und Aurot für die Cafarn und ihre Gefdlechter. Gin Mann, ber fur ben boben Bedanten, fich in den Befit der bochften Macht empor zu fcwingen, tubn und Mug genng fichien, fo wie ber, welchen bie offentliche Stimme ale ben Beften und Marbiaften nannte, war ber genauesten Beobachtung und meist eines gewaltsamen Todes beinate gewiß. Große und gute Cafarn waren weber von regierenden herren erzeugt, noch Abfommlinge ber alten Eroberer, sondern meistene Kriegsmanner, welche durch militarifche Eigenschaften aus (oft fehr niedrigem) Privatstand emporfliegen; die, welche obne Dube zum Ebron gelangten, waren burch ben Worgenuß perborben, meift Stlaven ihrer Begierben ober bes Sofes.

Nachdem die Waffen Octavians, durch Agrippa geführt, den letten Theilhaber ber oberften Macht gefturzt, und nun zu Rom und im ganzen Reich kein verzmögendes Haupt an der Spipe einer beträchtlichen, bewaffneten Partei stand, suchte Angustus (biefer Name sollte auch verehrungswürdigen Vatersinn als Charakter seiner Berwaltung bezeichnen) dem Boll und heer das Geheimnis der Macht (das sie auf den Waffen beruhe) sorgfältigst aus den Augen zu rucken, und einen zu-

sammenstimmenben Bunsch bes freien romischen Senates und Bolts für bie wahre Grundfeste berselben auszugeben. Billig fürchtete er für sich und für bas gemeine Besen nichts so sehr, als in die Stlaverei des Heeres zu fallen; er umgab sich mit jener Form, wie mit einer ehrwurdigen Gewährleistung seines Ansehens.

In seiner Verwaltung solgte Augustus bem Gutachten bes römischen Ritters Silnius Macenas, eines Mannes von größter Bachsamteit und Behendigteit in Entbedung und Unterbrudung irgend gefährlicher Anschläge, der dabei so hinlässig, ruhigem Vergnügen so ergeben und von so sorglosem Sparatter schien, daß Niemand ihn sähig glaubte, von so vielen Dingen eruste Rotiz zu nehmen. Augustus lernte von ihm populär und menschlich senn; Mäcenas umgab ihn mit den aufgeklärtesten Männern seiner Zeit; er erfüllte ihn mit einer edeln Beeiserung nach allem Großen und Schönen, so daß Augustus Vater und Bohlthäter Roms wirslich seyn, besonders aber als solcher durchaus erscheinen wollte, und alles, was die ungewohnte Gewalt Verhaßtes haben mochte, eben so forgsaltig verbarg, als ein gemeindenkender Kürst es auffallend gemacht haben würde.

So strafte ber Senat nach ben Gesehen ben Egnatius und Murana, welche bie Thorheit gehabt, wider Augustus eine Verschwörung anzurichten. Er selber schien sich zu verzessen. Daß er herr genannt wurde, war auch seinen Vertrautesten (Augustus kannte das Vergnügen, Freunde zu haben) verboten; er war ja nur ein von freien Männern auf zehn Jahre zu Besorgung der öffentlichen Sicherzheit gewählter Fürst. In eben diesem Sinne war ihm lieb, wenn das Volk die, welche er zu Würden und Nemtern empfahl, zuweilen überging. Daß Pollio und andere mächtige Männer im Senat mit scheinbarer Freiheit redeten, war ihm recht. Er nahm dem Livius nicht übel, daß er in seiner Geschichte die Pompejanische Partei zu begünstigen schien.

In seiner haublichen Einrichtung hatte er nichts, wodurch er sich von reichen Senatoren sonderlich ausgezeichnet hatte. Nicht nur liebte er gute Gesellschaft. sondern er gab sich Mühe, seine eigenen Talente in immerwährender Uedung zu halten: täglich pflegte er zu lesen und irgend einen Aussach zu machen. Sitten der alten Republik herrschten in seinem äußerlichen Auskand; seine Kasel war mäßig. Mächtigere Reigungen hatte er zwar, von deren Besteidigung selbst Politik nicht vermochte ihn abzuhalten, doch dieses blied unter Wenigen; Publicität in solchen Sachen suchte er auf alle Weise zu vermeiden. Sein ganzes Ansehen verwendete er zu Hemmung der Wirkungen des Beispieles; er sprach im Senat über Sittenverdordenheit wie ein Eensor und Vater der Stadt. Wenige haben so gut wie Augustus das menschliche Derz gesannt; er schien nicht sowohl diese oder jene Ausschweisung, als die Verzärtelung, die Beschäftigung mit Nichtswurdigkeiten, zu sürchten, und nicht sowohl, daß die Römer Laster hätten, als daß sie der Lugend unempfänglich wurden.

Indes er so, wider seinen Willen (schien es), nur für das gemeine Bohl, und ganz nach den Sesehen sortregierte, verabschiedete er zwanzig Legionen, und gab 50,000 während der Kriege zum Dienst ausgehobene Stlaven ihren herren zuräck. Er behandelte das heer mit einer durch Wirbe veredelten Gite; die Soldaten nannte er nicht mehr Kriegsgesellen, sondern "Krieger;" er hielt sie in Jucht und gestattete ihnen nicht, sich über andere Menschen Vieles herand zu nehmen. Kriege ließ er gegen tapsere Horden in Spanien, in den Alpen, in Deutschland, in Dalmatien, Pannonien, Afrisa und in den Morgenländern, ohne besondere Anstrengung so viele suhren, als nottig schien, um auf den Gränzen die Furcht romischer Wassen

und im heer den militarischen Sinn zu erhalten. Das Reich bekam wenig bedeutende Vergrößerungen; Parther, Indier (Araber von Jemen), auch teutsche Volker verehrten ihn durch Gesandtschaften; aber dreimal schloß er den Janustempel, weil in seiner ganzen Welt Friede war; er vermied große Bewegungen, und verglich einen Casar, der Arieg suche, "einem Fischer, der goldene Nesse wirft," sagte auch von den Lorbeeren, "sie waren schon, aber unfruchtbar." Nach und nach sührte er den Grundsatz ein, das Neich nicht weiter auszubreiten. Hiedurch suchen großen Namen desselben weniger verhaßt und schredlich zu machen, und wollte die Nationen beruhigen.

Es ist wahr, daß die neue Monarchie, da sie Formen der Republik behielt, die Grundsaße der Monarchie nie gehörig aufnahm, und als die Sitten und der Geist der Mepublik gänzlich erstarben, keine anderen für sie herrschend wurden, sondern das planlos erscheinende Werk in sich zersiel. Aber nach den Umständen dürfte dieser Mangel unter Augustus wohl nicht, sondern eher in der Folge durch einen großen Mann, wie er nie kam, zu heben gewesen sepn. Um so mehr Gluck (Aussammenstuß günstiger Umstände), Ordnung einzeler Theile, und Ueberreste der Tuzgend wurden erfordert, um bei so wesentlichen Mängeln die unerhört große Herrsschaft Jahrhunderte zu erhalten.

Augustus verschönerte die Stadt Rom; er bemuhete sich, ihre Bevollerung, und daß die Großen meist in Rom unter seinen Augen leben mochten, zu befordern. Die öffentliche Pracht war seiner Politit gemäß; gab sie nicht ein Gefühl, einen Schein bes allgemeinen Wohlsepns, der die Liebe und Verehrung des obersten Vorstehers vermehrte!

Drei Dinge fehlten seinem Glud: baß er die Thaten seiner Jugend, die Prosseriptionstafeln, aus dem Angedenken der Geschichte nicht tilgen konnte; daß geizige und sorglose Feldherren am niedern Rhein dem teutschen Hermann einen großen n. Chr. Sieg über die Legionen ließen; und daß ihm die Gotter das Glud versagten, sein 10. Rom einem Nachfolger zu hinterlassen, den er hatte lieden können. Doch scheinbarer Zwang der Umstände erleichterte jene erste Schuld; Hermanns Sieg blieb, wegen zu großen Abstandes der Macht, ohne dauernde, ohne unmittelbare Folgen; und man sagt, Augustus habe für sein eigenes Andenken desto mehr Zuneigung der Nachwelt erwartet, je weniger der Nachfolger von seinen Augenden hatte. In dem sechsundssebenzigsten Jahre eines im Ganzen sehr glücklichen und selbst wohlthätigen Lebens vollendete Augustus zu Nola in Campanien die wohlgespielte Rolle.

44.

## Capitel 2.

#### Ciberius.

Nachdem Tiberins, sein Stiefsohn, den er adoptirt hatte, sich mit Sorgfalt des Willens der Soldaten versichert, vom Senat aber sich erbitten lassen, die (seit vielen Jahren durch jedes Mittel gesuchte) Würde zu übernehmen, erschien mehr und mehr ein anderes Spstem der Regierung. Liberius war ein im Ariegswesen nicht übel unterrichteter, in der Verstellungsbunst mit seinem Vorgänger wetteisernder herr; aber da er bis in sein fünfundsunfzigstes Jahr in Listen und Ranten gelebt, war seine Seele hoher und edler Gefühle unempfänglich geworden. Unter des Vaters vielzähriger Herrschaft hatten Unterwürsigseit und Schmeichelei endlich solche Fortschritte gemacht, daß Liberius nie gelernt hatte, die Menschen schähen: er

fannte sie nur von einer verächtlichen ober gefährlichen Seite. Er hatte alle Fehler bes Augustus, keine seiner Tugenben. Bon späteren Casarn unterschieb er sich ansfangs baburch, baß er spstematisch bose war; nach und nach überließ er sich ungescheuter den Eingebungen eines durch Furchtsamkeit verdüsterten Sinnes und gefühlslosen Herzens; die Nachfolger erlaubten sich, was tolle ober niedrige, eigene ober eingegebene Leidenschaft ihnen rieth. Die Wachsamkeit Augusts wurde endlich dem Tiberins lästig, und da ihm der Muth sehlte, die Formen, welche an das Alte erinnerten, zu tilgen, tödtete er lieber unter mancherlei Vorwand Alle, die durch perssbuliche Eigenschaften im Senat ober sonst praponderirendes Ansehn erwerben zu können oder zu wollen schienen.

Gemäßiget, bis er ben eblen Germanicus, hauptgegenstand feiner Beforgniffe, n. Ebr. nicht ohne Argwohn erhaltenen Giftes, sterben fab, erlaubte er sich immer mehr. 16. Aus zwanzig vornehmen Senatoren hatte er sich ein Cabinet, einen geheimben Kath, gebilbet; von biesen tobtete er achtzebn, der neunzehnte sich selbst.

Won bem an gewinnt bie romifche Geschichte eine traurige Gestalt; die großen Namen ber Borzeit verschwinden, oder man sieht sie (weit schmerzlicher) durch Enkel geschändet; bald aus unzugänglichen Lustpalästen auf Caprea mit schwarzer Politit motivirte Beschle bes grauen Tyrannen, bald in ber Hanptstadt wilde Sturme unsinniger Jünglinge an der Spise der Welt; alle Geses der Vernunst und vorigen Zeit von dem Geses beleibigter Majestät verdunkelt und untertreten; die Länder vom Eigennuß der Statthalter erschöpft und von einfallenden Barbaren verbeert.

Tiberius erniedrigte das romische Bolt durch die Abschaffung der Comitien; die Kriegszucht war ihm weniger angelegen, als daß tein Keldherr ihm furchtbar werde. Dennoch veränderte er weder sie, noch die Statthalter in den Provinzen so oft, als man hatte glauben sollen: es war ihm schwer, sich über die Bahl neuer Leute zu entschließen; bedenklich, Migvergnugte zu machen; endlich betagte Männer ihm weniger, als rasche Jugend verdachtig.

## Capitel 8.

## Cajus, Claudius, Mero.

Augustus hatte die Republit und den großen Cafar gesehen; unter ihm hatte n. Chr. Tiberius sich einigermaßen gebildet; Cajus Cafar Caligula kannte nur die Tyrannei; 37. wußte nur, daß er Alles vermochte, und beging die tollesten Ausschweifungen, wie um zu versuchen, was Alles die Menschen sich gefallen lassen.

n. Ehr. Als Charea die Welt von ihm befreit, vermeinte der Senat, das Andenken 41. der Cafarn verwünschen und Kom republicanisch reorganisiren zu können. In zweimal vierundzwanzig Stunden ersuhr die Versammlung, daß die Pratorianer (die Leibwache) die Macht vergaden; Claudius Cafar war ihr Werk. Dieser, in verächtlicher Hintansehung, der Vildung seiner selbst überlassene Fürst war in allem, was Geschäfte anging, das Organ seiner Weiber und Freigelassenen. Er hatte nicht, wie Caligula, zwei Verzeichnisse der zum Tode bestimmten Senatoren und Nitter; den Gistkasten, welchen jener für rechtschaffene Vürger hielt, besahl er in das Weer zu wersen: doch sielen in seinen dreizehn Jahren (gleich viel ob durch seine eigene n. Chr. Bestimmung) 35 Senatoren und 300 Ritter durch gewaltsamen Tod.

Mach dieser schmählichen Verwaltung, welche bie niedrigste Dienstbarteit fühl:

barer, ald feine ber porigen, fraftvolleren machte, maren bes Mero funf erfte Jahre ein Troft, welcher bie Grauel ber neun folgenden um fo empfindlicher machte. Nero war nicht ohne Talente, nicht fubllog fur bas Gute; aber es tann fevn, daß au frühes Uebermaaß der Wolluft, daß eine Mutter und ein Lebrer, deren Tugend gebeuchelt mar, und Schmeichler, bie Sophisme fur Alles mußten, ibn fur ben Anftand felbst gulebt gleichgultig machten. Die alten Patricier batten menigen Ginfluß; man furchtete, bafte, vertilgte fie; bie Plebejer, beren unfinniger Parteigeist ben erften Cafar über bie Gefete erhob, waren nicht mehr; die gelbherren, welden ober beren Batern bie Cafarn bas Reich zu banten batten, murben aus Gifersucht ferne gehalten; Stlaven, die ihred Geistes oder torperlicher Reize megen freigelaffen worden, waren bie Gebieter über Sof und Reich, der Schirm und Schreden der Provingen. Alle Leibenschaften bes Regenten fosteten Aufopferungen, und wenn er feine Leidenschaft batte, fo berrichten besto ichamlofer die unwurdigen Menichen, von benen fein Wille abbing. Mit den Eroberungsplanen verlor fic bie burch Rubm und Noth entflammte Begierbe ber Ghre, und mit ber lebung ber Baffen bas Celbitgefühl, welches die Ordnung einem heer gibt; um fo trubiger wurden bie Solbaten, weil in allgemeiner Dienstbarkeit nur fie noch geschmeichelt wurden. Je mehr fie biefes bemerkten, befto mantender murde der Ehron.

Als Nero vor dem 32ften Jahre feines Alters Mutter, Bruder, Bormunder, Lebrer, viele Senatoren, viele Burger ermorbet, den größten Theil der Stadt leichtfinnig verbrannt, allen Ordnungen, auch den gur Ratur gewordenen Sitten (wie noch nie ein Menich fo offentlich) Sohn geboten, und fowohl die Wertzeuge feiner Leiden= icaften (eine Doppaa), ale in bem Senator Thrafea die Augend felbit gleich blutbarftig behandelt, endlich aber ber Ungebuld ber Belt burch Gelbstmord entwichen mar, erneuerten fich Burgerfriege.

Bereits war Binber durch den altromischen Mann, Berginius Rufus, bemun: 68. gen; aber Sergius Galba, ein Greis von gutem Saufe und vortheilhaftem Ruf, wurde taum ale Cafar angenommen, ale Nerous Partei ibn umbrachte, und Galvius Otho, ben Gefahrten feiner Lufte, erhob. Es batte in Otho der Sinnengenuß n. Cor. eble und beldenmutbige Gefühle nicht erftidt. Ale bei bem teutichen Geer Bitelling 69. vom Schmaufe jum Ebron berufen, und feine Relbberren in ber Schlacht bei Redriacum vom Glud begunftiget wurden, gab Otho fich ben Tob, um bed Burgerblutes au iconen. Da beichlog bas por Berufglem liegenbe Beer bie Erbebung bes Buirbigften; Bespasianus war im Angug, als Bitellius die furze Luft mit grausamem Tod bezahlte.

Klavius Bespasianus murde vom judischen Krieg zu Regierung der Welt berufen; ben Rath der Borfebung an Jerusalem vollendete Litus, fein Cohn. Die Evrannei romifcher Landpfleger, furchterliche Parteiungen und bartnadiger Irrthum in Behauptung einer die Eitelkeit ichmeichelnden Deutung alter Propheten kaftete n. Garbreigehnmalhunderttausend Juden bas Leben, ber Ration ihre berrliche Sauptstadt, 30. und, ihren Mittelpunkt, Jehovahs Tempel. Raum wurde die Ausrottung aller helvetier durch einen ruhrenden Redner gebindert. Civilis brachte Gallien in Aufftand; Germanier gingen über ben Rhein; Sprien murde von dem Partber bedrohet: indeß zu Rom in schrecklichem Parteiaufruhr das Capitolium verbrannte, Waffen, Solbatenwuth, Anflagen, alle Saffen und Gerichte beflecten. Rurg guvor, unter Nero, batten auch die ersten Chriften Berachtung ber offentlichen noch berrichenden Bebrauche auf dem Scheiterhaufen gebußt.

Man weiß nicht, ob die Gebuld ber Menschen ober die Krechheit bes Lafters

in ber Zeit vor den Flaviern am erstaunenswürdigsten ist. Indef Legionen in parthische Sefangenschaft fielen, und Britannien rebellirte, zitterten reiche Romer vor des Casars Nero unermeßlicher Verschwendung, die ihm Consiscationen und Blutzvergießen zur Finanzquelle machte; und nachdem zur Zeit der Ressalina öffentliche Prostituirung edler Jungfrauen von Eltern nicht hatte versagt werden dürsen, und Agrippina ihren Sohn, ihren Mörder, durch ihre Neize zu untersochen vergeblich versucht, wurde, kaum hundert Jahre nach Catons Tode, der Senat um den Heiztathsvertrag zwischen dem Cafar Nero und zwei Männern versammelt. Dieser Nero, der den ganzen Senat mit Sist auszurotten gedachte, sand nach seinem Lod Freunde; es war populär, zu versichern, daß man ihm nachahmen wollte; er besam Denkmäler; der verdordene Mensch liebt berühmte Beispiele zu Stillung seiner schwachen Sewissenszweisel, und Laster scheinen entschuldiget, wenn sie Sittenton werden.

## Capitel 4.

### Die Slavier.

Bon folden Erschütterungen fand Rom unter Bespassans neunjährige Rube. Die tübnsten Parteihäupter waren in den Kriegen gefallen, Rube tam den Glücklicheren zum Genusse erwünscht. Obwohl der Kaiser den Ehron dem Heer zu danken hatte, ließ er sich formlich durch den Senat die Gewalt auftragen: "diesen so oft "als nothig zu versammeln; fünserlei Materien in Einer Sihung ihm vorzutragen; "seine Beschlüsse zu bestätigen oder nicht; für bürgerliche und militärische Wurden "und Aemter die, welche er sur die Würdigsten halte, vorzuschlagen; alle dem öffents "lichen Wohl, allgemeinem und Privatzluck und gottlicher und menschlicher Ordnung "dienlichen Maaßregeln frei zu ergreisen; so wie Augustus, Liberins und Clandius "über gewisse Gesehe erhaben zu seyn; Krieg, Frieden, Bundnisse zu machen, und "sonst alle Gewalt wie Augustus, Liberius, Claudius, in solcher Maaße zu üben, "daß kein Decret vom Senat, keine Verordnung des Volks oder irgend einer Ber "hörde in Uebung aller ihm durch dieses Edict ausgetragenen Rechte, ihn zu hins "dern oder ihm dieselbe zu untersagen vermögend seyn soll."

Nom tam wieder ju Ruhe. Sofort als Ariegszucht auflebte, unterwarfen fich die Parther bem Frieden. Ordentliche Finanzverwaltung wurde jedem Wohlhabene ben Gewährleistung seiner Sicherheit, und unter diesem und dem folgenden Kaiser, Litus, der Schaft Zusincht der Ungludlichen. Das unehrliche Gewerbe der Angeber verlor seinen Gewinn, Wachsamteit entdeckte, und Milbe beschämte die Verschwörer. Vespasianus und Litus lebten als Freunde mit den besten und weisesten Mannern vertraut, und im Frieden wurde der Senat, als ehrwürdige Grundseste bes kaisers lichen Ansehne, geehrt. Vespasianus war gerecht; Litus, der Menscheit Lust, n. Ser einer der vollsommensten unter allen Sterblichen.

3mar hatte Domitianns, sein Bruder, nicht wie er ben Muth der Tugend; n. Efr. er war eisersichtig auf große Senatoren, und mehreren Urheber des Todes; gern sah er (wenn er nicht gar ihn beschleunigte) den Tod Agricola's, seines besten Feldberrn, des wahren Eroberers von Britannien. Doch obschon er alle Neigungen Nerons hatte, wagte Domitianus nicht so viel; er war nicht ohne Verdienst, nicht ohne Auhmbegierde in Kriegesthaten, die er zu leiten schenn wollte, in Verschonerungen der Stadt, wodurch er sich zu verewigen hoffte; nur ans Furchtsamkeit hart, von Verschnittenen sast immer umgeben, und in dem falschen Wahn, unverlehdar zu sepn, wenn er bewirke, für einen Gott gehalten zu werden.

### Cavitel 5.

### Die auten Beiten.

Indeffen erbob fich ftatt ber alten republicanischen Tugenbform ftoische Große, aus bem Grundfas, "nichts leidenschaftlich ju begehren, und auf dem Wege der "Eugend nichts zu furchten." Große Geelen troffeten fic burch innere Erhaben: beit über ben Berluft politischer Macht; felbst im Leiden waren sie gludlich. Die ebelften Senatoren waren Stoifer; biefe Philosophie gab Burbe, ohne furchtbar gu machen; bie herren ber Belt fonnten augeben, bag Sveculation eble Seelen mit Gebanten boberer Burbe beichaftigte.

Nachdem Domitianus ermorbet worden, übertrug ber ehrwurdige Nerva bie n. Gir.

tom au schwere Last bem Trajanus.

Mehr als zweihundert Jahre pflegte ber Senat neuen Kaisern zuzurufen: "Berriche gludlich, wie Angustus, gut, wie Trajanus!" Er war feit jenem Dio tator ber großte ber Cafarn; ber befte, indem er fich feinen Burgerfrieg, nichts Unrechtmäßiges vorzuwerfen batte. Die größten, schonften, besten Eigenschaften waren in einem folden Gleichgewicht bei ibm, daß feine einer übermäßigen Reis gung Blat gab, und man zweifeln mochte, ob fein portrefflicher Berftand und fein Ebelmuth mehr Berehrung, ober ob feine Gute, bas reigende Gange feiner liebends wurdigen Sitten gartlichere Bunelgung verdiene. Die mar ein Kaiser augleich fo unternehmend, in Planen so groß, in der Bollziehung so beharrlich, und so wenig auf ben außerlichen Glang ber Majeftat eifersuchtig, allen Burgern fo gnabig, und mit Kreunden fo ihred Gleichen. Die feit Auguftus mubfam behauptete Reiches granze erftredte Trajanus über Daciens (ber Moldan und Siebenburgens) frucht: reiche Gefilde und icones Gebirge; im Rantafus banbigte er bie Borden, welche Mfien beunruhigten; Emire ber arabifchen Biffe ertannten feine Befehle, und endlich murbe Craffus gerochen , endlich Cafare Dlan erfullt ; er eroberte bie pars . thifche Refibenz Atefiphon; Schiffe fandte er nach Judien, und nur feine Jahre bielten ibn ab. Alexanders Buge zu erneuern. Gben biefen Selben und Eroberer. wenn er burch bie Gaffen Roms ging, mochte jeber Burger anreben. Unter feinen Freunden überließ er fich bem Wein; aber man weiß biefes besonders burch bas Berbot, welches er gab, bas, was er alsbann befehle, ju vollziehen. Gben wie er bem Oberften der Leibmache bei Ueberreichung feines Comertes die Worte fagte: "Kur mich, wenn ich wohl regiere; wiber mich, wenn ich Evrann werben Babrend feiner neunzehnjährigen Serrschaft wurde ein einiger burch "folke!" feine eigenen Collegen tobeswurdig befundener Senator bingerichtet. Dan weiß. bas er griechischer Liebe ergeben mar, aber nur zwei Zuge eines Ginfinffes biefer Reigung, bag er bem geliebten Tanger Oplades Spiele erlaubt, und daß er bem Emir von Cheffa besto freundlicher vergab, weil er durch beffen febr ichonen Some barum gebeten wurde. Biele Auflagen in ben Provinzen maßigte und erließ era bie Bergen ber ibn liebenben Wolfer follten feine Schabe fevn. In ber Babl feiner Minister mit Kreunde gab er fleibigen Dannern von ben einfachften Sitten ben Borgug. Die Gefedgebung wurde unter ihm vervollfommnet. Er gierte Rom und bas Reich mit prachtigen Gebäuben. Er ftiftete eine wichtige Bibliothet. Alle Nationen , beten Bunben er beilte, ehrten ibn, wie einen Stellvertreter ber moblthatigen Gotter; ihre Ehranen waren feine fconfte Lobrebe. Bon Gilicien, mb et au Selencia ftarb, wurde fein Leichnam nach Rom gebracht, von dem Senat und:

n. Gbr. ganzen Bolt empfangen, triumphirend in die Stadt geführt, und auf dem von ihm 117. benannten Forum unter jener hundertundvierzig Fuß hoben Saule, an deren Seiten seine Thaten eingegraben sind, beerdiget. Noch trust die Saule den Jahrhunderten, wie der Name Trajans der Gleichzultigleit, womit man den Pobel der Konige nennt.

Dieser größte und beste Nachfolger Casars, hatte sich im Goldatenstand gebis bet; die militarischen Tugenden überlebten andere. Wenn man ihn mit Augustus vergleicht, so scheinen die Tugenden des Lehtern das Wert der Alugheit, indes Trajanus den Trieben seines Gemuthes natürlich folgte.

Der Raifer Sabrianus, von dem nicht gewiß ift, ob er in der That von ibm adoptirt worden, war, ohne ihm gleich zu tommen, wurdig, auf ihn zu folgen. Er hatte einen bie großten Intereffen und geringe Details ber Geschäfte und Gelebrfamteit umfaffenden Geift. Da er bem Meich gegen bie Barbaren Caleboniens (Scotlands) und Teutschlunds Wormauern gab, da er burch bie Rudgabe einiger Eroberungen die Parther befriedigte, und bort natürliche Grangen berftellte, die gefabrliche Aufrubr ber Juden unter Barfochab rubmvoll unterbruckte, ba er au Fuß alle Provinzen seines weiten Reichs durchzog, und von Allem eigene Ginfict nahm, den Sof aber mit einem Unftand ordnete, der ben Throufolgern Mufter wurde, fo vergibt man ibm, bas er in gelehrten Dingen mehr als Kavorinus au wiffen meinte, und in feinen erstaunlichen Gebanden bie Abnahme achten Gefcmade merkbar werben ließ. Er war in Allem leidenschaftlicher als Trajanus; dieser wurde ben iconen Antinous innig geliebt, nicht aber unter bie Gotter verfest baben. Auch dem Born und der Ungeduld widerstand Sadrianus nicht mit gleichem Glud, few bern ließ einige Senatoren obne genugfame Urfache tobten. In allem Uebrigen war er ebel und groß, obichon ber verwöhnte Genat nach feinem Tobe Schwierigfeit machte, feine Regierung zu billigen.

n. Cfr. Nach dem Absterben seines geliebten Welins Verus, adoptirte er den milden 1888. Antoninus, von dem nicht scheint, daß er ihm an Fener und Geist gleichgekommen, der aber durch die Grazie kunstloser, wohlthätiger Eugend einen eigenen Ruhm erwarb; indem er wie ein ehrwürdiger, gern vergebender Vater verehrt, und auch von benachbarten Volkern ohne Mistrauen zum Richter ihrer Händel genommen wurde. Nach dreiundzwanzigiähriger stiller, unschuldvoller Verwaltung machte er sich das größte Verdienst, Roms Herrschaft einem volksommenen Weisen, Marcus

n. Ehr. Aurelins Antoninus, zu hinterlassen.

161. Alle diese Raiser schienen den Thron als die besten und weisesten Bürger zu besiden; unermädete Sorgsalt, wohlthätiger Herrscherseis war das Einige, was sie auszeichnete; nichts war in ihrem Privatgenus Besonderes, als daß sie mehr Glude um sich verbreiten konnten. Ihr Zuritt war freier, als manchmal in Republiken bei einem Patricier. Auch Scherz erlaubte Habrian seinen Freunden, weil er zu vortresslichen, schnellen Antworten erforderlichen Wis besas. Das Majestätsgeses war in Wergessenheit: zur Zeit einer Theuerung wurde auf den guten Antoniuns, der über das Forum ging, mit Steinen geworsen; er blieb stehen, erklärte die Ursache des Uebels, und welche Gegenmittel er gebraucht. Nie genos ein so großer Theil der Menscheit eines längern Glücks; diese Regierungen trösteten um den Verlust der Republik.

Die einige Ausstellung tann man ihnen machen, daß sie nicht vermittelft Einführung einer festen, wohl eingerichteten Verfassung für die Nachwelt gesorgt baben.

M. Aurelind, mit jener Sand, welche bie schönften Lebendregeln, voll Augendeifer, aufzeichnete, folug bie Teutschen, welche feit Marius zum erstenmal in furchtbare Bunbuis vereiniget, die Grunze überschritten und fich Italien naberten; und er zeigte ben Parthern, bag lange Ruhe bas heer nicht entfrafrete. Dem ungeachtet scheint unter diesen guten Fürsten die alte Araft abgenommen zu haben. welche in Beiten großer Nothe und Bewegungen reift. Der Mangel war unmertlid, fo lang bas Reich unter folden herren großer Manner menig bedurfte: nach ibnen fand ed fich bulflos. Man mare verfucht, ju glauben, bas bas ftoifche Stillschweigen der Leidenschaften wohl der Vernunft gebubrende Oberhand ließ, daß aber zu Bilbung eines nachtructevollen und gleichwohl unter die sonderbare Werfassung biegfamen Charafters mehr Genie erforbert murbe, ale bas Antheil rubiger Seelen ift. Es war ein faft übermenfoliches Wert, dem Romerfinn ein gang neues Geprage und allen Bolfetn Rome jenen zu Erbaltung ihres gemeinen Befens nothi= gen Einen Charafter zu ertheilen. Daber fanden die Barbaren in der Rolge nur Sittenlosigfeit auf ber einen, mehrlose Rechtschaffenbeit auf ber anbern Seite.

Die Stoiter hatten felbst besser gethan, die Leibenschaften leiten, als sie tilgen zu wollen; Stagnation ist der Tod, und eben daß der tolosfalische Körper des römissen Reichs teine Seele mehr hatte, war der Grund seiner Aussichung. Indem die stoische Moral Vorschriften gab, die den meisten Menschen zu hoch sind, veranlaßte sie einerseits viele heuchelei, andrerseits, daß mancher an der Möglichkeit einer, solche Reinheit ersordernden, Lugend ganz verzweiselte. Diese Weisen waren etwas zu kalt metaphysisch; sie verbreiteten mehr helles Licht, als ein die Keime des Lasters verzehrendes Feuer.

Indef bas offentliche Dohl immer mehr die Sorge eines Ginigen fcbien, und wahrhaft eble Kalfer es burd ben simpeln Antrieb ihrer Dentungeart bewirften, fant bei ben heeren die Ariegszucht. Richt merfbar unter DR. Aurelius, den fie verehrten, aber wie fie fich nach ibm jum allgemeinen Unglud offenbarte. Traignus hatte ben Golbat beschäftiget, weil besselben Mußiggang fur ihn und fur ben Staat befonders gefahrlich ichien, und weil fein richtiger Blid iber bem icheinbaren Glang bie undermeibliche Schwäche bes Weltreichs nicht verlannte; er fühlte, wie nothig fen, bei Benachbarten immer neuen Einbrud der Chrfurcht vor den Legionen gu erhalten. Sabrian (ber fich ju ibm, wie Augustus ju Cafar verbielt) feeint affectirt au baben, ale billige er bas nicht, was er an Ergianus nicht übertreffen fonute; er mochte mehr neigung fur Details vom Ariegewefen ale Geschick au großen Ariegeplanen befiben. Um biefelbige Beit wurden (wie im Raufajus, nach Derbent hin, Alexander gethan haben foll) bie Granzen befestiget : eine lange Berschanzung, deren Spuren tenntlich find, hatte Trajanus von Peterwaradon bis an den Don gezogen; Mauern mit vielen Thurmen führte Habrianus an ber Grange Germas niens, Autoninus zwischen Britannien und Caledonien auf. Golche Berte ver mochten augenblidlichen Unfallen vorzubeugen, aber bie lebeudige Mauer, die Legisnen, ftubte fich ju viel barauf; es fcbien unmöglich, bag bie Barbaren noch ju fürdten fenn fonnten.

Die damaligen Schriftfteller erheben fich nicht mehr zu der Größe der Alten; ber Schwung der Stoifer scheint nicht so natürlich. Man bemerkt den Unterschied von Früchten, welche ein vortrefflicher Boden in der Füue ihrer Schönheit und Kraft erzenget, und solchen, die aus Treibhäusern kommen. Man irre fich nicht über den Eindruck des guten und verständigen Plutarche; er war sehr würdig, einen Trajanus zum Schüler gehabt zu haben; aber die in seinem Schriften lebende

Sobje hat er von seinen helben, vom Alterthum, wordber er sammelte. Der vornehmste Originalschriftsteller dieser Beiten ist Lucianus, der Spotter menschlicher Ehorheit, wo immer, in Tempeln, in Schulen, bei Gelehrten, bei Großen er sie sand. Reiner der Alten verstand wie er in Allem das Lächerliche, das Unschiedliche auszustellen und mit reizender Einfalt so darzustellen, daß man eine Vertheidigung dawider nicht besen möchte.

### Capitel 6.

Mifdung ichlechter und erträglicher Deiten : gwifden 180 und 285.

So lang Marcus Aurelius Antoninus, der Weise, mit seiner sich selbst immer gleichen, allen Bortommenheiten gewachsenen Seele unter den Sterdlichen lebte, ohne von ihren Schwächen und Lastern Eines anzunehmen, war er dem Reich genug, und wurde nicht demerkt, wie viel allein auf ihm beruhete. Als Marcus zu den Göttern ging (so glaubten es die Nationen), und sein Sohn Commodus n. Ehr. auf dem Chron folgte, war dald eine allgemeine Abspannung zu erkennen. Augende hafte Manner wurden gestürchtet, weil Commodus ihnen ganz ungleich war; er tödtete den großen Kenner der Gesehe, Salvius Julianus, den sein Vater verehrte. Er lebte in den niedrigsten kastern; seine Neigungen waren die eines thörichten Imglings, welcher seinen Glanz in Fechterspielen sucht. Von den Prätorianern hatte Commodus nichts zu fürchten; er erlaubte ihnen Alles; sie waren gegen die übrigen Menschen seine Leute.

Der Stadtprafect Helvius Pertinar wurde von den Chatern, welche vor der Welt fich rechtfertigen wollten, auf den Thron erhoben; er war ein tugendhafter Mann. Darum wurde er von den Soldaten, welche alte Tugend und Ordnung ichenten, in turiem umgebracht.

Als die Augend fich nicht langer durch eigene Macht behauptete, erneuerte fich bas Andenken der Entdeckung, welche die Heere nach Nerons Tod von ihrer Sewalt über den Thron gemacht hatten. Die Leibwache überließ dem Meistbietenden, Didius, einem reichen Senator, Neffen jenes Salvius Julianus, das Scepter der West. Hiezu verführten den weuig bedeutenden alten Mann sein Weid und einige Schmeichler; er fand hiedurch nur schnellern Tod.

Denn die Legionen verschmäheten, Herren von der Lelbwache zu empfangen; sie ernannten, in Afien, Vedecnnius Niger, Clodius Albinus in Britannien, in Pansn. Str. nonien (Lingarn) Severus. Severus wuste seine Nebenbuhler abzuhalten, daß sie 194. sich vereinigten; desto leichter besiegte er beibe. Er selbst war ein guter n. Str. Ariegsmann; er hatte Marimen, Kenntnisse und eine Wätigkeit, welche selbst seine hoben Jahre und schmerzhaften Fußtrantheiten nicht besiegten. Er war tein Erazianus, aber den elenden Zeiten, zu einiger Linderung und einigem Ausenthalte des Verfalles, ein nühlicher Kaiser. Die Kuhnheit oder die Macht sehlte ihm, die Solsdaten in Subordination zurück zu bringen. Er suchte sich, und für sich und seine Sohne, das Reich zu erhalten.

n. Chr. Der lettern Einer, Bassianus Caracalla, befreite sich burch Mordwaffen von BAS. der Mitregentschaft des mildern Seta, und von dem lastigen Label derer, die den n. Chr. Brudermord nicht gutheißen wollten. Nach diesem führte er Kriege am Rhein und BAD. Envbrat; er war in immermährender Bewegung; in Wollasten, in Unterwehnungen,

in ber nachahmung Alexandere bes Großen, suchte er fich zu vergeffen. Caracalla war wild und untipvoll, 1) und gehorsamgebietend, Burger zitterten vor feinem Biutdurst, Feinde vor seinem Feuer. Das heer liebte ibn, weil er nur Solbaten schäfte.

Macrinus, Oberster der Leibwache, dem er ungnädig wurde, ermordete den n. Gr. Caracalla. Aber Macrinus hatte feine von den Eigenschaften, welche einem Einigen Matte bie hochste Macht über Nationen sichern. Im Namen eines Kindes, welches Caracalla gezenget haben sollte, wurde er umgebracht, mit ihm der schone liebenswürdige Diadumenianus, sein kann achtzebnjähriger Sobn.

Heliogabalus hieß ber Anabe, der auf den Thron flieg, und von welchem nichts Bezeichnenderes angeführt werden kann, als daß er jede Bollust vor dem achtehnten Jahre seines Alters in solcher Fülle genossen, daß, da er sonst nichts zu kennen schien, der gewaltsame Cod, welchen er litt, ihn nicht zu früh traf. Er hatte den nichten for wenig beobachtet, er hatte so gar nichts, wodurch er Nachsicht für seine Fehler verdienen konnte, daß der Leibwache an ihm ihre eigenen Leidenschaften verzährtlich wurden.

Der junge Alexander Severus, sein Better, verdiente durch unschuldige Sitten eine Macht, welche wohl zu regieren, er sich keine Mihe dauren ließ. Er war liebenswurdig, steißig, er liedte den Umgang weiser Männer; was von Orpheus bis auf Jesus (ihn ehrte er als einen berrlichen Eugendlehrer) die Beisen aller Böller, Menschen und Kürsten Löbliches vorgeschrieben, war ohne Unterlaß seine Studium. Indeß er als Mensch untadelhaft lebte, stritt er als Herr mit Muth gegen die aufblichenden Sassanden (welches Hans die Ovnastie der Parther in Perssen stützte, und veraltete Ansprüche an ganz Borderassen erneuerte), und gegent unbändige teutsche Horden. Aber die nothwendigste seiner guten Eigenschaften war ihm verderblich; er wollte Ordnung im heer. Hierüber wurde Alexander nuweit n. Cor. Wasins von den Goldsten ermordet.

## Capitel 7.

## Beiten der Unruhe von 235 bis 284.

Mariminus, ein Gothe, ein riesenmäßiger Körper, durch Leibestraft, Bielfresserei und Muth berühmt, von den rohesten Sitten, der weder sich selbst, noch irgend eine Semathsewegung zu beherrschen wußte, der den Senat, Rom, alle Kormen und Eultur haßte, wurde Kaiser. Er wußte sich nicht zu verstellen; bald wurde ein ehrwirdiger Senator von edlem Hause, großem Reichthum und wohlthätigen Sitten, Gordianus, nebst seinem Sohn, einem Jungling voll Arast und Seist, gegen ihn ausgeworfen. Raum hatte der Senat gewagt, ihn zu erkennen, als der n. Str. Inngling Gordianus in einem Treffen siel, der Water sein verlassens Alter durch SS. Selbstmord vertärzte; Maximinus zog nach Rom. Die äußerste Sesahr gab dem Senat Muth. Er ernannte Balbinus und Pupienus, einen über das Innere, den andern zur Vertheibigung.

Noch war teine Schlacht gescheben, als viele Grausamkeiten, welche Marimin Werbruf über bie Gegentaifer sich erlaubte, bas heer zu seiner und seines Sohnes Ermorbung bewogen. So viel konnte es nicht über sich erhalten, bag ce

Percouments valoress

n. Ehr. Anifer, die der Senat gemacht, erkennen sollte; neue Ariege waren zu fürchten, was- als die hoffnungsvolle Jugend des britten Gordianus die Parteien vereinigte. Der junge Raifer hatte ein zur Tugend gebildetes herz; muthig stritt er wider die n. Chr. Perser, als ein treuloser Oberster der Leibwache, Philippus, ein Araber, in selbste veranlastem Ausruhr ihm den Kod gab. Die Dantbarkeit seste der verdienstlichen n. Chr. Muhe seiner blühenden Jahre ein Denkmal. In dem tausendsten Jahr der Erzuh. dauung Roms saß auf dem Stuhle der Edsarn der Araber.

n. Esr. Bald nach diesem litt Philippus, was er dem edlen Gordianus gethan. Descius setze sich nichts Geringeres vor, als den Romern ein zweiter Trajanus zu sepn. Aber die Linführung der alten Sitten gludte nicht, weil er das Zeitalter hatte mussen umschaffen tonnen. Er, ein herr voll Redlichkeit, von großer Seele, n. Esr. kiel nach Siegen im Ariege für das Vaterland wider eindringende Gothen.

Bas Anderes ist von Gallus, Volusianus, Hostilianus, Aemilianus zu sagen, als daß sie in zwei Jahren den Weg zum Thron, zugleich auch den zum Tode fanden? n. Epr. Balerianus wurde ein besteres Andenken hinterlassen haben, wenn er nie Raisee SSS-geworden ware. Als Sittenrichter wurde er für tugendhaft gehalten; als er Regent war, schien jener Erust, Unfähigseit, wohl auch Trägheit, bedeckt zu haben. Er wurde von Schapur, König der Perser, geschlagen, und litt die Schmach, welche der n. Epr. Barbar ihm anthat, weil er (der Raiser!) nicht wie Cato zu sterben gewußt.

Sein Sohn Gallienus genoß der Macht, welche, wenn sie ihm nicht zugefallen ware, er nicht gesucht haben wurde, und welche ihm, dem feinen Wollustling, nur für Genuß gut schien. Es entstand in Britannien, Gallien, Spanien, Abetien, Ilprien, Afrita, selbst in Italien eine Menge anmaßliche Gewalthaber, aus zum Theil verdienten, zum Theil nur soldatischen Männern. Die in Asien, Griechenland. Italien, Sicilien eindringenden Horden machten überall die Gegenwart eines Kaisers zum Bedursniß. Gallienus zufrieden, so lang Italien (mit welchem Land er sich begnügt haben wurde) unangetastet blieb, überließ das Neich dem Schiefal; die Aureolus in Mailand ihn aus der wollüstigen Rube schreckte. Ehe n. Epr. er jene Stadt einnahm, wurde er ermordet; Lieder der Liebe überlebten ihn; stersbend empfahl er zum Nachfolger den Vortresssischen.

Diefer hieß Claubins, ber Befreier Italiens von ben Gothen, in einer Schlacht, wie jene bes alten Marlus.

Nach feinem fruh erfolgten Lobe erwarb Aurelianus, im Soldatenftande erm. Cbr. 220 machien, den Ehron, ber feiner Kraft und Bebendigfeit bedurfte. Sutten und Lager waren, wie die fruheften, fo die lette Freiftatte bes Berbienftes. Die Cenatoren hatten eine unselige Exemtion von Rriegsbienften. Aurelianus führte Alles auf Ordnung und Friede jurud ; burch ibn murben bie Barbaren jurudgebrangt, er zog bis an die Walder der Teutschen. Da er alle anmaßlichen Gewalthaber befiegt, wich ibm auch bas Gluck, welches bie Palmprenische Benobia unveranderlich gur Seite gu haben verdiente. Drei Dinge that er, welche nur ein Sieger magen durfte : er mar der erfte Raifer, welcher eine Proving (Dacien jenseits der Donau) verließ; natürliche Grangen mochten ibm vorzüglich scheinen; Rom umgab er mit einer Mauer; er bedachte den Wechfel bes Rriegesglude, und bielt nicht fur über-Auffig, ben Gis ber herrichaft ficher au ftellen; mas ber Dictator Cafar nicht gewagt, mas an Caligula beleidiget batte (ein offenbares Merfmal nahen Berichwinbens bes noch fdmebenden republicanischen Schattens). Aurelianus fdmudte fein Saupt mit einem Diadem. Aber nie verlor er eine Schlacht, er vergab ben Befiegten, und begunftigte Bolt und heer; ben Senat hafte er, bemfelben mar er ichrectlich.

Sallen ertrug. Paur Del hatte es nicht, das benachbarte Afrika bauste diefes, Die Hauptstadt Megyptens, eine der ersten des Reichs, Alexandria, war die Niederslage des größten Handels; ihre unermesliche Bollomenge (der Caracalla ohne lange Wirfung seinen Born zu fühlen gab) war sehr unruhig, in die Dauer nicht gefährelich; alle Wollüste zerstreuten sie.

Won den geheimen Wissenschaften des alten Aegpptens waren Taschenspielereien und theurgische Prastigien übrig, wodurch Kenner auf Untoften des Bolts Gewinn häuften. Die Theurgie war seit Nero eine Lieblingsbeschäftigung, manchmal der kitentosesten Romer, welche Berbindungen mit höhern Geistern suchten. Man sieht bei Plinius, wie emsig Nero in solchen Dingen arbeitete, und der Jamblichus die veredelte Maschinerie damaliger Geisterseherei. Der morgenländische hang zu ruhigem, in Beschauung versenkten Leben vervielfältigte früh in den ägpptischen Busen Einstedeleien; es entstanden Aloster, ehe es Christen gab. Sie waren Pflanzschulen der myslischen Lebren, die eigentlich gereinigte Theurgie waren.

### Cavitel 2.

#### Inrien.

Sprien mar ungemein wohlbevollert, reich, voll großer Stabte. Um Gingang von Megopten ber war Gasa, eine feste Stadt, ihr Safen Maiuma und Adlalon, weit berühmt. Melig, bas alte Jerufglem, beffen Bugang ben Juben verboten war, erhob fich langfam wieder zu anfehnlicher Große. Das Andenten ber Balfamgarten erbielt ben Rubm von Bericho. Aus bem Safen Lobba murbe bamgle ber Purpurhandel vornehmlich getrieben. Alle Gewerbe, die Geift und Gewandtheit erforder: ten, batten in Sprien eine berrliche Beit; nirgend murben beffere Leute fur die Theater, Orchester, Ballets, auch Seiltanzer, als zu Saza, Astalon, Casarea, Lyrus, Berntus und Beliopolis gefunden; in vielen Stadten blubeten Leinfabrilen; von Astalon und Gaze war portbeilbafte Beinausfubr : nirgend fand man ichonere Margenlanderinnen, ale bei bem Benuetempel ju Geliopolie. Auch Wiffenfcaften wurben getrieben; es war fur bie Rechte eine vielbesuchte Lebranstalt ju Berptus, Noch erinnerte Bracht und Reichthum an den Rubm von Tvrus und Sidon; Autiochla fuhr fort, eine der erften Stadte ju feyn. Mit ihrem Glang magte Laodicea, bas Baterland guter Bereiter, ju wetteifern. Apamea und Cheffa maren murbig, nach ibr genannt zu werben.

In einem subwarts offenen Thal, eine Tagreise vom Euphrat, mitten in der Wüsse, in schon durchwässerten Palmenwäldchen, hatte Salomo, Konig der Judeu, Tadmor gebauet; sie hieß griechisch Palmpra; durch ihre Lage war sie fast unabhänzig, odwohl ihre vornehmen Burger die Oberherrschaft Roms ertannten. Odenath und seine Gemahlin Zenodia machten Palmpra zur Hauptsabt eines Reichs; Sprien und Mesopotamien gehorchten ihnen; sie waren dem König der Perfer surchtbar; Firmus, ihr Freund, hatte sich Aegypten zugeeignet. Schone Kunste und Wissenschaften hatten ihren Sid zu Palmpra. Kaiser Aurelianus besiegte die Fürstin, aber er vergad den Palmprenern. Sie, großer Dinge gewohnt, erhoben gegen die Besatung (die er, wohl zur Prüfung, nur schwach bei ihnen ließ) allzusrüße Austruhr, welche mit dem Anin ihrer prächtigen Stadt endigte. Doch blieden gewaltige Mauern, und die Lage erbielt sie wichtig.

Schon bienten Saracenen (Einwohner ber arabifchen Buften) für und wider

# Achtes Buch.

Schilderung des alten romischen Meiche, des Ansangs der Volker- . wanderung und verschiedener inneren Veränderungen.

## Capitel 1.

### Duftand von Afrika.

Das römische Reich gränzte im innern Afrika an herumziehende Stämme, die sich frei behaupteten; die alten Römer hatten sich nicht darum bekummert, sie zu vertilgen, ober zu firiren, und unter Sehorsam zu halten; jest wurden Blemmper, von deren Dasepn man vormals kaum gewisse Kenntniß hatte, Aegypten beschwerzlich: man mußte, um sie fern zu halten, einem nubischen Stamme die Muste abtreten. Dieser trat dafür in Bundniß mit den Römern. Die herumziehenden Horden scheinen durch den Ruin vieler altearthaginensischen Städte an Jahl und Macht gestiegen zu sepn.

Cajus Caligula hatte beide Mauritanien in Provinzen verwandelt, nachdem er Ptolemaus getöbtet, bessen Bater Juba des Landes Fürst und ein berühmter Schristikeller gewesen. Suetonius Paulinus ging über das Atlasgebirge. Aber die Wilden in dem Land, welches nun Marotanisch heißt, wurden nie bezwungen. Die fruchtbaren Gesilde Mauritaniens und Numidiens waren so ergiebige Kornlande, daß sie den Ruhm Siciliens verdunkelten; es gab Gegenden, wo das Korn zweiz bundert vierzigfältig trug.

Die Römer, welche nie ein handelsvoll waren, hatten nichts von jenen cars thaginensischen Listen, wodurch der Alleinhaudel sämmtlicher Producte sich in Eine Stadt concentriren sollte. Eine Menge blidender Städte zierten die Ruste. Saleh, Bugie, Melille, Tanger, sind aus dieser alten Zeit.

Carthago, welche Augustus hergestellt hatte, war groß, regelmäßig, reich, ein Sit ber Bolluste, ein Mittelpunkt fur die Geschäfte. Spiele, wie zu Rom, untersbielten die Afrisaner.

Mauritanien hatte überhaupt mehr, Numibien größere Stabte. Der Stlavenhandel war auch dazumal start. In den Stabten herrschte Aunststeiß. Das Land hatte furchtbar sepn können (es liesert überstülfig, und die Einwohner beißer Gegenben begnügen sich mit Benigem), aber kein gemeines Haupt, kein Begriff einer Bundesrepublik vereinigte die Kraft; und die Kuste bekam römische Sitten; gewöhnlich weicht barbarische Einfalt dem Reiz der Civillstrung.

Bon Ratabathmos berab ging die Strafe nach Aegppten, jenem an nothigen und angenehmen Producten reichen Lande, welches ben Romern fo viel als gang Sakien ertrug. Rur Del hatte es nicht, das benachbarte Afrika bauste biefes, Die Hauptstadt Alegoptens, eine der ersten des Reichs, Alexandria, war die Niederlage des größten Handels; ihre unermesliche Boltsmenge (der Caracalla ohne lange Wirtung seinen Born zu fühlen gab) war sehr unruhig, in die Dauer nicht gefährlich; alle Wollusse gerstreuten sie.

Bon ben geheimen Wissenschaften bes alten Negoptens waren Taschenspielereien und theurgische Prastigien übrig, wodurch Kenner auf Untoften des Bolts Gewinn häuften. Die Theurgie war seit Nero eine Lieblingsbeschäftigung, manchmal der strenkosesten Nomer, welche Berbindungen mit höhern Geistern suchen. Man sieht bei Plinius, wie emsig Nero in solchen Dingen arbeitete, und bei Jamblichus die veredelte Maschinerie damaliger Geisterseherei. Der morgenländische Hang zu ruhigem, in Beschauung versenkten Leben vervielfältigte früh in den ägyptischen Busen Einstedleien; es entstanden Aloster, ehe es Christen gab. Sie waren Pflanzschulen der mostlischen Lebren, die eigentlich gereinigte Theurgie waren.

### Capitel 2.

### Sprien.

Sprien war ungemein wohlbevollert, reich, voll großer Städte. Am Eingang von Aegopten ber war Gaza, eine feste Stadt, ihr Safen Maiuma und Ablalon, weit berühmt. Aelia, bas alte Jerusalem, beffen Bugang ben Juden verboten war, erhob fich langfam wieder ju anfehnlicher Grope. Das Andenten ber Balfamgarten erhielt den Ruhm von Jericho. Aus dem Safen Lobba murbe bamgle der Purpurhandel vornehmlich getrieben. Alle Gewerbe, die Geift und Gemandtheit erforderten, hatten in Sprien eine herrliche Beit; nirgend wurden beffere Leute fur bie Theater, Orchester, Ballets, auch Seiltanger, als ju Gaza, Askalon, Casarea, Lorus, Bervtus und Geliopolis gefunden; in vielen Stadten blubeten Leinfabrifen; von Astalon und Gaga war vortheilhafte Weinausfuhr; nirgend fand man iconere Margenlanderinnen, ale bei bem Benuetempel ju Seliopolie. Auch Biffenschaften murben getrieben; es war fur bie Rechte eine vielbesuchte Lebranstalt ju Berptus, Roch erinnerte Bracht und Reichthum an den Rubm von Evrus und Sidon; Antiodia fubr fort, eine der erften Stadte ju fenn. Mit ihrem Glang magte Laodicea, bas Waterland guter Bereiter, ju wetteifern. Apamea und Ebeffa maren murbig, nach ibr genannt zu werben.

In einem subwarts offenen Thal, eine Tagreise vom Euphrat, mitten in der Wüste, in schon durchwässerten Palmenwäldchen, hatte Salomo, König der Judeu, Tadwor gebauet; sie dieß griechisch Palmpra; durch ihre Lage war sie fast unabhäusig, obwohl ihre vornehmen Bürger die Oberherrschaft Roms erkannten. Obenath und seine Gemahlin Zenodia machten Palmpra zur Hauptstadt eines Reichs; Sprien und Mesopotamien gehorchten ihnen; sie waren dem König der Perfer surchtbar; Firmus, ihr Freund, hatte sich Negopoten zugeeignet. Schone Kunste und Wissenschaften hatten ihren Sitz zu Palmpra. Kaiser Aurelianus besiegte die Kürstin, aber er vergad den Palmprenern. Sie, großer Dinge gewohnt, erhoben gegen die Besatung (die er, wohl zur Prüfung, nur schwach bei ihnen ließ) allzustühe Ausernhr, welche mit dem Kusin ihrer prächtigen Stadt endigte. Doch blieden gewaltige Mauern, und die Lage erbielt sie wichtig.

l

Schon bienten Saracenen (Einwohner ber grabifchen Biffen) für und wiber

bie Legionen. Mesopotamien bereicherte sich aus dem von der persischen Meeresbucht durch die Wifte gehenden indischen und arabischen Handel; Eisen und Erz waren die einigen verbotenen Aussuhrartifel. Gegen die Perser war Nisibis die vor nehmste Granzsestung.

# Capitel 3.

# Aleinaften.

In Rleinaffen war icon ju Augustus Beit eine Menge alter Stabte burch Rriege und andere Unfalle erdbet. In Ellicien waren die Burger von Tarfus burch ibren Geift befannt; die Landesleute des Apostels Paulus trieben gern Metanbolit. fie waren ftarte Dialettifer, fie improvifirten; es gab mehrere, bie im romifchen Reich umberzogen und Schulen ftifteten; fie hatten die Kertigfeit, Alles ju beant. worten. In der nachbarichaft waren die Enfel gebandiater Seerauber an Dompe-Jovolis nun rubig mobnhaft. Das fruchtbare Pamphplien fandte ben Segen feiner Kelber ben Melas berunter. In den Bergen behaupteten tapfere Isauren ihre Art Kreibeit; von denfelben fielen fie berab, Giliciens Beinberge, die Olivengarten Lucien erzeugte gute Sceleute. Copern und Rhobos Pamphyliens zu berauben. hatten vom alten Glud noch ben berrlichen Boben, beffen fein Eprann fie berauben tonnte, und Wollufte, beren Genug bas Sobere ihnen vergeffen machte. fannte man in großen Ruinen, was Knibos, was Salitarnaffos gewesen. Joniens und Meoliens Stabte zeichneten fich burch Berle glter Runft, noch große Bevolles rung und ben Sanbel ber inneren Lande aus: nur die Kraft fehlte, ben einbrechenben Barbaren zu miderfteben; burch fie fiel im britten Jahrhundert der weltberühmte Dianatempel von Ephefus, durch fie viele Ctabte, die fich nie aus ben Ruinen erhoben. Richa mar regelmäßig ichon und groß; herrliche Refte bes Glanges von Epzicus; Nicomedia, Diocletians Resideng, erhob fich jum Rang ber prachtigften Stadte. Sang Phrogien führte feine Producte nach Rion. Ungemein blubete bie von bem großen Alexander unfern des Dorfe, mo Troja ftand, erbauete Alexandria; benn fructbar mar bie Chene, in ber Rabe ber malbige Ida, die Lage an ber Cee in jeber Mucficht fo, baf fie mit Bygang wetteifern mochte; hier murben bie Sturme ber Meerenge bem aus Abendland Kommenden erspart; es waren Infeln in ber Rabe, bie Garten werden fonnten. Sarben, Ancpra, Cafarea, Synove, Umifus, waren reiche und große Sauptstädte blubender Provingen. In dem (fo bieß es) ausgebrannten Phrygien grunte tein Baum, aber vortreffliche Beingarten. Paphlagonier, die Cappadocier, der Pontus, lieferten ausgezeichnet gute Krieas: manner; Galatien Solbaten und Brod, Cappadocien Pferde; Rleidung beide; und Rleingrmenien vorzägliche Schuben. Die Große und herrlichkeit fo vieler unweit entlegenen Stabte erregt Bewunderung beffen, mas Rleinafien fenn fann.

Die Fahrt im schwarzen Meere erforderte eigen dazu gedaute Schiffe und große Kenntniß der vielen Untiesen und verborgenen Alippen; diese See war immer sturmisch, und häusig schwer mit Nebeln bedeckt, mit sicheren Rheden wenig versehen. Schon war nicht leicht an dem unwirthbaren Salmpdessod zu landen; so sehr batte die Donau die sieden Mündungen versandet; schon konnten große Schiffe nicht mehr zu Spnope einlausen, und, wie Polybiud vorgesagt, die Schiffschrt in diesem ganzen Meer wurde immer muhsamer. Die taurische Halbinsel dfinete die besten häsen; auf den Wersten Panticapaums wurden aus holz, das den Don oder Onepr herabsidet, die für diese Sewässer schiestlichen Fahrzeuge gerüstet. Zu

Eimmeris hatte ber maotische Sumpf einen brauchbaren Safen. Der Sandel murde mit stphischen Erzeugnissen getrieben; man fuhr weit den Duepr hinauf; seine, bes Tyras, des Sppanis, der Donau, oft überschwemmte Ufer waren theils mit ungemein fetten Weiben, theils mit Walbung bedect.

# Capitel 4.

# Der Sub und Grient überhaupt,

So war das Neich gegen Mittag und Morgen. Diese Nationen wurden durch die römische herrschaft weniger verändert, als bei ihnen vielmehr die Nomer sich an die Sitten gewöhnten, wozu Erde und himmel hier mächtig einladen. Die Menschenart war hier auch dazumal außerordentlich schon, durch eigene Burde und rebenden Ausbruck der Juge, und ein Leben der Empsindung, nicht so viel in Gebärden sichtbar, als in dem Nachdruck der handlungen und in Ausbarren der Bestrebungen. Ueberall bringt hier die Natur die Gewächse in Fülle der Krast und Schönheit hervor; auch in den Thieren ist ein anderwärts nicht so mächtiges Leben.

Die Menschen in Afrita, wie durch ihre Sonne getrodnet, hatten, gleich den Lowen ihres Landes, befondere Schnelligkeit und Araft in den Musteln. Die hohe Schöubeit, der edle Sinn der Morgenlander war bei ihnen seltener; doch naherten herumwandernde Stamme sich diesem schon mehr, und so möchte Handlungsgeist und die politische Lage den Austenstädten jene Laster der Schwäche und List gegeben baben.

Für die morgenländischen Provinzen waren die Perser der furchtbarste Feind. Artashetr, griechisch Artarerres, vom Hause (gab er vor) der alten kajanidischen Könige und Sohn eines der Fürsten, welche in Farsistan unter den Parthern immer doch den Namen eines persischen Königreichs erhielten, hatte durch Alugheit und Muth die verfallene Regierung der Parther gestürzt, und das Reich an die Perser zurückgebracht. Auch führte er den alten Glauben Jardusch's (Joroasters) wieder ein, welcher wie der indische, sinesische, jüdische, bildliche Darstellung des Ansangs der Dinge, der ältesten Revolutionen der Welt und Menschen, hierauf die allgemeine Moral in Anwendung auf Persien, vorträgt, nur das Licht als denkbares Bild Gottes und Werszug des Lebens der Natur verehrt, im Kampf des Guten und Bosen durch Bestegung der Sinne das Geheimnis der Glückeligkeit sindet, über die Leitung der Menschen an die Priester verweiset, und von dem Ende aller Form der Sinnlichkeit so spricht, das man früh lerne, sich über dieselbe zum Ormuhzd emporzuschwingen.

Artareres und sein Sohn Schapur führten große, Ariege wider das romische Reich um Norderasien. In Armenien erhielt sich unter romischem Schuß Jahrhunderte lang der lette Sprößling des parthischen Königshauses. Dit wurde von diessem Gebirge die Ebene Affpriens und Babyloniens überströmt; oft Sprien durch die Perser gedrückt. Galerius, den Diocletianus zum Casar gemacht, nöthigte den Konig Narseh i) zu einem Frieden, welcher vierzig Jahre bestand, und Ofrhoöne nebst Nisibis den Nömern bestätigte.

Ueberhaupt tonnte ber Perfer bem vordern Uffen ichaben, aber nicht fo leicht feine Berrichaft über basfelbe grunden; große Buften und Berglande waren eine

<sup>1)</sup> Ναρσης.

v. Mullers Mug. Gefchichte.

Wormauer und naturliche Granze; geringere, wasserlose Wusten trennten die Provinzen seines eigenen Reichs, bessen Erhaltung um so mehr Wachsamseit erforderte, je mehr seine Natur die Untreu der Statthalter begünstigte, welche alsdann Freunde des Kömers wurden. Bur See hatte Persien nichts zu surchten; die ganze, von wilden Stämmen durchstreiste Küste von der Bucht dis gegen Indien hat keinen guten Hasen. Ueber derselben liegt Hirtenland; jenseits kornreiche Sbenen; dann wieder Berge und in denselben leicht behauptbare Passe. Mit dem indischen Fürsten von Punjah (des alten Porus kriegerischem Lande) psseze der persische König Bundnisse zu unterhalten.

# Capitel 5.

#### Europa.

Nom schwarzen Meer bis nach dem adriatischen erstreckt sich unter mancherlei Namen die Kette Gebirge, deren beträchtlichster Theil Hamus dieß; beinahe stößt er in seinen außersten Gegenden an die Alpen, welche durch die Sevennen sich dem außersten Pyrenäengebirge nähern. Die im Suden dieser Kette liegenden Länder, Thracien, Macedonien, Griechenland, Illyrien, Italien, Spanien, das mittägliche Europa, waren Hauptprovinzen des römischen Reichs; Gallien bis an den Rhein, verschiedene teutsche Gaue, Rhätien, das Noricum, Pannonien, das diesseitige Dacien, das abgesonderte Britannien, der Norden desselben. Jene hatte die wohlthätige Natur mit ihren schönsten Gaben bereichert; ein Theil, besonders die letzteren, war Vormauer, und die Krast der Legionen großentheils in der Mannschaft, welche daber kam.

Thracien war von streitbaren Stammen zahlreicher bewohnt, als gut angebauet; die Cultur nahm in der Folge zu; sie mochte durch die Ausrodung eines Theils der nordischen Wälder erleichtert seyn. Jur selbigen Zeit war heraklea Perinthus die vornehmste Stadt; seit jener grausamen Rache, die Severus an den Byzantinern sur ihre helbenmuthige Anhänglichteit an Pescennius Niger nahm, hatte diese Stadt sich nur langsam erholt. In einigen Gegenden lebten unter den Thraciern Geten, ein tapferes, durch Glaube der Unsterdlichkeit zu helbenmuth erhöhetes Bolt, das (wenn es je zu den Gothen gehörte) nicht mehr mit ihnen zusammengehangen zu haben scheint.

Die Macedonier blieben immer vorziglich gute Soldaten, und noch trugen sie bie langen Spiesse; bei ihnen wurde Eisen und Blei gegraben; Heerden bebectten das Gebirge; über alle ihre und über die Menge der Städte erhob sich die Größe von Thessalonisa. Aus anderen Safen wurde der Kafe und das eingefalzene Fleisch ausgesührt, welches Dardaner und andere Hirtenvöller von ihren Bergen brachten.

Bur selbigen Zeit war Athen vorzuglicher Sich der Wissenschaften, den der reiche und gelehrte Herodes Atticus noch verschönert, und wo des Perikles Wunderbau, der Minervatempel, durch Kaiser Hadrianus die Vollendung erhalten. In der Witte des dritten Jahrhunderts wurde diese Stadt von den Gothen geplundert; doch blieben die Meisterstüde alter Bautunst, welche ohne allzugroße Arbeit nicht hatten zerstört werden können. Statuen und Gemälde der besten Meister hatte Nero nach Italien gebracht. Die Eultur der Wissenschaften und die Liebe der Hosmerischen Religion blieb bis in das sechste Jahrhundert.

In Ansehung der Verfassung maren Theben, Athen, Megara und ein Theil

Actoliens unter dem Namen bes Gemeinwefens von Achgia begriffen; aber von vielen Stabten blog die Erummer vorhanden. Nachft Siellien hatte Griechenland unter den Romern am meisten eingebußt.

Dalmatien stieg aus dem wilderen Leben empor. Sandel wurde mit Producten der Biehzucht, mit Holz und Eisen getrieben; beträchtliche Städte blübeten auf, und bald machten der Palast und die Garten Diocletians, in deren Umfang nun Spalatro beinahe ganz liegt, aus Salona eines der prächtigsten Orte der Welt; noch zeugen die Krümmer von altem Glanz, und wie der Geschmack in der Anordnung sich noch nicht verloren batte.

Italien nach Birgilius und Plinius an loben, ware eine unnothige Rubnheit. Die Natur ichien biefes Land bestimmt zu haben, Gis des Beltreiche zu fepn; es ließ fich fo gut erhalten, von Ruften aus, bie mit allen Belttheilen leichte Berbindung offneten, indeffen Meere und Alren Bormauern der Sicherheit waren. Alle Unternehmungen ber Politif und Sandelichaft wurden burch bie Safen von Oftia. Ravenna, Mifenum erleichtert. Gine burd Mannichfaltigfeiten bes Erbreichs verans latte Luftverfdiedenbeit beforderte ben Buche und die Bucht aller zu Erhaltung und Berannehmlichung des Lebens dienlichen Pflanzen und Thiere; die lange Rette ber Apennine gab jeder Gegend die Wortbeile der Berge und Gbenen. Die Aluffe begunftigten die durch die schmale Korm des Landes verfürzte Ansfuhr. Kast mitten in ber gefitteten Belt gelegen, vermochte Italien beguem über alle Boller zu maden, und plobliden Gefahren unverzüglich vorzubeugen. Mehrere Stabte mett: eiferten um ben Rang ber Refibeng; Palafte, ber Raifer wurdig, hatte Mailanb und Ravenna, wie Rom; Aquileja war reich, ftart, Reig und Schusmehr fur und gegen bie Barbaren. In langem Frieden hatten die Ligurier fich von ihrem ranben Bebirge heruntergezogen, und im Beft und Oft ihres Genua die Ruften bebaut. Betteifernd verherrlichten die Kaiser an dem abriatischen Meere Aucona, Ariminum und andere Lanbstädte. Auf ber untern Rufte ichien Campanien, feit ber Wefuvins brannte, fruchtreicher als ehemals; ber Alor von Capua, Rola, Reapolis troftete aber die unter Afche und Lava begrabenen Stabte; Luftpalafte gierten bie Infeln. herrlicher Wein, Rorn, Wolle und Nieh, waren die hauptartitel der Ausfuhr Siciliens; die Schönheit ber Thiere machte die Spiele zu Sprakusen und Catana fo berühmt wie die romischen; seit Aegopten und Afrika Korn genug und beffer lieferten, murben viele Relber Siciliens in Diefen verwanbelt, beren Ertrag noch ficherer, mannichfaltiger und in ber Nachbarichaft Roms ungemein ergiebig fepn mußte. Mon Corfica liebte man Sonia und Auftern. Sarbiniens Stadte blubeten, obwohl das innere Land nicht policirt war.

Spanien gab bem Reich tapfere Manner, Erz, Eisen, Gold, Silber und Pferde; in den weniger fruchtbaren Gegenden gedieh Leinsame und Spartum. Biele tieffinnige Weise und erhabene, kuhne Dichter waren Spanier; Aunstsleiß herrschte und erniedrigte ben Hochsinn nicht. Nach dem Fall von Carthago nahm der Handel von Cadiz ab; die uralte Verehrung des Herculestempels blieb der vornehmste Ruhm der Stadt; in das Weltmeer wurden wenige Versuche der Schifffahrt gemacht. Auf der östlichen Kuste und nach dem Gebirge hin erhoben sich Barcino (Barcelona), Edsaraugusta (Zaragoza); und vieler Unsälle ungeachtet, wetteiserte die alte Tarraco (Tarragona), weiland Hauptstadt einer großen Provinz.

Alle biefe Lander umgaben das mittellandische Meer; seine Fahrt war am besten betannt; man wagte sich nicht weit in den ungemessenen Decan. Bon Arabus bis ben Balearen gehorchte dem Kaiser eine Menge meist sehr voltreiche Juseln; die nenn Reiche Epperns, die weiland machtige Rhodos, die hundert Stabte von Areta. welche Infel nebit Euboa ber Schliffel ber Gemaffer und Lande ber Briechen ift : iene Epcladen , bes Minos Rubm ; jene Infeln , wodurch Athen groß gewesen ; bas von Eprannen und Machten bestrittene Sicilien; die Menge der liburnischen Infeln, durch gefdicte Seefahrer berubmt; die Balearen, beren Schleuberer in Seeren ber Carthaginenfer gegen bie Legionen gestanben. 3m Weltmeer mar Britan= nien romifch; die Orcaben besucht; die Sagen kannten bas außerfte Thule; man tractete nach bem von Scoten beberrichten Erin (Ireland), einer ju Erhaltung Britanniens nothwenbigen Infel, von beren Luft und Boben man ben vortbeilbafteften Beariff batte: die Einwohner murden als die unmenichlichsten Barbaren gefcilbert; Offian mar teinem romifden Ohr verftanblid. Wenige wagten fic weiter nach Thule (Island!); bier fcrecte die Gestalt ber Natur; Kurcht vor Gebeim: niffen ber Gotter ericutterte ben frechen Schiffmann; er fab mit Bittern Rlufte (wie den Maelstrom!), wohin Diele glaubten, daß bei der Ebbe der Ocean finte, um bei ber Rluth bervor ju fprudeln ; vielleicht (benn Bielen ichien ber Erbboben ein Thier) wenn bas Ungebeuer athme! Doch frurten auch alte Naturforicher im Druct bes Mondes die unbegreifliche Urfache der Fluth und Ebbe auf. Britannien übrigens mar vornehmlich hirtenland; auf ben Ruften Perlenfischerei; London Mittelpunkt bes wenigen Sanbels, und Dork eine nicht unanstandige Refibeng pieler Raifer, die auf biefen Grangen Aufenthalt machten. Eultivirte Sitten brachten die robe brittische Freiheit in Bergeffenheit; Agricola gab ihnen jene, als das einige Mittel, die Britten au gahmen. Auch dagumal freugten Klotten im Canal, oder ftationirten auf den Soben von Wight, und mehr als einmal bing von einem auten Binde bas Schickfal Britanniens ab.

Der größte Theil Galliens war gut cultivirt : boch maren sum Baubols, auch für die Schiffe, noch binreichenbe Balber. Die fconften Provingen, die anmutbigften durch ihre Luft, maren die fublichen. Die Menschenopfer im Druidendienfte (bie Druiden bielten Menichenblut fur bas einige Mittel, die Gotter den Menfchen ju verfohnen) maren nicht mehr; boch Druiben waren noch. 3m Uebrigen pradominirten (zu viel) die Kunste des Friedens: Marfeille und Autun batten poraugliche Lehranstalten; die Gallier, meldet Mela, hatten ihre Urt Beredfamfeit. In den mittaglichen Provinzen war Narbonne die Sauptstadt. Wie blubend mare fie geworben, wenn bie Natur ber fturmifden See mehr fichere Landungen gegeben battel Ciefer im Lande murbe Lugdunum (Lpon) ausgezeichnet. Sier vereinigten fic alle Seerstragen; hier feierte das Land beim Augustudtempel berrliche Refte. Alle Rheinlande hießen belgisches Gallien, bis Selvetien und Sequanien unter bem Namen ber großen Saoneproving getrennt, und, mas Elfaß beißt, und fich gegen Mainz herabzieht, unter bem erften Germanien begriffen murde. Das norblichere belgische Gallien scheint mehr als die übrigen Provinzen gelitten zu baben, weil fein Bolt burch ben Freiheitsgeift am furchtbarften mar. And murben Stabte in Moraften, bolgerne, taum biefes Ramens mirbige Stabte, wie Paris, wie Eungren, nicht aus Reiz gesucht; die glanzenbeste Stadt mar Erier. In ben Beiten ber erften Wolferwanderungen waren die Sauptabtheilungen Galliens; die Narbonner Proving, mit zwei, die aquitanische mit eben so vielen, die loonische mit vier, die belgische mit zwei Unterabtheilungen.

Die heutige Schweiz mit ihren zugewandten Orten gehorte zu bem belgischen Groß- Sequanien, zum ersten Tentschlande, zu ben Loner Abtheilungen, welche von Bienne von den grauen (Grajao) und von ben penninischen Alpen ihren Ramen

haben. Bier Haupfstädte: Aventicum (Avenche), Noviodunum (Nion), die Nauracher Augusta (Augst bei Basel), und Vesontio (Besangon) waren ihre Zierde und Schuß; die alte Aventicum war groß, schon, zu allem Lurus civilisert; die übrigen waren Vormauern wider einfallende Barbaren. Als große Fleden (castra) sind Vindonissa (Bindisch), Nauricum (wo Basel), Ebrodumum (Iverdum) und Argentwaria zu demerken. Aber Windisch war durch eine starte Besasung zu einer blübenden Stadt geworden; zu Iverdum ein besonderer Präsect über die Schisseute (darcariorum); der Dur, Norsteher Großsequaniens, psiegte auf Olino (Holee), einer bei Basel gelegenen Burg, seinen Siß zu haben. Zum ersten Teutschland gehörte die Nachdarschaft Naurachen. Zu den penninischen Alpen Wallis, die da Rhätten, von Illprien getrennt, als eigene italische Gränzprovinz, nehst der Gemeinde der Walliser, dem Dur oder Landpsieger (Procurator) der Rhätenmark untergeben wurde. Zur Vienneprovinz gehörte Sens. Schon wurden die Ufer des lemanischen Sees unter dem Namen Sabandiens (Savopen) bekannt.

Beim Benbenfee (lacus Venetus), nun Bobenfee, grangte Gallien an Albrien, so lange die Rhatier diesem Land beigezählt wurden. Aber das rhatische Bolk wohnte von der Donau bis Berona, von den Rheinquellen bis nach den Marten ber Karner (Krain und Karnthen), Belbidena (Wilten im Tyrol) war hauptstadt, aber Como und Bregenz erhoben fich zu abnlichem Glang. Am lech fließ Rhatien mit Binbelecien (bem Benbenlande am Led) gulammen; biefes mit Noricum. Das raube Novicum (Oberbapern; Ober: und ein Theil bes niebern und innern Defterreiche) hatte gehorchen gelernt; es war ein Sirtenland; Gifenbergwerte maren baselbst von jeher im Gang. Aber bie Lage machte bas Land besonders wichtig; die friegerischen Leute des Gabretgwaldes, Marbods unternehmendes Reich (Mahren), Quaden, Gepiden, Karpen (im Krapat), waren von daher zu beobachten. Von der Gegend, wo Bindobona (ble Wendenwohnung) der geringe Anfang Biens mar, nahm Pannonien, bas berrliche Land, feine Granze burch einen Theil Defterreichs und Ungarns nach eben gedachtem Ilprien, beffen Sauptstadt Sirmich (Sirmium) oft faiferliche Residenz mar. Die gange illvrische Mart, die (nach Erennung Rbatiens) vom Rarft bin über Dalmatien bis an Moffens Grange fich erftrecte, war nicht nur an Producten ergiebig, fondern burch ihr vortreffliches Ariegevoll wichtig, aus bem die letten romiffen Belben, Claudius, Aurelianus, Probus, die Befreier bes Reiche, entsproffen find. Muffen und bas bieffeitige Dacien (Bulgarei und Blachei) waren icone Lander und bevollerter, feit aus bem jenfeitigen Dacien (Giebenburgen), und von Sarmizegethufens fallenben Palaften bie gutgefinnte Menge über bie Donau jog, als biefe Gegend aufgegeben murbe.

Ein herrlicheres Reich hatte nie geblühet; so mitten in den gemäßigten Erdestrichen, unter dem mildesten himmel, in den fruchtbarften Landern, unter den thatigsten, gesittetsten Bollern; wie groß und schon unter Trajanus! Es war ein harter Schlag für die Menscheit, als dieses Reich fiel, ja wohl, da es errichtet und über so viele Millionen die hochste Gewalt Einem Sterblichen anvertraut wurde!

# Capitel 6.

# Von den barbarifchen Sandern im Morden.

Die alten Sitten der Menschen hatten fich, in meift ursprünglicher Einfalt, in ben Balbern der Leutschen und Slawen erhalten; biefe Bolfer gaben in wenigen

Jahrhunderten der halben Welt eine andere Gestalt; in den eroberten kandern ließen aber auch sie einen Theil der Sitten überwundener Bolter sich gefallen; aus die sem Gemisch bildeten sich die Sitten und Verfassungen unserer Bater. Die Gesezgebung war bei den Romern besser, unsere Bater waren frei und sieghaft, weil gute Sitten für Gesetz bienten; das Beste, was wir haben, tommt von ihnen, das Uebrige haben sie dem verdorbenen Rom nachgeahmt. Da nicht alle von Teutschland ausgegangenen Stämme ihre Sitten in gleichem Grade und auf einmal geändert, so ist geschehen, daß einige, wie Schweizer und Engländer, auch in der Verfassung den Keim alter Freiheit länger sichtbar erhalten haben, andere aus gleichem Grund in militärischer Tugend vorzüglich geblieben, und eben darum von Ausländern nie ganz unterworsen worden sind.

Die Freiheit und alle mit ihr verbundenen Eigenschaften tonnen überall sepn; wie denn Griechen und Romer eben so tapfer und frei, als die Teutschen gewesen; aber es ist wahr, daß die Beiwirkung moralischer Ursachen hiezu nothwendig war, deren Ausderen diese Nationen des obigen Ruhms nun beraubt, indeß die nordischen Boller nur ihrem Hang zu solgen brauchten, und um so leichter größere Ueberbleibsel dessen, was die Adter waren, die auf spate Zeiten gebracht haben. Das Alima ist nicht durchaus der Grund solcher moralischen Erschenungen, aber es ist einer der Gründe. Bei der ungemeinen Unruhe nordischen Menschen möchte man sich verwundern, daß von ihrem alten Zustande so viel bleibt; aber jene scheint mehr körperlich zu sepn; ost haben sie das Vaterland, seltener ihre Iden und Gebräuche verlassen; hingegen wenn einmal diese ausgegeben waren, kamen sie in Perioden ewigen Wechsels, weil keine fremde Sitte so naturlich auf sie paste, wie die, welche sie verlassen batten.

In einigen Capiteln feiner Geschichte bes gallischen Ariegs entwarf zuerft Cafar ein Gemalbe Teutschlandes; furs und reichbaltig nach seiner Art; fein Blid unterfoied fogleich bas Befentliche; eben biedurch murbe er ber einfachfte und fachen: reichfte Geschichtschreiber. Nach ihm ift Strabo zu bemerken, beffen großes Merk die Krucht febr ausgebreiteter Lecture und vieler eigenen Beobachtung ist; aber die Befdreibung bes Morbens ift in ben Sanbidriften feiner Geographie febr entftellt, und war wohl auch nicht eine vorzugliche Arbeit. Etwas hat Mela mit jener, ihm eigenen, bestimmten Rurge in feine gelehrte Darftellung aufgenommen. Plinius ber altere entwirft in vier Buchern die Erbbeschreibung nach jener bewunderten Belebriamfeit und Genauigfeit, wodurch er fich auszeichnet; was er vom Norden erwähnt, ift um fo fcabbarer, ba er die Rriege ber Teutschen in einem eigenen Bert beschrieben hatte. Es ift verloren, aber von Tacitus, bem greunde feines Saufes, ohne Zweifel gebraucht worden. Bas biefer von den Teutschen unvergleichlich fcreibt, haben Ginige als politischen Roman, der die romische Sittenverberbniß beschämen foll, betrachtet; aber bie im Alpengebirge noch vorfindlichen, bie aus ben Chroniften erhellenden, die bei nordameritanifchen Sorben entdedten Sitten befestigen sein Ansehen; indem lettere zeigen, was mit jener Stufe ber Menscheit verbunden ift, auf ber die Teutschen ftanden. Ernfte Winte gibt Tacitus ben Romern, wie Plinius (ber immer den Menschen herabsett, um allein die Natur gu erhoben, und oft, wie in Begeisterung, fein Ercerptenwert unterbricht, um fic ploblich ale ftrafender Redner zu erheben, und mit Einem Buge zu malen, mas der Mensch vermochte, und wie er fich vernachlässiget). Des Tacitus Wert ift turg, er reducirte Alles, fagt Montesquieu, weil er Alles burchichauete. Montesquieu hat ihn am meisten benutt, um die Spur und Wirtung teutscher Sitten in allen Werfaffungen ju unterscheiden. Es war unmöglich, sich nie in bem Jurgang ju verirren, aber er eröffnete ungebahnte Wege, auf welchen die leicht weiter geben, welche sie schwerlich gefunden hatten.

# Capitel 7.

# Das alte Centichland.

Tentschland war ein Theil bes Celtenlandes, das den ganzen Westen bis an die Meerenge von Gibraltar umfaste, aber nach und nach, als die Wolfer untersschieden wurden, nur Gallien, zulest nur das Land von der Garonne bis an die Marne begriff. Die Granze Teutschlandes erstreckte sich von den Quellen der Donau bis in den tiefsten Nord, mit Indegriff der scanzischen Inseln; von dem Rhein bis in die Walder und Ebenen Sarmatiens und an den Krapat; nach Einigen wurde das ganze Land bis an den Don zu diesem Namen gezogen.

Die Natur des Landes machte zwischen den Stämmen großen Unterschled in den Sitten. Die Rheinlande wurden am besten angebaut; hier zeigten sich Spusten von aussteinender Politur; Straßburg, Speier, Worms, am meisten Mainz und Koln (das jenseitige Rheinnser war schon vor Cafar teutsch) und andere Städte blübeten durch Aunstseiß und Handel. Tiefer im Land ging von den Gletschern des Adula, in deren Schooß die Rheinquellen sind, ein auf sechzig Tagereisen geschähter Wald Hercynien), von welchem der Rheinwald, Schwarzwald, Odenwald, Westerwald, Spessart, Böhmerwald, Thuringerwald, Harz und viele andere, Ueberbleibsel sind, und der auf Rügen endigte, um jenseits der baltischen See die sinnischen Marzten zu füllen. Die Nordfüste bestand aus ost überschwemmten Marschländern, in welchen auf sicher scheinenden Brüchen Höse der Teutschen waren. Ueberhaupt waren, besonders zwischen diesen Segenden und jenem Wald, lange Haiden, ihn und wieder des Andaues, meist nur der Schafzucht und einiger Jägerei sähig. Weiterthin, Schweden und Norwegen, meist Wald und Sumps; die Südproisizen des ersten Landes waren hievon allein ausgenommen.

Unter den Stämmen zeichneten sich die nachmals in allemannische Benennung verlornen Sweven (Schwaben), die Saren (Sachsen, Sassen), die Lover (Bajoarcu, Bayern) und Franken (nicht ein Bolk, sondern eine Ariegsgesellschaft) aus. Der allgemeine Nationalname ist noch; Tuist, Gott, war ja Bater ron Munn (dem Bolk), und so der Teutsche, seit Gottes Schöpferhand, ein unvermischt beisammen-wohnendes Urvolk.

Die Sweven waren herumschweisend, einsach, wie Nomaden sind, nnd mannhaft, indem sie nichts verlieren konnten, als das in ewigen Helbenwohnungen wiesber auswachende Leben. Die Allemannen waren Gallier, welche verschmäheten, ein
bezwungenes Land als Vaterland anzuerkennen; zur Zeit, als die Markmannen
jenseits dem Böhmerwalde zogen, sesten sie sich in Oberteutschland sest; hier weibeten sie auf weiten schonen Allmenden die Heerden, und gaben, um des Friedens
willen, den Römern Zehenten als Grundzins; die, welche dieses nicht wollten, zogen
weiter herab nach den Mainusern. Gleiche Sitten machten ihre Vermischung mit
den Sweven so leicht, daß sie bald so, bald Allemannen bießen.

Etwas fpater tommt die frantische Genoffenschaft vor; auf den einsamen gofen Bestphalens und Niederheffens, von ter Opmel bis in die Auen der Latawen mag diese für die Freiheit zusammengetreten sepu.

Die Sachsen findet man auf der nordlichen Rufte, nach der jutischen Salbinfel binunter; ibr Gewerbe war Seefahrt und (nach alter Sitte) Caperei. Nachmals gogen fie bie Befer und Elbe binauf, in Sige, welche von anderen, die auf Abenteuer von Eroberungen ausgewandert, verlaffen worden maren.

Die Bajogren, ein urglter Stamm, ber romifchen Republit in Italien furchtbar, hatten in Bojenheime (Bobeim) den Sauptfis, bis Clawen fie nach Noricum und Rhatien brudten.

In dem nordöstlichen Lande vom Thuringerwalde nach der Ober und Weichsel und baltischen See lebten viele meist unstate Sorben; so viel man erkennen mag, flantiden, tiefer binab finnischen Stamme, die die Dunkelheit ihres Waldes bem romifden Joch und unferer Reugier entrig.

Die meiften Berfaffungen batten folgende Grundzige. Die Gewalt ging aus von der Gemeinde aller freien Manner; fie mablte; fie forderte Bericht und Rechen: fcaft. An Neumonden und Bollmonden (biefes Geftirn war ber erfte Ralender) fam fie jusammen; bewaffnet - Waffen waren bas Mertmal ber Kreibeit; lieber festen fle fic ber Gefahr bes Migbrauches aus, als bag einer ohne Baffen erfchienen ware. Der Gemeinde ftanden Priefter vor; nur Gott war der allgemein gefurchtete Berr. Sie legten Stillschweigen auf; ber Kurft ("ber Erfte, Borberfte") trug vor, wogu fie berufen fepen. Die Alten, welchen lange Jahre Erfahrung gaben, die Abeligen, die von Vorvatern erblich wußten, wie der Gau zu verwalten, welche Rechte zu behaupten, und wie dem Rachbar Bortheile anzuhaben maren, rebeten, einfach, turz, nachbrudlich, mit wahrer ober icheinbarer Offenheit. Souren diefes Alterthums burften noch in Spriichwortern fenn, welche bin und wieder in die ersten Gesehe aufgenommen worden; Stärfe des Sinnes und ein das Gedacht: nif erleichtern follendes Busammentreffen gewisser Lone und Worte (die bas feinere Dhr, oft ju etel, ale Wortspiel verwirft) zeichnen fie aus. Das Waffengeflirre gab ben Beifall, Bifchen und Gemurmel Berwerfung bes Bortrages ju ertennen. Die boben Berbrechen ber Berratherei, Reigheit und mas fonft entehrend ichien, tamen bier jum Urtheil vor (baber, ale in fpatern Beiten Ronige bie bevollmächtig: ten Bertreter ber Nation murben, ber Blutbann ausschließlich ihnen gufam; an ihrer Statt übten ihn Wogte, immer offentlich; bis beim Aufbluhen ber Stadte die Ratbe, mit folden Bogteien belebnt, unter mancherlei Bormanbe bie Berbanblungen in Geheim vornahmen). Die alten Teutschen hielten für gut, Berbrechen burch offentliche Bestrafung ju Gegenstanden allgemeinen Abschenes ju machen; schmäbliche Lafter (wie um die Ibee davon zu tilgen) durch Ertrantung in ihren Sumpfen ju ftrafen. Bei Erklarung ber Strafen im Alterthum muß man oft auf finubildliche Beziehungen benten. Feigheit wurde mit dem Lobe bestraft, weil ihr so, was fie vornehmlich scheute, ber Tob, und durch die begleitende Schmach schmerzhafter als im Kelbe, widerfuhr. Die Gemeinde richtete auch über Klagen, welche gegen bie Spruche ber Gerichte bei ihr angebracht wurden.

Die hatten alle, lange nicht mehrere, Stamme Einen Borfteber. Der Kurft eines jeben mit etwa hundert Gefellen (Comites) oder Alten (Erquen, Grafen) hatte den Borstand der Gerichte des Gaues; jede Hosmart ihren Awing (Ding). Bum Arieg murbe ein heermann ermablt, naturlicher Beife mit militarifcher Gewalt. Nachmals geschab, daß, als Teutsche in Eroberungen famen, fie nothwendig unter des heermanns Ariegsgewalt waren, und, um das Eingenommene zu behaupten, fie ibm laffen mußten; wodurch bie alte Kreiheit (bie ordentlich den Krie: Denszeiten zukommenbe Werfaffung) nach und nach in Wergeffenbeit gerietb. Eben . so natürlich war, daß, da Eroberungen durch verbundete Stumme geschahen, alle Einen obersten Heermann erkannten, und die neue Verfassung sich nicht mehr, wie in der Heimath, auf händliche und nachbarschaftliche Gegenstände, sondern auf Ariegsersordernisse (concentrirte, schnell und trastvoll wirtsame Beschlusse und Maaseregeln) bezog; so ging die väterliche Demokratie in die neueren Berfassungen über.

Wie der Fürst, so der Heermann (ober Herzog), ernannte seine Gesellen selbst; auf die Gute der Wahl kam sein Glud und Ruhm an. Denn ehe die Leidenschaften, durch südliche Reichthumer und Luste erhist, eine Menge Geseh nothwendig machten, und ehe die Gegenwirtung verschiedener Parteien die Franzen der Macht jeder Classe der Stände bestimmte, gaben große Einsichten und linge Rathsgeber den Worsehern der Wöller mehr Gewalt, als in den meisten Regierungen Könige haben. Ein solcher Mann war die Seele seiner Nation, Schiedmann zwischen Benachbarten; seine Anstalten wurden nachgeahmt, seine Sprüche zu Regeln. Daß adelige Geburt auch damals zum Fortsommen sehr behülslich war, kam daher, weil vor der Schreibefunst Familiensagen Weisheit waren, und, wo Eigenthum herrschte, Landbesseh (er nur war Reichthum) Anhang und Einsuß gab.

Die urfprünglich teutsche Religion ift nicht befannt genug, weil frembe Schrift. fteller Alles ihrer Mythologie anpagten. In bem tamen fie überein, daß Gott von allen Stammen in den vornebmften Naturfraften ober in feinen wohltbatigften Wirlungen verehrt wurde ; in der Sonne, im Monde, dem Keuer, der Erde. Auch ehrten die Teutschen ohne Bild (hiezu sehlte ihnen die Runft) im heiligen Dunkel uralter Saine bie Beifter ber Selben, welche um bie Nation unfterbliche Berbienfte erworben. Einmal jabrlich nabeten im Semnonenlande (in ter Laufis) Boten ber Stamme mit gebundenen Sanden, ale Rnedte bee Gottes ber furchtbaren Orte, bem unjuganglichen Sonnenwalbe; fie opferten einen Menfchen, weil ihre Meinung noch mar, Menfchenlafter tonne nur Menfchenblut bufen; rudlinge gingen fie wieber hinaus. In einem Balbe auf Rugen war ein Bagen ber Lanbesgottin; bisweilen (bas mertten bie Priefter) flieg fle von den feligen Wohnungen berab; bann fuhr ber Bagen ; bann wurde Lanbfriebe, alle öffentliche und Privatfeinbfeligfeit enbigte. Es ift ungewiß, ob in ber Irmenfule (heermannofaule) bei Pullerborn die Sachfen ben Rriegesgott ober ben großen Arminius (heermann) verebrten, welcher in bem 25ften Jabre feines Alters ben Cafar Augustus foredte, und bierauf Germanicus wiberftanb.

Junglinge nurden in der Gemeinde von Verwandten oder von Fürsten mit dem Schwerte begürtet. Sobald der Teutsche bewassent war, trat er aus des Waters Gewalt in die Nationalrechte über; Leib, Ehre und Gut waren des Vaterlandes. Unaushörliche Fehden übten Wachsamkeit und Muth; sie wurden in der Gemeinde beschlossen; wer dem Unternehmer sich beigesellte, wurde als ein die Wassen und Ruhm liebender Jüngling gelobt; keiner durste ohne Entehrung zurücktreten. Wenn keine Ursache zu Fehden war, so suchte man sie dei anderen Stämmen, um glorreich mit dem Hirnschädel eines erschlagenen Helden wieder zu kommen, ihn sassen und Wassen, und in festlicher Frende daraus Vier oder Wost zu trinken. Rahlzeiten und Wassen waren der Sold; aber die Besorgnis, durch Ruhe sich entnerven zu lassen (den Sperusken, des Arminius Volk, war dieses begegnet), billig die vornehmste Triebseder; denn (wie Tacitus wohl anmerkt) "in der Mitte von Bölkern, "die vermögen, was sie wossen, und verlangen, so viel ihnen erreichdar ist, trügt "scheinbarer Friede; Recht und Villigkeit sind Worte, die der Stärtere deutet."

Aus biefen Sitten bilbeten fic bie Eroberungen. Rrieger folgten ichagrenweise

ben eblen Junglingen; Chlodwig, als er Frankreich grundete, war kaum zwanzig Jahre alt. Statt Mahlzeiten und Waffen vertheilte er Guter; einer versicherte dem andern die Behauptung seines Looses (Allodium), Alle die des gemeinen Westens, das eben sich bildete.

Die Starte ber Schaaren war im Rufvolt. In Beftpbalen zeichnete fich tenchterische Reiterei aus; bort erbte der berrlichste Reiter bas Reifte, besonders Bu Rug that es fein Stamm ben Seffen (Ratten) vor. Diese im Rabenelnbogenschen wohnhafte Nation war mehr als alle andern an Ariegesaucht und ordentliche Sandgriffe gewöhnt. Die Beffen waren nicht nur besonders groß, traftvoll und unerschroden, und nicht nur schreckten die martialischen Buge: sie batten befestigte Lager; fie geborchten strenger ben Sauptleuten. "Schlagen tonnen Alle," fagt alfo Tacitus, "nur die heffen wiffen Arieg zu führen." Uebrigens zeichneten sich bie Schilde ber Befehlsbaber (Ursprung ber Bappen!) burch glangende Karben aus. Sie tannten teine andern Bertheibigungswaffen; genug, wenn der Arm gefichert ift; er tann Allem belfen. Benige Bornebme trugen Auras und Selm. Bei den Seffen mußten Junglinge als Zeichen der Dienstbarkeit eiserne Ringe tragen, bis ein erschlagener Feind bewies, daß sie die Freiheit verdienten. Bart pflegten fie nicht eber abzuscheeren, bis genugsame Kriegestbaten ibre Mannbeit erwiesen; die Langobarden und andere Wölfer ließen ibn (wie die Atbenienser bes Miltiades, wie vor den Scipionen die Romer) allezeit machfen. Unter ben Angriffsmaffen mar ein Pfeil furchtbar, ber wie ein Pfriem in eine icharfe Spite enbigte, im Stoß gleich folimm, wie im Burf. Auch batten fie Langen. An ibren Pferben war bie Schnelligfeit bas Befte. Bor ben Schlachten murbe ein Barbiett angestimmt (Barben waren Sanger und Beife). Der Sauptmann boffte ober furchtete, je nachdem es boch flang ober niedrig ging. Biemeilen hielten fie, um den Con fürchterlich zu machen, die hohlen Schilde vor den Mund. aufgezeichnet worden, daß an den Aren (jest der tartarifche Name der Botjaken in Rafan, eines Kinnenvolls) die fdwarze Karbe der Schilde und Maffen, befonders in nachtlichen Schlachten, gefdrect babe. Oft murbe vor dir Schlacht, manchmal compromismeife, ein Zweitampf gehalten.

Bei ben hessen war eine Gescuschaft Junglinge, die sich jum Geset gemacht hatte, in allen Schlachten voran zu sevn; dafür genossen sie ber Gastfreiheit. Deist war die Schlachtordnung teilformig; sie suchten dem Feind eine kleine Fronte darzubieten, seine Rechen aber durchzubrechen. Die Schaaren waren stammweise gerordnet; so oft als möglich waren Weiber und Kinder von sicheren Orten Zuschauer: es war ein Stolz für die Mütter, die rühmlich erwordene Wunde zu verbinden; dem Krieger war das begeisterte Lob der liebenden Gattin süßeste Belohnung; und wie mochten sie nicht streiten, damit nicht ihre Geliebtesten in außerste Gefahr geratben!

Eben so strengten sich die Sauptleute an, da ihr Ansehen unter dem Stamm ganz von solchen Tagen abhing; ihr Andenken war im Frieden der Grund alles Ansehens. Denn selbst der Ueberwinder des Varus, der Vertheidiger teutscher Freiheit wider Marbod, der scharssinge, heldenmithige, der populäre, einschmeichelnde hermann, da er sich größeres Auseden in Friedenszeiten anmaßen wollte, siel, wie Edsar (dem verglichen zu werden er verdient) in seinem Lande durch den Arm seiner Kriegsgesellen; und nur in heldenzgesängen blieb sein Ruhm. Es war militärischer Ruhm um so schwerer in hobem Grade zu erwerben, je allgemeiner diese einige Tugend der Barbaren (ihre übrigen guten Eigenschaften sind Natur und fordern teine Ausopferung) sepn mochte; Herzeichen

mann überlebte tausend minder glanzende Namen. Wie begeistert mochten die Schaaren sepn, wo ber heerführer sich so groß zeigen mußte, um bemerkt zu werden; wo seine Kriegsgesellen wetteiserten, einer vor dem andern sich auszuzeichnen; wo jeder Stamm nicht nur um den Sieg des Tages, sondern um das einige vor Einführung der Reichthumer wichtige Gut, um den Vorzuz im Kriegesruhm vor allen übrigen Stämmen, stritt! Und wenn man dazu nimmt, wie schändlich es schien, den heerschihrer ungerochen zu überleben; und die Wunder der Freundschaft, welche ein um so lebhafteres, um so untilgbareres Gefühl war, als die Ausmerksamteit des herzens nicht, wie in der Civilisation, durch viele Gegenstände zerstreuet wurde!

Sobe Staturen, blaue Augen, rothe Saare und Barte bezeichneten diefe nordiichen Manner; jur Ariegesthat unermubet, maren fie fur figende Gewerbe trag; fie litten gebulbiger Sunger ale Durft, gebulbiger bie Ralte ale bie Sibe bes Tages. Stadte verschmabeten fie als Bufluchtorter eines furchtsamen, und Raubhohlen eines treulosen Bolfe, verbrannten fie in Landen ihrer Eroberung, ober ließen fie verfallen, und waren Jahrhunderte, ebe fie ihre Kleden mit Manern umringten. Berftreut, wie im Alvengebirge, lagen die Sutten der Aleden am Bad, oder an der Quelle, ober am Balb, ober mitten auf bem Gute; benn jeber Bauernhof machte Gin Sanges, um ibn weibete bas Dieb, oder (wo Kelbbau ublich mar) aderten Beiber Die Teutschen maren febr wenig befleibet; Gewohnheit biente fur und Knechte. Pelawert; Thierhaute, ber Ruhm ihrer Jagb, bingen von ber Schulter bes Kriegers; bie Beiber trugen wollene Rode, worein fie gierlichere Alede von mannichfaltig glangenden Sauten ober Rebern flidten. Es ichien eine Sittenverberbniß, ale lange nach biefem Mannstleider auftamen, welche, eng anliegend, alle Theile bes Rorpers ju genau ausbrudten. Die Arme, auch der Weiber, waren beinabe nadt; und lang verbargen feine Sute ichalthaften Blid. Beibe Gefchlechter trugen die Bruft offen, und Diele gingen barfuß.

Spate erhoben fie fich vom Rachtlager, benn tief in die Racht gechten die Danner; nachdem fie fich gemafchen, befamen fie ihr Sabermuß (von gerofteten Rornern); bierauf griffen fie zu ihren Baffen und gingen gusammen. Ihre meifte Speife war fleifch, Butter, Rafe, Fruchte; Bier und Moft von Fruchten war ber Smeven Getrante; den Bein lernten die Rheinlander lieben. Beim Effen wurden Beiratben verabredet, Rebben gefbont, Unternehmungen beidloffen; und wenn fie mit offenem Bergen fic befprochen, wurde am folgenden Tag bas Gefcaft in endliche Ueberlegung genommen. Diese muthvollen Manner hatten sonft im Umgang, befondere ber Aremben und Bornehmen, die Scheu, welche von ber Beforgnif berrührt, in irgend etwas ju fehlen, ober nicht auf anstanbige Beife ju erscheinen. Sie batten fonft jene Freimuthigfeit, welche Berftellung und auch manchmal Dagi= gung ausschließt. Gastfreiheit war nicht eine Tugend, sondern eine Ehre, über melde bie Ginmobner bes Rledens auf einander wettelferten; bem Gaft murbe gemeiniglich ein Geschent auf den Weg mitgegeben. Die civilifirteren Manieren baben fonft ihr Gutes; aber die Tentschen waren fur ihr Inneres beffer, helbenmuthiger, gefünder, mannhaft iconer.

Es war nicht Sitte, vor bem zwanzigsten Jahr die Tochter bes Landes zu bes suchen. Endlich sah der Jungling nach den größten, den frischesten. Ein Pferd, ein Ochse, ein Pfeil, ein Schwert und Schild waren Geschenke, welche er der kunstigen Hausmutter gab, die für alle Mühe und Lust bes Lebens sich zu ihm vergesellschaftete, und von solchen Dingen die gemeinschaftlichen Kinder unterhalten sollte. Un Scheidung wurde nicht gedacht; Ehebruch war selten, und als die größte Ber-

worfenbeit fireng bestraft. Obicon erlaubt war, nach bes Mannes Eob einen zweiten an nehmen, ehrten bie mehreften bas Andenten ber nie erfeklichen, erften Liebe. Große pflegten wohl mehr als Ein Weib ju nehmen, weil mehr als Ein Stamm ober mehrere große Geichlechter munichten, fie fic ju verfcmagern. Die Liebe ber Frau, ihre standhafte Treue schien das erste Sluce, das naturlichste Gefuhl; die Beiber besorgten bas gange Saus; verbienstvoll war ihr Leben, und fie nicht obne Einfluß auf die Ratbichlage ber Manner; ehrerbietig frug man die alte Belleba, ber bie Gotter die Butunft offneten. Die Teutschen batten teine Sandbedienten, hiefur dienten Beib und Kinder; Anechte batten fie, die um ein Ebeil bes Ertrages ibre Beerben und Relber bestellten. Diefe murben gut gehalten, fie lebten wie bie herren, agen mit ihnen, fleibeten fich wie fie, und ichliefen unfern ber Beerbe auf bem Stroh; nur wurde für die Ermordung eines Anechtes dem Herrn das Leben barum nicht genommen, weil bas Leben eines eigenen und eines freien Mannes von zu verschiedenem Werthe sep, und die That fich felbst bestrafte. Die Anechte waren theile Manner, bie fich, um ju leben, einem herrn eigen gaben, ober in Kriegen gefangen worden.

In ber That gab es herren, ebe es herrschaften gab. Bei Cafard Sweven waren herrschaften unmöglich; biefes hirtenvolt wußte nichts von erblichem Guterbesit; bei der jahrlichen Weidentheilung befam nie Einer die gleiche Gegend zwei Jahre. Eben fo wenig wurde gelitten, daß die Sutten, die fich herumfahren ließen, Saufer murben, worin man gegen Wind und Wetter fich weichlich foube. Gelb und handel waren unbefannt. Die Sweven wollten Kriebe und Kreibeit; um Anberes waren fie gleichgultig. Strabo, Mela, Tacitus gebenfen biefer Sitte, und noch find bievon Spuren im Alpengebirge. Sie hatten feine Beingarten, fein die Beinlefe bezeichnendes Bort; fintemal Gerbit jede Ginfammlung ber Kruchte bedeutet. Aber ber gallische Wein gefiel ihnen fo, bag Domitianus nothig fand, die Weincultur auf diefer Granze zu verbieten, weil fie zu Rriegen reize. Um Runftfleif betum: merten fie fich nicht; fie wollten in Rube ber naturgaben genießen. Um große Bevolkerung machten fie fich weniger Sorge, ale daß jeder zufrieden fep, und mit leichter Muhe, was er braucht, haben tonne. Wenn des Bolls zu viel wurde, fo erregten fie Rrieg. Im Felbe unermubet, gingen fie, wenn Kriebe mar, mußig; burch Beranderungen unbemerkt floß Morgen bin wie Gestern, dieses wie das vorige Jahr; Geburt, Sochzeit und Tod maren die einig merkwurdigen Beiten.1)

Ihr Dieh war tlein, aber ftart; ihre Kube sehr mildreich. Man verwunderte sich anfangs am Bornsteinufer, als der fremde Raufmann für dieses Naturproduct einen Preis gab. Bei auftommendem handel mar ihnen Silber lieber als Gold, weil der Stude mehr sind, und weil sie es eher umwechseln konnten. Altes Geld war ihnen am liebsten; neuem trauten sie nicht. (Bie der Konig von Laprobane?), da ihm die Munge verschiedener Kaiser gezeigt wurde, über die Gleichheit ihres Gewichts einen solchen Begriff von romischer Treue und Gerechtigkeit betam, daß er eine Gesandtschaft nach Nom schickte.) Baffen, Pferde, goldene Ketten (Denk-

<sup>1) &</sup>quot;Seut ist wie Gestern war, und Morgen ift wie heut; Kein ungewohnter Fall bezeichnet ihre Tage, Kein Unstern malt sie schwarz, tein schwüssig Glücke roth; Der Jugend Luft und Much rub'n siets auf gleicher Wage, Des Lebend Staffeln sind nichts als Geburt und Kob."

(Saller von ben Alleenbewohnern.)

<sup>2)</sup> Ceplan.

male bei ben Geschiechtern) waren ihre liebsten Geschente; Laufen, Ringen, Steinstoffen, ihre Spiele; bem Burfel waren sie außerft ergeben: Mancher, ber schon fein Bieb verspielt, spielte um fich, wurde burch einen ungludlichen Burf Anecht.

Gemeine Leichen wurden begraben, vornehme an vielen Orten verbrannt. Begraben wurde mit bem Rrieger sein Streitrof und seine Waffen. Es wurden hohe Grabbugel aufgeworfen; geweint nicht lang, aber der Freund nie vergeffen.

Wir haben mehr Gefete; fie bedurften ihr nicht. Man mochte ein Grieche und Romer fenn, die fo mannichfaltigen, eblen, feinen Genuß batten; aber mobin bat er fie gebracht! Es war groß, Dictator, Cafar zu fenn; es ift aber auch nicht au verachten, wie hermann, ber Racher, und bierauf ber Schubgott bes Landes feiner Bater au beißen. In bem einfachen, freien Leben ber Teutschen gab Rubm ber Kenntnis teinen fo weit verbreiteten Glang; boch Rubm ift fur Benige, bas Blud gebihrt Allen; wo es fehlt, tann es jener nicht erfegen; wo man feiner genießt, vergift man, fich um Rubm ju befummern. Es war ein Unglicht für unfere Bater, in ihren Eroberungen lauter Rationen ju finden, welche auf alle Beile verdorben waren; barüber befamen fie componirtere, nicht beffere Sitten. Jene alte Freiheit, jene von Tacitus gerühmte Lebensmanier, jene immer fiegreichen Waffen, und bann bie lange, traurige Racht voll Druct, voll Aberglauben, Berbrechen, zeigen genugfam, wie miglich für ein freies Bolt bie Aenberung ber Sitten ift. Die boben Engenben ber Alten find nicht fur Jebermann: Benige baben den Geift, Gefete umguichaffen; Benige find in der Lage, bab es ihnen gelingen burfte; ber Grundfat unferer Boreltern in ben Balbern Teutschlanbes mar Einschrantung ihrer Bedurfniffe; bas taun Jeber, allezeit, allenthalben.

# Capitel 8.

# Briege ber Centichen mit ben haiferlichen Beeren und ihre erften Ginfalle.

Schon zu Trajans Beit beforgten Staatsmanner ein Unglud von Seite bes Rorbens; sie schähten Rom gludlich, daß die Stämme unter sich uneins waren, und daß die Auswanderung der Markmannen und Sikambren die nächste Gränze geschwächt hatte, indeß auskeinender Aunststeiß, Wein und nie gekannte Bedurfnisse aus dem römischen Germanien hinüberwirkten. Als die Allemannen die Unabhängigkeit gegen Hadrianus nicht zu behaupten vermochten, zogen sie sich tiefer in die Wälder.

Der erste Versuch einer mächtigen Ueberziehung geschah (in dem 275sten Jahr n. Gbr. seit jener Wanderung der Eimbern) unter dem Kaiser Marcus Aurelius. Die 168. Allemannen warsen sich auf die rhätischen Lande; westwärts wurde Großsequanien umruhig; ostwärts brückte Markomir auf Pannonien und Noricum. Alle diese Bewegungen stillte Marcus; die Umstände sind nicht bekannt; aber er schreckte auf lange Zeit von ähnlichen. Versuchen ab.

Nach biefem wurden die Allemannen am Main unter Baffianus Caracalla ge-n. Cor. fclagen; ihre Beiber, welchen das Leben ohne die Ehre der Freiheit verächtlich 816. fchien, tobteten die Kinder und sich.

Indes Kaifer Alexander am Euphrat von den Perfern beschäftiget schien, eren. Eber. mannten sich die Allemannen zur Rache. Er kam an den Main, und vergab, da \*\*\*
sie Frieden suchten. Mariminus verfolgte sie in die Sumpse des Hessenlandes; aber das nächste Geschlecht, neu entbrannt, brach durch die habrignischen Verschanzungen,

n. Ebr. fiel zugleich in Groffequanien, im ersten Germanien und in Rhatien ein; ein une 260 geheurer Schwarm, von dem Fürsten Kroch geführt, drang (durch Tprol) in Italien ein, und soll sich die Ravenna verbreitet haben. Bu eben der Zeit erschien zum ersten Male die Frankengenoffenschaft, ging im Riederlande über den Rhein, zog raubend, verwüstend, durch Gallien über die Pprenäen, und plünderte die spanische n. Spr. hauptstadt Tarragona. Anry vorher überzogen die Gothen die griechischen Länder 250 in Europa und Affen.

# Capitel 9.

# Die Gothen.

Im fernen Nord, erzählt Jordanes nach Sagen und Liebern, wohnt auf Scansien (Scanbinavien) eine Menge streitbare Bollerschaften; bis an bie Granze bes Erbbobens erftrect fic bas Land, wo im Winter vierzigtägige Nacht bruct, inbes bie Sonne im Sommer eben fo lang fichtbar bleibt. Die Suethonen 1) wohnen uns naber; mit vortrefflichen Pferden erjagen fie die feltenen Thiere, beren toftbare Relle fie burch hundert Nationen bis ju und (nach Italien) bringen; (Thiere, die jest nur in Sibirien find, mochten bamals in Schweden laufen, wie Auerochfen und Menntbiere am Auße der Alpen); in eben biefer Beltgegend wohnen bie fanften finnischen Stamme; am nachften bie großgestalteten Danen. Aus eben biesem Lande, ergablt weiter Jordanes, find die Gothen bervorgegangen; drei Schiffe voll gogen fie aus und landeten auf ber almerugischen (pommerischen, metlenburgischen) Rufte, wo fie Wandalen (berumziehende Borben) folugen. Nach funf Geschlecht altern, worin fie febr gablreich geworden, führte Kilimer bas Seer mit allem Bieb von ben mitternachtlichen Gegenben aus in bie aber bem ichwarzen Meere liegen= ben Lanber. Mit eben fo einer Sage beginnt Paulus, der Sohn Barnefrieds, Rangler bes letten langobarbischen Koniges, die Siftorie feines Bolfe : 3hor (3gor) und Alio fepen die Rubrer bes erften Auszuges gemefen; er fep in brei Abtheilungen aufgebrochen; die Fürsten ber Wandalen haben Ambri und Affi und ihr Land Stoningen geheißen, und von den Auswandernden Steuer (einen Bodengins für die Beiden) gefordert. Nach diefem habe Stoningen nicht vermocht, fie langer au nahren. Da ein großes Bolt ihnen ben Daß gesperrt, babe ein Anecht im Zweitampfe den Mann erichlagen, auf beffen Gluck ber Reind es babe antommen laffen: feither maren ihre Anechte frei. Go geht ihnen Paulus durch viele unbefannte Sauen bis an die polnifche und ungrifche Grange nach; bier blieb fein Stamm, bie Langobarben. Es ift an einem andern Ort gezeigt worden, wie mit biesem Allem bie Rationalsagen ber altesten Schweizer zu Schwog, Unterwalben, im Basliland, im Oberlandergebirge, übereinstimmen; fo bas eine Sage bie andere ergangt, und einerlei Grundzuge in allen find. Es icheint, bag in uralten Beiten, fruber als Rom (vielleicht als alle Siftoric), ber Gothen Stamm in dem Nordlande gelebt baben mag, von welchem, nach Bailly's Muthmagung, noch weit mehr Bolter ausgegangen maren; baf fie lang umbergezogen; vielleicht einmal bem Gott Bodan ober einem Aubrer feines Namens tief in nordifche Balber, ein andermal anderen in fublichere Lander gefolgt, weil fie den Bald urbar zu machen entweder nicht mußten. ober teine Reigung hatten. Daber zeigt fie Mela auf der preufischen Rufte. Bon

<sup>4)</sup> Es ift nicht ausgemacht, aber auch nicht unwahrschemlich, bag bie Suethonen Schweben find.

den Langobarden trennten sie sich nach der Wandalenschlacht: als iene in Vreußen waren, bemerkt man biefe im nordlichen Theil ber furbraunschweigischen Lande. Die Gothen verbreiteten fich bierauf in die Aluren und Steppen ber Ultraine und welter an ben Don, indes bie Langobarben fich meftlicher hielten. Im Urlande Scandinavien blieben Spuren und Namen ber Stamme, und bei fortwahrenden Urfacen, die bis in bas awolfte Sabrbundert tennbare Reigung fremder Abenteuer und Banberungen. Es burfte faum moglich fevn, bas einige Mittel, in folden Irrgangen Licht aufzufinden, bie Sprachen, bier mit Erfolge zu benuten; weil aus biefen uralten Beiten wenig unverftellt auf und gefommen; und weil, je bober man binauffteigt, die Sprachen fich immer abnlicher zeigen. Wie viele lateinische Worterwurzeln fand Ihre in ber Sprache bes Ulfila! Benig murbe dem Griechiichen bleiben, wenn bem Norb und Orient wieber gegeben werden mußte, mas aus ihren Sprachen genommen ift; Schloger finbet feinen viel großern Unterfchieb awischen bem alten Glawischen ruffischer Annalen und bem Altteutschen als awischen unferm hochteutich und Platteutich; eine Menge teutiche Borterwurzeln find (wohl burch die Parther) in dem Perfischen. Aus welchem Allem folgen burfte, daß eine Ursprache bes Norbens aus ber Menge ber abstammenben fich berausziffern ließe, bag aber bas Ibiotifon einzelner Stamme zu unvollstanbig befannt ift, um aus bemfelben bie Grabe ihrer Bermanbticaft in fo alten Beiten auf genugthuenbe Beife ableiten ju tonnen; Sanbel, Religion, Localverhaltniffe, Reifen, Kriege, Wiffenschaften baben Alles geanbert.

Demnach tann man annehmen, daß die im britten Jahrhundert im Norden bes schwarzen Meers und hinauf durch Aufland (welches die Letten noch Sothien nennen) wohnenden Sothen, einst auch wohl tiefer nach Mitternacht Sibe gehabt haben mögen, ohne daß zu bestimmen senn mochte, mit welchem nordischen Stamm sie die genaueste Verwandtschaft batten.

Die Fürsten ber Gothen waren von bem alten verehrten Geschlechte ber Balten (hervorleuchtenden, Ruhnen). Die Macht war auch barum erblich, weil Eigenthum an Grund und Boden und eigenen Leuten es bei ihnen auch mar. Doch hatte bie Nation (wie in ben erften Beiten anderer europäischen Monarchien) freie Bahl unter ben Pringen vom Saufe. 3hr Furft mar auch der oberfte Religionevorsteher, ber ben Belben, seinen Batern, bie geziemenben Opfer brachte, auf bag burch fie auch er zu ben ebeln Tugenden begeistert werbe, burch welche fie fic veremiget. (Sie hielten wie bie Sinefer ben Stammvater bes Ronigsgeschlechtes fur feinen Fürbitter beim hochften Gott, der nur alebann verftumme, wenn feine Entel ber Augend ungetreu werben, welche er bober achte als fein Geschlecht felber.) Gben ber Kurft, ihr Kelbhauptmann und Priester, war der oberfte Richter. 1) Aber obmohl der einige Mann (unter bem Bolt Bild Gotted) fo viel vereinigte, bennoch maren bie Sotben frei; feine gange Sewalt berubete auf ihren Baffen; Alles war er durch fie : ohne die Einwilligung ber Gothen tonnte er weber Gefete geben noch einen Rricg führen. Diese Berfaffung grtete aus, als nach ben Eroberungen ein Theil ber Nation ben Maffen entfagte, um fich Runften bes Rriedens ju wibmen; von dem an hatte der Konig allein den Adel zu iconen; wenn biefer beiftimmte, fo war er unumschrantt; ale ber Abel erniedrigt wurde, blieb die bochfte Gewalt fast gar ungemeffen.

Bon den gothischen "Boblbebagen" (fo nannten fie ibre Gefete) ift um fo

<sup>1)</sup> Et Rex et Pontisex et in sua justitia populos judiesbat; Jordanes.

meniger Spur, als (bie Erfindung bes Subens) bie Schreibefunst ihnen unbefannt mar.

Es ist ungewiß, ob in Wodan der Geist eines helben verehrt murde, der sein Wolf fern von romischen Waffen in die nordische Wuste gerettet. Der Geten Gott 1) (ursprünglich wohl von eben dem Stamme) wurde durch Menschenopfer geneigt gemacht, ihnen Siege zu geben. Wenn die Gothen zu Felde zogen, so wurden Widigan, Fridigern, Ethesbamer und andere alte helden besungen. Solche Lieder waren historisch; man wollte der Thaten gedenken, es schien Vermessenheit, sie zu versich on ern.

Um die Zeiten Raisers Decfus beunruhigte bieses Volk die Ruften des fcmar-

gen Meere. Es ging binuber und verbrannte Epzicus, Chalcedon, Epbeins; es sog über bie Donau und nach Griechenland, wo Althen geplundert murde; die Infeln bes agaifchen Meers ergitterten. Es fceint, bag ber Belle ber taurifchen Balbinfel (Arim) ben Gothen biefes Uebergewicht gab; fie ift ber Schluffel biefer Meere und Ruften : ibr (von der Kabrt im Vontus unterrichteter) Rurft greift leich: ter an, ale es Auslandern gelingen wird, ibm beigufommen. Der edle Kaifer n. Cor. Decius fiel burch bie Gothen, ober ging in einem Sumpf ju Grunde; morguf 251. Gallus einen fo fcimpflichen Frieden fcloß, daß er dadurch des Throns unwurdig 258. ericien. Rom bestand nur durch bie verhaltnismäßig übermachtige innere Starte. Claudius und Aurelianus retteten ben Ruhm bes Reichs. Die Allemannen wurben aus Italien über bas Gebirge hinaus an ben Lech vertrieben; bie Gothen n. Cbr. foloffen einen feften Bertrag, wodurch ihnen bas jenfeitige Dacien überlaffen, und 272- ibre munterfte Jugend in romische Kriegobienste genommen wurde. Man hoffte, ibren triegerischen Geift binlanglich ju beschäftigen; aber fie murben burch die Erlernung der Taftit furchtbarer, und hiedurch herren vieler nordischen horden. "Oft," fagt ihr Geschichtschreiber, "unterlagen ihrem Urm die Wandalen; Mart-"mannen murben ihnen fteuerbar; unter ihnen bienten bie Quaden; fie unterwar-"fen bie Geviden." Es icheint, daß in der Mitte des vierten Jahrhundertes Polen und ber westliche Theil bes europäischen Ruglandes bis gegen die Ruften ber Efthen und Liven die Gesetze bieses machtigen Bolfe mehr ober weniger erkannte. Mit ben Berulern (bagumal in den brandenburgifchen Marten) führten die Gothen oftere Ariege; jene, mehrentheils leichte Truppen, waren zu bem fleinern Arieg vorzüglich, und geschickt, auch fliebend ju ftreiten; bie gothische Schlachtorbnung war feste, eng. ibr Stoß furchtbar, ibr Widerftand überall groß; fie fiegten endlich.

Die Gothen zeichneten fich durch einen gewiffen Berftand und eine Menfchlichteit aus, welche ihre einfachen Sitten achter Civilifirung empfänglicher machte, als die Wildheit anderer Barbaren es war, die meift von der Jagd lebten.

# Capitel 10.

# Veranderungen in der Verfaffung des romifchen Reichs.

n. Cfr. Kaum war ber Tob Aurelians befannt, als die Allemannen (vermuthlich mit 876- anderen Stämmen in Vereinbarung, und befonders durch die Franken verstärft) bei Hunderttausenden das Land Gallien übersielen und siebenzig Städte durch Schrecken einnahmen. Zwar Produs fam dem Neich mit allen Lugenden alter Helben zu

<sup>1)</sup> Gradivumque patrem Geticis qui praesidet arvis; Virg.

Salfe, verfolgte die Teutschen über den Rhein, über den Nedar, nothigte sie zu Geiseln, zu Steuern, zog ihre Jugend unter die Legionen, und nun gesichert (auch durch die neue Berschanzung, wovon in Franken und Schwaben die großen Trümmer kenntlich sind), baute der Gallier auch seine Weingärten wieder; aber dieser Held wurde zu früh ermordet, als daß das Wert der Gränzenbesestigung hätte Beskand erhalten können. Die durch das Misgeschick erhöhete Wuth oder innere Begebenheiten (immer kennen wir nur Eine Gränze) bewog viele Stämme wenige Jahre nach seinem Tod gesährlichere Thaten zu wagen.

Indes der Druck eigennußiger und ungerechter Statthalter die gallischen Bauern zu aufruhrischen Berbindungen zwang, wurde von der Donau ber das Land Rhatien durch die Allemannen, durch eben dieselben das rheinische Gallien, durch sächsische Abatten durch in Allemannen, durch eben dieselben das rheinische Gallien, durch sächsische Abenteurer zur See die gallische Rüste des Weltmeers überfallen, indes Sprakusen franklichen Schissen nicht widerstand. Es war durchgängige Bewegung des Nordens. Ein König der Gepiden, vielleicht von den Gothen gedrängt, hatte die Burgundier von den Usern der Weichsel vertrieben. Diese, ein Wolf, durch Sinn für Freiheit und Geschicklichkeit für die beste Eultur so ausgezeichnet, als durch riesenmäßigen Gliederbau, waren an die Saale gekommen, und die Nomer schienen mit ihnen Verbindungen zu suchen. Aber die Burgundier waren zu klug, den Plan (die Allemannen durch sie, und sie durch sene zu schwächen) undemerkt zu lagen; daher fanden sie besser, sich freundschaftlich mit letzteren zu vergleichen. Die Heruler zogen südlicher. Shabionen und andere unbekannte Namen wurden zum ersten Male gehört. Indes das Neich auf den Gränzen und von der See her beunruhiget wurde, siel in Britannien Caraussus ab.

11m die Beit einer fo brobenben Gefahr fand Raifer Diocletianus die Einfühen, Cor. rung neuer Berwaltungsformen rathfam. Nach Bertreibung ber Kamilie Carquins 254. batte 465 Jahre fang bas Bolt bie bochfte Gemalt in Rom und iber bas Reich, fo bag jeber Burger von ben Groften geschmeichelt werben mußte; feit Julius Cafars Dictatur berrichten die Seere burch entschiebenes liebergewicht; aber bee Senat batte ben Schatten gefengebenber und pberherrlicher Macht; mehr und mehr verlor fic biefer, unmertlich unter Trajan und feinen brei-vortrefflichen Nachfolgern, furchtbar, ale Raifer, welche burgerliche Kormen baften, ben Genat berabfesten, und ben Legionen Alles erlaubten; hierauf wurden biefe ihren Felbherren gefährlicher als dem Zeind, fo bag Unordnung und Schwache augleich von allen Seiten offenbar wurden. Diocletianus, ein Dalmatier, ein herr von Ginficht, gab fich felber einen Mitregenten in der Person seines Freundes Maximianus Berculius, beffen robere Thatigfeit er ju Bertheibigung des Beftens bestimmte, inbeffen er felbft fich in Afien aufhielt. Weiter, um ben Aufrührern die Soffnung gum Ebron an vereiteln, murbe Galerius von ihm, von feinem Collegen Conftanting Chlorus, beide unter bem Namen Cafar, ju Rachfolgern voraus ernannt. Galerius mar ein Mann ohne auszeichnende Abfunft, ohne Sittencultur, foldatisch, und billig; ') der andere fo gutig und weife, ale ein ehrwurdiger nacheiferer ber Rapferteit feines Großobeims, Raifers Claudius.

Die Cafarn wurden auf die Grangen gefandt, um ihre Erhöhung zu verdienen; bie Kaifer, befonders Diocletianus, beschäftigten sich mit dem Innern. Ferners umgab Diocletianus die Majestat mit einem imponirenderen Pomp, trug den Sauptschmud und andere Insignien morgenlandischer Konige, und befahl die Ceri-

<sup>4)</sup> Agresti justitia satis laudabilis.

b. Mullers Mug. Gefdichte.

monie der Andetung. Sonst hatten die Kaiser ein einsaches Purpurlies ohne Sold oder Edelgesteine getragen, und waren so wie andere Senatoren gegrüßt worden; die Aenderung des Costume's geschah feierlich von beiden Kaisern an demselbigen Lag. Das weltbeherrschende Rom horte auf, die Residenz zu seyn, da Diocletianus in zwanzig Jahren es nur Einmal besuchte, und meistens zu Rikomedia, Maximianus zu Malland, war.

Die Theilung der Gewalt schien ihre Behauptung zu erleichtern, und der Ehrgeiz der Großen konnte eher in Unterwürfigkeit gehalten werden; es konnte der Ausenthalt in der Nähe der Sothen und Allemannen der Erhaltung militärischer Tugenden dienlicher sepn als das verdordene Leben der Hauptstadt. Wirklich wurden die Sothen von serneren Unternehmungen abgehalten, die Allemannen dei Langres und in Helvetien (bei Windisch) geschlagen, Britannien zum Sehorsam gebracht, und Persien zu einem guten Frieden genöttiget. Aber es brauchte keine große Menschenkenntniß, um vorzusehen, daß nicht immer zwei oder vier Fürsten einstimmig handeln, und nicht immer Casarn geduldig die Erledigung des ersten Kanges erwarten würden. Die durch Verwüstungen und üble Verwaltung erschöpften Provinzen sahen, noch dei Diocletians Leben, bürgerliche (oder vielmehe innerliche) Kriege, Barbaren durch Thronprätendenten gegen Nebenduhler in das Reich gerusen, und neue verhaßtere Arten der Laster an der Stelle vormaliger Gräuel.

Doch Diocletianus genoß nebst seinem Collegen bis in das zwanzigste Jahr ber Ermübung ber Parteien und der triegerischen Talente beider Casarn; bis endslich jener erstere, durch frühe Alterdschwächen, oder (wie Einige unwahrscheinlicher glauben) durch bes Casars Galerius Ungeduld bewogen, die Regierung niederlegte; n. Chr. Maximianus folgte seinem Beispiel ungern, und nur weil es nicht anders sepn mochte. Hierauf ernannte Constantius seinen Sohn Constantinus zum Casar, Gaslerius den Severus.

Bald beichlof Conftantius fein rubmvolles Leben und feine beliebte Bermaln. Ghr. **806.** tung. Nach einiger Beit murbe Galerius ben Romern verbachtig, bag er fie mit einer Auflage belegen mochte. Diefes Migvergnugen benuhte Maximian, um feinen Sohn Marentins jum herrn Italiens aufzuwerfen; wodurch Geverns aller: bings unterdruct murbe. Jener übernahm nach bes Baters Rathichlagen bie Re-Indef gewann ber junge Constantinus die Bergen ber brittischen und gallifden Legionen, und nothigte fewohl Galerius als Maximianus, ibn als Mittalfer anzuertennen. Letterer, Maximian, unjufrieden unter feines Gobnes Namen an berricen, ließ bem Diocletian bie Wieberannahme ber bochften Gewalt vortragen; biefer zeigte ben Gefandten, wie icon bie Garten geordnet waren, worin er bei Galong mit Burbe bes rubigften Lebens genog. 1) Um biefe Beit wurde Marentins ben Romern unerträglich; die Leibmache allein mar feine Stute; er lebte uns maßiger Wolluft, und war der Schrecken aller mobihabenben Romer. Saufig floben bie Eblen aus ber Stabt ; in ber allgemeinen Berwirrung wurde ber Landbau verfaumt; auch ber alte Marimian fand Urfache, vor dem gewaltthatigen Jungling ju Constantinus gu flieben, bem er feine Tochter vermablt batte. Aber ba feine Moral nicht beffer, ale bie feines Sohnes war, machte er felber Anschlage wider ben Gibam, ber ibm eine Freifigte gab, fo baf Conftantinus, um nicht fein Opfer ju werben, ihn swang, burch felbfrgemabite Cobesart fein unruhiges leben ju enbigen. Com

<sup>1)</sup> Praeclaro otio senuit.

# Cap. 10. Veranderungen in der Verfaffung des tomifden Meichs. 163

stantinus zog hierauf, von romischen Großen gelaben, wiber Marentius, und schlug ihn bei Rom in einem Creffen, welches biesem bas Leben tostete. Das ganze Land n. Ebr. gegen Abend gehorchte Constantinus.

Im Orient war Galerius gestorben; Mariminus Daza, Reffe besselben, in Bein und Liebe unmäßig, sonft begierig nach Kenntnissen, hatte frühen Tob gefunden. Jest verband sich Constantinus mit Licinius, einem burch Militärverdienste zu des Galerius Freundschaft und endlich zur Burde eines Casars erhobenen Ariegsmann. Sie theilten das romische Reich, und ernannten ihre Sohne, Erispus und Licinianus, zu Casarn. Um diese Beit fint der alte Diocletianus; man fagt, durch seine eigene Hand, weil die neuen Kaiser für sein Ausbleiben von des Licinius Hochzeitsest ihm Ungnade anherten.

Hierauf endigten die Raiser die durch ihn und seinen Sollegen vor zehn Jahren n. Ger. gebotene Berfolgung der Christen; Sonstantinus fand weise, die Millionen entschlos 318. seiner Andeter Jesu sich zu Freunden zu machen. Tausen ließ er sich nach langen Jahren bei herannahendem Tode; vielleicht, well der Fall sich denken ließ, da er sich nicht wohl hätte entziehen konnen, gewisse verbotene Serimonien mit zu machen, wosur die Strenge der Kirche Getausten die Bergebung ungemein erschwerte; aber er bekannte sich zum Spristenthum, und erließ zwei Edicte, deren eines sem Orten, wo Kirchen von gedührlichem Anstande sehlten) die Tempel der Götter den Edristen, das andere ihnen zu hohen Wurden im bürgerlichen und militärischen Stande den Vorzug ertheilte. Bon dem an, im Lause von ungefähr siebenzig Jahren, wurde die dristliche Religion im Reich die berrichende.

Der Thron der Cafarn ist gefallen, Griechen und Romer find nicht mehr; das Christenthum wirkt auf alle folgenden und unsere Zeiten; einige Rotiz der alten Religionen, und von dem Ursprung der christlichen und der Airche findet hier eine naturliche Stelle.

# Nenntes Buch.

Die Religionsgeschichte.

# Capitel 1.

### Cinleitung.

Der menschliche Geist, welcher die Entfernungen der Gestirne mißt, welcher vermeinte Elemente auflost, welcher die Kenntniß der ganzen Bergangenheit umfaßt, die Meinungen und Schickfale von Millionen entscheidet, und weit in die Jukunst wirkt, wo kömmt er her? wo geht er hin? Man hat dem himmel den Blig entwendet, Erdreich über die Meere erobert, Kometenbahnen berechnet, hohe Regionen der Lufte durchdrungen; und wer sind wir? woher? wohin unser Ziel? Hieruber verstummen unsere Sinne. Formeln von Abstractionen sind besser oder unvollkommener gedacht, gesagt, verglichen worden, und nichts scheint gewisser, als Ungewisseit.

Die großen Manner, beren Geist in den schönsten Zeiten der Literatur einen so edlen Schwung genommen, daß gutgestimmte Menschen seit Jahrtausenden mit gefühlvoller Theilnehmung ihm folgen, sind sie, deren Seele in ihren Werken athmet, seit Jahrtausenden ganz Naub der Verwesung? Ist der Unschuld Catons, dem guten Titus, dem redlichen Marcus, kein anderes Geschick bestimmt, als einem sühllosen Nero, als dem roben Mariminus? Die vierhundert Lacedamonier des Leonidas, Brutus und Cassius und Alle, die für das diffentliche Wohl ihr Leben verzehrt oder ihren Tod beschleuniget, sind sie in ewiges Nichts versunken? Welches ist das Wort des unbeareislichen Räthsels!

Große Manner find vor unseren Bliden vorübergegangen, und reinere Engend als die ihrige ist bentbar; der Gelehrteste verachtet sein Wissen, so weit fühlt er es unter seinem Ideal; es sind Gefühle in und, deren unermestlichen Umfang die menschliche Fassungestraft nicht vermag auszufüllen, und Grundsähe sind möglich, denen die unüberwindlichst scheinende Macht der Sinnlichteit weicht, und am Ende der Lausbahn des Wahren und Guten ware Trennung von seiner Idee, ewige Abgeschiedenheit im einsamen Grabe das Lehte?

Der jubifche, griechische, gallische, teutsche!) Bolkeglaube, ber agoptische Priefter,

1)

Certe; populi, quos despicit arctos, Felices errore suo, quos ille timorum Maximus haud urget, leti metus. Lucanus.

Barbufht und Kon-fu-tfee hoffen Beffered; aber der gottliche Plato municht es nur, der große Aullius zweifelt, und Plinius ist geneigter zur Verwerfung. Jenes erhöhet über das ganze sichtbare All, unterwirft, was wir sehen, und öffnet unermeßliche Aussicht von Fortschritten zu unendlicher Bollommenheit; aber unzerstebbare Zweisel liegen in den Schranken unserer Vernunft. Wöchte der Geschichtschreiber etwas für ihre Befriedigung sinden können!

# Capitel 2.

### Morgenlandische Religionen.

Der Mensch, wo, wann, wie er ward, war, als er wurde, nicht ein abgezogener Begriff; sein Sepn läst sich nicht ohne bestimmte Umstände gedenken: als er aus dem Nichts auslebte, brachte er die Fertigkeiten mit, wodurch er selbst, und sein Seschlecht, besteht; sollte die hervordringende Ursache seines Geistes diesen vielleicht mit einem Ideensonds, worüber er arbeiten konnte, ausgesteuert haben! Sep es, daß die Ueberlieferung, durch die Zeitalter verdunkelt, unansehnlich, nur Wolksgeschl blieb! Wenn Weise den Funken ausgesangen, wenn sie ihn zu einem welterlenchtenden Lichte gezündet, so behauptete das Urgefühl seine Aechte, und erkannte am ersten der natürlichste Mensch das ausgesrischte Naturgesühl. Auch sonst bleiben die sich selbst überlassenen Wölser in unentwickelter Kindheit; zu aller Vervollkommenung elektrisser Tradition; es gibt unerweisliche Wahrheiten. Dieser Spur wollen wir solgen.

Wollen wir von der Mythologie des Tschu-king's, seiner Naturlehre, seinem geheiligten Drei, von Yao, Cscha-un, den Hia, Eschang, Tscheu, beginnen! von Sina, dessen Sagen in die ersten Zeiten der ertrocknenden Erde hinausteichen, dessen Geschichtuch drei Jahrhunderte älter als Herodotus, und welches dis auf diesen Tag selber ein Bild jenes Alterthums ist, dessen verehrte Gebräuche Sina fremden Sitten nie ganz durchgehends ausopferte; zeigen, wie Cschang-ti Macht und Sluck nach der Menschen Tugend und Weisheit vertheilt, wie der große Pu, wie Tschingtang und Bu-wang, nach Aussichung ihrer Körpersorm, aus jener Mitte, wohin das Bestreben ihrer großen Seelen ging, den Rath des Hochsten anbetend, immer noch schauen, und, sur ihr Sina bittend, sich unausschilch angelegen sepn lassen, ihn gnädig zu machen! Die Manler und Lehre des Tschu-king ist merkwürdig; sein Versasser nahm Wege zum Herzen des Menschen, die anderswo nicht so gebraucht sind.

Aber er und Webam, auch das Zendawesta, so verehrungswurdig ihre noch nicht genug ergründeten und benuften Sagen sind, bleiben eigentlichere Gegenstände der Geschichtschreibung von Sina, Indien und Persien, zu welchen Ländern und Wölfern ihr Geist und ihre Gebote in so immerwährenden Berhältnissen stehen, daß diese Bucher eben dadurch nicht qualisieitt scheinen, Religionsquellen für entserntere Nationen zu seyn. Ihre am Hoangho, am Ganges und am Rura verehrten Allegorien und Sittenlehren sind für die ruhigen Gemuther, welche noch densen und empfinden, wie es Alexander bei ihnen fand. In ihre herrlichen Geburtslande eingeschränkt, erschöpft sich ihr kindlicher Geist im Genuß der Beschauung.

Abgesondert wie Sina ift, hier durch die weiten Wusten Gobi, dort durch schwer zugängliche Ruften, getrennt wie es ist von unseren gelehrten Begriffen, und in gludlicher Sicherheit vor unseren Waffen, so sev es von dieser Darftellung des

gemeinen Wefens ber Europäer vor jest andgeschieben. Uober ban indichen Glauben, jene Berwandlungen, Kämpfe, Figuren, wird wahres Licht noch erst von Kaltutta sich verbreiten. Auch das persische Religionsbuch war in so enger Begiebung auf eine bestimmte Form, felbst politischer Ibeen, daß es nach deren Untergang nicht einmal branchdar genng im eigenen Lande blieb, um über die wilden Eroberer seine Macht an bedanpten.

### Cavitel 3.

# Verfall ber griechischen und romifchen Meligion.

Große Manner haben gezeigt, daß homers und hessodie Mythologie Gemisch von Physist und Geschichte ist; es ist schwer, in einzelnen Fallen biese von jener zu unterscheiden. Ein hober Sinn leuchtet durch alle Werschönerungen, allen Priestertrug und Wolldaberglauben durch; aber so, daß der Mensch mit seinen Bornutheilen und jener Schwäche, womit er Gott nach sich dildet, sich nicht weuiger zeigt; und die ganze Religion der Griechen und Römer, von den größten Dichtern ausgebildet, von den Staatsmännern bestens benutt, nur im Jugendalter der Welt und in seinen Werfassungen Bestand haben konnte. Die ditesten Ueberlieferungen sind mehr als in jenen morgenländischen Büchern oder in des Nordens ungeschriebenen Liedern entstellt, weil von thätigeren Menschen darüber gearbeitet worden ist.

Man unterscheibet immer ben Bater ber Gotter und Menschen, vor beffen Bint ber Olompus und alle Gotter auf ihren Ebronen erbeben : bie unbefannte Gewalt, welche ben allgemeinen Weltplan auch ibm jum Gefes macht; und eine Angabl untergeordneter Rrafte, welche feinen Billen theils vollziehen, theils gu hemmen ober zu leiten suchen. Dieses Lettere ift jener Kindheit ber Begriffe befonders gemäß: weil tein endliches Befen die Kaffungefraft bat, in jeder Sade bas Principium bes Weltalls fo ju ertennen, daß ibm begreiflich mare, wie bas Sange in allen Theilen burchblict, und mit Ginem Gedanten geleitet werben tounte, glaubten bie Sterblichen, bag (wie in einem großen Reich burch gut febr ine Rleinliche gebende Aufmerkfamkeit die Sauptgefcafte leiden) Gott ohne Minister und Beamte unmöglich Allem vorfteben tonnte. Ohne zu erwägen, daß Arten und Gattungen Borte find, und nur das Einzelne eriftirt, und daß das Beltall aus einer ungablbaren Menge fleiner Theile besteht, aber in Verhaltniß zu nnendlicher Kraft noch mehr ein Puntt ist, als das Rleinste bieser Theilchen im Busammenbang seines Gangen unmertlich fcbeinen mag: ift die Borfebung auf bas Gingelne, febr unphilosophifch, gelaugnet worden. Es ift aber por Gott nichts groß, nichts geringe, nichts fower; burd Einen Willen wollte er, auf eine 3bm bewußte Beit, bie Ibee, welche wir Weltall nennen.

Die Meinung von der Nothwendigkelt, eine Menge Bediente der olympischen Hofbaltung, jeden auf seine Weise (misverstandene Allegorien bestimmten sie), zu gewinnen, verbreitete auf bas Leben der Gewissenhaften eine unruhige Ungewisheit. Woll von der unwiderstehbaren Gewalt, übrigens ohne Zuversicht, wandte sich der Sterbliche auf alle Seiten, und erfand, was Erhabenes und Abgeschmaates ersonnen werden mag, um die Ausmertsamleit der Gotter auf seine Gebete zu lenten.

In Beiten biefer kindischen Berirrungen entwidelte fich die erhabenste Baterlandeliebe und eine, im Sanzen unübertroffene, sehr seiten erreichte humanität; weil große Seelen sich nicht so wohl nach Bernunftschluffen bilden, als aus der Anschauung, aus dem theilnehmenden Gefühle entwickeln, welches durch viele Umftanbe jur felbigen Beit größer war. Die Araft ber Charattere nahm ab, als bie Begriffe gelauterter murben.

Der belphische Gott, welcher bem Themistokles und Lyturgus, in schlechten Bersen, aber nach ihrer Weisheit, geantwortet, gab nach Alexander profaische Sprücke, und verstummte um die Epoche der völlig fallenden Freiheit. In der That wurde er seltener gefragt; wie konnte er viel wissen? Als die Geschäfte nicht mehr von Gemeinden und Obrigkeiten abhingen, wie vermochte Apollo das Geheimnis der Cabinette vorzusehen? Auch wurde Stillschweigen ihm auferlegt worden sepn.

Da wurde die alte Religion mehr und mehr der Gegenstand philosophischer Zweifel und leichtsinnigen Spottes; bald wurde sie unzureichend, auch dem gemeinen Mann Schreden oder Trost mit voriger Majestat zu ertheilen. In der That wurden durch Beränderungen der Sprachen, Zeiten und Sitten die uralten Symbole verdunkelt, Bilder und Sachen verwechselt. Die Philosophen waren vom Alterthum und Morgenlande nicht hinlänglich untereichtet, um die Natur der Mythologie zu beurtheilen. Die Unwissenheit ist absprechend; der scharssinge Alabemiter, der verstandvolle Stoller, der lebhaste wisige Schuler Episturs, erblickten nur Thorheit in dem Bollsglauben, nur Fabeln im Hessobis. Eine in Sina und Indien unerhorte Seistesentwickelung brachte der griechischen Religion einen Streich bei, den Kon-fu-tsee nie sürchten darf.

Hiezu tam, daß republicanische und, so viel möglich, reine Sitten gelehrt worben waren: die, welche die Freiheit überlebten und unter den Casarn nichts Befferes wußten, als nach dem Lon des Zeitalters die ungewissen Schähe zu genießen, verschmächeten jeden Zwang. Die große Welt stimmte in dieser Rucksicht mit den Philosophen überein.

Die Naturkenner traten ihnen bei. So mangelhaft ihre Wissenschaft war, sof schnell schlossen sie aus wahrer oder vermeinter Entdedung der Ursachen einiger für' übernatürlich gehaltenen Dinge, daß wohl Alles nur Wirkung eines Zusammene' stuffes von zufälligen Ursachen sep. Sie stiegen nicht höher; nicht bis wo die Kettes von tausend Ursachen an die Handlung der ersten, am Throne des Zeus, sich ansischließt. Einige Formeln gaben dem Wis Triumph über das Sefühl, selbst übergesunde Bernunft. Stolz behaupteten sie, daß Alles bekannte oder verdorgene Urssachen, das System aller Ursachen aber allein keine habe; sie gesielen sich in der und den Menschen und um die Welt verdreiteten Finsterniß mehr als in Ersindung neuer tugendreichen Ausschaften. So gab Sieero als das Resultat der Philosophiese daß über alles, was der Mensch hofft, und über die ihn beherrschende Allmachts ungewiß, und kaum diese unzweiselhaft ist.

Unter den Cafarn verschwanden alle Gotter vor dem, deffen Altar der Pakifel war, dem eigenen Interesse. Das Laster glücklich, ja im Purpur; Tiberius und Claudius unter den Gottern, die Gotter unerbittlich um das ewige Rom, Augustus in unerschütterlicher Gewalt, Brutus verlassen, und Patus Thrasea Nerons Opfer; dieses erfüllte rechtschassene Manner mit entschuldigungswurdigen Zweiseln und unwilliger Verachtung. Die größten Geister generalisieren den Glauben: das Weltall ist dem Plinius Gott, Gott Alles, von Ewigkeit her, in Allem, über Alles; und vergeblich, ihn zu erforschen; er erfüllt Alles, alle Sinnen, die Geete, den Geist.

Bergeblich tampften stolsche Senatoren und Beise für die Gotter bes albenten. Rome, und die Hoheit der Religion gegen die Frechheiten der Zeitz vergeblichte suchen fie das neue Sittengebäude auf philosophische Sprücke zu granden (bente

Palast auf eine Grundlage von Musiewert), beren einer nach bem andern in Angenblicken der Allmacht den Leidenschaften wich. Es wurde, um bloß nach Ideen zu leben, so viele Anstrengung erfordert, daß ihr Anhang endlich aus wenigen ruhigen Menschen bestand, welche sich in andere Secten verloren.

Die Epitureer, in der Ueberzeugung, daß die Thorheiten des Menschenebens ben seligen Gottern gleichgultig sepen, hatten zum praktischen Grundsat, ohne viele nnnuge Bemuhung über ihre Verehrung so angenehmen Gebrauch von dem turzen Leben zu machen, als in unseren Kräften steht. Um den Genuß maunichsaltiger zu machen, bildeten sie sich zum Gefühl alles Schonen und aller tausend Arten des Wergnügens. Mit Anmuth, Feinheit und Gute vereinigten sie die zu Berlängerung des Reizes dienliche Mäßigung. So dachten Alle, die lieber sich den Zeiten fügen, als wider sie kämpfen wollten.

So wurden die menschlichen Dinge den Stoitern gleichgultig, weil fie nichts fürchteten und nichts leibenschaftlich wunschten; den Epitureern, weil sie sie geringschähren, die Lebensmuhe mit Mitleiden sahen und möglichst wenig von derselben übernahmen. Es gab unter jenen mehr Heuchler; unter diesen zu Wiele, welche den, dem verseinerten Menschen eigenen, Genuß über Trieben vergaßen, die und mit den Thieren gemein sind. So litt auf beiden Seiten die Kraft, und das gemeine Wohl wurde von beiden ohne gehörigen Eiser betrieben. Indes das hohe Sostem nur für eine Augahl männlicher Gemüther war, schwächte Uebermaaß oft früher, als es dem Spstem nach sen sollte, die Epitureer.

Das Bolt von den alten Gottern abgewandt, für die hohen Tugenden der Stoa zu natürlich, nicht fein genug für Epitur, war troftlos, und sah sich nach fremden Sottern um. Die Aegyptier brachten den Serapis; durch das ganze Reich verbreiteten sich Priester der Ist. Das Riesenmäßige, das Bundervolle ihrer alten Seheimnisse, ihres Landes, ihres Geschmack, sehte den vornehmen und gemeinen Pobel in Erstaunen; man glaubte ihnen; es war angenommen, daß man nicht fordern burse, sie zu begreisen. In den unreligiösesten Hauptstädten ist der Wunderglaube am größten. Es ist demerkt worden, wie die sittenlosesten Römer die eifrigsten Arbeiter in geheimen Kunsten waren; sie wußten am besten, welche Leere die Sinnenlust nach vorübergegangenem Rausch in der Seele läßt; sie wollten, um sie ansausüllen, Genüsse einer andern Welt.

Bei biefer Stimmung ber Gemuther, ba bie Belt ohne Gotter mar, trug fich zu, baß einige gemeine, unaufgeklarte, nicht eben helbenmuthige Manner von dem verachtetften Bolt in dem romischen Reich eine Religion grundeten, welcher alle vorigen Ideen, Borurtheile und Gesehe weichen mußten. Diese Ereigniß muß and dem ersten Alterthume hergeleitet werden.

# Capitel 4.

### Mofes.

Won dem einunddreißigsten bis in den vierunddreißigsten Grad nordlicher Breite erstreckt sich das Land Canaan oder Palastina, zwischen der Seekuste der Phonicier, der großen arabischen Buste, dem Libanon und dem schwarzen Sebirge, welches das petraische Arabien fullt, wovon Sinai der Mittelpunkt ist, und Hugel ausgehen, die sich den Armen des Libanons anschließen. Das Land wird von dem Flusse Jordan durchströmt, welcher, da er den schonen See von Kinereth gebildet,

fict traurig im tobten Meere verliert, welches ben Krater eines alten Bulcans ober tiefe Pechgruben zu füllen scheint. Canaan ist fruchtbar genug, um ein ungemein zahlreiches Bolk zu nahren, und Polpbius fand Galilda für die Verpstegung berträchtlicher Heere bequem. Prächtige Städte zierten die Kuste; Balfamgärten und Palmwäldchen die Gefilde von Jericho; Setreide in Ueberstuß die weiten Fluren Esdrächos; herrliche Weiben die Berge von Basan, und Garons Triften; Wein selbst Karmel, und Juda's Gebirge.

Es geschah, ungefahr zwölschundert Jahre nach einer weitberühmten Ueberschwemmung, im Aufang aller Historie (indem von alteren Zeiten nichts als Bruchstude und Mythengesang übrig ist), daß ein durch Reichthum, Weisheit und Biederfinn ungemein ehrwürdiger Emir (wie er nun heißen wurde), mit Namen Abraham, der in Affprien und Babplonien auskeimenden Königsmacht entging, und seine Heerden in dieses Land sührte, welches noch nicht sehr bewohnt war. Die von Aberglauben reine Verehrung des einigen Schöpfers und eine ihm eigene Wurde machten Abraham so groß, daß nicht nur bei den Juden, deren Stammvater er ist, sondern bei den ältesten Stämmen der Wuste, seinen Enteln und bei anderen morgenländischen Wölserschaften seines Namens Gedächtniß bis auf diesen Tag in größter Verehrung bleibt. Billig; da er sein Vaterland verließ, um nicht fremden Sitten zu dienen.

Joseph sein Urentel erwarb durch Weisheit und Seist das Bertrauen eines' agpptischen Königes; die Horde der Abrahamiden zog nach Aegypten. Glüdlich für sie; da fie zu groß wurde, um sich in Canaan unvermischt zu behaupten, ohne noch start genug zu seyn, um die von Edom herunter ziehenden Phonicier zu vertreiben. Sie behielt in Aegypten die angestammten Sitten, um so besser, da sie auf abgessonderten Triften am Kasius und weit in die Wusten der Viehzucht abwartete.

Da tein bedeutendes Unglid den ordentlichen Gang ihrer Junahme unterbrach, vermehrten sich die Geschlechter (welchen ihre Anechte, beren Abraham schon mehrere hundert hatte, mitgezählt werden muffen) in vierhundert und dreißig Jahren ungemein. Eine neue auf den dgyptischen Ehron erhobene Regentenfamilie sahmit Unruhe die Macht einer ganz den vorigen Konigen ergebenen Horde, welche die Sitteneinsbrmigkeit durch sonderbare Eigenheiten zu storen schien, und den Schlüffel bes Landes, die nach Asien liegende Gegend, unter sich hatte. Der neue Regent unternahm den Bersuch, ihre Lebensmanier zu andern, sie zu zerstreuen, zu vermischen. Bon ruhigen Heerden wurden sie zu schweren Arbeiten gezogen.

In den Zeiten dieses Drucks wurde unter den Ifraeliten (so hießen sie von Abrahams Enkel) Moses geboren. Sein Schickal (er war wie Cyrus, wie Nomuslus, ausgesetzt worden) machte ihn der Lochter des Koniges von Aegypten bekannt; sie veranstaltete, daß das Kind in allen ägyptischen Kenntuissen wohl unterrichtet wurde. Alte Schriftsteller melden (er selbst versamabet diesen Ruhm), daß Moses in ägyptischen Diensten wider die Aethiopier zu Meros tapser gestritten. Bei Hose vergaß er nie die Freiheit und Einfalt, worin seine Vorväter im kunstlosen Dienstedes einigen Sottes, ohne andere Herren, glücklich und mit Wurde gelebt. Einst ging er aus, sah, daß ein Aegyptier einen Ifraeliten (wie es eben Sitte war) mishandelte, sühlte das Unrecht, und gab jenem den Tod, nahm alsdann die Flucht, und führte viele Jahre lang am Sinai das Hirtenleben, in Diensten eines eblen Arabers.

Dieser in die weite Buste gestüchtete Hirte, der die Schafe eines Ausländers battete, dieser, seine Gesete, Geschichten und Name sind nun in das vierte

Jahrtanfend für alle Nationen vom Tajo bis hindostan, und von den Cismeeren Scambinaviens bis zum Baterlande des Weihrauchs Gegenstände der Ehrsurcht. Allein durch Sott und sich (von Sott kömmt Kenntnis und Muth) nothigte er den ägsptischen König, Israel von seiner herrschaft loszusagen, und aus Aegspten zu entlassen; er, den der König verirrt glaubte, sührte ihn, von dem er unvorsichtig verfolgt wurde, in die (Agatharchides gedenket ihr) lang von seinem Unglust benannte bose Segend im äußersten arabischen Meerbusen, worin Pharao den Lohn seiner Unlugheit und Aprannei sand. Aber wodurch Woses mehr als andere Wolterbefreier that, war, daß er in seinem Voll die Begriffe der Freiheit bildete, und auf Seieße besessigte, wie nur Israel sie batte.

Bu diesem Ende machte er einen langen Aufenthalt in einem Lande, wo fein Bolt von ber Ginwirtung ausländischer Sitten gang frei mare. Bon ber Grange Neapptens bis gegen die Ausfluffe des Eupbrat erftrect fic eine bei zweihundert Stunden lange Sandwuste. Bo in zwei Armen die gradische Bucht in bas Land bereintritt, erbebt fich ein bobes Gebirge, welches Beidplate und angenebme Thalgrunde hat; fonst scheint bas gange Leben der Ratur in Sand erstorben. Weit bingus nach Canaan ericeint tein Gebuiche, tein Staub, nur Simmel und Sand, große von Erbbeben beruntergerollte Trummer bes Kelfengebirges, Beiden alter Mirtung ber Klammen. Die bochfte Spibe ift auf Singi, ein Granitfels, oben 22 Schub breit, nur 12 Schub lang. Die Höhen, die Weiden athmen den Wohlgeruch lieblicher Arauter; verborgene Soblen balten Rublung, ja Schnee und Gis, indes in der Ebene brennender Sand einem mallenden Reuermeere gleicht, in beffen schaubervollem Dunstreise Alles groß, Alles wunderbar, ein Wogel wie ein Kamel ericeint, Sturme ben Sand in Berge baufen, biefe Berge verfeten. 1) Bo in Brunden, welche die Natur gesondert, Quellen fprudeln, erhebt fic bie Palme, find berrliche Plate ber Seerden, ift Wald, wo beilreiche Sarge von Pflangen ichwißen, und andere das Manna bebedt. Go binauf jum Boreb, ber, die Balfte von Singi, burch ein bobes Thal von bemfelben getrennt ift. Auf einem ber Berge verehrten bie alteften Stamme der Bufte alle funf Jahre einen unbefannten Gott; benn Alles brudte Grauen ber Andacht ein; die Natur verfündigte Thaten ber Allmacht. Ein Berg erftredt fich auf beiben Seiten von garan, wo eine Stunde lang die Kelfen bis in eine Sohe von ungefahr vierzehn Schuh mit fehr großen Budftaben befdrieben find, welche Niemand entziffert; Buchftaben ber Phonicier, alter ale Eprus und ihre Mutter Sidon? das alteste Dentmal überlieferter Sagen ber Stammaltern? Ober verewigten bier die Garpuben, die Manner von Mara, ibre Gegenwart an bem fünflahrigen Reft, wie in Laischans Marmorn Die ameis undfiebengig Rurften von Sina?

In dieses Wunderland führte Moses die Jiraeliten; von der Sobe, wo uralte Anbetung war, im Schreden durch Aluste und im Felsengebirge mit ungehörter Furchtbarkeit weithallender Donner, erhielt Ifrael das Grundgeses. Aber der Geist dieses Gesess war selber ein Wunder.

Die wenigen Sabe, wodurch die Urwelt sich jum Sochsten erhob, waren durch ungahlige aberglaubige Jusabe und Uebungen entstellt, der Lebensgenuß verbittert, die Auhe der lehten Stunde gestort worden. Es sam nicht auf eine Offenbarung neuer Dinge, deren die Menschen mehrere tausend Jahre entbehrt hatten, sondern auf die Wegraumung der eingeschlichenen Thorheiten und Irrthumer und auf die

<sup>1)</sup> Siccis saevit fluctibus; Mela.

Reinigung des Denkmales an, welches unserer Natur einzegraden und so alt ist, als unser Geschlecht; nicht auf die Stiftung einer nenen, sandern auf die Herstung der albesten Religion, und auf eine für die Lage der Menschheit in Israel taugliche Gestaltung derselben, wodurch das Volt zu noch einer reinern reif gemacht würde. Gleichwie durch jene, den Grund aller Ereignisse enthaltende und ihre Jusammenordnung leitende, Borsicht die auf dasselbe Jahrhundert überall machsender Berdsteumg die Bäter dieses Wolfes in einsamem hirtenleben, einfaltsvoll und ahne Bermischung mit Nationen, die kurzen Urlehren so weit erhalten hatten, daß Woses dieselben für bekunnt annehmen konnte, so geschah durch seine (von eben dieser Erundursache aller Frigungen begünstigte) Weisheit, daß ein übrigens unwissendes Wolf nur durch die Selbstständigkeit, welche er ihm gab, diesen smitgenden Baum der heiligken Verehrung unwingten) Schah des einsachen Patriarchenglandens auf die fernste Nachwelt brachte.

Nicht in Geheinnisse gewisser Jahlen, magischer Quadrate, spubolischer Linian, verbarg Moses die Wahrheit; er mochte bedenken, daß die Verdindung, die Dentung derselben zu schwer, zu willfurlich, daß diese Manier seinem sunlichen Voll zu trocken serpen wurde. Eben so wenig wollte er Hieroglophen: die Sterblichen vergessen zu leicht über der Hülle den Sinn, über dem Bilde den Segenstaud ihrer Andetung. Er heiligte eine große in lauter Handlung bestehende Allegorie: so daß das einsache Grundgeseh nur Erneuerung des Glaubens der Bäter mit Beistigung etlicher Warnungen enthielt, das Ritualgeseh das Bolt immerwährend (so sehr, auch die unruhigste, Aungstlichseit es wünschen mochte) auf eine in die Sinne sallende Weise beschäftigte. Daß er den Sinn der Gebräuche erläuterte, und sich dieser bei den Alltesten überlieferungsweise erhielt, ist eine, durch Spuren wahrscheinliche, Sage; doch konnte er vorsehen, daß Männern von Einsicht in der Hauptsache derselbe ohnedem nicht entgehen würde.

Der Rame bes Gottes, Jah ober Jehovah, ber Gelbstftandige, bezeichnete ben Charafter, ben fein Dienft und gang Ifrael baben follte. Die Gefahr ber Rache bildungen hatte Mofes in Aegopten erfannt; er gab fein Bild. In dem tragbaren Lempel, ben er in ber Bufte aufrichtete, erregte ben religiofesten Schander, mas Riemand fab; es glangte Pracht genug bervor, um auf die Gemither Einbrud gu maden: bas Allerheiligfte, unjuganglich, außer Ginem, bem Erften ber Priefter, jabelich Einmal, nach vielen Reinigungen und Opfern, trug in Allem die Gestalt geheimnifreicher Majestat; in einer tostbaren Labe lag bes Gefet; aber ber Labe bezeichneten munderbare Gefiglten die Birfungen, worin Gott fic geigt, Gott war nicht vergestellt; nicht ohne Anbetung wurde der Name genannt. Go war genng vorbanden, um die Sinne ju beschäftigen, und ben Beift jenseite der Brange fict: barer Dinge an erbeben. Diefen Gottesbienft abergab Mofes einem einigen Stamm, ber fonft fein anderes Gintommen haben follte, als mas ihm in biefer. Begiebung ausgeschieden murbe, und im gangen Lande gerffreut fenn mußte, um in allen Gegenben über die Religion bes Gottes (fich felber jum Bortheile) ju machen. Seine eigenen Gohne (feine Selbstlucht durfte das hohe Wert herabsehen) vermengte Mofes unter die dienenden Briefter; bas oberfte Priefterthum übergab: er bem Saufe feines Brubers Maron.

Nachdem er Ifrael unterrichtet, teinen andern als den emig felbstiftanbigen Gott feiner Bater, ihn in Allem, vor Augen zu haben, und, felbstiftanbig wie er unter ben Bollern, das tostbare Eigenthum alter Sitten, wie sie nun erneuert, gereiniget und entwickelt wurden, zu behaupten, schrieb Moses über die verander-

lichen Formen politischer Verfassung seinem Bolke nichts vor. In zwei Dingen bes wies er eine außerordentliche Geistesgröße: daß er die Hauptsache von weniger wesentlichen Dingen, die so ober anders seyn können, unabhängig machte, und daß er nicht auf die Ewigseit seiner gottesdienstlichen Anstalten zählte, sondern seinem Bolk voranssagte, es werde wohl einst ein eben solcher Prophete (Doimetsche göttlicher Wahrheit) kommen wie er selbst; den soll Israel allerdings hören. Als ein großer Mann (von welchen Cicero schon erläutert, wie sie Seher der Jukunst sind) hatte er die Ersüsung der Zeiten (wo das Gerüstwert, womit er die Wahrheit gegen Sturme des Aberglandens und mannichsaltigen Trug gesichert, undrauchdar, ein Anderer den Seist auffassen, und in besserer Form zum Glud der Menschen machen würde) in seinem weit über Canaan binausblidenden Auge.

Dem Bolt ließ er ben vollen Freiheitsgenuß einer auf Landeigenthum gegründeten Familiengesellschaft, welche durch Natur und Sitten in eine sich von selbst ergebende Bundedrepublit vereiniget war, beren jährlich breimal wiedertommende Freudenfeste durch Erinnerung der Befreiung und Gesetzgebung, und gemeinschaft- lichen Genuß landlichen Bergnugens in durchgangigem Frohsun Bande ihrer Ciubeit wurden.

Bur Befestigung biefer Dinge fdrieb Mofes, nicht ein Religionespstem, beffen . todter Buchftabe burd vielbeutigen Sinn im Lauf ber Beiten Bantapfel ber Priefter werben mochte; bie wenigen Bahrheiten, welche (von bem, was über bie Kaffungstraft unferer Sinne reicht) ben Menfchen ju miffen gegeben find, lebten in ber Ueberlieferung ber Bater, bie er berichtigte, und fie werden beffer gefühlt, ale gelefen. Darum batte er felbit von ber Unfterblichfeit, von beren Glanbe genugfame Spur in feinen Schriften portommt, weber in Beidichten (welche immer mit bem Grabe enbigen), noch in Gesethen (bie sich auf Beziehungen ber Sinnenwelt grun-Dafür sammelte er Sagen und Lieber vom Ursprunge bes ben) Anlag zu reben. Guten und Bofen, von der weltberuhmten Ueberschwemmung und von der Berwandticaft ber Boller; die Geschichten Abrahams und seines Gefchlechte, die Gefchichte feiner Beit. Jeber Bug bes erften Buches hat fein Berhaltniß zu einer Lage und Absichten, die nur ihm paffen ; wo er von dem Saupte feines eigenen Stamms Meldung thut, leuchtet Muth ber Wahrheit bervor; die ganze Manier ift ibm eigen, auch Aleinigkeiten beweisen die Aechtbeit. Es war aber im boben Alterthume bie Art, wichtige Ereignisse mit Uebergebung einzelner Umftaube im erhabensten Ausbruck als Wille und Werk der einigen Grundurfache darzustellen; weil der auf bas Praftische gerichtete Sinn, indem er mit ernfter Reier bie Seele bewegte, um theoretifche Bestimmungen unbefummert, bloß die Abhangigfeit vom Allregierer und Gehorsam unter seine, durch die Natur zu und redende, Ordnung einprägen sollte. Achthalbhundert Jahre vor dem Lichu-ting der Sineser, tausend Jahre vor dem alteften Geschichtverfasser ber Griechen, wurden von Mofes in ben Buften Arabiens biefe Bucher geschrieben. Strabo lobt fein Gefes; Longinus bewandert feinen erbabenen Geift; feine eigenthumliche Majestat bat auf die Gemutber aller Nationen gewirft, bei welchen er befannt wurde; vierundbreißig Jahrhunderte find verfioffen, feit Mofes, in bem 120ften Jahr feines Alters, auf einen Berg fich begab, und, nachdem er vermittelft eines letten Befehls feine Ueberbleibfel aberglanbifder Ehre furcht entzogen, zu den Watern ging; noch betet Morgenland fein Andenken an, Occident und Mord verebren es gerührt.

# Capitel 5.

# Gefdichte ber Juben.

Nachdem in wenigen Jahren das hebräische Woll unter Anfahrung des Feldberrn Josua zu ruhigem Besit des größern Theils von Palastina getommen, zeigte es im Lause von ungefahr tausend Jahren, wie schwer den Menschen ist, sich mit selbstständigem Muth an das Einsachte zu halten. Irael wantte unaufhörlich zwischen Woses' Geseh und ausländischen Sitten; diese wurden jenem inner fünspundert Jahre siedenmal vorgezogen; eben so ost gerochen. Die benachbarten Wöller erkannten (politisch richtig) in der Mosaischen Ordnung den Grund einer für sie gesährlichen Macht; hingegen sehlte dem Boll der Geist und Muth, über seinem altväterlichen Glauben gegen geschmücktere Systeme, und über seinen hänslichen Sitten gegen verbotene Reize der Sinnlicksit (welche anderswo selbst gottess dienstlich waren) standhaft zu halten. Wenn die Folgen sühlbar wurden, erhoben sich große Bestreier; aber ihr Wert ging mit ihnen unter. Die Nation, welche die Ursache des Uebels nicht in sich, sondern in der Unvolksommenheit ihrer politischen Korm suche, erwählte endlich Könige.

Der zweite derfelben, David, für Sutes und Boses voll Araft, aber groß genug, um Fehler zu bekennen, und bei vielen Augenden und großen Einsichten mit einem edeln Seschmack an der Dichtkunst und einer sehr gefühlvollen Seele begabt, erward Ruhm unter den Helben und Weisen. Das ganze Land vom Euphrat und von den Bergen, worin seine Quelle liegt, die an die ägpptische Sränze gehorchte ihm; David schloß Bundnisse mit den Phoniciern, nahm Interesse bei Seefahrten und erhob Jerusalem zu einer gläuzenden Königsstadt. Wir sahen Palmpra durch Salomo, seinen Sobn, gegründet.

Die Mosaischen Einrichtungen erhielten durch ihn und David sowohl die Ausbildung (welche ihnen zu geben der Stister nicht im Stande war, weil er die Besitsergreifung des Landes nicht erlebte), als ihre schon ausbrücklicher moralische Deutung. Noch schonere Zeiten sah Davids hoher Seist, bei wohl befestigter Herrschaft, aus der herrlichen Srundlage, die Israel voraus hatte, entspringen; der Glaube des Wolks erwartete sie von seinem Hause; man sah, das ihn Auss begünstigte (Gott mit ihm war).

Sein und seines Sohnes Jahrhundert war die schönste Beit der hebraischen Literatur, wovon seit Moses wenige, zwar erhabene und für die Sittengeschichte belehrende Bruchstude den Unfallen der Nation entgangen waren. David Psalmen, mit den beigefügten Liedern, sind die reichste Blume des hedräsischen Dichtergeistes, und es zeichnet sie aus, weniger zur Lust, weniger sür Wis, als aus herzensdrang oder in hoher Begeisterung, allein dem Gestühle, und nicht sowohl für müßige Kenner, als für die Bedürsniß vielversuchter Männer, geschrieben zu sepn. Ruhiger, beardeiteter, gedachter, sind Salomons Lehrsprüche; holder, sinnlicher, die von ihm oder auf ihn gedichteten Lieder der Liede; noch kühner als Asaphs Zweisel, tief und glänzend, jene (wohl unter seinem Ramen, wo nicht im Alter geschriebenen) Vorträge oder Unterhaltungen über des kurzen Lebens muhsseliges Nichts.

Das Reich ber hebraer theilte sich; seine Große ging unter; bie Konige ber nordlichen Stamme, beren einiges Bestreben Behauptung der angemaßten herrischaft war, untergruben durch viele Uebertretungen bes Nationalgesehes ihren eigenen Epron; Davids Geschiecht, welches ju Jerusalem herrichte, wurde balb von der Nachahmung altherfommlicher Fehler gefcwacht, balb fur bie Aucklehr zu ben Grunbfeften ber Berfaffung burd neues Araftgefuhl belobut.

Alle biese Zeiten warn, vor dem Anflommen der afiatischen Monarchien, ohne einwirkende Theilnehmung fremder Uebermacht verstossen. Einen vorübergehenden Streifzug hatte ein König Aegyptens gethan. Aber als gewaltige heere wen Rinive andgingen, vermochte der wandende Thron Samariens der Abhängigkeit, und, als biese unerträglich schlen, dem Untergang nicht zu entgehen. Die Gefahr des Baterlandes erhob den Geist der Weisen und Eblen; eine britte Beit hebräischer Literature erschlen in patriotischen Gefängen und Reden. Aufn, bitter, wehmuthsvoll, betlagten, firaften, bedrocheten, nie gang hoffnungslod, viele biedere Propheten die Gebrechen und Laster des sallenden samaritantschen Reiche; aber hoch, wie einer der großen Schristfteller, nahm Jesajas zu Jerusalem den Schwung zur liebersicht aller aus dem Fall der Sitten und Gesehe in den umhertiegenden Staaten für sie, wie für sein Boll, sür alle, wie für die nächsten Beiten, zu befürchtenden Uebel.

Da er in der Epoche lebte, wo der Eroberungsgeist weiter und withender zu wirten begann, so ist sein Buch wie der erste Laut aller dis auf diesen Lag über dieses Uebel und seine Werwüstungen ausgebrochenen Alagen, und eine allgemeine Borbersagung der der Welt aus diesem Unwesen bevorstehenden Dinge. Die einige Gewisheit unterstüdt ihn, daß der seit Jahrtausenden in Israel erhaltene Same der ächtesten Religion und reinern Moralität einen, wenn auch Anfangs leidenden, endlich doch siegenden Retter sinden musse. So wenig einem Römer beitam, an dem Glud des ewigen Roms zu verzweifeln, viel weniger mochte ein Entel der dunch Moses, Othniel, Ehud, Barat, Gideon, Jephtha, Simson, Samuel, Saul, David, befreiten, an bewunderungswürdige Rettungen gewöhnten Hebräer, ein von der Sröse seines Geses und der nie unterliegenden Macht seines Gottes tief burchbrungener Mann an einer Hossung zweiseln, die sich so mancherlei in hoher Begeisterung gesossen Erwartungen der Nation und des königlichen Hauses ausschletzer wurde.

Des toniglichen Jesajas von Anderen nur selten in einzelen Staden erreichte Hobe hatte bei gunehmendem Sinten des Neichs Jeremias nicht mehr. Er sah, was jener ahnte; sein Wort ist Klage und Nath; herabgestimmt von Freiheitsgedanken, sorgt er sur einstweilige Erhaltung. Aber die durch Wahn oder Eigen nut geblendete Negierung ergriff mit schlecht berechneten Kräften das gefährliche Sosten, gegen Babplons emporsteigende Nacht Jerusalem zur Vormaner der alterndem agsptischen Größe zu machen; wodurch die Ueberbleibsel Ifraels, Jerusalem, der Kempel des Gottes, das Haus Davids, das gange gemeine Wesen der Juden, wie Jeremias warnend vorhergesagt, Naub der Wassen und Flammen des Königes von Bahvlon wurde.

Ifrael, zu seldstkändiger Behauptung mealter Gesehe bestimmt, wurde von den Kusten des mittelländischen Meeres in die Berge Mediens, in die durch den Hall des affprischen Reichs entvollerten Provinzen, und nach Babplonien gesührt, wo der große König mit unzähligem Bolt umgeben sepn wollte. Es wurde unter Wölter verpflanzt, welchen die Sagen der Urwelt, seine Religionsgründe, nicht umbekannt, aber von denen sie nach einem andern Gange bearbeitet, entstellt oder ents wirtelt worden waren. Ehe die Weisen starben, die, vom Naterland her, des Grisch der Wosalischen Geschsebung voll waren, siel die Oberherrschaft Bordernstend an die Perser, welche in Ansehung der Bevölterung Babploniens ein so verschiedenach Inden gern gestattete, heim zu ziehen. In Ams

sehung retigibser Ibeen war bas nuvetkunstelte persische hirtenvoll der alten Reinzbeit viel naher, als die Babplonier. Der Eindruck, welchen beide auf die Juden machten, ist an dem Farbenton des vierten Beitalters der hebraischen Literatur kematlich. Sprache und Bortrag chaldaisirten sich. Das wunderdar Jusammenzgesetze, wovon auch aus Aegppten altere, aber seltene Beispiele sind, war die Gestaltung, worin Ezechiel seine Sessichten sah, und über die Engel ist Daniel, nach unbestimmbaren Quellen, genauer als Moses.

Die wichtigere folge fur die Religion war, baß die Inden eine weit größere Unbanglichteit an ihr Gefeh nach dem Baterlande zurürbrachten. hiezu mag bei getragen haben, daß in vielen Ueberbleibseln der Sage zu Babylon der Grund und Sinn der Mosaischen Erzählungen und die Thorheit vormaliger Misverständnisse erkannt wurde, und die reine Erhabenheit des perfischen Glaubens die Berächter des noch bessern beschaute.

Langiam, unter Sinberniffen des Reibes, manbelbarer Sofgunft und eigener Muthlofigieit, erhob fich ber neue Tempel und eine Art Werfaffung; feinbselige Rachbaren hatten zwei Drittheile bes Landes in Beffg. Der alte Rachbruck, ber fo viele außerordentliche Dinge bewirft batte, aber icon unter ben Ronigen blof in Rebnern und Sangern noch lebte, erftarb unter aublanbischer Oberberrichaft. Die bebraifche Literatur verlor ibr Eigentbumliches, fo bag bie Alten mehr angeftaunt als verstanben murben. Daber tommt es, bag Dieles, mas in ibrer Seele lag. übernatürlichen Einwirkungen augeschrieben, und viele mit altworgenlandischer Majefilt ergablte Begebenheiten für Unterbrechungen bes Laufes ber Natur gehalten murben. Bir, fo viel in Rurge moglich, baben au geigen gefucht, wie Gines ans bem Andern und Alles aus den in und liegenden Anlagen floß, weil biefe Dars ftellung und bie mabrhaftefte und unblichte ichien; indem unfere Beitgenoffen und Rachtommen, welchen bie nämlichen Rrafte gegeben find, hieburch feben, bag, wenn fie es fuhlen wollen, Gott in und mit ihnen, wie mit jenen Alten ift. Auf Die erfte Grundurfache leitet fowohl die naturliche, ale die fonft angenommene Ertiarung. Ber bie morgenlanbifden Doeffen fo buchftablid wie abenblanbtide Buder nehmen will, wird burch biefe Entstellung ihres Sinnes ihrem Swedt und Anseben fchaben; von ben Geheimniffen ber menfolicen Geele und besonbers ber Behiter welt find wir nicht unterrichtet genug, um Alles ju ertlaren, ober bas umerflarbare Die Summe ber bebraifden Literatur, wie fie in ber Sammlung enthalten ift, welche man bas alte Teftement nennet, bleibt eine mannichfakig lebereiche und hochftwichtige Darftellung, wie ber Glaube ber frabeften Beit (von einem einigen Gott, von dem Berhaltniffe, worin wir gu ihm fteben, und von einer unfichtbaren Welt, für die wir in einer tunftigen Periode aufwachen follen) unter ben Juben bald fo, balb andere, erhalten worben, bis er bei neuen Revolutionen unter allen Bolfern erneuert und befestiget murbe.

Der fall der judischen Literatur war eine dieser Bestimmung vortheilhafte Ereigniß. Als die Ration mit philosophischen Ausschmukrungen, wie der Orient und Griechenland sie lieserten, befannt wurde, so war mehr Berunstaltung, als Treue in Darstellung eigenthumlicher Mosaischer Weisheit zu erwarten; und je mehr die Gelehrten sich vom Volle herandschieden, je mehr sie aus Bachen sichopften, in derselbigen Verhältniß verfiel die alte Art, welche gang Leben und Ansicht war. Lehtere allein war zu der erstaunlichen Wirtung geschiet, welche keine weit ausgebildetere Literatur auf so verschiedene Zeiten und Bolter jemals gedußert hat.

Nach dem Untergang des Reichs der Perfer blieben die Juden eine geramme Beit ruhig; die Sonderbarkeiten ihres kandes und ihrer Sitten erregten die Aufmerksamkeit fremder Gelehrten; der Gewerdzeift, welchen die große Bevölkerung ihres kleinen Landes ihnen zur Nothwendigkeit machte, bewog die sprischen und apprischen Könige, zu Beledung des Handels ihrer vornehmsten Städte judische Colonien in dieselbe zu ziehen. Jährliche dem wachsenden Reichthum angemessene Opfer und Steuern, und der Jusammenstuß einer durch stellvertretende Boten und Andchtige aus allen Ländern auf die großen Feste nach Jerusalem sich sammelnden Menge, erhob Tempel und Stadt mehr, als sie es seit David und Salomo waren.

Diesen Fortgang beforberte wider seinen Willen Antiochus Epiphanes, Konig von Sprien, Sohn des Antiochus, der ungludlich wider die Romer gestritten. Er, ein Fürst von Thatigseit, vermeinte den geschwächten Thron dadurch herzustellen, daß er allen Theilen seiner Herrschaft Einheit gebe. Die Berschiedenheit judischer von allen anderen Sitten schien ihm um so mehr ein Wangel, als die Berbindung aller in viele Königreiche zerstreuten Inden bei vortommenden Fällen auf seine Interessen nachtheilig wirfen mochte. Hierin bestärtte den König die Bemerkung des Geistes der Unabhängigseit, welchen die Juden insofern hatten, als die Erhaltung ihrer Gesete ihn erforderte. Antiochus, nach despotischer Art, gab strenge Beseble zu Einsührung der griechischen Sitten, und erstaunte, Widerstand anzustressen.

Judas, von demfelben Stamme, aus welchem der alte Gesetzeber, behauptete bie Freiheit Ifraels, und errichtete eine von den Romern sofort begünktigte, unsabhängige Macht. Alle Boller saben mit Berwunderung die Unverträglichseit des Judenthums zu Gebräuchen und Gottesdiensten, welche sonk einer so gut, als der andere schienen. So lang die Mattabäer (des Judas Haus) in gottesdienstlichen und politischen Geschäften als oberste Priester und Fürsten, hierauf als Könige, die böchste Macht beldenmuthig und mit Weisheit behaupteten, befestigte sich die Selbsteständigkeit der Nation so, daß bis auf diesen Tag Ifrael, unter alle Wölter zerftreut, nie mit ihnen vermenat worden ist.

Secten, wie fie die Griechen hatten, tamen bei ihnen in der Maage auf, wie es mit bem Gefes besteben tonnte. Die strengen Pharifaer murden Lebrer ber Menge: nicht nur bas Gefes benteten fie; in jedem Buchstaben, in ber Babl ber Borter, in den Berichiedenheiten der Lefeart fuchten fie zwei : und mehrfachen Sinn. So mabr und aut eine Ausleaung der Allegorien feyn mochte, so wenig trafen fie ben achten Geift, und, nachdem fie ben unrichtigen Beg eingeschlagen, verfielen fie burd Uebertreibung in außersten Unfinn. Der Grund lag in den Beiten. Je geneigter Diefe ichienen, Manches laftig, Bieles gleichgultig ju finden, und je mehr die von Moses vorgeschene Epoche sich näherte, wo ein anderer Prophete, wie er, eine neue form einführen, ober den Rern bes Glaubens ohne fernere Sulle gu allgemeinem Genuß bereiten mußte, besto angstlicher fuchten die Pharifaer bem Beitalter entgegen ju arbeiten. Alles erwarteten fie von leberfpannung bes nicht mehr Saltbaren; burch verhundertfachtes Joch vermeinten fie ben Geift fo ju beugen, bag er fic gar nicht erheben tonne. Bierin handelten Ginige aus Migverftand, eine großere Babl aus Eigennut. Biele Grundfate der Pharifder find in dem großen Lehrbuche (Tal: mub) bis auf und gebracht worden; wo neben Sillels erhabenen Gefühlen und mand: mal wichtigen Aufschluffen außerste Abgeschmadtheit spaterer Rabbinen auffallt. Man glanbt, in einem weiten Balaft große Denfmaler ber alten Runft fo überladen, fo überhaut mit bem geschmadlosesten Schnortelmerf angutreffen, daß man graben muß,

um fie hervor zu bringen. Diefe Secte gewohnte die Juden an elende Spisfindigkeiten, an den Kleinigkeitegeift, woruber der Sinn des Gefehes ihnen verschwand:

Die Sabducker hielten fich an ben Buchtaben, so bag eine ber menschlichen Natur gemaße Entwidelung ihnen verwerfliche Berletung seines Ansehens schien. Gegen Frembe, welchen bas Geset nicht gegeben fep, waren sie bulbend, und im Gangen billiger und menschlicher.

Rloftermaßig, auf Pothagoraifche Weife, führten die Effder, um Ruhm und Ginfluß unbefummert, ein reines, beschauliches und wehlthatiges Leben.

Der Glang der bochften Burbe entflammte ben Ehrgeig Ariftobule, beffen Bruber Borfanus fie nach bem Rechte ber Erftgeburt verwalten follte. Sieraus entstand eine innerliche Gabrung, beren erfte Folge Berluft der Unabhangigfeit mar. Jerusalem wurde von Compejus erobert. Als die burgerlichen Rriege awischen Cafar und ihm ausbrachen, begunftigte Cafar ben burch ihn gefturgten Rurften Aristobulus, aber nach desselben und seines Sobnes Tod Antivater, einen Ibumder, welchem der fowache Sprkanus die Verwaltung der Geschäfte überließ. Nach Cafare und Antipatere Ermordung versuchte der Jungling Antigonue, durch Sulfe ber Parther, ben Thron, welchen bie Maffabaer, feine Bater, gegrundet batten, beraustellen. Die Romer, welche einen unabhangigen Staat auf der Granze von Affia und Afrita nicht wohl, und am wenigften eine folde Donaftie leiben fonnten, welche ben Parthern ihr Dafeyn ju banten habe, festen Berobes, ben Cohn Antiraters, unbefummert, ob er ein Auslander fep, jum Konig ber Juben, einen ungemein thatigen und weltflugen herrn, beffen Gott bald Antonius, bald Augustus mar, in: bef er ben Bollegottesdienft als Mittel betrachtete, in feine Sauptftabt Reichthum au concentriren. Bergeblich fuchte Berobes, die mit Mofes nicht wohl vereinbar= lichen Sitten der herrschenden Romer ober griechische Gultur einzuführen; bie Nationalvorurtbeile binderten es. um fo mehr, als, nach der Meinung der Gelehr= ten, bie Umftande jufammentrafen, welche, nach ihrer Auslegung ber alten Orafel, bie Unfunft eines Rettere bezeichneten.

# Capitel 6.

# Jesus Chriftus.

Bei dieser Stimmung der Gemuther, bei diesem Banten aller alten Religionen, wurde in dem 750sten Jahr der Erbanung Rome, zu Bethlehem, in Konig Davids Baterstadt, von einer Erbtochter seines gang gesunkenen Geschlechtes, die einem Bimmermanne von Razareth in Galilaa verlobet war, Jesus geboren.

Man findet in alten Geschichten der Juden, daß einer der eifrigsten Versechter bes Gesehes, da er nach vieljährigem Kampf wider einreißenden Gobendienst seine Flucht in die sinaitische Wuste genommen, von Gott ein Zeichen seiner Gegenwart erbeten habe: die Erde habe gebebet; aber Gott sey nicht in dem Erdbeben gewesen; ein Sturm habe sich erhoben, der Sturm habe den annahernden Gott nicht dezeichnet; endlich sey ein sanftsauselnder Zephyr bemerkt worden, in dem lieblichen Westwinde sey Gott gekommen. So war er in Jesu.

Man erwartete im jubischen Lande den helben, der Jirael von ben Cafarn befreien, der den Stuhl Davids über den des Augustus und der Parther erhöhen und ewige Weltherrschaft in die hande seines Bolles legen wurde. Nach dreißig Jahren stiller, demuthiger Jugend ging Jesus von Nazareth unter den gemeinen Mann Galilaens, welche Gegend in Ansehung der Kenntnisse selbst von Juden für

nichts geachtet wurde, jog lehrend und wohlthatig umber, an Festen auch in bie Sauptstadt, ehrte die herrschaft. des Kaifers, die Gebrauche des Tempels, seste aber den Werth seiner Lehre über den der Kenntnisse, welche Moses, welche Salomo haben konnten, forderte Gehorsam und Glauben wie Gott, und nannte die geringssten Kischer, Bollbediente, Limmerlente, wenn sie glaubten, seine Brüder.

Die Lehre Jesu mar teine andere, als die bem altesten Menfchengeschlecht vom Schopfer eingegrabene: "baß Er fen, und Alles bergeftalt regiere, baß Riemand, "auch durch den Tod nicht, der Bergeltung feiner Sandlungen beraubt ober bavon "befreit merbe." Den wichtigen Puntt fugte Jefus bingu: "baß jene, ber Rindbeit "ungebilbeter Bolter und ber nachahmung bes Alterthums lange nachgesehenen, "Drieftergebrauche, beren Unwerth icon David und Jefajas gefühlt, nun aufan-"boren, und auf feinem andern Bege, ale bem ber humanitat, welche er lebre "und übe, bas Boblgefallen Gottes ju fuchen fep." Daber veranterte Jefus nicht nur an der Staateverfaffung nicht bas Beringfte, fondern fuhrte weber irgend eine Priestericaft noch sinnliche Religionsbandlungen ein. Er verband fein eigenes Angebenfen mit bem Genuffe ber unentbehrlichften Lebensmittel. Dur die alleralteften Babrbeiten, beren Idee, da unfere Organisation ihre Ergrundung nicht fo, wie ber finnlichen Dinge gestattet, allerdinge Gott feinem Geschopf eingepflangt haben mochte, erneuerte und reinigte er fo, wie jenes von Beit au Beit nothwendig ift. und durch die Vorsehung bin und wieder veranstaltet wird, Letteres aber nie von irgend einem Meniden auf eine fo allgemein anwendbare Beile und mit folder ungemischter Bollfommenbeit gescheben ift.

Indem er diffentlich nachbrudsamst bezeugte, daß teine andere Ersutung der Hoffnungen Ifraels zu erwarten sep, als dieses, für alle Menschen aus ihren Ueberlicferungen und ihrem ganzen Gottesdienst hervorgehende, Geschent, wußte Jesus, was er von der getäuschten Eitelkeit und von dem Eigennuh und Edrzeiz der Priester zu leiden haben wurde; und sah mit Wehmuth voraus, welches Unglud ihre Borurtheile über das Naterland bringen wurden. Aber gleichwie die Borsehung durch Leitung der Umstände die tressendsten Jüge alter Orasel, woran der Jude den Retter Israels erkennen konnte, in ihm zusammengesührt hatte; eben so hatte Jesus keinen andern Gedanken, als die Erfüllung seiner Bestimmung. Hierzüher wurde er von seiner Nation bei den Römern verleumderisch angeslagt, und von Pilatus dem judischen Parteigeist aufgeopfert. Mit übermenschlichem Heldenmuthe litt er den Cod, lebte wieder auf, besessigte sein Wort, und verließ die seiner nicht wurdige Welt.

Das Wert der Tage des Lehrers der Vergebung und Liebe war vollendet; seine Burgel, die erneuerte Lehre, wurde in wenigen Jahrhmderten weit über die Granzen des römischen Reichs verbreitet, und besteht, nebst der Verehrung seines Namens, im Wesentlichen auch bei Modammeds Gläubigen; verschnende Opfer, Bielgötterei, Vernichtungsgedanken sind unter dem größten Theil des menschlichen Geschlechtes verschwunden; je mehr die ächte Gestalt seines Werts von Entstellungen unglücklicher Zeiten geläutert erscheint, um so mehr dringt die Blutte seiner Humanität in die Grundsessen der Gesellschaft; Wiele, die seine Feinde zu seyn glaudten, haben auf seinen Plan gearbeitet; und nachdem, wie der Stister, so die Lehre, durch die Priesterschaft lang äußerst gelitten und mißhandelt worden, scheint jede Entwickelung des Sinnes sur das Sute und Schone und jeder große Fortschritt in der Philosophie neue Gefühle und Aufschlusse über den Gesichtspunkt und Werth seines Werts zu geden.

# Capitel 7.

You der Grundung und von den erften Verunftaltungen des Chriftenthums.

Daß nach herobes bem Großen brei seiner Sohne, an Geistesgaben so weit unter ihm als an Macht, verschiedene Gegenden bes Landes eine Zeistang; daß nach Werbansung des ältesten, Archelaus, römische Statthalter Judia, den Kern des Meichs, bederrscht; hierauf sein geistreicher, in hoftunsten gewandter Entel, herodes Agrippa, durch Katsers Sajus zweidentige Gunst noch einmal Alles vereiniget; Alles aber mit unbedentenden Ausnahmen auf des Agrippa zu frühen Tod wieder unter die römische Berwaltung siel, und durch den Geiz der Landpsseger und jene von Zesu vergeblich bestrittenen, schwärmerischen Vorurtheile der fürchterliche Krieg erregt worden, worin der ganze Staat und Gottesbienst in Blut und Flammen untergingen, dieses Alles mag als Schluß der Geschichte eines Vollts bemerkt werden, besten Bestimmung in damaliger Form vollendet war, und welches zum lebenden Densmal der sonderbarsten Khaumen bis auf diesen Tag berumirret.

Wie andgestreute Saat still, verborgen, langsam sich entwickelt, teimt, aufschieft und spät in nahrhafte Frückte reift, so die Lehre Jesu Christi, über deren früheste Schicksale wenige und unvollständige Nachrichten auf und gekommen sind. Matthäus hat sein Leben im Wolkston, in einer turzern Darstellung Marcus, mit etwas mehr historischem Plan Lucas, philosophischer und nach einer mibr innigen Renntniß Iohannes, der dritte von diesen auch die Pflanzung der ersten Gemeinden beschrieben; die Ehaten der übrigen Freunde Jesu sind nicht, oder unzuverlässig ausgezeichnet worden. Won ihren eigenen Briefen sind wenige vorhanden, welche zeigen, daß alle die Gründung einer bestern Moralität dezweckten, Iohannes aber, welchen er liebte, seinen Geist am besten gesaft haben mochte. Insosern bei so mangelhaften Nachrichten ein Urtheil möglich ist, scheint Paulus, ein citicischer Inde, alle an Thätigseit übertrossen zu baben. Sein Fener und seine gange Seele lenchtet aus Briefen hervor, wodurch er theils auf Einwendungen, oder auf Anfragen über schieliche Einrichtungen der Christengesellschaften antwortet, oder stärft und warnt, oder edeln Freunden liebevoll sein herz öffnet.

Won ben amei ober brei folgenben Geschlechtaltern find wenige, mehr burch Einfalt und Barme rifrende, als unterrichtende, Blatter vorhanden. Ginig befchaf: tigt. Jesu in Berten ber Liebe und Bflicht nachausbmen, bachten bie Christen. worunter nicht viele Gelehrte waren, an feine Auszeichnung einer fo naturlichen Sache, wie bas unichuldvolle leben fur fie war; und anftatt viel gu fragen, mer Teins gemeien, mar ibre großere Angelegenbeit, was zu thun fev, um bas Glud in jener Belt gewiß zu finden, welches im romischen Reich nie feltener war, als. eben in bem etften, britten und ben fpatern Jahrhunderten. Bruberliche Gleichheit war ber Charafter ihrer gesellschaftlichen Berfagung. So lang biele bestand, war nach Localumftanben ungefierte Berfchiebenheit in fonft nicht unerheblichen Dingen. Man ließ bie and Juben übergegangenen Ebriften bei ber angestammten Berehrung Mofaisber Einrichtungen; man fcbien unter Griechen und Romern fich nicht anders andquelichnen, als wie eine philosophische Seite. Ohne die Bewegungen ber Juden, obne Merons graufames Dabingeben ber Berachter ber Gotter als Urbeber bes großen Brandes von Rom, ohne die grundlofen Schredniffe, welche ihre Keinde und eigene Mifverständniffe fogenannter Weisfagungen erregten, wurde bie garte Pflange ohne Sturme langer unbefannt gefeimt haben.

Der Mifbrand halb verstandener Kenutnisse war schädlicher, als Rerons Buth oder Domitians Edicte. Bom außersten Usien, aus einem bocht selten auf unsere Belt wirkenden Lande, scheint das Unglud gekommen zu feyn.

Kaft alle Ronigreiche Siepu (bas ift, von Sing bis in die Gegenden bes tafpifden Meeres gelegene Lander) murben im erften Jahrhundert ber driftlichen Reitrechnung von ben Sinefern erobert. Es icheint, bas durch eine Kolge biefer Erschütterung die Samander. Schuler bes Bubba (welcher um bie Beiten bes Unterganges des ifraelitischen Reichs der gebn Stamme gelebt haben mag) and ihrem bamaligen Gige, bem alten Aria, nach bem Gebirge von Rafchmirien und pon Libet, von dort in die Gbene Indiens, herunter bis Ceplan, nach Siam binuber, und bis nach Sina und Japan ausgingen. Die Bauptlebre ber samanaischen Bongen mar: bag Bubba, wurdig nachft Gott Berebrung au genießen, unter bie Menichen gefommen mare, um bie Seelenwanderung ju verfunbigen. Sie erhielten leichten Fortgang über die in Tibet und felbst zum Theil in Sing berrichenbe Religionseinfalt und mangelbaften Spfteme; buften bingegen burd graufame Leiben, in Indien die politifd machtige Braminentafte angegriffen au haben. Inbeffen biefe bie alten Religionen bes außersten Affens in ungewohnte Berruttung brachten, famen burd ungewiffe Bufalle, vermuthlich aus Beranlaffung obermabnter Ariege, Allegorien bes finefifchen Buches D: ting zur Kenntnig ber gelehrten Schulen au Babolon, und balb mit großer Empfehlung in bas porbere Affen, wo das Christenthum fich bilbete.

Die Idee einer unbekannten, ersten Ursache, ohne Willen, ohne Einsicht, eines blosen Wertzeuges ewiger Fatalität; die Idee von zweisachem Eindruck (estigies), viererlei Bildern und acht Symbolen, wie sie aus der Leere, dem Nichts emporsteigen, und vermittelst geheimer Verbindungen die Jahl des Menschen und aus fünf Elementen gleich viele Tugenden hervorbringen; diese Allegorien, deren Ursprung dem ersten sinessischen Geschgeber Foshi zugeschrieben worden, deren Erlauterungen durch Wenswang und Tscheusting so alt seyn sollen, wie Homer, und welche Konssusetse so hoch hielt, daß er, um nur sie zu ergründen, einen Werth auf das Leben sehte — waren Grundlage der geheimen Lehre der Gnostifer.

Die Gnostifer waren eine in sehr mannichfaltige Schulen getrennte Secte; entistanden in den heißen himmelöstrichen, wo Fakird sich casteien, wo die Seele in Beschauungen versenkt, sich in glanzende Traume verliert, deren Inschärenz Gebeimniß scheint. Die in mehrere Schulen berühmter Lehrer getheilten Chalder scheinen die Gnose mit Beisall aufgenommen zu haben, und fanden in ihren eigenen Ideen Vorbereitung dazu. (Es gibt Spuren, daß um die Zeiten der Errichtung des babplonischen Neichs durch Nabonassar zwischen den entserntesten assatischen Bolzern Communication eristiete.)

Die Gnostiter gaben die Unerforschlichkeit der Tiefe, 1) bes Abgrundes, der alten Nacht, zu, woraus nach einigen die Zeit, nach andern die Weisheit (Hauptunterschied! jene nahmen kein verständiges Principium an) Revolutionen 3) hervorgebracht, deren jede einen eigenthumlichen Charatter 3) hatte. Nach Berlauf einer Zeit, für die keine andere Rechnung sepn kann, als die von Einigen größer, von Undern geringer angegebene Bahl der Revolutionen, habe der Zusammenstoß der

<sup>1)</sup> Budos.

<sup>2)</sup> Λιωνες.

<sup>5)</sup> Συζυγια.

Elemente ober bas Susammentressen ber daotischen Theile ben Werstand 1) erzeuget: welcher, ba er feines Gleichen unmöglich finden tonnte, über bas Chaos arbeitete. Sievon ware der Belticopfer ?) entstanden. Diefer, um Anbeter zu befommen, babe Runten bes reinen Aetbers (unfere Seelen) in den Kerter bes Korpers verfperrt. Sein Bert ju gerftoren, babe die Beisbeit Jesum bervorgebracht, welcher von einem Korper nur ben Schein 3) gebabt, und nur zum Schein burd Beranftgle tung ber Priefter bes Belticopfers ben Tod ausgestanden babe; Befreiung von ben Banden des Korpers fer ber Grunbfas ber Sittenlebre.

In ben gnoftischen Revolutionen find auch die rier Alter ber indischen Webam tennbar, in beren viertem wir leben, und welches bis zu Bollenbung ber Dinge noch dreibundert fünfundneunzig taufend Jahre zu bauren hat. In der That unterfceiben fic biefe Revolutionen und Alter von Buffons Naturperioden nicht anders. als wie die Cinbilbung uralter Morgenlander von der eines im achtzehnten Jahrhunderte lebenben abendlandischen Dichters.

Es ift unglaublich, welche Aufnahme die gebeime Gnofe in wenigen Jahren weit und breit in Afien und im fublichen Europa gefunden. Es ist ein beträcht: liches, in ihrem Sinn abgefastes, und (obwohl mit Unrecht) Clemens, einem Schiler bes Apostele Betrus, jugefchriebenes, boch uraltes Bert 4) vorhanden. Schon die Apostel bestritten fie; vornehmlich ihrer Widerlegung widmete Irenaus ein mit größerer Wohlmeinung als Geschieflichleit abgefaßtes Bert. Sie tonnte bei allen aus der Spnagoge berüber getommenen Christen anberd nicht als Mergernis erweden; biefe fubren fort, Mofes nach feinen Berbienften zu verebren: ungern verließen fie bas untergebenbe Nerusalem; noch zu Bella, wobin fie Buflucht nabmen, lebten fie fechaig Jabre unter beschnittenen Bischfen, weil tein Artitel bes Christenthums Ablegung der Nationalsitten zur Pflicht machte. hingegen foll Simon, welcher unter bem Beinamen bes Bauberers befannt ift, ein Gnoftiter gewesen sepn; er hatte ein geheimnifreiches Bild, welches nur ben Bertrautesten gezeigt murbe, und wohl eine Epmbole war.

Die gnostische Sittenlehre, beren 3weck bie Entberperung war, nahm nach bem Sang ber Lebrer und Schuler zwei entgegengefette Wenbungen. Dag Selbitmorb als der turgeste Weg empfohlen worden, mochte eber spottende Folgerung eines Geaners fevn ; indeffen ift allerdings mabriceinlich, baß ber Selbstmord nicht unter bie Berbrechen gezählt murde. Singegen läßt fich nicht zweifeln, bag einige Schulen jeben Ginnengenuß fur gleichgultig bielten. Diefes mag von Bielen aus bem Ge fictevuntte gescheben sevn, als waren bie Bergebungen ber Bolluft oft unwillfurlich, manchmal unschadlich, und nur durch Umftande, durch Gefellschafteverhaltniffe fündlich, vor Gott aber menschlicher Schwachbeit vergeben: Rarpotrates aber soll auch gelehret haben, bag bas llebermags ihres Genuffes ein eben fo ficherer, eben fo foneller und doch anmuthigerer Weg ju Berftorung des beschwerlichen Rorpers, als bie Mortificationen ware. In ber Geschichte febr vieler mpftischen Gecten find Spuren der Lehre, daß, wo das herz rein ift, handlungen dieser Art nicht viel zu bebenten baben.

Doch machte bie ftrenge Methobe (bie Lufte bes Kleisches burch Cafteiung zu

<sup>1)</sup> Nous.

<sup>2)</sup> Δημιουργος.

<sup>5)</sup> Λοξαν.

A) Recognitiones,

töbten) eine größere Menge Schiler. Theils war ber obige Grundfat wegen bes Mißbranchs und üblen Kufs gefährlich, theils wurden die Sinne durch ben Stolz bezwungen; so daß bie Reinheit guter Seelen mit der Scheinheiligkeit hieraber zusammentraf. Etrenge Grundfate finden gewöhnlich den meisten bffentlichen Beifall: die Litelleit ist die Leidenschaft, welche alle Lebensalter durchdauvet und beibe Geschlechter beberrscht.

Bwischen so gefährlichen Nebenpfaden erhielten die ersten, zumal die von Johannes dis in sein hundertjähriges Alter geleiteten Christengemeinden, eine Einfalt der Sitten und Lehre, worüber Trajanus nur den Bericht seines Plinius bedurfte, um ihre von Domitian befohlene Verfolgung einzustellen. Auch im zweiten Jahrbundert waren sie am bekanntesten durch die liebevolle Geschäftigkeit, über welche Lucian lacht, und durch ihre Entfernung von dem verdorbenen Ton damaliger Eitten. Ihre wenigen Schriften athmen Jutraulichkeit und Priede. Die meisten waren wissend, leichtgläubig, wenn eine Sache erdaulich war, meist sehr schlechte Seribenten: edel aber ihre Moral; von der Jukunst unterstüht nehmen sie den höchsten Schwung.

Ihren Seist malt ber Tob bes von Jesu geliebten Johannes. Nach einem Leben, so verehrt bei den heiben durch Reinheit und Gute, wie bei der Semeinde durch das Wort seiner Lehre, sah er den Tod nahen. Noch einmal ließ er sich in die Versammlung der Brüder tragen; sah sie, hob seine hande aus, sprach: "Ainder! "gleichwie der herr und geliebet hat, also liebet euch unter einander, immerdar!" legte sein haupt zurück, und starb.

Noch einige Zeit bestanden diese Gemeinden, ohne gnostische Spissindigteiten, gleich fern von dem Aberglanden der Nielgotterei und von des alten Seses lastigem Joch; ohne Theilnehmung an Burden, welche gemeiniglich mit heidnischem Ceremoniel angetreten wurden; ungern Soldaten, sonst ruhig, die besten hauss väter, die teuschesten Gatten, sanste Menschen, von spartanischer Mäßigkeit, für ihre Gesellschaft von römischer Vaterlandeliebe; eben dieselben unerschütterlich und helden, wenn die Dialektik der Philosophen oder die strengsten Gebote, die schmerzlichsen Strafen sie von der Liebe des herrn trennen wollten. Diese Zeiten sind ihr herossches Alter, worin die Religion vom Ganges die an das gallische Weltmeer ausgebreitet wurde.

Der Verfall ber alten Religionen und Sitten, die Begeisterung für die erhabene neue Verkündigung, und auch das trug zu dieser schnellen Ausbreitung bei, daß die Grundlehren des Christenthums eine Art Appellation an den gemeinen Mensschensinn waren, der schlafende Gesühle zum Leben, mangelhafte und entstellte Bezgriffe zur Volltommenheit rief, indeß in ihm Vieles war, das eine den Winschen und Meinungen des Zeitalters nicht ungünstige Deutung zuließ.

# Capitel 8.

# Die Rirche.

Die ersten christlichen Gesellschaften, von einander unabhängig, unterhielten Brüdersinn durch Briefe, und wenn Zufalle sie nothwendig machten, wechselweise Allmosen. Unter Anderm bedurfte berselben die Muttergemeinde, die Kirche zu Jerusalem, welche in erster Ergießung der Liebe die Gemeinschaft der Sitter einzgesuhrt hatte, wodurch in Berbindung mit Verfolgung und Miswachs und bei Er-

mangelung nöthiger Borforge bald Mangel entstand. Hiezu trug bei, daß durch einen Jerthum, welcher mit alteren judischen Borurtheilen zusammenhing, die Auflösung der Organisation des Erdbodens als eine dem Ruin dieser hauptstadt bald folgen sollende Ereigniß erwartet wurde. Indeß diese Weinung über zeitliche Dinge gleichgultig machte, entstammte sie zu lebhafterem Eifer. Als die Erfahrung sie widerlegte, war das Shristenthum schon zu wohl gegründet, um durch die Bemertung eines unwesentlichen Auslegungssehlers, dem die Apostel hin und wieder doch widersprochen, Erschütterung zu leiben.

Daß Aussieher der Gemeinde — Bebeutung des Bortes Bischof') — ihre Versamminngen ordnen, den Briefwechsel beforgen, die milden Gaben verwalten sollten, sioß aus der Natur; die Aeltesten ") waren eben so natürlich ihnen zu Nath, und Helfer ") besorgten die Austräge. Nach dem Abgang oder Tod eines Bischofs trugen die Aeltesten den oder die vor, welche für den Plat die geschicktesten schienen; die Gemeinde bestimmte die Wahl; in Folge der bestehenden Verbrüderung wurden dei dem Antritt seines Amtes benachbarte Bischofe zu dem Gebet und Gottesbienste des Kages berusen.

Aber balb wurde er gleichsam als Nachfolger ber Mosaischen Sohenpriester, die Aeltesten, wie Priester, die Helser wie Leviten betrachtet. Das war so eine Manier zu reben; aber geschmeichelte Eitelteit und endlich Privatinteresse heiligten sie, und gaben ihr den größten Nachdruck. Hiedurch geschah, was Griechen und Römern unerhört war, und in den Lehren Jesu nicht den mindesten Grund hatte, das eine eigene Classe von Beamten unter dem Namen Clerus (Clevisei) sich bildete; von welcher im Lauf der Zeiten die Gemeinden unter eine Art Wormundschaft gescht wurden, die endlich in herrschaft überging, und ein dem christichen Brudersinn entgegengesestes Ansehen und Interesse betam.

Von der Vergleichung mit dem Hohenpriester der Juden einden sich Bische bis zu der mit Jesu selber, welcher einige ewige Hohepriester der Christen sie zu Stellvertretern habe. In dieser Verhältnis maßten sie sich eine mit der erstem Einfalt und Freiheit unvereindarliche Beherrschung der Gewissen an; und sintemal wer das Wichtigere besorgt, über das Geringere um so unzweiseldweres Ansehen hat, erhob sich die geistliche Macht in wenigen Jahrhunderten Wer die weltliche, deren Gegenstände nur vergängliche Dinge sind, und welche zu jener in die Verzhältnis gehört, wie die Erde zum himmel, Materie zum Geist, Körper zur Seele. Diesen Herrschersum entdeckt man fragmentenweise in einem Wert des vierten Jahrhunderts, den sogenannten avostolischen Constitutionen, schon sehr auffallend.

Bereits waren Bischofswurden, wie der Kaiserthron, durch Parteiung erstribten worden. Unter dem Namen der Kichenzucht wurde das Leben der Christen einer Sittenrichterei unterworsen, welche in den ersten Zeiten zum Schein hatte, dasht zu sorgen, daß die Gemeinde durch keine Aergernisse verächtlich, verhaßt oder verdächtig wurde, und nachmals zu Erhöhung der Prieskermacht vornehmlich beitrng. Hezu tam, daß, da die Borschriften alter Gesetzeber vernünstigen oder schein baren Grund in der Natur oder in Umständen hatten, jeht versehrte Anwendung misverstandener, unzusammenhängender Schriftstellen mit unwidersprechlichem Amssehen als Geset vorgeschrieben murde; wodurch der Glaube, der durch die leitende

Επισκοποι.

<sup>2)</sup> Πρεσβυτεροι.

<sup>5)</sup> Auckoves.

Worfehung für zwei oder brei michtige Sabe von Zeit zu Zeit erneuert worben, an eine unendliche Menge Observanzen und Subtilitäten gefordert, und ein Joch wurde, das, in Verbindung mit der politischen Lage des Reiches und mit dem Verfall der Literatur, nicht wenig zu Erniedrigung des Geistes und herbeisührung langer Barbarei wirkte.

So wurde das Wert Jesu durch die Menschen verdorben. Jedoch gleichwie keine Weltbegebenheit ohne zwedmäßige Verhaltniß zum Ganzen bleibt, so trug sich zu, daß ohne Wissen der Urheber, auch die hierarchie eine Zeitlang zum öffentlichen Besten wirfte.

Alls die wilden Krieger aus Norden das unaufbaltbar fallende Reich zerfiorten. murbe Europa geworben fepn, mas bie affatifchen Lander unter ben Eurfen, wenn nicht jene ein in voller Rraft auffproffenber Große flebenbes, burch Seiligkeit imponirenbes Corps im romifden Reich angetroffen batten, welches auf ibre roben Beifter freilich nicht mit Liebeslehren und feiner humanitat wirten tounte, aber mit ber Suchtruthe bes Kirchenbannes, bem Leufel und feinen Engeln, ben Schredniffen bes bollifchen Reuers, unfere erichrocenen Bater im Baum au balten mußte. Siedurch gelehriger, murben fie reinern Lichtes, wogu die Beiftlichkeit aus bem Alterthum ben Bunder binuber gerettet batte, julest empfänglich; burch eine Rorm von Religion fahig, nach und nach die Religion felber zu ertennen, und, vermittelft biefer ihnen von der Borfehung gegebenen Erziehung, endlich den Alten gleich ju werben, ja in Bielem fich über fie empor ju fowingen. Gin ungemeines Glud, bas bie Sachen biefe Menbung eben in Europa nabmen, beffen Ginwohner auf alle Belttbeile wirten! Benn einer ber letteren, deffen reichere Natur unferes Norbens nicht bedurfte, diefen Gang der Cultur genommen hatte, wir waren für immer der Barbarei überlaffen gewesen. Der Mensch im Sanzen ist Werfzeug der unfichtbaren Sand.

Die Berbrüberung der Gemeinden veranlaste Jusammentunfte der Borsteber,1) ansangs provinzenweise. Ihre Jusammenberusung und Anordnung erforderte einen Prafidenten, an den man auch in Zwischenzeiten um Bersammlung außerordentlicher Zusammentritte sich wenden möge. Siezu wurden am schielichsten die Bischofe ber Hauptstadt, des Mittelpuntts der Geschäfte eines jeden Landes bestimmt; Metropolitane, Erzbischofe, nahmen biesen Ursprung.

Als das Reich besonders nach Diocletian in größere Abtheilungen zerfiel, war nothig, daß die Bischofe einer jeden sich über gemeinschaftlich durchzutreibende Angelegenheiten von Zeit zu Zeit versammelten, und vermittelst Communication mit anderen großen Reichstheilen ihrem Andringen Gewicht gaben. Die auf Jerusalems Trümmern errichtete Kirche war von Alters her ehrwürdig; nur ließen ihr Druck und Armuth nicht so viele Wacht, wie dem Borsteher der großen antiochenischen, alexandrinischen und vollends römischen Kirche, welche nicht nur von dem Ersten der Apostel, Petrus, und von seinem vertrauten Schüler Marcus, ursprünglich gesammelt, sondern durch frühe Berbindungen mit vornehmen und mächtigen Geschlechtern auf den Hof der Casarn selbst nicht ohne Einstuß waren. Diese vier Kirchen wurden als Hauptstämme betrachtet, und ihre Borsteher Stammhäupter (Patriarchen).

Alls ber Sauptsis bes Reichs von Rom nach Konftantinopel tam, entstand Gifersucht zwischen bem Bifchof ber alten und neuen Kaiferstadt, bem machtigsten Patriarchen bes morgenlanbischen Reichs, und bem oberften Bifchof ber Abendlander.

<sup>1)</sup> Zurodous.

Wer die Morgenländer hatten vier, das Abendland nur Einen Patriarchen; die Sprengel der Ersteren wurden durch Mohammedanische Eroberungen eingeschränkt, der des Lestern durch unermüdete Missionen über die Gränze des alten Kaiserthums ausgebreitet; zu Rom war er allein, der Konstantinopolitanische Patriarch durch große Kaiser danieder gehalten, unter schwachen in die Hofrevolutionen compromittirt. Um so eher wurde dem römischen Papst möglich, seinem Slerus Eine Seele zu geben; dieser besam hiedurch die Vortheile eines wohlgeordneten Henrick. Bon diesem Allem und von der gegenwärtigen Oberhand Europens lag der Krim in Ereignissen, deren Folge lein Mensch vorsehen tonnte.

Die alteste Geschichte bes romischen Stuhls ist so unbefannt, wie die erften Zeiten der alten Republik. Was Anastasius gesammelt, ist Geschichte leidender und unerschütterlicher Tugend. Gine Menge Papste sieht man für den Glauben ihr Blut, für die Armen ihr Erbgut und die Schähe der Kirche hingeben, in den Gottesdienst immer mehr Majestat bringen, durch hohen Ernst ihre Wurde behaupten. Kaum sind ihre Namen, die Zahl ihrer Gemeinde, die Ginkunste der Kirche sind gar nicht befannt. Gelehrtere Bischofe anderer Gemeinden behaupteten oft personlich gederes Ansehen, aber die Stadt Rom erhöhete ihren jeweiligen Bischof, so wie in späteren Zeiten er sie wieder erhob, zum andernmal die Welt zu beherrschen.

### Capitel 9.

#### Befdluß.

Es entstanden nachmals nichtswurdige Streitfragen über die Berhältniß Jesu zum ewigen Bater, wovor er felber gewarnet hatte. Aus diesen bilbete fich ein sogenanntes Enstem, nämlich eine Reihe neben einander stehender Sabe und Betimmungen, deren Grundseste Migwerstand war.

Eine andere Berberbniß tam durch die neu Platonische, ju Alexandria blubende Philosophie in die Religion. Plotinus, Jamblichus, Porphprius, sühlten die Schwäche der Mythologie, um deren Erhaltung sie sich bemubeten, sie allegorisirten daher, verhüllten das Eine in Seheimniß, sehten Anderes der eben auch nicht philosophisch bestimmten Form biblischer Bucher entgegen, und vermochten hiedurch Manner von größerm Wis als Studium der Sprachen und Alterthumer, den Wortverstand aufzugeben, und geheimen Sinn willfarlich zu suchen. Auch hatten sie die gnostische Entforperungsmoral, welche den Bischen, um in keiner Sache zurück zu sevn, wilksommener Anlaß zu unnatürlichen, das Leben versinsternden Vorschriften, einsiedlersschen und monastischen Instituten ward. Ihren Iwed, die Mythologie zu erhalten, versehlten die Alexandriner: ihre Worstellung war zu kunstreich; ihre Sprache verrieth geheime Schwäche; das Roll will Lebrer von entscheidendem Ton.

Als die durch das ganze Reich und jenseits verbreitete, unter Bischofen, Erzbischofen und Patriarchen wohl organisirte christliche Kirche die von Diocletianus verfügte Berfolgung zehn Jahre lang unerschütterlich aushielt, als weit mehr Eifer für Erwerbung des Martyrthums, denn für Erhaltung des Lebens erschien, als alle Augenden bis zum helbenmuth, und auch Schwäche zur Augend erhöhet, herz vorleuchteten, als alle eingeschlichenen Misbräuche und Unordnungen der bewunderungswürdigsten Kraft auf Einmal wichen, und aus der Asche der Martyrer, wie in Roms alten Kriegen aus dem Blute der Legionen, hundertfältig so viele Glaubenshelben zu erwachsen fchienen, 1) ertannte alles Wolf, baf unermefliche und unzweifelbare Andsichten biefe Gemeinden begetstern.

Dieses bemerkte Constautinus, bessen Bater, nach Grundsthen weiser Milbe, bie Berfolgung in seinen Provinzen unterbrudt batte. Constantinus hatte, wenn auch nicht allezeit einen richtigen Blick, doch hang zu großen und neuen Planen. Sein Bortheil schien, daß er sich für die unterbrudte Kirche erkläre. Hienacht war in seinem Borsah, an die Stelle der veralterten, verdorbenen und verschmäheten eine von dem Bolt ungemein verehrte Religion einzusühren. Auch dieser Berssuch sollte gemacht werden, um einer Organisation, deren alte Triebräder unbrauchbar geworden, eine neue Seele zu geben.

Bis hieher die Geschichte der verschiedenen Darstellungen und Erneuerungen gewisser unserer Natur eingegrabenen, durch Tradition erhaltenen und oft verdunkelten Grundsähe, welche den gemeinen Mann, wenn er sie glaubt, über die Weisen und Großen, welche sie nicht annehmen, den Menschen über die Gränze der Zeit, und unsern Geist über alle denkbaren Fortschritte im Wahren und Guten erheben. Wer nichts davon glaubt, sah hier die Geschichte eines Wahns, der an Augenden, Trost und Glud fruchtbarer, als das tiessinigste Zweiselspstem gewesen, und uoch ist. Die, welche die Ueberzeugung davon haben, genießen in Ueberlegung der Geschichte der Menscheit eben des Vortheiles, wie in Entscheidung der Ungewisheiten des Lebens: ein Glaube, rein und mild, leitet sie, wie die Mosaische Feuersäule, nicht blendend, sondern belebend, durch die dunkeln Psade unserer Nacht;

Per varios casus, per tot discrimina rerum — Sedes ubi fata quietas
Ostendunt.

Per damns, per caedes, ab ipso
Ducit opes animumque ferro.

# Zehntes Buch.

Die letten Beiten des römischen Neichs bis auf seinen Antergang 3n Rom.

### Capitel 1.

#### Conftantinus I.

Rachbem Lieining bald nach einem zweiten Arieg, ben er wiber Conftantinud erhob, umgetommen, war das Reich aufs neue in der Gewalt eines Einigen. Benige Jahre nach diesem unternahm Constantiuns die Verlegung der taiserlichen Residenz von Rom nach Byzanz, welche Stadt nach dem neuen Stifter genannt wurde.

n, Efr. 306 --327. n. Efr. 330.

Man wirft ihm vor, daß er hiedurch Italien ben nordischen Barbaren offen ließ; doch tamen die entscheibendsten Unfalle großentheils von Ost und Nordost; so daß, wenn sie aufzuhalten gewesen wären, ber kaiserliche Sis nirgend besser gewählt werben konnte. Ueberhaupt war ber Kaiser von der Nothwendigkeit ganz neuer Organisirung durchdrungen, und hatte aus den Trummern der vorigen Versaffung ein neubelebtes Reich auszuschten gewünscht: aber in der vierhundertjährigen Verderbnis hatte die für eine solche Masse nothwendige Kraft sich verloren; die meisten solgenden Kaiser waren weit unter seinem schöpferischen Geist, und Julianus solgte ganz anderen Grundschen.

Conftantinus war in allen Unternehmungen gludlich, und verbiente es burch bie große Thatigleit feines Geiftes. Er folug die Gothen, und anftatt fie ju einer immer furchtbaren Rache zu reizen, gab er ihnen den Krieden, durch den das Aubenten feines Ramens und Ebelmuthes bei ihnen groß und bauerhaft murbe. bielt so genau über der Kriegszucht, als nach ben Beiten möglich war. Er gab Gefebe, beren einige überfluffig ober unmenfchlich gewefen fepn megen, boch war barin ber 3wed einer herstellung altromischer Privattugenden fichtbar. Er forgte überbaupt fehr fur bad Landvolf; bie Banern maren ficher, bei ihm geneigtes Gebor gu finden. Die Ratur gab ihm Berftand und Liebe ber Ordnung; ausgebreitete Renntniffe fehlten ibm, aber er ehrte und beforberte wohlunterrichtete Manner, und gab fich viele Mube burd Schriften auter Berfaffer, eigene Beobachtungen und Auffage fich Marimen ju machen, und feinen Geift zu bilden. Sachwalterifche Runfte bafte er; die theologischen Spiffindigfeiten versuchte er (vergeblich) burch eine Entscheibung außer Discussion zu feben. Uebrigens hatte er einen mit Umfand und Burbe eingerichteten Sof, und ließ Berfchnittenen und andern Soften ten weder Gewalt, noch ärgerliche Sitten ju. Für Freundschaft foll er Geficht gehabt haben. Aber wo er ehrgeizige Absichten entbeckte, war er unerbittlich, nicht weniger aus Eisersucht, als weil er die Folgen solcher Anschläge gesehen hatte. Man glaubt, er hatte ohne weitere Sesahr dem Licinius das Leben schenken können; man beklagte das ungluckliche Schickal seines Nessen Commodus; besonders hatte man Mühe, der Hise seines Temperaments den Tod seines hoffnungsvollen Sohns, des Casar Erispus, zu vergeben. Es hatte nämlich die Kaiserin Fausta für ihren Semahl zwar eine solche Liebe, daß sie ihm die Anschläge ihres eigenen Baters, des alten Marimianus, verrieth; aber, gleich der Semahlin des Theseus, soll sie eine heftige Leidenschaft für den Stiessohn gefaßt haben; als Erispus die Bestiedigung derselben verweigerte, habe sie ihn verleumdet, und Constantinus sey zu leichtglämbig gewesen; erst nach der Hiurichtung des edeln Jünglings habe er die schwarze List vernommen, und auch der Kursten der Allemannen und Franken im Theater dem Kampf mit wilden Thieren preisgab. (Da er Christ wurde, gab er diese Art Schausspiele nie wieder.)

Aus Allem zeigt sich, daß fein, wo nicht immer an gludlichen, doch sich empfehlenden Ideen fruchtbarer Geist dem Gang der Geschäfte einen neuen Ton gab; daß der Ruhm seiner Wassen den Frieden erhielt, und sein (von leidenschaftlichen Schriftstellern zu sehr erhöheter und erniedrigter) Name unter den Kaisern ruhmsliches Andenken verdient.

### Capitel 2.

### Conftantius und feine Bruder.

n. Ebr. Noch bei seinem Leben hatte er das Reich (boch bag bie höchste Gewalt ihm 337— blieb) unter seine brei Sohne getheilt: Constantinus II. bekam Britannien und Gallien; Constant Italien, Illprien und Afrika; die Morgenländer Constantius. Seine Neffen Dalmatius und Hannibalianus machte er zu Cafarn, und übergab jenem die Berwaltung Chraciens, Macedoniens und Griechenlandes; diesem Armenieu.

Aufe neue zeigte sich, wie schwer der Ehrgeiz der Alleinherrschaft von dem Besit unumschränkter Gewalt sich trennen ließ. Die Safarn wurden von den Soldaten, wohl nicht ohne Gutheißen der Raiser, ermordet. Als Constantinus seinem n. Ebr. Bruder Constans Italien entreißen wollte, verlor er bei Aquileja Schlacht und Sade. Leben. Zehn Jahre nach diesem verschwor Magnentius den Tod Kaisers Constans, welcher sonst gepriesene Kurst in den Ausschweifungen der Männerliebe lebte. In einem Bald, am Juße der Pprenden, wo er manchmal Tagelang mit Lieblingen allein war, n. Ebr. wurde Constans überrascht und umgebracht. Ilhrien wollte weder seinen Mörder, Son noch seinen Bruder als herrn erkennen; Vetranio, ein biederer und populärer Officier, ein betagter Mann, wurde von dortigem heer zum Kaiser erhoben.

Constantius überließ Sallus, seinem Wetter, bem er bie Casardwurde gab, bie Fortsehung bes unglucklichen Krieges, ben er wider ben persischen Koniz Sapor führte; zog in die Abendlande. Gern begnügte sich Betranio mit einem guten Jahrgelde; den Purpur legte er ab. Italien ertlarte sich, eher als das Kriegsglück für Constantius, und hiefür litt Rom von Magnentius gransame Rache. Nach mehreren unentscheidenden, blutigen Treffen siegte (unweit Effet in Ungarn) Constantius; worauf der Gegentaiser seine eigene Mutter und einen seiner Brüder von der Schmach der Gesängnis durch Ermordung, sich selbst (so that auch sein

Bruber Decentind) burch Selbstmord rettete. Abermals erfannte bas Reich Einen n. Chr. herrn; jumal ber Cafar Gallus, welcher fich ju einigen Gewaltthatigfeiten hatte verleiten laffen, auf Befehl bes Raifers hingerichtet wurde.

Julianus, des Gallus Bruder, fing nun an, Theil an Geschäften zu bekommen. Erzogen unter dem Druck argwöhnischer Auflicht hatte er Trost und eble Geistestnahrung in Lesung der Alten gefunden, die er besser, als sein eigenes Zeitalter kannte. Da er an dem nichtswurdigen hofe des Kaisers Constantius Niemand sand, dem gleich zu werden rühmlich seyn konnte, so bildete er sich nach Alexander, Cafar, Trajanus, Marcus. Constantius war Stlave seiner Gemahlin und Verschnittenen, Spielball seiner Schmeichler, am thätigsten für theologische Streitfragen, gegen Julianus mistrauisch. Dieser, voll Geringschähung gegen ihn, ergrissalle den seinigen entgegengesehte Maximen; unter Anderm faste er entschiedene Borliebe für die Religion, welche die Beredsamkeit griechischer und römischer Schriststeller so herrlich malte; siel ab vom Christenthum, und verstellte sich nur, um durch keine Unvorsichtigkeit ein Leben abzutürzen, welches er zu Bollziehung der größten Plane bestimmt hatte.

Da trug fich zu, bas die Allemannen, welche Constantius, als Magnentius noch lebte, felbft in Bemegung gebracht, jest Gallien außerft beunruhigten; fo bag der Raifer fich genothiget fab , ben Julianus als Cafar babin au fenden. Er batte feine befondere Achtung für benfelben, er bielt ibn für einen Buchergelehrten, ber für Gefchafte und Waffen von feiner fonberlichen Brauchbarteit fevn murbe. Als Inlianus die Kranten und Allemannen zu gemeinschaftlichen Thaten vereiniget fab. nahm er Roln und Brumat (im Elfaffe) ein, um von bier aus die Allemannen aufaubalten, pon bort aus die Franten jum Krieden ju nothigen. Da er biefen geschloffen, begebrte er von bem taiserlichen General Barbatio, ber ihm burch Belvetien und über Bafel 25,000 Mann guführen follte, Befdleunigung feines Mar-Auf ber andern Seite wußten die Allemannen ibn von diefer Berftarfung abzuschneiben, und ein Ereffen so lang auszuweichen, bis Julianus zulest nur 15,000 Mann ftart war; Chnodomar (ibr heermann) war breimal ftarter, fein beer voll Carferteit . und nicht obne Kenntnis der Runfte des Arieges. Die Schlacht geschab, nicht weit von Strafburg, am Abein. Der Cafar gab burch Beisviel und Reben bem gangen heer Begeisterung. Ale er fiegte, verweigerte ibm ber Auf: feber ber Schiffe ihren Gebrauch, ben er verlangte, um bem auf eine Rheininfel gefiuchteten Keind nachauseben. Aber feine Solbaten unternahmen, mit Gulfe ber Soilbe biniber ju fowimmen; Chnobomar felbft und 200 feiner ebelften Rrieges gefellen wurden gefangen. hierauf durchtog Julianus das gange Allemannenland; unter feinem Befehle murbe ber die Rhatier beunruhigende Stamm, und von ibm felber die friedbruchigen Kranten geschlagen, die Grange und die Kurchtbarteit bes Ramens ber Romer bergestellt. Sofort befreite er Gallien von brudenden Aufla-Der Ernft feiner Sitten und feine Magigfeit machten feine Jugend ehrwurbig; bie Barbaren, welche ben Krieden oft fo theuer verlauft, wurden genothiget, um benfelben au bitten, und fic befcwerliche Bedingniffe gefallen an laffen. Der Cafar borte bie Unterthanen felbft, aber gegen bie Beamten mar er fo billig, bas er bod feinen obne Untersuchung verurtheilte; "wer wurde unschulbig bleiben. "wenn Antlagen gur Berbammniß binreichten!" Rie unterließ er, mabrent ber wichtigften Befcafte, gelehrte Cultivirung feines Beiftes.

Der Reib bereitete ibm ben Untergang, als bas heer ibn Augustus grußte.

Raum hatte Conftantine biefes vernommen, fo tobtete ihn in Cilicien Unruhe und Gram; er war ein mittelmäßiger gurft, von allen mit Schwäche vereinbarlichen guten und bofen Eigenschaften.

### Capitel 3.

#### Inlianns.

n. Efr. Bald nachdem er den Thron bestiegen, bekannte Julianus sich öffentlich zu der BEL altrömischen und griechischen Religion, wie sie in den Schriften der neu-Platonischen Philosophie erläutert und in theurgische Seheimnisse gehüllt wurde. Sie, seit Jahrhunderten in die Staatsgebräuche vermengt, schien für das Reich die ehrwurdeigere; so wie die Werte der größten und schönsten Schriftsteller sie mit Erhaltung des auten Geschwacks innig verbunden batten.

In der That misbilligten damals viele Kirchenväter die Lesung der Alten, deren ihrem eigenen Vortrage gunstige Stellen ältere christliche Verfasser sehr benutt hatten. Apollinaris von Laodica unternahm anstatt ihrer in den Schulen seine eigenen Berke einzusihren, welche mit unseren Chrestomathien einige unwollkommene Aehnlichkeit hatten; er meinte, mit Gregorius von Nazianzus, daß an Entsternung aller unreinen Sedanken (als wenn diese meistens aus den classischen Austoren geschöpft wurden) mehr gelegen sep, als an Vermeidung der Sprachsehler. Die Sprache konnte durch die Bibelübersehungen, welche theils mit mehr duchtäblicher Erene, als richtigem Gesübl, theils im Volkssplic für die niedrigste Classe gesschrieben waren, anders nicht, als verlieren, und freilich mochten die Väter die Vergleichung der Alten süchten. Eben diese Besorgnisse ledten im sechzehnten Jahrhundert auf, wo Sedassian Castellio und andere in der Latinität, so zut es sepn konnte, geübte Schriftseller die Alten vertreten sollten; als wenn Sprache das Bornehmste wäre, was für die Vildung der Menschen aus den Alten zu nehr men ist!

Dierauf trachtete Julianus mit größter Bestrebung, gute Gebrauche und Einstrichtungen ber Spriften in ben Götterbienst und unter feine Unbanger einzufuhren; auf weiche Art fon Mariminus Daza gesucht hatte, ber alten Religion bie fceinsbarften Empfehinnaggrunde bes Christenthums auzueignen.

Wetter bebiente er sich ber Grundfabe allgemeiner Dulbung, um die Begeisterung für eine verfolgte Lehre in Gleichgultigseit umzuwandeln. Die Kirchen verschloß er nicht, eröfinete aber die Tempel. Alle durch theologische Streitigseiten von ihren Aemtern entsehten Bischöfe wurden zurück derusen, auf daß der christliche Gemeinfinn durch die Parteiungen geschwächt werde. Denn seit vierzig Jahren hatten Athanasins, patriarch, und Arius, ein Priester von Alexandria, nebst ihren Ausdagern, das ärgerlichste Schauspiel des Verfolgungsgeistes veranlaßt: Ehrzeig, Eisersuch und unruhiger Borwis, zu untersuchen, was nach gewissen Borausfehungen unerklärbar ist, mag die Ursache gewesen sen; die Streitsrage, od Jesus Gott ähnlich doder ganz gleich die, erschütterte, besonders unter Constantins, alle Gemeinden des Reichst und gleichwie keine Formel Haltung hat, sobald sich der Mensch von der Bernunst oder einsachen praktischen Glauben eutsernt, war keine

<sup>1)</sup> Ομοιουσιος.

<sup>2)</sup> Ομοουσιος.

Airdenversatirmlung (beren Constantinus die erste allgemeine zu Micka gehalten) schoe vereinigende oder durch innere Arast gebistende Darstellung auszusinden. Julianus nothigte beibe Parteien zur Rube.

Snabe und Ungnade außerte er nach Berhältniß der Uebereinstimmung, die man mit seinen Absichten zu haben schien. Die Priester der Götter stellte er in ihre Wurden ber, und bemachete sich, sie zu ehrwurdigen Sitten zu vermögen. Er führte Leser 1) ein, welche, auf dristliche Art, bei den Tempeln predigen sollten. Die Strenge des Kirchenbannes gegen ärgerliche Verbrecher machte er in gewisser Maaße (doch gelinder und mit menschlicher Schwachheit nachsichtlicher) auch Dienern der Götter zum Geseh. Für die Armen bestimmte er beträchtliche Summen, weil die Almosen zu schneller Ausbreitung des Christenthums ungemein geholsen hatten. Oft erinnerte er an die großen und blühenden Zeiten der alten Komer, an die herrelichen Darstellungen der Götter. Er selbst hatte einen lebhaften Wis, und besondere Geschicklichleit, heuchlerischen Ernst und Scheintugenden zum Gespötte zu machen. Tag und Nacht arbeitete Julian an Vermehrung seiner Kenntnisse, an Bestimmung seiner Grundsähe, an wohl gesehren Reden zu ihrer Empsehlung. In dem Palast herrschte Mäßigseit; er hatte die zahlreiche Küche, die mächtigen Verschnittenen, entsernt.

Als aber Konig Sapor, vermuthlich nicht obne Kenntniß der migveranugten Stimmung bes driftliden Bolls, die morgenlandifche Granze zu beunrubigen forts fuhr, jog Julianus nach Mejopotamien, um ben Ruhm ber romifchen Baffen gu behaupten. In Affprien vermuftete er, und bedrobete Rtefiphon, die perfifche Saupts ftadt. Auf diefem Marich ließ er fich burch einen verftellten Ueberlaufer verleiten, einen, wie er meinte, kurzern Weg zu nehmen, ber ihn aber in Buften führte. Indes er burch die Natur der Gegenden große Beschwerlichfeit litt, wurde er von feindlicher leichten Reiterei angefallen. Der Berführer wurde von den Goldaten umgebracht, und icabte fic gludlich, burch eine Lift, welche nur ihm bas leben tofte, sein Land aus großer Noth gerettet zu baben. Der Kaiser beschloß eine Solacht. Indeß er diese ordnete und bem Beer Muth einsprach, wurde er mit einem Pfeil tobtlich verwundet. Einige fcreiben biefe That einem durch lange, beidwerliche Mariche und ftrenge Orbnung ermübeten Golbaten, verfchiebene Kirchenvater einer übernaturlichen Band, andere Schriftsteller einem Keinde ber Gotter gu. Da er fich fterben fublte, ermabnte Julianus feine vornehmften Rriegeoberften jur Tapferleit, und flarb.

Inlianus hatte mehr Geist und Wis, Constantinus wohl richtigern Blid; benn dieser hatte die Stimmung feines Zeitalters zu Gründung neuer Tugenden und Plane zu benusen gesucht; Julianus baute auf Grundsesten, welche der Lauf der Jahrhunderte ausgeloset hatte. Anstatt auf Constantins Plan fortzuarbeiten und ihn (wie es sehr nothig war) zu verbessern und auszubilden, kämpste er wider sein Zeitalter, und bemichte sich vergeblich, ein überall Einsturz drohendes Gebäude zu unterstühen. Er meinte es zut; und, nur ohne es zu bemerken, mochte der haß des Constantins und die Erianerung der Leiden seiner Jugend auf ihn gewirtt haben. Er ist zu bellagen; denn, indeß er sich von den Hoffnungen der Ehristen lossagte, plagten ihn abergläubige Schrecknisse; er ließ, als er wider Perssien zog, die Eingeweide eines Weibes untersuchen, um die Zufunft wahrzunehmen.

<sup>1) &#</sup>x27;Arayrwotai.

Er ist zu beklagen; benn er, ber wider alles, was er fab und borte, ben ungleichen Rampf übernahm, fühlte in ber letten Stunde vorans, daß sein Werk mit ibm unterging.

### Capitel 4.

#### Isvianus, Valentinianus, Valens.

m. Sor. Sapor machte von der Entfernung, in der das heer von seinen Magazinen mar, einen so guten Gebrauch, daß er den Jovianus, welchen dasselbe zum Kaiser erhob, nothigte, durch Abtretung der wichtigen Granzsestung Nisibis Friede zu erstaufen. Der neue Kaiser war ein Pannonier, ein herr von Geist, von edler Denstungsart, ein Freund sinnlichen Vergnügens, nicht ungelehrt, und so getren der christlichen Weligion ergeben, daß er unter Julianus sich dafür der Ungnade ausseste. Ebe er nach Konstantinopel kam, starb er.

m. Ghr. 3wei andere Pannonier wurden durch die Wahl des heeres seine Nachfolger, 364. so daß Balentinianus gewählt wurde. dieser aber seinen eigenen Bruder Valend zum Mitregenten ernannte, und ihm die Verwaltung der morgenländischen Propingen austrug. Balentinianus war ein Mann von Muth; über das Rriegswesen hatte er gedacht, so daß er auch Baffen erfand, und mit Burgen das Rheinuser besestigte. Er sührte wider die Sachsen, Allemannen und sarmatischen Stämme glückliche Ariege. Nur sehlte ihm einige Mäßigung. Wenn er gewußt hätte, sich selbst bester zu beherrschen, so wurde er genauern Gehorsam auch bei dem heere gesunden haben. Balens war nicht ohne Verstand, aber zu ost machten Leidenschaften ihn gewaltthätig; sürchterliche Grausamkeit übte er gegen Nebenbuhler seiner Macht; an den Streitigkeiten der Bischse nahm er Theil, und begegnete denen, die nicht Arianisch dachten, mit äußerster Harte.

Der Konstantinopolitanische Sof orientalifirte fic. Balb maren Raiferinnen und Berichnittene machtig, balb machten prapotente Minifter ben Raifer unjugang: lich. Graufamteiten berrichten oft, fo febr ale unter ben alten Tyrannen, aber nicht als das wilde Feuer ber aufbraufenden, roben Rriegerfeele, fonbern als Wirtung argmobnischer Schwache, bie überall ihre Gefahr au feben glaubte, und burch Ber: ächtlichfeit noch unerträglicher murbe. Ginen heerführer ber Allemannen , Sortar, ließ Balentinianus von den Ruffoblen auf langfam verbrennen; einen andern, Bithitab, ber fic auf Treu und Glauben ju ihm begeben, mabrend ber Dablzeit umbringen; ben jum Raifer aufgeworfenen Procopius ließ Walens an heruntergebeugte Mefte einiger Baume binden, welche im heraufichnellen ihn in Stude riffen. Die alten Majeftategefebe machten auf; unter biefem Borwand maren Auflaurer bes Betragens vermögender Manner. Richt nur wurde Mancher das Opfer ibel: gemablten Freunbschaftevertrauene : Juftus, Borfteber der Juftig in dem Picentinifchen, murbe bingerichtet, weil er getraumt batte, ben Purpur ju tragen. Balens übertraf felbit biefes Beifpiel: als Bahrfager ibm verfündigten, er murde gum Nachfolger einen Mann befommen, beffen Name Theod anfange, ließ er viele Bornebme aus dem Wege raumen, weil fie Theodorus, Theodofus bieben.

### Capitel 5.

### Verfall des Reichs.

Der in Rom erstorbene militarische Geist erlosch auch bei dem heer. Die Schabe der Welt wurden Gold für Barbaren, welche den Kern der Legionen aussmachten, Feldherren wurden, confularische Würde befamen. Die Eutrasse wurden abgelegt; es schien, man wolle den Truppen das Laufen erleichtern. Die Infanterie nahm ab; Bequemlicheit, mohr als Weranderung des Kriegestheaters, gab der Reizterei den Borzug. Die von Constantinus in Granzstädte verlegten Corps wurden Milizen, die sich mit durgerlichen Gewerben abgaben. Sie und Valentinians Burzen vermochten nicht die Feinde aufzuhalten; sie zogen vor ihnen vorbei in das herz des Reichs.

Oft weigerten sich bie besolbeten Barbaren, gegen ihre Landsleute ju streiten, oft verriethen sie ihnen die Romer; da Gewinn ihr einiger Beweggrund war, so zogen sie Raub den Schlachten vor; sobald sie aber wollten, mußten lehtere auch gegen die Ariegsregeln geliefert werden. So wurde Constantius von Sapor geschlagen; so verrieth einen geheimen Marsch Valentinians der Rauch der Odrfer, die er sie nicht hindern konnte abzubrennen.

"Doch die Rohigleit der Sachen," fagt Salvianus von Marfeille, "die Ram"bereien der Alamen, die Buth berauschter Allemannen, die schillosen Grausamseiten
"der Sepiden, die abscheulichen Bolluste der Junnen, die Treulosigseiten der Fran"ten, dei welchen Eidschwur Manier zu reden ist, alle diese Gräuel sind nichts
"gegen dem, was wir von den rechtgläubigen Romern zu leiden haben: wenn unsere
"ungerechten Richter die Unschuld nicht offendar zu unterdrücken wagen, so haben
"sie die Aunst, die einsachsten Dinge so zu verwickeln, so hinand zu ziehen, daß an
"Rechtschillse nicht zu gedenten ist: die Kaiser, wenn sie einen Gunstling belohnen
"wollen, überlassen ihm einen Zweig der Eintunste; dann wird er die Pest auch
"des elendesten Dorfs: es ist so weit gesommen, daß, wer nicht selber schlimm
"wird, nicht sicher ist."!)

Diese Berberdnis und Erschaffung war die eigentliche Ursache des wohlverbienten Unterganges. "Balb" (so schildern ihn der Kirchenvater Hieronymus und Riborus von Sevilla), "bald brachen unzählbare Schwärme Quaden, Bandalen, "Sarmaten, Alanen, Sachsen, Sepiden, Hernlen, Allemannen, Burgundier von "allen Seiten los, und über den Abein; da wurde die Burgerschaft von Mainz, "in die vornehmste Kirche sliehend, am Zuse der Altäre niedergehauen; da wurde "nach tapferm Widerstand Worms das Opser ihrer Wuth; Speier, Straßburg, "Meims, Arras, Amiens, Tournap, die Städte in den Riederlanden, die Lyoner, "bie Narbonner Provinz, Novempopulanien, Septimanien, ist Alles Ein unübersch-"barer Kuin; wo sein Schwert gewüthet, gab Hungersnoth langsamern Tod: als "anch ganz Spanien ausgeplündert und verbrannt wurde, nährten Mütter die letzen "Angenblick des verschmachtenden Lebens mit dem Fleisch ihrer Kinder; wilde "Thiere, von Leichnamen genährt, wenn Schwert und Pest und Hunger einen "Augenblick Rube gestatteten, samen ohne Schen in die wehrlosen Städte."

Gleichwie nach Eroberung ber gesitteten gander alles Berdienft nur noch in Rom Ermunterung gefunden hatte, und nach bem Fall des Charaftere der Burger

<sup>1)</sup> In hoc seelus res devoluta est, ut, nisi quis malus fuerit, salvus esse non possit.

v. Dallers Mug, Gefcicte.

nur militarische Tugend übrig geblieben war, so, als die Legionen in Berberbniß sielen, war Alles verloren. Indes die Stamme der Teutschen den Abendlandern diese surderliche Umlehrung bereiteten und authaten, begegneten Dinge im äußerssten Orient, welche durch wunderbare Verlettung der Ursachen und Wirtungen die erste Zertrummerung des Reichs hervordrachten. So wie Assen und Griechenland unter die Römer gefallen, welche ihnen turz vorher kaum dem Namen nach bekannt waren; so wie Götter der schönsten Jahrhunderte Griechenlandes durch jüdische Fischer und Handwerker gestürzt worden, so geschah, daß ein in Sina gesührter Arieg, von dem zu Rom Niemand ahnte, schon zur Zeit der ersten Casarn Veranlassung des Unglücks wurde, wodurch das römische Reich im Abendland unterging.

### Capitel 6.

#### Die Snunen.

In ben Gebirgen und auf ben Steppen, welche Sibirien von Indien und Sina trennen, wandern seit uralten Zeiten brei große Rationen. Sibirien selber ist von wenigstens vierundzwanzig an Ursprung, Sprache und Sitten mehr und weniger unterschiedenen Stämmen bewohnt, welche von den Aussen sobald unterworfen, als entdectt worden sind. Ganz anders jene Hirtenvöller, welche ohne Städte, ohne Geld, mit ihren heerden die Wusten des Ucal und Altai durchstreifen.

Eines derselben, die Türken, haben Borderassen und ein Theil Europens bezwungen. Das andere, die Kalmuken ober Mogolen, werden wir, Oftindien erobernd, finden. Das dritte, die Mandschu, regiert in Sina; ein Bolk voll Muth und List, frei gesinnt und fähig der besten Cultur. Die Mandschus haben Brüder, das Bolk der Tungusen, welches in den Wüsten des Boghdo so herungieht, daß es nicht leicht zweimal vierundzwanzig Stunden still liegt; Jagd ist sein Leben; Jagd ubt es in den weiten Landen von Sina's Gränze bis an den Fluß Jenisej.

Auf diesen Gefilden, wo Tungusen und Aussen mit einander Jobel aufjagen, wo die Dauri tein anderes Baterland haben, als wo ihnen tein Gebieter beitommen mag, wo Natten und Gisanten teine andere Nahrungsweise als Fischerei tennen, wo Tungusen-Sabatschieh, von großen Hunden in schnellforteilenden Schlitten gezogen, die tief im Schnee begrabene Steppe durchstiegen; hier wohnten die Hiongun, welche zur Zeit Hannibals die aufblübende sinessische Dynastie Han erschütterten, und die Hunnen zu seyn scheinen, welche zur Zeit Kaisers Balens eine Wölterwanderung veranlasten, und vor welchen im fünften Jahrhunderte zugleich die Ufer der Bolga und Frankreich erzitterten.

Ihre Geschichte ist in ungedruckten, ju Petersburg und Paris ausbewahrten sinesischen Jahrbüchern; die hunnische, bei Ammianus, in dem Gesandtschaftsberichte bes Priscus, bei den Geschichtschreibern Jordanes und Procopius. Man sindet viele Trummer von Städten, wo die hiongnu gewohnt; mitten in ihrer Wuste erheben sich regelmäßig um einen Mittelpunkt gereihete und mit Aufschriften bezeiche nete Felsen. Auf diese, freilich und unteserliche, Denkmale berusen sich die sinesischen Jahrbücher. Die alten Kömer glaubten diese Lande mit unschiffbarer See bedeckt; Missionarien und neuere Eroberer haben sie zu unserer Kenntniß gebracht. Bon ben altesten zu ihnen gewanderten christlichen Lehrern, aus des Nestorius Partei, wissen wir durch Auszuge sprischer Handschriften etwas; noch jest ist bemerklich, daß die Kalmuten die Schreibkunst ihnen schuldig sind; ihr Alphabet ist das sprische

Eftrangelo mit umgekehrten Buchstaben. Die abendlanbischen Monche und Marc Paul ber Benetianer, welche in diese Lander gekommen, stimmen über die Boltersschaften dieses mittelasiatischen Gebirges mit den Sinefern überein; dieses ist bei ber Unwissenheit der meisten und bei der Nachlässigieti ihrer Herungeber (selbst Bergerans) um so merkwurdiger. Abulgasi's tatarische Geschichte ist mehr entstellt, als überseht. Der gelehrteste Geschichtsorscher über diese Nationen ist bisher Deguignes; in seiner Erzählung oft weitläuftig, und über wichtige Punkte kurz; er scheint sogar sich zu widersprechen, und ist um so glaubwürdiger: wenn er weniger genau überseht hätte, so konnte er diese Fehler ausweichen; es ist ein Gluck für die Geschichte, daß er weniger Einbildungskraft als Gelehrsamkeit und Genauigkeit hatte. Wir durchgehen die Geschichte der Hongan besonders nach seinen Berichten.

Bon ihrer Sprache haben wir nicht genugsame Spur, um mehr als wahrscheinlich zu finden, daß sie kalmukischer Nation gewesen. Der Gestalt nach kömmt zu
bemerken, daß die Kalmuken fast keinen Bart, kleine, sehr tief liegende Augen, abgestumpste, sehr offene Nasen, breite Schulkern und untersetzte Körper zu haben
pstegen, meist klein sind, aber große Muskelnkrast besigen, ohne ausgebildete Züge
zu haben. So waren die Hunnen: von Statur klein; sie hatten Augen wie Maulwürse, die man kaum bemerken mochte; ihr Sesicht war voll Narben (eben wie in
guten Geschlechtern bei den Kalmuken üblich ist, sich durch Einschnitte in die Backen
zu zieren); auch die Hunnen waren breitschulterig, hatten gewaltige Nacken, waren
sehr schwarz und schienen eigentlich keine Züge zu haben, sondern wandelnde Fleischklumpen zu sepn. Die die Kalmuken, so liebten sie den Ausenthalt in der weidereichen Ebene Bördtald, beren Erdreich, Wasser und Gras mit Salztheilchen imprägnirt ist.

Mit eben bem Glud, welches ben Kalmulen ben Thron von Dehli und die Hobepriesterschaft in Tibet, nebst der nun durch Rußland aufgelofeten Beherrschung der Krim gab, blubeten in höherem Alterthum die Hiongnu. Der Ansang ihrer Historie ist von Te=u=man, der, um Hannibals Zeit, an den Ufern des Amur und Onon, von dem östlichen Beltmeer bis Tibet, ein gewaltiger Fürst war. Sechsundzwanzig Völfer waren ihm unterworsen. Die sibirischen Stämme ehrten ihn mit schuldigen Geschenten von Pelzwert und Bolle. Andere vor seinem Joch Fliebende stürzten auf das Reich Baltrien, und brachen einen von Alexanders Nachfolgern gegründeten Thron.

Die Hiongnu lebten, wie die von Herodotus beschriebenen Stythen. Auf Bagen, welche ihre Zelte trugen, zozen sie in der Wuste umber, nach Bedursnis ihrer Heerben, von welchen sie lebten, deren Haute ihre Aleider waren, und in Ariegeszeiten ihnen für Paniere dienten. Bon den Sinesern lernten sie Seide tennen. So sprach die sinesische Prinzessin, Gemahlin des hiongnischen Fürsten von Usiun: "Ein Gezelt ist meine traurige Wohnung, Pfähle sind die Mauern meines "neuen Baterlandes, robes Fleisch meine Speise und mein bested Getränt geronnene "Mich." Der Titel des Fürsten war Kanshu, Sohn Gottes, oder Lichemlisotstanzhu, "Sohn des Himmels und der Erde, Herr durch die Macht von Sonne und "Mond." Es war hierüber eine Ceremoniellstreitigkeit, indem die Sineser behaupteten, daß er sich nur "Bild des Sohnes Gottes" nenuen könne. (Aber Papst Elemens XI hat ausgemacht, daß auch der sinessische Kurft "Sohn des Himmels," aber nicht "Gottes" genannt werden mag.) Ursprünglich war das hiongnische

<sup>1)</sup> Non facies, sed offa,

Fürstenamt eine Laft, welche ein Bruber gern auf ben andern malate, und wovor die gartlichen Mutter unermachsene Gobne zu bewahren suchten. Im erften Monate pflegten fic bie Großen bei bem Tanibu zu versammeln; im funften Monat opferten fie mit ihm bem Simmel, der Erbe, den Geiftern, den Schatten ber Bater; die britte Versammlung war eine heerschan ; jeber Stamm gab bie Babl feiner Mann: icaft und Beerben an. Der Tanibu batte zwei große Unterbeamte, ben Statibalter der Morgenlande, den geringern über die Abendlander. Bierundzwanzig Sauptleute, ieber über gehntausend, waren sein Rath, wie nachmals in der Molbau und anderen Landen barbarifcher Eroberungen. Alle hiongnu waren frei; ihre Gefangenen murben Sflaven. Gott verehrten fie, nach Gibiriens alter Deise, in ber Sonne; jeden Morgen, wenn fie aufging, marf ber Canfbu fich por ihr nieder; Abende, wenn ber Mond fich zeigte. Als die Mutter eines Tanfbu frank lag, antworteten die Babrfager : "ber Born ber Beifter ber Poreltern thue es, weil man vernachlaffiget babe, "ibnen Ariegsgefangene zu opfern." Balb, nachbem biefes Opfer gefcheben, fer übernaturlich tiefer, lange bauernder Schnee gefallen: Seuden feven gefommen, woran ber Tanibu gestorben, und man babe baraus erfeben, daß Menichenopfer ben Gottern nicht angenehm feven. Diefes bemerften bie Siongnu nur gebn Jahre fpater, nachdem bei den Romern Menschenopfer abgethan worden. Berftorbene Tanfbu murben von ihren Belbern und Stlaven ferners bedient; beim Bollmond um ihre Graber Spiele gehalten; in ber Nachbarfchaft bilbeten fich Stabte. (Go ift's noch in Sing; fo murbe Constantinus ber Große, so bis auf Lubwig XIV bie Ronige von Frankreich vierzig Tage nach ihrem Tode bedient.) Wie die hirtenvoller, welche manderlei Naturerscheinungen auf ihren Beiben bemerten, aberglaubifchen Deutungen überhaupt geneigt find, fo murbe das biongnische hirtenland von ben Sinefern "ber Berg ber Beifter," ber Gefpenfter genannt. 3m Rrieg waren bie Hiongnu, wie die Teutschen, wie die Argber, wie die Mogolen, unwiderstehlich, fo lang fie in ihren Sitten blieben, welche ihnen Borguge gaben, wie die Beere civilifirter Wolfer fie von ber Rriegstunft faum befommen. Je ber funfte Mann war bewaffnet (zu eben ber Beit ale bei ben Gelvetiern es ber vierte mar); ihre vornehmften Schaaren waren Reiterei (wie bei ben Parthern und in Volen), benn ihr Krieg wurde in Gefilden gefilhrt; unter den vierundzwanzig Reldherren ftanben zweihundert vierzig Hauptleute über tausend, zweitausend vierhundert Anführer von hunderten, und eine verhaltnismäßige Bahl beren, die nur über zehn Dann maren (fo wie in gleichem Lande fpater Dichentis Chan fein Ger geordnet bat). Da fie aus der Kerne, manchmal fliebend, ftritten, und bas Meifte auf Gefdwindigfeit antam, hatten fie feine Schuswaffen, bingegen Pfeilfabriten in bem Altajgebirge. Rinder wurden jum Rriege angezogen: auf großen Sunden reitend, ichoffen fie eine Art Thiere, die man (ohne genugfame Aehnlichfeit) Maufen vergleicht, und beren Aleisch ein leckeres Gerichte war; als Anaben wurden sie Auchsläger; manchmal verkundigte der Tanshu (wie der sinesische Raiser) eine Nationaljagd. Das Jusam: menbringen eines auf hunderttaufend Mann geschätten Seeres murbe einft unter diesem Bormand beimlich bewirft. Noch halten die Tungusen folche Jagden. Der Jungling wurde am Lage, ba er jum erstenmal einen Keind erschlug, volliährig. Das Kriegsrecht war, wie bei den Sincfern, ftrenge. Greife, Beiber und Kinder pflegten in den nordwarts liegenden Walbern Sicherheit zu suchen; eben biese bienten gefchlagenen Beeren, fich wieder gusammen zu gieben. Da fie, wie die Griechen, glaubten, die abgeschiedene Seele irre um den Leichnam, bis er die Begrabnis empfangen, wurde ber, welcher ben Korper feines erschlagenen Cameraden rettete, fein

Erbe. Uebrigens trant Tanshu Huhansie aus dem Schadel eines vor anderthalb: hundert Jahren erschlagenen Keindes.

Das Gefilde der Hiongnu liegt so hoch, daß man von dort nach der sinesischen Mauer, und die Peting allezeit abwärts geht. Die Mauer hatte, eben gegen die "Wilden wom Berge," der sinesische Feldherr Mum-tien, ein tapserer und gelehrter Mann, errichtet: inner funf Jahren erhob er dieses Wert in einer zehntausend Li langen Strede; ein Li hat 1750 Fuß. Granit ist ihre Grundseste; die Mauer selbst Riesel und Ziegel; die Höhe, nach den Gegenden verschieden, überhaupt von drittehalb, die Breite von zwei Klastern. In gewissen Zwischenraumen sind Burgen in der Mauer, wovon einige zehntausend Einwohner haben, und in dem Lande Schen-si vierundzwerzig mit Mauern und Wassergaben gesicherte Städte (sedoch aus viel neueren Zeiten). Lang waren in Sina viele Unterkönige, welche gegen den großen Fürsten von Peting in harten Kriegen angemaßte Herschaft oder ursprüngliche Unabhängigteit behaupteten. Endlich wurden sie bezwungen, und nun dem einig sieghaften Kürsten ein böberer Titel gegeben.

Bur felbigen Beit bewiesen die Hiongnu, baß ein Staat nie mehr zu furchten hat, als wenn er sich sicher glaubt. Sie nothigten die Sineser, durch jahrliche Geschenke von ihnen Freundschaft zu erkaufen. Die Verträge hielten sie mit jenem, nach Jahrhunderten, an einem ihrer Stämme, den Hunnen Hajatalah (Euthaliten) von den griechischen Kaisern bewunderten Viedersinn. Ale die Sineser immer tracteten, sie zu schwächen, bedienten auch sie sich mehr als Einer Gelegenheit, auf den durch die Buste Gobi leitenden drei Straften, und durch die fruchtbaren Thäler, worin sich diese öffnen, die Gränze von Sina zu befriegen, und durch die Mauer zu brechen.

Enblich murben fie durch innere Varteiungen geschwächt. Go geschab, bas. obwohl im Arieg die Starferen, fie burch bie Volitit bes machtigen Ging übermunben murben. Der Tanfbu Wopen-ki-u-ti wollte die Macht feiner Borfahren berftellen, welche verfiel, feit die bochften Burden Erbamter murden; badurch erregte er bas Migverangen vieler großen und alten Gefdlechter, fo bag fie fein Land verließen, und oftwarts nach der Salbinfel Rorea jogen. Bum andern erhoben fich Erbfolgestreitigfeiten im Saufe ber Tanfbu, und Subanfie ließ fich gefallen, um ein Soubrecht bie Gulfe ber Sinefer anzunehmen. Diefe Erniedrigung entflammte vicle tapfere und vaterlandelichende Manner mit Rache, und fie zogen in die Lande gegen Abend. Dieses Alles erregte eine Gabrung, der fich die Gineser bedienten, um einen Bertrag ju vermitteln, melder unter dem Bormande Jebermann zu befriedigen, funfzebn Tanibu ftatt eines einigen feste. Die Bermaltung follte bieburch erleichtert werden, und murbe verwirrter. Nach langem innerlichen Rrieg gerfiel bas Reich ber Siongnu in zwei Theile: eine Abtheilung ber Nation jog unter Punon in die Balber Oberfibiriens; die, welche dem Tanfon Deb folgten, vermengten fich mit ben Sinefern; ihre Ebelften murben unter die Leibmache gezogen und balb machtig. Die wilde Freiheit, welche Punons Anhanger behaupteten, mar den Ginefern immermabrenbe Beunrubigung. Abermals fowachten fich jene burch fich felber; bie norboftlichen Stamme trennten fich. Siegu tam eine den Beerden außerft verberbliche Durre, und ein giftiges Infect, welches Seuchen veranlaßte.

Alfo, su der Zeit, als bei den Romern Domitianus Cafar im zweiten Jahr Alleinherricher war, fasten achtunddreißigtausend Familienväter den Entschluß, mit vierzigtausend Pferden, hunderttausend Ochsen und Schafen zu den Sinesern über zu gehen. Andere achtundfunfzig Stämme folgten ihrem Beispiel, nach vier Jahren.

Die Dauer der Unfälle ermüdete sie. Nach diesem erhielten die Sineser den großen Sieg, dessen Dentmal der Geschichtschreiber Panku in die Felsen von Denspen einshauen ließ. Bur Zeit, als Domitianus im dreizehnten Jahr zu Rom regierte, geschah zwischen dem Tanshu Putschukien und dem sinesischen Felderen Tesustisch die entscheidende Schlacht, worin jener geschlagen, gesangen und enthauptet wurde. Da unterwarsen sich Alle, welchen die vaterländische Erde lieber, als die Freiheit war; die, welche lieber Alles verlieren, als dienstdar werden wollten, hoben von dem Onon und von den Usern der Selinga ihre Gezelte auf, zogen mit allen ihren Heerden in die Muste Dsongar auf der Selte Tursuns und hervor, Mawaralnahar und dem taspischen Meer zu. Wo sie schoe Beiden, wo sie viele Jagd antrasen, machten sie Rast. Ungefähr zweihundert Jahre lang wissen die Sineser von ihren Wanderungen, die sie sich in die dunkelen Abendländer völlig verlieren. Hinwiederum, wie in den lesten Zeiten ihrer alten Macht, nur ein kleines Hunnenvolk in den Erdbeschreibern Roms an dem kaspischen Meere vorkdmmt, so geschieht in späteren Zeiten von ihnen immer mehr Meldung.

Endlich erzählen die Römer, ware um die Zeit Kaisers Walens, von himmelhohen Schneegebirgen einsmals eine Menge unbekannter Stämme herabgetommen, die tapfern Hunnen, die Awiren (Awaren?), die Hunupur, die Ulzpugur (Namen, die sich für Sibirien schieden, wo nech ähnliche Länder sind); Zaubererinnen haben in dem mitternächtlichen Walde in Begattung der Leusel sie erboren! Ungemeine Krast, Behendigkeit, ein richtiges Auge zeichnete sie aus; sie waren Schuhen, zu Pferde streitend und sliegend. Jäger (fahren die Römer fort) haben in Verfolgung einer Hindin in dem mäotischen Sumps eine Furt gefunden; diese habe den Wilden Europa eröffnet.

Sofort, wird erzählt, haben sie den Geistern der alten Fürsten die ersten gefangenen Europäer geopfert. Hermanrich, der Gothen Konig, war der Lande Herr; alle Boller vom schwarzen Meere hinad nach Livland verehrten seinen Namen. Er sab das Unglud nicht. Ammi und Sar, Rorolanische (russische?) Jünglinge, deren Schwester er zum Tod verurtheilt hatte, weil sie die Desertion ihres Mannes veranlaßte, tödteten den großen Hermanrich in dem hundert und zehnten Jahre seines Alters. Die Nation der Gothen hatte zwei Hauptabtheilungen, die Balten waren Fürsten der Westgothen; die Oftgothen gehorchten dem Hause der Amaler. Selten wagten die Hunnen gegen die Westgothen ordentliches Gesechte, sie raubten desto gludlicher ihre Weiber und Kinder.

# Capitel 7.

# Die Gothen im romifden Reich.

In dieser ungemeinen Berwirrung ber gothischen Sachen sandten die gothischen Fürsten Safrach, Aleth und Fribigern, an den Kaiser Balens Boten, welche, wenn er ihrem Bolt auf der Sudseite der Donau Land gebe, ihm versprecken, daß sie, von dem Fluß gedeckt, allerdings diese Granze behaupten wollten. Der Kaiser nahm sie auf, und ließ ihnen durch Ulfila die christliche Lehre nach arianischen Grundsähen verfundigen. Bon den hunnen wurden sie nicht versolgt; diese trieben mehr, als funszig Jahre Jagd und Krieg in den Steppen und Wäldern Sudrußlands, Polens und hungarns, ohne in Verhältniß mit den Römern zu kommen.

Die Gothen, benen die unüberfehlichen Weiben ber Moldau und Ufraine ab-

gingen, fühlten sich unter ben romischen Wolfern für ihre Heerben zu eingeschränlt; sie baten um Erlaubniß, die abgehenden Bedurfnisse zu erhandeln. Hierüber trug ber Kaiser den Statthaltern der nächsten Gegend, Lupicinus und Marimus, Allein-handel auf; deffen diese sich so schamlos bedienten, daß um ein Brod und etwa zehn Pfund elendes, manchmal Hundesseisch, ihnen ein Stlave verlauft werden mußte. Die meisten Heerden waren bin; hin die meisten Stlaven; Hungerenoth bewog Wiele, um Brod ihre Kinder zu geben.

Indes die Nation unter diesem Jammer feufzte, wurde Fribigern, ihr Furst, von ben Statthaltern gu Gafte gebeten. Er mar ein tapferer Jungling, bes Bels denmuthes der Balten voll; viele junge Leute, Waffenbruder und Freunde, begleis teten ibn. Er af; und fiebe, Ge'drei feines Gefolges, welches die Romer braufen überfallen hatten und morbeten, weil alebann er eine leichte Bente fenn, bie Gothen ohne ibn nichts vermögen wurden. Er, mit rachefunkelnbem Blid, fein Schwert in der hand, ohne ein Wort zu reden, auf, und hingus, rettet seine Freunde, und fprengt mit ihnen fort. hicrauf trug er den Gothen por, bag bie Romer, welchen Ereulofiateit und Berbrechen nichts toften, ihnen bas Berberben gefchworen; welchem vorzukommen, Krieg bas einige Mittel fev. Da erfüllten die Gothen alle auf der Marichroute burch Moffen bis unweit Ronftantinopel gelegenen Landschaften mit Blut und Ruin. Der im Abendland befindliche Balentinianus foll feine Gulfe verfagt baben, weil Balend über bie Verfon Chrifti Arianifch, und nicht Nicanifch bachte; eben biefes Grundes bebiente fich Terentius, Statthalter Armeniens. Um fo leichter wurde ber kaiferliche General Trajanus geschlagen. Diefer Unfall verbreitete unter ber Menge Unluft: "Werden wir je fiegen unter einem Raifer, ber "ben Sohn Gottes gegen fich bat!" Indes naberten fich die Gothen; von den Mauern Konstantinopels fab man die Klammen der Dorfer und Landbaufer.

Endlich zog der Kaiser Walens ihnen mit einem heer entgegen, welchem Stand zu halten, sie erst in den Gesilden Adrianopels beschlossen. Aber die Neiterei vermochte nicht, gegen das gothische Fußvolk auszuhalten; das römische wurde in die Flucht mit fortgerissen. Der Verlust war groß; der Kaiser sich verwundet; sein Pferd stärzte; kaum vermochte er, sich in eine benachbarte Bauernhutte zu verbergen; die so ihn verfolgten, weit entsernt zu vermuthen, daß unter diesem Stroßedach der römische Kaiser sey, steaten, wie andere, so auch diese Hutte in Brand; Walens fand auf diese Art seinen Cod.

Als die Gothen vor Konstantinopel erschienen, ermunterte die Raiserin Dom: 878nina jum Widerstand. Die Stadt war neu, und auf alle Weise fest; Belagerungen überhaupt nie die Sache der Barbaren. Indessen hatte Gratianus, der, nehst seinem vierjährigen Bruder Valentinianus II in den Abendlandern des Paters Nachsfolger geworden, Theodosius jum Mitregenten ernannt. Theodosius war ein Spanier, von einem alten, dem großen und guten Trajanus verwandten Geschlecht; sein Bater, ein sehr guter Kriegsmann, hatte ihn durch sein Beispiel gebildet, und nur die Gesabr hervorleuchtender Tugend unter argwöhnischer herrschaft bisher ihn zurückgehalten, sich besser zu zeigen.

# Capitel 8.

# Theodofius I und feine Sohne.

Jest übertrug ihm Gratianus bie Morgenlande, wo ber gothische Krieg war. n. Cor. Theodosius fand Fridigern in Griechenland, Aleth und Safrach mit Pannoniens

Plunderung beschäftiget. Nun suchte er zugleich, die Gothen durch Erregnis des Parteigeistes zu schwächen, durch schwelle Maaßregeln sich Ansehen zu erwerben, und sie zu gewinnen. Als Fridigern starb, vermochte er den Nachfolger, Athanarich, zu einer Unterredung. In dieser wurde Friede, und für die Gothen ein anständiges Subsidium an Naturalien verabredet. Bei diesem Anlaß erneuerte Theodossus von Constantinus aus ihnen errichtete, vierzigtausend Mann starte Hulfscorps. 1)

Als Athanarich, bei heerden und Waffen erzogen, zu Konftantinopel einen Hof, Palafte, Kriegsschiffe, regelmäßige heere sab, gerieth er in Erstaunen: "Ja, "wahrlich, es muß ein Gott sepn, ber hier regiert; alle diese Menschen haben ja "nur Eine Seele, es hangt Alles zusammen." Theodosius hatte die Mulitarform thunlichst hergestellt. Ter gothische Fürst starb in dieser hauptstadt; und so sehr hatte Theodosius die Gothen mit Bewunderung seiner Ginsichten und Gerechtigkeit erfüllt, daß sie ihm nun sagen ließen: "Sie sepen entschlossen, so lang er lebe, "teinen andern Fürsten zu haben." Bu gleicher Zeit begehrten die Perfer eine Friedenserneuerung.

Gratianus, ber nicht ohne Berbienst, nur aber von dem romischen heer nicht geliebt war, weil er mehr auf ausländische Solbaten hielt, hatte im Abendlande gegen die Bandalen oder Burgundier (sie werden oft verwechselt) gludlich gestritten. Militärische Zügellosigseit verbitterte sein Glud; er war ein herr von aufgetlärtem Seiste, angenehm, bescheiden, edelmuthig; aber die Kriegsleute erhoben den Maximus n. Chr. an seine Statt, und auf desselben Veranstaltung wurde Gratianus durch hinterlist 388. ermordet.

Marimus, bem bierauf Gallien, wie Britannien, zufiel, vertrieb ben jungen Valentinian aus Italien. hierauf hielt er die Alpenpaffe in guter Verwahrung, und ftand felber mit einem ftarten heer an dem über Aquileja gehenden Eingang des Landes. Diefen guten Maaßregeln blieb er nicht getreu; sofort machte Theodosius n. Epr. Gebrauch von der Bloge, die er gab. Es tostete ihm das Leben.

388. Bon dem an gehorchte das Reich den zwei Raifern ruhig, bis der Secretar Eugenius und Graf Arbogastes den jungen Walentinianus, der kaum ansing sich zu n. Esr. entwickeln, erwurgten. Diese, aber mit Muhe und (sagt man) mit wunderbarer Begunstigung des Windes, 2) wurden von Theodosius an dem Fuße der Alpen geschlagen.

Er herrichte hierauf allein, mit Mäßigung, Thatigkeit, Kenntniß des Zeitalters und kluger Nachgiebigkeit in herrschende Borurtheile; aber, für das Reich viel zu n. Chr. fruh, nach wenigen Monaten starb Theodosius.

895. Seine beiben schwachen Sohne, Arcadius, der zu Konstantinopel, Honorius, welcher in Italien den Titel der Herrschaft führte, überließen die Gewalt Ministern, und hatten die Menschentenntniß nicht, gute Bahlen zu treffen. Die Minister suchten, um nothwendiger zu sepn, die Gefahren des Reichs zu vervielfältigen.

Als die Gothen die von Theodossus assignirten Subsidien unrichtig betamen, und Manner von gesunder Einsicht bald entdeckten, wie verschieden von der seinigen die Regierung seiner Kinder sep, mahlten sie Alarich, den Balten, zu ihrem Fürsten. Dieses vernahm Aufinus, Minister zu Konstantinopel, und glaubte sich um seinen herrn ein großes Verdienst zu erwerben, indem er ihnen rathen ließ, die Wassen gegen den abendländischen Kaiser zu wenden. Er versprach, diesem nicht

<sup>1)</sup> Agmen Foederatorum.

<sup>2)</sup> Et conjurati veniunt ad praelia venti.

beizunehen. Stilicon, Minister in Italien, freute fic des Krieges; ein gothischer Fürft, Rabegast, war in den Bergen bei Fiefole umringt und geschlagen worden. Stilicon gab sich leine Mube, die Eingange Italiens gegen Alarich in Bermahrung zu halten.

Als Arcadius in feinem letten, Sonorins im breizehnten Jahr Raifer mar, n. Cor. die Consularwurde aber Stilicon und Aurelianus befleibeten, brach bie Nation ber 400. Westgothen unter Alarich, bem Balten, von ihren Sigen in Molien und in bem bieffeitigen Dacien auf, jog an ben illprifden Granmarten bin, und tam obne Widerstand nach Istrien, an ben Gingang Italiens, über die letten Alpen, burch bas Benetianische, über ben Do, bis brei Deilen von Ravenna, wo bes laifers liche Soflager war. (honorins war mit den Romern in Difverftandnif.) Bon ba ließ Alarich dem Raifer fagen : "bie Nation ber Weftgothen fer mit Beis "bern, Rindern und ihrem Bich in diefen Orten angetommen, und bitte ibn um "ein Land; wenn ber Kaifer es fur gut balte, fo moge ein Lag verabredet werben. "wo Gothen und Romer in offener Felbichlacht fich gegen einander meffen tonnen." Sonorius ließ ihm fagen: "er gebe den Gothen die Erlaubnis, in Gallien ober Gpa-"nien das ihnen Gefällige einzunchmen." Diefe Gnade war von feiner fonderlichen Erbeblichfeit; weit und breit vermuffeten Gallien bie Rranten; icon maren die Allemannen, und por ihnen ober mit ihnen die Mandalen über das pprendifche Bebirge gegangen; ber Minifter bielt fur bas Befte, bie Boller, eines burch bas ans bere, aufzureiben; fie verftanben ibren Bortbeil beffer, und vereinigten fich au Theis lungetractaten; Widerftand fanden fie feinen; gute Relbherren murben verbachtig, oder fie rebellirten. Alarich ließ fich bie Antwort gefallen, und, obne die geringfe Gewaltthatigleit auszuuben, eilte er nach benjenigen Alpen, welche Italien von Franfreich tremmen. Er nahm feine Beute, fein Italiener wurde umgebracht. In ben piemontesischen Alpen feierten bie Bestgothen bas Ofterfest. Babrenb bem Gotteeblenfte bemertten fie mit Vermunderung, daß ber romifche General Sarus, Alarichs perfonlicher Feind, mit einem betrachtlichen heer im Anjuge war. DioBlich wurden fie angefallen. Bon Berachtung, Born und Rache (anfange litten fie ein wenig) entbrannt, fclugen fie ibn.

Iebt wandten fie fich gegen Italien; jest verberrten fie Ligurien, die Memilische, bie Klaminische Proving, Toscana, bas Vicentinische. Sie cilten auf Rom: bie Entthronung bes honorius war in ihrem Racheplan. In bem taufend einhundert vier und fechigften Sabr ber Erbanung ber Stadt Rom, am brei und zwanzigften August, murbe die Ctabt von Alarich dem Beftgothen erobert. Er fam in den n. Cor. taiferlichen Palaft, plunderte ihn und alle Saufer der Großen. Infofern magigte 400. er fich, bağ er fein Blut vergiegen ließ, und Rom nicht angindete. Namens Attalus, machte er jum Raifer, und ließ fich von ihm bedienen. Alarico gog weiter und nahm ohne Mube Gampanien ein, tam burch Calabrien bis in die Rabe ber Meerenge. Man fagt, er habe Sicilien und Afrita, wo Gilbo gegen bie faiferliche Macht rebellirte, einzunehmen gedacht. Indes er mit folden Planen umging, übereilte ihn der Lod in Cofenza, da er vier und dreifig Jahre alt war. Die gange westigothische Ration beklagte ibn liebevoll; hierauf gruben sie dem dors tigen Gluffe einen andern Canal, begruben den Fürften mit bem Dentmal feiner Siege, und gaben dem Flusse scinen Lauf wieder; auf daß nicht romischer Geig den großen Alarich in dem Grabe, wo er von seinen Siegen rubet, entweihe und ftore. An feine Stelle ermablten fie ben Sconften ibrer Eblen, feinen Better, ben Jungling Abolf (Athaulf).

Abolf zog zurud auf Rom. Da entführten bie Bestgothen bie tostbarsten Bierben ber offentlichen Gebäude, und viele Bunber altromischer Pracht, zerbrachen und verunstalteten viele Meisterstüde der Aunst. Der Kaiser wurde genothiget, Abolsen seine Schwester zur Gemahlin zu geben. Da er Italien gezüchtiget, setzte Abols seinen Marsch nach Gallien sort. Gallier, Larbaren, Romer, wichen dem suchtbaren heer. Die Bestgothen nahmen den Jus der Pprenäen, das Land bis an die Rhone und Loire und jenes Gebirge selbst ein; gingen hindber, und nöttigten in Spanien die Bandalen, sich mit dem Lande am Bätis zu begnügen; die Allemannen wurden gezwungen, sich auf Gallicien und auf das portugiesischen Politik oder die gegen ihn cabalirenden Parteien, des Kaisers Einfalt und der Berfall des Militärwesens brachten Kom um diese Provinz, welche es den Scipionen zu danken hatte. Die Spanier hatten die alte Lapserseit nicht vergessen, aber sie bestümmerten sich nicht, gegen Barbaren, deren Sitten mit ihren eigenen in Bielem übereinstimmten, die kaiserliche Kerrschaft zu vertbeidigen.

Um eben biese Beit gingen Scoten aus Ireland nach Caledonien hinüber, wo ein Theil ihrer Nation von Alters her wohnte; sie bruckten Britannien; in den Riederlanden unternahm Warmund (Pharamond), mit den Franken sich sestjussehen; Gundichar (Gunther), der Burgundier Fürst, nahm das Land am obern Rhein in Besis, Worms wurde sein Hof; mehr und mehr zogen Heruler und Rügen durch Schlessen und Mähren dem Noricum (Desterreich) zu; indes die Langobarden Pannonien (Hungarn und ein Theil Niederösterreichs), die Ofigothen viele Städte Thrackens einnahmen. Nebellen im Reich waren Marimus und Jovinus, und Heraclisnus, Statthalter von Afrisa, hielt die nach Rom bestimmten Fruchtschissen Und befen traurigen Zeiten hinterließ Honorius den Thron einem fünssährigen Anaben, seinem Nessen, Balentinsanus dem Dritten.

### Capitel 9.

# Die Beiten Valentinianus III.

Raum hatte die Bermendung bes morgenlandifchen Raifers Theodofius II bie M. Ghr. 484 - wantende Rrone auf bem Saupte bes minberjahrigen Bettere befestiget, fo ging 435. Afrika folgenbermaßen verloren. Galla Placidia, des Raifere weise Mutter, verwaltete loblich feine Geschäfte. Aber Bonifacius, Statthalter von Afrika, wurde als ein übelgesinnter Mann verleumbet. Diefes that Actius, ein gefchickter Rriegsmann, aber an Befriedigung feines Ebrgeiges über Recht und Unrecht gang gleichgultig, und welcher turz vorher mit Sulfe ber Sunnen einen andern Raifer auf ben Thron hatte fegen wollen. Abtius fchrieb dem afritanischen Statthalter: "bofe, auf fein Berbienst eifersuchtige Menschen batten die Niedrigfeit gehabt, ibn ber "Prinzeffin (fie fen Beib!) ju verleumden ; vergeblich verwenden fich redliche Freunde; "feine Burndberufung und fein Tod fen befchloffen; er, nach alter Freundschaft, babe "nicht unterlaffen tonnen, ibn ju marnen." Sierauf rebete Wötlus mit ber Mutter bes Raifere: "er tonne nicht laugnen, daß feine Nachforschungen ein großes Unglud "von Afrita ber vermuthlich machen; Bonifacius fev gefahrlich; wenn er abfalle, "fo fep der Kornfpeicher der Stadt verloren; und leider fep diefes mahricheinlich; "Eines tounte bem Uebel belfen, wenn ber Dann, ebe feine Plane jur volligen "Reife gebieben, beimberufen murbe." Diefes that Placibia, und Bonifacius, bieburch überzeugt, wie allzuwahr Aftins ibn gewarnet, tam nicht. Sieburch murbe ber hof überzeugt, daß Metius ibn mit Recht beschulbige, und beschloß, ibn mit Arleg ju übergiehen. Bonifacius, in feiner Noth, wandte fich an Genferich und Gonthabar, Gobne Modogisels, Kurften ber Bandalen in Andaluffen, und tam überein, bag, wenn fie ibm beifteben, er auf der fruchtbaren afritanifden Rufte ibnen ein Land geben wolle. Genferich war jung, unternehmend, unempfinblich für alles, mas nicht für feine Absichten biente, großer Meifter in der Berftellungstunft, maßiger, als Barbaren ju fenn pflegten. Alfobalb feste er über die Meer: m. Cor. enge. Sein Marich mar nicht wie Alarichs; Schreden manbelte por ibm ber; 427. Alles verbeerte, verbrannte er. Um biefe Beit murbe ber Errthum, burch welchen bas Unglud veranlaffet worben, entbedt. Sogleich maffnete Bonifacius ju Befreiung bes landes, ber Raifer Theodoffus fanbte Berftartung. Aber Genferich, beffen Bruder indeffen umgefommen, folug fow.bl Bonifacius, als ben Theodoffanifchen Feldherrn Afpar. Er eroberte endlich bie Sauptftadt Carthago. Da lieg er ben n. Cor. gangen Abel umbringen, die Stadt plundern, Manner und Beiber auf die Folter 489. fpannen, um fie ju Entdedung ihrer Schabe ju nothigen. Chen berfelbe und hunnerich (Seinrich) fein Sohn, erneuerte gegen bie Anbanger ber Nicanischen Glaubensform Chriftenverfolgungen; viele murden lebendig verbrannt, vielen bie Bunge ausgerissen, andere burch langsame Marter jum Tobe gebracht.

Genserichs Sohn hatte eine westgothische Prinzessin geheirathet; aber je alter Genserich wurde, besto argwöhnischer. Er bildete sich ein, daß die Schwiegertochter, um eher Königin zu werden, ihn vergiften wolle, schnitt ihr Nase und Ohren ab, und schiete sie in ihr Land. Als er die Rache der Westgothen und weiters befürchtete, daß der römische Kaiser sich mit ihnen wider die wandalische Macht verzeinigen möchte, schiette er seine Gesandtschaft nach hungarn, zu Attila, König der Junnen.

In den Gegenden amischen ber Donau und der Theiß in einem febr großen, mit Pfahlwert umgebenen Dorfe erhob fich, mitten in einem fehr großen Bofe, ein holzernes, mit vielen Gangen umgebenes Gebaude, die Bohnung Attila's ober Ebele, Roniges ber Sunnen. Er felbit mar von fleiner Statur, batte einen unverhaltnismäßig großen Ropf, tieflicgende fleine Angen, die er ftolg umber warf, febr viele Leibestraft, einen Gang und Manieren, welche geigten, bas er in Allem ben Gebieter barftelle; wie benn fein liebster Mame Godegifel, Geifel Gottes, ju Bestrafung ber Welt, mar. Chen biefer, wenn er Jemanden vergab, gedachte bes vergiehenen Kehlers nie wieder; wer fich unterwarf, ben behandelte er mit Gute; er war zur Wohlthatigfeit geneigt; Freude herrschte an seiner Tafel, nur er verlor nie ben hoben Ernft. Alle von der Wolga bis in Sungarn gerftreuten Stamme ber hunnen und unterworfenen Boller verehrten feine Gebote; er war herr ber Gepiden, Langobarben, Amaren, Oftgothen, vieler Boller im fudlichen Teutschland; der Raiser Theodosius gab ihm Tribut. Mit fiebenmalbunberttaufend Dann (alle feine Unterthanen waren friegerifche Sirten und Jager) jog er and; alle unter ibm, jeber Stamm unter feinem gurften; alle gurften gitterten vor Attila, bas gange heer hatte Gine Seele, fein Wint bestimmte alle Bewegungen. Diefen herrn bat Genferich, burch Uebergiehung ber Abendlander bie ju beschäftigen, beren Bereinigung er ju fürchten batte.

Der König Attila kannte bas Land gegen Abend, beschloß bie Unternehmung, und suche ihren Ausgang burch Lift zu erleichtern. In biesem Sinn schrieb er nach Toulouse, ber hauptstadt Königs Dietrichs bes Westgothen: "er werbe

"mobl nicht vergeffen haben, wie vielfältig die Romer an seiner Nation Treulosia-"teit bewiesen; in der That, wenn die Westgothen ein weniger tapferes Bolf ma-"ren, wurden fie langft ausgerottet worden fepn; benn die Romer glauben fich, von "alten Beiten ber, bie rechtmäßigen Gerren ber Welt; und nie werbe bie Welt "Rube betommen, bis biefes Reich gerftort fen; welches am besten burch eine freund-"ichaftliche Ginverständniß über einen Theilungetractat fich bewerfftelligen ließe." Bugleich fchrieb er an ben romifchen Raifer : "bag bie hunnen von jeber gute "Areunde und getreue Bundesgenoffen der Romer gewesen, fem ibm befannt : es "werbe fich nicht finden, bag fie je wider einander Rriege geführt; von biefer nam= "lichen Gesinnung fer er, ba er eben Rube babe, geneigt, ibm bem Raijer einen "großen Beweis zu geben, wenn ibm beliebe, fich mit den Sunnen zu vereinigen. "auf daß bie Bestgothen aus Gallien und Spanien vertrieben, und in jenen Lan-"ben die Reichsgrange in ihrer Integritat bergestellt werde." Der taiserliche Sof entbedte biefe Lift, und ichrieb allen barbarifden Rurften im Abendlande, gegen bie gemeinschaftlich brobende Gefahr ihre Rrafte mit den romifchen zu vereinigen: "Bii-"tet euch mobl," fdrieb er an die Westgothen, "der hunnenkonig mill Alles unter-"jochen; glied, mad er vermag, will er; um den brennenden Durft feines Chraci-"ses au fattigen, erlaubt er fich Alles; Gerechtigfeit ift ibm ein Schera; er ift ber "Reind bes menichlichen Gefchlechtes; fiche auf, ebler Rurft ber Weftgothen; eine "ber iconften Provingen bes Reiche ift bir gegeben; ftreite fur uns und fur bich." Da antwortete Dietrich ber Bestgothe: "nie hat ein gerechter Kricg einem Ronige "der Bestgothen zu schwer geschienen, und nie bat einer Aurcht gefannt, wenn es "auf eine glorreiche That antam; eben fo benten bie Großen meines Reichs; bas "gange Bolt der Westgothen greift freudig zu seinen allezeit siegreichen Baffen." Much mabnte Balentinianus die Burgundier; burch den mit Aetius in fruberen Nabren geschlossenen Bertrag batte ihnen Rom bas Land abgetreten, welches Sochund Rieder-Burgund bis auf diefen Tag heißt, was feither Dauphine genannt worben, Cavopen und die westliche Schweig; hiefur waren fie verbunden, den Romern im Rriege beigusteben. Der Raifer mandte fich zugleich an Ronig Sangipan , ben Mlanen, welcher an ber Loire herrichte; an bie verbundeten Stabte von Armorica: an das gemeine Wefen von Paris, an die zwischen Rhein und Maes wohnenden Ripuarier Franten; an ihre unter falifchem Namen bem Furften Mermen gebordenben Bruber ; auch jenseit Abeine marnte er bie Cachfen vor ber Grfabr bes Abendlandes; icon Thuringen war jum Theil dem Attila ginsbar. Also ruftete ber Burgundler, Sangipan der Alane, Mermen ber Franke, Armorica, Paris, ber in Beftphalen mobnende Sachfe.

Egel, oder Attila, der vorbin schon Blet, seinen Bruder, umbringen lassen, damit er das Land mabrend seiner Feldzüge nie zu Parteiungen verleite, brach auf von den Ufern der Theiß, zog durch Desterreich und Stepermark hervor, durch die Granzmarten Rhatiens, nach Allemannien, ging über den Rhein, erschlug bei Basel den ihn an den Passen erwartenden Konig Burgundiens, kam über die Wasgauersberge, stürzte allen ihm begegnenden Widerstand, und erschien an der Marne, in den Gesilden von Croisette, unweit Chalons.

In ber weiten Ebene, burch welche die Marne flieft, erhebt fich ein mittelmaßiger Sugel. Hier traf bas heer ber Abenblander auf die hunnische Macht. Den linten Flügel führte Wetins; ben rechten Dietrich; in der Mitte (man traute ihm am wenigsten) stand Ronig Sangipan. Unermestlich schien anderseits bas hunnenvolt; einen Flügel führte harderich, der Gepiden König; den andern

Theubmir, Dietrich, Balamir, Rurften ber Oftgothen. Die Menge geringerer Ronige achtete, wie der geringste Rrieger, auf des Attila Bint, und gehorchte angelich feinem Befehl; er allein, ber Konige Ronig, bachte fur Alle. 1) Als die Schlacht ihren Anfang nehmen follte, berief er die Befehlshaber, und fprach : "Richts Ge-"meines giemt mir, euch zu fagen, ober euch, von mir zu boren ; fepb Manner ! "greift an, brechet ein, werfet Alles nieber; jene machen Schlachtorbnung; ibr, "fallet an! fallet auf die Alanen und Westgothen; in denen ift die Rraft bes Rein: "bed; mußt ihr sterben, fo werdet ihr fterben, auch wenn ihr flieht; richtet eure "Augen auf mich, ich fcbreite voran; wer mir nicht folgt, ift bes Tobes." Beibe heere trachteten fich bes Sugels ju bemachtigen; die Schlacht mar ungemein mutbend; indem der westgothische Dietrich zu feinem Bolte redete, fiel er; es war ein fürchterliches Burgen. Bei einbrechenber Nacht fanb Attila notbig, fic gurud ju gieben. Da er nicht wußte, ob der Feind ibn verfolgen wurde, baufte er ungablige Pferbefattel, um im Rothfall fie angugunden, und im Rauch ju fterben. Bugleich um die Keinde abzuschreden, gebot er, mit Baffen, Bofaunen, Schlachtbornern und Gefang die gange Racht forectlich fcallenden garm ju unterhalten. Die Weftgothen brannten vor Begierbe, ihren Konig an ihm gu rachen; ber politifche Wetine hielt fur beffer, ibn gieben ju laffen, um im Rothfall fich feiner gegen die Westgothen bedienen zu tonnen. Auch mochte er fürchten, ben Rubm bieses Tages durch ein Unglud zu verbunteln; und er war langer Rriege frob, um befto langer fein Commando ju führen. Alfo rieth er Thorismunden, dem Gobn Dietriche, beim ju ziehen, ebe ein Anderer fich auf ben Stuhl feines Baters fete. jog in fein Land, weil die Berpflegung feines gewaltigen Beers in die Lange ju fdmer murbe.

Bald, um Nache zu nehmen, ober von einer Schwester des Kaisers, die ihn zu beirathen wunschte, eingeladen, machte er sich auf, nach Italien zu marschiren. Bergeblich leistete Aquileja den oft gludlichen Widerstand; diese Stadt wurde von Grund aus zerstort, alle erwachsenen mannlichen Einwohner niedergemacht, Weiber und Kinder in Slaverei geführt. Hierauf plunderte und beschädigte Attila (ohne sie ganz zu zerstoren) die blühenden uralten Städte Concordia, Montselice, Vicenza, Verona, Bergamo, Brescia, Mailand, Pavia, zog herab nach Navenna, und in diese Stadt durch eine Dessnung, welche die Bürger zum Zeichen der Unterthänigsteit ihm selbst in ihre Mauer brechen mußten. Leo kam nun zu ihm, ein sehr beredter, Chrsucht gebietender Lehrer der Stristen, Papst zu Rom; viele Große begleiteten Leo; er brachte Geschenke; es wurde die Sage verbreitet, wie der erste der Apostel Rom in sonderbarem Schut halte; Alarich habe es ersahren, der, nachdem er diese Stadt seindlich behandelt, frühen Tod ersitten. Attila wurde beschaftiget. Schwer vom Raube hundert ungludsicher Städte zog er aus dem Land.

Nach biesem wurde bas morgenlandische Reich von ihm bedrobet; und um fo furchtbarer blieb er den Abendlandern, weil die westgothische Macht sich durch inenerliche Parteiung schwächte. Aber, da er, ungeachtet seiner Menge Beiber, sich auch die schöne Sildichunde zulegte, starb er in der Hochzeitnacht; berauscht, wie die Meisten wollen, und von einem Blutschlage getrossen; Agnellus beschulbiget weibliche List. Begraben wurde er, wie die alten Tanshu; die hunnen machten

<sup>4)</sup> Reliqua turba regum, ao si satellitas, mutibus Attilae attendebant, et absque aliqua murmuratione quisquis cum timore, quod jussus fuerat, exsequebatur: Sed solus Attila, rex omnium regum, super omnes, et pro omnibus sollicitus erat, Jordanes.

Einschnitte in ihre Gesichter und schnitten sich die haare ab. In einer weiten Seue unter einem seidenen Gezelte wurde sein Leichnam gezeigt; um dasselbe raunte, seine Thaten singend, die Reiterei; die ganze Nation ließ Lieder auf sein Lob erschallen, und pries das Gluck, wie der große Attila, nach unsterdlichen Siezgen, in der herrlichsten Zeit seines Wolks, ohne Schmerzen, im Vergnügen, seine Lausbahn beschlossen und sich hinuber zu den Geistern der alten helben begeben. Da dewirthete Elat, sein Sohn, das Wolk. In der Nacht wurde Attila in einen goldenen, dieser in einen silbernen Sarg gelegt (Silber und Gold hatten Rom und Konstantinopel ihm gegeben), beide tamen in einen eisernen Sarg (mit eisernem Seepter gebot er den Wölkern); Pferdezeug, Wassen, sostdare Insignien, wurden mit ihm begraben; alle Arbeiter am Grabe umgebracht, auf daß kein Sterdlicher verrathe, wo der Hunnenheld ruhet.

Als der Schrecken seines Namens die Bolter nicht mehr zusammen hielt, entzweieten sie sich; viele versagten die Steuer. In einer großen Schlacht siel der liebste seiner Sohne, der Erstgeborne, Ellak, ein tapferer Mann. Die hunnen waren geschlicker, Verheerer zu sepn, als auf Regierungsgrundsate eine daurende Verkassung zu grunden. Ihre Macht verschwand mit Attila.

### Capitel 10.

### Untergang bes abendlandischen Raiferthums.

n. Chr.. Rom war kaum von dieser Gefahr befreit, so wurde Adius dem Kaiser vers255— seumdet, wie durch ihn weiland Bonisacius; Walentinianus, dessen einiger Schuß er war, ließ sich verleiten, ihn zu tödten. Die Leibwache, deren Präfect er gewesen, verehrte und liebte ihn; sie wurde äußerst misvergnügt; Walentinianus, durch Wolliste und Aberglauben verächtlich, nun durch Undank verhaßt. Miso trug sich zu, daß, da er balb nach diesem mit einem einigen Verschnittenen sich unter die Krieger wagte, er ermordet wurde.

Der Urbeber diefer That, Maximus, beffen Beib der Raifer geschandet, und welcher, um ficherer feine Rache ju üben, ibn verleitet hatte, Wetius umgubringen, wurde Raifer an feine Ctatt, und vermochte Eudocia, die Wittme, ibn fich als Gemahl gefallen ju laffen. Ginft, von Bein und Liebe trunten, verrieth Marimus das Geheimniß feiner Theilnahme an Walentinians Tod, welcher ber Gemabl ihrer Jugend und von Eudocia geliebt mar. Gie verftellte ihre Empfindung; beimlich forieb fie dem Ronige ber Banbalen: ",ber Kaifer, welcher ihm Afrita fo viele "Jahre ruhig überlaffen, verdiene, baß Genferich ihn an feinen Mordern rache. und "feine Bittme befreie." Als bie Nachricht von bevorftebender Anfunft Genferichs in Rom tund murde, nahmen alle angesehenen Burger und Genatoren bie Rlucht in die fabinischen ober tuscischen Berge. Er, nach Ginnahme Rome, plunderte und muthete nach feiner Art; Marimus war von ben Romern umgebracht worden; taum erhielt Eudocia, daß bie Stadt nicht verbrannt murde; vierzehn Tage waren bie Bandalen ju Rom; bie Bluthe ber Jugend, die Runftler und Sandwerfer, die Raiferin mit ihren beiden Tochtern, wurde nach Afrita gebracht. Die Wandalen überfdwemmten Campanien, bie fruchtreiche, liebliche Rufte von Scipio, Lucullus, Cicero, Plinius, mit Landhaufern und Garten geziert; nichts blieb von Flamme und Schwert vericont; Capua, beffen Boblieben Sannibal erweicht, murde von biefen robern Carthaginenfern von Grund aus gerftort ; gerftort Rola, Cafare Mugu:

stus geliebter Aufenthalt. Hier, ba Paulinus, des Ortes Bischof, jum Lofegelb für Gefangene alle Schäfe der Kirche, sein und seiner Freunde eigenes Vermögen bargebracht, und er den Jammer einer Wittwe sah, deren einiger Sohn sortgeführt wurde, bot er für diesen sich selber zur Dienstbarleit. Denn wer von gutem Alter war, und nicht vom Schwert fiel, wurde gefangen nach Carthago geführt.')

Nach biesem Unglud, als in Gallien ber tugendhafte Avitus, ein Mann von n. Cor. altem Geschlecht und guten Kenntnissen, wie man sie noch hatte, die Kaiserwurde 456-sich taum aufnöthigen ließ, und bald wieder niederlegte, erhob Nom den Majorianus, n. Cor. einen zur Vertheibigung Italiens sehr geschickten Kriegsmann. Die Alanen broheten a. Cor. mit einem Einfall; er zog ihnen zuversichtlich entgegen, wurde aber von seinen asseigenen Leuten ermordet. Severus folgte.

Die Alanen, ein wildes Bergvolt vom Kautasus, welches die Hunnen und Gothen bei ihren Ueberschwemmungen mit fortgewälzt hatten, und welches an der Loire, wo es einige Zeit blieb, von Franken und Westgothen sich beschränkt fand, tamen über die Alpen und bis Bergamo. Hier hatte der taiserliche Feldherr Richimer das Glud oder die Geschicklichkeit, sie zu schlagen. Dieses Auhms bediente er sich wider seinen Herrn, und erhob seinen Schwiegervater, Anthemius, zum Ebron.

Indes er unter seinem Namen (es missiel dem Anthemius) herrschen wollte, n. Ebr. und Parteigeist Alles verwirrte, machten die Franken in Sallien, und im zweiten Germanien die Allemannen, unwiderstehliche Fortschritte. Denblich lieferte Richimer unweit Rom dem Kaiser eine Schlacht, siegte, nahm die Stadt ein, ermordete Anthemius, und plunderte, so daß hungersnoth und Pest auf die Verwüstung folgten. Er selbst lebte noch drei Monate.

Olpbrius, Gemahl einer Lochter Valentinians, und begünstiget von dem mor- n. Che. genländischen Kaiser, Leo, regierte sieben Monate und starb. Die Römer erhoben 488. Glipcerius, einen Herrn vom Hose; aber der morgenländische Kaiser, um seinen Ast. Einstuß zu behaupten, gab dem Julius Repos seine Nichte und den abendländischen Ehron; Glipcerius zog Friede vor, und begab sich in den geistlichen Stand, worin er Bischof zu Porto wurde.

Mehr und mehr broheten barbarische Boller dem Lande Italien. Der Kaiser sandte den Feldherrn Orestes zu Sicherung der Alpenpasse. Dieser bediente sich des Heers, um ihn zu zwingen, daß er der Herrschaft entsage. Orestes übertrug diese n. Gerchen eigenen, sehr jungen Sohn, Nomulus Momplus.

Die Oftgothen streiften bis an die Thore Roms; Spanien und Gallien waren verloren, hengist, an der Spise der Angelsachsen, seste sich in Britannien seste. Bur selbigen Zeit begab sich Odoacher, der hernler Fürst, von den Usern der Donam aus Desterreich nach Italien. Pommern war das Naterland der hernler; von da zogen sie, die Rugenländer, die Stirren, die Turzlinger, wilde, kriegerische, mit Thierhauten bedeckte Wolter, nach und nach südlich, endlich nach Pannonien, in die Gegend Wiens, weiter durch das Noricum, nach Italien. Viele ihrer Landesleute

<sup>1)</sup> Co ergabit man. Aber biefes muß fruber, etwa 409 gescheben fenn; benn 484 ftarb Paulinus.

Francus Germanum primum Belgamque secundum Sternebat; Rhenumque, ferox Alemanne, bibebas, Romanis ripis, et utroque superbus in agro Vel civis, vel victor eras.

bienten in der kaiferlichen Leibmache. In Pavia belagerten sie den Bater des Kaifers, eroberten die Stadt, und enthaupteten Orestes. Schrecken ging vor ihnen her. Alle Städte ergaden sich. Das jungen Kaisers unschuldiges Alter, da er Purpur, Krone und Wassen ablegte, und in Odoachers Lager kam, rührte. Romulus wurde nach Campanien auf das alte Schloß Luculianum gesandt und verschont. In dem 1229sten Jahre der Erbauung Roms, in dem 515ten Jahr nach der Schlacht bei Philippi, worin mit Marcus Brutus die Freiheit und Republik siel, im Jahr der christlichen Zeitrechnung 476, endigte, mit Romulus Momplus, durch ein von Pommern und Rügen ausgegangenes Volk, die Keruler, das Kaiserthum Roms.

### Capitel 11.

### Defdluß.

Theilnehmend sahen wir bie hervorarbeitenden geringen Anfange Roms, mit Bewunderung die siegreiche Freiheit; Abscheu erregte der Berfall; der Untergang war traurig.

Bon dem an tam in dem Abendlande bie vornehmite Gewalt an bie Baffen ber norbifden Bolfer. 3m Lauf einiger Jahrhunderte flieg ein Bolf nach bem andern aus ber nacht empor, worein ihre Geschichte und ihr Dasen begraben lag. Sie batten, mit Ausnahme bes Papfles, feinen Bereiniannaspunft, fondern lebten wild und frei, bis nach taufend Jahren voll Rrieg und Lift die ftolgen Entel bet Belden unter festere Besete gezähmt wurden ; so boch, bas allgemeine Oberberrichaft nie wieder in die Macht eines Einigen tam. Große Rrifen bes auf gemeinsame Grundfabe von Bolterrecht, Religion und Sumanitat gegrundeten gemeinen Befens von Europa bereiteten endlich unfer Jahrhundert, wo der Schauplag größer, ber Anoten verwickelter, als irgend je murbe, wo ber Caar feine Dacht nur gu beleben brauchte, um eine Art Gleichgewicht unter ben übrigen Dachten von ihr abhängig an machen, und Großbritannien taum erborte herrschaft auf Bellen bes Beitmeers grundete, wo Arieg, Politit, Religion, Moral und Wiffenschaften die folgenreichsten Beranderungen litten, in einem Land, beffen Dafenn vor breihundert Jahren unbefannt war, ein neuer Schauplas freier Verfassungen sich erhob, und beinahe in bem gangen menichlichen Geschlechte eine wunderbare Bewegung und Gahrung fic außert, die eine gang neue Bufunft erwarten lagt.

Um so merkwurdiger ist, zu betrachten, auf welche Grundfesten alle unsere Nerfassungen und Machte ursprunglich gebildet worden, worin das Geheimnis ihrer Araft und der Keim ihres Verfalles war. Traurig ist aber das Geschäfte der Geschichtschreibung seit dem Untergang der Freiheit Roms: denn da die höchste Gewalt meist das Erbgut eines Einigen wurde, verbargen Cabinetter die Triedsedern der Geschäfte, und wo Gunst das einige Mittel zum Glück war, vergaßen die Schriftsteller das gemeine Weseu für Privatvortheil; überhaupt ist dei wenigen Wolfern und Regierungen Plan demerklich. Man kann bewundern, wie zweihundert Papste alle Umstände benutt haben, um den Koloß der Hierarchie zu gründen, vor dessen Fuß der Occident erbebete, indeß vor undescheinen Blicken sein Haupt sich in dem Himmel verbarg; theilnehmend folgt man der Beharrlichkeit und Wachsamkeit, mit welcher Benedig so viele hundert Jahre die Freiheit und eine Verfassung erhielt, mit welcher man kaum glauben sollte, daß der größere Theil der Einwohner zustrieden senn könnte: mit Vergnügen sieht man den Heldenmuth und die langen

Ariege ber alten Schweizer; wie die Hollander gegen die Meere ihr kand und gegen Philipp II ihre Rechte behaupten; und wie aus dem Schoofe der Unordnung und Schwärmerei in England eine für lange Reinheit vielleicht zu tünftliche Werfassung sich bildet: kann man aber mit Freude sehen, wie Inquisitionsschrecknisse edle Nationen unterdrücken, wie andere das Spiel der kaune ihrer Nachbarn sind, oder die Almacht des Eisens und Stock und Anuts? Genug; was den Römern die Ariegsbunft, was den Arabern Religionseiser, das ist im gemeinen Wesen der heutigen Europäer die Berhältnis der Macht verschiedener Staaten; diese haben wir zu betrachten; sie beruhet auf Lage, Gesehen, Einkünsten, Wassen, Grundsähen der Regierung, Charafter der Nationen (wo einer eristirt).

# Gilftes Buch.

Wie die barbarischen Volker aber den Crammern des abendlandischen Kaiserthums nach nud nach sich einrichteten.

Mach Chriftus 476 - 615.

#### Capitel 1.

### Die Oftgothen in Italien.

Zeit Attila gestorben mar, hatten die Oftgothen unter ihren Rurften vom Saufe ber Amaler bie alte Unabhangigfeit bergestellt. Dun mobnten fie amifchen ber Donau und Sau. Bon ben morgenlanbifden Raifern betamen fie Befchente; bafur gaben fie ihnen Geisel bes Friedens. Ein folder war Dietrich, Sohn bes Fursten Theubmir; fein Rebeweib Ehrenlieb hatte diefem ben Anaben in Ungarn am Ferto (Reufibelerfee) geboren. Bu Ronftantinopel bienten ibm die Ueberbleibsel ber Einrichtuns gen ber Romer, wie Philippus, bem Macedonier, die Lebren bes Siegers von Sein Bater mar ein gludlicher helb, welcher burch Siege über bie Allemannen seine Herrschaft bis an den Ruß der Alpen erstreckte. Als Dietrich. n. Gor. achtzehn Jahre alt, wieber unter fein Bolt fam, folug er ohne bes Batere Biffen 454. mit fedetaufend ibm burchaus zugethanen Rriegern einen farmatifchen Ronig. Mit neuem Muthe baten bie Gothen, in Gegenden geführt ju werden, wo fie Beute machen und freier mobnen tounten. Da ging Theudmir über die Grange Aupriens, verbreitete fich über Macebonien, und eroberte (des Achilles Baterftadt) Lariffa. Den Raiserhof nothigte er, die Vortheile betrachtlich ju vermehren, wodurch derselbe ben gothischen Muth jahrlich belohnte. Theudmir ftarb, und gleichwie er Dietrich feinen Sohn für ben Burbigsten felber erflart, so wurde er ihm aum Rachfolger gegeben.

Der Kaifer Zeno, ein herr von sehr mittelmäßigen Gaben, versaumte nichts, um ben Jüngling zu gewinnen; gab ihm die Consularwurde in dem Jahr, als er selber sie trug; ließ ihn triumphiren; errichtete ihm eine Ritterstatue. Aber sintemal die Geschenke der Kaiser weder die Bedurfnisse, noch weniger die Bunsche der emporstrebenden Oftgothen zu befriedigen sahig waren (indem ihr Land, welches mühsam zu dauen sie sich nicht entschließen konnten, weder genugsames Brod, noch so weite Beiden gab, als ihr Wied sie brauchte), faste Zeno den Entschluß, nachdem

er Dietrichen ben unter hernlern feufgenben romifden Genat bestens empfoblen, ifm burch eine pragmatifche Sanction formlich Italien gugueignen.

Mfobald machten bie Oftgothen unter ihrem vierundzwanzigjahrigen Fürften n. Cor. fich mit allen heerben und allem Eigenthum auf, von der Donau und Cau nach 490. ben Baffen Italiens zu zieben. Die erften Keinbe trafen fie am Lifonzo an, melder in bem beutigen Gorg icone Beiben burchftromt. Zweimal folg Dietrich bie mit teinem Gifer fur Oboacher ftreitenben Italiener; jog burch bas Benetianifche. Der Ronig ber hernler flob nach Rom. Die Stabt, in bem funfgehnten Jahre nach Auflofung bes Raiferthums, verschloß Oboachern bie Thore. Er flob nach Ravenna. Das Land am füblichen Rufe ber Alpen fiel ab. In Ravenna, einer an fic burd Morafte, bamals auch burch Runft feften, von zwanzigtaufend maffentragenden Mannern besetten Stadt hielt er in das britte Jahr. Nach ihrer Uebergabe und Oboachers Ermordung legte Dietrich bie gothische Nationalfleidung ab n. Cor. und nahm ben romifchen Durpur.

Der Senat und das Bolt au Rom empfingen ihn ehrerbietig. Er ftellte ben hof, die Gehalte, die Brodvertheilungen ber, wie fie unter ben Raifern gemefen. Ueber alle Konige ber Barbaren erhob ibn Sumanitat, Maßigung und Rlugbeit. In keiner Sache brudte er die Nicanisch benkenbe Kirche, obwohl er Arianer war; vielmehr bewied er ihren Borftebern Chrerbietung , Bertrauen und Gnade ; in Abbangigkeit hielt er sie; strittige Wahlen wurden durch ihn entschieden; den Papft Johannes, welcher in einer Gesandtschaft gegen feine Aufträge gehandelt, ließ er bafur in ber Gefananis fterben.

Durch Kamilienverbindungen wurde er Better und Kreund, wie durch Dacht und Beisheit Schiedrichter aller abendlandischen Konige. Seine Gemablin Obefiede war Tochter Chilbeberts, Roniges ber Franten, eine Schwefter Chlobmigs, bem bie Gründung der franzöfischen Monarchie vornehmlich zugeschrieben wird. Seine eigene Schwester gab er hunrich, Genserichs Sohne, Ronig der Wandalen; Amalberge, seine Nichte, bem Ronig der Thuringer; seine eigenen Tochter bem Konige Sigmund von Burgundien, und Alarich bem 3meiten, Ronig ber Beftgothen. Er bielt eine jur öffentlichen Sicherheit und nothigen Unternehmungen allezeit bereite Armee. Daher schrieb er den Konigen wie ein Bater: "Ihr alle habt Proben mei-"nes Wohlwollens; ibr fevb junge Selben; mir gebuhrt euch ju rathen; eure Un= "ordnungen betrüben mich; es ift mir nicht gleichgultig, daß ihr euch von ben Lei-"benichaften beberrichen laffet." Als Chlodwig die Allemannen unterwarf, fchrieb er ibm, Schonung empfehlend. Wenn Kriege unter ben Konigen unvermeiblich fcienen, ober wenn er es mit Billigfeit thun fonnte, fo mußte er fich ohne vieles Blutvergießen zu vergrößern; Sicilien, Rhatien, die Alpen und Genf tamen unter ibn. Die von bem burgundischen Konige Gondebald in seinen ersten Jahren verbeerten Ufer des Po wufte er durch Allemannen zu bevöllern, die unter seine gutige Berrichaft floben. Pavia, wo er oft residirte, und viele andere Stadte ließ er prachtig bauen. Det Ronig war auf die in feinem Reich noch blubenden Biffenfcaften und Runfte mehr, ale auf die Baffen ftolg. Diefes zeigte er, ba er bem Chlodwig Mufikanten, bem Gondebald Wasseruhren und Leute, die fie aufaugiehen wußten, fandte. Sein Rangler, ber Senator Caffiodorius, war ber gelehrtefte Mann feiner Belt; einen ber letten guten Schriftsteller Roms, Boöthius, ruhmt Dietrich, mit folgendem Unbang, bem Ronige ber Burgundier: "Dein Bolt wird fich nicht "långer mit und vergleichen, wenn es boren wirb, daß folche Manner unter und "leben." Er felber tonnte nicht fcreiben.

### 212 Buch XI. Allmähliche Cinrichtung ber barburifden Volker.

Bei Annaherung seines Todes versammelte er die Grafen und Großen, empfahl ihnen Amalaswinde, feine Tochter, und ihren zehnjährigen Sohn Athalarich, bie ni Ghr. Berehrung der Ordnung, die Liebe des romischen Senates und Bolts, den Frieden 388. mit dem Konstantinopolitanischen Kaiser.

Bald aber suchten ehrgeizige Große zwischen Sohn und Mutter Berwurfnis. Bergeblich hoffte biese in der Mitregentschaft ihres Neffen Theudat hulfe zu finden. Sein Ehrgeiz verblendete ihn, daß er weder die Danlbarteit, noch seinen eigenen n. Ehr. Bortheil bedachte, sondern, als Athalarich an einer Aransheit gestorben, ihr ben 534. Lod gab.

Sur selbigen Zeit hatte ein ahnliches Verbrechen bem Könige ber Wandalen, Gelimir, einen Krieg mit Justinianus zugezogen, welcher mit ungewöhnlicher Thätigkeit über das morgenlandische Kaiserthum herrschte. Die erwordete Königin hatte ben Kaiser begünstiget, indem sie ihm aus Sicilien Lebensmittel zugehen ließ. Der Feldherr Belisarius, in welchem militärische Lugenden unstreitig hervorzleuchteten, schlug die Wandalen; Gelimir wurde genothiget, sich zu ergeben, und, mit allen von Genserich erbeuteten Schäßen gesangen im Triumph nach Konstantinopel gebracht, Afrika dem Kaiser unterworfen.

Auch sonst bewiesen die barbarischen Königreiche ihre wenige Festigkeit; Chlode wigs Sohne eroberten in wenigen Jahren bas Reich ber Churinger und Burganndier.

Da murbe Theubath Berbrechen dem Raifer Juftinianus Urfache, bas Sans n. C6r. 325. Dietriche, bas ibm empfoblen mar, burd Belifarius an ben Oftgothen gu rachen. Sofort murbe Sicilien eingenommen; bie Sauptleute, die Beere verließen, gezwungen ober freiwillig, bie Sache bes Koniges. Die Nation, an Siegesruhm gewohnt, n. Chr fließ ibn unwillig vom Ehron; er murde ermordet, und Witig, ein guter Kriege 526. mann, auf ben Stuhl der Amaler gefeht. Derfelbe, um fefter gu berrichen, vermochte Mathafwinde, Lochter ber Amalafwinde, bas fie ibn beiratbete. Bergeblich. Dem Belifarius fchien, daß die Oftgothen, ohne Bewilligung des Kaifers, über ein Land, welches urfprunglich romifc ware, teinen Ronig willfurlich mablen follten. Er hatte, nach ftandhafter Bertheidigung, Reapolis mit Lift erobert, und, um andere ju foreden, alle Einwohner ohne Unterfchied Alters, Gefchlechtes und Rangs umgebracht. Nun wurde Rom von den Gothen verlaffen. Belifarius vermehrte bie Befestiaung; noch febt ein Theil seiner Mauer. hierauf eroberte er Toscana. Er besiegte die Gothen bei Perusia. Bitig in Bergweiflung bewaffnete alle brand: n. Chr. bare Mannichaft ; gegen Mailand und andere benachbarte Stabte (welche, vermuth: 538. lich aus Borliebe ju Nicanifcher Glaubensform, fich fur ben Raifer ertiarten) lub er aus bem, icon frantischen, Burgunbien 10,000 Freiwillige. Mailand widerftand mit einer Entschloffenheit, welche burch eine Sungerenoth, worin Menschenfleisch verzehrt worden, faum geschwächt wurde; als die Burgundier fie eroberten, murben felbst Sanglinge, felbst am Altar Die Geiftlichfeit nicht geschont; Die eigenen Geschichten ber Burgundier sprechen von 500,000 bier ermurgten Menichen. Bur namlichen Beit lag Bitig vierzehn Monate vor Rom, welche Stadt vornehmlich in diefen Ariegen allen Glang und die alten Ginwohner verlor. Belifarius entfeste n. Ebr. fie: Ravenna felbft nahm er ein, und Witig murbe nach Ronftantinopel gebracht. 539.

Die Siege des kaiserlichen Feldherrn erregten die Besorgniß der Franken; es erhob sich ein Arieg, der dieselbe Wendung, wie seither die meisten Unternehmungen der Franken in Italien gewann; indem sie das Land überströmten, die Unmäßigkeit aber sie schwächte, und ihr Justand von dem Feind aledann benutt wurde

In den Oftgothen widerstand noch der von dem großen Dietrich ererbte heldensinn; und nach Euthar und hilbebald, welche verschiedentlich erwählt und gestürzt wurs 5400 den, zeigte König Totila sich würdig, Dietrichs Werk zu erneuern. Oft siegte er; n. Gbr. er brach die Mauern der Städte, als der im Belagerungswesen die Ueberlegenheit 541. gelehrterer Kriegstunst kannte. Es glüdte ihm, im Angesicht Belisars, der von Stillung eines Ausstandes aus Afrika zurücke kam, aber das heer geschwächt und n. Chr. erschrocken sand, Rom zu erobern; er beschoß hierauf die Zerstörung ihrer Beser kligung 1), damit er nicht immer die Blüthe des heered für ihre Behauptung verswenden musse. Das Boll wurde vertrieben, die Senatoren, die nicht entsichen waren, hinweggeführt, sener unermeßliche Umfang beinahe gänzlich erödet. hierauf schlug er die Berstärkung, welche Belisarius von Calabrien her erwartete.

Nun herr Italiens (so glaubte er es) erneuerte Totila die milde Berwaltung Dietrichs; er bevollerte auch Rom wieder und lebte vaterlich unter dem sich neu ansbauenden Bolt. Die herstellung von Neapolis hatte von Belisarius der Papst Splverius erwirkt: Wer noch die Trummer von Eumen bewohnte und Einwohner der kleinen liborischen Stadte, Puteolen, Stadien, Surrentum, Gefangene aus Afrika und Sicilien, Calabrier, Apulier, zogen in die wieder auslebende Neapolis. Hofintriguen bewirkten, daß Belisarius (immer derselbe, aber schlecht unterstüht) heimberusen, und Narses, dem Verschuittenen, die Fortsehung des nicht ganz ausgegebenen Arieges ausgetragen wurde. Noch Einen Dienst leistete Belisarius nach langen Jahren durch Nettung der kaiserlichen Hauptstadt selber von einem in Thracien einfallenden slawischen Bolt. So gutig oder nachsichtig er war, doch entging er dem Neide nicht, und war einen Sieg über Verleumdungen nicht seiner Tugend, sondern dem Eredit seiner unwürdigen Gemahlin schuldig.

Narses jog als Proconsul, mit langobardischer Hulfe, nach Italien. Die Oberhand, welche unter geschickter Ansuhrung einem genugsamen römischen heer nicht n. Ger. fehlen konnte, gab ihm einen Sieg, den Lotila nur sterbend ihm ließ. Die gothi Langschen Großen erhoben in Pavia den Leja. Bergeblich; bei Nocera unterlag mit ihm die lehte oftyothische Macht. Nur schwach loderte bei Wenigen noch Muth. n. Str. Auch Alemannen, dem franklichen König Austrasiens unterthan, versuchten unter Lanthachar und Buzelin mit anfänglich großem Glanz, aber gewöhnlichem Ausgang (in Hunger, Pest und Niederlagen) Italien dem Kaiser zu entreißen.

# Capitel 2.

### Die Cangobarden in Italien.

Narses herrschte, unter bem Kaiser; mit ihm Ueberstuß, Ordnung und Rube. n. Ser. Er stillte ohne Mube die Bewegungen, welche die heruler in Toscana machten. Som erhob sich wieder; der Schatte der alten Republit, der Name der Consuln und Senatoren ging unter ?); die Stadt blieb ohne auswärtige Macht, doch immer durch Namen, Ruincn und wieder anwachsende Boltsmenge ausgezeichnet. Endlich siel Narses in der Gnade des nicht immer gemäßigten Kaisers Justinus II. Er verließ Kom, wo er sich weniger gesichert glaubte, und sandte aus Neapolis au den langobardischen Konig Albwin einladende Briese.

<sup>1)</sup> Roma demolita; Jord.

<sup>2)</sup> Deinde paulatim Romanus defecit Senatus, et post Romanorum libertas cum triumpho sublata est; Remani provinciales ad nihimm redacit sunt.

Diefer hatte unlängst einen andern Stamm feines Bolts, bie Gepiden, überwunden; trant aus dem Schäbel ihres Fürsten Kunimund, und vergnügte sich in den Armen der Lochter seines Feindes, Rosamunde. Er hatte den heldenmunt, welcher sich ben herzen der Bolfer eingrabt; nicht nur seine Ration, auch Sachsen und Bajoaren sangen sein Lob Jahrhunderte durch.

In dem zwei und vierzigsten Jahr, seit unter Aubwin, seinem Bater, bie Langobarden in Vannonien bie von den Ofigothen besessenen Gegenden eingenommen, drei Jahre nach dem Gepidenkriege, an dem zweiten April des 568sten Jahres, brach der König Albwin, auf die Einladung Narses, mit allen langobardischen Mannern, Weibern, Kindern, und von zwanzigtausend Sachsen begleitet, von Pannonien auf. Es war an einem herrlichen Morgen, als von der Hohe eines Borberges der Alpen die erstaunenden Langobarden auf das neue schone Vaterland bewundernde Blide warfen. Wo er durchzog, ehrte er die Kirche, und sucht die Liebe des Bolts. Mannichsaltiges Unglud schwächte die Herrschaft Justins, indes Sarmaten, Allemannen, Leute vom Noricum, selbst Bulgaren, den Eroberer stärkten. Die Eroberung von Vavia gab ihm entschiedenes Uedergewicht. Auf den Gränzen, in Friul, über Benevento, sehte er seine Größen, Gisulf den Marschall (Marpahi) und Jotto zu Herzogen.

Den Romern von Konstantinopel (noch neunhundert Jahre nannten fie fich Romer) blieb die gothische Hauptstadt Ravenna, das Uebrige von Pentapolis, Rom und einige Seestädte; über diese Proving wurden Exarchen (Proconsuln) geseht. Es war ein Glud für die Langobarden, daß ihre Tapferteit um so länger in Uedung blieb.

Die Unordnung wurde ihre Herrschaft sonst aufgelofet haben; benn als nach n. Cor. wenigen Jahren Rosamunden die Rache des Waters zu Entschuldigung einer Liebe 578. diente, und nach Albwins Ermordung ein harter Herr Rleph den kaum erstiegenen n. Coc. Thron mit seinem Leben bezahlte, führten die Großen in der Minderjährigkeit seisenes noch Sohnes unter sich, nach gemeinschaftlichem Rathe, die Herrschaft.

Das langobardische Reich in Italien war von der nordöstlichen Seite, wo die Nation ihre Sibe in Pannonien den Awaren abgetreten, so gut gesichert, als bei der Unbeständigkeit räuberischer Horden, die nur zu sehr an Hunnen erinnerten, möglich war. Im Noricum hielten die Bajoaren, die seit ihrer Einwanderung dem größern Kheile des Landes den Namen gaden, mit den Langobarden Freundschaft; Authar, Sohn Alephs, und Agilulf, sein Nachfolger, heiratheten, nach einander, die baperische Prinzessin Eheudelinde, deren vorzugliche Eigenschaften sehr lang in verehrtem Anderen blieben. Die Franken waren dei weitem die furchtbarsten Feinde der langobardischen Macht; wenn die Kaiser nicht vermittelst schweichelbaster Auszeichnung und Geschenke die Franken sich zu Freunden erhalten hätzten, so wurde das Erarchat nicht lange bestanden haben; hiedurch blied Italien unvereiniget bis auf diesen Tag.

Won Pannonien bis an den Adda lag das Benetianische: die Inseln der Laguenen fingen an, Bewohner zu haben, doch noch wurde Aquileja die Hauptstadt genannt, und war Friul der Sis des Herrschers. Beinahe die ganze Lombardet wurde unter dem Namen Liguriens begriffen; beide Rhatien trennten sie vom Allemannenlande. Die ersten Alpen, wie sie sich vom Baro erheben und gegen Savona laufen, wurden kottische Gebirge genannt. Eine eigene Provinz wurde unter dem Namen der Apennine begriffen; sie trennten Tustien von Aemilien. Tustien zählte Rom zu ihren Städten; Piacenza, Parma, Imola, Bologna, zierten die amilische Provinz. Sudwarts, in Umbrien, herrschte auf Spoleto, seit Kanvald, ein

laugobarbischer herzog. Bon Rom bis an die calabrische Granze wurde Campanien gerechnet, ein durch starkes Gebirge und schone, die vier Stadte (Napoli, Salerno, Benevento und Capua) umgebende Cultur wichtiges Land; langobarbischen herzogen sind Capua und Salerno ihre herstellung, ist Benevento zuvor nie gehabten Glanzschuldig. Durch Lucanien bis an die Meerenge brang der blübende held, König Authar, und stedte seinen Spieß in eine Saule am User, zu Bezeichnung, wie weit er berriche.

Das talferliche Land lag meist an dem adriatischen Meere. hier umfaste Apulien auch ein Theil Calabriens; Otranto, mehr noch Bari, stiegen zu Ruhm und Größe empor; die freigebige Natur machte den Reichthum des Landes; der Strategos oder Katapan hatte seinen Sit in diesen Gegenden. Im alten Samnium waren die Gränzen der taiserlichen und beneventanischen herrschaft, nach Glück und Muth, nicht immer dieselbigen; auch das Picenum und (sast die Rom) die Valerierprovinz öfterer Aulaß zu Kriegen. In jenem scheint es, daß zulest die Langobarden prädominirten, indessen sie in dieser die Macht mit den Griechen unwillig tbeilten. Des Exarchen Sis Ravenna war die Hauptstadt Klaminiens.

Im Uebrigen herrschte ber langobarbische Konig zu Pavia; Dietrich, der Ostsgothe, hatte am Jusammenflusse bes Ticino und Po den reichen Palast angelegt. Nordwärts erstreckte sich seine Macht in die Gotthardpaffe; bei der Bury Bellinzona (Bilitio) wurden die Franken geschlagen; überall hinauf durch Valle Leventina ist Andenken langobardischer Könige; leicht mochte auch die Teuselsbrucke ihr Wert sevn. In ihren ersten Jahren brangen sie über den Bernhardsberg bis an den lemanischen See hinaus. Gegen Rhatien war auf Splügen der gebrauchteste pas. Stant, mehr als prächtig, waren die langobardischen Städte; bieses Wolf zerkörte nicht.

Es liebte die Viehzucht, baute aber so schon das neu erworbene Land, daß die tranrigen Spuren alter Berheerungen immer seltener wurden. Auch der König nährte sich vom Ertrage seiner Guter, zog auf den Maiereien umber, und lebte in der Linfalt eines Hansvaters, mit der Burde eines Heersührers. Die freien Ranner, wie bei den alten Römern, arbeiteten selbst mit Anechten, Freigelassenen und Albionen (Dienstmanne?) zu Urbarmachung der erdbeten Lande. Jumal blübete Feldbau um die Klöster, um das milde Novalese, um Nonentula, Farsa, besonders den Monte Cassino; ihre Chronisen enthalten die nicht so gläuzende als befriedigende Geschichte, wie man die Natur überwand oder ihr half, und Fluren und lachende Tristen die Trümmer des alten Italiens deckten.

Die Gefete trug, nach bem Rathe ber Großen, ber König der Gemeinde aller freien Langobarden vor. "Seine Ercellens" (dieß ist der Eingang des Codex dieser Gesete) "Seine Ercellens, Rothar, siebenzehenter König der Langobarden, in dem "acht und dreißigsten Jahr Ihres Alters, haben, in Erwägung, daß der geringe. "Mann zu seinem Schut gegen den Geiz der Amtleute allgemein befannter Gesets "bedarf, mit Rath und Willen der vornehmsten Richter, das Gesethuch erneuert."

Das Land war in Gaue vertheilt, beren jeder seinen heermann (Horimannus) voer Amman hatte; über Sachen, die das Eigenthum betrafen, richtete der Schultheiß (Souldaio); über mehrere heermanne und Schultheißen war ein Graf, über mehrere Grafen ein herzog, alle unter dem König; dieser von der Nation, oder von denen gemählt, welchen sie es überließ. hierüber waren Streitigkeiten nicht selten; mehrmals gelangten tühne und listige Männer, durch Jusagen, Mahlzeiten, Gesschefe, hinwiederum solche, die Popularität, gerechtes Gericht, heldenwuth ausselben

zeichnete, zur höchften Gewalt. Es hatten aber die Konige unaufhörlich über sich felber, die Großen, die Bolisbewegungen zu wachen, als welchen felbstständige Macht fehlte; Alles thaten die Nationalwaffen.

Die Refidenz des Erarchen war prachtig und ein Sit ber wenigen Refte von Biffenschaften und Runften. Die Jurcht vor den Langobarden hielt ihn ab, fich unabhangig zu machen; er hielt fich meift vertheibigungsweise, und war zufrieden; ber Burbe au genießen und feine Verwandten zu bereichern.

In Rom verloren die Kaifer balb alle Gewalt; ihre Theilnehmung an Fragen über Jesu Christi zweisache Natur, gedoppelten Willen, undurchdringliche Verhältnisse, die mit gleich weniger Menschenkenntniß unternommene und mit Aberglauben
bestrittene Bilberstrimerei (welcher Streit von beiden Seiten mit Schwärmerei geführt wurde) entsremdete die Gemuther; nach und nach wurde der Papst (viele
Päpste zeichneten sich durch Verdienste aus) angesehener in Rom, als die Kaiser,
gegen die er Freiheit und Glaube vertheidigte. Die Zeit Gregorius des Großen,
eines wahren Vischofs, des ersten Anechts der Anechte Sottes, durch Wärme der
Andacht, Salbung des Wortes und seelenvollen Geist ausgezeichnet, war wichtiger,
als daß Bonisacius III mit dem Litel eines Weltpatriarchen zu prangen ansing.

## Capitel 3.

#### Das Meich Burgundien.

Das nachste Reich jenseits der Alpen war Burgundien. Wir sahen beide Aurgundien, Allobrogenland (Savopen, Dauphins, nebst Lvon) und die westliche Schweiz unter diesem Ramen vereiniget. Mit den Landedeinwohnern hatten die Burgundier sich dahin verglichen, daß ihnen zwei Drittheile der Guter, die Halfte der Waldungen, Gaten und Hauser und ein Drittheil der Leibeigenen abgetreten wurde. Fünfzig Jahre besam dieses Loos (Allodium) jeder von seinem burgundischen Lerrn Freigelassen; ganz Burgundien dieß "das große Loos der Burgundionen." Dergleichen Gilter waren erblich; vertheilt wurden sie nach der Gleichbeit. Wiehzucht und Landban war der freien Männer Geschäfte; Sewerbe, selbst Kunste blieben (auf altem Puß) der knechtischen Elasse. So erhielten sich lanz in Allem ehemalige Sitten. Gegeißelt wurde der königliche Bauer, wenn er Jemanden Sastsfreiheit versagte, und sterben mußte der leibeigene Mann, der einer freien Frau die Haare abschnitt. Das Seses bestimmte den Lohn des Wahrsagers, der gestoblene Sachen aussinden lehrte.

Hingegen erlaubte es balb nicht mehr, mit Mordern sich um die Blutschuld mit Geld abzusinden 1); Blutrache blieb erlaubt. Zeugen mochten ihre Kundschaft in gerichtlichem Zweikampse erhärten, die Andanger des Unterliegenden waren zu nicht unbeträchtlicher Buse verurtheilt. Die Weiber wurden gefaust; entlassen konnten sie werden um Ehebruch, Giftmischerei und herenvert. Das Geschihl des Anstandes hatte sich nicht entwickelt (wer einen hund gestohlen, nunkte ihm vor allem Bolt den hintern kuffen): bennoch waren mehrere Menschen-Classen: bes Königs Richte, Handgenossen, Maier und Kanzler, Grafen in Städten und Gauen, und andere zu dem ersten Abel gehörige Richter 2); ein Mittelstund 9);

<sup>1)</sup> Chrenechruda lex deinceps nunquam valeat, quia per illam cecidit multorum potestas;

Decr. Childen.

<sup>2)</sup> Optimates nebilium.

<sup>5)</sup> Mediocres.

eine niedrige Classe freigelassener Leute 1) und angeborner Anechte 2). In dem Langobardengeses war zwischen letteren der Unterschied, daß des Königs Anechte freien Leuten, seine Freigelassenen Edlen gleichgeschäft wurden. Gerichtssporteln waren keine; das Lehen jedes Amtes war sein Cold, ein königlicher Witeschaft, (praeco? Weibel?) zog die Busen ein.

Da bas burgundische Geseth hundert dreifig Jahre alter als das langobardische, und aus einem den Resten alter Cultur weniger zugänglichen Lande war, so glaubte ich nicht, es übergeben zu sollen, obschon ich schon anderewo 3 davon gebandelt babe.

Bei ihrem Eintritt in Gallien hatten fich bie Burgundier fieben Tage von ber driftlichen Lehre unterrichten, am achten Tage taufen laffen.

Bon Gunbechar (Gunbafer, Gunther), Gundioch und anderen Rurken, beren (vermuthlich uber verfchiebene Stamme) anfange mehrere waren, ift fo wenig, ale von anderen heerführern der Barbaren beutlich, ob sie vor dem Aufbruch aus den vaterlichen Sipen, Kurften ober heermanne gewefen. In jedem Kall wurde ifet Dacht burch den allgemeinen Bunfch ber Erbaltung bes Groberten verlangert, und (weil die morgenlandischen Kaiser für auständig bielten, zu vergeben, was ihnen unmöglich war, zu erhalten) burch Ertheilung eines Batriciates, bas ift, einer Bertretung der Kaifermacht über die vorigen Laubedeinwohner, wichtig vermehrt. So wurde mit der großen Gewalt, welche diese Kurften als Beerfuhrer batten, die unumidranfte ber Cafarn vereiniget. Erblich (fie mochten Aurften ober Beermanne gewefen fenn) wurde fie burch das liebergewicht, welches ihnen bie Große ihres Loofes in dem eroberten Lande gad: da keine Auflagen waren, mußten die Konige reich fevn. Diefe Reime eines unbefdrantten, erblichen Ronigthums find fo alt. als ber Uebergang aus ben germanischen Walbern in das romische Reich, und ba bie freien Begleiter bes Eroberers Abel murben, fo ift fcon bemerflich, warum ber Abel ben Konigen so oft und lang widerstand, und warmit bie feinsten Urbeber willfutlicher Dacht fo febr gefucht baben, biefen weniger gehorfamen Stand. iait folden zu vermengen, welche ihr Emportommen den Konigen zu banten hutten.

In biefemseinn begunstigte schon Sondebald, Abnig der Burgundier, seine romischen (geborsamern) Unterthanen: aber die geistlichen und weltlichen herren und alle freien Burgundier versammelten sich bei Genf; ber sonst siegeniche hert mußte in dem 36sten Jahr seiner Berwaltung diese Gefehe abgethan seben, und und bierauf zu Ambien mit Rath und Unterschrift sechs und breisig vornehmer Grafen die, von welchen ein Auszug oben gesiefert worden ist.

Stone bei feinem Leben zu befestigen, hielt bei Quarre (nicht weit von Genf) einen Hof, worin. Sigmund, nach alter Sitte, auf dem Schild als König erhoben wurde; n. Chr. Anastasius, Konstantinopolitanischer Kalser, gab auch biesem das Patrisiat. Sis Sas. mund batte das Unglud, feinen Sohn Siegreich, den bie Lockter Dietrichs des Osigothen ihm gebar, den Berleumdungen der zweiten Semadlin aufzaopsern; worüber das Reich Burgundien unterging.

Dietrich, feinen Entel ju rachen, fandte den Feldhauptmann Tolonit wider Sigmund, und erregte in den Gobnen Chlodwigs des Franken den Entholus, die

<sup>1)</sup> Minores personae, lidi, leudi.

<sup>2)</sup> Originarii.

<sup>5) 3</sup>m VIII. Capitel bes 4, 18, ber Gefchichte ber Schweis,

#### 918 Bud XI. Allmähliche Ginrichtung ber barbarifden Völker.

von Chlotilde, ihrer Mutter. langst gewünschte Rache zu nehmen, sintemal hilfreich, ihr Nater, durch seinen Bruder Gondebald, Sigmunds Vater, das Leben
eingehist hatte. Der König, vom Gewissen verfolgt, oder geistlichen Sachen überhaupt geneigter, als Wassen, soh in das Kloster St. Maurice, welches er am Eingange des Landes Wallis gestistet hatte; er fand bald Niederlage und schmählichen
n. Ebr. Cod. Zehn Jahre sehte Godemar, sein Bruder, die Landwehre fort; er erschlug denienigen Sohn Ehlodwigs, Chlodomir, welcher durch Sigmunds Ermordung die
Mutter am besten befriediget hatte. Die Franken, als um die Thränen Ehlotilbens zu trocknen, wütheten durch Burgundien mit Flammen und Schwert; dis
n. Ebr. Godemar, mit ihm das haus seiner Väter und das Nationaltonigthum der Bur584- gundier verschwand.

Bon bem an herrschte auch bei ihnen Chlodwigs Geschlecht; ihre Gesehe und Sitten blieben; in Arieg und Frieden behauptete die Nation Selbstständigkeit. Unter den Königen verwaltete ein Jerzog das eigentliche Burgund, ein Patricier bas Land auf beiben Seiten des Berges Jura.

### Capitel 4.

#### Die Allemannen.

Won der helvetischen Nare bis an die Lahn, und weiter gegen Koln herab, erstreckten fich Bohnungen der Allemannen, welche, als hirtenvoll, die alten Engenden und Mängel standhafter behielten, als die, welche in dem römischen Neich den Keldbau üben gelernt. Sie psiegten die Städte zu verbrennen; Bieb und Baffen, sonft kannten sie nichts; ihr Land war eine ungetheilte Allmende, 1) ihr Geseh nicht geschrieben.

Die Allemannen führten mit Sblodwig dem Franken einen Krieg über ftrittige n. Ebr. Gränzen. Die Schlacht wurde im Julichschen bei Julpich geliefert, und der Sieg 496. schien sich für die Allemannen zu entscheiden. Da erhob Chlodwig, in dessen heer viele Romer und Gallier waren, die Hande zu ihrem Gott; sie, entstammt, zu zeigen, wie viel gewaltiger Jesus, als Thor und Wodan sep, sturzten in den Feind, parfen ihn nieder; er schrie: "schone, Konig der Franken, dein Wolf, wir sind dein!" n. Ebr. Doch zogen viele Allemannen in entsernte Länder; viele Gaue unterwarsen sich spät; Widerwille zwischen ihnen und Franken ist in der Geschichte aller Jahrhunderte kenntlich.

Der größte von Chlodwigs Sohnen, Ronig Dietrich von Auftrafien, versammelte ihre Furften und alles driftliche Voll (Gobendiener waren von den Rechten des burgerlichen Lebens ausgeschlossen), und bestimmte ihre Gesehe; Childebert, Shotar. Daaobert baben fie erneuert, gereiniget und vermehrt.

Diesen zusolge ernannte der Herzog mit Willen des Bolles Centgrafen. Eine Cent mag ursprünglich aus hundert Sofen bestanden haben, und in der Folge ein kleiner Gau gewesen sepn, der das Ansehen eines Ausschusses von hundert erkannte. Jede Cent, jeder Sau versammelte sich alle acht oder vierzehen Tage unter dem Centgrafen oder Saugrafen; je am ersten Marz kam die Landsgemeinde 2) zusammen. Uebrigens waren die gleichen Menschenelassen wie im Reich der Burgundier.

<sup>4)</sup> Dberteutider Musbrud für unvertheiltes Gemeingut.

<sup>2)</sup> Publicus mallus,

Schon damale wurde (wie noch bin und wieder) von Anechten bas Reib um ben balben Ertrag bestellt; boch waren die Gintheilungen verfchieben: etwa banten fie bie Aecter brei Tage fur den Eigenthumer, und eben fo viele fur fic biejenigen, welche au ihrem Unterbalte ausgeschieben waren. Im Ganzen war ber Bauer meistentheils Anecht, freier ber hirt; jene waren bie ehemals von den Allemannen unterworfene Nation. Darum ift auch in bem Gefet viel Wortreichtum von hunden und Jagb; hiriche wurden gezähmt, Barenfleifch gegessen. Ueberhaupt ift ber fictbare 3wed bes Gefesbuchs, die Sitten milber ju machen; barum burfte Teiner ben andern bewaffnet beimfuchen. Benn ein Sund einen Mann tobtete , fo mußte fein Gigenthumer bie Sallte des Gelbes geben , woburch , wenn er felber es getban, er von ber Bluticulb fic batte lodfaufen magen; ober ber Sund wurde an die einige Sausthur, die ihm unzugemauert offen blieb, fo lange aufgehangen, bis er studweise herunter fiel. Biele Borforge wurde getraffen, daß Reiner auf bem Wege jum Michter ermorbet, von Niemanben bas Land Keinben geoffnet, ober von dem Sohne eines Bergogs wider ben Bater Krieg erhoben werbe. Die meiften Strafen waren an Gelb; man wollte bie Ration von bem Blutvergiefen entwohnen. Eublich weil Schrecken und Gebote ber Religion für ihre Bilbung unentbehrlich waren, war festgefest, bag, wer Conntage ben Gottesbienft verfaume, in Rucht: fchaft verfallen foll. Die Bifchofe murben in gleichen Ginen gehalten, wie bie Grafen. Runf und dreißig ber ersteren (fo lang auf ibre Amtspflicht mehr, als auf Glang und Macht geseben murbe, mar bie Angabl groß), 77 ber letteren, und 55 Bergoge maren mit anberen freien Mannern ju Reftlebung biefer Orbnungen perfammelt.

### Capitel 3.

## Pas Neich der Franken.

Unter allen Unternehmern berfelbigen Beit maren bie Kranten bie gludlichften; insefern Glud von Racht und Siegen abbangt. Wir faben fie im britten Jahrhundert, als eine Rriegsgenoffenschaft, Gallien aus den Saiden und Sumpfgegenben bes niebern Teutschlandes übergieben. Beim Kall bes Raiserthums gaben fie vielen gallischen Stabten Schirm. Dach bem Untergang ber Berrichaft Romd etfaunten die Statthalter icheinbarlich die zu Konstantinovel regierenden Saifer; Die Rationen hatten teine Sulfe. Um biefe Beit grundete Chlodwig, vom Saufe alter Beerführer, die fich in den Riederlanden festgesett und immer meiter nach Varis binaufgewogen, ungefahr in gleichem Alter, wie beim Anfang bes perfifchen Arieges : . Alexander, durch einen Sieg über den romifchen Statthalter, die frankifche Macht w. Gr. Er berief die Gallier von der traftlofen Regierung der Raifer, Die 486. au Unterbruckungen gemisbraucht murbe, unter eine machtige und beffere Berwaltung. Mit ihrem Willen, und burch siegreiche Baffen vereinigte er in gwangin Jahren die Lander von der Maes bis an die Porenden. Bugleich ficherte er bie alten falischen Sibe burch Bezahmung ber Thuringer, ben Rhein burch Unterwerfung der Allemannen. Die Bifcofe, durch ber Reifer Beno und Anatafine abel verftandene Ginmischung in theologische Sachen beleibiget, und nicht ohne boffnung, über die offene Seele des jungen barbarifchen Siegers beilfamen Ginfuß gu erwerben, begunftigten ibn, ber allein fouten tonnte. Wie viel mehr, ba er an ber Spige von breitaufend Franken fich taufen ließ! Ein Wuth, nicht wie ihn bas Bewußtfeyn überlegener Rriegstunft gibt, fondern wie die altgermaniften Sitten

ibn aufnahrten, entschied meift fur den Startern; aber die geringfte unerwartete Bendung verwirrte, oder gab den Sieg.

Obwohl, nebst ben Burgundiern, der Fuß der Pyrenden und die süblichen Provingen andern Fürsten unterworfen waren, und bei den Wasten und in Armorita der Geist alter Freiheit jeder herrschaft lang die Unabhängigkeit entgegensehte, gleichmohl (vielleicht mit wegen dieser Umstände) schien Frankreich, nach Chlodwigs Tode, n. Ebr. für Einen zu groß. Da die Uebung der höchsten Racht nicht wenige Verhältniß B11. mit den Erbgutern des Hause hatte, so kam desto eher Cheilung zu Stande. Burgerliche Gesehe waren die einigen; noch hatte sich kein Staatsrecht gesondert. Ans diesem Grunde blieben die Töchter von der Erbsolge ausgeschlossen; salisches Gut mußte im Krieg und in der Gemeinde durch Manner vertreten werden.

Der Geist Chlodwigs rubete auf seinem Geschlecht. In den Berwürfnissen der Ofigothen und Burgundier saben wir seine Sobne Burgundien vereinigen; in den Kriegen der Oftgothen mit den Romern wurde die ehemalige Proving. den Franken, jum Preise des Beistandes und der Neutralität, überlassen. Indes drei Könige diese Gränzen ansbreiteten, drang der vierte, Dietrich von Austrassen, immer tiefer in den germanischen Wald; er wollte seine Gränze sichern, und seine Mannschaft n. Ger. stärten. Durch seine Wassen wurde Thuringen bezwungen (welches Land Rieder-Bosen und verschledene Kurbraunschweisische Gegenden mit demjenigen begriff, dem der Rame gedlieben ist. Die aus Pannonien und von dem Bohmerwalde hervorderenden Warbaren machten den baperischen Fürsten einen Schusvertrag mit den Franken annehmlich. Weber allem diesem vergaßen die Könige im Westen, bei der häusigen Erschütterung des Stuhls der westgothischen Fürsten, keinen Anlas zu Bezähmung der Wassel und Vereinigung des heutigen Languedoc.

Es war aber bas Königreich ber Franken zugleich erblich in Chlodwigs Geschlecht, und einer Wahl unter ben Abtommlingen des hauses unterworfen. 2) Bon den Kaisern hatte er die consularische und patricische Wurde. Die salischen Gesehe wurden durch vier Herren verfaßt, welche auf drei Landsgemeinden (placitis generalibus) von den Alten und Weisen über das herkommen der Gerichte Kundschaft erhoden hatten; der König, die Großen, das ganze christliche Bolt im Reiche der Merwingen (so dies der Stamm der Könige) bekräftigte sie; freier allerdings, als die Großen und Vertreter des baperischen Volls bei dem Könige der Franken zu Chalons an der Marne den Coder ihrer Gesehe annahmen. Der Rame des Königes prangte ansangs nicht an der Gplie aller Verordnungen; die älteste bekannte, n. Epr. wo er vorkömmt, ist von Childebert, König der Franken, dem hohen Mann. 3) Es Bad. waren diese Vordnungen Schlisse, worüber er, seine getrenen Leute und die Gemeinde, in der Märzversammlung, oder wo sonst eine erforderlich schien, sich verseiniget hatten.

Die Versammlungen der Nation belamen durch die Bischofe (welche hierin bem hertommen der teutschen Priester folgten) ein geheiligtes Ansehen. Sie bei bienten sich desselben zu Verordnungen, welche der Pflanzung des Ehristenthums vortheilhaft waren. Dadurch wurde ihr Oberhirte, der Papst, wie Bater oder Vormund der ausseinenden Stuaten, und hielt seiner Oliegenheit gemäß, über diesen Ver-

<sup>1)</sup> Provence.

Ila reges Francorum, electione pariter et successione, soliti sunt procreari, a primo Peramundo usque in Hildericum regem; Chron, Fascat.

<sup>5)</sup> Vir jahuster.

fammlingen fefte au balten. "Nicht obne Gottes befondere Borficht." foreibt Ronia Siamund von Burgundien, "ift ausgemacht worden, bas folde Betfammlungen "jabrlich zweimal follen gehalten werben; man hat es vernachikiliget; nun erhalten wir von Rom bie bitterften Berweife." 1) (Er befiehlt bierauf, allerbinge auf ben fecheten September, "wo die Geistlichkeit nicht mehr fo viel mit Reidarbeit beschäfs tiget ift." eine Berfammlung zu balten.)

Bon folden Busammentunften gingen die Cavitularien aus, beren die erften meift Sittengefebe finb. Das altefte, "bes gnabigften, feligen Konige Chilbebert Brief," bat Gobenbilber, Trunfenbeit und Tangerinnen zum Gegenstanbe. Es waren aber alle barbarifchen Gefete, ehe die Gipe burch lange Gewohnheit befeftiget maren, feine Landes:, fondern rerfonliche ober Bolfsgeiete. Daber bei ben Ris mern in Gallien die durch Theodossus II vor Chlodwige Berrichaft veranstaltete. Sammlung in Anseben blieb, felbit bei den Westgothen, die fich gesitteten Bollern au nabern fuchten, und bei ben Burgundiern, deren Ronige Stellvertreter ber Rais fer maren. Einfluß erhielt, und burch die fonderbare Wendung der menfchlichen Dinge in Beiten ber Unwiffenbeit Bertommensgefes wurde, beffen Cober man vergeffen batte.

Als Chlodwigs Geift erloich, blieb die Burde feinem Saufe, die Macht fiel an bie, welche sie zu verwalten wußten. Schon zu Gontrams, feines Entels, Zeit, erhob fich ein Patricius Burgundiens zu einer Gewalt, der der Ronig durch große Gaben an Land und Leuten, momit er die Großen gewann, faum ju widerfteben Dergleichen Bufalle verminderten bas Mermingifche Erbe, ben Grund vermochte. bes Unsehens ber Konige. Die Großen, welche hiedurch erhoben wurden, brachten, n. Cor. durch ihren Ginfluß auf den Landtagen, ein Berjahrungerecht, und nach biefem 500. eine pragmatifche Sanctionirung biefer Gaben ju Stande. Bon bem an erhob fich aristofratifche Mittelmacht zwischen bem Ronige und ben freien Mannern; eine Berfaffung, worin bas Gemeinnubliche nur durch Ronige von eigener ausnehmenber Rraft burchgefest werben tounte, bis im zwolften Sabrbunbert ber Burgerftanb ein Gleichgewicht berftellte, welches fo lang blieb, bis, nach Berunterfegung bes Abels, Alles von der Macht eines Ginigen übermunden murbe.

Das Saus Chlodwigs verfiel durch eine Sittenlofigfeit, welche teiner Bildung ber aufblübenden Fürsten zu großen und guten Dingen Raum ließ, und woburch fie fo baufig bas Opfer ber Parteien bei Sofe und unter ben Großen murben, daß man in vierzig Jahren feche Ronige durch Schwert oder Gift umtommen fab.

Protabius, ein Romer, Vatricier am Jura, war ber Erfte, welcher fic bes Unfebens ber alten heermanne mit bem Unterschied anmaßte, bag er es im Namen bes Koniges führen, und diesen besto größer machen wollte, ba delleu Macht seine eigene murbe. Bu diefem Ende fuchte er bie Großen berab ju fegen. Sie, in einem Arieg, den fie nicht resolvirt hatten, meigerten (verfaffungemäßig) die Dienfte, che ihr mabrer Reind, ber Minister (ber Konigin Liebling), aus dem Wege geraumt fep. Protadius fiel, aber die Konigin Brunehild nahm feine Rache. Da erinnerten fic bie Großen, daß die Baffen der Nation in ihrer Sand waren; ertlarten fic für Chlodwige Urentel, Chlotar, der Konigin Feind, und überlieferten fie einem "Ger. granfamen Lod. Bei diefem Unlag wurde bas merwingische Frantreich unter Ginem ana herrn vereiniget.

Bald nach diefem, auf einer Werfammlung, welche Chlotar mit feinen Großen, 615.

n. Chr.

<sup>1)</sup> Quapropter Papa urbis mittit mordacia scripta,

Getreuen und Bifcofen ju Darie bielt, murbe bie Grundverfaffung befeftiget. Siderbeit bei Leib und Gut, gegen Waffen, Unterbrudung, willfarliche Beftenerung und verjährte. Anspruche mar die Absicht. Um fie ju beforbern, wurden geift: lice und weltliche Gerren mit genugfamer Macht und Unabhangigfeit ausgerüfter. Bachter der Freiheit-fepn zu tonnen. 3hr Eigenthum wurde ihnen zu dem Ende bestätiget. Um den Bischofen einen Einfluß zu verschaffen, der dem gleich fomme, welchen die Menge ber Angehörigen und Anechte ben Großen gab, wurden fie Schutherren ber Freigelaffenen; fie batten teine Entfehung von ihrer Burbe au befürchten, fo lang fie bie Gefebe bes Reichs und ber Rirche bielten. Reber freie Mann wurde durch seines Gleichen, und so gerichtet, wie seine Richter in abnlichem Kalle felbst; Niemand mochte in einem Land, aus dem er nicht geburtig war (begen hertommen er nicht fannte) ju politifdem Birtungetreife gelangen.

Bon dem an wurde der Keldbau rubiger; das Konigreich erhob fich au einem, feit vielen Jahren nie gefehenen Glang; mitten unter den Barbaren blubeten bie fcon bebaarten 1) Kranten obne Rurcht vor den geschwächten Stämmen ber Leutfden (rubig besuchten die Sachsen die Martte von St. Denve), por den fernen, getheilten Slawen, ben ichmadern Beftgothen und burch bie Alven gefonderten Langobarben.

### Cavitel 6.

#### Die Westgothen in Spanien.

Bis auf Dietrich II, desjenigen Sohn, welcher in Bertheibigung der Abendlander gegen Attila fiel, war Toulouse der hauptsis des westgothischen Reichs; in Spanien waren die Allemannen die ftarifte Ration; überhaupt ftellten fich einer vollfommenen Eroberung durch bie Beftgothen abnliche, auf Localverhaltniffe antom= menbe Umftande entgegen, wodurch Spanien bundert einundfiebengig Jahre, ohne 210 - vollige Unterwerfung, die Baffen Rome geubt batte. Sundert einundfiebengig Nabre verfloffen auch von der Anfunft Abolphs in Catalonien, bis Ronig Leuwigith in Braga ben letten allemannischen Konig Anbefa gefangen befam, und nun bie gange Salbinfel ben westgothischen Ehron verehrte. Grangen hatte Spanien burch bie Ratur befommen; die Umftanbe verhinderten zwolfhundert Jahre die Benubung biefes Bortheils; eine Zeit mar gewesen, wo, unter Eurich, die Westgothen ihre herrichaft in Gallien auszubreiten auf dem Wege maren; auch blieben bie füblichften Gegenben in ibrer Macht.

Aber nie mar ein Bablreich größeren Erschütterungen ausgesett. In 127 Sabren batte Leuwigild fiebenzehn Nachfolger, beren fieben gemiffermaßen von feinem Saufe, alle übrigen burch gewaltsame Umftande Konige waren. Die Leibenschaften ber Giferfucht und Rache ubten mehr ale irgendwo ihr unseliges Spiel. Der Con ber Sitten trug biegu bei; bie Gebote ber Rirde ober burch ihren Ginfiuß bewirtte Gefebe waren auch bazumal in Spanien fürchterlich. Die Großen hatten einen, bie geringeren Stande berabfebenden Sinu, welcher fie auch gegen ben Rouig rebels lifder machte. Das Bolt batte Gefallen an Blut, und nur fur Leibenfcaften ungemeine Beharrlichfeit. Regerhaß wurde von ber Geiftlichfeit um fo mehr eingepragt, je milbere Geschopfe ber fpanischen Ginbildungefraft auch zu Berwirrung ber Glaubensform erfchienen waren. Es wurde ein burch tleine Beobachtungen mub:

39. n. Chr. 414. 585.

<sup>1)</sup> Grimosi; tricoracati; Childb. Chron. Casin.

sainer, burch Pracht imponirender Gottesbienst mit überspannten Uebungen eingeführt. Billig nennt Montesquien die westgothischen Gesehe kindisch, falsch gesehen, unwissend, zwedwidrig, voll Rhetorik und leer an Sinn, unbedeutend in ihrem In-halt, riesenmäßig im Bortrage. Unter König Sisenand wurden sie zu Toledo in Ordnung gebracht; der durch Anianus, Canzlar Alarichs II, in Uebung gekommene Theodossanische Cober, die Hertommen, die Verordnungen, waren ihre Omelle. Nachmals resormirte sie Bermudo II; der britte König dieses Namens vermehrte sie noch. Unter dem zweiten Bermudo erhielt das kanonische Recht bürgerliches Anssehe.

#### Capitel 7.

#### Die Angelfachsen in Britannien.

Längst hatten die mralten Einwohner Englandes in dem außersten Sebirge Sicherheit für ihre Freiheit gesucht, und behaupteten sie durch die Uebung des Krieges, wozu die Scoten ibnen immer Gelegenheit gaben. Die hebribischen Infeln dienten den Iren und Scoten, wie den Persern und Griechen die im ägeischen Meere.

Die erften belgischen Britten, in den fudlichen Theilen ber Infel, verloren burch die Romer ihre Unabhangigteit und die zu herstellung derfelben erforderliche Sittentraft. Gedrängt zu Baffer und Lande sahen sie fich in der Nothwendigteit, einen sächsischen Stamm (wir sahen auch sonst fachliche Seefahrer furchtbar) zu Bulfe zu rufen.

Die Englander kamen nach Britannien mit altteutscher Einfalt und Robbeit. hengist und (wie denn das Land von mehreren, nach und nach, eingenommen wurde) alle Stämme hielten über ihren Sitten besto mehr, je weniger die insulazische Lage Bermischung mit andern Bollern zuließ. Eine Baterlandsliebe und einen Freiheitsgeist empfingen sie, der die Schwächen aller mittelmäßigen, die Verlegenheiten aller unternehmenden Regierungen, die Folgen der verschiedenen Manier zu denken, die Neigungen des Adels und der Gemeinen, sechshundert Jahre bermitte, dis nach diesem langen Kampf eine Regierung entstand, welche die verschiedenen Wortheile der Verschlienen Wortheile der Berfassungen so lange vereinigen und ihre Nachtheile vermeiben wird, als der Handelsgeist nicht endlich einst eine Denkungsart hervordringt, mit welcher die Selbstausopferungen der Vaterlandsliebe nicht mehr bestehen tonnten. Sie erhielt des Staates Daseyn und Leben.

Im Nebrigen waren in England sieben Regierungen, ihre Unterthanen meist Sachsen ober Britten, welchen ihre Umstände die Entsernung nicht erlaubten; die übrigen Britten retteten sich in die Berge von Wales; über das Meer zogen sie, um ihr Schickfal mit Armorita zu theilen, welchem Lande sie ihren Namen mitbrachten.

Das eigentliche England war in Cente und Grafichaften (lang vor Alfred) eingetheilt. Jede Abtheilung hatte ihr, den Obern verantwortliches, Saupt; alle waren bem Könige unterthan. Wierzig Namen solcher Grafschaften dienen noch zur Eintheilung des Landes. Es gibt große Stadte, die zu teiner Grafschaft pflichtig sind, Landschaften, die teinem Bischof, sondern dem König die Zehenten geben; weil bei Abtheilung der Grafschaften jene Stadte nicht gebaut, und, als Kirchsprengel vertheilt wurden, jene Landschaften uicht angebaut waren. In dem unterscheidet sich bie englische Berfassung, daß man fur das Alterthum die Edrsucht batte, lieber

Unvolltommenheiten zu bulben, als fein ehrwurdiges Bild anzutaften; biefes lief eine auf hertommen gegründete Freiheit nicht zu.

Jebe Landesgegend wählte ihren Borsteher; schon damals mußte die Begierde nach einem Wirkungstreise durch populäre Manieren ihren Weg suchen. Gesetze gab der König nach dem Rathe der Stoßen und Weisen. Lehtere behielten lang einen Eindruck altrömischer Wissenschaften, eine gewisse Borliebe für Kenntussse; als wenn die Musen die Lande der Freiheit suchten! Dieser Nationafrath versammelte sich ordentlicher Weise jährlich zweimal. Freie Männer hatten die Stelle, welche in den Urkunden durch den Namen das Volk bezeichnet wird. Die in diesen Zeiten ausgesprochenen Urtheile wurden die Muster und Anfänge des Landesgesetzes (common law), der Ueberlieferung ursprünglicher Sitten und Rechte, wie sie in jedem Fall durch zwölf Männer von dem Stande des Bellagten erklart wird. Diese Urtheile waren von Alters her das geliebte Gese, das Pfand englischer Freiheit, weil es von den ältesten Zeiten hertömmt; indes Gewalt und List späterhin verordneten, was die englischen Sitten nicht mit sich bringen.

Bie bei einem Bolt Berfaffung, Sitten und Religion fo oft fich verandern, und bei allen biefen Beranderungen die Freiheitsliebe ihm doch inbariren, und es bei jebem Anlag Proben berfelben geben; wie diefer allgemeine Sang, durch alle Privatintereffen erhöhet, in teinem Puntte etwas Hebertriebenes, wohl aber in bem gangen Staatsgebaube bas Gleichgewicht hervorbringen; wie biefer unabbanaige Beift ben Ronig, burch ein Parlament, und letteres burch ben Konig, und iebe Rammer burch bie andere einschränfen, und wie biefe vielfältigen, ftarten Banbe bem Kreiheitefinne aller Burger einen hohen Schwung geben mochten, diefe icone große Aufgabe findet ihre Auflofung in der Gefchichte Englande. Wenn man die alten Albionen in den calebonischen Sugeln, wenn man in Wales die Britten, wenn man bie Englander felbft alle von gleichem Geift befeelt fiebt, follte man nicht eine bestebenbe, immer wirtfame Urfache vermuthen, welche ben Charatter befiegt hatte, den biefe Wolter von außen ber brachten! Die wir die Gefete der Ginefer, Ins dier, Aegyptier, einer Reihe von Jahrhunderten und Beränderungen widerstehen, die Gefebe Lyturge ju dem rauben Rufe bee Lavgetus im Berbaltniffe gefeben baben, wie die Carthaginenfer und Romer durch Localumstande wurden, mas fie mit fo vielem Ruhme gewesen, wie wir die teutschen Sitten im Land perenniren, in Spanien gang anders, in Kranfreich lebhafter entwidelt faben., fo burfte die brittifche Infel ju einem Lande ber Kreiheit bestimmt fenn. Schonere Kruchte gibt ein marmeres Alima, ein talteres noch ausbaurenbere Rorper: aber jenes entnernt feine Boller, biefes lehrt auch Dienstbarfeit bulben : bas englifde balt ein gludliches Mittel, auch die Berfaffung bat nichts Uebertriebenes.

Das ganze mitternachtliche Land war noch unbefannt. Raum schimmert nach und nach einige helle hervor, nicht wie von Sonnenlicht, nur wie Nordschein. Scandinavien, Rufland, Sarmatien, Gepidenland, bis an die Granze bes morgensländischen Raiferthums, liegen unter dieser Nacht.

## Capitel 8.

## Ronftantinopel.

n. Cor. Bu Konftantinopel war Artabius, Cohn bes großen Theodosius, bas Spiel 395. treuiofer Minister und einer prapotenten Gemahlin. Der zweite Theodosius ver-

mochte Monchen und Verschnittenen nicht zu gebieten; wie hatte er sich bursen einfallen lassen, Attila zu widerstehen! Sein Glud war, daß in dem trastvollen Reich der Perser Jehdebschard herrschte, welchem Arkadius nicht gezweiselt haben soll, die unmundigen Jahre des Prinzen zu gewissenhaftem Schuhe zu empfehlen; in der That begünstigte dieser König die Ehristen auf eine Weise, welche bei den Borstehern seiner Landesreligion den nachtheiligsten Eindruck machte. Der folgende Konig, Bahram, den die Perser erheben, die Christen verwunschen, schwäckte durch Verfolgung der lehtern sich selbst.

Rubig überließ sich Theodosius dem Hofe, der Gelehrsamteit, dem geliebten Ehrpsaphins, der Jagd; ruhmwurdig durch die alteste, auf uns getommene Sammalung romischer Geset; aber gemißbraucht von dem Geiste der Zeit, über den er nicht wußte sich empor zu schwingen, und der ihn in die Sslaverei der Leidenschaft stolzer Priester hinris. Gleicher Schmach, wie die Rauberspnode, in seinen letten Tagen war die frühere Ephesinische Kirchenversammlung würdig, worin der heftigste aller Pralaten i jede Gewaltsamseit und Niederträchtigkeit wider Nestorius glücklich in Bewegung sette!

Noch war die Kirche durch die Folgen erschüttert, als des Raisers weise Schwester, Pulcheria, den Thron und sich dem verdienstvollen Krieger Marcianus n. Ger. vertraute, und in Chalcedon gegen Eutyches eine nicht weniger traurige Kirchen: \*\* Versammlung hielt: nicht als wären die Nerbrechen jener Ephesinischen (welches kaum möglich scheint) übertroffen worden, sondern weil sie zu Beunruhigung der Gemeinden eine neue Veranlassung wurde. In den vier Concilien zu Nicaa, Konstantinopel (der ältere Kheodossus ließ dieses halten), Ephesus und Chalcedon wollten leidenschaftliche Priester die Unergründlichseiten der Gottheit, und sohne Sprachtenntniß, noch Geschmach den Sinn hoher Stellen der heiligen Schrift bestimmen. Durch diese Ablentung der Ausmertsamseit von dem Wahren und Suten, welches zu lieben und üben uns gegeben ist, wurde der Zweck Jesu entstellt, und erlag der Gesst in Allem blinder Andetung unverständlicher Dinge.

Nach Marcianus führte Leo eine durch Undant gegen Afpar, dem er sie schuldign. Ehr. war, geschändete Regierung. Da Hofparteien und Kirchensachen die Hauptbeschäf-45%. tigungen waren, wurde, als Nom das Kaiserthum verlor, hier Zeno, sein Eidam n. Shr. entthront, und als Chlodwig das Reich der Franken gründete, der Orient von dem 474. hergestellten Zeno durch ein Religionsedict geärgert. Auch des Kaisers Anastasius n. Shr. gute Eigenschaften unterlagen dem Trieb, entschieden zu wollen, was er hätte sollen 49%. lassen fallen. Aber selbst Justinus, der biedere, unwissende Krieger, zog beinahe 166. den Katholischen in Italien eine Verfolgung zu, weil er in den Arianern die Glaubensgenossen des ostgothischen Dietrichs drücke. Durchaus wollten diese Kaiser die Verschiedenheit menschlicher Borstellungsarten über unerforschliche Dinge, denen sie Wichtigkeit gaben, Einer unverständlichen Form unterwerfen.

Auch Justinianus (indeß auf seinen Befehl die gelehrtesten Manner das romischen. Ebr. Recht in möglichster Bollständigkeit sammelten, indeß Belisarius den großen Khosen Sposen Mushirwan von Bergrößerung des persischen Reichs abhielt, Afrika eroberte und in Italien dem Narses Lorbeeren bereitete) lebte meist für den Hof, den er mit Burde zierte, aber durch zweierlei Parteiungen, in der Kirche und auf dem Schauplat, verwirren ließ. Man kann ihm ein Gesühl für Größe, besonders in berrlichen Gesbauden, nicht absprechen, aber daß er durch öffentliches Glud und blübende Unters

<sup>1)</sup> Enrillus von Alexandrien.

p. Mullers Mug. Beichichte.

### 226 Bud XI. Allmähliche Ginrichtung ber barbarifden Volker.

thanen achte Rraft hergestellt hatte, biefes Lob wird von der Erfahrung seiner letten Beiten und von den Schickfalen feiner Thronfolger widersprochen.

m. Chr. Wie unter ihm die Kaiserin Theodora, so übte Sophia unter Justinus II ge-5.65. schäftschäblichen Einstuß. Durch ihn wurde Narses beleidiget und Italien größtenn. Chr. theils versoren. Traurig endigte der gutmeinende Kaiser, nachdem er dem Reich 578. den tapsern, wohlthätigen Liberius gab, welchem zu früh der edle Kriegsmann n. Chr. Mauritius folgte. Es scheint, daß diesem der Sehorsam gebietende Seist und in 568. der obersten Gewalt hervorleuchtende Eigenschaften gesehlt. Der Chan der Awaren schug sein (nicht von ihm) übel angesührtes Heer; als der Kaiser, wie jener alte Senat, verschmähete, die, welche sich ergeben hatten, zu lösen, bediente sich dieses Borwandes Pholas, die der Kriegszucht ungewohnte Schaar auszureizen. Diese n. Chr. einige Karte tostete dem gutigen Kursten und seinem ganzen Kause das Leben.

Leicht sturzte der Jungling Heraklius den durch alle Laster abscheulichen Thron 1. Edr. des Mörders: nicht so leicht war die Rettung des Neichs von dem Perser, dessen siegereiche Schaaren der Hauptstadt sichtbar wurden. Aber Heraklius half durch seine Gegenwart; ihr wich das letzte Gluck der sassandischen Könige. Obwohl die damaligen Menschen an diesem Kaiser sehr tadelten, daß er in einem verdotenen Grade geheirathet, und daß er in der Frage über die Einheit des Willens beider Naturen in Christo sich von dem Seist geweiheter Formeln entsernt, dennoch würde er seine Verwaltung mit größtem Ruhme und Gluck geendiget haben, wenn das Schickal nicht eine Nation bewegt hatte, welche noch nie in Revolutionen der Menscheit eine Kolle gespielt, einsmals blisschnell ausging, entstammte, und, auch da sie sich nachmals wieder in friedsame uralte Freiheit einschräfte, ihre Neligion und viele Wirfungen über Sitten und Kerrschaft binterließ.

## Zwölftes Buch.

Von dem Arsprung der mohammedanischen Religion und von der Errichtung des arabischen Reichs.

(Rach Christus 622 — 732.)

## Capitel 1.

#### Arabien.

parabien, bas Abendland, wurde von den Chalddern so genannt, welchen die oberen Busten gegen Abend liegen; Saracenen hießen die Bustenbewohner bei ben Sprern, als Morgenlander. Der Name Barbar, Sohn der Buste, war urstruglich, und ein Nuhm; sie verschmahen die Stadte. Zwei tief in das Land gehende Meeresbuchten bilden die Halbinsel Arabien; die Buste erstreckt sich zwischen dem Neich der Perser und Kömer hinauf. Das ganze Land wird auf fünfzundfünfzigtausend Quadratmeilen geschäht.

Die Bufte zeigt tobte Natur; unaufgehalten brennt von immer trodenem himmel bie Sonne, die nacten Soben scheinen durch die Winde geschunden, und dfinen unermestliche Aussichten, wo fein Schatte den Wanderer erquick, wo an teinem Gegenstande sein Auge rubet; unübersehbar zwischen ihm und aller lebenden Ereatur ausgebreiteter Raum stellt sich dar; selten im Schatten einsamer Palmwälden ein bald im Sande versiegender Bach. Nur der Araber tennt solche Rastepläge; nur er bewohnt sie; frei, in übersüssiger Bestiedigung seiner einsachen Beschrissis hieber sihrt er Staven und Schate, die er von Karawanen erbeutet, welche mit den Lenten des großen Emirs der Wüsste sich in Seleitsstreitigseiten einzulassen die Unvorsichtigseit batten.

Diese Inseln im Sandmeer zu nerbinden, taugt nur das Ramel: wie die Einwohner, so lernt von Jugend auf dieses Thier Durst, Hunger und Schlastosigeteit ertragen; brei, vierhundert Stunden durchrennt es, ohne in acht oder zehn Tagen mehr als Einmal zu trinten, und, außer wenigen Disteln, Wermuthwurzeln und Nesseln, in vierundzwanzig Stunden etwas zu genießen; bis dreizehn Sentner trägt es, Wochen lang, unabgepactt; in ihm ist des Arabers Sicherheit, Neichthum, treuester Letensgefährte; indem es die gedoppelte Last eines Maulesels trägt, ist es genügsamer als der Esel, milchreich, wie die beste Auh, schmachaft, wie Kalbsliesh, im Werth seiner Haarwolle mit den Schafen wetteisernd; sein Miss dient sur Prennholz, sein Harn zu Salmiat; ein Wint regiert seinen Schritt, ein Lied erneuert seine Krast.

Am Cuphrat, unter Obstgarten, behnt sich in langer Strede der Sauptsteden der Buste, die uralte Anah; wo der große Emir der Bedwinen 1), zu bestimmten Beiten den Sis aufschlägt. Nämlich mehrere Familien gehorchen dem Borsteber der edelsten und reichsten, als Scheich; alle Scheichs in ihren Sändeln dem beschüßenden Groß-Emir. Sein Lager ist eine ungemein regelmäßige, bewegliche Stadt, alle Gassen laufen bei dem Gezelte seiner Bohnung zusammen. Ihm bezahlen die Reisenden für sichern, freien Durchzug eine Gabe.

Die berühmten Schulen und handelsstädte Aufa und Bassora liegen an der Granze der Buste. Viele Namen der Stämme erinnern an Moses, an hiob. Der einige furchtbare Feind ist Samum, der Engel des Lodes, ein aus den Busten sich erhebender, schwestlichter Bind, bessen Flamme alle begegnenden Thiere und Menschen erstickt: durch Arabien und Afrika ist er bis in Spanien fuhlbar.

Bon bem petraischen Arabien, bem bie Stadt Selah, griechisch Petra, ben Namen gab, ist im neunten Buche gehandelt worden. Unfern ber arabischen Bucht liegen bie Prophetenstädte Medinat al-Nabi und Melfa.

Bon Jemen oder dem gludseligen Arabien sind nur die Kusten genau bekannt. Man weiß, daß es von einem freien, muntern, edlen Bolt bewohnt ist, welches bei heerben, bei Garten, wo die Weihrauchpflanze, der Balsam, der Jimmt, Casia und Kassee wächst, in stolzer Unabhängigkeit lebt. Nach den vornehmsten Städten sind Wege gebahnt; um dieselben bis auf die Gipfel der Berge ist Cultur. Bon einem Gesträuch, wie die Wachholderstaude, wird Lebonah, Weihrauch? gesammelt, welcher von Indien bis zu und die Tempel durchdämpst. Bon einer, aus habesch (so glaubt man) auf die Berge Jemend verpflanzten Staude wird der Bohnentrant (Kahweh, Kassee) bereitet. Wie wenig vermuthete der Arzt Prosper Alpinus, da er ihn um das Jahr 1583 in Aegypten beschrieb und für den Wagen empfahl, daß er in wenigen Geschlechtaltern das Lieblingsgetränke von Europa, von dem Serail des Großherrn der Lurten bis in die Alpenhitten Bedursniß, eine Quelle vieler guten und bösen Dinge sepn, und die Aerzte wider seinen Mißbrauch schreiben würden!

Eben bieses Arabien ist an ben edelsten Pserben so reich, daß, wenn jedes Thier sein Baterland hat, wo es von ber besten Eigenschaft ist, das Pferd wohl aus diesem Lande ursprünglich sepn mag. De schön, nur nicht so groß als in Afrika ist es bei den Arabern, schnell wie Straußen, eigentlich nur für die Jagd. Eine Elasse der arabischen Pferde ist mit urkundlichen, weit hinaufreichenden Geschlechtrezistern versehen; eine andere wird von zufälliger Begattung verschiedener Nacen erzeuget. Sie sind Lag und Nacht Gesellschaft für den Araber, der sur ihre Reinlichkeit äußerst sorg; sie stehen den Lag über gesattelt, Nachts fressen sie; alle Stutereien der Morgensänder und Afrikaner werden von hier angepflangt.

Die Rufte Jemens lauft an ber arabifden Bucht nach ber Meerenge Manbab. In ber Rabe liegt Otab, wo in alten Beiten Dichter um ben Preis der Lieder tampften. hier liegt von Garten und Raffeemalben umringt, Mola, Mittelpunkt

<sup>1)</sup> Der Buftebemobner.

<sup>2)</sup> Rebonah bezeichnet bas weiße Sart.

<sup>5)</sup> Du Four, traité du Casé à la Haye 1685. Linnei Amoenit. VI.

<sup>4)</sup> Buffon u. a. Bon biefer Meinung bin ich ganglich abgegangen, und halte durchaus nicht mehr Arabien, fondern das Conigreich Sutu, oder fonft eine im Guben oder Weften Wegyptens gelegene afrifanische Gegend fur das wahrscheinlichere Baterland.

bes hanbels, die vornehmste Jollstadt Jemens. Naher ber Spihe ber halbinsel, burch Lage und hasen besonders wichtig und schon, liegt Aben auf einer Erdzunge an dem Fuß hoher Felsen; diesen Ort besuchten die Griechen und Romer; sie suchten Specereien auch auf der Ruste von habramaut; auf Socotora, die Aloe; Mara und Oman waren weniger bekannt.

Von den Versuchen der Hebraer, zu Tadmor') in der Wiste, zu Thiphsach am Euphrat, Städte anzulegen, wodurch die von Gilead weithin weidenden Hirten Schutz sinden mochten; von den Unternehmungen aus den Hasen Elath und Eziongeber ist, wie von den Handelscolonien der Phonicier in der persischen Meeresducht, anderwärts erwähnt worden. Das innere Arabien blied unbesucht. Hier herrschten aus Sada die Tobbah durch das Ansehen der Geset, ohne Nachtheil der Freiheit, über tapsere Horden; in ihrem Palast morgenländisch verschloffen, von Verschnittenen umgeben, übten sie wohlthätige Richtermacht; für die Landwehre hatte die Natur gesorgt. In den Sagen ist der Name der Königin Baltis, welche die Weisheit Salomons bewundert, und einen Sohn von ihm geboren habe, den Stammherrn des in Habesch regierenden Negusch.

Im Nordwest über ihrer Stadt (welche auch Mareb hieß) war in einem hoche liegenden Thal eine Basserbehaltniß, von deren Mauer noch gewaltige Trummer liegen; diese versah die Hauptstadt und bewässerte ihre Gärten; hundert Kuß tief stand das Basser, Palaste waren über den Mauern errichtet; Vergnugen und Neich; thum zierte die Stadt. In einer Nacht (man glaubt, in den Zeiten Tiberius Casars) brach die Mauer, berabsturzende Wasser vertilgten die Stadt. Von diesem Zusall wurden die Jahre gezählt.

Bergeblich trachtete Alexander nach der Herrschaft Arabiens, vergeblich warenbie Bersuche der Römer. Eine griechische Colonie auf Socotora soll sich noch in den Bergen der Insel unterscheiden. Als Anastasius I zu Konstantinopel Kaiser war, und Naowasch, König von Hampar in Jemen, ein Jude im Glauben, die Ehristen verfolgte, wurden die Araber durch den Negusch von Habesch, einen Ehristen, überwunden; Naowasch, Unterwersung verschmähend, stürzte sich in das Meer. Bon dem an beherrschte der Sieger Jemen durch Statthalter.

Der Unfall Arabiens war von keiner Dauer, aber groß bis auf biefen Tag sein Einstuß auf uns. Die Eroberer brachten aus dem giftigen Afrika Kinderblattern zu den Arabern; der Handel verbreitete sie durch die Welt; anfangs mit fürchterlicher Verwüstung, seltenen Ausbrüchen. She das Jahrhundert versioß, kamen sie nach Italien, in unser Burgundien?), bis nach Teutschland.

## Capitel 2.

#### Mohammed.

In ben Beiten biefer Unordnung, als die Baffen des Negusch und Khosen Rushirwand 3) die Freibeit Arabiens schmälerten, in dem 570sten Jahre unserer Beitrechnung, wurde Mohammed geboren; von einem Hause, das viele Borsteher dem Lande, viele Unternehmer der Handelschaft gegeben. Der fruhverstorbene Ab-

<sup>1)</sup> Palmpra.

<sup>2)</sup> Bo bas Buch gefchrieben ift, bem biefes Bruchflud angebort.

<sup>5)</sup> Ronigs ber Perfet von 528 bis 578.

ballah, fein Bater, hinterließ feiner Mutter, ber Jubin Emina, funf Ramele und eine Glavin.

Bon Jugend auf zeigte der Jüngling Nachdenten und feurige Einbildungstraft; wohlthätig war er über Bermögen; mitleibig; für Freundschaft empfindlich; febr ber Bolluft zugethan. Im Aeußerlichen hatte Mohammed jenen die Morgenländer auszeichnenden Ernst, Burde im Gang. Peiterleit, etwas Einnehmendes in den Bugen seines Antliges. Er war mittlerer Größe, seine Glieder in dem besten Ebenmaaß, seine Nase hervorspringend, seine Bahne sehr weiß.

In seinem zwanzigsten Jahr trug er mit seinem Stamme, ben Koreispiten, beilige Waffen gegen Rauber, welche die Wallfahrt nach Metla storten. Seit uralten Zeiten war der schwarze Stein, die Kaaba, in dem großen Thurme Saba des Sohnes Shus, Gegenstand der Verehrung; sie soll die Erde, die Mutter von Allem, der Urstoff, um den sich das Chaos ordnete, sepn; und noch ist sie den Morgenländern beilig.

Funf Jahre nach biefem gog er als Raufmann, für die Geschäfte ber reichen Bittme Chadibica, auf den Martt von Damastus. Sein Geift, seine Geschicklicheleit gesielen ber Bittme, sie heirathete ibn. So lang sie lebte, bewies er ihr bant-bare Ehrfurcht und Treue.

Mohammed sah mit Schmerz ben Verfall bes Baterlandes, wie es von ben alten Sitten hinuntersant, fremde sich angewöhnte. Er wußte von seiner Mutter, daß die Juden dem Retter Ifraels entgegen sahen; er hatte von ben Christen gehört, wie Jesus denen, die ihn lieben, einen in alle Wahrheit leitenden Tröster dersprochen. Sein Gesuhl überzeugte ihn, daß Er der sep, dessen die Wölter ben. In dem vierzigsten Jahr seines Alters erschien die Nacht der Natheschen. In dem vierzigsten Jahr seines Alters erschien die Nacht der Natheschen sies dit se Gottes, die seiner der obersten Engel, ihn (so glaubte, so sagte er) zum Propheten des Höchsten berief. Dieses erzählte er der Chadibscha, und Waraka, seinem Better; sein Spruch war Feuer, er entstammte, sie schwuren: "Bei dem, in bessen hand die Seele der Chadibscha und Warakas ist! Mohammed "ist Prophet."

hierauf glaubte ber junge All, Entel bes Fursten Abu Taleb, ber Erste ber Beugen; Mohammed gab ihm feine Tochter. Rach biesem fiel ber verehrte Greis, Abubefr, ber Gerechte, ibm bei.

Oft wenn die fallende Sucht ihn ergriff, vermeinte er, den Engel zu horen. In Redlichkeit fing der Prophet an, von seiner Sehertrast getäuscht; Sewalt und List halsen aussuhren, was er gottlich und löblich fand. Er gedachte, dem Aufseher des heitigen Steins in seiner Burde zu folgen; aber der Parteigeist erhob eine, seinen Tagen drohende, Aufruhr. Bertleidet, verfolgt, entsich Mohammed durch die Palmenwälder von Metta nach Jatreb, wo Juden ihm die Ersten der Stadt gewonnen. Bon demselbigen Tag, dem sechzehnten Julius des 622sten Jahres (das ist die Hedscha) werden bei den Mossemin die Jahre gerechnet; 3) Omar gebot dieses in dem Jahr 639. Jatred wurde Prophetenstadt (Medinat=al=Rabj) genannt. Runsbundert Schüler nahmen ihn aus.

Das ift aber ber 361am, die Religion, die er gab : bag ein einiger Gott und Mobammed fein Prophet ift, burch ben bas Gefes Mofis und Jesu bie Billenbung

<sup>1)</sup> Den Paraffet.

<sup>2)</sup> So beißt fie ben Moffemin.

<sup>5)</sup> Ober vielmehr von bem 68 Kage frubern Anfang bes bamaligen Jahres.

erwarb. Nicht eine neue Lehre gab er, fonbern eine ben Begriffen, Borurtbeilen und Reigungen ber morgenlandischen Boller angemeffene Ausmalung ber Lebre, bie fo alt ift, als bie Belt. Beiter gab er bas Gebot vieler Bafdungen, ben Sitten und Bedurfniffen warmer Lander gemaß; bas Gebot funf taglicher Gebete. auf daß ber Menich über fich und die sinnliche Welt fich emporichwingen lerne; bie Mamabhaufaften; bas Almofen eines hunderteften Theile vom Bermogen; die Wallfahrt nach Meffa, wie von diesem Allem die Anlage oder Sitte ichon war. So ift die Untersagung bes Weins und Someinfleisches, die Beschneibung, die Reier bes Rreitages, theile alter, theile neuer, ober angerathen, mehr ale geboten. Er gab ben Umftanden gemaße Gefete, eine Religion für Lander, welchen bie Barme und Sobeit bee Belame großern Ginbrud machte, ale bie Streitfragen ber bamaligen Theologen ber driftlichen Kirche. Die Begeisterung theilte fich mit, und erhob bie Blaubigen über alle Sichtbarleit, über alle Macht verganglicher Dinge, über ben Tod felbft. Gleichwie ber Aberglaube die Unterthanen des griechischen Raiferthums nieberschlug, so entbrannte ber Araber burch die bobe Einfalt seiner, die Leibenichaften meniger einschräntenben Lebre.

Ihre erste Kraft murbe in dem Krieg offenbar, durch den der Prophet seine Feinde zu Mella unterwarf. Un dem Orte Bedr (noch beten allba wallfahrtende Mossemin) erhielt er den ersten Sieg; und selig murde gepriesen, wer für seinen Glauben gestorben; gingen diese nicht ein in die ewige Wollust schon bewässerter, schattichter Garten, zum unaussprechlichen Genusse der schwarzäugichten Jungfrauen! duftete nicht das Wasser der Paradiesetrosen ihnen aus den Perlmutterschalen der himmlischen Junglinge entgegen!

Nach der Eroberung von Metta erging sein Gebot an den Kaiser Heratlius von Konstantinopel, an Khosto Parwiz, den König der Perser, an die arabischen Emire, den Negusch, den Statthalter Megyptens: "Im Namen dessen, der Himmel und "Erde, und von Ewisteit her, auf ewige Zeiten, den Islam hervorgebracht hat, "glaubet an Mohammed, Lehrer des göttlichen, allgemeinen Gesehes." Willig hörte Arabien, und nahm an, wie er die Lehren der Bater erneuerte. Gegen Unglaubige zog der Feldhauptmann Chalid an der Spipe von dreitausend, und erschulg zwanzigtausend Mann. In der Sache des Herrn des Himmels und der Erde sand keine Turcht statt; besonders weil der Prophet den Glauben gab, daß das Ziel des Lebens Jedem durch unwiderstehlichen Rathschluß der Vorsehung von Ewigkeit durchaus bestimmt ist.

Als Meffa gehorchte, als Arabien anbetete, gebot Mohammed, in alle Lande ben Islam zu bringen, burch Waffen ober Glauben die Nationen zu vereinigen. Er, vergiftet, wie man glaubt, in dem dreiundsechzigsten Jahr seines Alters, ging hinüber zu bem Ewigen, deffen Ginheit und Allerbarmung er durch die Muhe seines ganzen Lebens zum Glauben und Gefühl der größern Halfte ber alten Welt gemacht batte.

## Capitel 3.

### Das Reich ber Araber.

Als Ali, ber erste ber Glaubigen, bem Propheten, seinem Schwiegervater zu folgen vermeinte, verhinderte dieses Ajesba, eine der Wittwen, die einst von Ali beleibiget worden war; so, daß die meisten Stimmen Abubekt, ihren Bater, zum Chalifen (Nachfolger) ernannten. Der Prophet wurde in einem Sarg von schnee-

weißem Marmor beigesetht. Seine Gesichter und Offenbarungen wurden aufgezeichenet, auf daß die Ueberlieferung festen Grund bekomme. Das ist der Koran: durch die Wichtigkeit seines Inhaltes, die Erhabenheit seiner Darstellungen, die Reinheit seines Ausbrucks, sowohl das heilige als classische Buch der Moslemin.

Indes biese Beschäftigung ben Shalifen einnahm, eroberte Chalid alles von dem Ligris und Euphrat bis an das mittellandische Meer liegende Land; funftehalbtausend Gläubige gründeten das grabische Reich. Dieser Feldhauptmann und Amru bewiesen die Kraft einer in dem hirtenleben abgehärteten, durch Religion begeisterten Nation; eine sich selber bald verzehrende Flamme schien Grundseste ihres Reichs; aber es blieb; durch innige Verhältniß zu Land und Bolt, alten Meinungen und ewigen Leidenschaften.

Der große Rhofru Parwiz, der Perfer, der Schrecken der Kaifer, der das mahre Kreuz von Jerusalem entführt hatte, war nach fast vierzigiähriger, dis auf die letten Jahre siegreichen Regierung durch Shirujeh, seinen Sohn umgekommen; im Meich der Sassaniden herrschte Berwirrung; in drei Jahren bestiegen zwölf Könige und Königinnen den Thron; und auf den Burgen der Großen erwachte ein unruhiger Freiheitssinn. Bu Konstantinopel herrschten unter der Larve abergläubischer Religiosität die Laster der Herrschlucht, des Parteigeistes, und eines verdorbenen Hoses.

Aber Chalid leitete das Feuer der Moslemin nach Regeln der Ordnung; alte Manner, Weiber, Kinder und Geistliche wurden geschont, nur nicht so nannte er Monche) das geschorne Satansgeschlecht. Sonst wurde den Christen, welche sich der Steuer unterzogen, Duldung und Schutz zugesichert. Daher, als nach dem Tod n. Chr. Abubefr's durch denseiben Einstuß der Ajesha Omar Fürst der Gläubigen (Emir el Mumenin) wurde, und den Chalid abrusen wollte, das heer diesem ergeben blieb, und er den Islam und die Waffen, Sprien herunter bis gegen die kleinasiatische Gränze trug.

Amru, der Sohn As, mandte fich gegen Aegopten. Seit Aegopten die Phan. Cbr. 689. raone verlor, mußte es meder die Freihelt berguftellen, noch die Berrichaft ju ertragen; gleichwie man immer bereit war, ben Keinben letterer beigutreten, so wurde auch dazumal der taiferliche Statthalter verlaffen. Da murde die alte Memphis verbrannt, Alexandria mit Sturm erobert, und, nach einer von Abulfarabich aufbewahrten Sage, ber Reft jener Archive bes menfchlichen Geschlechtes, jener Bucherfammlung ber Ptolemaer, vollends verbrannt. Amru wollte bas oftversuchte Wert vollenden, die das mittellandifde Meer von ber arabifden Bucht icheidende Landenge zu durchstechen; in der That glaubt man, bag, ba beibe Deere nicht gleich boch stehen, der Uebersturg der Baffer bes einen fur die umliegenden Lande verderblich fenn murbe; boch verbot Omar bie Unternehmung eigentlich barum, weil burch fie bie Prophetenstädte ben Alotten ber Ungläubigen juganglich murben. Oftwarts von Memphis baute Amru Kosthath, wovon die Ueberbleibsel in Alt=Cabira find. Es war eine Sitte der Araber, in ihren Eroberungen bas Andenten aller vorigen Dinge ju vertilgen, Allem eine neue Gestalt ju geben, und bas Lager ibred Reldherrn zur erften Stabt im ganbe ju machen.

Indes Aegypten ben Raifern entrissen wurde, lieferte einem andern arabischen Feldherrn König Dezbedicherb, ber Sassanibe, Nachfolger jener Saporn, jener Khostrus, welche ben Römern so oft furchtbar waren, nach andern Schlachten, die n. Chr. bei Meru, worin er ganzlich unterlag. Man erzählt von seinem endlichen Schickslas, 686. daß, indem ein Schissmann sich bitten ließ, ihn über einen Fluß zu sehen der

Konig ereilt und erschlagen worden sep; nach Anderen reigte der Werth feiner gol: n. Ger. benen Salotette und Armbande einen Muller in Segastan, bei dem er gehofft hatte, 651. verborgen zu seyn. Sein Sohn verlaffen, arm, für Unterwerfung zu voll von Selbst: gefühl, soll sich nach Sina gerettet haben.

Eppern und Rhobos wurden geplündert; die Schaaren brangen in den Taurus, in die nubische Wuste. Amru wurde von Osman, Omars Nachfolger, zurückberrusen, aber die Krieger ertlärten, wie sie in dem Fürsten der Gläubigen den Lehrer des Gesehes verehren, so im Krieg nur dem besten Feldberrn zu folgen. Die meisten Chalisen waren schwache Herren; aber das Reich, gegründet auf einen der Nation eingeprägten Glauben, blieb durch sich, unüberwindlich, so lang dieser Kraft bebielt.

Won Persien bis in die Sandwussen Rairwans erstreckte es sich, und noch stand ber Stuhl des Fürsten nicht seit. Als auf Osman Ali solgte, bewassnete die Wittwe n. Ebr. des Propheten die Schaaren gegen den Ersten der Gläubigen; sein geheiligter Stuhl Soos wurde von dem Weib erschüttert, und Romer und Perser zitterten vor der Fahne des Propheten. Ali wurde endlich zu Aufa ermordet, die Shitten ehren sein Grab n. Ebr. in einer Moschee unweit von dieser Stadt.

Die Shiten sind eine Partei, welche weber seine Vorsahren, noch seine Nachfolger als rechtmäßige Chalisen ertennt, und ein Heiligengeschlecht ehrt, das von ihm stamme, und aus welchem der lette, in dem 868sten Jahr unserer Zeitrechnung erborne Entel, Mohammed Montatar, verdorgen lebt, um am Ende der Lage als herr auszutreten. Dieses Glaubens ist Persien. Den ganzen Junius seiern die Shiten den Tod Ali, Hassand und Hossens, seiner Sohne: sie deweinen ihn bei Nacht; das Schauspiel der Schlachten und Ermordungen wird dargestellt; das Bild der blutenden Leichname durch die Gassen getragen, jeder lernt ihre Feinde, die Sunniten, verwünschen. Bon der letteren Secte sind die osmanischen Turten.

## Capitel 4.

## Surften der Glaubigen vom Saufe Ommia.

Der Stuhl des Propheten wurde erblich im Hause seines Oheims Ommia. Desselben Sohn, Abusosian, war Mohammeds bitterster Feind; henda, sein Beib, verzehrte das herz hamsa, eines der vornehmsten Gläubigen. Der Sohn dieser Eltern, Moawiah, da er den Fortgang des Propheten sah, erkannte, daß er von Gott tomme, wurde sein Berehrer und Feund, Statthalter eines Landes, und nach Ali's Tod und hassand Abdantung, Emir el Mumenju. So sehr er die Nation für den Glauben entstammte, so gut unterschied er das Jufällige vom Besentlichen; wie er denn Wein getrunken, sich in Seide gekleidet, und aus dem einsamen Messa den Stuhl der Lehre in das herrliche Damastus versest, bessen Gegend unter die vier Paradiese des Morgenlandes gezählt wird.

Einige in Afrika umherziehende Stamme baten Olbah, seinen Feldhauptmann, sie von der unerträglichen Berwaltung der Konstantinopolitanischen Katser zu befreien; welches Olbah gethan, und (fern von den Ueberbleibseln, doch) im Lande der alten n. Chr. Eprene, der Baterstadt so vieler Dichter und Beisen, sich durch die Stiftung von STL. Kairwan befestiget. Um Fuse eines wasserreichen Berges, umgeben von lachenden Uristen, in einem salzreichen Lande, nicht weit von der See, grundete er diese Stadt. Hierauf unterwarf Olbah in wenigen Jahren die nordafrikanische Kuste,

welche, als Carthago frei war, ben Romern brei punische Ariege getostet. Sinnlichteit und Einbildung erklarten sich für den Glauben, den er an der Spisse
n. Ger. der Schaaren lehrte. Die Königin Damia erhob sich als eine neue Dido; sie
692- wollte das Land frei machen, eroberte Carthago, schlug die Araber, verheerte (Italien
fühlte es) die tornreichen Gesilde, die Speicher Europens; in der Meinung, daß
der Feind nicht werde bestehen tonnen. Hassan, an der Spisse der Araber, rief
m. Ebr. alle Arast ihrer Begeisterung auf, und Carthago siel. Die Auste bis an die Meerenge wurde erobert.

#### Capitel 5.

## Die Araber in Spanien.

Noch herrichte in Spanien und im süblichen Frankreich die Nation der Westgothen, der zur Macht nichts abging, als die Wissenschaft des Gehorsams. Wir
faben ihren Thron durch Parteiung erschüttert: ihre Könige übten keine Tprannei;
sie batten die Factionen mehr schreden sollen. Als Nodrigo den König Wittha,
n. edr. der die Großen unter einer eisernen Nuthe hielt, vom Thron gestoßen und geblendet,
Ind ein spanischer Graf den arabischen Statthalter in Afrika, Musa Ebn Nasir,
über die Meerenge. Es ist gesagt worden, daß der Konig Rodrigo des Grasen
Schwester geschändet, aber wahrscheinlicher, daß der Anschlag eine Wirkung des
Parteigeistes war.

Im fiebenten Jahr bes Kurften ber Glaubigen Balid Ebn Abbulmalet gab Musa bem Kelbheren Carich oder Carif ein Seer von Argbern, Berbern (berum u Cor. giebenben Afrifanern) und Mauren. Do er über die Meerenge ging, erhebt fich 728. vierzebn bundert Kus über die Wasser ein gegen Oft und Nord senkelrechter, gegen bie Spibe von Europa fich berabziebender Rele. Diefen befestigte er; er ward Gebel Tarif, Gibraltar. Bon ba verbreitete er fic burd bas Land. Geftritten n Chr. wurde bei Reres. Don Robrigo, fur bie Krone und Freiheit und Religion ber 713. Weftgothen, ftritt gegen Carif und Dufa, ben Islam und bie Gewalt der Araber; lang und bart mar ber Rampf; belbenmuthig ftritt Robrigo; bis ber Berrather, ber bie Araber gerufen, und Oppas, Erzbifchof ju Gevilla, in ber hoffnung, daß bie Araber nur eine Partei gegen die andern begunftigen murben, ju bem Keind übergingen. Es fiel mit bem Adnig die Bluthe des heeres. Das Reich ber Weftgothen, getrennt, obne herrn, murbe unter bie herrichaft ber Araber gebracht. Won Meer zu Meer, über bas Ovrendengebirge, breiteten fie fie aus; Narbonne, Carcaffonne, bas Land bis an die Rhone, binauf nach Lpon, eroberten fier Biele alte blubende Stabte murben umgefehrt, neue errichtet. Sonft bestätigten sie bie Berfassung; nur, bas ber Rurft ber Glaubigen bie Stelle bes Ronigs einnahm. Die Nationalversammlungen, die Grafen, die Gerichte, die Geset blieben. Striften erhielten bie Religionefreiheit; nur, daß bem Islam nicht wiberfprochen werde. Die Abgabe oder Landsteuer mar ein zehenter Theil des Gintommens der Stabte und Lander, die fich ergaben; die Bezwungenen waren zu einem Funftheil perbunden; bas eine und andere wurde dem Statthalter bes Chalifen gegeben.

Die Westgothen vermochten das Gebot nicht zu ertragen, daß sie den Glauben der Ueberwinder unwiderlegt lassen, die Krone des Martyrthums nicht erwerben sollten; die Bischose hatten Rube, diese Begierden zu mäßigen. Einige, die alle Unterwerfung verschmäheten, edle Manner und Sohne der Edlen, siohen nach Asturien. Bon den Pyrenaen erstreckt sich eine Kette von Bergen an der Kuste bis an

bas Borgebirg Finisterre, ber außersten Granze Galiciens; einer bieser Berge, Ansena, war die Jusincht einer Schaar von ungesahr tausend Gothen, welche sich in die Höhlen Unserer Lieben Frau von Cabadonga retteten, und Pelapo, einen vor: n. Gbr. nehmen Ariegsmann, als Haupt ertanuten. Diese Sage ist von Bergrößerungen 718. der Eitelkeit nicht rein genug; doch geniest Asturien, das Nettungsland der eblen Gothen, Freiheiten, welche keinen andern Ursprung, als diesen Helbenmuth, kennen, und der Fleden Gison, auf dieser Auste von den Feinden kaum bemerkt, wurde die Wurzel einer dauerhastern Wonarchie. Diese verdreitete sich in den Bergen, die Hauptleute eroberten Oviedo, Leon, und es geschah nach zweihundertjährigem Kampf, n. Gbr. daß Ordunho II sich in der Macht fand, königliche Wurde herzuskellen. Dieses that 314. er zu Leon.

Das politische Ungluck war fur die Tugenden und für den Seift der Westsgothen vortheilhaft. Der lange, mannichfaltige Krieg wider übermächtige Feinde nöthigte sie zu einer glorreichen Anstrengung aller Kräfte des Heldenmuthes; und sie saben bei den Eroberern Kunststeiß, wie er in der europäischen Barbarei nicht war; sie lernten durch sie Bequemlichseiten des Lebens kennen. Doch dieses in späteren Zeiten: damals kannte der Araber selbst nur Glaube und Wassen; es ist nicht ausgemacht, ob der große Prophet lesen und schreiben konnte: der Fürst der Gläubigen, Ali, war der erste, welcher (auf daß die Nation in entfernten Eroberungen die Neinheit ihrer Sprache nicht verliere) durch Abul Aswad Alduli ihre Grundsähe grammatisch auszeichnen ließ. Zu gleicher Zeit sammelte Chalil das Wörterbuch. Die Literatur ging unter dem Kause Omgjah nicht viel weiter.

#### Capitel 6.

## Die Araber in Sinduftan.

Indes Walid zu Damaskus den Fall der Westgothen vernahm, wurde er durch andere Feldherren von Eroberungen in Ostindien benachrichtiget. Nie widerstand Hindustan auswärtigen Wassen, immer dem Einstuß fremder Sitten. Auf diesen ruhen die Landedgesetze, oder diese haben sich so in jene verstochten, daß sie durch den Lauf der Zeit und alltägliche Uedung unzerstördar wurden. Hiezu trug nicht nur das Berhältniß zu dem Himmelsstrich und Erdreich bei, sondern auch das große Interesse, welches die zahlreiche, verehrte Kaste der Braminen bei Erhaltung derselben hat. Die Kaste der Richetterisch (der Krieger) ist durch große Vorzüge sür eben diese Versassung eingenommen worden. Die Kaste der Kausseute will Aube, und daß das Alte bleibe. Die vierte Kaste (die Sodders) ist so erniedriget, daß sie keinen Einstuß hat; Ostindien hat hierüber strengere Gesetze, als Lacedamon in Ansehung der Sklaven; nirgend haben höhere Stände mehr gewagt, noch die Menschheit in ihren Fortschritten mehr zurückgehalten.

Die Braminen hatten die Samanaer und Christen zu bestreiten; unwillig sahen sie uralte Colonien der Juden: jeht brachten siegende Moslemin den Glauben Moshammedd. Er nothigte fie, sehr wider ihren Willen, von der Strenge nachzugeben, und ber menschlichen Natur mehr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

#### Capitel 7.

#### Ven Frankreich.

Die vor hundert Jahren taum betannten Waffen der Araber herrschten vom Ganges bis Narbonne, als der spanische Statthalter Abderachman, unwillig über den Abfall des Ländchens Cerdagne, den Herzog Eudes von Aquitanien und das Reich der Franken mit Arieg überzog.

In diesem westlichen Theil von Europa waren die Franken allen Wölfern so überlegen, ihr Staat so groß, Alugheit und Muth zeichneten sie dergestalt aus, daß, wenn sie gefallen wären, weder die Langobarden, noch sonst ein teutsches oder slawisches Wolk die Araber hatte verhindern können, Italien und Konstantinopel auf einmal von allen Seiten anzugreisen.

Die Könige der Franken verloren seit Dagobert, Sohn Chlotars, der zu Paris jene Bersammlung hielt, ihre Sewalt durch Schwäche, verschwenderische Begünstigung der Großhosmeister (Majores Domus), und unglückliche Zusälle, welche diese für sich benuten. Indeß der Glanz und das Wohlleben des Palasts die Nachsommen der Merwingen einschläferte, unterließen die Großhosmeister keine zu der Vermehrung und Besestigung ihrer Macht sührende That, sie mochte durch Verdienst oder durch Rühnheit außerordentlich seyn. Der König schlug die Großhosmeister den geistlichen und weltlichen Herren zur Bahl vor, 1) aber schon Seewaltigen vermochte so viel mehr, als die Könige, daß, wenn Grimwald und Pipin von Heristal ihre Größe nicht geschickter verborgen hätten, die Eisersucht aller Gewaltigen sie noch erstickt baben wurde.

Pipin und seine Nachtommen erwarben und behaupteten durch Berdienste, als Großhosmeister, eine mehr als tonigliche Macht, sowohl in Austrassen, als Neusstrien. Man fand naturlich, daß die das Meiste vermochten, zu welchen die Nation das meiste Bertrauen hatte. Daß Alles hierauf antam, fühlte der alte Pipin, so, daß er sterbend nicht seinen minderjährigen, achten, sondern seinen aus ungesehmäßigem Beischlaf erzeugten Sohn, Karl, zum Nachfolger seiner Burde empfahl. Man wollte, daß die Krast des Konigthums in desjenigen Hand ware, der die königlichste Seele batte.

Die Franken hatten Ariege in Teutschland, gegen Friesen, Sachsen, Sorben, Bapern, tapsere Feinde, treulose Schubverwandte, oder für schwache Angehörige, welche gegen Barbaren Sulfe bedurften. Hiezu waren die Eroshbosmeister rüstig; freudig erschienen sie an der Spise der Schaaren; sie suchten Ariege. Auch im Frieden übten sie das Gnadenrecht, vergaden die Stellen, vertheisten erledigte Kammergüter, und ließen den Königen die Streeden hamens, eine sehr gute Tasel und in der Mai-Bersammlung den Rang. Dann saß der König vor den Franken auf dem Stuhl seiner Bater, grüßte seine Getreuen, wurde von ihnen gegrüßt, empfing das von der Nation ausgemachte Geschent, und gab es dem am Thron stehenden Großhosmeister; vertheilte nach dessen Weisung die erledigten Guter, be-

<sup>1)</sup> Electione pontificum et cunctorum ducum.

<sup>2)</sup> Pipinus Dux Francorum obtinuit regnum Francorum per annos 27, cum regibus sibi subjectis; Ann. Fuld.

statigte bie schon vergebenen. Dann stieg er auf ben Bagen; von vier Ochsen gezogen tam er in ben Palast, und blieb daselbst bis den folgenden Maitag. Alle großen Dinge trug der Minister vor; berselbe vollzog die Beschluffe der Franken. Seine Macht war von jenen alten Heermannen baburch unterschieden, daß er sie auch im Frieden und lebenslänglich, gewissermaßen erblich, übte, und über alle Segenstände der Verwaltung ausdehnte. Oft und vergeblich widersetzen sich diesen Uebertretungen der Form die Herzoge der Allemannen, von Bretagne, von Aquitanien.

Aber bas Umftanbliche biefer Geschichten ist unbefannt; Furcht, Gleichgültigeteit, Berwilberung, verminderten bie Geschichtschreiber. Es war die Helbenzeit Europens; die Wilben wurden zu civilisiten Formen genothiget. Walder ansgehanen, Moraste getrochnet; der Abel war frei; das Bolt beschäftiget Brod hervorzubringen.

## Capitel 8.

#### Centichland.

In den teutschen Wald brachte ein vornehmer Englander, Winfried (nachmals Bonifacius genannt), den Schimmer des Lichtes der Religion. Im Baperlande erneuerte, reinigte, ordnete er, nach Roms und seinem Sinn, die christliche Lehre; in Franken, Thuringen, am Rhein, dei Sachsen und Friesen pflanzte sie sein helbenmuthiger Eifer; indeß er an die Orte, wo Stuf und Bustrich geehrt wurden, für Jesus und Maria sittenmildernden Gottesdienst stiftete, sammelte er die Gemeinde in Dorfer, den Aufang von Städten.

Als der Papst Gregorius II, ju Gründung und Ausbreitung der Macht seines Stuhls besonders thatig, des Bonifacius Geschiedlichseit und Muth bemerkte, gab er ihm bischösliche Burde, und machte ihn zum Legaten. Bonifacius erward durch Berdienste, nach der Gunst, welche sie zu Rom und nach der Theilnehmung, welche sie den Franken sanden, die für ihn errichtete Erzstift Mainz (diese nralte Stadt hatte seit den Berheerungen der Barbaren dem blühendern Worms den Borzug gelassen). Bon da trug er die christliche Lehre nach der Borstellung seiner Zeiten, den Namen des heiligen Stuhls zu Rom, die milderen Sitten und Ordnungen der Franken unter die Stämme, welche der Großhosmeister besiegte, oder zu unterwersen gedachte. Daß also das Evangelium und der Islam zur selbigen Zeit durch die gleichen Mittel ausgebreitet wurden! Der Norden wurde durch Ridster (Gesellschaften, wie sene Ppthazoräischen, und in vielem Betracht noch verehrter) zur Eultur gebracht.

## Capitel 9.

#### England.

Es ift auffallend, baß bas Deifte in biefer Art von Mannern bewirft wurde, bie im außersten Erin, auf Sp, bei den Apmren zu Bangor, Unternehmungsgeist gefaßt hatten. Indes die Scoten Ariege wider die Caledonier, die Opnastien der angelsächsischen Könige Febben gegen einander, fortsehten, manche Gabrung jede im Innern erschütterte, und langsam, endlich, die Könige von Westser ein Uebergewicht bekamen, war das kaum gepflauste Christenthum und ein in Werth gebaltener.

Ueberreft von Renntnissen in England mehr als anderswo in Ehren: fo, daß indes bie Nation dem Ausland unbedentend war, eigenthumliche Arast und Auhaheit in einzelnen Männern hervorleuchtete. Diese schusen sich einen Wirkungstreis, der beinahe ganz Abendland umfaste.

#### Capitel 10.

#### Sangebarden.

Das Reich der Langobarden erhielt mehr Festigkeit, seit Authari, Sohn . Rept. Alephs, die Regierung antrat; jeder Herzog überließ dem Konig die Halfte seines Eigenthums, um ihn außer Bersuchung zu sehen, seine Bedursnisse oder den Bunsch, Freunde gludlich zu machen, durch Ungerechtigkeiten zu befriedigen. Augthari regierte wohl, und stritt als Held gegen die verdundenen Kräfte der Erarchen und fräutischen Könige; die Franken waren in dem durchschnittenen Lande der Lomebardei weniger surchtbar, als wo in offenem Felde ihr Stoß entschied. Die Langobarden hatten sessen Städte.

Die Wittwe Authari's, Theubelinde, mahlte den Herzog von Turin, Agiluss, wi ihrem Gemahl; die Nation ließ ihn in der Mai : Versammlung sich als Herrn n. Ebr. gefallen. Zu seiner Zeit vermittelte Papst Gregorius I den unausgesetzten Krieg wischen den Langobarden und griechischen Erarchen: "was anderes," stellte er beiben vor, "tonnte aus der Fortsetzung erfolgen, als der Tod vieler tausend Menschen, "deren Arm Langobarden und Nomern zum Landbau nühlich ist!" Agiluss machte auch mit den Franken und Awaren Friede. Weislich; sein Wolf hatte besser culstivirtes Land und mehr Producte des Kunstsseises, als kein barbarischer Stamm, zu verlieren, und innere Ordnung der unruhigen Herzoge war bei auswärtigem Frieden am besten zu beschern. Thendelinde besestigte den christlichen Glauben; sie gab der Nation Geschmack an friedlichem Leben. Bisweilen wurde die Nuhe durch die Raubsucht und Untreue awarischer Chane gestört, aber der hiedurch unterhaltene Kriegergeist wuste bald sich an Ruhe zu gewöhnen; das Reich war besser geordnet, und wurde nicht mehr vergrößert.

n. Ebr. Agilulfs Eidam war jener König Rothari, von dem erwähnt worden, wie er E36. das Gesehuch sammelte. Dreihundert neunzig Berordnungen waren darin begriffen; n. Ebr. in den folgenden hundert und zehn Jahren wurde es um hundert dreiundneunzig Artisel vermehrt. Es blieb, als die Langobarden aufhörten, eigene Könige zu haben; der Ueberwinder gab den franklichen Capitularien nur concurrirendes Ansehn. Im Exarchat und in Rom herrschte das von Kaiser Justinianus gesammelte und vermehrte Recht; hieraus entstand jene, dis auf diesen Tag in Italien bemerkliche, Verschiedenheit bergebrachter Observanz.

In dem langobardischen Geset murde Diehstahl und Chebruch, nicht aber Mord, mit dem Tode bestraft. Die Prapotenz der Großen und das Vertrauen der Nation auf den König macht begreislich, daß nicht erlaubt war, den in Untersuchung zu ziehen, welcher auf des Tonigs Besehl Jemand umgebracht, oder über die Art es zu thun, berathschlaget hatte. Wer aber (wie Narses den Albwin) einen Feind in das Land lud, wer es verließ, oder einem freien Mann zur Entsernung von dem gemeinen Wesen der Langobarden behülslich war, mußte sterten: hingegen ist nicht gesagt, daß der, welcher wider den Konig Verschwörung mache, sterben mußte, wohl aber, daß dieses ihn der Gesahr des Todes aussehe. Es ist merkwürdig, daß, wer

in der Kirche Unordnung beging, 1) um vierzig Schilling, wenn er es in der Nationalversammlung that, um neunhundert gedüßt wurde; wenn er im Palast des Koniges dergleichen sich erlaubte, so war der Tod darauf gesest. Das Kriegsgesets erfannte, wie bei anderen Bollern, auf den, der das Heer wider den Feldherrn, oder wider den vom König über das Heer gesetzen Borsteher in Aufstand bringe, oder ein Theil des Heers zur Pflichtversaumis verleite, oder in der Schlacht seinen Sameraden verlasse, durchaus den Tod. Der von der Nation gesetzte Feldherr war über die Kriegsoperationen; der Gastalde des Königs über die Justig und Polizei des Heers; 2) einer hielt den andern in Aussicht und Ordnung.

Mach dem Gefet waren die Langobarden bas berrichende Bolt, weit über die bei ihnen wohnenden Romer: die Bufe der Burerei mit einer langobarbifchen Stlavin war um zwei Drittheile bober, als wenn fie eine Romerin gewesen. Rein Beib burfte ohne ben Schirm 5) eines Mannes ober bed hofes leben. 3wifchen freien Mannern und eigenen Leuten war der Abstand so groß, daß Mißheirath am Leben gestraft wurde; wenn ein freier Mann seine Magd beirathen wollte, so ging ein Ceremoniel voraus, welches ibre Wiebergeburt bedentete. Go erhaben freie Menichen über die minbern Stande maren, fo wenig wurde die Menichbeit überhaupt für erhaben über das Dieh gehalten : Ber eine trachtige Stute folug, wurde fo gebußt, ale wenn er biefes einer ichwangern Glavin getban; biefur mußte er nur halb fo viel bugen, ale menn er einem Pferd ben Schweif ausgeriffen batte. Die freien Menfchen waren Baronen , ober freie Leute von gemeinem Bertommen, ober Kreigelaffene (Aldiones) nur perfonlich (fulfreal), ober bie zugleich über ihre Guter verfügen mochten (amond). Bon vollburtigen, aus rechtmäßiger Che erzeugten Sohnen (fulbornet) wurden unachte auf alle Beise unterschieben; boch wenn ein einiger von jenen vorhanden mar, diese gur Erbicaft eines Drittbeils beigejogen. In der Claffe der Anechte wurden Sausdiener (ministrales), die alle Art Cultur erhielten, andere die über Landguter gesett maren (massarii) und eigentliche Bauern (rusticani) unterschieden. Diese lettern waren, einige für ben Pflug, andere für bas Birtenleben, in biefem befonbers über Dofen, Schafe, Biegen ober Schweine gefest; wo benn wieder ein Unterschied amischen Meistern und Lehrjungen (discipuli) war. Die Bausdiener besorgten die Schmane, Ralten, Rranice, Biriche, bie im Saufe gehalten murben.

Das Bort Virtus ift bei ben Langobarben, wie bei ben Alten: Rraft; und Solatium (ber einige Troft ber Schwäche), bewaffnete Unterftubung. 4)

In biesem Geset tamen in spatern Zeiten Lebenbrauche, wie Obert ab Orto von Mailand unter Kaiser Friedrich I sie gesammelt, und Werordnungen bes romischen Stuhls: es ging unter, als gegen das Ende des zwolsten Jahrhunderts die Stadte mit eigenen Statuten versehen, und vermittelst der Bemühungen der Prosessionen von Bologna überall (Benedig vielleicht ausgenommen) das römische das einige zu Ergänzung der Localobservanzen übliche Recht wurde. Am besten erhielt sich das Langobardengeset in Gegenden Siciliens, wo es frei angenommen worden war.

<sup>1)</sup> Scandalum commiserit.

Si Dux exercitalem molestavarit injuste, Gastaldus eum solatiet usque ad praesentiam Regis, aut apud suum judicem ad justitiam perducat.
 Mundiburdium.

<sup>4)</sup> Si quis homini libero insidiatus fuerit cum virtute et solatio, et subito battiderit.

Es enthalt nichts über die Staatsverfaffung, weil der Cober, von deffen Berfuaunaen bie Sicherbeit und bas Eigenthum ber Burger abbing, von den manbel: baren Kormen ber Staatseinrichtungen unabhangig fepn foll. Das Reich wurde n. Chr. durch Babl vergeben. Darum ließ Agilulf feinen Gohn Abelwald zwilf Jahre por 604. feinem Lob zum Nachfolger ernennen. Der junge König wurde nach bes Baters n. Cor. Lob mahnfinnig (Bahnfinn und Getrante, wodurch er bewirft wurde, find in diefer Sistorie nicht felten); ba wurde Ariwalb, fein Schwager, Ronig an feiner Statt. n. Chr. Rothari, jener Gesetgeber, war auch sein Schwager. Als Robwald, Rothari's n. Chr. Gobn, von einem, beffen Beib er gemigbraucht, ermordet worden, ermablte bie Case. Nation Aribert, Neffen der Ronigin Theudelinde; man fuchte bantbare Ebrfurcht m. Cor. fur bas tonigliche Saus mit ber Freiheit, nach Berbienft ju mablen, moglichft ju n. Ehr. vereinigen. Aribert, mehr Bater als Patriot, wollte, daß Perthari und Gobebert, and feine Sohne, die Regierung mit einander fuhren follten. Sie fuchten, einer gegen u. Ebr. ben andern, durch Parteiung fich ju ftarten, und wurden die Opfer ihrer Thorheit. 661. Grimmald, herzog von Benevento, von Godeberts Partei, herrichbegierig und n. Cor. mistrauisch (weil er feine Reigung bemerkt glaubte) erschlug Godeberten. Als Perthari biefes borte, entfloh er nach Sungarn. Bas ben Geift ber Staats: verfagung angeigt, ift, bag Grimmalb, obicon er Diele burch Bobltbaten gemonnen, und fich mit einer Leibwache umringt batte, gur Befestigung seines Ebrons die Beirath ber Schwester bieser Konige fur nothwendig hielt. Bie er bem Perthati endlich fein Recht vergab, wie die unvorsichtige Kreube des Bolls biefen in neue Gefahr brachte, wie ein Freund ihn mit Lebensgefahr gerettet, wie fein Reind biefe eble That belohnt, und ber, welcher fie vollbracht, lieber mit Berthari im Elend, als geehrt und reich am Sofe leben wollte, biefe romanbafte Geschichte begeichnet den Ebelfinn ber langobarbifden herren. Die Franken gogen dem Perthari gu Gulfe; Grimmald ichlug fie; badurch, daß er in verftellter Flucht ein mit Dein vortrefflich verfebenes Lager hinterlief. Nachmals regierte er mit foldem Rubm ber Beisheit, bag eine Abtheilung der Bulgaren ibn bat, fie in die Babl feiner Unterthanen aufzunehmen; er gab ihnen Land in der Graffchaft Molife. Go viele Nationen, deren jede etwas von ihrer Sprache behielt, verursachten die Provincial. bialette Italiens. Man sieht in biefem Land alle Beiten und Nationen und Berfaffungen; mer die Schweiz dabei tennt, hat den Auszug, die Muster aller Regiments= formen und Verioden ber Cultur.

n. Efr. Nach Grimwalds Tob eilte der Hof und die Menge der Herren in die Alpenstalle, pathe, perthari zu empfangen. Er herrschte wohlthätig und milde, als der erfahren hatte, was Unglud ist. Da Grimwald einen Sohn, den Herzog zu Benevento, n. Ebr. hinterließ, forgte Perthari dasur, daß, neun Jahre vor seinem Tod, Eunibert, sein Serzog Alahis; aber sanste Sitten, Achtung für die Wissenschaften und alles Gute, hatte ihm die Herzen gewonnen. Hingegen unter Lutbert, seinem unmündigen n. Ebr. Sohn, erhob Naimbert, Herzog von Turin, Perthari's Nesse vom Bruder, innerschen Arieg, erward den Thron und brachte ihn auf den zweiten Aribert, seinen n. Ebr. Sohn. Bergeblich suchte dieser den Papst durch Schenfung in den cottischen Alpen (hievon leitet man Einkunste her, die Nom aus Piemont die auf unsere Lage bezieht) für sich zu gewinnen: die Bapern unternahmen die Hersellung Lütberts.

n. Etr. Er und Aribert verloren ihr Leben; Ansbrand, ein weiser Greis, aus dem Baper Inder Nation, und mit ihm Lütbrand, sein Sohn, erwählt. Dieser Lehte leuchtete

bund besonders große Sigenichaften hervor; nie war das Meich mächtigen, nie bester geardnet. Mit Bapern, mit den Slawen im Körnthnerlande, war Friede; Karl Martell., Geosphosmeister der franklichen Könige, sandte dem König Lakbrand seinen Gohn Pipin, auf daß der König demselben die Haare abschneide, Kein Eisen berrihtete den Haarwuchs franklicher Herren, dis sie in die Jahre der Junglinge traten, worauf der, welcher ihnen die Haare abschnitt, in die Verbältnis eines zweiten Waters trat.

#### Capitel 11.

#### Die Araber in Frankreich.

Lutbrand machte einen Bund mit Karl Martell. Beiben war daram gelogen, die Siege der Araber aufzuhalten, vor welchen Konstantinopel, Parls und Benares zitterte. Da sie sich in Gasconien verbreiteten, da sie über die Oordogen gingen, und Eudes, den Herzog Aquitaniens, schlugen, da Parteien an die burgundische Gränze streiften, schon Kainnis, herr von Die, Gap und Grewolle, zu ihnen überging, und sie auf der Strase nach dem langobardischen Welch sich Nizza naherten; traten Karl Martell und Lutbrand für sich, für das Christenthum und Europa wider Abberrachman zusammen.

Indes die Araber Poitiers plunderten, vereinigte sich der Großhosmeister mit n. Ebr. dem gedemüthigten Herzog Eudes. Eine Woche standen die Heere wider einander; III. driften das Land. An einem Samstag im October, in den zwischen Tours und Politiers ausgebreiteten Sesilden, geschad die Schlacht. Eng und undunchdringlich, mit einer Wormauer von Schilden bedeck, unerschätterlich, standen die Franken. Pleblich brachen sie ios; warfen um. Abberrachman siel, die Blüthe des Heeres blieb mit ihm; das Uedrige, noch start, zog nach Spanien. Man glaubt, Aarl Martell hätte mehr thun können, wenn er nicht hätte wollen Aquitanien durch sie in Jurcht erhalten. Dieser Lag war sie die Gränze des arabischen Reiche entscheidend.

Den Ronig ber Langobarben, ber mit feiner Macht auf bem Weg nach Rigga fland, magten fie nicht anzugreifen.

## Capitel 12.

## Asuftantinspel und Mom.

Bu Konstantinopel hatten nach dem Kaiser Herallind den Ehron in Einem . Jahr drei Fürsten bestiegen; sein Entel, Constand II, behauptete ihn. Dieser ist's, n. Gor. der den Künsten des Alterthums unersehlichern Berlust als Alarich und Genserich Call. sufügte.

Er fihrte gegen die Langobarden einen Krieg, worin sein heer sich durch n. Cor. Berbeerung auszeichnete (die Armmer des blübenden Luceria bezeugten es lang); C4%als Umong, ein sehr großer und starter langobardischer Krieger, einen jungen griechischen Officier, an seine Hallbarde gespießt, über die Reiben emporhielt, gab dieser Unblid dem heer einen solchen Schreden, daß die Schlacht verloren ging. Da begab sich Sonstans nach Rom, und plunderte alle vorsindlichen Reisterstüde der Kunst. Der Lempel aller Sotter, worin vormals der Senat gehalten wurde (senes von Agrippa, Freund und Minister Casars Augustus, errichtete Wunder der v. Mäuers Aug. Gespichte.

Bautunft), wurde feines fostbaren Dachs beraubt. Rachbem ber Raifer awall Rang fic biemit beschäftiget, verlief er bie Stadt, verminicht von felnem Well, verachtet von bem Reind. Rierauf übte er gleichen Raub in vielen Stabten Staffene, Bur: biniens, Siciliens. Mit aller Pracht ber Provingen, die er fich wicht getrauteign n. Cir. bebaupten , fam er nach Spralufen : Die Schiffe , welche Alles nach Konftantinovel Son bringen follten , murben von den Arabern meggenommen. Der Stole ber alten Runft murbe nach Alexandria gebracht; Niemand weiß, wie Alles gerftott worben.

n. Cor. Conftand blieb feche Jahre in Sicilien ; bort murbe er umgebracht.

668. Gin Jungling, ben bas Seer nothigte, fich auf ben Ehron zu erheben (weil feine Schönbeit ibn empfahl), wurde von Conftantinus IV, Gobn bes Raifers, leicht bezwumen. Unter Letterm wurde Afrifa verloren. Ohne das griechische Tener (eine Composition, wogu besonders Ranbtha tam) wurde Konffantinopel erobert worden fepn. Singegen hielt Constantinus bas Concisium, warin ausgemacht wurde, bas Jefus mehr als Ginen Billen batte. phichon er nur Ginem foliate.

Unter feinem Gobn, Juftinianne II, trug fich zu Ravenng bei Anlag ber an 685. Sonntagen ubliden Militarerereitien etwas ju, bas von ben Sitten im Erarchat n. Chr. einen Begriff geben fann. Diefe Uebungen gefchaben junftweife; eine Bunft fand ■91. lid beleibiget; sie lub am nachsten Sonntag nach dem Gottesbienft (ausschungs: meile) bie Mitglieber ber anbern Bunft bin und wieber an Gaft; jeber murbe von bem, ber ibn geladen, ermorbet, in Cloalen gestürat, ober im Stall vericharret. Die Stadt war brei Inge in öffentlicher Trauer; die Baber verschloffen; die Theater gefverrt; Jeder fuchte feinen Bater, und Freund; es wurden Umgange verarbnet; ber Ergbifchof befahl Saften, welche felbft Sauglinge balten mußten. Als bad Geheimniß entbedt murbe, litt die fculdige Bunft, was fie verubt : ibre Baufer murben gerftort; ihrem Quartier blieb ber Rame bes Rauberviertels.

Balb nach biefem murde ber Raifer, ein in ber That unbesonnener und roben n. Ebr. Leibenfcaften bienftbarer Fürft, vom Thron gestoßen und ihm die Dafe abges n. Cor. fcnitten. Als er wieder eingeset wurde, lich er Leontius und Apsimarus, welche 205. inbeffen regiert, bffentlich binrichten, bem Patriarchen bie Augen ausstechen. Große por ihren Eburen binrichten, ober in Caden erfaufen, ober ihnen fiebenbes Blei in ben Mund gießen. Dergleichen Schidfale trafen auch Bornebme aus bem fernen Ravenna. Johannicius, einem durch Geiftedcultur ausgezeichneten Mann, murbe erlaubt, einen letten Willen mit feinem Blut aufzuzeichnen; er fcrieb! "Gott, rette vor bem Eprannen!" und gerfprengte an einem Stein ben Ropf.

Philippicus Bardanes nahm für die Menfcheit an Juftinian Rache; aber er vernachläffigte fich felbst und bas Reich. Er murbe überfallen; geblenbet. Anan. Gfr. ftaffus Artemius, ein herr von Ginficht, folgte auf bem Ehron. Das heer, anfatt wiber die Araber Rrieg zu fuhren, nothigte einen Privatmann von Abrampettum, weil er Theodofius hieß, den Purpur anzunehmen. Sobald er burfte, legte et n. Cor. ibn ab. 3hm folgte ein Maurier, Leo; ein nicht verächtlicher Beerfuhrer, welcher 717. über zwei Jahre Konstantinopel gegen die Araber vertheibigte; in diefer Beit follen Deft und hunger breimalbunderttaufend Menfchen bes Lebens berandt haben. Diefer Raifer gab die nicht vorbereitete, mit geringer Menschenntniß, obwohl gutmeinend, abgefaßte Berordnung wiber bie Bilber in ben Rirchen, beren bofe Kolgen unten vortommen.

## Capitel 13.

#### Wiederholung.

Ueberhaupt waren in biesem Zeitalter zwei Machte wichtig: im Siben bie Fürsten ber Gläubigen mit gewaltigen, friegeerfahrnen, fiegreichen Schaaren; bei den Franken ber Größofmeister, in dem Ansehen der Verdienste, womit er über die Kräfte des frantischen, burgundischen, thuringischen, daperischen Reiche und Allemanniens versügte. Der Konig der Langobarden war durch sich groß, mehr als durch eine mit solchen Rivalen vergleichbare Masse von Macht. England, eine eigene Welt, war ohne potitischen Sinfins auf das seife Land; der Rorden wenig befannt.

## Dreizehntes Buch.

t. '.

Die Beiten Karls des Großen und Baruns al Maschid.

(Rach Christus 732 — 841.)

#### Capitel 1.

#### Buftand Moms und Italiens.

Seit Langem war dem romischen Bolt unangenehm, von Ravenna Befehle zu bekommen, einem ausländischen hof unterthan zu sepn, und unter Griechen zu stehen, welche alle Ausländer als Barbaren verachteten. Als die Ruhe Kräfte gab, erwachte die Begierde der Befreiung. Unter dem Kaiser Philippicus, der beide Naturen in dem Sohn Gottes nicht genau genug unterschied, beschloß die Gemeinde n. Chr. der Römer: "dem keherischen Kaiser nicht länger zu gehorchen; seine Munze nicht 740. "anzunehmen; nicht zu gestatten, daß dei St. Johann im Lateran sein Bild aufsgestellt wurde, und im Kirchengebet seiner nicht mehr zu erwähnen." Es kam gegen die Kaiserlichgesinnten zu einem Auflauf. Kaum vermochte die Geistlichkeit, mit Kreuz, Evangelien und Wachsterzen in der Wia sacra, die Gemüther zu mäßisgen. Sie hatte nichts wider die Sache selbst.

Als Leo dem Bolf die sinnlichen Gegenstände der Andacht nahm, wurde der Bersuch mächtiger erneuert. Die Bilder waren eine herzebrachte Kirchenzierde; den Stein betete tein Vernünstiger an, sondern richtete den Gedanten auf das bezeichente Ideal; aber dem gemeinen Mann war immer unmöglich, seine Gedanten auf ein geistiges Wesen zu richten. Leo, nicht zufrieden, alte mit Naturschwäche zusammenhängende Misbräuche zu tilgen, ließ die Bilder, als Goben, mit Verachtung und Abschen zerstören, und seine Vorstellungsart allen Gewissen gebieten.

Gregorius II, ein Romer, damals Papft, erließ an die abendlandische Ebristenn. Ger. heit Warnungen. In Italien erhoben sich Städte und heere gegen bes Kaisers
TSS. Gebot; seine Beamten wurden vertrieben, unabhängige Männer an ihre Stelle gewählt, und für den Schirm des apostolischen Stuhls Vereine geschworen. Einige Provinzen wollten einen andern Kaiser. Gregorius, mit jener, einem großen Mann eigenthumlichen Geistesgegenwart, stellte vor: "daß, da die göttliche Gnade den "Weg zu Leons Gemuth sinden könne, Uebereilung ein Eingriff in ihre Rathschlusse "seyn wurde." So geschah, daß Italien gar keinen Kaiser erkannte, der Papst aber, so lang er lebte, das Haupt eines mächtigen Bundes blieb.

Um diefe Beit ruftete Ronig Lutbrand wider bas Exarchat, und bereitete bie Bereinigung Italiens in Gine, fich felbst genugsame Monarchie, ber nicht leicht

. .

Jemand etwas wurde anhaben tonnen. Obschon einige Herzoge zu unabhängig waren, doch hatte das langodarbische Reich an Festigkeit gewonnen: vor König Lutbrand zitterten die Großen; zwen Geningete war er so pushbig, daß man ihm jenes vergab. Zwei Eble hatten wider ihn verschworen; er sührte sie auf die Jagd; an einem Ort im Wald, wo er nit ihnen allein war, hielt er ihnen den Anschlag vor, warf die Wassen von sich und sprach: "Hier ist Lütbrand, ener König; thut "enren Willen." Sie warsen sich zu seinen zusen. Er deschenkte sie, zum Pfand der Vergebung. Er war kein Gesehrter (sagt Paul Warnsried), aber weiser als die Philosophen.

Bon blefem heirn rettete Gregorins IV durch Borftellungen Rom und Ravenna. Wie Jand eines Konigs wirde der romifce Gruhl jene angebetete Sobie nie erweicht haben eine Bereicht baden. Diefer Stuhl hatte das Gifte, von einer Reihe einsichtswoller Staatsmanner, die Berebsamfeit und romische Erhabenheit mit ihrer Murde vereinigten, des steffen all feltenen Kenntnissen; bliefem der unternehmende Stephan von Muth und dagut mal seltenen Kenntnissen; diesem der unternehmende Stephan, der wider die lange-battliche Racht Hille dei ben Franten fuchte; Stephand Bruder, Pantus, der Beidetles Intwesse mit bewindernehmirbiger Kunst im Gleichgewicht hielt; Hadrian It, bem'in den schwerken zeiten tein Borzug sehlte, den der haben mus, welcher durch und auf Andere entscheidend wirsen will. Billis sammelte Karl der Große seines Waters und seinen Brieswechsel mit diesen Papsten; erzeigt, welches Nebetgewicht Klugsheit, Menschenkenutnis und eine, dessere Betten wurdige, Beredsamfeit ihnen gab.

## Capitel 2.

# Die Marlowingen,

Nich bem Cob Katt Martells trennte und schwächte sich sein Sans: Slaven, Bapern; Allemannen, Sachsen wassneten für seinen Sohn Gribbo gegen dessen Brüder. Pipin und Karlomann siegten über ihre Feinde, und bedienten sich Vosses Anlasse, die herzogstiche Wurde in Allemannen zu tilgen. Das Haus Herzog Littstebs verlor sich in die Menge der Ebleit. Abnigliche Kammercomstissarien vertwalteteit das Amt (wie in Burgund Grasen waren, wolfdisch Frzoge und Patricker). Das Hand der Großhosmeister vermochte nicht, wettestende Wiede zu ertragent Das Ansehn der Bisches war durch Liebe der Wassen, des Weines ver Jagd, erniedriget; Ernst ist das Gedeinnis einer sich auf Meinung gesindenden Macht.

In biefer Lage des franklichen Reichs, in bein 266ften Jahr, fele Chlodwig, n. Gor. Der Metwinge, basfelbe gegründet, versammelten fich die Franken gu Solffund, und 75%. nahmen Chilberich dem beitten, dem lehten Merwingen, Me Jufignien bes Könige thums ab. Pipinus, Großhofmeister, Sohn Karl Martells, Enkel Pipinus von Heriftal, bee' Allein, wurde jum Konig der Franken erwählt. Papit Stephan III betrafftigte init apositöfischem Anfehen die neue Gewalt im Hause der Katlowingen.

Machdem ber neue König durch die Erniedrigung ber Eroffen und den Muin \* feiner Bruder die Mileinherrschaft erworden, startte er sie durch inniges Einvernehmen mit den Papsten, und gab ihr durch Siege über die Langobarden blendenden Glang. In dem siedenzehnten Jahr seines Reichs berief er alle herzoge, Grafen, n. Cor. Bischoffe und Aebte, und theiste mit ihrer Genehmigung das frantische Reich Karl 768. und Karlomann, seinen Sohnen, deren der lehtere, nicht ohne Verbacht auf den n. Cor. ersten, in wenigen Jahren start.

## Capitel 3.

#### 10 1 1 4 1 Fall Des langebarbifchen Meichel.

Im Meich der Langebanden war, nach Lutbrand und nach der karzen Barmein.

n. Chr. tung seines Reffen hildebund, der Stad sonntal der Bermaltung dem Herzen Barmein.

7.4. Erint Machis übergeben worden. Als dieser, die Aduiziu Lasin und ihre Tochker,
and Andachtstrieb, sich in das Benedictinertloster auf Monte Cassinia verschiedesten,
n. Chr. wurde sein Bruder Aistulf erwählt. Er eroberte das Erarchat; widen ihn sam 7.4. maniger nachgiebig, als seine Boxsahren war) suche ter Popst Stophan die Hulse
n. Chr. phipins. Dieser nothigte Aistulsen auch zu Abtretung eines Theiles der Eroberung,
n. Chr. pipins. Dieser nothigte Aistulsen, der Verwaltung des Popstes vertraut haben.
Als Aistuls stad, und Rachis, der Andacht satt, wieder usch dam Reich trachtete,
n. Chr. wurde Desidertins, Outzes von Tostana, durch Retwendung des römischen Dosse,

Then biefer, nach Abgang ber Papfte, die fein Glude befordert hatten, verfiel mit Sabrian II iber Gogenben des Erarchates in Grangirungen; angleich nehm er die nog Karl, Konig der Franken, fliebende Familie soines Bruders Aarlomann aus. Defto leichter ließ Karl durch den Papft sich wider ihn zum Krieg bewegen.

Bu Genf hielt Karl ben Tag, auf welchem der langobardische Aries beschieffen wurde. Mit einem Theil des heers zog er durch Savopen, indes Bernhard, sein Oheim, die andere Abtheilung über den Bernhardsberg führte. Der König der Langobarden suchte eine Unterredung mit dem Papst; hadrian gab zur Antwort: er könne sich in keine Unterhandlungen ehrer einkassen, als wenn Desiderins allen Forderungen genug gethan habe. Schon erstärten sich Spoleto, Rieti und andere Gegenden für die mächtigere Partei. Man vermochte nicht, in den Pässen bei Suze und Navalese den Feind (welchem Pfade gezeigt wurden) auszuhalten. Die Jambarden sichan war dem Stoß der mächtigen Ordnungen. Pavia wurde der Rietzelmunk siber Vertheidigung.

And hen Charfamstag ben Papst in Rom. Einige herzoge und Grasen begleiteten ihm. Ebarfamstag ben Papst in Rom. Einige herzoge und Grasen begleiteten ihm. Ed eilten die römischen Großen mit der Standarte der Weltherricherin, die Jugenh: mit Delzweigen und Palmen, die ganze Clerisci zu seinem Empfang. Mit allen gvoßen Prälaten; von dem römischen Voll nungeben, wartote der Papst den Könige pur den Stufen St. Peters. Der König, da er Gott für das Gluck seinen Waffen gepriesen, stieg in die Gruft, wo die Apostel liezen. Der Papst verzichen micht, von ihm Bestätigung für Schenkungen zu erbalten, welche die Kirche von seinem Vater befonzunen habe, und errichtete mit Karl lebenslängliche persönzliche Kreundschaft.

Der tapfere Abalgis, des langobardischen Königes Sohn, hatte Papia verlassen, n. Cor. und begab sich nach Lousautinppel, wo (für sein Gesuch zur Unzeit) ein tapferer, von figweichen Kaisernin turzem stand. Pavia wurde (einige meinen durch eine in den großen Karl verliebte Prinzessun, oder durch gewöhnlichere Neurätherei) übergeben. Das Königthum der Langobarden wurde mit dem frantischen vereiniget, "Seine "Arcellenz, Karl, ruhmwürdiger König der Franken, Patricius von Rom" (hiesen Litel gaben ihm die Kömer) von den Langobarden als auch ihr Lönig erkannt.

Dreimal verschwur Paul Warnefried, Canplar des Desiderius, Geschichtscher

Dreimgl verschwur Paul Warnefried, Canglar Des Desiderius, Geschichtschreiber einer Nation, au Wiederherstellung ihrer Unabhängigkeit, und bekannte, daß der

Gindemechfel fein Gemith nicht andere. Die Richter verurtheilten ihn, Augen und Sande gu verlieren; doch Rarl , bierin ein Cafar, feufate, und fprach: "wo wurden

"wie Sande finden, welche die Geschichte fo beschrieben, wie biefe!"

Bis an den Garigliano regierte Karl; das große und schone Land bis Napoli, bis Brindis, behauptete Arichis, Herzog der Langobarden, zu Benevento. Bon Meer zu Meer herrschte dieser; seine Nachfolger eroberten die Gegenden des Landob der griechischen Kaiser in dem untern Italien. Arichis hatte Salerno beseltiget; seine Pracht, seine Weisheit und Gerechtigkeit erwarben ihm Bewunderung. Malberge, die Herzogin, ließ einen merkwirdigen Auszug römischer Geschichte 1) vonfertigen. Karl begnügte sich, daß Arichis, dem Schein nach, Unterwerfung besengte. Zu Salerno empfing der Herzog die Commissarien; sein Heer umringte den n. Cor. Palast; jungs Edle, die Fallen auf der Fausk, bildeten Reihen auf der großen Burg: 1988. treppe; es füllten den Saal Vorsieher der Stadte, die Rathe in Staatsfleidern; der Henzog saß auf dem pergoldeten Stuhl, stand auf und schwur, dem König treu zu sepn, Frieds zu halten und dich auf eine Stunde jenseits der beneventanischen Eränge ihm beizustehen.

Un biefem Allem nahm die auf den Inseln der Lagunen fich bilbende Stadt 23 Wenedig fast teinen Antheil; sie hatte nichts auf dem festen Lande; indem sie bald Langobarden, bald Griechen, bald Franken schmeichelte, blieb sie unbemerkt und frei. Willig schien sie sich Karin zu fügen, dessen Größe auf der Seele beruhete, welche, nur er dem Reich zu geben wußte, und durch Gegenwart nicht, wie die alte lango-

barbifche taglich brudte.

Die liburnische Ruste ergeb sich ibm; er beschirmte Corsica gegen die Araber; in Sardinien, in Sieilien stritten Griechen und Araber um die herrschaft.

## Capitel 4.

## 

Rarl mar icon herr ber niederteutichen Bollerfite; die Friefen batten feinem Bater und Großvater gehorchen gelernt. Die Gachsen in Westphalen, im Rieber: fachfifchen, bis heffen binauf, batten viele Jahre unter Bittefind gegen feine Daf: fen und Gefete, bas Chriftenthum und frantische Gitten mit immer verberblicherm Ausgang ben Krieg erneuert; vergeblich die Gorben ihnen Gulfe gegeben; und Gattfried, Konig ber Danen, Freiftatte geoffnet, wo fie aufe neue fic ftarften. Die (medlenburgifchen), Obotriten begunftigten die Daffen ber Franten; Rarl felbft gab ibnen die größte Kraft: inden er Italien, eroberte, die Berfcworungen der langebardifchen Gerren zerftreute, die unruhigen Dadfen. Gasconiens demuthigte, über bie Pprenaen ging, Pamplona fiel, und er bis Baragora die Araber ichrecte. bas filbliche Aranfreich diefen entrif, und jenfeite der Gebirge einen Grafen gu Barcelona feste; mabrend allem biefem verlor er die fachlifden Seiden nicht aus bem Belichte, fog mit feiner Arantenfchagt ?) von Spanien nach Paderborn, und, indem er 3bn al Arabi's Suldigung bien empfing, dampfte er bas auflobernde , Feuer fachfifcher Rebellion. Gie unterlag feiner unaufhörlichen Urbung jeber .. Axiegefunft.

<sup>. 4)</sup> Bistoria mitcella.

<sup>·</sup> P) Spara Francisca.

Er befiegte bie cultivirteften und wildeften Boller Beft: Gurovens : angleich batte er ben Geift, welcher noch in Bretagne lebte, bie Ungebufb, womit Bergog Thaffilo von Bavern ibn über fich erfannte, und Berfchwornugen in feinem eigenen n. Cor. Baufe zu befampfen. Thaffilo's Untreu erwarb ibm bie Bereinigung bes Raner-788. landes vom Lech bis an die Enns, von bes Nordgaus weiten Gefilden bis wo in ben Eproleralpen bie Grange feiner Langobarben anfing, unter unmittelbare Berwaltung. Er ichentte bem Fürften bas leben; in Hofterlicher Ginfamfeit vergaß Thaffilo ben muhfeligen Chrgeiz, ben übelberechneten Patriotismus. Rarl vertrieb bie unfichern Amaren fenfeits bie Raab, und legte bie Granze mufte. Weiter verfolgte er bie Wilgen, Limouen und andere in ben brandenburgifchen Marten mob: nende Slamen: auf baß die ungern gebordenben Sadfen von bemungenen Bollern umgeben maren. hienachft nahm er ben britten fachfichen Mann, und verpflangte fie in bas Innerfte feines Reichs: gab Kranten bie verlaffenen Sofe, und orbnete Bifcofe auf ben Marten. Er wollte die burch Gewalt Unterjochten bilben, und auf burgerliche Ordnung und geheiligtes Anfeben feine Gewalt grunben.

Sarl, der Franken Konig, der Sachsen, Bapern, Langobarden Ueberwinder, in III. Spanien die hoffnung der Spriften, Schubberr der Infeln, der Schieden der Awaren, als romischer Patricius Schirmvogt der Kirche, eilte auf Beihnacken bes letten Jahrs des achten Jahrhundertes von Paderborn nach Rom, zu Stillung einer wider Papst Leo III durch die Nepoten seines Vorwesers erregten Aufruhr. Menschen von allen unterwürfigen oder in der Hauptstadt der cristlichen Kirche des Abendlandes anwesenden Wölfern wohnten mit ihm der Feier des Gottesdiensts auf Christi Geburtsfest bei, als ploglich Leo eine Kalsertrone hervordrachte, und alles Bolt laut schrie: "Carolus Augustus, von Gott gekrönter, großer, friedebrikingender Kalser! ihm langes Leben und Sieg!" Jugleich siel der Papst vor ihm nieder. In dem 324sten Jahr, nachdem Romulus Momplius die Kalserwürde aufgegeben, wurde sie durch Karl den Großen erneuert. Ueber Italien, Frankreich, Catalonien, die Balearen, Friedland, an die Elbe, an den Sohrimerwald, an die Raab, an die Gebirge Croatiens, erstreckte sich seine Gewalt.

## Capitel 5.

# Verfassung Italiens.

In den großen Stadten Italiens waren herzoge, die mit Bifchofen, Aeblen, Grafen, Rittern und herren zu Gerichte faßen; vor ihnen war das Boll verfamimelt; das Geseh der Nation des Beklagten entschled; in Localsachen, das Geseh bee Proving, worin die Guter lagen. Wit sehen den Abt von Farsa über warme Baber im Sabinerlande das Urthell romischer Gerichte ablehnen, weil das Gut unter dem Geseh der Langobarden sen; er bewies es und wurde nach Langobardenvecht gerichtet; nur Einer im Gericht kannte dieses.

Der Papft war keines Landes herr, aber frei und von den Landerstellen erfinftrt.
n. Gor. Sewählt wurde er von Elerus und Bolk; bestätiget von dem Raifer, der ihm bie S16. Berwaltung feines Domanialgutes auftrug: "durch diese unsere Bestätigungshand"lung ertheilen wir dir, heiliger Petrus, und dir Paschalis, des Apostels Bertreter
"und allgemeiner Bischof, und allen deinen Amtenachfolgern, die Stadt und das
"herzogthum von Rom, und ihr Gebiet, in Bergen und Ebenen, wie ihr es vor"hin besessen habt, mit Borbehalt unserer obersten herrlichteit, ohne Abbruch ober

"Singriff (unferer Seits) in die geifiliche und weltliche Berfassung; wie wir denn "teinen eurer, ju und siehenden, Leute dem Spruch euerer Laubrechte entziehen "wollen." Der Papst hatte zu Rom die Macht, welche die herzoge in den anderen Städten, aber er wurde eher und leichter als sie von dem Ronig unabhängig.

#### Capitel 6.

### Verfaffung Des frankifden Reichs.

Bei den Franken war zwischen Bolt und heer tein Unterschied; hiedurch wurde die Ariegolunft später ausgebildet, die Nation blieb um so langer frei. Im Lawds wehre wurde die Nation aufgeboten; Schaaren durchzogen das Laud, auf plostliche Bedürsnift rustig; in jeder Gegend war für die Polizei eine Bache (vachtu). Die Landeigenthümer hatten die Obliegenheit der Landesvertheibigung; wer drei oder vier Mannwerke (mausos) besaß, zog, indessentheiben das Laud bauten, in des Königs Olenst; Arme, die nur Ein oder gar kein ganzes Mannwert hatten, structen zum Unterhalt eines Kriegers. Es war eine dewassnere Nationalzepräsentation.

Die Kriegsordnung wollte, daß fich jeder mit Waffen und Kleibung auf ein balbes Jahr, mit Mimboorrath auf ein Bierteljahr, verforge. Die Neiterei trug Schid, Lange, Schwert (spatha), Dold (semispatha), Bugen und Pfeile. Ber bei ber heerfahrt nicht erschien, bufte die Berfaumnis mit sechzig Schiling. Der Sangtafe führte die Mannichaft des Saued. Der Krieg bezahlte fich selbst.

Der König und ber lehte der Franken lebte von dem Ertrag seiner Sater. In Aleidern, die ihm seine Semahlin gemacht, gab Aarl den Bollern Gesehe, und seinen Sofimeten Borschiften über den Bertauf der Eier. Anechte gaben Landstener (Tell, Grundzins) von den ihnen verpachteten Satern, und unterweisens Boller eine Abgabe zu gemeinsamen Anstalten. Comunisarien der Annmer erhaben biese gleichen Steuern. Jene hafteten auf dem Gut. Brudenzölle und Weggelden wurden bezahlt; sonst waren die Franken zu nichts gehalten: sie waren das Land ihrer Lapseitelt schuldig, mit ihrem Blut dehauptrieu sie es; der König hatte ihrem Helbenmuith so viel zu danken, als die Nation seiner Vorsoze. Geschenke wurden ihm in der Semeinde nach den Unnständen und Restlem beschoffen.

Sefehafbende Semalt hatte er nicht: er ubertrete im Ruth feiner Leute die Gefehe, welche nochwendig fchenen; ber Referendutins sandte die Projecte den Erbifcoblen, Kerzogen und Grafen; fie den Bischoffen, Aedten, Centgrufen und Schöffen der Stadte; durch diese kamen sie vor die Bullegemeinde, welche die Hande für fie duffod, oder sie murrend verwarf; die durch die Mehrheit beliebten beträftigte der Konig.

Die Ceitigesein hielten Gerkhte in thren Centen, die Gungrafen Laubgerichte (placita), nobrel zwolf durch bad Bolt-ernannte Schöffen, voer die merklichen (notabiles) Manner; nebst den Bogten der Stifte und Sochstifte, sasen. Hier wurden die hohen Frevel (Word, Mordbrand, Namb, Entführung), hier die Sachen der Anechte gegen harte herren und alle Appellationen untergeordneter Instanzen gerithtet. Gegen die Mitte des Mai tam der tonigliche Commissaring. Bei ihm versummelten sich die Bischose, Aeste, Grafen, Vicegrafen, Eentgrufen, Abgeordneta der Schöffenstühle, die Wögte und Bigthume der Frauenklöster, die Mannen des Königs. Hier tamen alle Alagen aber die Verwaltung, alle Sachen vor, deren Entstellung, alle Sachen vor, deren Entstellung

fciebung nicht beruhiget hatte; ungenechte Bichter wurden der Ehren entfest. Bei biefem Anlag leiftete die herungewachsene Jugend die Huldigung. Freiftatten schiemten wider Gemait, nicht gegen die Gefebe.

Dienftmannen tonnten ihren herm in vier Fallen verlaffen: wenn er einem nach bem leben stellte, einen beraubte, einem Stockschläge gab, ober seine Lochter schwächte.

Karl der Große ließ dieweilen zu, daß wohlverdienten Wätern Sohne in der Grasichaft und in ihren Lehen folgten. Seine Nachfolger wagten bald nicht, zu versagen, was einigen aus Gnade geschehen. Indef trug die Menge der Herrschaften, die zuleht unabbingig wurden, mehr als irzend sonst eine Regierungsform, zu Cultivirung der Läuder bei, wo sie viele Mittelpuntte von Glanz und Amswand schuf, und jedem geringen Mann möglich wurde, in der Nähe Sons zu sinden. Diese Bedärfnis machten die Sitten schap frührt sühlbar; kingliche Domanialluchte i gaben ihr Eigenthum den heiligen berühmter Liefer zu Lehen. In diesem Sind wurde Mattellin in dem Alpgebiege der Abtei St. Denps aufgertragen; der Abt zu St. Denps war ein bedeutender Sonsherr am hofe.

Die Albster wurden sowohl wegen des Christenthums, auf dassen Grund man das neue Sittengebande aufführte, als wegen der Gastfreiheit in Zeiten. wo wenigs Gastbiese waren, und infosern sie die Sorge der Armen und Aussähigen suhrten, von dem König Legunstiget. Das Bolt suchte ihren Schutz um so begieriger, weih Gott und die Heiligen dem hof selbst so imponirend wie dem geringsten Laudebeld mann waren.

Rarl ber Große erneuerte die uralte, ju oft imterbrochene, Ordnung, daß dia Bischofe nicht von toniglicher Macht ernaunt, fondern von den Gemeinden und Geistlichen ermählt werden sollten; schon sein Water hatte ihre Leute der Gerichtsbarteit der Großen entzogen. Man glaubte, nuf die Bischofe so zählen zu tonnen, daß sie die Großen besbachten und von hofen Dingen abhalten murden. And ihre dente zogen in dus heer; in Gerichten revidirte der tonigliche Commissaul und ibre Urtbeile.

Sie führten ihre Anechte und Leute sonk seiber in den Krieg; aber Karl, auf die Borftellung vieler Getreuen, besonderd von ihrem Stand, ertigtig, nicht zängef; gugeben zu tönnen, das Gottes besonderste Diener zu Genforung seines Spandischen Baffen erheben; die Electsei foll nur einige Archiefen zu Gonnung der Weltlichen Leben und Friedenstvermittlung, anordpen; ihrer die Leute der Blichse werde der Konig einen-Bauptmann, sehen. Als die Lieche micht ing und reich wurde, muste das Wesentliche dem Infälligen weichen; sie nahm die Grundliche der Hernfasten und bei Grundliche der Hernfasten un.

Die Monche trachteten, fich von der bifchoflichen Gerichtsbarfeit los zu reiben, weil sie, wie andere freie Manner, am liebsten unmittelbar von dem Conig abhang gen wollten. Sie waren, wie die Lacedimonier, nach Kerrschaft um so begiepiger, da sie das Leben im Gedorsam zubrachten. Pipin und Karl, ehen wie sie die Grazsen von den herzogen befreiten, begunstigten in dem gleichen Geigt die Eremtianen der Aloster; die unter große Menge vertheilte Macht war für das tonigliche Ansfohen eine weniger furchtbare Opposition.

Der gange Rorden ift andgerodet und gestiftet worden, als ben Blidt gemabne licher Menfchen bie Grangen ihret kleinen herrschaft überfeben mochte. Richts ift

<sup>1)</sup> Les Carglon. 168: de homines faceles de qualibet contracto attracre.

verwerflich, was pur gehörigen Beit geschieht; aber nach Erbaumng bes Palastes fallt das Genufte von felbst.

Es ift anderswo von und bemerkt worden, daß ein vorzigliches Berbienst Karls bes Großen (ober ein Beweis seines richtigen Berstandes) war, daß er mit feiner grußen und siegreichen Araft nicht verschmähete, nach den Gosehen des Landes und nach dem Math seiner Getreuen zu regieren. Sein Reich bestand aus ungähligen Pleinen höfen, deren jeder eine Napublik machte. Auf jedem war für alle Bedürfnisse der Bewohner geforgt. Biehzucht und Landbau waren die hanptbeschäfte intignugen. Dieselben Franken, welche Wittekind schlugen, bezwangen die im Morden kiesmultterliche Natur, und sührten wider Auerochsen und Walfe Arieg für ihr Gerben.

In biefen Sitten war jeder sich foldst genug. Er geschah nichtn is der Volltommenheit unseres Aunstsleißes, aber mehr, als Jeder von und, wuste der einzele Franke zu thun; unser Beitalter dat eine geößere Mannichfaltigkeit von Bezriffen, sie hatten Irder sir sich zu mohreren Dingen Geschich. Nan kum fagen. daß sie dad Wesentliche der parlönlichen Freiheit befaßen, deren Geandsesse auf den zwei Puntten rubet, möglichst wenig zu bedünfen, und für möglichst Wieler drauchbar Au sepn.

## Capitel 7.

#### Die Sarften ber Glaubigen vom Baufe Abbas.

Bwei Jahre vor der Zeit, als Karis des Großen Bater dem letten Merningen n. Ger. dem fiegentemfied seiner Vereitern abnahm, nerfor Merman. II, vom Saufe Ommiah, SSA. den Stuhl des Propheten der Moslemin für sein Geschlecht. Abu Abbad Abballah el Sassab, Nachsomme eines Obeims Mohammeds, bildete durch Abu Moslem eine Partei, wodurch Merwan sein Fürstenthum und Leben verlor. Bei den Fransen sies das Haus Chlodwigs, in, den Privatstand herab; noch glaubt man die Entel des Urhebers der Monarchie im Hause der Montesquion zu erkennen; bei den Arasbern wurde das Geschlecht Ommiah mit Indegriff der unmulubigen Ainder aussgewetzt, und Eroberen, Kursten der Gläubigen, in ihren Grusten entweihet.

Einer nur, der micht wie Childerich den Ginn der Vorväter verleren, Abdeurach: men Dacheli. Sohn Moawish, Sobni des Chalifon Hethem, rettete sich in ides äusieste Abenhland; sein Rame gab, ihm Anhängen; er ging über die Mecrengen. Sonnach Spanien, sidig iden Statthalter Juffus, und sonderte, als Emiral-Mumenin; V.5. diese große Proving unn idem Beich der Abbnstden. Um so klübender wurde sie; um so länger behaupteten sie die Araber. Das liebel und die Schwäche der großen Monarchien pflegt von Statthaltern dorzukommen. 1883 Jahre Perrsitzte über die gat Provingen (in mehre Spanien eingetheilt war) zu Eardova das Dumiadische Hand,

Nach des Saffah frühem Tode erhob Abn Dichajafar Al Manfur, sein: Bender und Nachfolger, in einer fruchbaren, annuthigen Gegend auf beiben Seiten des n. Cor. Alufied Ligrig die neue Residenz der Chalifen, Bagdad.

Sein heer trug fieghafte Baffen in die der kaspischen See gegen Dit und n. Cor. Mordost liegenden kande, in Turkstan (das Turkenland). Der turksische Name, der Wels. Wels und Plinius vorfdmut, ist vielen in den Wuften sidrussischer Provinzen wandernden Stämmen gemein, deren machsende Boltomenge oder Parteiungen non lieher dem gestigteren Sudaffen, beschwertich und oft nerderblich gewesen. Jur selbis

bis Luther, Bedantes, Luce und Baple die Wiffenschen populatifieten, vom Universitätsolomp unter die Menge brachten und ben Schleier riffen, womit ein barbarifches Latein die Musen umbullet batte.

Für den Kunkfleiß thaten die Araber Wieles. Schon vor Karl dem Großen waren sie die Lehrmeister der Franken in der Mederei. Sie brachten viele inorgen: ländische Pflanzen. Die Wesse zu Bagdad hatte den vornehmsten Seidenhandel; evst im sechzehnten Jahrhundert wurden Maulbeerdäume in der Lombardei gepflanzt, und nun stolziet Herhore (mit Necht) in dem aus brandedurgischer Seide gearbeiteren Meid.

In der Baufunst waren sie Urheber bes Geschmack, ben wir den gothischen nennen, well unsere Wäter ihn in dem westgothischen Spanien lernten. Er trug den Eindruck von Rühnheit und tlebertabung, der den Morgenlandern eigen scheint; wie ist ihnen die Natur groß genug; die griechische Coduneit ist ihrer Einbildung zu rubig; sie will etwas Rieseumäsiges, Räthsel, Sinnbilder.

Wie die Araber ursprünglich unter Zelten lebten, so waren die Acassars feine Palaste nach antiter Sestalt: lange Reihen von Zimmern, viele einzele Pavisions; Teiche und Epringbrunnen selbst im Schlafgemach (well die Religion viele Waschung vorschrieb, und in der Muste Wasser und Schatte die größte Sidchseligkeit schlenen). Baume in den Bordosen hatten auch die Romer; tie Araber stellten lange schnurgerechte Alleen her. Sie nahmen zu Verschönerung ihrer Guter das Bild bes paradiessichen Damassus: vom Libanon ergießt sich in dieselbe Gutta der Sproserhoas, der Abana und Pharpdar; der Strom vertheilt sich in drei Arme, diese in tausend Bachen schlängeln sich im Schatten der schönsten Obstbäume durch die Ebene, vereinigen sich zum Theil in der Nähe der Stadt, ergießen sich durch die Gassen, und bilden jenseits einen lieblichen See.

Der Hof des Fünften der Glandigen war an Pracht, an Uederstuß des Goldes, der Perlen, der Edelgesteine selbst über Konstantinopolitanischen Glanz. Einen großen halben Mond am Ligris bildete der geheiligte Palast. Städte hatten sie, die zum Ebeil wit unseren Leine Achnlichseit haben; ganze schon gebante Gegenden umschloß die Mauer; viele umgab die Busse; sie waren Markt, Niederlage und Freistätte der wandernden Stämme. So, Schiras; so, Bassora, wo gemeinschaftliche Spiele gehalten wurden. Bassora hatte vierundzwanzig Abtheilungen; die unzählige Menge lebte von dem Verbrauch, den im nahen Bagdad alle Nationen der Mossemin bei dem Hose obersten Priesters und Kursen machten. Die Berge Jemens waren mit Burgen bedeckt; in Terrassen, welche Gärten trugen und auf gewaltigen Manern rubeten, stiegen sie herab. Abulseda zählt in einer einigen Provinz diese Arabiens tausend Städte.

Das gange Reich war burch Pofien verbunden, welche Moawiah, der erfte Ommiade (fiebenhundert Jahre vor den frangosischen) einführte. Gen derfelbe brachte die Seemacht in Aufnahme, wodurch er die entferntesten Provingen verband. Sieghaft waren die Araber weniger durch besondere Kriegefunst, als durch die Schwäche der Christen, der sie ihre Begeisterung entgegensehten. Die Kitterspiele werden ihnen gugeschrieben, von ihnen kamen sie nach Italien und Frankreich, aus diesen Ländern zu den Ceutschen.

Ruhner Glaube grundete das Reich der Araber; våterliche herrschaft war seine Form; fein und des Bolks Charafter machte es gludlich und groß. Soll ich die einfachen Sitten Karls des Großen und die Pracht des Fursten von taufend und einer Racht, die Kestigseit der frantischen Krieger und das Zeuer der Araber, unfer

eines Ariegers fiel. Auf Gemeinfabe des Berftandes waren ihre meisten Gesehe gegrundet, und erhielten fic bedurch.

Die eigentliche Wiffenschaft fing mit Uebersehungen an, welche Johann von Damadtus (Meine) von griechischen Merzten machte. Die Fürsten der Gläubigen trugen ihm diese Arbeit auf. Sie wurde über Aftronomen und Philosophen fortgesett. In Bagdad, in Bassora, Aufa, Kesch, Nishabur, wurden hohe Schulen errichtet. Sie vervollsommuneten die von Konstantinopel gekommene Uhrmacherei. Es war der ebelste Wetteiser mit dem griechischen Neich; der arabische hof war der vorzüglichere; mehr Gelehrsamkeit lag zu Konstantinopel in selten bemuhten. Bibliothefen.

In ben Abenblandern fand nur Karls bes Großen umfaffender Geift an folden Dingen Geschmas. And er stiftete bei dem Palast eine Schule und ein Spital. Sein Durft nach Kenntniffen war so groß und redlich, als edel fein Benehmen egen die, welche er für Gelehrte hielt; er zog fie in sein Bertrauen. Aber seine Austalten versielen mit feiner Macht.

Bon der arabischen Literatur ist überhaupt zu bemerten, daß die in ihre Sprache übersehten Griechen zu weit über ihre Borkenntnisse waren, um ihnen ganz versständlich zu sepn; daher sie sie bewunderten und nachahmten, ohne in der Hauptssache weiter zu gehen. Hiezu kam das Borurtheil, daß Zergliederungskunst eine Autweihung menschlicher Leichname, und Shirurgie nur Handwert ware, ihr Hang zum Bunderbaren und alte Meinungen, worans die Sterndeuterei, die Traumanslegung, das Wahrsagen aus den Zugen der Hande, und andere Thorheiten sich entwickelten und bis auf und kamen. In diesem Geist gestel Hippotrates, der auf dem Weg der Erfahrung bleibt, weniger, als der spisssndigere Galenus, dessen Außenseite gelehrter schien. Razi Edn Sina, Averross, waren dei ihnen groß, ohne sin und so lehrreich zu sepn, als wenn sie sich an die Natur gehalten hatten. Wir sind den Arabern mehr Dank für das schuldig, was sie erhalten haben, als für das, was sie lebren.

In der Philosophie gefiel ihnen der tieffinnige Ariftoteles, seine Kategorien, seine Eintheilungen, feine Formeln. Sie unterschieden Worte; er Sachen. hierüber entftanden eine Menge Streitfragen, wie da ihn die Araber im zehnten Jahrhundert in Europa befannt machten; ibn, den erst unser Zeitalter zu begreifen und richtig zu schähen aufängt.

Sie übersetten die Erbbeschreibung des Ptolemaus und verbanden fie mit einer bestern Kenntniß der Erbfugel, mit jener, bei ihnen altern, des Gestirnhimmels. Ueber diese Kenntnisse haben sie wichtige Beobachtungen hinterlassen; deren Summe (was die Erde betrifft) in der Geographie des Fürsten Ismael Abulfeda enthalten ift, ohne welches Wert weder Morgenland noch die Sablander genau zu tennen sind, und welches eine vollständige herausgabe und Bearbeitung verdient. harun al Raschid ließ auch die Meffung eines Grades der Breite vornehmen.

Unfere Literatur hulbiget jener arabischen, durch den Gebrauch vieler von dieser in jene übergegangenen Worter. Aber ihr Einstuß auf unsere wiederaussebenden Wissenschaften war eher nachtheilig. Die Araber brachten unseren Watern Autoren, die weder sie noch diese verstanden; die Gelehrsamteit wurde ein Wortprunt. Das Anstaunen des Aristoteles war ein Joch mehr für den, durch Misverstand der Bibel gebrugten, Geist. Daher blieben große und beruhmte Schriftsteller ohne Wirtung auf die Rationen, Go von der Zeit an, da Kalfer Friedrich II, in der besten Meinung, sich Mube gab, die grabischaftlische Weisheit und gang an verschaffen,

bis Luther, Descutes, Luck und Baple die Wiffenschaften populatificten, vom: Universitätsolpmp unter die Menge brachten und ben Schleier riffen, womit ein barbartiches Latein die Musen umballet hatte.

Fir den Aunkfleiß thaten die Araber Bieles. Schon vor Karl dem Geoßen waren sie die Lehrmeister der Franken in der Weberei. Sie brachten viele niergen: ländische Pflanzen. Die Wesse zu Bagdad hatte den vornehnisten Seidenhandel; eost im sechzehnten Jahrhundert wurden Maulbeerdaume in der Lombardei gepflanzt, und nun stolziet Herher (mit Recht) in dem aus brandeburglicher Seide gearbeiteren Meid.

In ber Baufunst waren sie Urheber bes Geschmads, ben mir ben gothischen nennen, weil unsere Bater ihn in bem westgothischen Spanien lernten. Er trug ben Einbrud von Rühnheit und tleberladung, ber ben Morgenlandern eigen scheint; wie ist ihnen bie Natur groß genug; bie griechische Schonbeit ift ihrer Einbildung ju rubig; sie will etwas Riesemmäßiges, Rathsel, Sinubliber.

Wie die Araber ursprünglich unter Zelten lebten, so waren die Acassars keine Palbste nach antiker Gestalt: lange Reihen von Jimmern, viele einzele Pavillons; Teiche und Springbrunnen selbst im Schlafgemach (well die Religion viele Wasschung vorschrieb, und in der Wasser und Schatte die größte Sichafeligkeit schlenen). Baume in den Borhöfen hatten auch die Romer; tie Araber stellten lange schnurgerechte Alleen ber. Sie nahmen zu Verschönerung ihrer Guter das Bild des paradiesischen Damassus: vom Libanon ergießt sich in dieselbe Gutta der Sprorreboas, der Abana und Pharphar; der Strom vertheilt sich in drei Arme, diese in tausend Bachen schlängeln sich im Schatten der schönsten Obstbäume durch die Gbene, vereinigen sich zum Theil in der Nähe der Stadt, ergießen sich durch die Gassen, und bilden jenseits einen liedlichen See.

Der hof des gürsten der Glaubigen war an Pracht, an Uederstuß des Goldes, der Perlen, der Gelgesteine selbst über Konstantinopolitanischen Glanz. Einen großen halben Mond am Ligris bildete der geheiligte Palast. Städte hatten sie, die zume Theil mit unseren keine Aehnlickseit haben; ganze schön gebaute Gegenden umschloß die Wauer; viele umgab die Wüsse; sie waren Markt, Niederlage und Freistätte der wandernden Stämme. So, Schiras; so, Bassora, wo gemeinschaftliche Spiele gehalten wurden. Bassora batte vierundzwanzig Abtbeilungen; die unzählige Menge lebte von dem Verbrauch, den im nahen Bagdad alle Nationen der Mossemin bei dem hose des obersten Priesters und Kursen machten. Die Berge Jemens waren mit Burgen bedeckt; in Terrassen, welche Garten trugen und auf gewaltigen Manern rubeten, stiegen sie herab. Abulseda zählt in einer einigen Provinz Meses Arablens tausend Städte.

Das ganze Meich war burch Poften verbunden, welche Moawiah, der erfte Dummiade (flebenhundert Jahre vor den franzosischen) einführte. Gen derfelbe brachte die Seemacht in Aufnahme, wodurch er die entferntesten Provinzen verband. Sieghaft waren die Araber weniger durch besondere Ariegstunst, als durch die Schwäche der Christen, der fie ihre Begeisterung entgegensehren. Die Ritterspiele werden ihnen zugeschrieben, von ihnen kamen sie nach Italien und Frankreich, aus diesen Ländern zu den Teutschen.

Rubner Glaube grundete das Reich der Araber; viterliche herrschaft war seine Form; sein und des Bolls Charafter machte es gludlich und groß. Soll ich die einfachen Sitten Karls des Großen und die Pracht des Furften von tausend und einer Macht, die Festigkeit der franklischen Arieger und das Feuer der Araber, unfer

lungfames hervorscheiten aus der Barderei und ible plötliche Erscheinung eines Glaubens, eines Weltroiche, einer neuen Cuttur bei den Arabern, vergleichen! Es wäre die Pavallese des Berstandes mit dem Gesthl und der Eindildung; und man sahre hier den Schriebung iber die scheindare Gränze der Möglichkeit erhöhet, eben dieses Feuer sich nach und nach mindern, von Zeit zu Leit neu emporieuchten, endlich in alte Erägheit verloven: dort langfamere Entwindelung der Bernunft, standhaft in ihrer Thätigteit, hundexterlei Irrthumer und Leidenschaften versuchen, sich nach und nach stärten, zuleht eine Lichtmasse bilden, welche zugleich die Araft geoßer Dinge und kalte Berochnung des Khunlichen zuläst.

## Capitel 9.

#### England.

Balb nach Karl bem Großen vereinigte ber König Egbert von Woftser, in bern. Ebr. Schule bes Unglädes und bei Karl groß gezagen, bie noch vorhandenen Konigreiche ST-ber Angelsachsen: er eroberte das Reich Kent; ihm murde Mercien zinschar; West-anglien war unter diesem begriffen; seine Bater hatten Suffer erobert; Ostser nahm er ein; da gehorchte ihm Northumberland, was zu Deire und Bernicien sonst gezdoppelten hof nahrte. Noch behauptete England und Ireland in den Wissenschaften ben Vorzug vor dem Frankenreich; doch war Karls des Großen Verstand mehr werth, als die Philosophie, die er von Alcuin lernte.

Schon wagten fich von Danemart und Norwegen Seerauber und Abenteurer in bas mittellandische Meer; Karl fab fie und feufzte; die Zulunft eröffnete fich feinem Blic.

## Capitel 10.

## Konftantinopel.

Bu Konstantinopel sehte der weise und siegreiche Kaiser Constantinus V den n. 26r. unter seinem Bater unternommenen Krieg wider die Bilber, da er so weit gediehen 741. war, fort. Man hosste den Arabern die Materie eines Hauptvorwurfs, den sie den Ehristen machten, und eine Ursache ihrer Entsernung zu benehmen. Gegen diesen Bortheil würde der Berlust von Ravenna unbedeutend gewesen seyn. Aber nachen. Ebr. dem Leo IV die kurze Herrschaft, nicht ohne Berdacht von Bergistung, unversehens 775. bescholossen, verließ Irene, eine Athenienserin, seine Wittwe, in der Minderjährigkeit Edusstand VI. aus weiblicher Andacht, oder um auf die Neigung der Monche und ihres Anhangs die angemaßte Macht besser zu gründen, die Unternehmung, das Christenthum van der Bildnerei zu reinigen. Es ist um so wahrscheinlicher, daß n. Chr. der Plan endlich hätte mussen durchgehen, weil auch Karl der Große ihm geneigt war. 787.

Nachdem Irene sich mit dem unschuldigen Blut ihres Sohnes bestedt, und n. Cor. mit einer Feinheit, wie sie ihrem Geschlecht gebuhrt, einige Jahre das erste Bei- \*\*\*
spiel einer selbstherrschenden Kaiserin gegeben, siel sie unversehens durch die Kuhn: n. Cor. heit des Nicephorus, und starb in dem Gram über den Berlust eines Throns, der \*\*\*
ihr mehr als Ein Berbrechen getostet.

Der Rachfolger wird, wie Constantinus V, beffen Regierung fein Muster war, von ben Berehrern ber Bilber, bie er verschmähete, ber Mannerliebe und aller anberen Fehler beschulbiget; er scheint aber ben einigen Tabel zu verdienen, bag er 258 Buch XIV. Wie die großen Reiche in bleine Staaten gerfielen.

schaft und durch die Entstehung mannichfaltiger Staaten etwas Anziehendes; aber in einer Darstellung ist schwer, die Verwirrung zu vermeiben, welche in der Sache selbst liegt.

## Capitel 2.

Auflosung bes grabischen Reichs und von den Edrifiden und Aglabiern.

Unter ben ommiabischen Chalisen hatte eine Berminderung des Soldes, durch Bezid III, Misvergnügen unter dem heer veranlasset, welches nur darum noch nicht in Zertrümmerung des Reichs ausgebrochen, weil noch tein Zusall die Möglicheit oder die Leichtigkeit gezeigt hatte. Seit Abberrachmans gludlichem Bersuch der Losreißung Spaniens, und als Ehrgeiz und Begierde nach Reichthum nicht mehr in Eroberungen Bestiedigung fanden, sehten sich die Statthalter personliche Größe zum Ziel.

Buerft erstarb die Dacht bes Fürsten ber Gläubigen, unmernich, in abgelegenen Lanben; immer naberte sich bas Uebel; endlich wurde er in seinem eigenen Palaste frember Serrichaft unterthänig.

- n. Ehr. In den außersten West entstoh aus Arabien Ebris, Nachsomme der Toch 789. ter bes Propheten Fatima. Es mußte den Gläubigen unanständig scheinen, daß die Entel Mohammeds auf seinem Stuhl Fremde ehren sollen; Ebris weigerte sich, dieses länger zu thun. In schönen Wiesen grundete sein gleichnamiger Sohn die Stadt Fes, und machte sie zum Sit eines blübenden Staats; Kes wurde bald ungemein wolfreich; er behauptete und vergrößerte seine Macht, und brachte sie auf Nachsommen.
- r. Cor. Noch lebte Ebris II, als der Statthalter von Kairwan, Ibrahim, der Sohn 18. Mglab, dem Fürsten der Gläubigen die Steuer versagte, und in seiner Stadt und im Gebiete der Carthaginenser ein Reich aufrichtete, deffen hauptsit in späteren Zeiten Tunis wurde. Beides geschah noch zur Zeit haruns al Raschid.
- n. Etr. Er war ber lette Emir = el = Mumenim, ber die Wallfahrt nach den heiligen Städten, wo der Islam entstand, selber unternahm; die Nachfolger, meist ungusgänglich in den Palast verschlossen, fielen über die Sachen ihres Reichs in Unwissens beit und Gleichgultigkeit; Gunstlinge herrschten.
- n. Et. Es trug fich schon unter Al-Mamun gu, daß die Statthalter der indischen 839. und persischen Länder Gehorsam versagten; immer mehr zeigte sich die Schwäche eines auf Meinung rubenden Throns, desen Besiger fein großer Mann ist. Junge Turfen, deren Schönheit einige Chalifen gefesselt, benutten ihre Kenntniß hievon; der Kurst der Gläubigen hatte aus ihrer Nation seine Leibwache genommen.
- n. Efr. Thaher, bem Al-Mamun ben Thron schulbig war, bemachtigte sich schon unter Soon ihm Chorasans. Balb theilte ein tapferer Schmied, Jacob, der Sohn Leit, Stammberr ber Soffariben, und Nafr, Sohn Achmed, Urentel Samans, die Oberherrschaft Persiens mit seinem Geschlecht, und verdunkelten seinen Glanz.

# Capitel 3.

#### Von ben Culnniben.

n. Chr. Achmed, Sohn Tuluns, Statthalter Aegyptens (auch er ein Turte), ftellte da:

# Vierzehntes Buch.

Wie die großen Neiche in kleine Staaten zerfielen.

(Nach Christis 814—1073.)

## Capitel 1.

#### Cinleitung.

Dach Errichtung bes Reichs ber Araber im Siben, ber Franken im Norden, beschäftigten sich die erschütterten Wölfer mit Sicherung ber Gränzen und herstellung ber Eultur. Immer waren sie mehr Armee, als bürgerliche Gesellschaft; unter größen Königen war alle Macht concentrirt; unter schwachen herrschten die Großen oder einer derselben, oder die Nation wurde, wie ein übelangesührtes heer, der Spott oder die Beute von Anderen. In dem langen Frieden, welchen innere Ordnung und äußerliche Arast großen Neichen gab, und beim Emporblühen des Aunstselses in Spanien, des Landbans unter den Sachsen, wurden die Landeigenthumer, die Edlen, vermögender. Nach Karl, nach Harun, folgten schwache Regierungen. Die Edlen (besonders in dem frantischen Neich), ursprünglicher Freiheit eingebens, zu selbstständigem Daseyn (wie sie glaubten) start genug, entzegen sich der Abhängigkeit vom Hos, vereinzelten, stärtten sich, jeder in seinem Land, durch Wassen, Marimen, Lugenden, Wasstude, und die Juneigung der eines nahen, sichern Schirms bedürstigen Menge.

Diese Auflösung veränderte die Natur der Berfassung; die Nationen treunten sich in unzusammenhängende Wölferschaften, ohne gemeinschaftliche Bersammlungen, Gefete, noch Rechtschilfe gegen die Großen. Dadurch verminderte sich die Freiheit; ihre Hauptstüße, die Nothwendigseit gemeinsamer Zusammenstimmung zu Nationalsbeschiffen, war nicht mehr. Nicht abgeschafft wurde sie, aber gegen mächtige, immer gegenwärtige Herren war der hof keine Halfe mehr, man mußte jenen gesborchen.

Aus dieser Vereinzelung der Wolfer entstand größere Verschiedenheit in Sitten und Sprachen. Die Lander wurden besser bebaut, indem die Größe des Herrn von der Menge des Bolls und von der Summe des Ertrags abhing: sie wurden aber auch durch gebden mehr gestört. Doch pflegte der Abel sie meist selber auszufechten; im Ariegswesen besam hiedurch die Reiterei entschiedene Oberhand.

Diese Beiten haben burch immermahrende Bennihung nach Freiheit und herrv. Munes ung, Geschichte, 258 Buch XIV. Wie die großen Meiche in bleine Staaten gerfielen.

schaft und durch die Entstehung mannichfaltiger Staaten etwas Anziehendes; aber in einer Darstellung ist schwer, die Verwirrung zu vermeiden, welche in der Sache selbst liegt.

#### Capitel 2.

Auflösung bes arabischen Meichs und von den Edriftden und Aglabiern.

Unter den ommiadischen Chalisen hatte eine Berminderung des Soldes, durch Bezib III, Misvergnügen unter dem heer veranlasset, welches nur darum noch nicht in Zertrummerung des Reichs ausgebrochen, weil noch tein Jufall die Möglichteit oder die Leichtigteit gezeigt hatte. Seit Abberrachmans gludlichem Bersuch der Losreisung Spaniens, und als Ehrgeiz und Begierde nach Reichthum nicht mehr in Eroberungen Bestiedigung fanden, sehten sich die Statthalter personliche Größe zum Ziel.

Buerst erstarb bie Dacht bes Fürsten ber Glaubigen, unmerflich, in abgelegenen Lanben; immer naherte sich bas Uebel; endlich wurde er in seinem eigenen Palafte fremder herrschaft unterthänig.

- n. Ehr. In den außersten West entstoh aus Arabien Ebris, Nachsomme der Toch 789. ter bes Propheten Fatima. Es mußte den Glaubigen unanständig scheinen, daß die Entel Mohammeds auf seinem Stuhl Fremde ehren sollen; Ebris weigerte sich, dieses länger zu thun. In schönen Wiesen grundete sein gleichnamiger Sohn die Stadt Fes, und machte sie zum Sit eines blubenden Staats; Fes wurde bald ungemein vollreich; er behauptete und vergrößerte seine Macht, und brachte sie auf Nachsommen.
- r. Cor. Noch lebte Ebris II, als der Statthalter von Kairwan, Ibrahim, der Sohn 18. Aglab, dem Fürsten der Gläubigen die Steuer versagte, und in feiner Stadt und im Gebiete der Carthaginenfer ein Reich aufrichtete, deffen hauptsit in späteren Zeiten Tunis wurde. Beides geschah noch zur Zeit haruns al Raschib.
- n. Str. Er war ber lette Emir el = Mumenim, ber die Wallfahrt nach den heiligen Schabten, wo der Islam entstand, selber unternahm; die Nachfolger, meist unzugänglich in den Palast verschlossen, sielen über die Sachen ihres Neichs in Unwissens heit und Gleichgultigkeit; Gunstlinge herrschten.
- n. Etr. Es trug sich schon unter Al-Mamun zu, daß die Statthalter der indischen 833- und persischen Länder Gehorsam versagten; immer mehr zeigte sich die Schwäche eines auf Meinung rubenden Thrond, dessen Besisher kein großer Mann ist. Junge Turken, deren Schönheit einige Chalisen gefesselt, benutzten ihre Kenntnis hievon; der Kurst der Gläubigen hatte aus ihrer Nation seine Leibwache genommen.
- n. Efr. Chaher, bem Al-Mamun ben Thron schulbig war, bemachtigte sich schon unter Son. ihm Chorasans. Balb theilte ein tapferer Schmied, Jacob, der Sohn Leit, Stammberr der Soffariben, und Nafr, Sohn Achmed, Urentel Samans, die Oberherrschaft Persiens mit seinem Geschiecht, und verdunkelten seinen Glanz.

# Capitel 3.

#### Von ben Culnniben.

n. Chr. Achmed, Sohn Tuluns, Statthalter Megoptens (auch er ein Turte), ftellte ba:

Ehrgeiges. Er gründete unfern der alten Memphis Catai, zierte sie durch die Moschee der Auluniden, und residirte allda. Achmed war ein Vater der Armen, sürchterlich, wenn Jemand seine Macht angriss, so daß man in den sechzehn Jahren seiner Nerwaltung achtzehntausend Hinrichtungen zählte; auch die Geistlichkeit fand nur im Gehorsam Sicherheit. Der Fürst der Gläubigen, Motabed, heirathete die Lochter Chamarujah, seines Sohns; auf jedem Nachtlager zwischen Catai und Bagdad fand sie ein tostdares Zelt, mit ganzer Cinrichtung, wie in dem Palast ihres Waters. Dreiundbreißig Sohne und Tochter hinterließ Achmed, siebentausend n. Edr. Pserbe, wenigstens so viele Stlaven, an daarem Geld eine Million Dinar. Aber Sal. Harun, sein Enkel, siel in Vertheidigung seiner Herrschaft; Aegupten trat unter n. Str. den Shalisen Moltadi Billah zurück.

## Capitel 4.

#### Wie die Curken Berren son Bagbad murden,

In der Chat war der Chalife selbst in Abhängigkeit von den Turken; sie waren schon die Herren des Reichs. Ihre Kraft, das militärische Leben der Leib-wache, welche durch Werbung der schonsten und stärksten Jünglinge Turkestans immer erneuert wurde, machte ihren Willen dem weichlichen Hose und Volk unswiderstehlich. Hiezu kam, daß der Chalise Mostanser, vermittelst Ermordung seines n. Ebr. Baters, durch sie den Thron bestieg. Nicht nur wurde er ihr Stlave; sein Oheim Sch. und Nachfolger Mostain sah sich genothiget, einzuwilligen, daß nicht nur die Wahl web. des Obersten der Leibwache, sondern auch die Benennung des Emir-el-omrah (Emirs der Emire, ersten Ministers) bei ihnen stehen sollte.

Biber biefes Joch (arger als die Obermacht franklicher Großhofmeister) erhob sich am tuhnsten Moltadi Billah, Fürst der Gläubigen, der Munes, ihren Obersten, einen der besten Feldherrn seines Reichs, gefangen nahm, und als sie den Palast bestürmten, ihnen seinen Kopf zuwarf. Diese That büste er mit seinem Leben, m. Corr. worauf sein Bruder Moltader, um nur sich frei zu halten, die Turten als die vor- Tresslichste Miliz (so lobte er sie) auf die Gränzen vertheilte. Um so geschwinder machten sie sich unabhängig. Hievon gab Mohammed Vezid einen Beweis, der n. Cor. 29 Jahre nach dem Ruin des Hauses Tulun Negppten zum andernmal absonderte.

# Capitel 5.

# Wie bie Bujiben Berren von Bagbab murben.

In berfelbigen Zeit fiel bei dem Fürsten der Gläubigen Rahdi der Emir=el=n. Sor. omrah in Ungnade; aber der Chalife wurde bald überzeugt, wie wenig Pomp und \$45. Reichthum gegen wahre Macht vermögen. Der Staatsminister sich nach Disem, einem Lande Mediens, zu den Bujiden. Diese waren drei tapsere Junglinge, Sohne eines Baters; Bujah hatte sie in Armuth von seiner Kischerei ernährt, aber in dem Gedanten, daß sie Nachsommen der Sassaniden, Enkel Sapors und Khosru's, wären. Jeder hatte Kriegsgesellen; sie dienten Mardawidsh und Washmelir, dilemidischen heersichrern, und errichteten bald ihre eigene herrschaft in Issahan. Maaz=ed=daula, Sohn Bujah, zog nach Bagdad, eroberte die Stadt und nöthigte den Chalisen Moti, welchen er auf den Thron seste, daß er nicht allein die Wurde

bes ersten Ministers einem aus ihnen ertheilte, sondern erflatte, daß fie erblich seyn soll, alle Gewalt ihm überließ, und sich mit dem Anfenscheln der Wurde und einem maßigen Deputat begnugte.

#### Capitel 6.

#### Von den fatimidischen Sultanen gu Alkahira.

Möhrend dieser Herabwürdigung der höchsten Gewalt erhod sich auf der afrilanischen Ruste Mahadi Obeidollah, Nachtomme (wie er behauptete) von Fatima, der Tochter des großen Propheten, und sührte Krieg wider die zu Lunis regierenden Fürsten vom Hause Aglad. Er gründete auf einer in das Meer hervorgehenden Erdzunge die Stadt Mahadiah; sie zog sich den Hügel hinaus, dessen Spige die Burg einnahm; Paläste von dem prächtigsten weisen Marmor, worin Uederstuß und jede Sinneniust berrschte, gab Mahadi den Geschrten seines Glücks; eine große Worstadt bewohnte der Pobel. Seine Regierung war milde und gerecht; er sonderte sich in Allem ron dem arabischen Glauden und Reich: "Das Weltall," meinte er, "sey von Ewigseit, balb so, bald anders, gewesen; unaushörsiche Bewe"wegung reiße fort und wechsle Gestalten; das werde ewig so sepn; der Mensch
"müsse des Lebens genießen, und hierin sich nur auf das Maaß seiner Kräste be"schräufen." Er trug seine Erundsähe und Wassen in das Land gegen Abend, schlug die Aglabier, schlug das Haus Edris, eroberte Kes.

m. Gr. Moëzi-labin-Allah, Mahabi's Urentel, grub in der Buste gegen Megypten Brunnen; derfelben bediente sich sein Heer zu Eroberung dieses Laubes, welches seit dem Tode Kafur, eines geistreichen Verschnittenen, Regenten des Neiche, dem Hause der Achshldiden nicht mehr gehorchte. Der Sultan und Chalise Möszy mit sünfzehnhundert Kamelen, welche die Leichname seiner Väter und seinen Schahn. Gr. trugen, zog nach Aegypten, und stiftete eine der größten Städte des Erdbodens, Wischen Macht auf Bewunderung und Liebe. Siegreiche Feldhauptleute gingen von ihm aus und eroberten Sprien, Damassus, Jerusalem, Sinai. Vom Euphrat bis in die Sandwüssen Kairwans bestand zweihundert Jahre der Thron der Katimiden (Mababi's Geschlecht).

# Capitel 7.

# Die Berriden ja Cunis.

n. Cor. Darin war Moözz vor anderen Eroberern weise, daß er fühlte, wie die BeDell gierde, Alles zu erhalten, das Mittel ganzlichen Ruins seyn wurde, und daß der Beste von Provinzen, welche die Natur durch ihre Lage in großen Busten zu eigenen Staaten gebildet, in Entsernung von der Hauptstadt sich nicht behaupten ließe. Er überließ die westlichen Eroberungen seines Urgroßvaters dem Jussuf Beltin, Sohn des Zerei. Zerei, Sohn Manad, war von einem alten arabischen Hause; ein Einsiedler hatte in ihm großen Geist entdeckt; von dem an führte er Ariege an der Spise einer ihm ergebenen Rotte. Seinem Sohn Jussuf übergab Möszz, was er auf der nordafrikanischen Auste befaß; hundert siebenundsiedenzig Jahre herrschten die Zereiden.

#### Capitel 8.

#### Die Morabethen gu Maroko.

Unter den Stammen auf der westlichen Ruste Afrita's erhob sich der Prophet n. Epr. Abbollah, und lebrte den Islam in Reinbeit. Seine zahlreichen Anhanger, in dem Beist, welcher die Liebe militärischer Abenteuren, dort Landes, mit Glaubenseiser verbindet, ergriffen unter Abu-Betr, Sohn Omar, dem Lamtunen, die Baffen, um seinem Vortrag Schüler zu verschaffen. Die Morabethen (Glaubensvereinte) sührten mit den Fürsten von Fes, von Segelmesse, von Saleh, von Langer, don Seuta, lebhaste, siegreiche Kriege. Nach Abu-Betr war Jussuf, Sohn Leshsin, sein in. Ebr. Vetter, ihr Führer; er gründete bei Quellen, die er in der Wüsste fand, Maroto, den schwer zugänglichen Sitz seiner Macht. In diese Stadt leitete er möglichst viel Wasser; er umringte sie, und süllte die Gassen, zur Beschattung und Nahrung, mit Palmbäumen. Sie erhob sich über die alte Fes; sie wurde noch bei seinem Leben der Sitz eines dis an die Mecrenge sich erstreckenden Neichs. Mächtig und ruhig weideten die Morabethen die Herren; gewaltig und sicher herrschte zu Maroto Jussuf, sein Sohn und seine Entel.

#### Capitel 9.

#### Die feldichukischen Gurken.

Kurz vor der Erbauung von Maroto rief Kajem Bramrillah, Fürst der Glaus n. Gorbigen, Togrul Beg, den Sohn Michaels, Sohns Selbschuts, wider die ihn zugleich hart und gegen Feinde traftlos beherrschenden Bujiden. Togrul, im Turfestan, wie andere, bei Wich und Wassen erzogen, hatte durch letztere einen großen Namen seit zwanzig Jahren erworben. Er eroberte Bagdad und bemächtigte sich der Geswalt, deren sich seit hundert und zwanzig Jahren die Bujiden angemaßt. Togrul und sein heldenstamm behauptete in Vorderassen zweihundert Jahre größere oder beschricktere Macht.

## Capitel 10.

## Die Saltane von Gafna und Chowaresmien.

Das innere Afien war in zwei Reiche getheilt: Rafir:ed:bin Sobochtefin hatten. Cor. in Ahorasan, durch Religionsbegeisterung und Hoffnung unermesticher Beute, Tocharen zusammengebracht, welche feinem Hause Hindustan bis Visapur eroberten. Er wurde Stammberr der Sultane von Gasna.

Mohammed, Sohn Auusthefin, von turtischem Stamm, Statthalter Chowaresmiens, ein streitbarer, gerechter Furst, Freund und Kenner bes Guten und Wahren, bediente sich einer gunstigen Gelegenheit, bei inneren Trennungen der selbschufischen Turten, eine unabhängige, blubende Herrschaft in Chowaresmien zu errichten.

Sechs vorzügliche Staaten waren in bem Reich ber Araber: ein großer Theil hindustans gehorchte bem Sultan von Gasna; ber Chowaresmische erstreckte seine Gewalt über benachbarte persische Länder und jenseits dem Gihun in Mawaralnahra; bie Fürsten der Gläubigen wurden von allen (nicht fatimibischen) Mostemin als Religionshäupter verehrt, in weltlichen Dingen hatten zu Bagdad selber die Turten

n. Ebr.

262 Buch XIV. Wie die großen Meiche in bleine Staaten gerfielen.

pom Saufe Gelbichnt bie bochfte Gewalt; bie fatimibifcen Gultane au Alfabira berrichten vom Euphrat bis nach Rairwan; Berriben ju Dunis; Morabethen ju Marofo.

#### Cavitel 11.

#### Spanien.

Der Abfall ber Statthalter gerftorte bie Dacht, welche Abberrachman mit glucklicher Kubnheit far die letten Ommiaden in Corbova errichtet; Parteigeift im fürftlichen Saufe trug baju bei.

Bir faben, wie Ordunho in Leon ein driftliches Konigreich berftellte. Die weitgothifden Gelete murben erneuert: Rubmbegierbe, Glaubenseifer und Ausficht auf herrschaften entwidelten bei den Christen militarische und politische Augend; Spaniens helbenzeit begann, worin driftliche Ritter und herren um fo mebr Ueberlegenheit bewiesen, je weniger sie durch friedsame Kunfte erweicht waren, je marmer von jeher die Bestgothen fur den Glauben fühlten.

n. Ebr. 933. **681.** 

Alfo bilbete fich bie zu Burgos entstandene Graffchaft, nach bem Absterben ber Nachfommen ihres Urhebers, Ferrando Gonzalez, in ein Ronigreich, Castilien, an n. Cor. Gunften des Ferrando, Sohns des navarrifden Koniges Sancho. Denn die Entel bes tapfern Baften, Graf Afnars, ber über bie Porenaen getommen, um über bie Unglaubigen Land zu erfiegen , waren feit Garcia Timenez in und an bem Gebirge n. Cor- Konige ju Mavarra. Bon ba verbreitete fich fein Baus in Cataloniens fruchtreiche 857. Chenen. Er mar fo gludlich, daß in bem großen Sancho bie driftliche Dacht n. Chr. in Spanien zu eben ber Beit beinahe vereiniget murbe, ale die arabifche fich ber Auflosung naberte. Er, aus Baterliebe ober Klugheit (es mare nicht gut gemefen, n. Cor. baf bie Ronige ju fruh bie Dacht erlanget batten, ohne Eugend groß ju fepn), 1085. hinterließ nur Navarra dem Erstgebornen, gab dem Ferrando (der durch Heirath Leon erbte) Cafifien, und bildete aus den am Rlugden Arragon und in ben Bergen ber Begend liegenden herrschaften fur feinen unachten Gobn Ramirez bas Ronigreich Arragonien, welches burd große und gludliche Regenten jum Rang bes erften Staates in Spanien, ber alle anderen vereinigte, emporstieg.

Der Graf, welchen Karl ber Erope ju Barcelona eingefest, Bernhard, von bem Stamm ber aquitanifcen Bergoge, ein tapferer und iconer Ritter, murbe, nach bem Geift folgender Beiten, unabhangig; unter Binfried, einem feiner Nach-864 Tommen , borte bas Lebensverband mit Franfreich auf. Die Catalanen zeichneten fic burd Sanbel und friegerifde Abenteuren in bem gangen mittellaubifden Meere Der Graf Raymund Berengar erwarb burch Seirath bas Ronigreich Arra: n. Chr. alis. 1187. gonien.

Bu Leon und Burgos, ju Pamplona, Baragoja und Barcelona brudten diefe Ronige und Grafen auf die getrennten Emire. Begeisterung und Selbenfinn war auf beiben Selten, die Uneinigfeit icheint unter ben Arabern großer gemefen gu fenn. n ger. Gie fuhlten ihre Schwache und befchloffen, ben Stifter von Marolo, Juffuf, ben 1001. Morabethen, ju Sulfe ju nehmen. Er fam, auf feinem wohl überpangerten Ramel; bie Morabethen, im Reuer neuer Glaubensform, bielten die Siege der Chriften auf, und vereinigten unter Juffuf bas grabifche Spanien. Gie führten ben großen Emir von Sevilla, Mohammeds Sobn, Motamed, gefangen über bie Meerenge; die Dichttunft war feine Freude in der vieljahrigen Gefangniß; seine Lochter ver-Diente durch Sticereien fo viel, bas fie ibm bas Leben burd Bequemlichteiten verfuste.

In Spanien wurde ber Kampf größer; von dem Fuße der castilischen Berge bis über Maroto beherrschte der Feind, welchen die Ronige jest gegen sich hatten, eine neue, nicht entnervte, noch alternde Macht.

#### Capitel 12.

#### Bicilien.

Indes das Reich der Araber in fleine Staaten gerfiel, vollendeten fie nach einem balben Jahrhundert bie Eroberung Siciliens burd bie Ginnahme von Spra- n. Gbr. fufen; wovon ein Augenzeuge Folgendes melbet: "Theodofius, der Monch, entbietet SSO. "bem Erabelfer Leo feinen Grub. Bir baben gebn Monate miberstanden ; oft bei "Zag, vielmal nachts gestritten, ju Baffer, ju Land und unter ber Erbe; gegen "ben feind, gegen feine Berte, nichts unversucht gelaffen. Das auf ben Dachern "wachsende Grad war unfere Speife; Gebeine von Thieren liegen wir mablen, um "fie für Mehl zu gebrauchen; endlich haben wir Kinder verzehrt; schreckliche "Arantheiten waren Kolgen bes Sungers. Wir, auf die Beste ber Thurme rech-"nend, glaubten, Entfat abwarten ju fonnen; ber machtigfte Eburm brach; noch "bielten wir brei Bochen lang. In einem Angenblid", ba, von Sibe ericopft, "unfere Ariegsleute Raft nabmen, ploblicher Generalfturm, Ginnabme ber Stabt ! "Unfere Klucht ging in St. Salvatore Rirche. Der Reinb uns nach. Obrigfeiten, "Priefter, Monche, Greife, Weiber, Rinber, mabete fein Schwert. Sierauf murben "die Ebelften, taufend an Bahl, vor ber Stadt, mit Steinen, Brügeln, Geigeln, "ermorbet; ber Commandante Nicetas von Tarfos, halb gefcunden, mit berausge-"riffenen Gingemeiben, an einem Stein tobtgeschmettert; alle großen Saufer ver-"brannt, die Burg niedergeriffen. An dem Tag, ba fie Abrahams Opfer feiren "(am Barram), wollten viele ben Erzbifchof und und verbrennen; ein alter Mann, "ber viel bei ihnen vermag, rettete uns. Gefdrieben, vierzehn Souh unter ber "Erbe, unter ungabligen Gefangenen, Juben, Afritanern, Lombarben, Chriften und "Undriften, Beißen und Dobren, ju Valermo."

Schon vorher, aber nun furchtbarer, beunruhigten die Araber die Kusten Italiens; sie brandschaften die meisten Stadte; Rom wurde mehrmals bedrohet. Aus Fresne (unweit Arles), wo sie sich sestgeset hatten, waren sie der Schrecken Piemonts, der Provence; bis Hochburgund, bis in die schweizerische Wadt (Pays de Vaud) streisten sie.

Co viel von bem Reich ber Araber, von Gasna, wo ber Sultan die Anbeter bes Brama verfolgte, bis in die Berge, wo sie die spanischen Ritter betämpsten, und von ben Wiften Maroto's bis an des lemanischen Sees friedliche Ufer, welche die Alpen vergeblich beschüften.

# Capitel 13.

# Auflösung des frankischen Reichs durch Cheilung.

n. Ebr. **843.** 

Rarl der Große hinterließ Ludewig, dem Gutigen, seinem Sohn, das Reich der Franken, in der Verfassung, wie er es von Pipin erhielt. Geistliche und weltliche herren und freie Manner, zu Tagen versammelt, erwählten den König; er schwur gegen seine Getreue zu beobachten, "was ein seiner Pflicht getreuer Konig soll," und es scheint, daß die Bischofe zu einer Aussicht sich berechtiget glaubten.

#### 264 Buch XIV. Wie die großen Meiche in kleine Rtagten gerfielen.

Karl und Lubewig wollten jedem Sohn ein Konigreich hinterlassen; ja keiner sollte in dem Reich des andern etwas erwerben, kein Lebensmann zwei Königen dienen. Wie ist es möglich, daß sie hofften, einerlei Geist und Plan zu erhalten! Rein jungerer Bruder sollte ohne den altesten Krieg oder Friede beschließen, immer diesen verehren, und er des Ranges nie misbrauchen. Keiner sollte ohne seinen Willen heirathen; jährlich sollten sie ihn mit Geschenken besuchen. Dem Verstand Karls mochte das Unnaturliche großer Monarchien einleuchten; aber warum ließ er nicht Adalgis zu Pavia regieren? warum begnügte er sich nicht, den Sachsen Sitten zu geben?

Der Theilungsplan war ber menschlichen Ratur so wenig anzemeffen, baß ber gutige Lubewig den König von Italien, Bernhard, seinen Reffen, ber ihm nicht n. Ebr. furchtbar seyn konnte, blenden ließ, am bessen Reich unter sein eigenes Scepter zu 318. bringen.

n. Ger. Gin Jahr vor biefer That hatte Lubewig seine Königreiche unter seine Sohne 817- vertheilt, ohne zu bebenken, daß die Jahl der Lehteren sich vermehren tonne. Als n. Ger. auch Judith, seine zweite Gemahlin, die er sehr liebte, ihm einen Sohn gab, so bes 528. stimmte er diesem ein Loos mitten unter seinen Brüdern, die rhätischen und alle: n. Ger. mannischen Länder auf beiden Seiten des Rheins. Die Brüder, ungeneigt, etwas n. Ger. abzutreten, begierig nach Selbstherrschaft, rebellirten, beschuldigten die Stiesmutter 831. eines unerlaubten Umganges mit Bernhard, Grasen von Barcelona, und entsehren n. Ger. den Bater des Reichs. Die zwischen ihnen selbst unverweidliche Eisersucht verans 333. laste seine Wiedereinsehung. Lang und unnut wurde die Erzählung der Theilungs.

Seine brei Sohne und der Sohn des Nierten waren in Waffen gegen einn. Chr ander. Eine blutige Schlacht bei Fontenap in dem Gebiete von Aurerre bewog sie, 841 dem Andringen der frantischen herren auf eine endliche Theilung nachzweeden: so n. Ehr. daß zu Werdun das Reich der Franken für immer ausgeloset wurde.

Lothar, Ludewigs Erstgeborner, dem die Krone der Kaiser zutam, erhielt Italien, von dessen Besit diese unzertrennlich schien, und einen langen Strich Kerrschaften zwischen Teutschland und Frankreich, wodurch er nach dem Sinn der Worschriften des Vaters und Großvaters beiden Brüdern nahe, in der That aber der schwächste war: das Reich Lotharingien, welches von Italien durch die Grasschaften Wallis, Wadt, Waraschen, Scodingen (am Jura) und Rhatien, bierauf immer enger an dem Rhein, der Mosel und Maes herunterlief, und sich in den Niederlanden verlor, war den sicilianischen und spanichen Arabern, den Griechen in Unter-Italien, den Königen der Teutschen und Franzosen, den unruhigen Sachsen, den unternehmenden Normannen ausgeseht.

In Teutschland war Bapern der Hauptsit ber herrschaft Konig Ludewigs, der auch Allemannen und Sachsen beherrschte, und an die tapferen Awaren, Mahren, Lichechen (in Bobeim), Sorben, Linonen und Wenden granzte, die in morastigen Waldern oder hinter hohen Bergen unruhige Freiheit und oft ungewarnte Unternehmungen verdargen. Dieses nothigte den Konig zur Wachsamkeit und Unterhaltung des militärischen Geistes. Er mußte herzogen und Markgrafen auf den beschoheten Granzen zu ploplichen Maasnehmungen Gewalt lassen. Dieses war selbst im Innern nothig; unwillig ertrugen die Sachsen, die Allemannen die herrschaft, welche sie durch strenge Gesehe niederhielt.

Karl der Rable murde Konig von Karlingen; fo hieß bas Reich, auf welches ber größere Name von Frankenreich eingeschränkt wurde. Nur erbte noch Pipin, Reffe der Könige, in Aquitanien das Reich feines fruh verstorbenen Baters; Karl berandte ibn besfelben.

Der Schlässel eines großen Theils der Geschichte ist in dem Vertrage von Berdun. Das Neich Lotharingien, das diesseits der Alpen durch den Willen undeständiger Menschen, ohne natürliche Gränze, bestand, wurde Ursache einer die jeht noch unentschiedenen Folge von Ariegen und Ansprüchen zwischen den Teutschen und Franzosen, deren Versassung, Sitten und Sprache in diesen Gegenden wie zusfällig in einander stießen. Die Macht, welche der König Teutschlands den Großen einräumen mußte, war die Grundlage ihrer Unabhänzigseit und unbeschränkter Gewalt über das Volk. Selbstständiger mochte sich Frankreich bilden, aber nach Karl dem Großen die Schwäche anderer Könige verkönzichen, ohne daß neue Großhofmeister die Nationaleinbeit festbielten.

## Capitel 14.

#### Das Meich Sotharingien.

Das Reich Lotharingien ging im ersten Geschlechtalter zu Grunde. Der Raiser Lothar, wie verfolgt von dem Schatten bes Baters, wider welchen vor andern Er die rebellische Hand erhob, fand leine Auhe, bis er Alles aufgab, und, ehe er sechzig n. Sob. Babre erlebt, im Rloster starb.

Auch nun Waffen zwischen seinen brei Sohnen; bis durch ben Bertrag zun. Gbr. Orbe (in der Babt) Ludewig die Krone der Casarn und nehst Italien Rhatien, S59. Italiens Vormaner, Lothar II das diesseits dem Jura liegende Burgund, Elsaß und Lotharingen, Karl die altgallische Provence und die zum Jusammenflusse der Saone und Rhone, für sein Theil bekam. Keiner brachte sein Reich auf Nachkommen.

Alls Lothar II, das Opfer einer unerlaubten Liebe, meineidig und ungluctlich, n. Cor. ohne rechtmäßige Erben fein Leben beschloß, machten Ludewig und Karl, seine Ses. Obeime, jum Nachtheil seines Bruders, des Kaisers, einen Theilungstractat über die hinterlassenen Lande, der, wie mit solchen Operationen geschieht, nach einigen Jahren zum Bortheil des Mächtigern, des Königs der Teutschen, entschieden wurde. n. Cor.

Die Lande Rarls von Provence hatte schon Lothar II, nach dessen unbeerbtem n. Gor. Tobe, mit dem Kaiser getheilt. Als dieser, Ludewig II, den altern Zweig der Bes. Karlowingen beschloß, bemachtigte sich der Konig der Leutschen des Landes Rhatien, n. Cor. aber die Kaiserkrone und Italien, die ihm zulamen, entriß durch List und Gewalt 875. Karl von Frankreich, sein jungerer Bruder, welcher sonst in Allem unter ihm, nur machtiger und sahig war, sich Alles gefallen zu lassen, wenn er nur seinen Ehrgeiz ausführen konnte.

## Capitel 15.

## Wie die Karlowingen das Neich zu verlieren aufingen.

Als die Brüder bald beibe starben, und die teutschen Prinzen sich zur Einnahme n. Gor. Italiens rufteten, erwarb Ludewig, der Stammler, Karis von Frankreich Sohn, S76. durch große Freigebigseit mit Grafschasten und Abteien, die Nachfolge des Baters. Sort. Auf ein halbes Jahr! Er starb, nicht ohne Berbacht auf herren, die er versäumt n. Gor. hatte, sich eigen zu machen, oder die unzusrieden waren, die lang geübte Macht nicht 378. unter eigenem Namen zu sühren.

Die Macht ber Karlowingen verfiel von bem an in einzelen Reichen, wie anvor unter Brubern, nun an Krembe. Lubewig ber Stammler mar im Avril geftorben, ale im October breiundzwanzig burgundifche Erzbifchofe und Bifchofe gu Mantaille im Gebiete von Bienne fich versammelten. Man zweifelte an ber Recht: mabigteit, sicherer noch an ben Beistestraften ber Gobne bes verftorbenen Ronigs: Papft Johann VIII, welcher vor vier Jahren fic angemaßt batte, den Konig Karl, nicht nach bem Geburterecht, fonbern feiner Billtur, jum Raifer ju fronen, fine an, eine Bifchofdwahl zu Genf, auch ohne ben Erzbifchof berfelben Rirche (ben von Bienne) ju entfcheiben; man furchtete ben unruhigen Bernhard, Grafen von Sothien (Langueboc), die Dacht Graf Konrads von Bochburgund, die Araber, die Rormannen. In diefer Berlegenheit, nach gepflogenem Rathe ber Großen, fanbten bie Oralaten an den Grafen ju Bienne, Bofo, Better ber Ronige, und Bruber Bergog Richards von Burgund, einen freundlichen, freigetigen Berrn und Kreund ber Rirche, und luden ihn ein, unter foniglichem Namen, "gerechter Patricius und "Schubberr, ein juganglicher, wohlthatiger, biederer herr" ju fepn. In ber That foll Irmengard, Tochter Raifer Lubewige II, die er entführt hatte, bem Bofo an: gelegen haben, sie auf einen Ehron zu erhoben; und man fagt, er habe die Bifcofe theils gewonnen, theils genothiget. Den Schein ber Unichluffigfeit gab er fich meifterlich; nach breitägigen Gebeten, nachbem jeber wichtige Mann zu Erflarung feines Billens aufgeforbert morben, gab er nach, "von Gottes Gnaben und fur bas Befte n. Car. feiner Rirche Ronig ber Burgunder" ju fepn; in welcher Gigenschaft er von bem 879. Erabifcof zu Lvon getront munbe.

Neunhundert Jahre find vorfossen, und ein Theil des burgundischen Reichs ift bem Staatstorper des franklichen, mit welchem es 345 Jahr vereiniget gewesen, seit Boso nie wieder einverleibt worden.

Italien oder das langobardische Reich wantte zwischen teutschen und franzofischen Karlowingen, und fiel in lange Verwirrung. Das kaiserliche Ansehen war so gefallen, daß ein Herzog von Benevento gewagt hatte, Ludewig II gesangen zu halten, und daß die Römer sich anmaßten, für neu erwählte Papste keine Bestätigung mehr zu begehren.

n. Gbr. 3war gludte Rarl bem Diden, Lubewigs bes Teutschen Cohn, bie Vereini-880. gung ber Krone ber Raifer und ber langobarbischen Konige mit beren, bie er von feinem Bater nach dem Tob feiner Brüder ererbte; eben berfelbe wurde nach n. Cor, Absterben ber altern Sohne Lubewigs bes Stammlers, in ber Minberjahrigfeit 954. ihres vierjährigen Brubers, Karls des Einfältigen, Konig der Franzofen; Boson ". Ebr. empfing von ihm fein Reich zu Leben. Aber ohne Endes, Grafen von Paris, und Soffelin, bortigen Bijchof, wurde biefe Sauptstadt ein Raub ber Mormannen ges worben fenn. Rarl mußte diefe Seerauber von der Bermuftung ber nieberteutschen Rheinlande, fo menig ale die Araber von Bennruhigung Italiene abzuhalten. Er, ber Stlave der Sofparteien, gab nicht undeutliche Beichen periodifchen Babnfinnes: Ropfichmergen raubten ibm bas Bewußtfeyn. Bon bem Thron Karls bes Großen, n. Gbr. ben feiner nach biefem allein befaß, murbe er burch bie Gewaltigen bes Reichs ents 98% fest, und lebte von ber Bobltbatigfeit eines Kloftere und von ber Gnade feines n. Cor. Nachfolgere ; mit ibm enbigte bie Ginbeit bes frantifchen Reichs, ganglich, unwie-888. derbringlich.

Arnolf, unachter Sohn feines Brubers Karlomann, bestieg ben Thron der Tentschen; Eubes von Paris, von einem Hause, welches einige auf den sachsischen Bittetind leiten, am gewissesten ber Sohn Roberts, welchem helbenmutbige Vertheibigung bes

Baterlandes wider die Normanner den Junamen des Starten erward, wurde von einem großen Theil der Franzosen als König ertannt. Nach Bosons Tod erhoben sich in Burgundien zwei Könige: sein Sohn Ludewig und Rudolf, Sohn des mächtigen Grasen Konrad, welcher sich in den Gebirgen zu St. Maurice der Krone anmaste, und auf beiden Seiten des Jura und in Savopen ertannt wurde. Gleichwie durch Boso die Burgunder von den Franken, so wurden sie nun unter sich so getrenut, das diese Nation sich nie wider vereiniget hat.

In Italien wetteiferte ber Herzog Widon von Spoleto (welcher auch nach Frankreich getrachtet) mit Herzog Berengar von Friul um die Herfellung bes Ehrons der Lombarden; das Land verlernte Gehorfam und Freiheit; der Papft, zu schwach zu deffen Vereinigung, hinderte sie nur; es zerfiel in Herrschaften, deren die startern die Herren von minderer Macht in ihren Schus nahmen. Eine Helbenzeit, wie die von Homer geschilderte, dieselbigen Volkssitten, dasselbe Ansehen der Priester, jene Kraft der Leidenschaften, jene rohe Einfalt erschien wieder.

Mehr und mehr verfiel ber Thron; eine neue Bewegung ber Nationen erichttterte bas auf nene Grundvesten ber Ordnung sich taum niederlassende Gebaude. Gott wollte es. 1)

Denn es fehlte weder Widon von Spoleto an Muth, noch seinem liebenswurbigen Sohn Lambert an Engend, noch ließ Berengar irgend etwas ermangeln, wodurch der Beste und Größte die Gemuther vereinigen könnte; und auf Arnolf ruhete der triegerische Geist der ersten Karlowingen. Vergeblich; fruhzeitiger Lod raubte die Fürsten vom Hause Spoleto; der von Friul bekämpste fruchtlos den Parteigeist; Arnolf hinterließ einem siebenjährigen Prinzen über Teutschlands unruhige Großen zweiselhafte Gewalt; indeß, nachdem auf Eudes der französische Ehron an den rechtmäßigen, unsähigen Erben, Karl den Einfältigen, gesommen, dasselbe Reich die Beute aller Unordnung wurde.

## Capitel 16.

## Die gungaren.

Als die Araber die sublichen, die Normannen alle Kusten Europens verwüsteten, warf sich auf das Innere ein von den Steppen zwischen Don und Wolga herziehendes, der europäischen Eultur fremdes Bolt. Die Uzen im süblichsten Sibirien nöthigten die Petscheneger (Patzinacitae), ihre alten Sibe an dem Uralst zu verlassen; die Petscheneger brachten ihre Nachdaren, die Mabscharen, in Bewegung; diese zogen vor ihnen her über die großen Ströme, irrten an den Ufern auswärts bis Krow, zogen südwestlich (die Russen widerstanden der Horde) endlich über den Krapat, herab, wo die Bergstädte sind, in die Gesilde Pannoniens, von Ueberbleibsseln vieler Nationen bewohnt. Stämme der Awaren traten ihnen bei; andere verließen das Land. Die Einwandernden wurden Ugren, Ungern, Hungaren, das ist, Aussländer, genannt; sie selbst behalten den madscharischen Namen.

Raum daß die Fürsten vom Sause Arpad ihr eingenommenes Land vertheilt, n. Ebr. so rief sie Arnulf, König der Teutschen, wider den König der Mahren, herrn des Solwestlichen Hungarus, und welcher die oftlichen Marten Teutschlands beunruhigte. Bon vielen wurde ihre Freundschaft gesucht. Sie, allen gesitteten Boltern fürchterslich, nothigten die Teutschen, unter Ludewig IV, Arnolfs Kind, jum Tribut.

<sup>1)</sup> dios d'exeleiere pouln.

n Spr. Die Karlowingen vergaßen Italien und verloren die Krone der Teutschen. Als Das. der Jungling starb, verließen die Fürsten das Haus Karls des Großen, um Könige zu mählen, welche die Geschicklichteit hätten, gegen wildere Ausländer die austeimende Cultur zu vertheidigen; mit diesem Hauptgesichtspunkte vereinigten sie die hergebrachten Grundsähe, unter Verwandten des königlichen Hauses zu bleiben, so gut die Zeit es erlaubte; so daß nicht nur Konrad, welchen sie jeht mählten, sondern fast alle teutschen Könige bis in die Mitte des breizehnten Jahrhunderts doch meiblicher Seits dem Hause Karls des Großen gewissermaßen zugehörten.

Indeffen hatte Otto, herzog der Sachsen, durch die Waffen, deren er sich mit eigener Aunst und Alugheit bediente, Thuringen unter seine Verwaltung geordnet, und verbreitete sie an die Elbe, wo heinrich, sein Sohn, Meißen grundete. Konrad hatte Mube, über lettern und über den herzog der Bapern, Arnolf, das königliche Anseben zu behaupten.

Augleich wurde Oberteutschland von ben hungaren heimgesucht; sie plunderten bis in Lothringen; es fehlte nicht viel, daß sie mit den Normannen zusammen getroffen. Diese drudten die Kusten, indeß von Nordost unter dem Namen der Wenden slawische Stämme die Sachsen bedrobeten.

#### Capitel 17.

Die Beiten Beinrichs I, Koniges ber Centiden.

n. Chr.

Der sterbende Konig fühlte die Gefahr, welche gegen so viele barbarische Schmarme ben Geist und Muth eines thötigen fürsten forderte; die Liebe des Waterlandes überwog das Gesühl für sein Haus; auf seinen Nath wurde nicht sein Bruder, sondern der Herzog der Sachsen erhoben.

Dieser König heinrich wurde der Befreier des Relche von den Slawen und hungarn und Urheber solcher Ordnungen, wohnech das Vaterland für die Jukunft befestiget und neu belebt wurde.

Bur felbigen Zeit gehorchte Ober-Italien, fo gut es der Parteigeist erlaubte, dem Könige Berengar. Die Großen, unfahig die Gesete zu ertragen, welchen seine großen Eigenschaften ihr Ansehen wieder gaben, beriefen Audolf II, König Burn Sor, gundiens. Dieser wurde an der Larda geschlagen; aber er erneuerte, was vor eilfen. hundert Jahren Hannibal in diesen Gesilden that; indem der Sieger ihn verfolgte, übersiel denselben aus einem Hinterhalt Bonisacius von Spoleto, Rudolfd Resse; zugleich wandte er sich, und schlug den König Berengar, der bald nach die em (von n. Chr. einem, der ihm Alles zu danken hatte) ermordet wurde. Die Hungaren, seine Dea. Freunde, nahmen in Burgund Rache, gingen über den Jura, und verbreiteten sich bis an die gothischen Marten bet Loulouse.

Den papstlichen Stuhl vergaben die Romer nach dem Willen der machtigen Markgrafen von Toscanella und Spoleto; politische Absichten und Leidenschaften der Weiber brachten diesen oder jenen auf den geheiligten Ehron; Junglinge, Anaben bestiegen ihn; Sohne von Papsten wurden ihre Nachfolger; andere auf das schimpslichste zum Tode gebracht. Das Gesuhl sittlichen Anstandes schien verloren; doch nicht Wolluste erregten so vielen Unwillen als die Staatssehler einiger Papste. Indes verbreitete frommer Eiser Chrfurcht und Andacht unter die Europa verwüstenden Barbaren bis in die außersten Granzen des Nordens.

Das blubende herzogthum ju Benevento verfiel durch Theilung in innerliche

Unruhen, und eine Schwäche, bie nicht benuft murde, weil fie in der benachbarten griechischen Proving noch größer, und anderwärts die Gabrung nicht geringer mar.

In Frankreich erschien noch eine Zeit lang ber Name Karls bes Einfaltigen an der Spife der Berordnungen; sein durch Boso und Audolf gemindertes Reich, sein Ehron, durch Richard von Burgund, Alain den Großen, Bretagne's Herzog oder König, den kihnen und listigen Grafen Fulco von Anjon, den aber alle Zeitrücksicht sich hinwegsehenden Grafen Baldwin von Flandern, nicht weniger erschittert, als gegen Andere erhalten, wurde durch die Normannen in anserste Gefahr gebracht.

## Capitel 18.

## Die Normannen und Anfland.

Harold namlich, ber von schönem Haarwuchse den Zunamen hat, 1) war auf der norwegischen Kuste Alleinherrscher geworden. Indes die Finnen um eine Abgabe von Hauten, Federn und Schiffseilen die Erlaubnis erhielten, in den mitternächtlichsen Gegenden Jagd und Fischerei zu treiben, stärtten sich die Bewohner der Sumpse am Fuß der norischen Berge im Krieg für ihre Freiheit und heerden wider die Leute von Ewenaland (Nordschweden). Die Kustenherren, des Clendes und der Dienstbarteit überdrussig, gingen um Freiheit und Reichthum auf die Abenteure entfernter Länder.

Einer gründete das russische Reich. Bon den Gegenden über dem schwarzen Meer hatten die Aussen sich in die stabischen Wälder verloren, die Finnenstämme vertrieben oder bezwungen, und Know oder Nowgorod, große, blübende Städte, errichtet. Sie stritten südwärts mit den Chazaren, einem türkischen Stamme am schwarzen Meere; an der Achte des baltischen wider die Wardger (Normannen). Im Innern des Landes herrschte Parteiung; die Herrschaft der Gesese war ihren Sitten zu sein: worüber Gostomps! (Vorsteher der Stadt Nowgorod) ihnen rieth, auswärts Männer zu suchen, die fähig wären, die Ordnung zu behaupten. Sie sandten zu einem Wardgerstamm und erbaten Nurit, Sinaus und Truwor, drei helbenmützige Brüder. Bald unterwarf sich denselben Krow, gedrängt von Chaza-n. Ehr. ren. Die triegerischen russischen Horden, daß sie die Chazaren schungen, machten sie durch gewaltige Flotten den griechischen Kaiser zittern.

Dieses that Aurit, Igor und sein Haus; Ingulf, sein Landsmann, stiftete im fernen Island eine von XII Lagmannen (Richtern) in gesehmäßiger Freiheit verwaltete Republik.

Indes vermochte der Konig von gang England (es war vereiniget) wider diese Seetrieger seinen Kusten teine Hulfe zu geben. Oft verbrannten sie das aufblibende Hamburg. Den Rhein, die Seine, die Loire hinauf trugen sie Verderben in das Reich der Franken. Italien zweiselte, ob sie oder die Araber furchtbarer waren.

Einer aus ihnen, Roll, Sohn Rainwolds, Grafen von Sondmor, fuhr bin, n. Ger. und eroberte bas iconfte Land Neuftriens; Karl ber Einfältige hatte fich gludlich D12. gu fchaben, bas er fich bamit begnügte, und, als herzog, Normandien von ihm zu Leben empfing.

<sup>1)</sup> Saarfager.

## Capitel 19.

#### Konig Beinrich I nub Stto fein Sohn.

In diefer Lage waren bie Woller, als Seinrich, Bergog ber Sachfen, Ronig ber Leutschen murbe. Er gab ben Sungaren bie Tribute; aber er umgab bie Kleden ber Teutschen mit Mauern und Graben, und ordnete, bag ber gebnte Mann eines jeben Ganes in bedfelben Stadt gieben, ein Drittheil bes Ertrags ber Segend in biefer verwahrt, bafelbit die toniglichen Gerichte gebalten, gewiffe Gewerbe ben Burgern überlaffen und Burben und Leben ibnen offen fern follen.

So grundete er Kreistatte des Aunststeißes, und vervolltommnete burch Sammlung ber Menichen bas von Rarl bem Großen burch bie Religion angefangene Bert ber Civilifirung Europend. Griechenland wurde Beinrich unter bie Gotter aezablt baben.

Karls für wilde Boller einig tauglichen Plan verließ er nicht; auch er grunbete Bisthumer auf ber Grange ber Glamen.

Innungen und Priefterberrichaft waren ein nubliches Geruftemert ber au errichtenben Sittencultur; tein vernunftiger Rurft macht Anftalten auf langere Beit als bie Dauer ber Umftanbe.

Eben blefem Ronig (wie man alles Gute von unbefanntem Urfprung an beruhmte Ramen hangt) werden die Markgrafschaften ju Dechlarn in Defterreich, auf ber Stepr, in ber Laufis, ju Meißen und Brandenburg jugefdrieben; bie namen und Geschlechter werben befannter.

Er foll ben Ritterspielen ber Araber bie form ber Turniere gegeben baben.

Seine Tugenden gaben ibm die Macht und erregten Wetteifer, als der einige Beg, ihm zu gefallen. Go bereitet, erwartete er, nach den Stillftanbejahren, baß bie Bungaren ben Tribut mit Baffen fuchten; ichlug fie. Gein Gobn und Nachfolger, Otto, erhielt noch einen größern Sieg. Sie wurden in die Rothwendigkeit gebracht, über bie Natur ju erobern, mas Beinrichs Anstalten ihren Baffen vorents bielten; es tam einige Rube, ein Anfang von Landbau unter fie.

Die Fursten und herren und bie freien Manner versammelten fich, als hein-🗪 rich gestorben, ju Aachen, welchen seinen Lieblingsort Karl der Große zu einer der besten Stadte bieses Mordens erhob. hier mabiten bie Fürsten Otto, ben Cobn bes Konigs; bas Bolt bob bie Sande auf, und gab feine Bewilligung.

Nachdem Otto feine Gegner unter ben Großen geschlagen, entwidelte fich bie Rraft eines über gang Teutschland gewaltigen Ronigs. Er gab Sachlen, bas Land feiner Bater, welches ber Gegenwart eines Kursten bedurfte, einem tapfern Arieger, Berrmann bem Billungen; inbes er viele innere Reichelande feinem Saufe auftrug. Man fab feinen Gobn Wilhelm, Erzbischof zu Mainz; Bruno feinen Bruber, Erzbifchof zu Roln; feinen Bruber Beinrich und besfelben gleichnamigen Sohn, Bergoge ju Bapern; ben Erftgebornen bes Raifere', Ludolf, Bergog ju Schmaben; bes Raifers Eidam, Konrad, herzog zu Kranten und Lothringen; man will, baß er jenem Wilhelm ju Maing auch die Statthalterschaft von Thuringen gegeben habe: fo daß die vornehmsten Erzstifte und die vier großen Herzogthumer theils in feinem Saufe, theils in ben Sanben folder Manner waren, beren Ereu er ficherer als von feinen nachsten Bermandten fenn mochte. Die letteren befchaftigten ibn oft mit Unterbrudung ihrer Unabhangigfeiteplane. Seine gange Thatigfeit, bie Rathichlage feiner zweiten Gemablin, Abelbeib von Burgund, reichten taum bin, ben, freilich größten, Stgat ber driftlichen Belt in Ordnung ju halten.

n. Cor.

## Capitel 20.

Wie die kaiserliche Krone an die Gentschen kam.

Otto erwarb bie taiferliche Krone; von feiner Beit an blieb fie bei dem Throu ber Teutschen, fo, bag wenn die Umftande dem Konig der Teutschen die Nomfahrt nicht gestatteten, fie teinem andern gegeben wurde.

Es hatte Aubolf, König von Burgund und Italien, die durch Parteiung er-n. Gor. wordene Krone des lettern Neichs eben so leicht wieder eingebüht. Graf Hugo Secon provence, der den Enkel Bosons aus dem Königreiche zu Arles vollends vertrieden, ein unternehmender, schauer Mann, der die Priesterschaft ehrte, und den Gelusten der Sinnlichteit und Herrschucht ohne Schen nachbing, hatte sich Italien zugeeignet. Bald fühlten die ihm behülflichen, von Auslaurern umgedenen, sur n. Gor. jeden Augehorsam schnell und streng bestraften Großen, wie viel ein besserer Herr Sertihnen Rudolf war. Nudolf, von Hugo durch Abtretung der Uederbleichsel des arestatenssischen Reichs bestriediget, bekummerte sich nicht mehr um Italien. Sechzehn n. Gor. Jahre beherrschte Hugo die Nation wider ihren Willen. Ein Prinz von dem Hause SELdern Martgrafen von Ivrea, Berengar II, ris nach ihm das Reich an sich und sührte n. Gor. eine noch brückendere Regierung. Hiedurch bewogen, rief zuerst Adelheid, Wittwe Sabelhars, des Sohns Hugo, mit Worschub des Hauses Este, den König der Teut-n. Est. schen zu Kulse. Er beiratbete sie und nahm die Krone Italiens an.

Der Papst war in einer Gefahr, welche ihm die Hilfe des Königs der Teutsschen eben so nothwendig machte: Romanus Lakopenus, ein Mann von Berdienst, der aber durch Meineid sich auf den Khron von Konstantinopel geschwungen, gab den Arabern die Ueberbleibsel griechischer Herrschaft in Unter-Italien vollends Preis; sie kamen die Stadt mit Hulfe des Rolks zu behaupten. Hierauf (das Andenken der Freiheit ist noch in den Römern) stellte das Bolt unter des Markgrafen Schuk ein Consulat her, und übertrug es Patriciern; von Plebejern wurde die Prätur verwaltet; zwölf Edle von Reichthum und Ansehen wurden Senatoren. Aber die Parteien waren zu gewaltig. Berengar kam nach Rom; da berief Johann XII, Octavianus, Alberichs Sohn, den König der Teutschen, den mächtigsten Schukderrn, den die Kirche wählen konnte, der in Burgund unter Konrads (Andolfs Sohns) schwacher Regierung allein gewaltig war, die Fürsten der Kschechen (in Böheim) und die Herzoge von Polen ernannte, und König Lubewigs IV wankendes Ansehen in Krantreich erhielt, indes der König der Danen sein Lebensmann ward.

Otto zog nach Italien; die Langobarden tronten ibn; wie hatten fie vermocht n. esr. ihm zu widerstehen! Berengar wurde geblendet und über die Alpen geführt; Albrecht, Sch. sein Sohn, floh nach Fresne zu den Arabern. Die Tentschen zogen Italien herab; das Bolt, wie zur eimbrischen Zeit, bewunderte die Staturen, die Starte, die. Unerschrockenheit; selbst die rauben Tone schrechten. Otto wurde zu Rom wie Karl n. Cor. ber Große empfangen und gefront.

Als Johann seine Macht sah (so groß hatte er sich dieselbe nicht gedacht), bereute er, daß er Centschen sein Land überliesert hatte. Er wandte sich an Albrecht; er sandte an den griechischen Kaiser (an den weichlichen jungen Romanus); er weihete einen seiner Freunde zum Bischof, mit dem Austrag, den hungaren die Meligion, aber in der That Erneuerung des Krieges wider die Tentschen zu predigen. Er selbst, Johann XII, scheute den Krieg nicht; nur vermochte die schone

Rapnera bei ihm zu viel: die Besuchung der Graber der Apostel war eine verhafte Andacht für eifersuchtige Ehemanner.

Als Otto seine Bewegungen vernahm, sandte er die Bischofe von Cremona und Naumburg nach Rom; indem diese den Römern ihre Untreu vorhielten, bezeugten teutsche Aitter, in redlichem Zweisampf zu bestehen, duß niemals Kaiser Otto zu solchem Absall Ursache gegeben. Johann, der sich entdeckt sah, nahm in Rom Albrecht auf; aber eine starke Partei war für den mächtigern. Als die Stadt bezn. Est. lagert wurde, entsioh der Papst mit Albrecht; das Bolt schwur dem Kaiser, nie ohne sein und seiner Nachfolger (am teutschen Reich) Wissen und Willen einen Papst zu erkennen. Nach drei Lagen berief der Kaiser die Bischose und herren, hörte die Anslagen wider Johann (wie er Bisthümer verlauft, einem Priester die Weihe im Stall gegeben, einen Bischos verschneiden lassen, in Kuraß, helm und Schwert erschienen, auf die Gesundheit des Teusels getrunken, die Venus angerrusen, das Kebsweib seines Vaters beschlassen), und bestätigte die Absehung desselben, die Wahl Leons VIII.

Der abgesehte Papst machte bekannt, daß, da die Schate der Kirche in seiner n Ebr. Sand seven, er die belohnen werde, welche nun Treu beweisen. Eine starte Partei BC4- erhob sich für Johann. Die Teutschen, übermannt, suchten Sicherheit in den Trummern der alten Stadt. Weiber, im Gesuhl der Wurde und Freiheit Roms, bewogen die Großen, Leo zu vertreiben, viele seiner Anhänger verloren Finger, Nase, Junge. Aber Otto eilte zum zweitenmal nach Rom. Ein beleidigter Ehemann befreite ihn von seinem Feind. Die Vertheidigung war vergeblich; der Hunger nöthigte Rom zur Uebergabe. "So lang ich," sprach Dito zu den Römern, "so, lang ich oder die Meinigen bieses Schwert sühren, so lang habt ihr Papst Leo zu "verehren." Diesen Ursprung nahm die Schirmvogtei der Könige der Teutschen über die Kirche von Rom.

Bon bem an trachtete Otto und fein gleichnamiger Sohn, Italien zu vereinigen. Der griechische Kaifer Nicephorus Photas, ein vorzüglicher Kriegsmann, übertrug Otto U, ber feine Stieftochter Cheophano heirathete, die Rechte und Ausprüche bes Kaiferthums in Unter-Italien.

Bon diefer Unterhandlung berichtet Bifchof Lutyrand von Pavia angiebende Umftande für die Sittengeschichte: "Im Julius find wir zu Konftantinovel angefoms "men, man gab fofort (Ehren :) Bachen, fo bas wir teinen Schritt obne ibr Bei-"fenn thun tonnten. Den mit Gpps und Dech gemifchten Bein" (ein auch in Spanien erhaltener altafrifanischer Gebrauch) ,, tonnten wir nicht trinfen. "ameiten Tage nach unferer Ankunft ritten wir jur Aubieng. Der Kaifer ift ein "turger, bider Mann, fo braun, baf man in einem Bald vor ihm erforeden "wurde. Er fprach: "Er bedaure, daß unfer herr die Rubnheit gehabt, fich Rom ""Bugueignen, und Berengarn und Albrechten (wurdige Manner) umgubringen; ,,,,worauf er Fener und Schwert felbft in griechifde Lante getragen ; er wiffe, bas "wir unferm herrn dagu gerathen." Bir fprachen: unfer herr, ber Raifer bat "Rom von Eprannen und huren befreit, und ift biegu vom Ende ber Erbe nach "Italien gefommen, indeffen Andere, auf ihrem Ehron eingeschlafen, folche große "Unordnungen feiner Confideration gewürdiget; es find Ritter mit une, die bas "Recht und die Tugend unferes herrn in biederm Zweitampf jederzeit erharten "werden; doch find wir in friedlichen Absichten und wegen ber Pringeffin Theophano "getommen. Der Raifer fprach: es ift nun Beit, auf die Parade ju geben. Seine "Soldaten waren wie Burgersleute; da waren feine Sallbarden zu feben. Der "Raifer ging in einem langen Mantel unter beständigem Juruf ') langsam zwischen "den Reihen durch. Bei Tafel wollte er unsere Kriegsmanier tadeln; er nannte "unsere Buffen zu schwer, und meinte, die Teutschen sepen nur tapfer, wann sie "getrunken hatten; die wahren Romer sepen zu Konstantinopel. Hiebei gab er mit "der Hand ein Zeichen, daß ich schweigen soll, und sing an von Kirchensachen zu "sprechen. Ich sagte: wir Teutsche wissen nichts von Secten; Federkriege sepen "unsere Sache nicht. Er ist mit Schweichlern umgeben, die ganze Stadt schwimmt "in Wollust; selbst an Festagen sind Schauspiele. Ihre Macht berubet nicht auf "eigenen Kräften, sondern auf gedungenen Soldaten von Amalsi und Venedig, und "auf russischen Seeleuten."

" Dieses Abstands der Sitten ungeachtet murde Theophano Gemahlin Ottons II. Auch anderte sie die Einfalt seiner teutschen hofhaltung. Sie oder ihr Gefolge trugen andurseits zu Belebung der Liebe der Wiffenschaften bei; hiefur arbeiteten zugleich scotische Missionars und Lehrer.

Die Vereinigung Italiens unterblieb; von jeher wurden die Sublander durch List oder Klima gegen den Arm des Nordens behauptet. Wenn aus Mangel an Widerstand oder durch Benuhung des Partelgeistes Eroberungen gemacht wurden, verstoffen Geschlechtalter, ehe die Nache des usurpirten Erdreichs aushörte. Beinache wäre Otto II in einer ungludlichen Seeschlacht den Arabern in die Hande gestallen. Ehe er den neuen Feldzug bereitet hatte, starb er, nachdem er viele vorn. Chr. nehme Romer, deren unabbängigem Geist er nie traute, umbringen laffen.

Seit der Regierung seines Großvaters und Baters und neunzig Jahre nach seinem Tod blieben die Könige der Teutschen die größten Herren der christlichen Welt. Noch hatten die Reichssürsten Erdamter und Leben nicht erblich gemacht; sie waren große gewaltige Basallen; als Haus war das königliche überwiegend. Die Ottone und ihre Nachfolger, Männer von Einsicht und Thatigkeit, beschirmten Teutschland vor der europäischen Anarchie.

## Capitel 21.

## Wie die frangofische Krone an die Capetingen ham.

In Frankreich war lettere so groß, daß weder die Unschuld Karls des Einsalztigen, noch edlere Eigenschaften Ludwigs IV und Lothars die Ordnung zu erhalten vermochten. Fast nur die Grafschaft Laon war den Karlowingen noch eigen; Hugo, Herzog von Frankreich, Orleans und Burgund, Entel Roberts des Starken, hielt die Könige so danieder, daß selbst der Pomp des Maitages, worin weiland die Merwingen gechrt worden, ihnen nicht blied. Als Ludwig V, ein einundzwanzig-n Ebr. jähriger schwacher Jüngling, das durch politische Nullität und häuslichen Zwist ihm BST. traurige Leben beschloß, vermeinte Karl, Herzog von Lotharingen, sein Oheim, auf dem Thron zu solgen; hatte nicht die Nation geschworen, dei Königswahlen im Hause Pipins zu bleiben! aber Hugo der Capete, des großen Hugons Sohn, Brusder Heinrichs, Herzog von Burgund, ein Herr in blühenden Mannsjahren, reich und tlug, behauptete den Vorzug; er wurde zum König erwählt, Karl geschlagen und gesangen. Das Geschlecht Karls des Großen ging, wie das Haus Chlodwigs,

<sup>1)</sup> Holla! nolla! nolla! Das Holuxpoyileix ber bortigen hofetiquette.

p. Mullers Mug. Gefchichte.

ohne Revolution, unbemertt, nicht burch Eprannei, fondern burch bie Schwäche einiger Roniges unter.

Hugo bereitete eine wesentlichere Veranderung im Stillen: daß das Bablreich erblich murde. Dieses zu bewirten, ließ er seinen Sohn Robert (um durch Ansehen beffen mangelhaftem Rechte aufzuhelsen), bei seinem Leben fronen. Eben dieses thaten die solgenden Konige, bis unter Philipp August die tonizliche Macht zu fest hergerstellet war, als daß diese Borsicht serners nothig scheinen sollte. Bo Gesehe regieren, ist das Wahlrecht unnothig, und wo jene nicht herrschen, eine gesahrvolle, oft verzberbliche Form. Die Könige der Teutschen haben die Manier der ersten Capetingen auch, aber mit ungleichem Ersolge, versucht.

Da die tonigliche Burde in Frankreich nur ein Schatte mar, so suchten die Konige in Territorialerwerbungen ihre Große, und, anstatt die alte frankische Regierungsform herzustellen, hielten sie es auf ihren herrschaften wie andere Landeherren. Daher waren die Schritte zu herstellung ihrer Macht nicht Wiedereinsuherung der ursprünglichen Verfassung (worin der König ein Präsidente der Nation und Wollzieher ihrer Beschüsse gewesen), sondern Vereinigung aller herrschaften in Eine, deren herr nach allen denjenigen Nechten herrschte, welche die Landberren sich zugeeignet hatten. Die alte Nationalregierung kam nicht wieder empor.

Die Könige wurden ihren Plan schneller vollführt haben, wenn sie nicht, wie bie Kaiser, viele rudgefallene Herrschaften, anstatt sie mit der Krone zu vereinigen, jungern Iweigen bes Hauses ausgetragen hatten. Aber ihre Vergrößerungsbegierde war gewöhnliche Leidenschaft, nicht politischer Plan oder Sorgsalt für die Monarchie. Die wichtigsten Begebenheiten hatten sie nicht vorbereitet, und haben sie nicht so gut als möglich benufit. Aber (so demuthigend für die Politik ist alle Geschichte) das Größte führen die Umstände berbei.

## Capitel 22.

## Die Mormandie.

Unter ben franzosischen Großen war ber Herzog ber Normanbie burch bie Wortrefflicheit seines Landes, durch jenen Abel, den das normannische Geset vorzüglich begunstigte, und schon durch die unveralterte nordische Stimmung vor allen, selbst den Königen, machtig, und lang derzenige, welcher die Fortschritte des Königen. Ehr thums vornehmlich aushielt. Daß Herzog Wilhelm England eroberte, war dem 2008. Ehron vortheilhaft: da er ein Ausländer wurde, hielten sich die französischen Herren mehr an den König, weil sie jenen mehr als diesen surdeten, und weil das neue Reich ibm nicht gestattete, an ihren Sachen sorgsältig Theil zu nehmen.

# Capitel 23.

## Von dem burgundischen Reich und von dem Hause Savoyen.

Mas er im Nordwest, das waren im Sudost die burgundischen Saufer. Das Geschlecht Rudolfs hielt sich an die teutschen Konige. Zu Dijon errichtete Robert, Sohn des gleichnamigen Königs, den Sit eines herzogthums, welches dreihundert Jahre gewaltig bestand. Grafen von Vienne breiteten ihre herrschaft über Allobrogien aus. Im Innersten dieses Landes, am Luse der ewigen Eisgebirge, erhob sich von wenig befanntem Ursprung das savoy'sche haus.

Es trug sich zu, daß das arelatensische Reich, durch Rudolf II mit Burgundien vereiniget, sammt seinen übrigen Staaten von Frankreich entfremdet wurde: denn als Rudolf III einem Landherrn Guter nahm, die nach dem Geset oder der Meinung der Großen ihm gebührten, ergriffen die Eblen die Wassen, als wider einen König, welcher sich über die Gesetz erhebe. Bon dem an hielt sich Rudolf an Heinrich II und Konrad II, Nachfolger der Ottone, und übertrug ihnen die Krone n. Ger. Burgundiens. Er beschloß ohne rechtmäßige Erben eine lange, verachtete Regierung, und Konrad, nachdem er gesiegt, wurde zu Petterlingen in der Wadt als König erkannt, in Genf gefrönt. Es ist nicht flar, ob er sein Necht mehr auf die Verwandtschaft, oder darauf gründete, daß der König der Leutschen in die Rechte der karlowingischen Fürsten eintrete (wir sahen, daß Boso das Reich zu Arles von Karl dem Dicken zu Leben genommen). Sewiß wurde das transjuranische Land und Savopen won dem an dem französischen Staatsförper völlig entstremdet.

Der neue burgundische König vertraute dem Grasen humbert — mit — weißen — handen die Statthalterschaft in einigen Gegenden des arelatensischen Reichs; eben wie Nudolf, Berald seinem Water. Diese Grasen sind die Stammherren des hauses Savopen. An den Seen von Annecp, Bourget und Genf, in dem Bann der römischen Colonie Nion, und im untern Wallis, von St. Maurice bis nach der im See liegenden Burg Chilon waren ihre altesten Besthungen. Herauf heir rathete Graf Odo Adelheit, Erbin von Ivrea, Markgräfin zu Italien, welche in dem Thor von Turin die Sachen einer Menge zerstreuter Wölferschaften richtete. Von diesen Eltern erbte Amadens, nehst Savopen, das Thal von Aosta, die pier montessische Landschaft und eine Menge Burgen die an das mittelländische Meer.

Bie man bei aufgebender Morgenrothe von einer Alpenfpipe das niedrigere Sebirg, bann Seen, Burgen, Stadte, Sugel und Gbenen, unterscheibet, so im eilften Jahrhundert erft große Regentengeschlechter, bald einzele herren und Ritter, endlich ben aus ber leibeigenen Menge fich erhebenden Burger.

Bon Otto Bilhelm, auch von Ivrea, Erzgraf (so nannte er sich) am Jura, in n. Chr. Baraschlen und auf der Freigrafschaft, beginnt eine Reihe hochburgundischer herren, 1087. machtiger Beschüher bes Bolts und eigener Unabhängigkeit: jenes war von willdurlichen Auslagen, sie, von der Gewalt benachbarter Monarchen frei. Bon einem jungern Zweige des Hauses Hochburgund stammen die herren von Chalons, nachmalige Erben der Prinzen von Oranien, so reich als der Erzgraf, und Bater der gludlichen Erbtochter, die alles Gut von Chalons-Oranien dem Hause Nassau zusbrachte, welches iene Namen der Geschichte der Menscheit wichtig macht.

# Capitel 24.

# Von Sabsburg und Sothringen.

Raiser Heinrich III, Sohn Konrads II, gab einem Grafen von Elsaß, Albrecht n. Ebr. und Gerhard, besselben Bruder, das Herzogthum an der Mosel, das obere Lothringen. Der Stamm dieser Grafen wird auf die Kerzoge der alten Allemannen 1047. und auf Ethicho, toniglichen Commissarius bei dieser Nation, in den Zeiten der Merwingen, geleitet. Ethicho hatte zwei Sohne, von deren einem das lothringische Haus, von dem andern die Grasen von Habsburg stammen. Ihre Guter lagen in dem, weit die an den Juß der Alpen sich erstreckenden Elsasgaue, und in den bes nachbarten allemannischen Gegenden an der Nare und in Schwaben.

#### 276 Buch XIV. Wie die großen Reiche in bleine Staaten gerftelen.

Große Unfalle trasen das haus, als Lutfried, herzog der Allemannen, ungludeliche Waffen wider den Vater Karls des Großen erhob (hiedurch verlor er die herzogliche Wurde) und als Graf Guntramn dem rebellischen Sohn Ottons I, als
n. Ebr. herzog Schwabens, gegen den Vater beistand (wodurch derjenige Zweig des hauses,
von welchem die habeburger stammen, die Lehen verlor und taum die Erbgüter zu
retten vermochte).

1080. Bald nach diesem Unglud wurde habeburg erbaut. Die, welche die Borsehung 1080. Ju herren der Lande an der Aluta, an der Donau. dem Po, zu Erben Burgunds und Spaniens, und Nachsolgern der Oncas bestimmte, kommen, kaum bemerkt, in Klosterbriesen und unter der Menge deren vor, die auf Jugen die Kaiser begleiteten. Blübender erhob sich der lothringische Iweig, da zugleich Gerbard, herzog von Lothringen, und Bruno, sein Better, unter dem Namen Leo des IX, einer der thätigesten Dapste wurde.

## Capitel 25.

#### Die Miederlande.

Von anderen herren und Boltern unterschieden sich die Grafen der Flamingen in Flandern, und die niederländischen herren. Diese Lande waren gegen die Wellen der Nordsee und gegen Seerauber, gegen die Natur noch schwerer als gegen Benachbarte, zu behaupten. Dieses nothigte die Grafen, durch Freiheiten, welche Jedem den Ausenthalt werth machten, Menschen anzuziehen, welche die Walder ausroden, die Moraste poldern, unstäte Kusten eindeichen und Eroberungen über das Meer machen fonnten. Hieraus bildete sich bald eine ungewöhnliche Wolfsmenge, und ein Kunstsseiß, der nirgend anderswo friedliche Gewerbe so früh emporbrachte.

Wie die Berjoge der Normanbie unter ihren Bannern erobernde Ritter, fo zeichneten bie Grafen von Alandern und Solland nubliche Burger und Bauern aus.

# Capitel 26.

#### England.

Hierin gaben ihnen die englischen Könige, Alfred besonders und Athelstan, n. Chr. merkwürdige Beispiele. Kaum hatte jener sein Land von danischen Abenteurern besofte, welche die Küste jährlich plünderten oder brandschaften, so wurde bürgerliche Ordnung, Kunststeiß, Handel und Seemacht sein, und Edward, seines Sohns, und seines Enkels Athelstan, Hauptaugenmerk. Sie waren im Mittelalter die ersten Fürsten, welche erkannten, daß zu edlem Ruhm auch friedsamen Menschen mehr als Ein Weg offen sev. Alfred hatte Eigenschaften, welche in dieser Verbindung allen Vorstehern freier Wölter zu wünschen, und kaum von Philosophen seiner Zeit zu erwarten waren. Er und seine Nachfolger gaben, in einem umfassendern Seist als alle jene Eroberer, dem Handel ein Leben, der Seemacht eine Consistenz, der Gesetzebung einen Seist, den Wissenschaften als Kenner solche Ermunterung, und Other und Wulsstan thaten auf Alfreds Besehl in dem unbekannten Nord solche Ersundigungstreisen, daß man bewundern muß, wie schnell der Engländer seine nacht, natürliche Richtung nahm, und auf seine Nolle für die Zufunft sich bereitete.

978. Sundert Sahre nach Alfred, unter ben ichwachen Ronigen Ethelred und Ebmund,

als bad Berbrechen eines berrichslichtigen Beibes bas Saus mit Ebmarbs II un= fouldigem Blute befiedt, fiel bas Glud und Ansehen. Sweno, Konig ber Danen, bediente fich bes Anlasses der Trennung und Schwäche bes englischen Staats; er und fein großer Gobn, Ranut, bemachtigten fich bes angelfachfifchen Throne.

Reine Beit mar fur bie Normannen glangenber: Danemart und England geborchten Kanut; auf ber Nordwestlufte Kranfreiche berrichten bie Richarbe, ber Gute und der Prachtige, Nater und Sohn, als Bergoge ber Normandie mit fo großerm Anfeben, weil fie mit Norwegen und Schweden Berbindungen immer unterhielten. Bu gleicher Beit grundeten zwolf Gobne Gines normannischen Edlen, herrn Tancreds von Sauteville, bas Ronigreich Reapolis und Sicilien.

In England blieben die Gefete und Sitten ; fie maren (nur vervollfommnet) eben die banifchen.

#### Capitel 27.

#### Scandinavien.

Es tampfte in Danemart, feit Rarl ber Große bad Christenthum unter die Sachsen trug, und feit Anschar, Monch von Corvey, biefe Lehre ben Dinen und Schweben verfunbigte, der alte Dienft Woodans und barbarifche Ginfalt mit ber Glaubeneform und ben Sitten ber fubliden Guropaer. Die Danen und Rormannen waren bie machtigiten fcanbinavischen Bolfer, weil fie fruber bewogen wurden, bie bochte Gewalt in Ginem ju ehren; die Gothen und Schweden blieben langer getheilt, und reichten mit getheilter Graft faum jur Gelbitbebauptung bin. Auch Kinnland, auch Ewenaland waren eigene Rurftenthumer. Die besten Rouige der Bothen und Schweden maren bie, welche ben Landbau in Aufnahme brachten, und von der Rifderei in vier großen Seen und vom Ertrag uralter Bergwerfe (ibren Einfünften) ermas zu Errichtung einiger Anstalten für bie Rationgleultur erübrigten.

# Capitel 28.

#### Island.

hierin mar Island ihnen eben barum überlegen, weil die raube, falte, von Europa meit abgefonberte Infel nothwendiger machte, fich mit Unftrengung beraus gu belfen. 3molf Lagmannen richteten nach herzebrachten Gefeten ; im Unfang bee eilften Sahrhundertes murbe die Lehre der Chriften angenommen, und nach dem Gefetbuch bes großen Ranut ift fein alteres Denfmal nordischer Besetzung als bas Rirchenrecht, woruber die islandifden Bifchofe Thorlat Runolf und Retill Thorftan fich mit ben geiftlichen und weltlichen Landesherren vereinigten. Balb nach n. Cbr. biefem ichrieben Are Polphiftor und Semund Sigfuffon die Geschichte bes Landes. 1188. Ein Jahrhundert fpater fammelte Snorre Sturlefon, Richter in Island, die Ma- 1941. terialien nordischer Dichttunft; die Sagen der Borgeit, die Edda.

Schon batte, von Island aus, Erich, Sohn Tormalds, eine Colonie im alten Gronland angepfiangt; mit Permien trieben fie vom nordischen weißen Meere ber ordentlichen Sandel; ju Baffer und Lande jogen junge Islander, burch hundert Nationen, unter die Griechen und in bas beilige Land, Abenteure, Kenntniffe und Bewinn gu fuchen; worauf fie bie langen Abende bes islandifchen Winters bei alten

#### 278 Buch XIV. Wie die großen Meiche in bleine Staaten zerftelen.

Tagen mit Erzählung gesehener Bunder oder Sagen der Helden und Götter versbrachten. Die Edda ist eine Sammlung solcher Erzählungen zu Berewigung ihres Andenkens und Nährung des Unternehmungsgeistes ferner Geschlechter.

#### Capitel 29.

#### Anfland.

Es war aber die driftliche Religion (biefer Bereinigungspunft mit Nationen, beren Geschichte so alt ift als die Welt und mit den gesitteten Rolfern Europens) gleichsam der elettrische Funte, bessen Berührung die nordischen Bolfer aus dem Schlaf langer Unwissenheit wedte.

Als Olaa, Regentin Ruslands, und als Wladimir ber Grofe ben Glauben ber aufgeflarten Boller annahmen, famen Begriffe von Bedurfniffen und Bortheilen bur: n. Chr. gerlicher Ordnung unter bie Stamme ihres Reichs. Dlag babnte Strafen , ichlug 955. Bruden, beforberte Berbindung zwifden ben Sorden und erleichterte ben Rauf: n. Cor. leuten die Reife. Nachdem Bladimir die Taufe empfangen, vermählte er fic mit Anna von Konstantinopel, Schwester ber Theophano, Konigin ber Teutschen. Lon thm ergingen Gefandte an den abendlandifchen und griechischen Raifer, und nach Bagbad an ben Rurften ber mohammedanifden Glaubigen. Er ftiftete Schulen. Er eroffnete einen Sandelemeg burch bie in bas tafpifche Deer fich ergiegenbe Bolga; ben Martt Permiens beichirmte er mit machtiger Sand. Diefer Selb, welcher unter freiem Simmel follef, nur bolgernes Sausgerath fannte, und fic achthundert und funf Weiber jugelegt batte, mar ein Czar Deter des gebnten Jabrhunderte. Die Natur offenbarte, daß fie in Rufland eine Rraft gelegt, die nur eines Aufrufe bedurfe, und daß bas Weitumfaffende ber Charafter biefes Reichs fenn werbe. Eingewirft wurde auf seine Cultur burd Griechen und Teutsche; seine Berbaltniffe berührten fofort alle großen Staaten.

n. Ger. Der Sohn Bladimirs, Jaroslaf, wurde für Nowgorod Gesetzeber; er unter1015. warf die livische Küste und stiftete Dorpt, eine Stadt in dem Lande seiner Eroberung. Seine Berordnungen waren (wie alle sepn mussen) den Sitten der Nation
angemessen: so, daß wer einem ein Haar aus dem Bart rauste, viermal schwerere
Strafe litt, als wenn er ihm einen Finger abgehauen hatte. Jaroslaf unterließ
nichts, um sein Bolt, an Macht so überle en, auch an Kenntniß den übrigen gleich
zu machen; er veranstaltete Uedersetzungen aus dem Griechischen. Er brachte die Russen mit allen civilisirten Nationen in Berbindung: Unna seine Tochter gab er
dem König von Frankreich Heinrich I; von ihr stammen alle französischen Könige.
Mit den teutschen Kaisern schloß er gegen die wilden Hungarn, als gemeinschaftliche
Feinde, Verbindungen. Der Papst suchte Anlaß, den Russen bekannt und ehrwurdig
au werden.

Dem Entel Jaroslafs, Wladimir Monomachus, Sohn Ufewolods, gab Alexius Romnenus, einer der größten Konstantinopolitanischen Kaiser, die Insignien kaiser- licher Wurde, und Koom (die russische Dauptstadt) schwur, in der Wahl der Czars bei dem Sause Wladimirs zu bleiben.

Bu feiner Beit lebte in ber Peczera, einem hochverehrten thowischen Alofter, Deftor, erster Geschichtschreiber bes ruffischen Reichs, der sich durch eine sachenreiche Einfalt und viele Proben richtigen Blide und feltener Gelehrsamfeit auszeichnet.

Ein einiger Umftand hielt Ruglande Fortidritte in Sandel, Renntuiffen und

politischem Ansehen auf: daß der große Bladimir das Reich unter seine zwölf Sohne getheilt, worüber viele Unruhen und Fehden die taum entweichende Robbeit ungebildeter Sitten zurückriefen.

#### Capitel 30.

#### Ronftantinopel.

Das Reich ber Griechen wurde in biefem Zeitraum eine Freiftatte ber aus bem Alterthum geretteten Literatur und humanitat.

Der Sohn Michaels des Stammlers, Kaiser Theophilus, den Freunden des n. Gir. Bilderdiensted ungemein verhaßt, war ein gerechter Furst, ein Freund seines Volle BB. und Kenner der Kunste. Zwar stellte unter der Minderjährigkeit Michaels III die Raiserin Theodora (wie vormals Jrene), aus Andacht und Politif, die Bilder her, n. Ger. und der entgegengesetze Plan wurde für immer verlassen; zwar beschäftigte sich BA. Michael selbst ausschließlich mit Befriedigung seiner Jugendlüsse, mit Lieblingen, die außer der Schönheit kein Berbienst hatten: aber der Casar Bardas hielt den Staat in Ordnung; im Gefühl, daß allein Eultur ihn auszeichnen und ihm Gewicht geben könne, brachte er die vernachlässigten Wissenschaften empor. Er erhob den gelehrten Photius zum Patriarchen der Kaiserstadt; einen Mann, der im Getümmel der Intriguen, deren Opfer er wurde, und im Besit der ersten geistlichen Würde, Stunden, welche ein Anderer ganz dem Hof gewidmet haben würde, und einen Auswand, welcher bei Jedem damals anders bestimmt worden wäre, der Literatur weihete.

Basilius, Michaels und seines Oheims Morder, bestieg ben Thron mit Eigen-n. Che, schaften, bie eines bessern Rechtstitels murdig maren; biesen erwarb er sich durch 867. verdienstvolle Berwaltung. Er gab das Kaiserrecht. Er hatte das Gefühl, dem von Bardas erhobenen Photius in seiner Ordnung die gebührende Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Nach einer thatigen und forgfältigen Regierung hinterließ er das Reich seinem Sobn n. Gbr. Leo, dem Schuler (und Berfolger!) des Photius, einem gelehrtern, aber weit leidenschaft: SSC. lichern Herrn. Nachdem dieser die Gesche seines Baters vermehrt, kam die Vormundschaft n. Gbr. des unmundigen Constantins Porphyrogennetes zuerst auf Alerander, seinen Oheim. D12. Bon diesem, einem Diener der Bollust, auf die Kaiserin Zoe, und weil der Arm n. Gbr. des Beibs gegen die emporstrebende Ehrsucht nicht start genug war, auf Nomanus n. Gbr. Lakopenus, der das durch Meineid erwordene Reich mit Burde und Klugheit verr. D13. waltete. Constantinus las die Alten, unterrichtete sich von der Verfassung und politischen Lage des Reichs, hinterließ hierüber schähdere Schriften, und wußte, da er nur Bucher und Bein zu lieben seinen, den staatstlugen Usurpator durch dessen eigene Sohne, sür deren Gluck Romanus die Moralität noch mehr verleßt hatte, zu sturzen; worauf die Sohne bald Opfer ihrer Thorheit, und Constantinus Allein= berrscher wurde.

Nach ihm erhielt Romanus II mit Muhe und ohne Auhm ben Thron, welchen n. Cor. er nur für seine Sinnenluste benutte. Nicephorus Phocas, so seltsam er und 359-sein Hof bem Bischof von Pavia schien, stellte als Feldherr in Areta, und als Kaiser n. Cor. in Alcinasien und Sprien, durch Siege über Saracenen und Bujiden, die rosmische Herrschaft her. In schwererm Kampf behauptete sie Johann Tzimisces n. Cor. gegen die Here Swatoslass des Russen, Sohns der Olga und Baters Bladimirs. 368. Er und Nicephorus hatten ohne Ungerechtigleit, nach der Bedürsniß der Zeiten,

als die besten Feldherren, in der Minderjährigkeit der Sohne des Romanus, gen. Ger. herrscht. Als Basilius II und Constantinus VIII den Thron zusammen bestiegen,
und so theilten, daß der Erste sich alle Arbeit und Lehterer den Genuß vorbehielt,
genoß das Reich, wie unter beiden vorigen Regierungen, eine glorreiche Periode; in
welcher Basilius die lang surchtbare bulgarische Macht, von den Mündungen der
Donau bis an die Gränzen des alten Epirus, in großen Schlachten und Belagerungen brach und unterwarf. Nach fünfzig Jahren, die er in allen Rücksichten vorn Ger. trefslich auszeichnete, überließ Basilius dem Bruder die Alleinherrschaft.

1025. Dieser verwaltete sie mit Unsähigkeit, und (aus Furcht) mit Härte. Sterbend
n. Ehr. übertrug er das Neich, mit seiner Tochter Zoe, dem Patricier Romanus Argprus,
einem wohldenkenden Herrn, der nur aus Mangel an localen Keuntnissen gegen
die Saraceneu bei Haleb unglücklich stritt. Zoe verliebte sich in einen jüngern,

n. Ghr. febr foonen Mann. Diefe Leibenschaft toftete bem Romanus bas Leben, ber Rai-1084. ferin ibr Glud. Raum batte namlich Michael IV bie Rrone erhalten, fo ermachte in feinem, ber Tugend nicht verichloffenen, Gemuth eine Reue, welche fein gefpannted Nervenfostem vollende in Unordnung brachte. Unjuganglich fur jeden Eroft. fo lang er die Arucht des Berbrechens nicht von fich that, verließ er endlich ben n Ghr. Palaft, um in einer Rlofterzelle Rube ju finden. Die Raiferin erhob feinen Bet-1041. ter, Michael Ralaphates. Sie wollte ibm Mutter fepn; er, unbantbar gegen alle, u. Cor. Die feine Grobe gegrundet, verdiente die Entthronung; wenn gleich (fie felber fühlte 1049. ed) nicht die Blendung, die er auf Befehl ihrer Schwester ausstand; er hatte fic perfuhren laffen. Boe tam zu ber frubern Liebe, mit ber fie bem eblen Conftantinus Monomachus quaethan mar, bantbar (er batte bafur gelitten) quruct: ba fie einwilligte, baß auch Sflerana, die mit großen Aufopferungen feine Liebe verdient, bei ibm blieb, genoß fie rubiges Alter, bas Reich eine Bermaltung, bie einen Anschein von Ordnung und Burbe batte. Nachdem Conftantinus feine bem Bergnugen gemidmete Beit beidloffen, folgte die berrichfuchtige Schwester ber verftorbenen Boe, n. Chr. Theodora; fie fuhrte die Bermaltung mit Ginficht und Muth, furge Beit.

Das von Bafilius I abstammende Raiferhaus erftarb mit ihr. 3hre Gefchaften. Cor. 1856. manner vermeinten, in Michael VI einen Kriegsmann zu erheben, ber von außen bem Reich Ansehen geben, und im Junern die Gewalt ihnen laffen murbe. Er bewies balb, wie ichwer es ift, nach einer langen, in untergoordneten Stellen durch: lebten Laufbahn die bochfte Burde fo gut zu verwalten, bag der herrichafteton nan. Cor. turlich icheine. Die beleibigten Großen fturzten ibn burd Ifaac Komnenus. Beife 1057. und in Allem loblich war Isaacs furje herrschaft, welche er niederlegte, als Rrank: n. Gbr. beit ibn unfabiger machte. Conftantinus Dutas richtete mit Gerechtigfeit; militarifcher Beift fehlte ibm : es war Glud, daß die wilden Ugen, die aus Mordaffen über bie Donau vordrangen, durch Bufalle und fich felbit vernichtet murben. Dem n. Cor. aufblubenden Glud ber felbicutifden Turfen murbe Romanus Diogenes, ben feine 1069. Wittwe jum Reich und ihrem Gemahl erhob, nach feinem eblen Ginn und militarischen Talent bester widerstanden haben: ihn hinderten eifersuchtige Große. Er n. Cor. fiel burch ibre Berratberei in die Banbe bes Sultans Alp Arelan; gludlich, wenn 1071. er bei dem großmutbigen Turfen geblieben mare! Befreit, fand er im Reich Untreu, Abfall, grausame Morder. Des Dutas unfahiger Gobu, Michael VII, gefcmactlofen Tandeleien der Grammatifer ergeben, Gflav eines bofen Miniftere, n. Cbr. fand endlich in ber Kirche Rettung und Burde. Nicephorus Botoniates, als 1078. Kriegsmann des Reichs murdig, als Kaifer unter ber Wurde, wich hierauf ben 1081, Komnenen, welche eine neue Beit berbeibrachten.

Ueberhaupt waren einige Kaiser bes neunten, zehnten und eilsten Jahrhunderts, burch sich oder gutgewählte Minister, ber Nachsolger ber besten alten Casarn wurdig: die Behauptung des lururibsen Reichs gegen Bulgaren, Russen und Morgen-lander, welchen letteren jede Revolution zu Bagdad neue Kraft gab, war ein schweres Werk. Zugleich blieb in Konstantinopel ein Fonds von Literatur auf Jahrbunderte, die ihn wieder bearbeiteten.

#### Capitel 31.

#### Befcluß.

Aus dem ganzen Semalde der nach Karl dem Großen verstoffenen 260 Jahre erhellet, wie im Reich der Franken nach seiner Auflösung, heinrich, König der Teutschen, seinem Thron die beste haltung und seiner Nation das Ueberzewicht gezgeben. Spanien war getheilt; kurz, bei den Englandern, die Dauer von Alfreds weisem Sostem; kaum Schatte der Königsmacht an den Capetingen kennbar; Burgundien und Italien den Teutsten unterworsen; Danemark, Polen und hunzgarn singen an, durch Christenthum sich zur Gultur zu erheben; planlos waren die normannischen Abenteuren, und unweise Czars verließen Wladimirs Plane, um sich unter einander aufzureiben.

Hiezu tam, daß die Ottone und ihre Nachfolger ein gutes Spstem zu haben schienen; sie brachten eine humanifirende Religion und die Kunste des bürgerlichen Lebens empor. Nur fehlte Macht, um den weiten Staat von der Eider bis Capua, die Menge der Großen in Friede und Ordnung zu halten. Es mußte den letteren in ihren Leben zu viele Gewalt gelassen werden; sie bildeten sich Parteifreunde und eigene Macht.

Als nach Otto III Kaifer Heinrich II den Thron bestieg, hatte er, obwohl Ur- n. Spr. enkel des ersten Heinrichs, Parteien zu bekämpsen. Er siegte und bereitete dem 1000. vortrefflichen Nachfolger, Konrad, von einem alten, dem Kaiserhause verwandten n. Spr. Geschlecht in dem Bliedgaue, die Erwerdung Burgundiens. Konrad machte, daß n. Spr. scin Sohn dei seinem Leben erwählt wurde; Heinrich III folgte auch hierin dem 1022. Beispiele des Baters. Die Zeit Konrads und Heinrichs war die blühendste n. Spr. teutscher Konigsmacht; die Minderjährigseit Heinrichs IV, die weibliche Verwaltung seiner Mutter Agnes von Guienne, waren sur die Buinsche der Eroßen die glinsstigste. Ein Zusall tonnte den Thron in Abhängigseit bringen. Er kam; durch den Papst.

# Fünfzehntes Buch.

Die Beiten der Grundung des politischen Aebergewichtes der Papfte.

(Nach Christus 1073 — 1177.)

# Capitel 1.

## Die Mormannen in Italien.

Der alte Herzog zu Benevento, Landulf, und der benachbarte Katapan (Statthalter) der griechischen Kaiser waren mit Abenteurern aus der Normandie eins geworden,
daß sie zum Umsturze der emporsommenden arabischen Herrschaft in Unter-Italien ihnen
behülflich seyn, und hiefür Sold und Güter bekommen sollten. Diese Unternehmung
wurde ausgesührt. Bald bewiesen die Griechen den Ausländern Undankbarkeit.
Diese, im Gefühl ihrer Krast, beschlossen, so wenige ihr waren, an der unordentlichen Menge treuloser Bundesgenossen Nache zu nehmen. Das schöne Land reizte sie.
Sie luden tapsere Landesleute aus der Normandie zur Berstärfung. Ueberall behaupteten sie über die Griechen, über die Fürsten von Benebento und Salerno, die
durch Partesungen und Weichlichkeit geschwächt waren, die Oberhand.

Von Amalfi, ihrer ersten wichtigen Eroberung, gingen fie aus, und unterwarfen Liborien, das Beneventische, die meisten Stadte des Katapans. Der papstliche Stuhl, der mehr und mehr mit der griechischen Kirche in Misverständnis und über die Wacht der Leutschen in Besorgnis gerieth, handelte der Vernunft gemäß, indem er die Normannen begünstigte. Sie ließen sich gesallen, von dem Oberhaupte der christlichen Kirche (zu dessen Fußen sie sielen, da sie den Papst Leo IX in einer Schacht gesangen) ihre Eroberungen zu Leben zu nehmen.

m. Ebr. Diese Berhaltniß befestigte sich zur Zeit Robert Guiscards von hauteville, 1957- welcher mit dem helbenmuthe seiner Bruder seinere Staatslunst verband, und mit allen Eigenschaften, die zu Grundung einer Macht erforderlich sind, ausgerustet m. Ebr. war. Papst Nicolaus II, ein Burgunder, welcher durch Unordnungen über die Papst1958- wahl zu kunstiger Unabhängigkeit, und durch Erwerbung verschiedener Guter in der Nachkarschaft Roms zu Grundung des weltlichen Fürstenthums wirkte, dieser war es, der diesen Werein mit Robert Guiscard eigentlich aufrichtete.

#### Capitel 2.

#### Von dem Yapft.

Seit einem durch Kaiser Heinrich III gestillten Schisma hatten zwei lothringische Papste, Leo und Stephanus, jeder seines Namens der Neunte, Mauner von
hober Geburt und vieler Seichästersahrung, dem Stuhl neue Murde gegeben.
Sosort, nachdem Nicolaus gestorben, wurde der Bischof von Lucca, ein Mailander, n. Spr.
Alexander II, ohne Einstuß des kaiserlichen Hoses erwählt und behauptet. Die 1061.
Bischofe, Aebte, Priester und Helfer, der Elexus, der Kirchen zu und um Rom (Cardinale genannt), waren unter Nicolaus in einer Sprode dei St. Johann im Lateran übereingesommen: "daß, da der heilige Stuhl von Laienhanden auf hichst"ärgerliche Weise um Geld vergeben, und durch Laieneinstuß viele geheiligte Rechte "untertruckt worden wären, je nach Ableben des Papstes, die Cardinale zusammen "kommen, und unter Beiwirfung des Canzlars der Lombardei, mit Nordehalt der "Rechte Konig Heinrichs von Teutschland, oder wen sonst ein Papst in Rom zum "Kaiser gekrönt haben möge, die Wahl vornehmen sollen." Das Bolt wurde gestragt: "Gefällt er euch?" und antwortete: "Er gefällt uns." "Wollt ihr ihn?" "Wir wollen ihn." "Lobet ihr diesen?" "Wir loben ihn."

Auf diese Manier wurde nach Alexander der Cardinal Hildebrand, ein Lokca: n. Sbr. neser, welcher unter den vorigen Regierungen den vornehmsten Einstuß hatte, Gre-1078. gorins VII, jum Papst gewählt. Gleichwie er (jum Schein oder weil die Gewalt ihm lieber als das Aeußerliche derselben war) seiner Ernennung vielen Widerspruch entgegengesetht, so dat er nun auch den König Heinrich, ihr seine Genehmigung zu versagen. Der König, der ihn als gelehrt, geschäftstundig und sehr einsichtsvoll kannte, sandte unverzuglich den Canzlar der Lombardei, Bischof Georgen von Verzeelli, mit Bestätigung der Wahl.

Gregorius hatte vor mehreren Jahren ben Sof ber teutschen Konige geseben, und eine Beit lang in bem angesehenen Rlofter Eingny in Frankreich zugebracht. Das Wolf verehrte in ibm einen großen geiftlichen Rebner. Der Gifer eines Bropbeten begeifterte ibn ; bamit verband er alle Gefdmeibigfeit eines Varteibauptes und die altromifche Standbaftigfeit. Er mar ber Mann feiner Beit. Die flugften Bralaten, bie Monde, aus deren Stand er fich erhoben, fühlten bas Gewicht, bas jedem von ihnen ein folder Papft geben murbe. Die Aurften bes teutschen Reiche maren ju Berab: febung bes toniglichen Unfebens gestimmt. Es war baber vielen willfommen, als bie Ibee verbreitet wurde, "baß bie driftliche Welt nur Chriftum, und, sintemal "ber herr unfichtbar gur Rechten Gottes throne, ben Nachfolger bes Erften feiner "Beugen, auf ben und auf beffen Beugniß, ale auf einen Rele, die Kirche gegrundet "fen, ju einem vaterlichen, gebeiligten Oberhaupt babe; bag bie Gefete ber Ratio-"nen, Ausspruche ber ewigen Beisheit, eigentlich von dem Statthalter Chrifti, der "Raifer und Ronige autorifire, ihre Rraft, ihre Deutung und Anwendung befom-"men; daß, feit Jefus Chriftus Petrum gur Grundfefte ber Bemeinbe ernannt, "nur Er felbfiftanbige Gewalt babe, ewig wie bie Gewalt bes Baters und bie "Macht Jesu Chrifti, bes Richters ber Erbe."

Als Gregorius den Eindruct folder Darftellungen bemerkte, hielt er fur nothe wendig, die unter ihm dienende Geiftlichkeit von Ruckficten auf die Furften der Belt frei zu machen; daber er von einer vor kurzem erneuerten Streitfrage über geiftliche Bollommenheit Anlas nahm, dem Clerus das eheliche Leben zu verbieten.

Es konnte seiner Menschenkenntniß nicht entgeben, daß in dem Kampf, welcher der Natur angefundiget wurde, die sinnlichen Triebe auf mehr als eine Art Entschädigung suchen und finden wurden; er hatte herabsehende Aergernisse ju surchten: doch lehrte die Ersahrung, daß Eregorius die Macht der Sewohnheit und Religiosität bei den einen, die ersindungsreiche Borsicht anderer, und den, die mangelhafte Auszubung überwiegenden, Eindruck der hohen Vorschrift nicht übel berechnet habe. Diese erhalt sich seit siebenhundert Jahren bei der katholischen Ehristenheit, und ist bei dem protestantischen Theil nur mit der Priestermacht selbst gefallen.

Gregorius verbot hierauf, die Juvestitur geistlicher Beneficien von weltlichen Sanden zu empfangen; und vermengte, nicht ohne Schein, die Autorisation, welche ein Lehrer der Christen zu llebung seines Amtes von denen zu bekommen hat, die am besten den Umfang seiner Pflichten tennen, mit Ertheilung der zeitlichen Bortheile, welche Andacht und Politis mit seiner Ausübung verbunden haben.

Heinrich IV, König ber Tentschen, war in einem Krieg wider die Sachsen begriffen; der herzog Magnus, vom hause ber Billungen, folgte der Nationalstimmung, indem er behauptete, daß der König ihre Berfassung verlete. Bugleich vereinigten sich wider ihn Rudolf von Rheinselden, herzog zu Schwaben, und Berchtold von Zäringen, herzog zu Kärnthen. Als der Papst von ihm vergeblich begehrte, daß er in der teutschen Kirche (der Edlibat fand viele Gegner) seine Berordnungen durchsehe und beobachte, entstand eine Trennung. Meist wurden die Bölter durch Mönchsorden, die im Feuer neuer Institute waren, und durch Casteiungen, Fasten, Schweigen, Gehorsam, die Menschen einnahmen, zum Vortheile des Papstes gestimmt. Bergeblich erklärten sich für den König die großen Prälaten, und suchen den Papst zum Nachgeben zu bewegen.

n. Gbr. Der König wagte auf einem Tag zu Worms die Entsehung desselben. Als 1076. Bischofe diese in Rom verkündigten, griffen die romischen Ritter, griff unter dem Stadtpräsecten das Wolk (immer für den, welcher Rom erhöhete) zu den Waffen. Aber der Papst stellte vor, daß nur geistliche Waffen in diesem Kampf siegen müssen. Er versammelte hundert und zehn Bischofe, tannte Siegfried, Erzbischofen zu Mainz, Verwirrer der teutschen Kirche, bannte alle der Wormser Versammlung beisallenden Bischofe und Aebte, endlich den König: "weil, wer die Ehre der Kirche "antaste, die seinige zu verlieren mehr als verdiene." Vergeblich machten furchtsame Bischofe, oder billige Prälaten, die erwogen, daß Heinrich nach hergebrachten Nechten handle, Vorstellungen: "Friede," sagte Gregorius, "werde ich ihm geben, "wenn er mit Gott (mit mir) ihn sucht; ich sinde nicht, daß, wo der Hern dem "Uppostel das Amt der Schlüssel auftrug, er für die Könige eine Ausnahme gesumacht habe."

Gregorins bedachte, daß im Suben die normannische Macht, daß um Nom und bis an die Alpen Mathildis ihn schube. Diese "große Grafin," vom Hause Este, war ihm ergeben; die Sprache der Verleumdung hat in Bestimmung der Ursache weniger Wahrscheinlichseit als die Erinnerung an Beleidigungen, welche ihr Haus zur Zeit ihrer Jugend von dem Bater des Kaisers erhalten hatte, und die Ueberzeugung, daß ihre Anhanglichteit an den Papst die sicherste Maaßregel zu Behauptung ihres Ansehens sen. In Teutschland traten Welf, Herzog zu Bavern, Berchtold und Rudolf, zusammen, veranlaßten Reichstage, und sintemal der, welcher inner Jahr und Taz von einem Bann sich nicht löse, Ehre und Gut versor, boten sie dem König an, zu veranlassen, daß der Papst sich nach Teutschland begebe. Der Kaiser, in Besorgniß über die Wirtung der Erscheinung des Papstes diesseits der

Alpen, wollte die Absolution in Italien suchen. Durch das transsurantsche Burgundien kam er an die Alpen; der Bischof zu Lausanne, Burkard von Oltigen, ein veredlichter Mann, tapfer und politisch, Keind herzog Audolfs, brachte den König nach Vevap; der Sanzlar Burgundiens, hermanfried, Bischof zu Sitten, erwartete ihn, mit Adelheid, Grass von Savopen. So wurde der Uebergang der Alpen ihm und den wenigen herren, die bei ihm waren, erleichtert.

Er fand Gregorius auf Canoffa, ber starten Burg ber Grafin Mathilbie; n. Chr. Natur und Aunst machten sie vorlängst zu sicherer Freistätte. Nachdem ber Konig 1877. brei Tage und Nächte, im Janner, unter bem Bußtleibe, mit bloßen Fußen, Berzgebung ersiehet, gab sie Gregorius, unter bem Beding, daß er in bestimmtem Ziel und wie ber Papst es gut finde, mit den teutschen Fürsten und ihrer Partei sich ausschhne.

Indes bie Majestat bergestalt erniedriget murde, sielen die Lombarden dem Mächtigern zu, und als die Wahrnehmung dieses Eindrucks den Konig zu neuen Maasregeln bewog, erhoben seine Feinde im Reich den Herzog Rubolf zum Konig der Leutschen.

Das Glud der Waffen war für Heinrich; der Gegenkönig wurde erschlagen; n. Esr. Herrmann von Luremburg, sein Nachfolger, siel durch seine eigene Schwäche. Der 1080. Papst wurde von Rom vertrieben. Aber, die Stimmung der Menschen vereitelte die Wirtung der Siege des Kaisers. Der Altar war eine Freistätte gegen die Gewaltthätigkeiten des Throns, und es bildete sich eine Freiheit einzeler Stände, deren (unvorgeschene) Wirtung sich für die Menschheit vortheilhaft äußerte. Heinrichs Feinde waren in seinem eigenen Hause; sein redellischer Erstgeborner (Jeder ging, um den Preis der Krone, so lang er sie nicht hatte, alle Forderungen ein) war kaum todt, als Heinrich, der zweite Sohn, jenem nachahmend, wider des Vaters abnehmende Kraft (Heinrich IV hatte fünfundsechzig Schlachten geliesert) eine aufrührische Hand erhob. In dem fünfzigsten Jahr seiner Herrschaft wurde er genötliget, seinem Sohn die Insignien zu übergeben. Elend und Gram verzehrten n. Ehr. sein Leben; er starb und blied fünf Jahre in der kleinen Capelle an der Domkürche 1106. zu Spepr über der Erde stehen, die, vom Bann entlastet, er die Ruhe in geweiheten Grüften befam.

Seinen Krieg wider die Anspruche des römischen Stuhls resumirte Heinrich V, welcher den Bater dem Papst aufgeopfert hatte. Der Papst Paschalis II wurde in der n. Ser. Hauptstriche der christlichen Welt, bei einer seierlichen Versammlung, von ihm gefangen. And. Ihder so mächtig wirkte die Stimmung der Böller (so gewiß ist die Kenntnis derseleben der Grund wahrer Politik), daß keine Siege, kein Segenpapst, keine Verleumdung und keine wahren Vorwürse dem Kalser entscheidende Vortheile zusicherten. Widon, vom Hause Hochurgund, Erzbischof zu Vienne, da er als Kallistus II auf den römischen Stuhl stieg (seit Alexander der erste Papst, welcher nicht Wönch gewesen), verglich mit Heinrich V die Investiturstreitigkeit nach billigen, doch nicht jenen Grundsähen, welche vordem in Uedung waren: "Die Wahl soll den Capiteln n. Sor. "überlassen, seigen der Vordem in Uedung mit King und Stab durch den Papst, 1188. "die der Temporalien durch das Scepter von dem Kaiser geschehen; dem S. Liser "wurde auch vordehalten, selbst oder durch Commissarien Wahlen und Weihungen "beizuwohnen, und bei Verschiedenheit der Meinungen die gerechte Partei zu "unterstüchen."

Bu eben der Beit, ale die Papfte in dem ichweren Rampf gegen Seinrich IV n. Chr. und V bald bei ben Rormannen, bald bei ben Franzofen Sicherheit fuchten, und 1096.

gezen die Waffen und Grunde der mächtigen Gegner kaum in Italien ausreichten, bewog Papft Urbanus II die abendländische Christenheit mit Unterbrechung der Fehden und der Landescultur, das Naterland, worin jeder Baron wie ein König herrschte, zu verlassen, um denjenigen Theil Spriens, wo Jerusalem liegt, von den ägpptischen Sultanen zu befreien.

Indem Urbanus durch diesen Areuzzug, dem er wohl ohne tiefe Polit. Im= pulsion gab, die großen Landherren entfernte, und veranlaste, sich zu ruiniren, legte er, wider seinen Willen, den Grund zu Vergrößerung des Ansehens der Könige, die seinen Nachfolgern Gesetz gaben. Er gedachte seine Macht über Zion auszubreiten, und bediente sich eines Mittels, wodurch sie endlich zu Rom erniedriget wurde.

## Capitel 3.

#### Die Bohenftaufen und Welfen.

Bur felbigen Beit erhoben fich fast mit einander bie großen Befdlechter ber Belfen und Sobenstaufen. Das lettere burd Rriedrich, Gibam Raifer Beinrichs IV, welcher ihm nach Rudolfe Rebellion bas Bergogthum Schwaben auftrug; jenes n. Cor. burd bie Beirath Runigonde ber Belfin, Erbtochter eines uralten oberfcmabifden 1081. Saufes, mit bem Martgrafen Ago von Efte in Italien, welchem fie benjenigen Belf gebar, ber gur Beit Seinriche IV einer ber machtigften Reichefurften und Stammvater bes Saufes wurde, welches Braunichmeig, Die Meere, Die brittifchen Reiche und Besitungen in allen Belttheilen, beberricht. Denn als mit Bergog n. Cor. Magnus bas Baus ber Billungen erftarb, erbeiratbete Seinrich ber Schwarze, amei-1106. ter Sobn Belfe, die billungifchen Allodien, beren eines Luneburg (eine Eroberung über bie Benben) mar. Gein Gobn Beinrich ber Stolze beiratbete Gertrub, einige Tochter bes Grafen von Supplingenburg. Nicht allein mar fie burch ihre Mutter Erbin ber Martgrafen von Cachfen, und namentlich bes Lanbes Braunichweig; n. Cor. Lothar, ihr Mater, wurde nach Beinrich V Ronig ber Leutschen. Dieser befestigte 1125. bie Gewalt feines Schwiegersohns sowohl in Sachsen, welches Gerzogthum icon bem Bater beefelben aufgetragen mar, ale in Bavern, welches fein Bater nach bes altern Brubers Tob erhalten hatte, und in ben braunschweigischen Erblanden. Braunfdweig mar ein uralter, aus funf Orten bestehender fachfischer Rleden, und feit bem gebnten Sabrbundert eine Stadt. Seinrich der Stolze und fein belbenmuthiger Sohn, Beinrich ber Lowe, verbreiteten zwischen der Weser und Elbe und weit über bie lettere nach ber Offee bin, Eroberungen über flamische Boller, welden fie den Anfang der Cultur und mobitbatige Oberberrichaft gaben.

# Capitel 4.

# Verfaffung bes Beichs ber Centichen.

Jener supplingenburgische Raiser, ein herr von Einsicht und Rechtlichleit, war nicht so machtig, daß er hatte versuchen dursen, die Burde in Gewalt zu verwan: n. Cor, deln. Er und Konrad von hohenstausen, durch seine Mutter Entel heinriche IV, 1138. sonnten sich nicht getrauen, in Ansehung des römischen Stuhls die herrschende Meinung anzutaften (von der wie zu geschehen pflegt, sie selbst mit eingenommen waren). Nur Klugheit und Muth kounte das Gewicht einem König personlich:

geben, welches die Umftanbe bem Ramen feiner Burbe verfagten: auch erlebigte Leben tonnten die Könige nicht ohne Willen ber Stanbe vergeben, und weber ihre Freunde belohnen, noch ihre Saufer vergrößern, ohne durch folche Gefälligkeiten die anfehnlichen Stanbe zu gewinnen, wodurch das Gleichgewicht erhalten wurde. Ohne die Stanbe konnten sie weder von dem Domanialgut etwas veräußern, noch eingezogene Serrschaften den alten Besigern zurückgeben. Denn sie hatten diesen Bedingnisse machen konnen, durch welche die Verfassung gefährdet worden ware.

Das Domanialgut lag meist am Rhein, die alte Eroberung der Romer über die Tentschen, der Allemannen über die Romer, der Franken über jene: ber Pfalzgraf bei Rhein, der diese herrschaften verwaltete, gelangte zu ihrem eigenthumlichen Best.

Die Raifer hatten unstates Eintommen aus der Lombardei und Italien, noch ungewissere Eribute der bobeimischen, polnischen und anderer stamischen Stamme: hiedurch bekamen fie Intereffe, die Granzen des Reichs zu verbreiten. Bolle und Munzschlag (als Dinge, welche das gemeine Wesen angingen, und selbst der Ordnung und Einigkeit wegen) kamen dem gemeinsamen Oberhaupte zu. Die Fürsten seiten außerordentliche Steuren mit Beistimmung der herren, den Umftanden gemäß.

Die Kurften und Serren maren an Macht einander zu gleich, um einanber au unterjochen. Die Leben, wenn auch vereiniget, wurden nicht Gine untbeilbare herrschaft; ihre Sonderung blieb moglich; ja bas Erftgeburtrecht war in weniger Uebung, Ebeilungen bie gemeine Ordnung. Das teutiche Reich war ein machtiger Bund gegen bas Auftommen willfurlicher Dacht; ein gewiffer Gemeingeist regierte bas Gange. Wie bie gurften in großen Leben gegen ben Abnig ober Raifer fich zu erhalten fuchten, fo bie Berren und Ritter in ihren Landen gegen bie Unterbrudung ber Furften. Als fortichreitenber Anbau ber Guter unb aufteimender Kunftfieiß bie Bauern und Runftler bereicherte, bilbete fic neues Intereffe gegen ben gewaltsamen Abel. Diefer britte Stand bielt fich an bie Ronige und große Landherren, von welchen er fichernbe Kreibeiten befam. Er jog fich in Stabte, welchen die Bereinigung Arafte ertheilte; mehrere Stabte traten in Bundniffe mit einander. Schon unter bem Saufe Beinriche I und Konrade II murben bie Stadtrechte von Soeft, Roln, Magbeburg, Lubed, Beifpiele und Quellen. Bald bewiesen die von den Bergogen ju Baringen gestifteten Stabte, 1) bag freie Manner nichts Befferes thun tonnten als in Gemeinden zusammentreten.

# Capitel 5.

## Friedrich Barbarofa.

In biefer Lage war bas Neich, als nach Konrad III beffen Neffe Friedrich, welcher von dem rothen Bart einen Junamen trägt, in blubendem Alter, bereits n. Cor. burch Kriegesthaten glangend, Konig ber Teutschen murbe.

Der Anfang seiner Verwaltung hatte sich durch lobliche Unternehmungen und Glud ausgezeichnet, und Rom hatte erfahren, was Friedrich für oder wider den Papst auszurichten fähiz wäre, als nach dem Tod Habrians IV die Cardinale Muhe n. Ebr. hatten, sich über die Wahl seines Nachsolgers zu vereinigen. Da schrieb ihnen der 1159.

<sup>1)</sup> Freiburg im Breibgau, Freiburg und Bern im liechtlande.

Kaiser, er werde eine allzemeine Versammlung der Ehristenheit berufen. Jene behaupteten, dieses komme nur dem geistlichen Oberhaupte zu, und vereinigten sich
meist für Alexander III, einen durch Erfahrung und Muth bekannten Herrn, dem Andere den mildern Octavins, Victor IV, entgegensehten. Für diesen erklärte sich
eine zu Pavia von dem Kaiser gehaltene Spnode. Alexander sprach wider seine Gegner den Bannsluch, erklärte den Kaiser der Krone verlustig, und bewegte, so
viel er konnte, alle christlichen Hose. Aber das Heer des Kaisers, an dessen Spisse
Christian und Reinold, die Erzbischöse von Mainz und Köln, stritten, zog nach
Rom; Alexander entstoh auf Montpellier.

Der König in Frantreich Ludewig VII vermittelte eine Jusammenkunft in Dijon; nebst dem Kaiser erschien Maldemar, König von Danemart, Madlistlaf König von Böheim (beide dem Kaiser ihre Kronen schnlöß), die Filrsten des Reiche, eine Menge Ritter und Herren. Ludewig blieb aus; nebst ihm erklärte sich König Heinrich von England für Alexander, und König Stephan III von Hungarn siel zu seinem Sunsten in benachbarte Reichsprovinzen. Der Kaiser bestätigte die Absehung Alexanders, und behauptete, daß in Sachen des römischen Stuhls den Bischen des römischen Reichs das ausschließliche Urtheil zusomme.

Indes hatten die größten und festesten Stabte der Lombardei sich zu Errichtung republicanischer Freiheit verbunden. Dieser Geist fing an, in Rom selbst sich auss neue zu äußern. Die Stadte waren für Alexander, aus Furcht vor der tain. Ser. serlichen Macht. Es bildeten sich die großen Parteien der papstlichgesinnten Welsen, 1168. der taiserlichen Gibellinen. Der Kaiser zog nach Italien, verbrannte Erema, die seste Arottona, besonders Mailand, die größte und schönste lombardische Stadt, prangend mit herrlichen Ueberdleibseln des Glanzes der Cafarn. Salz ließ er auf den Plat freuen, wo Mailand war, und besahl, Wiesen und Felder anzulegen, wo Palasse sich erhoben. Die benachbarten Städte waren ihm anhänglich, die diese Nebenduhlerin ihrer Größe vernichtet schien; von dem an traten sie in ihre Jusstapfen. Da übergab der Kaiser die Burgen gibellinischen Herren, und suchte, den Burgermuth durch teutsche Krieger nieder zu halten. Verona wurde Hauptstadt des lombardischen Bundes.

Dazumal wurden mostische Vorstellungen der Religion befannt, welche seit uralter Zeit in den Thalern der Alpen (Sigen alter Denkungsart) sich erhalten hatten, und von Schwph, von der Wadt, von Waldenserdörsern und aus den Sevennes sich verbreiteten. Ihr Geist war die Einfalt, Freiheit und Gleichheit der ersten Christengemeinden; doch hatten gnostische Vorurtheile gegen die körperliche Organisation die Gemeinden zu übertriedener Sittenlehre verleitet. Man konnte glauben, daß der Kaiser sich dieser Leute gegen Rom bedienen wurde; er vereinigte sich wider sie mit der Kirche: ihre Freiheitsideen pasten nicht in seinen Neglerungsplan, welcher mit jenem der Casarn übereinstimmte. Arnolden von Vrescia, den unternehmendsten Lehrer dieser Dinge, hatte er verbrennen lassen, als derselbe die Versuche der Großen, mit Hulse des Volks die Freiheit Roms herzustellen, begünftigte. Arnolds Geist blieb, und coalisitete sich mit der ausseimenden Bürgerfreiheit.

Raifer Friedrich suchte ber Priestergewalt auf bem weniger sturmischen Bege beigutommen, ben bie scholastische Philosophie und einige bessere Kenner ber christlichen Religionsurfunden eröffneten; aber bie lateinische Beisheit blieb auf die Boller ohne Wirtung, und bie teutsche Sprache fing erft an, Cultur zu betommen.

Lang und her war bes Raifers Kampf gegen Alexander und gegen die Iombarbifchen Stabte Die Kriege bes romifchen Bolls waren in ber Art jener erften nad Romulud: aber bie Kriegbrucht und Ordnung fehlte. Diefer Mangel mar bas n. Cor. Unglud bes Feldzuges wider Tusculum und Alba; die teutsche Kraft warf die übel 1167. geführte Menge in eine Rlucht, welche faum ein Drittheil rettete. Nach biefem erschien ber Kaiser mit Sulfe seiner Partei por ber Engelsburg. Lapfer fritt die Burgermilig (masnada): aber furchterlich ichutterte ber Belggerungegeng bie Sallen St. Peters; die Sauptfirche der Chriftenheit wurde eingenommen. Schon fomoly die Klamme bas eherne Portal U. L. Krauen vom Thurm. Der Pavst mit feinen Carbinalen fioh in die festen Sauser ber herren Frangepani in ber Gegend des Colifeums. In biefem Augenblid bot ber Raifer Kriebe, unter ber Bebingnis, das beide Davite ihre Anspruche aufgeben, und eine freie Wahl die Chriften vereinigen foll. Als Alexander ben Einbrud biefes Borfchlags bemerfte, verschwand er; man fab ibn am britten Tag bei einem Brunn unfern Circello. Er flob ; ber Raifer bielt feinen n. Cor. Aber die Unmäßigfeit der Ueberwinder, der Ginfluß ungewohnter Luft 1167. todtete in turgem die Bergoge von Schwaben und Bapern, den Ergbischof von Koln, die herren von der Lippe und Massau, die Fursten fast alle. Go daß ein wichtiger Sieg schien, bem Tob, und in dem Apennin ben Schaaren ber lombarbifden Stabte, zu entgeben.

Lehtere stellten Mailand her und bauten, als Bormauer, Alessandria; in einer n. Ebr. fruchtbaren Gegend, von drei Fluffen und von tiefen Sumpfen umgeben, wurde #166. biefe Stadt in Jahresfrift von funfgehntausend Arieasmannern bewohnt.

Bergeblich trug der Kaiser dem Bischof von Bamberg auf, mit Alexander allein ju tractiren (um ihn den Städten verdächtig zu machen oder um die Interessen zu trennen). Alexander, gewarnt, erklärte in der Conserenz zu Beroli, "ohne Bei"seyn der Cardinale und aller Botschaften der lombardischen Städte sich in nichts "einzulassen." Indes er einen der größten Kaiser gegen sich hatte, nothigte er einen der größten englischen Könige, über dem Grab eines Erzbischofs von Canterbury,") dessen Ermordung dem (verdienten) haß des Königs gegen ihn zugeschrieben wurde, sich geißeln zu lassen.

Rochmals versuchte Friedrich die siegsgewohnten Waffen; jog über den Mont Cenis, verbrannte Suze, eroberte Afti und belagerte Aleffandria. Rezenwetter u. Ebr. machten den feuchten Boden für die Maschinen unhaltdar, das Miniren unmöge 1186. Wier Monate lag der Kaiser vor dieser Stadt; eben brang sein heer durch einen unterirdischen Sang herein, als der Gewalthause der Miliz aller lombardischen Städte, mit Allem wohl verseben, am Lager erschien; zugleich drückten die Bürger die hereinbrechenden Soldaten heraus, und sielen das Lager an; der Kaiser mußte es verbrennen; es wurde eine Vergleichsunterhandlung in Pavia verabredet.

Der Cardinal von Oftia erschien im Namen Alexanders. Des Banus wegen grüßte er den Kaiser nicht, und außerte seinen Schwerz darüber, indem er ihm n. Chr. die Bewunderung seiner großen Eigenschaften bezeugte. Der Kaiser, welcher aus albeiten über Como ein heer erwartete, suchte die Friedenshandlung in die Lange zu ziehen; auch die Paveser bereiteten seinen Feinen Ueberraschung. Aber wie ihre Klugheit, wie Alexanders Wurde in Allem altrömisch war, so auch ihre Wachsamkeit.

Als die Anschläge zu ihrer Kenntnis tamen, lieferten fie bem Kaiser unter bem hauptbanner bes h. Ambrofius von Mailand bei Lignano die entscheidenben. Ebr. Schlacht. Ueberall glangte Friedrich, wo helbenmuth ober Rath erfordert wurde.

<sup>1)</sup> Thomas Bedett.

v. Maners Mug. Gefchichte.

Unter ben Belfen entflammte bie Mailander bie Rache bes Baterlandes. Enblich murbe Kriedrich vermundet. Alle Bikrger von Como, aus alten Kriegen wiber Mailand erbittert, blieben auf bem Schlachtfelb. Die Teutiden murben gur Rlucht genothiget.

hierauf begehrte ber Raifer den Frieden, und Alexander außerte: "daß ihm "nichts ermunichlicher fen, als von bem größten helben ber driftlichen Belt Kriebe "zu erhalten; er bitte um das Einige, daß er ihn auch den Lombarden ertheile; "er felbst wolle fich in jene Lande begeben." Die Reise bes Papstes von Diefte nach Benedig mar ein Triumph. Der Doge Sebaftiano Biani, der Adel von Benebig, in prachtigen Gondolen, bolten ibn ein. Da er bei G. Marco bas Sochamt bielt, foll er bei Ueberreichung einer geweiheten Rofe die Benetianer mit ber Bertichaft ihres Meers beschenft haben; fie hatten bieselbe; die Beit ihrer Große fånat an.

Der Raifer mar nicht sowohl burch die Macht feiner Reinde, als baburch gebeugt worden, bag Seinrich ber Lome, Bergog ber Cachfen und Bapern, fein Kreund, welcher ibm Alles zu banten hatte (indem fein Bater durch ben vorigen Raifer alle Reichsleben eingebußt), bei weitem ber gewaltigfte Reichsfurft, ein tapferer, ftaats-Huger Berr, in bem enticeidenden Augenblid bringenbfter noth, aller perionlicen Borftellungen ungegehtet, ibn verlick.

In dem achtzehnten Jahr ber Trennung wurde zu Benedig am großen Vortal ber Sauptfirche ber Raifer Kriedrich bem Papft Alexander verfobnt. Jener tuste biefem ben Ruß; biefer eilte, ibn ju umarmen und an ben Altar ju fubren. Geine verbindliche Magigung befestigte bie Achtung Kriedrich's fur ibn. Den Stadten wurden die Rechte, deren fie fich angemaßt, auf eine Beit lang (welche Limitation eine fur bas taiferliche Unfeben iconende Bendung mar) beftatiget.

Alexander hielt in Rom einen Gingug, um welchen alte Confuln ibn batten beneiben mogen. Diefer Todcanefer (wie Gregorius VII, fo mar auch er aus Toscana) war ber Bater ber italienischen Republiken. Derselbe bediente fich feiner Macht, um die Leibeigenschaft, worunter ein größer Theil der Menschen seuszete, ju maßigen oder ju tilgen. Friedrich mar der größte Ronig ber Centichen feit Beinrich I; feine Eigenschaften gaben ihm eine perfonliche Macht, vor ber bie Aber er ehrte fie, er bezeugte den Standen Die verfaffungse Kormen ichmiegen. maßigste Rudficht, indeß er ihre Trennungen unterhielt, und die Burger gegen die herren begunftigte.

Durch feine zweite Seirath vereinigte Kriedrich bie Kreigrafschaft Sochburgund mit feinen Erblanden. Er iconte bie Feinde feines Saufes, die Bergoge von Baringen, beren Land ihm wegen bes Paffes nach Italien wichtig mar. Aber er befdirmte miber fie ben Bifchof Arbutius von Genf in bem Befit biefer wichtig liegenden Stadt.

Als Kriedrich im Anfang feiner Regierung heinrich ben Lowen in die Guter feines Baters herstellte, trennte er die Markgraffchaft in Desterreich, unter bem Titel eines eigenen Herzogihums von det ebemals untergeordneten Berbindung mit Bavern, und erhob den neuen Gerzog über alle Meichsfürsten, die nicht von Alters her Kurfursten waren. Er erneuerte und gab ihm Freiheiten, deren Defterreich megen feiner Lage an gefährlichen Grangen vor anderen Reicheftanben bedurfte, um eine (felbst für diese heilfame) Rraft der Gelbstständigteit zu befommen und gegen Barbaren zu üben.

In bem folgenden Buch wird ergablt, wie heinrichs bes Lowen Bestrafung ber Urfprung ber Dacht anderer großen Saufer geworben.

Raifer Friedrich erwartete für sein Interesse viel Wortheilhaftes von dem alten romischen Recht, welches in der Zeit seiner Jugend aufs neue zur Kenntniß der Abenbländer kam. Die Lombarden sehten ihm das Lehenrecht autgegen, welches Obert von Orto, ein Mailandischer Senator, zusammentrug. Der Kaiser suchte durch ein Geseh, welches er auf den Gesilden von Roncale mit herren und Städten verabredet hatte, sein Ansehen auf sichern Fuß zu grunden; und sah nicht ungern, daß die Lehrer der zu Bologna neu errichteten Universität die Lage der Sachen unter den ersten Casarn auf sein Reich und auf seine Rechte anwenden wollten.

Er blieb ungeachtet jenes Unfalls bei Lignano fo machtig, und heinrich VI, sein Sohn, bei seinem Leben romischer Konig, wurde nachmals noch so viel machtiger, daß die Ideen von Bologna nicht bloße Traume oder Schmeicheleien scheinen.

### Capitel 6.

#### Von dem Abte Suger und von frankreich.

Ein Mann aus niedrigem Privatstand, von wenig versprechendem Meußerlichen, ein Monch, der Ubt Suger von St. Denns, Minister Ludewigs des Diden, und Ludewigs des Jungern, französischer Könige, legte (während der Jugendjahre Friedrichs) durch weise Nathschläge und unaufsichtliche Schritte festen Grund zu neuer Entwicklung der französischen Nation und größerer Nacht ihrer Könige.

König Lubewig VI hatte teinen die Eifersucht seiner Großen alarmirenden Ton, aber genug Einsicht, um in Sugers Gedanken einzugehen. Daß dem König eine größere Macht um des gemeinen Besten willen zu wünschen wäre, dieses hatte die Nation in den Ariegen wider die Englander und wider Kaiser heinrich V bemerkt. Aber noch mehr drang diese Idee sich auf, als er ernstlich unternahm, die unter unwissenden, leidenschaftlichen Baronen oft leidende Gerechtigkeit in feinen Gerichten zu beschüben. Das beste Vorbereitungsmittel zu Aenderungen der Verfassung ist, wenn man die Ausmertsamkeit auf diesenige gute Eigenschaft lenkt, welche darin sehlt oder am meisten versaumt wird. Der König machte sich zum Beschirmer der Halflosen, der Freigelassenen, deren, die es werden wollten, der in Städte sich sammelenden Burger, welche Sicherheit für Leib und Gut begehrten, und nicht, wie die Großen, dem Könige sich zur Seite sehen wollten.

Lubewig VII hatte die Gewissenhaftigkeit, als er Eleonora von Guienne verstieß n. Cor. (weil sie auf seinem Kreuzzug sich in einen jungen Eurken verliebt), ihr Erbgut 1837. Guienne zuruck zu geben. Nach wenigen Wochen heirathete sie Heinrich Plantages 1.88r. nete von Anjou, welcher bald nach diesem König von England wurde. Bon dem an waren die französischen Herren eisersüchtiger auf Heinrich als auf ihren wirklich weniger mächtigen König, so daß dieser Alles wider jenen versuchen durfte; es schien nothwendig und Nationalsache.

Daß der Konig bie freien Manner in Stabte fammelte, war auch ben Unter: thanen der herren Bortbeil; fie mußten dem Beifpiel folgen.

Die Stadte veranlaften Fortgang der Gewerbe, wodurch bas gemeine Befen reich genug wurde, um die Ronige ju unterftuhen. Um fo mehr wurden fie begunfliget; und hieraus entstanden Generalstaaten der Ration, welche nicht jene alten

### 292 Buch XV. Grundung bes politischen Mebergemichtes ber Dapfie.

Berfammlungen ber Franken waren, aber in ihre Stelle traten. Diefes angerte fich spater; Lubewig VI verwaltete nur fein herzogthum, worin er oft von ben Großen beunruhiget wurde.

### Capitel 7.

#### Wie England feine Verfaffung einbufte.

n. Esr. Nachdem die Englander von den Unruhen, die auf den Tod von Kanuts uns 1042. beerbten Sohnen folgten, zu herstellung des angelsächsischen Königshauses Sebranch gemacht, hatten sie das Sluck, durch Edward III eine Sammlung ihres Nationals n. Esr. gesehres zu bekommen. Aber nach seinem hinscheld erhoben sich Unruhen, welche 1066. der Freiheit und Verfassung eine auf Jahrhunderte fühlbare Wunde beibrachten.

n. Cor. Bilhelm, Herzog der Normandie, eroberte England, und erschlug den König 1967. Harold, welcher von dem letten angelsächslichen Bittenagamote (Nationalrath) erwählt worden war. Der Eroberer forderte Hulbigung, selbst für Allodialgüter, welche die Engländer nicht von der Krone, sondern durch den Arm ihrer Borväter besaßen. Hiedurch traten sie aus dem Nang der Wassengefährten der Könige in unterthänigen Stand. Diese Abhängigkeit ließ Wilhelm sie dei Heirathen fühlen; er wurde der Bormund ihrer Kinder, und benutzte, so lang sie minderjährig waren, ihre Guter; er verhinderte (durch Lehenrecht) die Sirculation der letteren. Seine Gesehe waren ein Gemisch angenommener Feudalobservanzen und der Staatsraison eines Eroberers.

Bon bem an wurden die Keiege nicht nach ben Schliffen der Wittenagamote geführt; die Engländer hatten jeden Krieg des Königs, wenigstens vierzig Lage, zu thun, und von der Gewalt hing ab, so oder anders zu rechnen. Sanz England wurde aus dieser militärischen Rucklicht in sechzigtausend Ritterlehne getheilt.

Alles wurde neu; ein unbefanntes, fremdes Recht herrichte. Bald und Baffer wurden Regalien, und von den erften Konigen unmäßig oder ju auffallend benutt.

Nachdem die Kraft Wilhelms I und seines gleichnamigen Sohnes imponirende n. Gor. Wildheit erloschen, als Heinrich I, statt eines altern Bruders, den Thron bestieg, 1200. milderte die Nothwendigkeit, worin er war, die Nation zu gewinnen, das Joch, welches ihren Charafter endlich niedergebrucht haben wurde. Gleich vortheilhaft für n. Gor. sie war der Thronsolgestreit seines Nessen, Stephan von Boulogue, mit seinem 1185. Enkel Heinrich von Anjou, und daß dieser, ein Fürst von ausnehmenden Eigenn. Gor. schaften, durch die widrigsten Unsalle gebeugt wurde. Bald hatte er den Trut, bald die unerdittlichen Nächer des Erzbischofs Thomas Beckett, bald mit größerm Schmerz die Uneinigkeiten zu bekämpsen, welche die Erdin von Guienne, seine Gemahlin, zwischen ihm und seinen Sohnen erregte.

Eines that Heinrich II, wodurch die Baronen von herstellung ber angelsachsischen Freiheit abgehalten werden mochten: er schwächte ihren militärischen Geist,
indem er ihnen erlaubte, von personlicher Dienstpflicht sich loszufaufen. Es hatte
zu Stephans Zeit Wilhelm von Ppern die hebung von Miethsoldaten versucht,
welche Brabanzonen (aus dortiger Boltsmenge waren sie) und Rottierer genannt
wurden. Aus diesen bildeten sich vermittelst jener Austaufsgelder Schaaren, welche
ohne Rucksicht den Konigen dienten. Hiedurch wurden diese mehr als je herren
ber Nation.

Die Englander wurden burch bie Normannen, welchen Wilhelm große Leben gegeben, von Unternehmungen abgehalten. Gewohnt, Bafallen, und als Arieger

militarisch behandelt zu sepn, fühlten die Normannen, daß ihr Glud auf Erhaltung bes Ehrons beruhe. Sie verhielten sich zu jenen wie die Solbaten Sulla's zu reinen Republicanern.

Lang war das Parlament ein Körper ohne Seele, bis Streitigleiten um die Thronfolge dem Billen der Vafallen Gewicht gaben. "Freunde und Getrene," so redete heinrich I, "euch ist bekannt, wie Gott meinen Bruder berufen hatte, König "Jerusalems zu werden, und daß er sich dieser Ehre nicht würdig gehalten" (er war bei dem ersten Kreuzzug, und erhielt vermuthlich diesen Antrag nach der Ginnahme Jerusalems); "Grausamkeit ist seine Luft, und euch," (zu den Baronen redete er) "euch verachtet er als eine Gesellschaft von Sausbrüderm; ich, den ihr "kennet, gerecht, friedfam, in meinem Thun und Lassen anständig, ich verspreche "euch, Fremden und Sinheimischen, wenn ihr mir beistedt, eure Freiheiten zu ehren, "und eure weisen Gedanken geduldig zu vernehmen. Wenn ihr wollt, so schwöre "ich auf die Gesehe, welche der heilige König Edward nicht ohne Gott eingesührt "hat. helft, Brüder! und englischer Muth wird fremde Prahlerei zu Schande "machen" In der Chat unterdrückte er lästige Lehensabgaben und das Geseh der Feuerglocke (nach einem früh gegebenen Zeichen weder Feuer noch Licht mehr zu halten), welches den englischen Sitten unerträglich war.

Heinrich II, nach bem Beispiel ber frangosischen Könige und mit größerm Nach: n. Cor. brud, machte ben Thron burch Gerechtigfeit chrwurdig; er vertheilte England in 1154. sechs Diftricte, über die er so viele Richter verordnete, welche sie zu bestimmten Beiten burchreisen, und alle Spruche, welche Unwissenheit oder Leidenschaft niedern Gerichten eingegeben, reformiren sollten. Er begunstigte die Stadte, Aunststeiß und handel; schon wurde die Londnermesse von vielen Fremden besucht.

Sechzigtausend Mann zu Fuß, zwanzigtausend Reiter, waren die Milig; Carliele, Montgomerp und andere Granzburgen hielten die alten Britten im Lande Bales von Einfallen ab. Bu Chester, Pembrote, Durham und hurham wachten Pfalzgrafen, mit Bollmacht, über ploftliche Unruben.

Breland, ein Kampfplat ber Parteiung vieler herren, murde eine leichte Ero: n. Gor. berung heinrichs II. Er tilgte auf dem Tag zu Lismore das alte Landrecht, mors and die Brehonen gerichtet, und welches auf Rohheit und Berwirrung berechnet fepn mochte. Aber das Bolt haßte das Geset der ausländischen Gebieter so, daß es sich von aller gesetzlichen Ordnung frei hielt und um so länger in Berwilderung blieb.

Michard I, Beinrichs II Sohn, gab bei feinem Aufenthalte auf der Infel Oleron bas erfte Seegefeb.

Bon der Geschichte der Scoten, die von uralten Zeiten her, völlig aber (nach Einigen) erst im neunten Jahrhunderte sich in Caledonien (Scotland) niedergelassen, ist schwer, viel Anderes zu bemerken, als daß die Könige unaushörlich beschäftiget waren, gegen die Normannen und Englander ihre Unabhängigkeit zu behaupten. Bas über innere Sachen die Sage auf und gebracht, ist noch nicht genug bearbeitet worden; viele Denkmale der alten Zeit vernichtete der englische König Edward I, als er die Scoten um ihre Selbstständigkeit bringen wollte.

### Cavitel 8.

#### Die nordischen Völker.

Die Normannen waren berühmter in eroberten Landern, als die Konige Norwegens unter ben Gewalthabern von Europa.

Die Schweden und Gothen vereinigten sich zu Einem Reich, worüber wechelsweise ein Gothe von Swerchers, oder ein Schwede aus Erichs Geschlecht herrschen n.Ehr. sollte. Sie würden zu großer Macht emporgestiegen sen, wenn die Ungeduld zu Answeisen nicht meist allen Königen gewaltsamen Tod gebracht hatte. Dieses verhinderte die Ausbildung des gesellschaftlichen Lebens; Gewalt galt als Recht; sahige Regenten hatten sein Geseh. Der Parteigeist brachte es so weit, daß, als (die schwedischen Heralliden) Wodans Geschlecht erloschen, Ausländer zur Krone gezusen wurden.

Die Danen schrecten die Kusten des nördlichen Teutschlandes; nicht sie, selbst ungebildet, brachten Religion und Ordnung dahin. Otto, vom hause der Grasen zu Andechs, Bischof zu Ramberg, in jungern Jahren dem herzog der Polen betannt, unternahm die Bekehrung der Pommern. Seine Cultur, sein Eiser, die überall auf Pommerland drückende Macht christlicher Staaten, verdrängte Swandewid (den Allsehenden) und gab der Glaubenösorm der Christen Eingang; vergeblich widersetzte sich die größte pommer'iche Stadt, Julin. heinrichs des Löwen siegreiche Wassen vollendeten dieses Wert; er brachte die Wendenstürsten zu Mecklendurg in das driftliche Religions- und in das teutsche Reichs-Verband; von dem an herrschte der herzog Pribislaf ruhig durch seine vier Grasen.

Lang vor dem Andensen der Historie dieser Lande war Mincta der Mittelpunkt, wo die Producte des hirtenlebens und des wenigen Fleißes in Gewerben gegen die Waaren der Kausseute, welche diese Gewässer besuchten, ausgetauscht wurden. Aber ploglich ließ das Erdreich der Stadt sich in die See nieder; die große Wincta verschwand; ihre Trümmer ind Klippen; noch zeuget auf Meeresgrund Marmor und Alabaster von verganzener Pracht. Herauf wurde Julin der Sis des pommer'schen Reichthums und Handers; diese Stadt verwarf die cristliche Lehre. Sie war nicht so prächtig, aber größer als Wincta. Der Alie entzundete in ihren engen Gassen hölzerne Käuser, und Julin wurde Raub der Flammen. Bon dem an theilte sich der Flor Pommerns in kleinere Städte. An der ganzen Sübtüste des baltischen Meers erreichten Lübeck, Stettin und Danzig den obersten Rana.

Polen war unter Stammfursten getheilt, welche burch innerliche Kriege zwar die Liebe der Wassen erhielten, aber das Ansehen der Nation gegen die vereinigten Kräfte der Teutschen zu behaupten nicht vermochten. Diese und driftliche Vrediger, denen Mistissa endlich Gehör gab, veranlaften die Näherung der alten sarmatischen Barbarei zur Cultur. Noch behielt Litthauen seine Götter und Sitten. Schlessen wurde unter Polen begriffen, Litthauen war fremde.

n. Gor. Samopt, Kurland, Livland, famen zu genauerer Kenntniß der Westeuropäer, 1258. burch Raufleute von Bremen, welche ein Sturm auf die unwirthbaren Kusten warf. Sie wurden von den Landleuten angegriffen; aber der Unblid der Waaren besänstigte diese. Die Bremer, das Land zu erkundigen, suhren die Duna hinauf; sie bauten, wo Uerkul ist, ein hölzernes Waarenlager, und brachten Prediger in das Land, um die Liven zu humanistren.

In dem ruffischen Reich war Nowgorod vor allen übrigen Stadten groß, freien. Ger. gefinnt, blubend. Nach und nach erhob fich an den Ufern der Moetwa (fie gefielen 1147. dem Czar Georg Dolgorutoj) die Stadt, welche fie einst verdunkeln sollte. Eine hölzerne Wohnung worin der Czar in anmuthiger Einsamleit eine verbotene Liebe pflegte, gaben den Anlas des Baues von Mostow.

Unbreas Bogolubstoj, sein Sohn, ju Susdal und Rostow Czar (bas Reich war getheilt), eroberte auf der Sette der Wolga die Lande milder Licheremissen, Tschuwaschen und Mordwinen, tatarischer Stämme. Noch verehren die Mordwinen die Götter der Väter, und neben denselben St. Nicolaus, doch turz ist ihr Gebet: "Nähre, Gott, alles Land!" Noch hat bei den Tschuwaschen Tor seine Andeter; noch fürchten sie den im Wasser wohnenden bosen Geist; bei ihnen sind heren sehr angesehen; Pferdesteisch ist Lieblingsspeise.

Diefer Czar Andreas Bogolubstoj unterwarf bie alten Site ber Bulgaren, von welchen im fiebenten Jahrhundert eine große Auswanderung nach dem alten Mösien und bis in Unter-Iralien geschehen mar. Jest herrschten sie an der Ruma gewaltig, und Handelschaft hatte sie bereichert.

# Capitel 9.

#### Ronftantinopel.

Alerius Komnenus, ein herr von großer Gewandtheit und nicht gemeinen n. Ebr. Eigenschaften, gab in einer siebenundtreißigiährigen Regierung dem Thron der 1091. griechischen Kalfer eine Haltung, welche er nie mehr bedurft hatte. Denn hier erz hob sich mit dem Gluck einer neuen Dynastie die selbschutische Macht; dort wagte Robert Guiscard wider Durayzo und die Larissa Unternehmungen; Alles erschütterte der Kreuzzug; die Russen drängten auf das griechische Reich. Allem widerstand mit Staatskunst und Gluck Alerius. Er fand einen Geschichtschreiber, der sich über sein Zeitalter erhob, in seiner eigenen Tochter; Anna war ihr Name, ihr Geist des Waters würdig, und seiner Lebensbeschreibung die Beschäftigung ihres Alters, welches sie, ganz wider ihren Wunsch, in Entsernung von Regierungssachen zudringen mußte.

Bu berielbigen Zeit wurde bas uralte Buch indischer Weisheit, Bibpar, zu Konstantinopel überseht; einige angesehene Manner vom hause Seth hatten bei den Morgenlandern verborgene Gelehrsamleit aufzuspuren getrachtet. Die Wissenschaften wurden als Wege zu Wurden und Ruhm von Wielen loblich geubt. Johannes der Schne, des Alexius Sohn, und Manuel, Sohn Johanns, befamen an Linnamus einen lobrednerischen, doch interessanten Geschichtschreiber, der bei den Kaisern lebte. Da Zonaras von Hofe sich in die Ruhe begab, welche ein durch Unfälle gebeugtes Gemuth forderte, schrieb er ein Geschichtbuch, welches viel Unbefanntes verewiget hat. Am Ende der Komnenischen Dynastie lebte Nicetas von Chonen in den ersten Hoswirden; seine sehr unterrichtende Geschichte erhält durch freimuthige Wahrheit so vielen Werth, als Reiz durch die Liebe des sinsenden Staates.

In den Abendlandern mar die Geschichtschreibung meift in Sanden ber Aebte und Monche: unter biesen zeichnet einen Otto, Wischof zu Freisingen, weniger seine ebler Stamm (er war ein Pring von Oesterreich), als eine ausgebreitete Gelehrsamsteit, ein gefundes Urtheil und eine faum so zu erwarrende Unparteilichseit aus. Bor anderen Wiffenschaften blubete die neue Manier des theologischen und philo-

sophischen Bortrages; obschon der Weg der Beobachtung und Erfahrung, obschon die Erprobung des Evidenten und Suten durch Jusammenhaltung mit dem gesunden Menschenverstand, so wenig als populare Gemeinnuhigteit, in den Charafter der damaligen Lehrart gehören, doch ist Liefsinn und viel umfassender Geist dei Andhelm von Canterbury und Peter Abalard nicht zu vertennen. Der lehtere zeichnet sich durch die Beredsamkeit des Herzens, wie der Abt Bernhard von Clairvaur durch den Reichthum seiner Einbildungstraft, aus. Die Wirtung Bernhards auf sein Zeitalter macht das Studium seiner Manier zu Beurtheilung des Geistes der Wölfer merkwürdig.

n. Cor. Raifer Johann, Sohn bes Alerius, behanptete mit Ebelmuth, Alugheit und 1418. Tapferfeit die vielfältig bedrohete Granze. Mauuel, sein Sohn, stritt als Kriegsn. Cor. mann mehr mit Muth als Klugheit; doch brachte er durch politisches Benehmen
bas Reich mit Ruhm und ungeschwächt auf sein Kind.

### Capitel 10.

#### Von den Surften der Glaubigen.

Bei den selbschutischen Turten, die im Reich der Araber gewaltig herrschten, verfiel durch Trennungen und den Einfluß weichlicher Sitten die ursprüngliche Kraft. Zwischen den Sultanen, die ihren Sitz zu Itonium hatten, und den Komnenischen Kaisern wurde mit verschiedenem Gludwechsel Krieg geführt. In Bagdad befreite n Ger. sich der Fürst der Gläubigen Mostass Edn Mostadher von der Präpotenz der Sulsabe- tane; gludlich, herr in seinem Palaste zu sepn! (Benjamin, ein Jude von Tudela n. Ger. in Spanien, sah damals Bazdad; nur die ungeheure Borliebe seines Wolks entsatzt.)

n. Ebr. Im innern Afien fiel die zu Gasna und über hindustan regierende Opnastie, 1153- burch die Wassen Alaeddin hofarns, Sultans von Ghaur. Dieser eroberte ganz Multan, er nahm Dehli ein. Dreitausend Pfund schwer an Diamanten hatte er in dem Schafe der Gasneviden gefunden.

n. est. Aber bald machten fich Statthalter von feinem Saufe unabhangig; fein ge1906. fcwachter Staat wurde die Beute der Gultane Chowaresmiens, herren eines grofen Theils von Versien.

Bon ihrer Granze bis Itonium regierten die Turfen unter den Enteln Autlumisch, Sohns Arelan Japqu, des Sohns Selbichuf.

Sprien und Acgopten erfannten bie Katimibifden Gultane au Rabira.

# Capitel 11.

# Die erften Arengzüge.

Raum hatte in den Fehden, welche diese mit den Selbschuken führten, der Wesselfir des ägpptischen Sultans Abul Kasem Mostali Jerusalem auss neue seinem n. Ger. Herrn behauptet, als Europa sich über Asien ergoß. Papst Urbanus entstammte auf 1000. der Spnode zu Elermont die durch Peter den Einsiedler vorbereiteten Chrusten zu Befreiung des heiligen Grabes. Die Begeisterung ergriff selbst Greise, Kinder, Weiber. Die Verzebung der Sunden, die zärtliche Ehrsurch und Neugierde, der Geist der Abenteure, Hoffnung zu Thronen und Herrschaften, und Gewisheit, in

jener Welt über bie Ungläubigen ju richten, rif bie Sterblichen ohne Unterfchied Standes und Alters hunderttaufendenweise zu diefer Chat. Indes murben die Rebben ber Europäer ausgeseht.

Drei Bruder, Gottfried, Enstad und Baldwin, der alteste ein herzog zu Riedersothringen und Brabant, von der Mutter Erbe zu Bouillon; Robert, herzog der Normandie, Sohn König Wilhelms des Erokerers; hugo von Frankreich, Bruder Philipps I; Napmund von St. Gilles, Graf zu Toulouse, mit einer großen Menge herren und Ritter; der edle Walfer von dem Thurm zu Limoges mit seinem Löwen (nie verließ ihn der Löwe, den er von einer surcherlichen Schlange gerettet), alle diese, tansend hochgeborne Führer aus allen Landen der westlichen Christenheit, mit Dienstmannen, eigenen Leuten und Ariegogesellen, brachen auf, in dem tausend sechsundneunzigsten Jahre, ohne König, ohne allgemein erkanntes Commando, zu Wasser und zu Land, vom äußersten Weltmeer nach Jerusalem, zu streizten und anzubeten an den Orten, die der Sohn Gottes durch Gegenwart und Leizben geheiliget hat.

Nachdem sie ben Kaiser Alexius burch Unordnungen und Unbescheibenheit in Berlegenheiten geset, woraus nur seine Seistesgegenwart Auswege fand, eroberten sie Nicka, welche Stadt vor nicht langen Jahren in die Hande Sultand Sulesmand, Sohnd Kutlumisch, des Selbschukiden gefallen war. Sie eroberten Laodicea. Aber unfähig, durch Ordnung dem Muth Nachdruck zu geben, hinterließen sie das Land einer desto hestigern Nache der Lürsen; zehntausend Einwohner von Smyrna wurden ihr Opfer. Bei der Belagerung von Antiochia in Sprien trennten sich Wiele, heim, oder auf andere Abenteure zu ziehen. Boemond, Nobert Guiscards in guten und bosen Dingen würdiger Sohn, ein tapferer und schauer Mann, wurde zu Antiochia, Baldwin zu Edessa Fürst, Bertrand, Sohn Napmunds von St. Silles, Graf zu Ersoli.

Indes die fruchtbaren Gefilde Ciliciens und Spriens die Areuzsahrer mit Proviant unterstühren, erschien zu ihrer Berstärfung der Erzbischof Adimbert von Pisa mit hundertundzwanzig Schiffen. Pisa war die Fürstin der toecanischen Meere, Sardiniens, der Balearen; oft wagte sie ihre Macht gegen die napolitanischen Normannen.

Die sprische Rufte wurden bezwungen; bei Lyrus vereinigten sich die, welche n. Ebr. von Antiochia weiter gezogen. Sie sahen Jerusalem. Nennundbreißig Tage lagen 1000. sie vor der Stadt. Am siebenten Junius wurde sie erstiegen. Noch hielt die Hohe, wo der Tempel gestanden. Aber Alles wich der Wuth. Siebenzigtausend Menschen sollen ihr Opfer geworden sepn; alle Juden wurden in der Spnagoge verbrannt. Nachdem die Stadt gereiniget worden, erwählten die Schaaren den Herzog Gottsried über Palästina zum König. Er bediente sich nie dieses Namens, weil nur dem Sohn Davids das Königreich auf Jion zusomme. Doch hielt er mit den Heerzichteren Rath, und gab dem neuen Neich Ordnungen (Assiss), in dem Geist franzabssischen Gebräuche.

Bergeblich stritt wiber bie Areuzsahrer ber Fatimibe Mostali in ber Schlacht bei Afcalon; vergeblich bei Antiochia ber selbschutische Felbherr. Religionsbegeisterung entstammte zu übermenschlichen Thaten.

Drei Orben geistlicher Ritter entstanden in Jerusalem, beren zwei noch bluben. Schon vor dem Areuzzug hatten mehrere sich in Berbrüderung zu Besorgung der tranten Pilgrime in St. Johanns hospital zusammen begeben; zu Johanniter Rittern ordnete fie Baldwin, Gottfrieds Bruder und Nachfolger, Konig zu Jeru-

:

n. ept. 11**20**. n. The falem; Ravmund bu-Pup (de Podio) wurde Grofineister. Hugo bed-Papens, vom 1188. hause der Grafen von Shampagne, Gottfried von St. Abhemar, und andere sieben Brüder bildeten die Tempelherren, welche dem Patriarchen von Jerusalem gelobten, die Pilgrime gegen Rauber zu schühen, im ehelosen Leben, im Gehorsam und ohne Privateigenthum zu bleiben. Der König, die Fürsten, die herren von Frankreich baten Bernhard von Clairvaux, daß er ihnen eine ordentliche Regel schrieb. Es war in ihrem Gelübbe, in Schlachten die Ersten und beim Rückzug die Lehten zu sepher traten die teutschen herren zusammen.

Bon ben Gebirgen Armeniens bis an die gapptische Granze berrichten geweltig n. Ghr. bie Kranten : aber einige vierzig Sabre nach ber Eroberung Jerusalems murbe burch 1144 ben Atabet von Mau'el Ebeffa erobert. Die Kurcht ber Kortidritte ber Unglaubis gen erregte ben Gifer bes beiligen Abtes von Clairvaux, er vermochte bie Gurften u. Ger. ju bem zweiten Rreuzuge. Der Raifer Konrad, begierig nach Belbenruhm, Sonig 1147. Lubewig VII, febr viele Große von beiben Reichen, vom Riederland, aus England nahmen bas Kreug. Biele, bie jur Gee fuhren, vollbrachten bie lebliche That ber Befreiung Lieboa's, ber Sauptstadt von Portugal. Bu Lande tam der Raifer bei Ronftantinopel, bierauf nach vielen Unfallen in Rleinaffen an. Die Belagerung ber felbichutifden Sauptstadt Itonium, beren Gultan mit dem griechifden Raifer miber bie Auslander in Berftandniß mar, fcmachte fein heer bis ju ganglicher Berftreuung. Nicht gludlicher mar ber frangofliche Ronig, wiber beffen Schaaren Mogir-ebbin Abet. nicht ohne geheime Berftandniß ber palaftinischen Kraufen, Damaftus behauptete. Nationaleifersucht, Unordnungen aller Art, Mangel und Kranfbeiten, vertilaten die Menge. Die palaftinischen Ritter furchteten ibre ftolgen Landeleute. Die Unternehmung wurde vereitelt; bas Konigreich Jerusalem nahm ab.

# Capitel 12.

# Die Momaheddin.

n. Eer. Um biefelbige Zeit enbigte in ben Gegenden von Tunis die Macht der Zerriden.

1148. Sicilien verloren sie durch die Tapferfeit und Alugheit der normannischen Pringen Ruggiero, teren der altere ein Held vom Hause Hauteville, der andere sein Sohn n. Est. war, jener in Sicilien eine Grafschaft grundete, dieser die Insel unter sein Seepter 1154. und weise Geset vereinigte.

Gleichwie die Morabethen, welche seit Jufuff über Maroso und in dem arabischen Spanien herrschten, neu angesachtem Religionseiser den Fortgang ihrer Leren. Ebr. bruderung dantten, so brachte ihnen ein Prophete den empfindlichsten Schack bei; 1119. der Mahdi-Mohammed, Sohn Abdallah, Sohn Ibn Lumrot, Prediger des reinsten Islam, da er von Maroso vertrieben worden, errichtete mit Unterstühung Abd-el-Mumens, eines mächtigen Mannes von Telemsan, die Verbrüderung der Mowahedbin (Andeter des einigen wahren Gottes). Diese unternahmen seine Nache, vereinigten sich zu Erbauung einer Stadt auf der Ruste, und siegten über die Leute des morabetbischen Kursten.

Sie wurden durch die Berriden von Tunis wider die Macht Konigs Ruggiero zu Sulfe gerufen, und retteten sie. Boll dieses Ruhms belagerte Abb-el-Mumen Maroto. Die Morabethen vertheidigten die Hauptstadt mit jenem Feuer, dem sie ihre Siege schuldig waren. Die Belagerung fraß hunderttausend Menschen, die Beharrlichkeit Abb-el-Mumens ihre Krafte erschöpfte. Rach der Einnahme von

Marolo breiteten die Momaheddin ihre Macht über ganz Nordaftika, von Megppten n. Sbr. bis an die Meerenge aus, gungen himiber, eroberten Algarvien, Sevilla, Grenada, 1847. Murcia, und behaupteten das neue Neich wider die gedemuthigten Morabethen n. Edr. und wider die Normannen und Spanier, welche im Laufe glücklicher Ariegothaten waren.

### Capitel 13.

#### Spanien.

In Spanien war die Belagerung von Toledo eine die ganze südeuropäische Christenheit interessirende Unternehmung. Alsonso, König zu Leon, war von Sancho, König von Castilien, seinem Bruder, vertrieben worden. Der arabische Fürst von Toledo hatte ihn so ausgenommen, wie gegen Kremde, besonders Nothleidende, es in den Gesehen und Sitten der Araber war. Alls nach dem Tode seines Bruders Alsonso zur Herrschaft Castiliens und Leons heimkehrte, schwur er dem Araber unsverbrüchliche Kreunsschaft. Alter als Almamun und sein Sohn gestorben, sein Entel Jahia al-Kadir Billah sich verhaßt und verächtlich machte, ind Alsonso die derrihmtesten Ritter der dristlichen Welt auf den Kamps wider Toledo. Der Taso umgidt von drei Seiten die auf Felsen gelegene Stadt; ihr Julang war vortresslich besessitiget; die Vertheidigung herrlich; der Sieg der Preis castilianischer Standhafs n. Ede. tigseit. Die alte westgothische Haupsstadt siel in die Hande der Christen zurück.

### Capitel 14.

#### Portugal.

Mertwurdig war bas Schickfal heinrichs, vom haufe hochburgundischer Grafen, eines vor Toledo bienenden Rittere. Alfonso, um den tapfern Jungling seinem Dienste ju gewinnen, gab ihm die Starthalterschaft der Eroberungen, welche die Könige von Leon in den Bergen der westlichen Kuste, gegen die Mundungen des Tajo und Duero, gemacht; heinrich heirathete des Konigs (man sagt unächte) Tochter, Theresia Suzman; Urraca, die Erbtochter, heirathete Naymund, heinrichs Better.

Lon dem an wohnte Graf heinrich ju Guimaraens in dem Lande zwischen dem Duero und Minho; er erwarb die Stadt Porto, die dem Lande den Namen gab. So lang er lebte, führte er Krieg wider die Ungläubigen. Als der Konig, n. Est. sein Schwiegervater, starb, wurde das Gebiet seiner Verwaltung ihm eigen, auf 1109. n. St. seine Gemahlin erbte Konigewurde.

Da fein Sohn, Graf Alfonso, zu mannlichen Jahren kam, sehte er das helbenleben heinrichs fort, und eroberte die schonen Gesilde Alentejo. Die Fürsten der Araber vereinigten sich; mit Uebermacht standen sie wider ihn bei Ourique. Da suchte der Graf Muth in Erinnerung der Thaten, welche Gott für die Besteiung Israels n. Ebr. durch Gideon mit unverhältnismäßigen Kräften gewirkt. Ermüdet siel er in Schlaf, und sah im Traumgesicht einen ehrwürdigen Greisen. Ein solcher, ein Einsiedler, tam des Morgens zu ihm, und erhielt, daß der Graf die nächste Nacht ihm in seine Zelle solge. Der Graf ging heraus; eine Lichtsgur erhob sich von Often, näherte sich, verdunkelte den Glanz des Gestirnhimmels: "Ich bin der herr Zesus "Christus," sprach die Gestalt, "deine Wassen, Alsonso, sind gesegnet; ich sehe

# 800 Buch XV. Grundung bes politischen Mebergewichtes ber Papfie.

"dich beinem Bolle jum Adnig; sechzehn Serchlechtalter hindurch wird mein Erbar"men von beinem Hause nicht weichen; noch weiter wird es gehen." Alsonso, durch das Feuer der Einbildung entstammt, ober geleitet von dem weisen Einsiedler, gab dem Heer seinen Glauben und siegte. Auf dem Schlachtseld rief das Bolt ihn zum König von Portugal aus. Er verdiente den Junamen Eroberer (el conquistador). Bis in ein graues Alter herrschte er siegreich und verehrt, und brachte das Reich nach eigenen Gesehen auf sein Geschlecht. So nämlich wurde auf dem Reichstag zu Lamego die Thronsolge bestimmt: "Jedem König solge sein Sohn; "seine Tochter, wenn er keinen Sohn hat; sein Bruder, wenn die Tochter außer "Landes verheirathet ist."

n. Est.

1112 56

1185.

# Capitel 15.

#### Defdluß.

So war die Welt im eilften und im zwölften Jahrhundert in viele herrschaften von mittlerer und geringer Größe getheilt; Fortgang des Feldbaues und der Gewerbe fingen an, die Burger empor zu bringen; alle Nationen erfannten den Papst oder den Patriarchen von Konstantinopel, oder den Emir el-Rumenim zu Bagdad, oder den Fatimiden, Chalifen zu Kahira, für ihr geistliches haupt. Aber die alternde Macht der Chalifen ging der Auslösung entgegen; der Patriarch war in der Sewalt seiner Kaiser; der Tapst in voller Kraft neuer Gewalt.

# Sechzehntes Buch.

Von den Beiten, worin die papftliche Macht auf das Sochfte flieg.

(Rach Christus 1177 — 1269.)

# Capitel 1.

# Das Meich ber Ceutschen. Bayern.

Der Kaifer Friedrich Barbaroffa war, mit Ansnahme des Papftes, beffen Reich von anderer Natur war, der mächtigste aller christlichen Fürsten. Er nahm Rache u. Ebr. an Herzog Heinrich dem Löwen, indem er ihn ächtete; die benachbarten teutschen Allede. Fürsten bereicherten sich auf Heinrichs Untosten so, daß ihm nur seine Allodien, Braunschweig und Lüneburg, blieben.

Da erhob sich in Bavern bas Saus Wittelsbach, welches von alten agilolfingischen Sauptern ber Bajoaren bergeleitet wird, und in ben letten Zeiten unter bem Ramen ber Pfalzgrafen zu Schepern eine mit der welfischen nicht zu vergleichenbe Erbherrschaft besessen batte. Otto wurde herzog zu Bapern; der geächtete heinrich batte Munchen gegründet.

Nach diesem gab Kaiser Friedrich II dem Herzog Ludewig, Ottons Erden, die von Heinrich, Sohn des Löwen, verwaltete Pfalz dei Rhein. Dort, als auf foniglichen Dominien, übten Pfalzgrasen die Gerichte und Nechte, wie kein anderer Fürst, als Stellvertreter der Könige selbst; daher ihre Macht auf diesen zerstreuten Herreichaften nicht, wie bei dem bojoartschen Bolt, durch Landstände beschränkt worden. Ihre besondere Schirmvogtei des Iohanniterordens, ihr Wildsangsrecht (herrenlose Leute sich zuzueignen), ihre Mitwirtung neben mächtigen Herzogen dei Erwählung der Könige, ihre Vertretung derselben bei erledigtem Ehron, diese und andere Präseminenzen waren Ausstüße bieser besonderen Verhältniß zu den Königen. Aberauch das zeschah, daß, da die Könige vor Alters mit den Dominien willtürlich versfügten, und besonders Vieles an Kirchen vergabten, die Pfalzgrafschaft bei Khein burch eine Menge, zumal geistliche, Herrschaften unterbrochen wurde. Ihre gegenswärtige Sestalt ist eine Kolge dieser ursprünglichen Natur und Wurde.

Unter den folgenden herzogen wurde das Baperland vermittelst einer Theilung, wie sie dazumal üblich waren, von der Pfalzgrafschaft getrennt; ein halbes Jahretausend versioß die zu neuer Werelnigung. Noch mehrere Theilungen, Unfälle und Staatosehler brachten die herzoge um ihre Beiwirtung zu den Königswahlen; das haus Wittelsbach gelangte durch eigene Schuld nie zu der Größe, wozu die schuen Lande ihm Araft geben konnten.

n. Ept. 1915.

### Capitel 2.

#### Befterreich.

n. Str. Um dieselbige Zeit erwarben die Herzoge zu Oesterreich, Nachtommen Leopolds, 1186. Grafen von Babenberg, tapsere Fürsten, die Stepermart durch das Testament Ottostard, der sie mit herzoglichem Titel verwaltete, und als nach dem Babenbergischen Stamm der König von Böheim durch freiwillige oder erzwungene Genehmigung n. Str. der Stande in Desterreich herrschte, wurde das Herzogthum Karnthen, in dem alten 1289. Slawenlande, mit jenen Erblanden vereiniget.

Rriegerischer Muth hatte die Macht von Desterreich gebildet; die milbe Weissheit Markgraf Leopolds, welcher die Tochter Kaiser Heinrichs IV, die Mutter der Hohenstausen, nach dem Tode ihres ersten Gemahls heirathete, gab dem Hause das n. Gbr. Unsehen, welches unter seinem Sohn Heinrich Jasomirgott den Markgrafen den hers 1256. zoglichen Hut erwarb, und ihn selbst in die Komnenische Berwandtschaft brachte. n. Gbr. Diesen Glanz bebauptete Leopold, welcher den Kreuzzug that, durch persönliche Lapferkeit, sein gleichnamiger Sohn durch den sansten Glanz einer wohlthätigen und n. Gbr. klugen Regierung. Mit Friedrich, einem Fürsten, welcher die Tugenden und Fehlanzt. ler der Helden hatte, ging der Stamm unter; worauf nach mehrjähriger Berwirzung, Konig Ottokar von Böheim, wie wir oben gemeldet, Desterreich und Steverzmart an sich ris, und mit männlichem Nachdruck, nicht ohne viele Berdienste, verwaltete.

### Cavitel 3.

### Brandenburg.

tleber ben Trummern ber Macht Heinrichs bes Lowen flieg bas haus Anhalt zu merkwürdiger Größe. Schon als Heinrichs Bater geachtet und Bapern an n. Chr. Defterreich überlaffen worden war, hatte Konrad III bas Herzogthum zu Sachlen Albe. Albrechten bem Bar aufgetragen; und als, bei Wiedereinsehung des Sohnes, Deftern, Chr. reich von Bapern unabhängig erffart wurde, so hatte Albrecht, bei Wiederabtretung 1143. Sachsens, zuvor erhalten, daß seine Erbgüter auf der Mart eine, von dem Herzogethume unabhängige, gefürstete Martgrafschaft wurden.

Albrecht war ein Sobn herrn Ottons von Ballenstett und Aschersleben, welchem seine Gemahlin Eilite, Tochter des letten billungischen herzogs zu Sachsen, Soltwebel und Brandendurg, billungische Allodien, zugebracht hatte. Diese Mark war der Ursprung der Macht, welche jest unter Königen glänzt. Brandendurg war eine alte Stadt an der havel; die umliegende Mark eine weite Sandwusste, zu Soltwedel der hof. Aber Albrecht eroberte die mittlere, so wie die um den Uterzegelegene Mark, nebst der Prignis, in dem Krieg, worin er heinrich dem Löwen gegen den Fürsten der Wenden, Niklot von Meckenburg, beistand. Er bediente sich der in Flandern blübenden Bolksmenge, um den Fleiß der Landbenuhung und Gewerbe auf die Marken zu verpflanzen.

Bu ber namlichen Beit, als der erste herzog zu Desterreich an dem Ort ober n. Est. in der Gegend, wo Lindobona gestanden, zu Wien den Grund legte, nahm durch Ales. den ersten unabhängigen Martgrafen zu Brandenburg Berlin den Anfang.

### Capitel 4.

#### Sachfen.

Indes fein erstgeborner Sohn, Otto, die Marten verwaltete, trug der Kaiser Friedrich in dem Unglide heinrichs des Lowen das herzogthum zu Sachsen Albrechts webr. zweitem Sohne, Bernhard, auf. Es war nur ein Schatte der ehemaligen Grobe. Also. Denn es begriff wenig mehr, als den um Wittenberg liegenden Kurfreis und die jenseits der braunschweig-lünedurgischen Lande, an der Elbe, um Lauendurg sich erstreckende Ebene.

Rach diesem theilten fich die Sohne Bernhards bermaßen, baß bem alteften, n. ebr. Albrecht, die fachsischen, bem jungern, heinrich, die alten anhaltischen Erblande ge- 1312. geben wurden.

Als Albrecht ftarb, fiel das herzogthum in der Gegend von Wittenberg seinem n. Cor. gleichnamigen Sohne, Lauenburg dem herzog (herzog war Familientitel) hanns zu. 1860. Auf diese Weise wurde Alles vereinzelt, und wenn das zusammenhaltende Ansehen des Reichsoberhauptes geblieben wäre, so mochte diese Annaherung zu ursprünglichen Kamiliengesellschaften durch unläugdare Vortheile fich übrigens empfehlen.

#### Capitel

### Braunichweig.

Den Erben heinrichs des Lowen blieben die Allobien Braunschweig und Luneburg, ein dazumal nicht sehr gebautes, bin und wieder eines gehörigen Andaues taum empfängliches Land, welches in anderen Fürsten die verlorne Burbe sächsischer herzoge ehren sollte. Bon dieser Abhängialeit befreite sich Otto, der Gohn Wils n. eve. helms, des Gohns heinrichs des Lowen. Auf einem zu Mainz gehaltenen Reichs: 1836.! tage trat er Kaiser Friedrich dem II das Eigenthum seiner Allobien ab; dafür erhielt er sie mit herzoglichem Titel zu einem, auch auf Tochter erblichen, Fürstenleben.

Seinen Aeltervater, Heinrich ben Stolzen, hatte die Ungnade Kaifers Konrad III, seinen Großvater Heinrich ben Lowen die Ungnade Kaifer Friedrichs I, seinen Obeim Otto, der die Krone des Reichs trug, die Feindschaft Fr edrichs II, eben dieselbe den Pfalzgrafen bei Rhein, Heinrich, seinen andern Oheim, gestürzt; Otto hielt getreu an dem Kaiser, erward oberwähnte und andere wichtige Bortheile, und brachte sein Land auf Nachtommen, von deren Besitzungen in allen Belttheilen es jest ein wenig bedeutender Theil ist.

# Capitel 6.

# Churingen, Meifen und Beffen.

Die Landgrafen von Thuringen, ein nraites, hohes Geschlecht, biüheten bis auf heinrich ben Raspen, welcher von den Feinden Kaiser Friedrichs II, zur Konigs-würde erhoben wurde. Er start; sein Land wurde unter seine Reffen getbeilt; so, n. Gar. daß heinrich von Brabant, Cohn Sophien, der Lochter seines altern Bruders, 1847. herr von (Rieder:) heffen, heinrich, Markgraf zu Meißen, Sohn seiner Schweiter, Landgraf zu Khuringen wurde.

Der Markgraf zu Meißen war aus einem Hause, das von alten Heerschrern der Sachsen herkommen soll; dasseibe war ungemein bereichert worden, durch Entbedung der Bergwerke des Erzgebirges; von dem an hatten seine Wäter den Borstheil, auf der Gränze der civilisieren und noch wilden Wölker zu herrschen, und die natürlichen Anlagen ihrer, meist flawischen, Unterthanen zu Hervordringung des n. Ede. Aunsteliese und Handels benuht. Sie errichteten die Leipzigermesse, mit Freiheisten, welche Bürger und Rausleute locken. Dahin brachte Böheim Wassen und Eisenwaaren; über Leipzig gingen Franzweine in die Nordländer; hier kausten die Barbaren Luch. Unter demselben Markgrasen, welcher Thuringen erward, wurden die Berzwerte so ergiedig, daß man meint, er wurde das Königreich Böheim haben n. Ede. bezahlen tonnen. Auch glänzte auf dem Turnier, den er zu Nordhausen hielt, ein massen silberner Baum mit goldenen Aepfeln. Dabei verstand Heinrich das Handlicheressen, Geleit und Schirm sanden. Mit so vielen Ansprüchen auf Kuhm vereinigte er den der teutschen Dichtkunst, worin er selbst Meister war.

Bisher ist gezeigt worden, in welche Lage die Acht heinrichs bes Lowen Bapern und Sachsen versetzt, und was fur hauser in denselben Gegenden blubend wurden. Wenige Jahre nach seinem Fall unternahm Kaiser Friedrich I, aus folgender Beranlassung, den dritten Kreumug.

# Capitel 7.

# Der Sultan Belaheddin.

Die Macht ber Katimibischen Gultane ju Rabira, welche burch ben Verluft. von Valafting und Sprien gelitten batte, erfuhr den letten Ctof auf Befehl Nuredding Mobammed, Atabete von Maufel, welchen ein ichwacher Weffir zu Unterftubung bee Fatimibenreiche rief, und welchem ber gurft ber Glaubigen, ba er icon Gert von Sprien mar, auch bie Belehnung mit Aegypten that. Bergeblich fuchten bie Ronige Jerusalems, wie vormals bas Saus Davibs, eine Art von Gleichgewichte; bie Rraft ibres Reichs ging mit bem Selben, Ronig Amauri, unter. u. Cor. Die Lurfen, unter Shirafuh, bem Sohn Shabi, eroberten Aegopten. Gelab-ebbin 1171. Joseph, den wir Saladin nennen, Sohn Radshwedding Ejub, des Sohns Shadi, wurde von bem heer jum Regenten ausgerufen, und von bem Gultan, welcher ibn liebte (aber endlich Migtrauen ichopfte), jum Statthalter bes Lanbes gefest, woruber er endlich, unter bem Namen el-Malet-en-Nafr, felbit Gultan wurbe. Diefer Krieger aus Kurdistan stellte ohne 2wang das religiose Unseben bes Furften ber Glaubigen ber, und feste fich auf ben Stuhl bes in bem gelegenften Augenblid verftorbenen Abed:ledin:Allah, bee letten Katimiden. Er ging aus von Megupten und eroberte Sprien über bas Saus Nuredbins, bas gludliche Arabien über feine fcmachen Regenten, auch über die Mowaheddin Tripoli und Tunis; er eignete fic ben Ehrenfcbirm ber Prophetenstabte gu, und gerftorte folgendermaßen bas Ronigreich Jerusalem.

So geschwächt war es seit bem übeln Ausgang bes letten Kreuzuges, und seit König Amauri (Almerich), daß es ohne die innern Gahrungen zwischen ben Atabets, Fatimiden und Subiten vielleicht früher hatte getilgt werden konnen. Jeht regierte durch Vergiftung Baldwins V sein Stiefvater Wibo von Lufignan.

Als der Sultan Saladin in das Land fiel und an dem galilaifchen Meere Liberias belagerte, jog Bibo mit der Tempelmilig und allen Großen ihm entgegen: noch ratbidlagten die Chriften, ale ber Gultan fie überrafchte. Siezu mablte er bie Bise bee Tages und eine folche Stellung, worin bie Sonne fie blenbete. Da murben bie Tempelberren und Jobanniter meift alle erschlagen, Bibo fiel in bie Banbe ber Keinde; bie, welche ibm gerathen batten, an bem Gultan friedbruchig gu werben, wurden hingerichtet. Die meiften Stabte ergaben fic, und Inabe mar ber Lobn ber Unterwerfung; Ieber fonnte bleiben ober bas gand verlaffen. Bu Berufalem murben Proceffionen und Faften gehalten. Als ber Gultan Afcalon erobert, manbte er fich gegen bie Sauptstadt; neun Tage lag er an tem Delberg; bierauf erschutterte er die Mauern der mitternachtlichen Seite; an dem vierzehnten n. Lag eroberte er Jerufalem. Seinen Gingug bielt Gelabebbin mit vaterlicher Milbe; 1188. er überließ ben Chriften bas Grab Chrifti; Niemanden gefchah Gemalt; er gab freien Abiua.

Der Patriarch heraflius, die Geiftlichkeit und Orden mit vielen vom Bolt jogen jum Theil nach den Abendlandern, jum Theil in menige treugebliebene Stadte der Rufte. Der Bifchof Wilhelm von Tyrus, Gefchichtschreiber biefer Beit, brachte die Trauerpost nach Rom; woselbst Papst Urbanus III vor Gram und Schreden ftarb; worauf jammervolle Briefe bie occidentalifchen Aurften ju Befreiung ber beiligen Stadt aufforderten. Alfo foifften vorbersamft alle burch Europa gerftreuten Tempelherren und Johanniter ein 1); Die Italiener fammelten fich unter ben Erzbischofen von Ravenna und Difa; es maffnete bie Macht ber Normannen; funflig Schiffe von Danemart und Kriesland, fieben und breibig von Klandern, Richard Lowenherz, Ronig in England, Philipp August von Frankreich, vor allen Raifer Friedrich Barbaroffa, welchen fein Jahrhundert Rarl bem Großen verglich 2), und bie Fürften ber Teutschen.

Der Raifer gog burch hungarn, ichrecte bie Griechen, ichlug bas heer ber Selbicuten, und tam an die fprifche Grange. Unmeit von bem Ort, mo Alexanber ber Große burd unvorsichtiges Baben in Tobesnoth gefommen mar, gaten bie talten reißenden Fluthen des Galeph dem darin badenden Raifer den Tob. Gein n. Chr. zweiter gleichnamiger Sohn führte bas heer nach bem beiligen Lande.

Die Frangofen unter bem größten Ronig, den fie von Langem ber batten, die Englander unter bem bieberften R tter feiner Beit, Graf Beinrich von Champagne, Thibaut von Bloid, Stephan von Sancerre, Philipp von Klandern, viele eifrige Praigten, die Bluthe des Abels, fuhren mit großem Geprange jur Gee. Gie frugen bei Calabrien ben weiffagenben Abt Joachim; aber er bezeugte, die Stunde ber Befreiung fen noch nicht erfdienen. Der Konig von England eroberte die Iniel Eppern, welche Ifaac, vom Saufe ber Romnene, unter unrechtmagiger, brudenber Berrichaft bielt. Diefe Infel murbe bem von Jerufalem vertriebenen Konig 28 bo verlauft; worauf das hans Lufignan und feine Erben von Poiniers bei dreihundert Sabre bafelbst regiert. In bem beiligen Lanbe wurde in schwerer, bochstmerlmurbiger Belagerung Acco (Ptolemais) erobert, aber burch bie Trennungen unter ben Kurften alle weiteren Kortidritte vereitelt; ber Konig von Kranfreich jog beim, und fiel bem Ronig Richard in die Normandie; Diefer auf feiner Beimreife murbe bei Wien zu Erdberg von dem herzog zu Desterreich gefangen genommen.

<sup>1)</sup> lngens motio per mare et terras.

<sup>2)</sup> Post Carolum M. gestorum magnificentia vix habuit parem.

p. Mullers Mug. Gefchichte.

Bon diesem britten Arenzzuge blieb der Orden der tentschen herren. Samflente von Libect und Bremen hatten für tranke Pilgrime zu Jernsalem ein tentsches hand gegründet; Ritter und Geistliche brachten das Institut in Aufnahme, und n. Gbr. als Friedrich, des Kaisers Sohn, vor Acco lag, erhielt er von Kaiser heimich VI, seinem Bruder, daß der Papst Colestinus III dieser Brüderschaft, wie den Johannitern, das Spitalamt und, wie den Tempelherren, Ritterschaft gab; worauf heinzich Malpode, aus einem wohlverdienten Geschlecht in der Gegend von Mainz, erster Großmeister wurde.

n. Ger. Der große Sultan Salabin, der Schreden seiner geinde, und meist allen Men1193. schen (auch jenen, sobald er sie überwunden) gutig und offen, wohlthatig, bescheiben,
anstandevoll, starb in dem 57sten Jahre seines Alters auf der Burg zu Damastus.
Seine Sohne, seine Bettern, sein Bruder, vertheilten die herrschaft.

### Capitel 8.

#### Mapoli und Bicilien.

Raiser Heinrich VI wurde in Italien machtiger, als keiner seiner Bater. Die Macht der Normannen, durch den hautevillischen heldensinn und Königs Auggieron. Sor. Weisheit kaum gegründet, und durch die kluge Verwaltung Wilhelms des Guten also. besestiget, siel an das Kaiserhaus. Consantia, Auggiero's Lochter, odwohl ziemlich n. Gor. state in Jahren, hatte Heinrich VI geheirathet. Als nach Wilhelms Lod ein und n. Gor. ächter Prinz, Lancred, und nach diesem desselben unmundiger Sohn, Wilhelm III, Ald. durch die Großen, welche Heinrichs Gewalt und Charafter surchteten, zum Königerrich erhoben wurde, eilte der Kaiser nach Sicilien, und schlug, besonders durch den Arm des Marschalls Markwards von Anweler, alle seine Feinde; den jungen König n. Gor. sührte er, mit seinem Hause, gefangen nach Leutschland. Als ein anderer Lancred ihm entgegengesetzt wurde, ließ er diesem und allen Eheilhabern die Augen ausseschen; er ließ einige auf Stuhle von glübendem Eisen siehen und mit ähnlichen Arden nen martern. Er schreckte sie so, daß sie nicht uur ihm, sondern, als er dald Kard, de Goriem kaum gedornen Sohn allen Geborsam leisteten.

Kaiser heinrich gründete seine Macht auf die Wassen; biese unterhielt er durch Geld, welches in großen Summen zu erlangen, er tein Mittel schente. Er erhielt von dem herzog von Desterreich die Auslieserung Nichards, und ließ diesen nicht eher los, als nachdem der König auch von ihm sich mit 70,000 Mart Sitber gezlöset hitte. Da er die berühmt werdenden sächsischen Bergwerke als Regale aussprach, notigte er die Inhaber wenigstens zur Abgabe eines Drittheils vom Ertrag. Der epprische König von Lusignan und Leo, König des benachbarten Armeniens (eigentlich Eiliciens) erkannten seine Macht. Sie war die größte unter dem Ehristen. Einen großen Theil der Reichössuschen hatte er vermocht, vorläusig einz zuwilligen, daß der Thron Teutschlandes für erblich erklärt wurde. Diesen wichtigen Plan unterbrach der Tod, als heinrich nur 32 Jahre alt war.

n. Gbr. Da ermahlten die Furften nicht feinen breijahrigen Sohn, Friedrich, fondern 1138. Philipp, feinen Bruder; dem Andere aus Abneigung und aus Bestrguts für die Freiheit, einen Sohn Heinrichs des Lowen, Otto IV, entgegensehten.

# Capitel 9.

#### Innocentius III.

Indes biefe bas Reich gerrutteten, erfannte Reavolis und Sicilien ben noch nicht getauften Friedrich. 3on unterftuste ale Bormund Innocentius III, vom Saufe ber Grafen von Segni, welcher mit allgemeinem Beifall in bem 37ften Jahr " Ger. feines Altere Dapft murbe; ein in allen üblichen Biffenfchaften mohl unterrichteter, 1198. im Lateinischen und Italienischen mobirebender Berr, voll Gute und Anmuth, voll Standhaftigfeit, außerft einfach und fparfam in feiner Lebensart, in Boblthaten bis jur Berfcwendung freigebig. Er verwaltete bie Bormundschaft Friedrichs mit bem Beift eines großen Rurken und mit bem Bieberfinn eines Ritters; er entfcied unter ben Mitwerbern um die teutsche und taiserliche Krone; es gludte ibm, auch ju Ronftantinopel ale oberfter Borfteber der Kirche erfannt ju merden; er berief bas michtige Concilium ju St. Johann im Lateran; ju feiner Beit, mit feiner Begunftigung, erneuerten grang von Affiff und Dominit von Ofma, Stifter ber Kranciscaner (Barfuger) und Dominicaner (Prediger) Bettelmonche, die alternde Andacht, fowohl durch freiwillige Armuth ale populare Predigten; eben diefer Do: minicus legte ben Grund gu ber Glaubendinquifition. Innocentius brachte noch bie Raiferfrone auf bas Saupt feines Munblings Kriedrich, und ftarb in dem neungebnten Sabr einer großen Regierung.

### Capitel 10.

# Ronftantinopel von Rreugfahrern erobert.

Nachdem die Komnene über hundert Jahre ruhmveller, als je ein Haus zu Konftantinopel, geherrscht, wurden sie die Urheber ihres eigenen und des allgemeinen Berderbens. Andronisus, von einem Nebenzweige des kaiserlichen Stamms, ein ungemein geistreicher, nuruhiger, wechselweise von Wollust und Herrschlucht zu Allem angetriebener Herr, ermordete den jungen Alerins, Sohn Kaiser Manuels, n. Str. und führte eine zweijährige Regierung, an den besten Veranstaltungen und schlimme sten Thaten reich, und so widersprechend wie sein ganzer Charaster. Indem er Jedermann surchtdar wurde, stürzte ihn Isaac Angelus, und überließ ihn dem graunsen samsten Tod.

Jsac, ein Farft von sonft gutem Gemuthe und weichlichen Sitten, wurde ". Gbr. von feinem eigenen Bruder Alexius III des Reichs und der Augen beraubt. Sein \$1894. Sohn Alexius entstoh nach Venedig und suchte Hilfe. Eten bereitete der Occident n. Gbr. einen Kreuzug; Venedig hatte übernommen, das heer nach Affen zu führen.

Arrigo Dandolo, ein beinahe ganzlich des Augenlichts beraubter, mehr als neunzigiahriger Greis, deffen Geist um so tiefer sah, war Doze, und die Seele der Unternehmung. Sofort vermochte er die Rrenzsahrer die dalmatische Stadt Jara für die Benetianer zu erobern. Was zu Konstantinopel geschehen, erhellet aus dem an den Vapst erstatteten Bericht:

"Da wir durch übergroße Menge dem heiligen Lande beschwerlich zu seyn fürchten "mußten, und vernahmen, daß die Burger von Konstantinopel unter die Gereschaft "ihres rechtmäßigen Kaiserd zuruch zu treten minichten, haben wir für nublich ge"halten, die dortigen Unruhen beizulegen, um und Jufuhr und Beistand für das
"Beitere zu versichern. Wir fanden die Stadt Konstantinopel ungemein fest, die

"Burger in Baffen, fechzigtaufend Reiter, allen zur Bertheibigung nothwendigen "Beug. Der unrechtmäßige Raifer hatte bas Bolt berebet, wir trachten, es ju un: "terjochen, und feine Rirche unter Emer Beiligfeit Beborfam ju bringen. Da wir .. auf nicht langer ale vierzehn Tage mit Lebensmitteln verfeben maren, fo mußten "wir die Angriffe unausgesett wiederholen. Am achten Lag brachen wir in die "Stadt. Indes der Raifer mit Wenigen entflob, festen wir Alexius IV auf ben "Thron feines Batere, welchen lettern wir aus dem Rerfer befreiten. Der neue "Raifer verfprach und 200,000 Mart Silber, Proviant auf ein Jahr, Theilnahme "an der Befreiung bes beiligen Grabes. Er bat une nur, der Griechen wegen, "in unferm Lager vor ber Stadt ju bleiben. Bald nach biefem ließ er fic burch "feinen Bater verleiten, und ju überrafchen und unfere Klotte ju verbrennen: es "murbe entbedt. Die Stadt, aus Furcht unferer Rache, forberte einen Raifer. "Er, und und fie ju befanftigen, fandte an die Difvergnugten feinen Better 1864. "(Alerius V) Murgulph. Diefer verrieth und ermordete ihn und feinen Bater; "und verfchloß er bie Stadt. Es ift, beiliger Bater, in bem gangen Occibent feine "Stadt wie Konftantinopel; boch und breit fteben aus lauter Quaberftuden errich: "tete Mauern; alle funfhundert Schritte ein fteinerner Thurm, ber einen, feche "Gefchoffe boben, bolgernen tragt; zwischen ben Thurmen find Bruden voll Beug "und Schugen; gedoppelte, fehr treite Graben erlaubten ben Dafchinen fein Spiel. "Oft in ber Nacht liefen Branbiciffe auf und. Unsere Landmacht ichredte ben "Murbulrh; aber er wollte eber fterben, ale fich ergeben. Mit einer Reule hatte "er ben jungen Raifer erschlagen, und gab vor, daß Alexius fonft gesterben mare. "Er erhielt Bortheile über und. Aber endlich gewannen bas Daradies und ber "Pilgrim (Ramen von Soiffen), unter dem Befehl ber Bifchofe von Eroves und "Soiffond, Landung. Als bie Griechen faben, wie bie ganze Macht ber Kranten "fich in ben Safen und in die Gaffen brangte, verloren fie ben Duth. Unweit "von und fioh der Raifer mit allen Großen dem Palafte gu. Bir murgten in ber "Stadt bis Unbruch ber Nacht. Endlich lief bas Aufvolt ohne Befehl mit unguf-"haltbarer Buth Sturm auf bie Refibeng, und nahm fie ein. Da unterwarf fic "gang Ronftantinopel. Allerheiligfter Bater, mas wir an Gold, Gilber, Ebelgeftels "nen und allen Roftbarteiten gefunden, übertrifft weit alles, mas in ber Stadt "Rom und in unserer gangen Christenheit befindlich sepn mag. Geche venetianische "Eble, die Bifchofe von Eropes, Soiffons, Salberftabt und Ptolemais traten mit "Emer Seiligfeit Legaten gusammen, und .nach verrichtetem Sociamt und Gebet, "mit Rath und Beiftand des großmachtigen herrn, herrn heinrich Danbolo, Doge "von Benedig, ermablten fie Baldmin, Grafen von Rlandern, jum Konftantinopoli-"tanifchen Raifer. Es wurde biefem ber vierte Theil bes Reiche überlaffen, bas "Uebrige haben wir vertheilt. Bir werden biefes icone Land, voll Del, Getreibe, "Bein, Sols und Beiben, ju behaupten fuchen, und eblen Rittern, die fich mit "und vereinigen wollen, ju Reben vertheilen. Gleichwie wir in Gefcichten gelefen "und von Gelehrten vernommen, daß in alten Beiten Emer Beiligfeit Worfahren ", auch wohl nach Ronftantinopel gezogen, als bitten mir, baß Ewer Seiligfeit bas-"felbe thun, und bier ein Concilium balten molle."

Der Papft Innocentius hatte ju viel Anstandegefühl, um Rreuzfahrern, die, anstatt Unglaubige zu bezwingen , driftliche Raifer bes Throns entfesten, nicht ben Bann ju verfündigen: doch, in Betrachtung, fagte er, ber Umftande, absolvire er fie. Uebrigens tannte er fie ju gut, um ihrem Reich Dauer ju weiffagen ; er jog nicht nach Ronstantinopel.

Benedig eignete fic die Infeln bes griechi den Meers ju; frangofifche Berren theilten die Landschaften des alten Griechenlandes; Bille-harbouin, Geschichtschreiber biefer Creigniffe, murde herr von Achaja, Otto de la Roche, ein Burgunder, Bergog au Atben.

Drei Rurftenthumer murben von den Griechen errichtet: eines burch Theodorus Lascaris, Eidam Kaisers Alexius III, einen Mann von Unternehmungsgeift, au Nicha in Bithonien; biefes beberrichte bas vorbere Aleinaffen unter faiferlichem Namen. Zwei andere von Komnenischen Vrinzen: bas eine über Lazien, am oftlis den Ufer bes ichmargen Meeres, wo Cultur und Barbarei fich munberfam aufam: menfanden; Erapezus (Tarabofan) murbe bie Sauptstadt; nachmals führten auch diese Fürsten den Namen der Raiser. Die andere herrschaft führte ein Pring vom Saufe Angelo in Afarnanien und Actolien auf, und fie erftrecte fic über Die Chimera und Albanien herunter nach bem Prilap; fie murbe ber Defpotat genannt.

Baldwin von Flandern wurde im erften Jahr feines Reichs bas Opfer ber w. Cor. erworbenen Große: Johannicius, Konig ber Bulgaren, welche feit ungefahr zwangig Jahren ihre Freiheit hergestellt, schlug ibn durch hinterlift. Baldwin foll einen graufamen Tob erlitten baben : worauf bas Reich an feinen gludlichern, flugen Bruder, Beinrich, von diesem an feinen Schwager Peter von Courtenap, ted frangofficen Ronigs Lubewige VI Entel, und an beffen Gobne, immer abnebment, tam. Das lateinische Wesen setzte sich zu dem Wolf des Landes in keine Berbaltnis ber Sitten; es befam eben fo wenig Selbststandigfeit durch fic.

### Capitel 11.

# Raifer friedrich II.

In dem abendlandischen Reich war Philipp taum erfannt, als er burch Meudelmord fiel; worauf Otto IV, fobald er angenommen worden, in die Maagregeln, welche feinen Borfahren fo viele Sandel mit Rom juzogen, übereilt einging. Innocent us gurnte, die Fursten verließen ihn fur Friedrich, Sohn Seinrichs VI.

Raifer Friedrich II mar an heldensinn den alten großen Cafarn gleich, an Aufflarung den meiften überlegen. Un der provengalischen Dichtfunft fand er ben Gefomad, welchen fein Bater und fein Cohn Konrad, mit vielen andern damaligen Burften und herren, an der teutschen beliebten; es herrscht in seinen und ihren Arbeiten Empfindung, Leben und Mobiflang. Tugend und Liebe war nicht ihr einiges Lied; auch die Berberbniß ber Beit wurde gestraft, Salabin und Richard befungen; tubn mar oftere ber Schwung ihrer Mufe; fie benutten ben Reichthum ber Sprache; pon Gott, Gestirnen, Ratur und Romanen, ertonte die Lever. Der Raifer mar Allen überlegen, durch den fühnen Blid, mit welchem er die berrichen: ben Thorbeiten und wesentliche Bahrheiten faßte. Bei seiner Erhabenheit war er voll Gnade und Anmuth; außerft einnehmend, weil er in Jedem, wer, mober, welches Glaubens er mar, ben Menfchen fab; die Liebe bes Bergnugens trug bei, ibn gefällig zu machen. Er war von unerschutterlicher Festigkeit, und hatte eine perfonliche Grofe, beren Gindruck lang nach seinem Tode blieb.

Die Bapfte, um Kriedrich in entfernten Landern zu beschäftigen, nothigten ibn ju bem Berfprechen einer Befreiung des heiligen Grabes; er jauderte vergeblich; mandmal war diefe Abenteuer ein Borwand fur Steuren; da er fie nicht langer , Geausweichen fonnte, jog er nach Sprien, und ichloß mit Malet-el-Ramel (Melebin), 1929.

Sultan Megoptens, einen Bertrag, durch welchen diefer ibm die Oberherrschaft Jerusalems, Bethlebens, Razareths, und andere beilige Orte obne Krieg überließ.

Seine Feinde verwirrten Italien; er eilte jurud und ichlug fie; Gregorius IX, ber in dem 85sten Jahr seines Alters den heiligen Stuhl bestieg, und in immerwährendem Rampf mit Friedrich ihn vierzehn Jahre besaß, und Innotentius IV, vom Hause der Genuesischen Fieschi, Grasen zu Lavagna, vereitelten alles, was Friedrich hatte volldringen mögen, und verkitterten seine Regierung. Jener sehte dem Eindruck, den das römische Recht für den Kaiser machte, die Decretalen (Sammlungen papstlicher Verordnungen) entgegen, welche Napmund von Pennasorte, Predigermönch, auf seinen Besehl veranstaltete; ein würdiges Gegenstüd der ältern Sammlung, welche sallschich dem Bischof Isidorus von Sevilla zugeschrieben wurde, und im Ansang des neunten Jahrhunderts (unter den Teutschen durch Richulf, Erzbischof zu Mainz) verdreitet worden war; Gratians Decretenspstem war seither in vorzäglichem Ansehn. Der Papst gebot Lehrern und Meistern, sich an die neue Sammlung zu balten.

Ueber den geistlichen Waffen wurden andere nicht versaumt. Es ist an dem, daß erstere mehr als ehemals beiderseits benutt wurden. Auch der Kaifer stritt mit Wernunstgründen, und bediente sich gegen solennen Ernst der Gabe, ihn ins Lächerliche zu ziehen. Er brachte Alles in Bewegung (noch war die Stunde nicht gekommen!), um seine Feinde verächtlich zu machen. Er ehrte die Immunitäten so wenig, daß er Priester verschneiben, bangen, verbrennen ließ; er bediente sich der Kirchengesässe wie andern Kuchengeräthes. Er baute den Mossenzin eine Stadt und wohnte bei ihnen. Ezzelino de Romano, sein Berweser in der Lombardei, war ein Mann, welcher den Widersehlichkeitsgeist dortiger Städte durch Härten, por denen die Einbildung schaudert, nieder zu brücken suchte. Alle Lande des Papsis nahm der Kaiser in Besse. Er hatte in Rom selbst großen Andang.

n. Sor. Imnocentius IV begab sich nach Frankreich, und berief zu Loon eine Kircheu1844- versammlung, die von Gefandten aus Frankreich, Spanien, England, vielen teutschen Fürsten, Grafen und herren besucht wurde. Der Kaiser wurde eines Plans
zu Androttung bes christlichen Glaubens, der frechsten Lasterung n und vieler verhaften Laster beschuldiget; worauf, nach Anführung alterer Beispiele, der Papst an
der Spise des Conciliums ibn für gebannt und seiner Kronen verlustig ertlärte.

Teutschland war Friedrichen getren, bis Heinrich, sein Erstgeborner, absiel. Obicon der ungludliche Jungling das Opfer seines Leichtsinns wurde, wankte von dem an die Ergebenheit. Nach den Aussprüchen der Kirchenversammlung wurde n. Sar. der Landgraf zu Thuringen, und auf bessen schnellen Tod Wilhelm Graf zu Holi 1246. land, ein ebler, thatiger Jungling, ihm als König entgegengeseht. Friedrich, unern schr. schr., widerstand; bis das Glud ihm in allen Landern ungetren wurde. Die n. Gbr. diffentliche Meinung, noch in der Leitung seiner bittern Feinde, war die Ursache 1250, seiner Unfalle. Ihn verzehrte der Schmerz.

# Capitel 12.

Das Interregnum.

1954.
n. Ger. Beber Konrad, fein Sohn, welcher in Behauptung feiner Erblande ftarb, noch 1956. Wilhelm, ben ein anderer Unfall fortriß, noch der von einigen erwählte Richard n. Chr. Cherzog zu Cornwall, des englischen Königs Bruder), der nur Rechte zu verlaufen

n. Est.

n. Eft. 1231.

wußte, um seine Auslagen zu erschen, noch Alfonso von Castilien, bem Andere bas Reich antrugen, noch irgend ein Flirst, war in der Lage und Araft, in Ceutschland kinigliche, in Europa die kaiserliche Macht in der Maaße herzustellen, wie die Raiser seit breihundert Jahren sie geübt hatten. Der oberste Borstand des gemeinen Wesens siel in solche Schwäche, daß die dreiundzwanzig Jahre nach Friedrichs Tod von vielen ein Zwischenreich, eine Periode erledigten Throns, genannt worden, und hierin scheint diesem Zeitalter kein sonderliches Unrecht zu geschehen.

Da vereinigte Balpobe, ein haupt ber Burger von Mainz, die oberteutschen n. Cor. und rheinischen Städte vom Juse der Alpen bis zum Auchlusse bes Mains in einen 1855. Bund gemeiner Bertheidigung ihrer Gewerbe und handelschaft, auf Straßen und Bassern, aczen Judenwucher, ungebihrliche Ide und Naub.

Rurg zwor veranlaste bas Beifpiel von Samburg und Lubed ben Bufanmen n. ete. tritt aller nieberteutiden und norbifden Sanbeloftabte in bie große Sanfa.

Diese Einungen ber Stabte, wodurch Burger und Aramer sich furchtbar machten, miffielen den Großen. Parteiung zwischen Shibellinen und Welfen, Eblen und Burgern, herrschte in jedem Gemeinwesen; Innungen der Gewerbe kildeten sich, und bemachtiaten sich ber oberften Macht.

Bien, Duein, Rom und Baris maren gefährliche Refibengen.

Wir saben den turz vor Kalser Friedrichs Tod erfolgten Untergang des Baden n. Cor. bergischen Sauses in Deskerreich. Wien hatte wider den letten Berzog mehrmals 184 C. um die Freiheit getämpst. Er siel in einer Schlacht wider die Jungarn, die Ukssache bes Todes war zweidentig. Da der Kalser weniger als je die Muse hatte, wirklam für diese Gränze zu sorgen, und zwischen Bermann, Markgraf zu Baden, Gemahl der Nichte Herzog Friedrichs, und seinen beiben Schwestern Comfantia n. Cor. und Margaretha die Erbsolge freitig war, beschiessen die Landstände, als Hermann 1850. gestowben, den Markgrasen Deinrich von Meisen, Gemahl der Constantia, zu Bermaltung ihres Landse einzuladen. Dieses verhinderte durch gute Worte und wichtige Gründe (die er den durchreisenden Sesandten der Stände vorhielt) Wencessas, Könsa von Bodeim.

# Capitel 13.

# Von Böheim.

Das Königreich Böheim ist ein zwischen Sachen, Thuringen, Franken, Bapern, Desterreich, Mahren und Schlesen durch (zum Theil) hobe Berge eingeschlossenes, fruchtbares Thal. Die Oberstäche wird auf neunhundert Quadratmeilen geschäft. Es hat Passe, welche die Ratur der Gegenden wichtig macht. Wir haben dem Dalemil und Kosmas nicht nacherzählen wollen, was sie von dem Fürsten Eschech, von der Jauberin Libusta, dem Mädchentriege zu Dewin, Herzogen und Perzoginsnen, die der bose Geste entführt oder die Erde verschlungen, wissen: die Eschechen (Name der Nation) wurden, seit sie das von Bosern verlassen Wospetin eingernammen, von tschechschen Fürsten regiert, unter welchen Arzemps! Stammherr einer langberrschenden Opnastie wurde. Die Aschechen litten wiede harte Ansälle von den Känigen der Tentschen; sie mußten ihnen mehrmals sperenzu werden. Eden sachthoilig war ihrer Selbschändigkeit, einerseits durch griechtsche und römische Giambendpurdiger zwar zur Kenntnis des Christenthung, aber durch lehtere unter den Einsus des Papsies gesommen zu sen; anderseits: das sehr wiese Eentsche sich von selbsch in ihrem Lande niedenließen, oder von den Fairstw daßin angelowt wurz-

ben. Diesen waren sie ihre Sivilifirung schulbig, welche nicht leicht bei einem slawischen Stamm ohne fremben Einstuß entstanden ober blühend geworden. Allen hieraus zu besorgenden Folgen hossten die Stände nach dem Tod Kaiser Heinrichs V, unter dem Herzog Sodieslaf, durch die Berordnung vorzubeugen: daß nie ein Frember in Böheim herrschen oder ein Amt verwalten soll, und nach dem Tode des Herzogs der Bürgermeister von Prag die Landboten zusammenzuberusen habe, um mit Nath und Beistande der Prager Stadtobrigseit in drei Tagen einen andern Herzog zu wählen; dieser habe zu schwören, daß er die Freiheiten beobachten wolle; hierüber sollen die Edlen wachen. Dennoch blied unter den schwädischen Kaisern eine abhängige Verhältniß. Dem Herzog Przemvel Ottosar glückte, zur Zeit der n. Ebr. nach Heinrich VI entstandenen Trennung, die königliche Wurde nicht, wie vor ihm Lives Ginige, bloß für sich, sondern sur Alle Nachfolger zu erwerben. Dieser König Przemvel war Bater des Wencestaf, der die Gesandten der Oesterreicher aushielt.

Es war nehlt Bobeim, auch Morawien (Mahren) unter seiner herrschaft. Diefer alte Sit der Martmannen war in späteren Zeiten der Mittelpunkt einer weit ausgebreiteten Königsmacht, welche ihr Ende nahm, als Pannonien von den Radsharen (hungaren) eingenommen wurde: indem nach dem Tod Königs Swadbog oder Swatopulf Niemand war, dem die, großentheils barbarischen, Stämme hätten gehorchen wollen, oder welcher das Mahrenreich hätte behaupten können. Bon dem an hielten sich die Morawen oft an die polnischen, öfter an die böheimischen herzoge; endlich befestigten diese bie herrschaft.

Wencestaf bewog die ofterreichischen Gesandten, seinen Sohn, Przempel Ottotar, einen blübenden Jüngling, triegerisch und klug, jum herrn, und Margarethen, Schwester der Constantia, jum Semahl zu empsehlen. Die herren Rüenring (ein vor Alters vom Abein ber nach Desterreich gekommenes Geschlecht) unterstüßten die Werbung um so lieber, da die Gunst des Prinzen (er war in ihre Schwester verliebt) ihnen Vortheile hoffen ließ. Wöheim, Mähren, Desterreich, die steperten. Est. schwart und Krain (Erwerbung des letten herzogs) wurden vereiniget; es ist 1858 oben gesagt worden, daß der neue Kurst nachwals auch Karnthen an sich gebracht hat.

Der weise Martgraf zu Meißen, zufrieden, bag er Thuringen erwarb, ließ biese Anspruche fallen; ber Pring von Baden, Friedrich, hermanns Sohn, war minderjahrig.

# Capitel 14.

# Untergang der Sohenstaufen.

Er hielt sich an Konrad (seiner zarten Jahre wegen Konradin genannt), herzog zu Schwaben, Kaiser Friedrichs Entel von seinem Sohne Konrad IV. Sie waren n. Est. von gleichem Schickal und Alter. Konradin wurde endlich von den Italienern zu 1268. Besihnehmung seiner Erblande, der normannischen Konigreiche, eingeladen; Karl von Anjou, Bruder Ludewigs des Heiligen, Königs von Frantreich, hatte auf Einladung der Papste sich derselben bemächtiget; seine Berwaltung missiel. Als Konradin mit Friedrich, dem Freunde seiner Ingend, nach Italien tam, wurde er von den Freunden seines Hauses, und vielen, welche sein unwürdiges Schickal rührte, wohl aufgenommen. Bu Rom ging ihm der Senator, Prinz Heinrich von Castilien (Kinigs Alsonso Bruder), mit Rielen Großen entgegen. Siellien erstätte sich für ihn. Wiele napolitanische Herren verstärften sein Heer. Bei Tagliacozzo wurde gestritten, amfangs zweiselhaft, endlich ungläcklich; Konradin und Friedrich wurden ge-

fangen. Karl von Anjou, in Allem gefühllos und ungerecht, scheute sich nicht (es wurde von dem Papst gebilliget), Konradin von Hobenstaufen, den Enkel drei großer Raiser, der in sein väterliches Erbe gesommen, und Friedrich, seinen Freund, in der Stadt Neapolis diffentlich enthaupten zu lassen. (Forderten die Schatten der normannischen Herren, die sein Aeltervater, Heinrich VI, grausam hinrichten ließ, diese unschuldige Blut!)

Dieses Unglud befestigte die Macht Przempsl Ottokars, welche bei einer andern Bendung ber Dinge der junge Friedrich erschüttert haben mochte. Wirklich mochte baran liegen, daß diese Granze mit starter Sand behauptet wurde, wegen der Dinge, die sich turz vorher in hungarn zutrugen, und erneuern konnten.

### Capitel 15.

#### Von den Sungaren.

Nachdem die Hungaren in sieben Schaaren unter einem Fürsten vom Sause Arpad ihr Land eingenommen und hundert Jahre der Schrecken Westeuropens gewesen, hatten sie unter Gepsa Seschmad an Feldbau und bürgerlichem Leben gewonnen: die Macht der teutschen Konige, die erbliche Markgrafschaft in Desterreich, der triegerische Muth benachbarter Bölfer, nothigten sie, die Räubereien auszugeben. Worauf Stephan, Sohn Gepsa's, zugleich das Christenthum und königliche Wurde n. Esteingeführt.

Obidon er ienes durch Errichtung ber hierarchie, biefe burch Gefehe ficherte, erregte die Borliebe zu beibnischen Sitten und der Umstand, daß er teinen Ebron: n. Gbr. folger hinterließ, nach feinem Tob große Unruben. Die Berfchiebenbeit ber Bolter, 1037. welche neben und vor ben Mabibaren in Sungarn wohnten, und meift wilbe Sitten hatten, machte einformige Gefehgebung und gemeinsame Sinnedeinheit gleich fower. Hieraus entftand eine Schwäche, die Raifer Beinrich III und andere teutiche Adnige wider die Unabhangigfeit Sungarns benutten. Je größer hieburch ber Abstand von altern, rubmvollen Beiten wurde, besto verhafter wurden bie neuen Sitten. Dem Bolt, bas in Stlaverei lebte, mar die Erinnerung des Alterthums lieb, wo tein mubfeliger Landbau, teine Baufrobnben fur Saufer, waren. Diefen Sinderniffen festen weife Ronige burgerliche Ordnung und bie Macht ber Religion mit verschiebenem Gluck entgegen. Nicht eber behaupteten fie bie Civilisation, als bis faft alle benachbarten Boller bagu fortidritten, und es burchque nothwenbig machten. Bela III, welcher Salicz und Bladimir (lang, balb polnifche, balb rufe in Cor. fifche Befihungen) an fich brachte, feine Gewalt in Dalmatien ausbreitete, und in 1196. bie Berwandtschaft der Komnene beirathete, gab ein Gesebuch ; fein Gobn, Andreas, † n. Gor. orbnete bie Ctaatsverfaffung noch volliger. Es berrichte alfo ber Konig von Sun-1336. garn über ein Boll, beffen Borliebe auf bie Baffen ging, bas aber anfing, fich ber Ordnung zu fügen; Kroatien, Slawonien, und (icon feit Bladiflaf I, ber bie Schwester Saromire beirathete) Dalmatien waren burch eigene Unruben und Ginwirtung ber Arale (Konige) Gerviens, ber griechischen Raiser und Benetianer manbelbare Befibungen, boch meistens bem Sonigreich untergeordnet. Genauer mar bemfelben Erbeel (Siebenburgen) verbunben.

# Capitel 16.

#### Von ben Cataren ober Mungalen.

Im breigehnten Jahrhundert ereignete fich in dem alteften Baterlande ber Siongnu eine Beranderung, welche die Ordnung der Dinge in diesem und anderen weftlichen und nordischen Reichen fürchterlich und unerwartet erschätterte.

Ein großer Chan, ber an ben Ufern der Setinga breißigtaufend Familien beherrschte, war gestorben, ebe Temubshin, sein Sohn, erwachten war. Daber die Horde sich an diese und jene Hänpter hing, bei ihm nur dreizehn Seschiechter auch harreten, und viele, welche den Glanz und Reichthum des Baters mit neibischen Augen gesehen, dem Anaben die Heerden rauben wollten. Er, sobald er Jungling wurde, entwickelte einen tiefdringenden, hohen Geist, schlug seine Feinde, und erwarb Ruhm. Den Ariegszesellen vertheilte er die Beute, als dem an ihnen, mehr als an Reichthum, lag. Er behandelte sie brüderlich, und erfüllte die Lande mit Ebrfurcht und Liebe.

Die Nation hielt an der Selinga eine Gemeinde. Ein Chobica (Name von Gelehrten), dusch Alter und Augenden ehrwürdig, erhob sich, und fpruch: "Brider, "ich sah im Traumgesicht; der große Gott des himmels, auf seinem flammenden "Thron, umgeben von den hohen Geistern, saß zu Gericht über die Nationen der Erbe; "ein Spruch ging aus, und er gab die herrschaft der Welt nuserm Jaksten Temade, "shin, daß er allgemeiner herr (Oschingis-Chan) sep." Da hoben alle Wosolen n. Ebr. (Mungalen) die hande auf, und schwuren, Temudshin dem Oschingis-Chan in allen 1866. Unternehmungen zu solaem.

Er, mit dem Entfoing bie Erbe ju burchziehen, und mur Besiegten griebe ju geben, brach auf aus ber falten, rauben Bufte, fiel ein bei ben Ginefern, foling Die Dynaftie Sum, eroberte Die Sanptftabt Denting, eroberte Die Salbinfel Lorra, ma westwarts burch bas Gebirge, unterwarf Tibet, tam bis Aasbmirien, und erfchica an der Grange bes gewaltigen Gultens der Chowarefmier, welcher bie Donafie von Ghaur übermunden, und einen großen Theil hinduftand, Perfien aber faft gang, beberrichte. Mit Biermalbunderttaufenden ging Alaeddin Mohammed, ber Sohn Talafb, bem Dichingis-Chan entgegen, murbe gefchlagen, fein Land unterjocht. Gelaleddin Mantbarn, fein heldenmuthiger Sohn, in weiten langen Menteuren von Indien bis an den Tigris berumgetrieben, fand (ungewiß wann!) bas Enbe unverdienter Leiben in gewaltsamem Tob. Es wurden bie tafvischen Geenfer Machtig zog der Czar des benachbarten Auflimbe fofort beamungen als gefunden. an die Ralfa, ftritt, und wurde gur Klucht genothiget. Alle ber Dichingis Chan gang Allen mit bem Rubm und Schreden feines Ramens erfüllt, ben Mogolen Gefebe n. Err und Rriegdordmung gegeben, fterb er in bem vierundfechniaften Seines Altens.

1887. Onaj, Duscht, Euli und Oshagataj, seine Sohne, Guind, Batu, hulafu und Aobinj, seine Entel, sehten seine Unternehmungen fort. Bergeblich widerstanden die n. Spr. Sum; vergeblich der russische Großfürst Alexander Reweit, Gieger von Liviand; 1841. vergeblich der Farst der mohammedanischen Gläubigen. Bon dem öftlichen Werre, das die Kuften Japans von Sina scheidet, die an die schlessische Oder, war die Wolk in Bewegung, in banger Erwartung der mogolischen Wassen.

Der Nachfolger bes Czars Alexander Newelt fioh burch Litthauens Balber zu bem Konig von Polen. Der Thron Murits, über 380 Jahre ber größte biefes Rorbens, fiel in folche Abhängigleit von den Mogolen, daß der Chan ber golbenen Borbe 22) Jahre von bem Cjar Steuer bezog, und über Chre, Bermogen und Leben fein herr war.

Batn, ber Sohn Dufchi, ba er biefe That vollenbet, jog an ber Spipe eines unermeflichen Beers an bie Grange ber westlichen Christenheit. Bur felbigen Beit lag ber Raifer Kriedrich II in feinen großen Sandeln gegen die Bapfte; in Krankreich faß Lubewig IX auf bem wenig gefürchteten Thron; ber papftliche war erlebiget; im Rorden herrichte Erich, Ronig von Danemart, über ben burch feines Baters Unfalle gefchmachten, Erich Ronig von Schweben über einen burd Parteifucht fic aufgebrenben Staat ; in Polen vermochte Boleflaf gegen feinen Obeim, ben Bergog von Mafovien, fich taum zu erhalten. Alfo verbrannte Batu ohne Widerftand Arafan; Bela IV, Konig ber hungaren, Andreas' Gobn, ein Fürst von Ginfict und Muth, durch Varteigeist in feinem Lande an guten Unstalten verbindert, batte bie Romaner, aus ben Gegenben ber Molbau, ju Bevollerung ber wenig benutten Gefilde an ber Theif aufgenommen. Den einbrechenden Mogolen (in Europa Cartaren genannt) lieferte er eine entscheibend ungludliche Schlacht, worauf er in bie Anfeln Liburniens fiob, fie bas gange Land mit Berbeerung überichwemmten. Die horben aus Polen jogen bervor, verbrannten Bredlau, und wurden ju Berlin und Meißen gefürchtet.

Bei diefer plohlichen Sefahr mahnten Raifer und Cardinale die Nationen gum Beistand der schlesischen Fürsten. Wiele herren und Nitter mit ihren Mannen eilten dem herzog heinrich zu hulfe, der, entsproffen von polnischen Piasten, Niederschlessen n. Ger. beberrichte. Bei Wollstadt, unfern Lignis, geschab die Schlacht; eine der blutigsten 1848-welche gegen oftliche Barbaren verloren worden. Alles Woll fiob in die Berge.

Der Feind ging nicht weiter; Belagerungen waren nicht feine Sache, und er fand im Westen teine Reichthumer, welche bes Rampss wider die Menge tapferer Fürsten werth waren. Leichter vollendete Koblaj, Sohn Tuli, der Mogole, die Einnahme von Sina. Japan wurde durch die Wellen gerettet.

# Capitel 17.

# Antergang des Chalifats 3u Bagdad.

Bur felbigen Beit faß Mostasem, Sohn Mostaners, ohne Eigenschaften, welche Ehrfurcht erregen. auf dem lang verehrten Studie der Fürsten der Glaubigen vom Sause Abdas: verloren war die Macht, groß der Glauz von Bagdad, einer Stadt, welche ein Mittelpunkt aller sunitischen Mohammedaner war. Auch die Wissenschaften behaupteten ihren Ruhm, durch den Aftronomen und Erdbeschreiber Nasire-Eddin, welcher nachmals unter den Mogolen Ausseher der Lehranstalten wurde. Er lebte zu Maraga im Lande Aberbeibschan, beobachtete die Gestirne und schried über die Pflichten der Menschen. Möchte er Selbstverlängnung für die wichtigste gehalten haben! Dieser Mann schried dem unwissenden Fürsten Mostasem ein Buch zu; der Chalife, gegen den Verfasser eingenommen, weil er and Chorasan geburtig war, zerriß die gelehrte Arbeit. Bon dem an suchte Nasir-Eddin, wie er ihn stürzen möchte. Den Ibn Ab Allami, vertrauten Geschäftssührer des Chalisen, vermochte er, durch innere Parteiungen die Stadt zu schwächen. Indes beredete er den Hulatu, Entel Dschingis Schans, daß die Zerstörung des Chalisates eine seiner würdige, für die Horden belohnende, Unternehmung seyn würde.

Alfo fucte Sulatu an den Chalifen eine Sache, und, fintemal für bie Gewal-

tigen ein Borwand nie schwer ist, belagerte und eroberte er Bagdab. In bem 656sten Jahr der mohammedanischen hebschra wurde der sechsundfünszigste Rachfolzger des großen Propheten im Larm der Eroberung seiner hauptstadt unter Pferden zertreten; vierzig Lage wurde der alte Sit abbasibischer Größe von den Mogolen geplundert, ihr Schwert raubte zweimalhunderttausend Einwohnern das Leben.

Da jogen die Mogolen mit großer Macht an das mittellandische Meer. Zum andernmal erzitterte die europäische Spristenheit; besonders fürchteten die italienischen Städte die Unterbrechung ihres über die arabische Meeresbucht gebenden n. Cor. Handels. Schon siel Haleb, siel Damastus, Mogolen tamen dis in das heilige 1280. Land. Doch der Malekel-Modasfar Seif-ed-din Kothuz, Sultan der Mamusten in Megypten, schug ihr Heer, dei dem Goliathobrunn. Sein Nachfolger, der Maleked-Daber Abulfath Bibars Bondoltari, entriß ihnen Sprien.

n. Gbr. Bu ihm floh im Trauergewande Halem Beamrillah Achmed Moftafer, vom Hause 1962, der Chalifen. Der Sultan gab ihm ehrsurchtsvoll zu Kahira eine Freistätte und genugsames Einfommen; der Flüchtling belehnte ihn im Namen des Propheten. Dritthalbhundert Jahre lebten die Litularfürsten eines Weltreichs von Wohlthaten der Mamlufen.

### Capitel 18.

#### Die Mamluken.

Sehlah-eb-bin (Salabin) ber Große hatte sein Reich unter seine Sohne so vertheilt, baß haleb, hamath, Damastus, Bassora und Aahira, jede hauptstadt, ihren Sultan hatte, innere Zwietracht schwächte sie. Nur sieben Jahre herrschten in Aegspten zwei Sohne und ein Enkel Saladins, fünfzig Jahre der Malet-el-Abel Seis-ed-din Abu Betr, sein Bruder, mit seinem Geschlechte. Rein Erbfolgerecht sicherte den Thron; Muth und Geist gab ihn; nur strenge Wachsamkeit mochte ihn befestigen.

um die Mitte des dreizehnten Jahrhundertes unternahm Ludewig IX, König in Frankreich, nach dem Geiste seiner Zeiten, gegen die Mohammedaner in Aegopten einen solchen Kreuzzug, wie (mit noch größerm Unrecht) sein Vater gegen die n. Se. unglucklichen Albigenser. Der Seist der Zeiten lud ihn ein: selbst Kinder hatte (1820-) derselbe so eingenommen, daß im Ansange des Jahrhundertes dei neunzigtausend aus mehreren Ländern Eltern und Schulmeister verließen, um nach dem heiligen Lande zu ziehen: in großen Haufen samen sie die Marseille und Brindis; Kälte, Hunger und Krankheiten tödteten die meisten. Der gute König (so lieb es ihm nebenher seyn mochte, den unruhigen Adel im Auslande zu beschäftigen) glaubte, nach der mit seiner Weisheit wunderdar vereinigten Herzenseinsalt, ein vor Gott verdienstliches und vor der Welt eremplarisches Werf zu thun.

(n. Chr. Er fing an (wie vor einigen Jahren Andreas, Konig von hungarn, ber her1829.) zog Leopold von Desterreich und andere nicht unweise Kreuzsahrer), zu Bersicherung hinreichender Lebensmittel aus dem fruchtbaren Aegopten, und zu Berhinderung n. Ger. eines Entsahes der Stadt Jerusalem, die ägyptische Gränzsestung Damiata zu erzuber. Sie war auch ein wichtiger Platz für den indischen handel. Robert, sein Bruder, Graf von Artois, zog (bie Tempelherren mißriethen es) tiefer in das Land; die neu beseisigte Mansura wurde eingenommen. Man war das erste Glück der Abwesenheit, und letzteres der tödtlichen Krantbeit des Sultans Maletzes-Baleh Epub schuldig. Bald aber, als die Franzosen der Beute und dem Genusse

sich aberließen, führte ber Feind ben Ril in ihr Lager und schnitt ihnen ben Rudmarsch ab; schon hatten Krantheiten sie geschwächt. In dieser Roth wurde ber König, mit Helbenmuth streitend, gefangen; sein Bruder nie wieder gefunden; Ludewig ju n. Cor. einem sehr starten Losegelb und Rudgabe ber eroberten Städte genothiget.

Dieser Friede, welchen der Sultan Malet-el-Moattam Turan-Sha ihm gab, erregte die Buth der bahritischen Mamluten. Diese im Kaulasus gehobene Miliz fühlte ihr Uebergewichte im Berhältuts zu weichen Arguptiern so (Saleh hatte sie eingeführt), daß ihren Hauptleuten beleidigend war, eine wichtige Berhandlung ohne ihren Rath geschlissen zu sehen. Sie töbteten den Sultan, bemächtigten sich der n. Str. bichsten Sewalt unter muthvoller Ansührung des Malet-el-Moezz Azz-ebin Ibet 1850. Gaschnetir ihres Hauptmanns, und gaben ihm die schone Shagr-ed-dorr, Stiesmutter des letten Sultans.

Ihr Land, wo fie hertamen, fruchtbar an Mannern von herrlichem Buchs und von großer Schönheir, erneuert jabrlich ihre Schaar durch neue Sendungen. Anch unter turfischer Gewalt vermag diese Miliz in Aegopten das Meiste. Bur selbig n Beit, nachdem sie dem Land genugsame Steuren aufgelegt, um auf desselben Unsofen vergnügt zu leben, ordneten sie die Regierung, so, daß der Sultan und sein Besselfer in allen großen Dingen die Hauptleute fragen, daß ein Großkadi Sericht und Recht verwalten, und von den vier Hauptsecten, welche den Koran verschiedentlich deuten, iede ihren Kadi haben, alle aber ber Sultan ernennen soll.

Ueber brittehalbhundert Jahre regierten (in achtundvierzig Regierungsveränderungen) die Sultane der Mamluten; wenigen folgte ein Sohn, vielen ein geliebter Eflav oder ein mutdiger Soldat. Ihr Leben war militarisch; hausliche Werhaltniffe waren selten ihre Sache; immer durch schone Junglinge vom Kautasus erfeischt, behielten die Mamluten ihre Kraft, ohne durch den Einfluß des wärmern himmels au leiden.

Alls Lubewig die Freiheit erfauft, begab er fich nach Acco (Ptolemais), der einigen festen Stadt, welche im heiligen Land den Christen noch zugehörte. Wiele Sefangene wurden durch fein Gelb befreit. Er blieb vier Jabre in biefen Gegenden.

# Capitel 19.

# Die Drufen.

Um biese Zeit stärkte sich in dem Libanon die Macht und Religion der (noch unter ihrem Emir bestehenden) Drusen. Ein Perser, Mohammed Edn Ismael, war, mehr als zweihundert Jahre zuvor, Urheber des Glaubens, "daß Gott sich den "Menschen viermal in allen Zeiten, einmal zur Zeit Jesu, einmal zur Zeit Mo"hammeds, endlich durch Hafem, einen Fatimiden, Herrn Aegoptens, geoffenbaret
"habe; Halem aber der getreueste Ausleger seines Willend sen; indem Jesus von
"Sott verlassen und einem schmählichen Tode übergeben, Mohammed von einem
"bösen Geist besessen, ihm dienen; Salem Gott selber sen; ewig werden die Drusen,
"immer im Verborgenen, ihm dienen; es sep ihnen erlaubt, Moschen und Kirchen,
"verstellterweise, zu besuchen." Im Uedrigen halten sie sich frei von Gedoten, welche
den Senuß der Sinnenlust einschränten. Alle Freitage lesen sie ihre Bucher, und
essen Verde Vro mit gedörreten Weintrauben; sie sollen eine eherne Idole haben.
Au einer Frage erkennen sie sich. Ihr Geheimniß halten sie so sest, daß man erst n. Ede.
seit zwei Jahren etwas Gründlicheres darüber zu wissen ansen.

# Cavitel 20.

### Von der frangofischen Monardie.

Nach sechsiährigem Aufenthalt in ben Morgenlaubern aug Ludewig gurud in fein Reich, und ftellte in bemfelben bas Anfeben ber Gefete ber.

Sein Großvater, Philipp August, batte ber toniglichen Gewalt nene Graft ertheilt. Mir faben die Berroge ber Normandie, vorber und feit fie Konige von England waren, burch Macht und Alugheit ihr bas Gleichgewichte halten: Philipp benutte bie planlofen Abenteure Ronias Richard Lowenbers zu Erfdutterma der Brapotent biefer furchtbaren Bafallen; feine Abficht führte er unter beffen unglucklichem und unweisem Thronfolger, Konig Johann, mit unerwartetem Erfolge aus. 216. biefer feinen Reffen Arthur ermorbet, erflatte Bhilipp bas Leben ber Normanbie, u. Cor. über welchem der Streit gewesen, verfallen, und bemachtigte fic beefelben. Gin 1908. Bert breihundertiabriger Politit und Rriege war fur das normannifche Saus ver-1904. loren. Johann foien ju bofe, ju verächtlich, um Gulfe ju finden; bie Englander frenten fich feiner Erniebrigung, welche ihnen bie herftellung ber Freiheit erleich: terte; und Philipp mar gu flug, um burd vielen Glang Giferfucht rege gu machen. Bon dem an blubete in Kranfreich die Monarchie, bei ben Englandern die Kreibeic, auf.

So wie Philipp sich im Nordwesten vergrößerte, mit nicht geringerm Glud vereinigte Ludewig IX bie von Philipp und von Ludewig VIII vergeblich gewünschten u. Cbr. herrichaften der Grafen von Louloufe gur Rrone. 3war gab er Alfonfen, feinem 1971. Bruber, mit ber Erbin, bie Berwaltung des Landes; aber es fiel, ba Alfons obne Nachkommen ftarb, an die Konige. Schon hatten fie burch Rauf erworben, was ber Kelbherr bes Rreuggiges wiber bie Albigenfer, Simon von Montfort, in bem Gebirge Langueboce erobert, und Montfort : l'Amauri außer Stand mar ju bebampten.

n. Chr. Durch Rauf erwarb Ronig Lubewig IX Die wichtige Graffchaft Macon. n. Gbr. er noch minberjabrig mar, leiftete feine weife Mutter bem Grafen von Champagne 1886. gegen machtige Keinde aledann erst Hulfe, als er die Grafschaften Blois und Chartres der Krone abtrat. So war der Konig den größten frangbfischen herren überall fo machtig benachbart, bağ ibnen eben fo fower war, einzeln etwas gegen ibn zu thun, ale ibre Macht wider ibn aufammenguftoffen. Um bie feinige zu befestigen, machte er fie burd Gerechtigleit ehrmurbig.

Micht nur war fein Schirm ber munichbarfte, weil er ber ftarifte mar, und. weil er nicht fo oft ale bie Landberren brudende Magenehmungen bedurfte : fonbern er war auch mit einem beffer geordneten Rechtsgange verbunden. Bier große Bogte (Baillis) empfingen, schon unter Philipp Angust, im Vermandois, zu Gens, zu Macon, ju St. Pierre:le-mouftier, die Appellation von den Gerichten der Großen. Das Berlangen nach Recht für das Bolf und orbentlichen Gefesen war zu allgemein, ale daß die herren hatten wagen durfen, fich zu widerfegen. Der Ronig war der anerfannte Bachter ber Gerechtigfeit : wem Recht verfagt wurde, der fand es bei bes Konigs Bogten. Als Oberlebensberr nahm er Renntnig von allen Rlagen, wobei die Lebenspflichten intereffirt fevn mochten; die buntelen, veralterten, unbestimmten Ausbrude ber Lebensbricfe begunftigten bie Anslegung bes machtigften. Als bas romifche Recht auffam, verwirrten fic bie nieberen Richter in ber Menge, In ben Biberfpruchen fo vieler Gefete; bie Appellationen vervielfaltigten lich; jene

kannten nichts als die hengebrachten llebungen. So schwächte sich ihr Anfeben, seit Philipp.

Ludewig IX, in seiner Sitteneinsalt so liebenswürdig, wenn er nach der Messe auf dem Nasen unter einer Eiche des Waldes dei Vinceanes jedem Franzosen Sehder und Gericht gab; dieser durch seine Gottseligkeit so verehungswürdige Adnig, dessen gerechtem Urtheil auswärtige Fürsten unverdächtig ihre Händel unterwarsen, der in seinem Nath Sprüche der Weisheit redete, und unter seinem Bolt wie Vater und Hirte erschien, gab Gesehe (etablissemens), deren Uebertretung eine Sünde schiede. Die der königlichen Entscheidung vorbehaltenen Fälle (cas royaux) vervielsätigten sich welcher Franzose häte nicht wollen von dem heiligen Ludewig Urtheil nehmen! Vormals wurde das Reich durch Wassen, nun das Königthum durch Lugend gegründet.

### Capitel 21.

#### Cunis und Maroke.

Sechzehn Jahre nach feiner Burudfunft aus Palifina unternahm Ludewig einen zweiten Kreuzzug, wider die Abuhaffier zu Tunis.

Beniger als funfzig Jahre nach dem Tod Abbel-mumens, Fürsten der Mowahebbin, welcher die Worabethen besiegte, hatte die afrikanische Auste neue herren betommen. Ebe eine sich immer erneuernde fremde Miliz auch hier die Gewalt au sich ris, beruhete die Erhaltung der letztern einig auf dem triegerischen, arbeitvollen Leben der jeweiligen Stifter; die Enkel entschliesen in Bollusten auf dem unsichern Thron.

Also herrschten zu Tunis nun die Enkel des Abuhafs Omar, zu Maroko Meriniden, die Nachkommen Abu Betr's, Sohns Abuhal-Half, des Sohns Mahdu, des Sohns Hamama. Jene waren den Seefahrern auf dem Mittelmeere beschwerlich. Der König Ludewig erhielt Bortheile und belagerte den Sis ihres Reichs. Aber Krantheiten schwächten sein Heer, und brachten ihn selber zu Grab. Da Tunis weder eine leichte Eroberung noch die Behauptung derselben wahrscheinlich war, so begungten sich die Franzosen mit Ersah der Kriegestosten, Erbauung einiger Klöster und Keksehung einer an den König Sicitiens, Karl, Bruder des verstorbenen Lusbewigs, zu bezahlenden Steuer.

Die Atuhafsier und Meriniben wurden von den Europäern nicht weiter bemrubiget. In ihrem Laube wurde die Literatur geehrt. Jahrlich an des großen Propheten Geburtotage tampften Dichter zu Zez um den Preis des besten Liedes, um
ein edles Pferd, eine schone Stlavin, ein Feiersleib und um den Borrang über alle Dichter für dasselbe Jahr. Das Land war vollreich, wohl angebant, und mit Städten und Valästen prächtig geziert.

Nirgend hatten auch die Juden in der Zeit ihrer Zerstreuung eine großeve Periode der Literatur: hier entwidelte Averroes das Genie ihres scharssinnigsten Lebrers, des Rabbi Woses Ben Maimon, der mit solcher Einsicht und mit sowielem Ansehn das Geseh erläuterte, daß er allen andern vorgezogen wurde, die vom erften Woses die auf ihn sich hiemit beschäftiget hatten, daß seine Grundsche einem sichhhabaren Theil der Nation bis auf diesen Lag Richtschuur sind, und Philosophen ihn bewundern.

Mehr und niehr bevollerten und benutten die hieten des Berges Aflas (Daran)

ungablige Thaler und Hoben. Man kannte durch Karawanenguge die jenfeits der Sandwuste liegenden Reiche der Schwarzen: Kamele durchstrichen die unwegsame Einsamkeit; man errichtete Hirtenlager, wo immer aus dem Sand eine Quelle sprudelte. Nicht nur waren die Kusten die Kornkammer Südeuropens; auch der Biehhandel, die Kattunfabriken, die Lapezereien, Glasarbeiten, maucherlei Arten Honig und Harze, bereicherten sie. Bon den Waarenlagern zu Algier, Tolomette, Biserte, von dem großen Merandrinischen Markt wurden diese Erzengnisse debitirt. (Al-Sazajari, das wir Algier nennen, wurde zu dieser Zeit gegründet.) Schone Garten und Wiesen umringten die Städte; die Bedürfniß hatte in der Bewässerung unterrichtet. Uedrigens herrschte in den Städten jedes Vergnügen, wozu das Klima reizte; der Islam verbot nicht viel.

An der Meerenge murde Ceuta hergestellt; tiefer, mitten unter Landstadten und großen Dorfern, an einem Flusse, der dreitausend Mublen trieb, Telemsan; an der Granze unwohnbarer Gegenden die mandalische Odegast; vornehmlich zierte sich Tunis aus den Trummern der alten Carthago, römischer Pracht und mit den Werten der Aglabier und anderer ruhmbegierigen Sultane und Emirs. Im weiten Bezirte des Pattelnlandes (Beladealedscherid) waren blübende Flecken zerstreut; frei durchwanderten Sheiths mit ihren Stämmen die Gesiche, und ehrten in dem Gultan zu Tunis oder Maroto den Schiedrichter und Schirmherrn.

So war Nordafrita: wie die ersten Carthaginenser tapfer, voll der erfinderischen Lift Numidiens. Jeder lernte von Aindheit auf Baffenubung; Buften, Felfen, Balle, sicherten die Städte; Kanonenpulver hatten sie lang vor und. Die Fürsten lebten von ihrem Landesantheil; öffentliche Ausgaben wurden durch Steuren von heerden und Gutern bestritten.

# Capitel 22.

#### Von Spanien.

In Spanien wurde an bem 16ten Julius des 1210ten Jahres die Oberhand der Ehristen über Araber oder Mauren für immer entschieden: an diesem Tag stritt Alsonso VIII, König von Castilien, mit Hulfe der Fürsten seines Glaubens, unsern Ubeda im Neich Jaen, auf der Walstatt las Navas di Tolosa, wider das unerzmessliche Heer des Maleten-Nast Mohammed, mowaheddischen Fürsten von Maroso, und ertämpste vollsommenen Sieg.

n. Ger. Sein einiger Sohn ftarb ohne Erben; Ferdinand, ber Sohn feiner Tochter, 1230. vereinigte Castilien und Leon. Hieburch gestärft, eroberte er Baeza, Cordova, und n. Ger. nach achtzehn schweren Monaten die prächtige Sevilla. Im Kafr (Palast) der ara: n. Ger. bischen Fürsten (noch sieht man ihn, mit Jrrgängen von Mprten, mit schönbewästelen Gerten Gärten umringt) schlug Ferdinand seine Residenz auf; ging aus von da und n. Ger. eroberte Cadiz. Vergeblich widerstanden die Berge Jaens. Die Kuste gestattete nicht mehr, daß Hilse aus Afrita die spanischen Araber verstärfe; ihre Hauptmacht reducirte sich auf Grenada.

Indeffen Ferdinand (Neffe der Mutter des heiligen Ludewigs, auch er ein Held und heiliger) die Gewalt Castiliens gründete, wurde unter dem König von Arra116 gonien Alfonso II die Grafschaft Catalonien und (in dem Gebirge) Roussilon durch n. Cor. sanstere Wege, Erbrecht, vereiniget. Bald gehorchten dieser Krone die schönsten1178 und die stärssten Provinzen, deren Einwohner zu Wasser und Land unternehmende

Krieger waren. Bur Beit Königs Japme I wurde Walenga erobert; Robrigo Diat, n. Chr. ber Cib, von Wivar in Altcastilien, der eble Ritter für Glaube und Freiheit, ent= 1238. schied bieses Glud. Schon hatte derselbe König die letten Berriden (vom Hause bas weiland über Lunis geherrscht) aus ihrem alten Pelver auf den balearischen n. Chr. Inseln vertrieben; und, auf daß das Reich der Ungläubigen durch zweierlei Wassen erschüttert werde, auf der Insel Foradada für Barfüßer Missionars eine Schule ber arabischen Sprache gestistet.

# Capitel 23.

#### Portugal und Castilien.

Auf der andern Seite der hispanischen Halbinsel that Sancho el Poplador, n. 66r. Rönig Portugals, Heldenschritte in der von seinem Nater, dem ersten König, vor 1185. gezeichneten Bahn. Er hatte Hunger, Pest und Arieg zu besämpsen, und machte sein Reich glücklich. Areuzsahrer aus England, Friesland und Holland halfen ihm Splves, die Hauptstadt Algardiens, erobern. Zwar Abu Jussuff Jasub und sein Bohn der Maleken-Nasr Mohammed, Kursten der Mowaheddin, nothigten Sancho, sie wieder abzutreten; doch blieb ein Theil des Landes; die Hauptstadt gab das Glück seinem Enkel Alsonso III; ohne die castilianische Eisersucht wurde dieser noch weiter gegangen seyn.

Das erfte Feuer ber spanischen Araber mar unwiderstehlich, aber ber Sieg tronte bie bebarrlichen Gegner.

Alfonso ber Weise, zu Leon und Castilien Köniz, dem sein Ruhm die Einladung einiger Aursürsten zum Thron des teutschen Reichs zuzog, gab seinem Bolk
geschriebene Gesehe (las partidas) und glänzte durch das versönliche Berdienst, ein n. Edr.
gelehrter Kenner der Astronomie zu sepn. Dieser König nöthigte den Alsonso-elRestaurador, für die algarvischen Eroberungen zu schwören, daß er ihm in Kriegen
mit fünfzig Lanzen gewärtig sepn wolle. Doch der Kronprinz von Portugal, Deniz, m. Edr.
dessen fast fünfzigiährige Regierung lang die beste Zeit Portugals genannt wurde, 1879.
erhielt von dem castilianischen König in seinem Alter, daß dieses Zeichen der Abhängigkeit seinem Hause erlassen ward.

Uebrigens nothigten so viele Ariege bie Konige zu Gesuchen um Steuerabgaben und immer bedurften sie des Arms der Sten. Dieses grundete die Macht der
Stände, und um so eifriger wurde gestritten, weil für die Freiheit. Die königliche
Gewalt war nach dem Charakter der Könige mehr oder weniger dominirend. Der n. Ger.
wollüstige Sancho el Capolo wurde von den Portugiesen des Reichs entset, und fierin unterstützte sie der geistliche Bater der Christenheit: sein weiser Reffe, jener n. Ger.
Deniz, Bater des Baterlandes, vermochte alles, was er wollte.

Der König suchte der gewaltigste herr im Reiche und hiedurch von dem Willen der Stände unabhängig zu werden. Aber diese Abssicht entging den großen Wasallen nicht: als Alfonso II das Geset gab, "es sollten appanagirte Prinzen die "oberste herrschaft des Erstgebornen ehren," so bedurfte er Gewalt, um es durchauseben.

In anderen Konigreichen war ber Abel die furchtbarfte Opposition, in Portus gal die Geistlichkeit. Seit Alfonso, der Stifter, den Aposteln Petrus und Paulus das Reich auftrug und (er wollte sich des Einstuffes der Papste auf die Kreugsabrer versichern) jabrlich vier Ungen Gold als Lebenserkenntniß nach Rom bezahlte, ge-

v. Mullers Mug. Gefchichte.

wöhnte sich ber Papst, Portugal wie sein Eigenthum zu betrachten. Einmal versstuckt Innocentius III die Erhöhung des Tributes; aber weder war das Land reich, noch Sancho el Poplador schwach genug. Als Alfonso III zu Absehung seines Brusbers der Begünstigung Innocentius IV bedurfte, bediente sich dieser des Anlasses, um die Insbarkeit Portugals zu urkunden 1). Auch war zwischen Königen und Bischbsen eine nicht geringe Spannunz über den Anspruch gänzlicher Immunität von Beiträgen zu Unterhaltung der Kriegsleute, über die Menge der in todte Hand sallenden Guter, und über die Reisen der jungen Geistlichkeit auf die Pariser Universität.

In Spanien begunstigte bie Rirche das Königthum; sie trug bei, Konige von einer freien Denkungsart um Thron und Leben zu bringen, aber die Grundveste der Macht wurde erhalten. Auch die westgothischen Könige hatten sich des Titels "Ratholischer, Rechtgläubiger; Allerchristlichster Könige und Freunde Gottes" gerühmt; so erschienen ihre Nachfolger am liebsten als Hauptleute des heiligen Krieges für Kirche und Glaube; Ehron und Altar unterstüßten sich einander zu anderen Dingen, als wozn diese Bereinigung heilsam ist;

quo fonte derivata clades in patriam populumque fluxit:

Nämlich die Nationalfreiheit ging verloren. Nach Alfonso V ist feine Spur von dem durch Leons Stände sonst geubten Wahlrocht. Die Geistlichkeit half den Königen, ihre nach den ursprunglichen Sitten beschränkte Gewalt mit jener despotischen der alten Cafarn vermengen (wie denn mehrere spanische Könige sich Imperatoren genannt).

Jahrhunderte arbeitete die Rirche an Grundung der toniglichen Macht; bierauf bebiente fie fich berfelben nach ihrem Gefallen, und es gludte ihr in Spanien.

Aus diesem Allem ist flar, daß in Spanien die driftlichen Reiche die Oberhand befamen: der König von Castilien war durch die Lage seiner Lander der machtigste; reicher ber von Arragonien; Portugal bildete sich. Grafen von Champagne, Erben des Königshauses von Ligorre, herrschten über Navarra: die Nachbarschaft Arragoniens, und die zerstreute Lage ihrer Lander hinderte die Vergrößerung derselben.

# Capitel 24.

# Sortichritte Der frangofischen Monarchie.

In der gangen Christenheit war nach Raifer Friedrich II der Konig von Frankreich der gewaltigste Fürst. Es hatte sich sehr geandert, feit, unter Ludewig VII,
kaiserliche Minister von wegen "ihres Durchlauchtigsten und Augusten herrn Seiner
"Ercellenz dem Könige von Frankreich" wie einem untergeordneten Fürsten schrieben. Diese Konige suchten nicht jene Universalmacht, wodurch die Kaiser in große Unfalle
gerathen waren. Sie grundeten durch Zusammenbringung der Provinzen sestere Gewalt in ihrem eigenen schönen Lande.

n. Cor. Philipp August, welcher die Normandie erworben, brachte durch die heirath 1180. Ifabellen von hennegan das Land Artois gur Krone, und eroberte, nach Abgang des n. Str. haufes Bermandois, diese alte Grafschaft, nebst Amiens.

<sup>4)</sup> Maxime cum regnum sit Romanae ecclesiae censuale.

Lang behaupteten die großen Bafallen jene Unabhängigfeit, in deren Folge der Herzog Hugo von Burgund sich berechtiget glaubte, mit Kaiser Heinrich VI einen sochen Bertrag zu schließen, wodurch Hugo sich verband, in Ariegen zwischen dem Raiser und König auch dann gegen den angreisenden Theil zu sepn, wenn der König es wäre. So trat der Graf Savopens, welcher viele Güter in Frankreich hatte, in einge Verbindungen mit England. In gleichen Interessen stritt Hugo von Lusgnan, Graf de la Marche, wider König Ludewig IX.

Wonarchie. Er schlug die kalserliche Arone aus, und suchen Wortheil seiner Monarchie. Er schlug die kalserliche Arone aus, und suche nichts jenseits der Porenden; aber Bezeits und Carcassone ließ er sich abtreten, unterwarf den Grasen Roger von Foir, den Herzog Peter Mauclerc von Bretagne, jenen Grasen von der Marche und Angouleme, und bestätigte zu Toulouse Stadtsreiheiten, welche die Macht des Grasen beschränkten. Er nahm die alteste Tochter des Grasen der Provence, doch ließ er geschehen, daß Napmund seine vierte Tochter zur Erbin einsetze, welche Aarin, des Konigs Bruder, zum Gemahl hatte. Durch die Heirath seines Sohnes des Grasen Nobert von Clermont mit Beatrix von Bourbon, deren Mutter ihrem Gemahl (dem Prinzen Johann von Burgund) Bourbon zugebracht hatte, tam der Name und die Herrschaft Bourbon in das königliche Haus.

### Capitel 25.

#### Von ber englischen freiheit.

Diese Fortschritte ber franzosischen Monarchie wurden burch Englands Unsuchen erleichtert. Die bespotische Gewalt fiel unter bemfelbigen Könige Johann, welcher die Normandie einbufte. Die Baronen Englands nothigten ihn ju Audsfrumg ber Saupturfunde (Magna Charta) brittischer Freiheit.

.n. 6h. .1214

Sie enthalt ihre Grundfage; fpatere Berfugungen haben bie Anwendung ream 1816. birt ; iene fagt , mas bas Gefeb mill ; biefe geben bie Mittel , gewaltige Denichen unter ben Behorfam bes Befetes ju beugen. Den Difbranchen bes Lebenrechtes wird in ber Magna Charta auf nicht febr bestimmte Beife abgebolfen; aber fie ift die erfte ber Werordnungen, wodurch sie endlich getilgt worden sind. Sie schreibt por, bag ber Gerichtshof an Ginem Orte besteben , und nicht langer mit ben Ronis gen berumreifen foll; bamit man febe, baf bas Gefes ohne fremde Impulfion berricht. Dun war der große Dunft festgesett, daß tein Englander feine Arcibeit, fein Bermbgen, fein Baterland und Leben verlieren fann, obne ein von feines Gleichen befdmornen Richtern, in Folge gemeiner Landesgesete, gefälltes Urtheil. Am genaue. then find die Gefete über bas Eigenthum bestimmt : Niemand foll in der Disposition über fein Bermogen gehindert werden; fremden Raufleuten wurde ihr Gut auch auf folche Falle gefichert, wo mit ihren Nationen Krieg entftunde. einerlei Gewicht und Maas burch bas brittische Reich. Der Geistlichkeit (auf bas alle Stunde an Erhaltung bes Gefehes Intereffe haben) murben ihre Rechte bestätte get, und die Wahlenfreihelt, wie jede andere, Nationalgeset; wohl war dem Konig Die Bermeigerung ber Bestätigung einer Bahl vorbehalten, aber er muffe seine Gründe angeben. Dafür wurde geforzt (es war Landesinteresse), daß nicht zu viele Guter in tobte Sanbe fallen. Das bie Quelle aller politischen Freiheit ift; es wurde verordnet, daß der Konig nie irgend eine Abgabe beben tonne, ohne Beiftimmung ber perfonlich verfammelten Erabifchofe, Bifchofe, Grafen und großen Baronen des Reiche und der von Sheriffs oder Bogten bifirictweise zusammenberufenen unmittelbaren Basallen.

Diese Spur einer Reprasentationsversassung und einer standischen Mitwirtung ju diffentlichen Berathschlagungen ist seit jenen alten angelsächsischen Königen die erste; unter Heinrichs III schwacher Verwaltung sinden sich viele; das Parlament steigt aus Duntelheit und Ohnmacht empor. Je mehr hierauf die Könige aus Noth oder Schwäche die Kronguter veräußerten, je mehr Fleiß und Handel dem gemeinen Mann Vermögen gab, desto wichtiger wurde der dritte Stand, die Gemeinen. Sie unterhielten bester, als beide andere, den Freiheitssinn; so, daß auch große Könige ihre Gunst suchen mußten. Ihr Name tömmt unter Heinrich III vor; ihr Necht ist alter, aber die ersten Könige aus der Normandie hatten es unterdrückt.

Die Stadt London, mit hohen Mauern und vielen Thurmen befestiget, erhod sich in einer mit Balbern, Wiesen und Garten lieblich durchmischten Landschaft. Nahe dabei an der Thames war die Burg der Könige. London war schon ein sehr besuchter Handelsplaß, wohin der (spanische) Araber aus Orient und Sud erdandelte Specereien und Purpur, der Normanne Wassen, die Russen Pelzwert zu Bertauf brachten. Die Sonntage waren kriegerischen Spielen der jungen Burger gewidmet; oft wurde ein Festag durch Darstellung eines Seetressens verherrlichet. Gesechte der Baren, Gever, Sahne, waren die Lust der Burger, und von den Gesehen, welche die Freiheit herstellten, war ihnen eines der liebsten das, wodurch sie das Jagdrecht wieder besamen. Uebrigens wurden auch ausländische Gesehe Liebslingsstudium.

London trat mit Simon von Montfort, Grafen von Leicester und den Baronen, in der Sache (glaubten sie) der Freiheit, wider heinrich III und sein haus gusammen. Zwar rettete der tapfere Kronprinz Edward den wankenden Lhron, und König Ludewig IX, mit hulfe des Papstes, vermittelte. Doch bedurfte das Konigthum des Glanzes der großen Eigenschaften Edwards, um nicht schon zu verfallen.

Noch behaupteten die Apmr, alte Landeseinwohner, in ben Thalern von Bales die Freiheit und gegen die Englander den erblichen Sas.

n. Chr. Roch hatten biefe iber bie Scoten bie entschiedene Oberhand nicht, welche 1202 ihnen Edward gab, ale Unruhen iber bie Thronfolge Scotland schwächten.

## Capitel 26.

## Die Miederlande.

Auf dem festen Lande waren die niederländischen Provinzen und niedertentschen Städte allein würdig, in Gewerbesteiß und Freiheitssinn den englischen verglichen zu werden. Um die Mitte des zwölften Jahrhundertes erhielten in Brabant und Flandern, im Ansang des dreizehnten in Holland, die Städte Munteipalrecht. Sie waren zu schwach, um schon Gedanken der Unabhängigkeit zu nähren; aber dieser Geist lebte in ihren Landesregenten. Die Grasen von Holland, die Lischofe und herren von Utrecht, erkannten Niemand eigentlich über sich; zwischen den Grasen von Flandern und den Konigen von Frankreich wurden mit wechselndem Glud und mit Anstrengung nicht sehr ungleicher Krast Kriege geführt.

In den Friesen war eine folche Freiheitsliebe, daß Wolferschaften, die heutiges Tages taum genannt werden, den Rampf gegen große heere mit schweizerischem

Helbenmuthe bestanden; mit gleicher Thatigseit stritten sie gegen einbrechende Meereswellen und wider geistliche und weltliche Herren, wenn diese ihren Recheten zu nahe traten. Friedland blieb unter selbstermahlten Hauptlingen. Es war ein Kreuzug erforderlich, um die Stedinger zu beugen; die meisten, da sie sich hart gerochen, sielen übermannt. Länger behauptete sich Ditmarschen; die n. Sor. Matur der Gegend half gegen die Macht von Danemart und Nordalbingiens Grafen. 1834. Sobald die Riederlage bei Bornhövede die Gewalt Königs Woldemar gebrochen, verjagten die Ditmarschen den Abel, erstarten sich gegen alle Eingrisse der Benachebarten, blieben in ihren Sitten, surchtbar zu Wasser und Lande und ost Schiederichter zwischen Mächtigeren.

### Capitel 27.

#### Die danische Macht.

Alle Kuften bes nördlichen Teutschlands furchteten im zwölften und Anfang bes breizehnten Jahrhunderts die danische Prapotenz. Es war, schon seit den Zeiten Königs Kanut (Eroberers von England), tein Graf mehr über die gesammte nordalbingische Mart. Die Einwohner, unter geringere herren geiheilt, lebten normännisch, von Secräuberei, im Naterland aber von blidhender Niehzucht. Die Macht kam, unter Adolf, aus dem hause Schaumburg, welchen der herzog von Sachsen zum Grafen über holstein setzte, und unter seinem Geschlecht, nach und nach zusammen. Dei dem Fall der Gewalt heinrichs des Löwen machte Adolf III sich unabhängig; er und sein haus sührte viele und große Ariege wider heinrich und Danemart.

Medlenburg murbe Leben ber Konige, und felbst von Kaifern als solches ertannt. So war, nach dem Glud und Muth der Herzoge, Pommern, bald unter den Danen, bald von der Beichsel bis an die Elbe pradominirendes Fürstenthum. Man weiß, daß das wendische Breslau einem danischen Abenteurer, Statthalter des Her- n. Cor. zogs von Polen, Bergrößerung und den ersten Glanz schuldig war; der Graf heter 1153. Blast (so nannte er sich) stiftete dort Lands siebenundsiebenzig Kirchen. Co trugen Danen, welche wider Karl den Großen die Sachsen beim Göhendienst gestärft, Chrissenthum und Eultur unter die slawischen Stamme.

### Cavitel 28.

#### Schwedens Cultur.

Auch in Schweben wurde, ber Staatserschütterungen ungeachtet, lehtere ver: n. Gbr. breitet: Bergleute aus Teutschland vervolltommneten die uralten Gruben des Dahlen: 1219. landes. Der Papst verordnete: daß zu Stenning eine Universität (Studium generale) und bei allen großen Kirchen Schulen (trivialia) errichtet wurden; was den Britten Bangor, was den Allemannen St. Gallen, war den Schweden das Kloster Wadstena, dessen Monche über zweitausend Handschriften gesammelt hatten.

## Capitel 29.

#### Livland und Preufen.

Um die namliche Bett bereiteten Geistliche durch einfaltige Predigt unter den Liven und Esthen dem Erangelium Aufnahme, hierauf bildete Bischof Albrecht von

n. Gr. Riga, unter bem Anseben Papftes Innocentius III, die Milis Chrifti, die Schwerts 1201. und Kreusberren au Lebrern, Eroberern und Gesetgebern biefer Lande.

Diese Anstalt schien dem polnischen Herzog von Masovien gegen die unruhige Wildheit seiner Nachdaren, der Preußen, so zwedmäßig, daß, da die teutschen Herren fich nicht mehr mit sprischen Ariegen beschäftigten, er den Großmeister Hermann von E. Salza mit seinen Ritteru zu sich berief. In sechundfunfzig Jahren, die auf die Meisterschaft Burkards von Schwanden, vollendete der Orden die Unterwerfung und Beschrung des Preußenlandes von Masovien die an die kurische und livische Gränze. Die in Livland berrichenden Ritter coalisirten ihr Institut mit ihm.

### Capitel 30.

#### Volen und Schleften.

Selbst auf Polen wirfte die Annaherung der teutschen Cultur; sie gab dem herw. Ge. gogthum neue Kraft; Przempsl der Piaste wurde König. Doch war Polen hier durch
Mussen oder Lataren, dort von andern Slawen gepreßt: muhlam erhob sich die Macht,
bis in späteren Zeiten das Litthauerland und gunftige Umstände sie verdoppelten.

m. ebe. Eine Piastische Nebenlinie, Nachkommen Wladislafs, ber aus Polen vertrieben 1256 war, erward Schlesien, und gründete Fürstenthumer, die zu viel größerm Glanz und Wohlstand gelangten, als Polen selbst. Länger, als ein halbes Jahrtausend, herrschte bas Saus Wladislafs in der beglückten Provinz.

#### Capitel 31.

#### Mußland.

Oben ist gezeigt worden, wie der Czar von Rufland der goldenen horde dienstdar wurde. Freier und machtiger (durch Freiheit und, ihren Sohn, den Fleiß) blübete Rowgorod vor allen russischen Städten. Die Acvolution Livlands eröffnete die russisschen Lande dem Rordwest Europens, und Lübeck errichtete mit Nowgorod und Plestom handelsverbindungen. Aber im Innern versielen die Ansänge der Polizei und des Wohlstandes. Das Gelb war so selten, daß Städte mit funf Reichsthalern sich von Plünderunz lostauften; es gab vor dem fünfzehnten Jahrhundert keine russische Munze; Mischung der Metalle wurde erst im siebenzehnten bekannt; die haut einer Art Cichborner diente sur Scheidemunge; solche Thiere wurden dem Chan zum Eribut gegeben. Wenigstens behauptet man, daß es ein Irrthum in Auslegung der Chroniten ist, wenn Andere wollen, daß Jungsrauen darunter zu versteben seven.

## Capitel 32.

## Ronftantinopel.

Ronftantinopel, wo das Reich der Abendlander nie zu Bestand tam, wurde durch seinen Feldherrn des Nicatschen Kaisers Michael Palaologus, ohne Wissen seinen Heines herrn, ohne Plan oder Belagerung, durch Berständniß mit Kutrizas, einem gemeinen Mann, in Einer Nacht wieder eingenommen. Michael hatte sich durch Meineid und Blendung des minderjährigen Kaisers Johann Lassaris auf den Ehron geschwungen, welchen Johann Watazes Lassaris, Großvater des Lestern, hergestellt hatte. Seine Verwal-

tung war unruhig; ein frommer Patriarch versagte ihm die Lossprechung einer Sunsbenschuld, beren Frucht er zu genießen fortsuhr. Doch erhielt, während vieler Schifmen, seine große Alugheit außerlich die Auhe und einiges Ansehen des Reichs.

### Capitel 33.

#### Siteratur.

Diese Zeiten bes griechischen Reichs wurden von Staatsmannern beichrieben; aber bie Schafe alter Literatur waren ben Griechen unzugänglich, und bie Abenblander benuften sie nicht, so lang die Bibliotheken mit der hauptstadt in den handen letterer waren. Doch ist bei Georg dem Afropoliten und bei Gregorius Pachymeres ein Rest von Bohlrebenheit bemerklicher, als bei den Geschäftsmannern des Wests.

Bei unfern Gelehrten unterschied fich auffeimende Freiheit, die Quelle edler Die Geschichtschreiber, Otto, Bischof ju Freifingen (ein Pring von Defterreich), Gunther, Albrecht von Stade, Konrad von Lichtenau, Abt au Urfverg, und Andere, verdienen den Griechen verglichen zu werden, und übertreffen fie in einiger Rudficht: boch wollen wir frober bedenten, daß die Barbarei ber Gitten. bie Lafter und Unwiffenheit unter ben Geiftlichen, fein Krember mit folder Beifiel verfolgte, wie der gelehrte und geiftvolle Johann von Galisburn; daß an Wahrheit und Kreimuthigfeit fein griechischer Geschichtschreiber bem Britten Matthaus Paris aleich tam; daß unter taufend hinderniffen das bewunderungewurdige Genic Moger Bacons den Reffeln und der Nacht fich entrig, und auf Unfoften außerlichen Gludes und perfonlicher Freiheit im breizehnten Jahrhundert einen Weg betrat, auf ben taum im fiebengebnten fein Namensgenoffe bie Denter gurudgebracht. Er burchbrang fo tief bie Berborgenheiten ber Natur, bag ber Reim ber größten Entdedungen in feinem Werf zu finden ift, und ce fur ein Glud ju fchagen war, daß der Alerglaube, beffen Reich er erfcutterte, ihn nicht jum Opfer genommen. Lebte er nicht turg nach ber Parifer Spnobe, die bes Aristoteles Metaphplif verbrannte, weil nur ber Antidrift am Ende ber Briten fie brauchen werde, um bie driftliche Ginfalt in Berlegenheiten zu bringen!

Raifer Friedrich II wurde den Bacon am besten geschätt haben: er ließ den Aristoteles aus dem Arabischen überseten; er empfahl den Lehrer des wahren Wegs der Arzneisunde, Hippotrates; er forderte Kenntniß des Körpers von denen, welche ihn heilen sollten, und suhrte anatomische Arbeiten ein: er befahl, alle sunf Jahre eine Dissection vorzunehmen, und verbot, einem Arzt Praxis zu gestatten, der die Anatomie nicht wisse. Doch Eina (Auicenna) behauptete sich in den Schulen; seine Spissindigkeit reizte mehr als der trockene Verstand des hohen Aristoteles; salsche Begriffe, die man für Aristotelisch hielt, obschon sie nur aus Uebersetzungen stammten, unterjochten auss neue die denkenden Köpse; die Fortschritte geschahen langsamer, da der Geist westeuropäischer Gelehrten sich nicht selbst entwickelte, sonz dern an Fremde hielt.

Paris und Bologna waren bie größten Universitäten: die Philosophie versuchte, sich zu erheben; hier wurde — nicht am gelehrtesten (Geschichte und Alterthumer waren wenig bekannt), doch scharssinnig, das römische Recht glossit. Salerno, durch Johanns von Mailand Regeln der Diat berühmt, war unter den Herzogen im neunten Jahrhundert ein Sih der Wissenschaften; jest verbot Kaiser Friedrich, einem Arzte, der nicht dort studirt, den Doetorgrad zu ertheilen. Ju gleicher Zeit bildeten sich Schulen

ju Reapolis und im ofterreichischen Wien; Prag murbe burch Przempel Ottofar bie erfte Lehranstalt fur Grammatit, Logit und Physit, jum Unterricht flamischer Bolfer.

Toulouse, nehst anderen französischen Städten, benutte eine, balb nach Philipp August in Paris entstandene Unruhe, wodurch die Studenten veranlaßt worden, sich zu zerstreuen. Gemeiniglich war der Geist der Unabhängigkeit Ursache von solchen Dingen; die Universitätsprivilegien gaben den Prosessieren politisches Ansiehen, welches zu Behauptung der Anstalt nothwendig war, aber den Schülern Seschmack an einer Freiheit, welche im Alter der Leidenschaften leicht in Jugellosigskeit ausartete. Ein Krieg der Bologneser wider Forli gab Anlaß zu Gründung der hoben Schule zu Padova, woselbst Philosophie und Theologie fruh mit Beisall vorzgetragen wurden.

Ueber die Manier zu studiren sind aus diesem Zeitraum weise Vorschriften bes (auch übrigens klugen) Abt Engelbrechts von Abmont übrig: "daß die Seele der "Arbeit Ordnung sep; daß das beste Mittel, Alles wohl zu fassen, der Vorsatz sep, "nie weiter zu schreiten, als nachdem das Vorliegende ergründet worden; und, sich "nie für einen vollendeten Selehrten zu halten, sondern fortan zu lernen."

### Capitel 34.

#### Wiederholung.

Bis hieher die Zeit Friedrichs II ber mächtigen Kaiser, und ihres Kampfs gegen die Papste. Die Morgenlander blieben sich gleich; man sah Opnastien sich so schwell wie jene des Nebutadnezars oder Eprus bilden, und eben so leicht (wiederum durch Beichlichfeit wie zu Sardanapals, Aerres, der Ptolemäer, Zeiten) sich schwächen, auslösen, zerfallen. Mogolen überschwemmten, unwiderstehlich wie zu Eparars Zeiten, Side und Vorderassen; eben so schwell verschwanden sie, weil die Horde durch Berbreitung ihre Kraft verlor. In den Abendlandern zeigte sich, nach langen sturmischen Bewegungen des Nordens, und nach der vorüberzehenden Macht, welche Karln dem Großen persönliche Eigenschaften gegeben, wie nach und nach ein Voll die Gewalt des andern beschränkte, und sie einander udthigten, durch Landban und Handel zu suchen, was ihre Vater dem Schwerte schuldig waren. Hieraus entstand nicht allein Eivitisation, sondern auch, bei den durch unsere Vater in Banden der Leibeigenschaft gehaltenen Menschen, Selbstgefühl und Muth für Freizheit; es erhoben sich einige zu Betrachtung der Natur, Prüsung des Glaubens und Auseinandersehung der Menschenechte.

Von Oft, wo man warmer fuhlt und die Einbildung sich bober schwingt, waren alle Religionsformen gesommen; diese auschaulichen, sinnlichen Vorsellungen erhielten im Abendland eine speculative Gestalt. Im Drient waren Gesetzeber und Kelben durch sie begunstiget worden; bei und wirsten sie auf Eultur und Ordnung. In Europa war mehr Kunst und Beharrlichseit in Planen; im Orient Alles eine augenblicklich umwersende Kraft. Dadurch blieb dauerhafte Oberhand und; und je gesitteter und ausgetsärter ein europäisches Volt, um so mächtiger wurde es.

# Siebenzehntes Buch.

Wie fich der Mebergang der mittleren Beit auf die nene Geftaltung der Dinge nach und nach bereitete.

(Nach Christus 1273 — 1453.)

### Capitel 1.

#### Interregnumszeit.

Meber sechzig von ben Alpen bem Rheine nach bis Koln gelegene Stabte hatten ben rheinischen Bund errichtet, welcher zu Mainz, Worms und Straßburg ordentlich Tage hielt. Achtzig Handelsstädte im Norden, wovon Bremen, Hamburg, Lübeck, Braunschweig, Ersurt und Danzig die vornehmsten waren, mit welchen London, Brugge, Bergen und Nowgorod sich vereiniget hatten, bildeten den hanseatischen Bund. Reide Spsteme hatten Handelsinteressen zum Grund, und waren hierin von der Schweiz unterschieden, welche nur die Kreiheit wollte.

Da machtigere Rurfürsten bie nach Friedrichs Tod von einigen ermablten Ronige nicht ertannten, fo lagt fich behaupten, bag bas Reich ber Teutschen feinen Bereinigungepunkt hatte, burch beffen Birffamteit es bas borige Anseben batte erbalten fonnen. Bon dem an blubeten machtige Reichefurften, bas Reich mar Siedurch veranderte fic der Nationalfinn: je mehr bie Berrichaften fic vereinzelten. befto mehr nabm ber Gemeingeift ab : die Kurften batten Kamilienintereffen jum pornehmften 3med 1). Richt nur auf bie Bererbung ihrer leben bachten fie; fie fcoloffen Erbverbruberungen, wodurch die Nachfolge entferntern Berwandten oder Freunden zugesichert wurde. Da fie die Raifer nicht mehr fürchteten, fo betrachteten fie eifersuchtig die Rechte bes niedern Abels; jeder Aurst wurde diefem, was feinen Boraltern die Raifer gemefen. Das Bild alter Freiheit erhielt fic nur in ben Provingen, wo feine machtigen Furften waren, in Kranten, Schmaben, ben Rheinlanden. Dit bem Saufe Sobenstaufen erlofd bas Bergogtbum ju Rranten und Sowaben. Bon bem an traten die Reicheritter ju ihrem Cous in bie noch bestebenbe Berein. Im Uebrigen latt fic ber mantenbe Stand aller Dinge leicht erachten, ba fein Raifer, tein Bergog ju Schwaben, feiner ju Rranten, teiner in Desterreich und fein Landgraf in Thuringen war. Bon ungahligen Jurgen machten unbanbige Berren und Ritter bas Land und Strafen und Baffer unficher.

Principes minil de republica agebant, sed sua quisque stabiliebat; Ann. Hildeshem. ad 4365.

In ber That munichten die Reichsfürsten einen Saifer, ber weise genug mare, um Ordnung einzuführen, und nicht so machtig, daß er Privatabsichten gefährlich sepn tonnte.

## Capitel 2.

#### Audolf von Babsburg.

Bur selbigen Zeit vereinigte Graf Rubolf, aus bem Sause Sabeburg, burch Muth, Alugheit und populare Manieren die Achtung der Großen und Burger. Oft hatte er diese gegen wilde Ewingherren beschirmt; lang war er Schirmvogt und Sauptmann der Städte Zurich und Strafburg und der im Eingang der Sotthardalpen gelegenen Balbstätte. Da er eine geringe Erbmacht und großen Berstand hatte, siegte er meistens durch Ariegofunst und List. In seinen Sitten war die n. Chr. zwanglose Einsalt und Offenheit eines großen Mannet. Ihn erhoben die Fürsten 1878, auf den Thron des teutschen Reichs.

Mubolf führte die Regierung mit vaterlichem Ernst, und jenem Bohlwollen, welches der Geringste vom Volk bei ihm fand. Aeußerlich prangte er nicht; sein Glanz war in seinem Verdienst. In großen Schlachten verachtete er den Tob, wie da er keine Krone zu verlieren hatte. Dieser König stellte den Landfrieden her, und, nach erworbenen großen Verdieren, gründete er die Macht seines Sauses.

Nachdem er den Przempst Ottofar, Konig von Bobeim, Berzog zu Desterreich, n. Ger. zu Erkenntnis der Lebenspflichten genothiget, letterer aber (auf Anstisten seiner 1878. Gemablin) Reieg erneuert, erhielt Rudolf auf dem Marchfelde in Desterreich entscheidenden Sieg. Der bobeimische Konig, von einem Theil seiner Leute, die er mannichfaltig aufgebracht hatte, verrathen, wurde von zwei steperischen Edlen auf der Flucht umgebracht.

n. Gtr. Im Frieden überlich Rubolf bem jungen Wencestaf bas angestammte König-1879. reich, und gab ihm feine schoter; Ocsterreich, die Stepermark, Karnthen und Krain wurden als erledigte Reicholchen eingezogen, und vier Jahre lang zu bes Reichs Handen verwaltet.

n. Est. Nach erworbener Einwilligung der Aurfürsten belehnte Audolf auf dem Reichs-2802. tage zu Augeburg die Grafen Albrecht und Rudolf, seine Sohne, mit dem Herzgogthum zu Desterreich, der Steper, Windischmark und Krain. Dem Landgrasen Meinhard von Eprol, aus dem Hause der Grasen von Gorz, immer seinem Freunde, gab er das Herzogthum Karnthen; Albrecht heirathete die vortreffliche Tochter desselben.

Diesen Anfang nahm die Herrschaft von Sabeburg über bie, im Reich gelegenen, größeren Erblande. Angestammt war die Landgrasschaft in dem obern Elfaß, nebst Gütern in Schwaben, welche König Rudolf durch die Erbschaft seiner Mutter, die Grafschaft Kiburg (womit Baden und Lenzburg verbunden waren), und mancherlei Verträge, wodurch Luzern, Freiburg im Uechtlande, die Kastvogtei zu Sefingen und einzelne Güter erworben worden, beträchtlich vermehrte.

## Capitel 8.

## Adolf und Albrecht, Konige der Gentichen.

n. Cor. Rachdem Rudolf bie Grope feines Saufes befestiget, dem Reich burch Ser-

Die Rurfurften, jum Theil aus Abneigung, jum Theil aus Effersucht gegen feinen Sohn Albrecht, ermablten Grafen Abolf, aus bem Saufe Naffau, anm Konig. Das Saus Raffau fammt von Otto, besienigen Konrabe Bruber. melder, nach den Karlowingen, Konig der Teutschen geworden. Otto mar ein Graf, mobnbaft ju Laurenburg an ber Labn; fein Saus theilte fich; Abolf mar von ber Beilburgifden Linie.

Die mit der Konigewurde verbundenen Ginkunfte waren feit Kriedriche II Tob um ein Drittheil vermindert worden; verschiedene batte, unter mancherlei Ditel. Diefer Berfall nothigte Konige, die nicht angeerbten Reich-Mubolf veraubert. thum befagen, auf außerordentliche Mittel ju benten. Abolf marf fein Muge auf Thuringen. Der Martgraf Albrecht von Meißen, bes Landes herr, baste feine Sobne aus rechtmäßiger Gbe, und verlaufte ibm Thuringen, gum Bortbeil eines unddten Cobns. Bum Theil um Erwerbung ber biegu notbigen Gelber trat Abolf mit Ronig Edward von England in einen Subsidientractat gegen Kranfreid. brecht pon Defterreich benutte fowohl biefe, ale andere bem Ronig ungunftige Berbaltniffe gu Bilbung einer ftarten Partei. Un feine Stelle murde er felbft ermablt. n. Chr. Abolf, ein tapferer Berr, ftritt miber ibn ungludlich; er fiel, man fagt, burch 1296. Albrechts Sand.

Konig Albrecht war einer ber erften Fürsten, welche in ihrer Landesverwaltung bie Grundfate neuer Monarchien ausübten. Die Richte bes Abeld und ber Stabte waren ibm um fo verhafter, ba er in ihnen lauter Sindernife feines Willens fand. Diefen fucte er burd Kriegemacht auf alle Weife burdaufeben : lettere ju unterbalten, war ibm Landerwerb um fo nothwendiger, ale, verbaltnismäßig mit feinem Unternehmungegeift, Albrecht aus ben inhabenden gandern feine binreichenden Gelber jog.

Much er suchte fich auf Untoften ber Martyrafen von Meißen zu vergrößern. Chen berfelbe, ba er mit feinem Schwager, Konig Menceelaf, mehrmals ohne Bor- . Ger theil gebrochen, bediente fich bes Anlaffes ber, mit beffen Cohn, erfolgten Erlofchung 1206. bes bobeimifchen Ronigegefchlechtes, um die Stande ju nothigen, Rudolf, feinen Cobn, auf ben Thron ju fegen. Ale mit Johann, bem Entel bee (jum Konig ber Teutschen ermablten) Grafen Wilhelms von Solland und Beeland bas Saus Blaarbing ausftarb, versuchte er, biefe Serrichaften einzunehmen. Bugleich bennrubigte er fogar in ben Alpen die an feine Stammguter grangenden fleinen Boltericaften. Unter feinem Arm erlag ber Ergbischof Rudolf gu Galgburg, und feufste Ronrad, fein Nachfolger. Er ftritt miber die auf der Stepermart fich erhebende Opposition, und vernichtete ein Theil der Freiheiten Biene.

Diefer thatige Rurft erreichte in fast feiner Unternehmung ben vorgefesten 3med. Die gandstande bemuthigte er, murbe aber um fo verhafter. Die Nachbaren perbanden fich; feine Bebenbigfeit gerftreute ihre unreifen Plane, obne baß er michtige Bortheile von feinem Glud jog. In Bobeim, Sungarn, Bapern, waren bie Bermaltungen unordentlich, die herrschaft mantend, aber die Abneigung wider ibn erhielt fie unabhangig. Umgebracht murbe er (wie man glaubt, nicht obne Biffen mehrerer Furften) von Johann, feinem Reffen, dem er fein Erbtbeil vor: ". Cfe enthielt. Nach feinem Tob murbe bis in bas vierte Gefchlecht teiner von feinem Baufe Ronig ber Teutschen. Diesen Ausgang nahm die Regierung eines Kurften. melder viele große und gute Gigenschaften befaß, aber die Liebe und bas Butrauen ber Menfchen ju gewinnen vernachläffigte.

## Capitel 4.

#### Das Daus Suremburg.

Graf Beinrich von Luremburg, ber nur perfonliches Berbienft fur fic batte. folgte auf dem Ebron der Teutschen. Dieser benutte den Sas ber bobeimischen herren gegen bas Saus Albrechts, und die Bedurfniß, worin fie maren, burch fein Anseben geschubt zu werben, um fie zu Ermablung feines Gobne Johann zu permogen. Go fiel biefe Rrone nach ber Ermordung bes verführten Bencedlaf, letten Sproflinge ber alten Konige, nach Rubolfe von Defterreich furger und Beinriche von Rarnthen ichmacher Bermaltung, an die Erafen von Luremburg. Johann beiratbete bie Dringeffin Elifabeth, Schmefter Wencedlafe. Er, ein Furft voll Thatigfeit und Muth, mar, nebit feinem Gefchlecht fur bas aufblubenbe Saus Sabsburg. mas diefem in ben letten Beiten die Ronige von Breugen.

## Cavitel 5.

#### Meapolis und Sicilien.

Ronig heinrich VII jog nach Italien. Es ift nothwendig, zu erzählen, in weldem Buftande biefes gand mar, feit Clemens IV und Rarl von Anjou bas Saus Sobenstaufen vertilgt batten.

Derfelbe Rarl, Ronig von Mcapolis und Sicilien, befleidete ju Rom die erfte weltliche Burbe unter bem Namen eines Senators. Sabfucht, Gefühllofigfeit und Stoll machten ibn verhaft. Er war ein Auslander, und von einer Ration, beren Sitten mit den italienischen vielfältig in Biberspruch maren. Aber ber Ronig der Teutiden, Rubolf, bilbete teine Dartei in Italien, vielmehr verfaufte er vielen Stabten Rechte, bie ber Grund ihrer Unabhangigfeit murben. Der Beift ber Unabhangigkeit lebte auch in ben Großen. Namentlich foll Johann Orfini, ber unter n. Cor. bem Ramen Mitolaus III ben beiligen Stuhl bestieg, seinem Sause in ber Lombarbei 1877. und in Lofcana Rurftenthumer ju errichten bezwectt haben. Defto intereffirter mar er, dem laftigen Ronig Karl bausliche Beschäftigung ju machen.

Bu bem Ende begunftigte er besfelben migvergnugte Unterthanen. Rarl hatte ibren Unwillen auch burch Einführung ber Inquisition gereigt. Be mehr er und feine Frangofen fie brudten und argerten, besto geneigter borten fie bie Antrage ber arragonischen Ronigin, Conftantia von Sobenstaufen, welche ihrem Gemahl, bem Ronia Beter, und ibren Gobnen beftig anlag, ibr Saus zu rachen und fich felbft auf einen bobern Grab von Macht und Glang ju fdwingen. Der, biefe Abfichten begunftigenbe, Dapft ftarb; ein gang anders gefinnter, frangofifcher Cardinal, Martinus IV. folgte. Aber mas mabrhaft in bem Boltefinne ift, wirft, auch wenn bie Urheber nicht mehr find.

An Einem Tag ertheilte in Momagna der Aftronome Brunetti und in Sieilien 1282, ber Arat Johann Prociba bas Beichen allgemeiner Ermorbung ber Frangofen. Balb nach biefem wurde Peter von Arragonien jum Ronig Siciliens ausgerufen, und vergeblich ftritt Rarl, vergeblich marf ber Dapft feinen Bann; jenen frag ber Gram des erlittenen Berlufts, und die Nachtommen der Enkelin Kaiser Kriedrichs behaupteten Jahrhunderte lang eine herrschaft, welche fie nun dem Willen der Sicilianer au danken hatten. Dem Sause Anjou blieb bas Konigreich Meapolis, bas Land in der Rabe Roms, die Mart von Ancona.

Rurften von großen Talenten aus biefem Gefdlecht ermarben bie Rrone ber Dunggren, Dalmatiens, Slawoniens, Aroatiens, Polens. Rie, feit Karl bem Groben, waren einem frangblichen Konigsbaufe weitlauftigere Lander untergeben; wenu fie ein Ganges gewesen ober bagu gebilbet worben maren, biefe Macht mare bie erfte von Europa icon bamale geworben.

### Capitel 6.

#### Der Papft.

Nachbem bie Bapfte alle Nationen und Konige ber westlichen Belt ihrer geift: lichen Gewalt unterworfen, fingen fie an, burch Religion und Baffen fur ben beiligen Stubl, oft fur Reffen, in Italien weltliche Berrichaft zu fuchen. Die biezu erforberlichen Runfte verwickelten ben Sof in Geschäfte, worüber bie Grundvefte feiner Große aus ben Augen verloren wurde ; je mehr er fic ben Sofen weltlicher Aurften und ihren Grundfagen naberte, besto mehr fant fein Anseben. Obnebin er: beiterte fic das über ber Wahrbeit liegende Duntel, und nie batte das Papfithum größere Erfchutterung erlitten, als durch die Sandel Bonifacine VIII mit Philipp bem Schonen, Ronig von Franfreich.

Carbinale vom Saufe Colonna floben vor der Verfolgung des mit Recht ober Unrecht gegen fie aufgebrachten Papftes zu bem Ronig. Er, in Streit mit Rom, weil er einen Bischof gefänglich eingezogen, und auf die Guter ber Geiftlichkeit einen Bebenten gelegt batte, nahm fie auf. Bonifacius behauptete ben Grundfas allgemeiner Oberberricaft feines Stuble über alle geiftliche und weltliche Macht. und erinnerte den Konig, daß er durch ihn herrsche. Diese Bulle lies Philipp vor einer Rerfammlung ber geiftlichen und weltlichen Großen feines Reichs verbrennen, und berief Generalftaaten. Diefen trug er vor, wie Bonifacius burch Lift und Bewalt fich unrechtmäßig auf St. Petri Stuhl gefdwungen, und nun ibn (ben Konia) der von Gott gegebenen Herrschaft berauben wolle; er appellire an bas Urtheil ber in allgemeines Concilium zu verfammeluden Rirche; bis biefes gehalten werbe, verbiete er alle Berbindung mit Rom.

Bugleich vernahm der Konig, wie der Papit fucte, den Konig der Teutschen, Albrecht, wider ibn jum Krieg ju reigen. Da fandte er ben verbannten Sciarra Colonna, und einen ben romifchen Religionsformen ungunftigen frangofiichen Berrn, Wilhelm Nogaret, nach Italien. Gie fanden den Papst ohne Bedeckung in der Bleinen Stadt Anagni. In bem Ornat feiner Burbe fanben fie ibn; entichloffen, eber au fterben, als nachzugeben. Sie mißhandelten und schlossen ihn ein. Endlich maffneten benachbarte herren für feine Befreiung. Dariber verließen jene n. Ger bie Stadt Anagni an dem britten Lag. Er (feit Gregorius VII hatte fein Papft 1202. boberes Gefühl feiner Burbe) ftarb nach 35 Tagen, von Gram und wuthendem Born vergehrt. Bonifacius batte nach alten Beispielen gehandelt; angenommene Berordnungen fprachen fur ihn; aber er tannte bie veranberte Beit und feinen Begner nicht. Diese Sorglofigleit in Beobachtung bes Gange ber berrichenden Begriffe fturate bas Papfithum mehr und mehr.

Benedictus XI vergab bem Ronig. Ale ber Erzbischof von Borbeaux, Cles n. Chr. mens V, mit bes Ronigs Genehmigung, Papft wurde, hielt biefer fic immer in 1805. Frantreich, meiftens ju Avignon auf. Geche auf einander folgende, aus frangofffchem Geblut entsproffene, Vante folgten biefem Beisviel.

Aue felbigen Beit batte ber beilige Stubl teine Beinriche, noch Sobenftaufen zu befampfen; auch erbte Philipps tubner Beift auf feinen feiner Rachfolger; Ber: tommen, Bettelmonche und Inquifition ichienen bas Papfithum umiberminblich au machen; aber in einem fremden Lande waren die Papfte nicht mehr die Berfechter italienischer und europäischer Freiheit; und damals war teine Aurcht vor einer möglichen Universalmonarchie. Singegen grundeten bie Ronige festere Dacht auf Gelb und Baffen, erwarben großern Ginfluß jeder über fein Bolt, und betrach: teten mit Unwillen bie Große ber an ben Papft gebenden Summen.

Die Scholaftit ubte im Nathenten, und (bas Wichtigfte!) Manner von Geift und Muth, vaterlandeliebende Burger, fingen an, frei in der Mutterfprache an fdreiben. Rububeit, Spott und leichte Darftellung gewann ben Beifall ber bobern und wirtfamften Claffen.

### Capitel 7.

### Die italienischen Republiken.

Die in Italien aufblubenden Republiten waren urfpringlich von ber Suelfil ichen Bartei, aus Kurcht vor ben Waffen ber Tentichen. Un ber Spite ber Gibellinen war in ben lesten Zeiten und nach dem Tob Kaifer Kriedrichs der innge Exclino da Nomano.

Bor mehr als 200 Jahren hatte einer feiner Bater, ein Leutscher, von Raifer Konrab II, ale Lobn fur gute Dienste, die Leben Onara und St. Romano in den Gebieten von Padova und Ufole erhalten; unter Friedrich Barbaroffa ftritt einer von biefem Sanfe (auch Egelino), ale Sanptmann ber Etabte Trevigi und Bicenga und endlich des lombardischen Bundes, für die Areiheit. Seit Friedrich II diesem jungern Cyelino feine unachte Lochter zum Weibe gegeben, batte er bem Raifer bie Stabte Trevigi und Padova überliefert, und mar in Italien Reibherr feines Seenes. 1953. Er murbe burch Innocentius IV als Bermirrer bes lanbes und wegen unerborter Granfamfeit unwiberruflich mit bem großen Lann belegt; Pabova burch Kontang. Erabifchofen von Navenna, über ibn erobert. Aber balb erbob fich Eggeline. Un ben Pabovanern, welche ihn verlaffen, begonn er bamit feine Rache, bag er swolftenfend Burger in dem altromischen Amphitheater zu Berona verschloff, und ein Theil verhungern ließ, die übrigen verbrannte. Die Stadt Bicenja gerftorte er von Grund n. Chr aus. Er eroberte Mantua, nahm Tofcana ein und fchlug bie Mailanber. Enblid 1259, fiel er in bie Sanbe feiner Reinbe ; er felbft ftarb an feinen Bunben; Alberigo, fein Bruber, und fein ganges Saus wurde unter ben fürchterlichften Schmerzen tobgemartert. Alle Stabte festen fich in Kreibeit und erfauften von bem Ronige Rubolf die Uebung ber dem Reich sonst vorbehaltenen Rechte.

Bon bem an bilbeten fich Republifen. Alte Geschlechter führten bie Regierung; boch gestatteten bie Ueberrefte ber Parteiung fo wenig allgemeine Sicherheit, baf in Stabten felbft bie Saufer großer gamilien mit ftarten Eburmen, Binnen und oftere mit Graben umringt wurden. Denn bie geringfte Rleinigfeit veraniafte in ben Saffen Scharmugel. Oft wurde ber Sieger Eprann feiner Baterftabt. Dann benutten eben fo ehrsuchtige und machtige Rivalen tubn ben Augenblich feiner Corglofigfeit und brachen feine Gewalt; ober es luben beimlich unterbructe Burger einen gluctlichen Abenteurer, ober einen Rurften von Frantreich ober Rea: polis zu ihrer Befreiung. Berratbereien, Berichworungen, Bergiftungen, Mendel:

mord, ichienen nothwendige Maafregeln. Oft wurden alle Begangenschaften bes burgerlichen Lebens lang unterbrochen.

Aus dem Schoofe biefer Unruhen brach das Licht der Wiffenschaften hervor, und erhoben sich Lugenden wie bei den alten Griechen und Romern. Gleichwie das Leben der Natur durch Wirkung und Gegenwirkung entgegenarbeitender Rrafte besteht, gleichwie die Religion die ewige Ruhe nicht hier gibt, sondern zu Rampsen des Lebens start, so bedarf der menschliche Geist und die Energie der Seele große Durchschütterungen und unübersteiglich scheinende hindernisse, um, zurückgekehrt in sich, die von Gott in und gelegte Kraft aufzurufen, daß sie sich entwickele und erhebe.

### Capitel 8.

#### Slorenz.

Florenz wurde von den Enkeln der Herren verwaltet, welche aus den Trümmern von Fiesole an dem Fuße des Hugels, an des Arno lachenden Usern, die Stadt gegründet, vergrößert, ihre aufangende Burgerschaft geschirmt, und Freiheiten für sie erkauft hatten. Die Buondelmonti, die Amidei, die Donati, die Uberti, waren die größten Geschlechter.

In bem breigebnten Jahrbunderte trug fich ju, bag eine reiche Bittme vom Saufe Donati ihre einige, fehr icone Tochter einem herrn Buonbelmonti gu ver-Diefer junge Ritter, welcher ihre Abficht nicht mußte, hatte beirathen gedachte. einer Tochter vom Saufe Amibei fein Wort gegeben. Gines Tages, ba er an bem Donatifchen Saufe vorbeiging, ericbien an beffen Thur jene Bittme, rebete mit ibm, und bat ibn, von den Amidei fein Bort gurud zu nehmen. Buondelmonti, in Erwägung ber Macht und Reichthum des Geschlechtes ber Donati und ber besonbern Schonbeit ber Jungfrau, willigte ein. Als bie Amidei biefes borten, traten fie mit ihren Bermandten, den Uberti, jufammen, und beschloffen, den Ritter Buonbelmonti ju tobten. Biele fürchteten eine Erschütterung ber Republit; aber Mofcha Lamberti rief aus : "Ber immer vorsieht, wagt nie nichts." Alfo am Ofterfeste verbargen fic vier entschloffene Manner in ber an der Arnobrude gelegenen Amibeifden Burg; ale ber Ritter feiner Gewohnbeit nach vorbeiritt, und an feinem ichneeweißen Pferde von fern erfannt worden, brachen fie bervor, und Buondelmonti fiel bei einer bortigen Statue bes Mars.

Von dem an parteieten sich die großen Familien, befestigten sich wider einander und starten sich, so gut jede konnte. Der Kaiser Friedrich war fur die Uberti; so daß derselben Gegner die Stadt verließen und sich auf ihre herrschaften begaben. Als aber der Kaiser gestorben, als Ezzelino siel, und die Gibellinen sich zerstreuten, ergriff Splvester von Medicis diesen Anlaß, durch eine starte Partei unter den Burgern auch die Uberti zu vertreiben, und eine ordentliche Stadtregimentsform einzusühren. Es wurde Florenz in sechs Quartiere getheilt, aus deren jedem jährlich zwei Aelteste (Anciani) gewählt wurden; der Wolfshauptmann und der Gewaltsbote (Podesta), welche beide in allen politischen, burgerlichen und eriminalischen Fällen die oberste Leitung hatten, wurden zu Vermeidung der Parteilichseit sür die kurze Zeit ihrer Verwaltung aus andern italienischen Städten berusen. Die wassen, ner geordnet; alle Psingstmontage wurden neue Hauptleute sür jedes ernannt; der Mittelpuntt in jeder Schlacht war ein großer mit rothem Luch behängter Wagen,

von Ochsen gezogen, über welchem sich das hauptbanner erhob 1); die Bürgerschaft, auf dem neuen Martte versammelt, übergab dieses bei Ansang jeden Feldzuges feierzlich dem Stadthauptmann; die große Glode, Martinella, wurde einen Monat vor dem Feldzuge unaushörlich angezogen: ihr Alang war die Ansmahnung des Landes, die Ankundigung der Fehde; sie wurde mit in die Krieze geführt, und gab zu jeder Unternehmung das Zeichen. Man hielt für unehrlich, einen Feind ungewarnter Dinge zu überfallen.

Bald wurde Florenz die machtigste Stadt in Toscana, mit welcher Pistola, Arezzo, Siena, in Bundnisse traten. Bolterra wurde zerstort, ihre Burger und die Einwohner vieler Burgen, auf romische Sitte, ber Burgerschaft von Florenz einverleibt. Diese Stadt wurde so voltreich, daß, als die, von Boccacio mit unvergeichlicher Beredsamkeit beschriebene, pest sechs und neunzig tausend Menschen bin-weggerafft, sie zu Bertheibigung ihrer Freiheit und herrschaft start genug blieb.

Die verwiesenen ober von der Vermaltung verstoßenen Gibellinen unterließen keinen Anlaß zu Storung der innern Ruhe; worüber die Form der Regierung sich oft, immer zum Nachteil der alten Geschlechter, veräuderte: denn je mehr das Wolf sich an die Waffen gewöhnte, desto unausweichlicher wurde, daß in der Republit, die es versechten sollte, ihm gleiche Nechte und Macht wie den Bornehmen gestattet wurden.

Da trug sich zu, daß in einem Waffenspiele Geri Cancellieri, von gutem hause aus Pistoja, burch Lore, seinen Wetter, übel verwundet wurde. Als dieser auf seines Baters Befehl zu Geri's Mater kam, ihn um Berzebung zu bitten, sprach bieser: "nicht Worte, sondern Eisen heilet, was das Eisen für Wunden schlug;" und ließ ihm die Hand abhauen. Da parteiete sich ganz Pistoja, die Familien griffen zu den Waffen; zu Florenz erklärten sich die Donati für die eine, die Eerchi für die andere Partei. Als einst in den Freuden des Maimonates die Junglinge Donati mit ihren Freunden ausgeritten, um die Tänze der Landleute zu sehen, sprengten die Eerchi mit Gewalt durch ihre Reihen, und erhob sich ein Gesecht. Von dem an bildeten sich die Factionen der Schwarzen und Weißen, zu welchen ersteren die Guelsen, zu letteren die Sibellinen vornehmlich gehörten. Diese (mit ihnen der große Dichter, Dante Alighieri, ein Worsteher des gemeinen Wesens) wurden durch die Stärle der Guelsen vertrieben.

Bei dem Allem wurde Florenz immer volfreicher und schöner. In diesen Zeiten erhob die tunstreiche Sand des Giotto den Robertsthurm, eines der frühesten Meisterstüde neuer Baufunst. Es verbreitete sich durch Fleiß und Handel allgemeiner Bohlstand; das Glud warf großen Reichthum einigen Hausern zu, welche hiedurch die angesehensten der Republit wurden.

## Capitel 9.

### Venedig,

In dem dreizehnten Jahrhundert bildete fich auch die Berfaffung von Benedig. Diefe Stadt hatte fich lang an diejenige Partei auf dem festen Lande gehalten, bei welcher ihre Freiheit am sichersten schien. Indessen gab ihr der Seehandel immer größern Unternehmungsgeist, besonders nachdem sie ein Theil Dalmatiens und

<sup>1)</sup> Carrocium.

(nach ber Eroberung Ronstantinorels burch bie Rreuxfahrer) mehrere Infeln unterworfen. Auf dem feften Lande Italiens hatten die Benetianer tein Gebiet, fie grundeten ibre Macht auf die See.

Im Innern batte anfange jebe ber vielen Infeln, auf welche bie Stadt erbauet ift, eine eigene Regierung; ber Stellen waren wenige; Riemand fuchte fie. In ben erften Beiten vereinigten fich bie Infeln in Ariegezeiten unter einen Sauptmann, bis Paulutius Anafestus, unter bem Namen eines Doge (Dux), lebenslang: " Gbr. liche Gewalt befam.

Seine Gewalt war in den Schranfen der Gefete, und nicht erblich, fondern fie wurde nach feinem Tod, auf ben Borfchlag ber anderen Borfteber, von der Bemeinde wieder vergeben. Nachmals veranlagte die Bervielfaltigung ber Gefcafte, welchen bie menigsten obne Abbruch ibred Gewerbeffeißes obliegen mochten, bie Errichtung eines, aus Eblen und Burgern genommenen, ordentlichen Rathes von 240 Mitgliebern; Anbere beforgten bie Ginfunfte, Andere bie Gerichte. Gewählt murbe aus ber gangen Burgericaft.

Als nach Abgang ber Sobenstaufischen Raiser mehrere Tyrannen die Stadte unterbrudten, ichien gefährlich, bei ben Berathichlagungen Jedermann gujulaffen; nicht nur war bas Geheimniß und ein engeres Intereffe fur die Erhaltung nothwendig; auch der Nachdrud der Unternehmungen ichien jum Theil bavon abzubangen. Dan fing an, von allen, bas Ronigreich Eppern betreffenben, Berathichlagungen die Bafallen besfelben auszuschließen. Balb murde diefes Berbot auf die Bafallen ausgedehnt, ber herren bes festen Landes Italien, in dem Kerrarefischen und auf ber Tarvifer Mart. Ferners murben bie Verwandten berfelben von bem großen Rath und von dem Civilgerichte (Quarantia civile), wenigstend von Kuhrung ober Abborung ber barin fallenden Stimmen, ausgeschloffen. Rachdem bie Regierung Die Moglichteit einer Beidrantung ber Wablfabigfeit erprobet, in dem achten Sabr n. Cor. ber Bermaltung bes Doge Petro Grabenigo, gefchah bie große Gerratura bel 1997. Configlio, wodurch alle diejenigen und ihre Nachfommen von bem großen Rathe ausgeschloffen murben, bie in felbigem Jahr und in den vier vorhergehenden bem großen Rath nicht beigezogen worden maren.

Che biefes vorgetragen murbe, hatte man die wichtigsten Manner ber Quartiere (contrade) in ben Rath genommen; man gab ben Burgern unbeschränfte Kreibeit. Rifde au fangen und Bogel au fchiegen, ben Dievegati bas Rocht, einmal jabrlich bei bem Doge au fpeisen und ibn ju umarmen, ben Nicolotti ben Borgug, jahrlich am Simmelfahrtofeft bie Relute ihres Quartiers mit einem Strid an ben prachtigen Bucintoro zu binden, worin der Doge binausfahrt, um einen Trauungering in bas Deer ju merfen; ber Infel Et. Maria-formofa bie Kreude, von bem Doge und pon ben Sauptern (Signoria) jahrlich einen Besuch zu erhalten. Man gab viele Schauspiele; man brachte den Gewerbefleiß in größten Betrieb. Saftaldo ber Nicolotti bes bergebrachten Borfibes in bem Gerict über Eigenthum (del proprio) entladen werden wollte, ließ die Regierung fich lange bitten, und willigte nicht eber ein, ale bis er fich verpflichtete, bem Doge und ibr jabrlich taufend Pfund gesalzene Rifche fur die Mube zu bringen, die fie übernahmen. Der Senat wurde die Erbetenen (Pregadi) genannt, meil fich niemand gern ju Memtern bequemte.

In dem porlesten Jahr ebenbesfelben Doge Gradenigo faßten Bajamonte n. Ger. Tiepolo, Bafeggi und Querini, felbft Gble, ben Entichlug, die neue Regierung um: 1310. anfturgen; an welchem Ende fie unter ben Burgern eine Partei fammelten. Aber

p. Mallers Mug. Gefchichte.

ein Beib, die an ihr Fenster eilte, weil sie den Larm sehen wollte, warf einen bavor stehenden Blumenstock um; er siel auf den Kopf des vorübergehenden Tiepolo und tödtete ihn. 1) Nach seinem Tod wurde die Verschwörung unterdrückt, und von dem großen Rath eine Commission zehn seiner Mitglieder zu Untersuchung der Sache auf nur vierzehn Tage ernannt, aledann auf seche Wechen, nach diesem auf unbestimmte Zeit verlängert, und endlich (das ist der Nath der X) unter dem Doge Francesco Dandolo perpetuirlich erklärt (1335). Diese Zehn haben über alle ruhestörenden Bewegungen und über jeden, sie erregen könnenden, Misbrauch der Gewalt heilsam zu wachen.

### Capitel 10.

#### Mailand.

Ein Jahr nach diefer Begebenheit tam Beinrich VII, Konig ber Teutschen, n. Ebr. nach Italien. Er fand Malland amifden ber Bartei bes Saufes bella Corre, meift 1311. Guelfen, und ben ghibellinischen Bisconti getheilt. Guidotto bella Lorre, Gerr ber Stadt, und Matteo Bifconti, ein alter gefchaftderfahrner Berr, ichienen ben Barteis bag abzulegen. Die Teutschen aber erregten bei den Burgern Migvergnugen. Der fluge Matteo ichien aus Liebe letterer feine Anhanglichteit für die faiferliche Bartei au vergeffen, und half heimlich felber ben tubnen Beift anfeuren, welcher bie alten Mailander gegen die Friedriche begeistert batte. Es erhob fich eine Aufruhr. Gobald die Torre zu Stillung berfelben die Baffen ergriffen, rannte Matten nach bem Palafte, fprach von dem allezeit feindlichen Ginn der Torre, und von einem Anfclag, den fie batten, in felbsterregtem Larm fic der Person Ronig Beinriche zu bemachtigen; er nur, verficherte Difconti, tonnte, wenn teutiche Baffen ibn unterftugten, biefem Unglud vortommen. Die Teutschen in Buth brachen bervor, Dat= teo führte fie an. Ale Guibotto biefee fab, nothigte ibn bie Gelbfterhaltung jum Biderstand. Bisconti, burch Gulfe ber Teutschen, erfchlug die meiften Lorre, bie übrigen wurden verwiesen, ihre Guter eingezogen, und bald nach biefem Mattes au des Reichs Generalvicarius ernannt. Er nahm nach einigen Jahren (1317) ben Titel eines Oberherrn von Mailand. Er und feine Nachfommen regierten bie Stabt.

## Capitel 11.

### Sevonen.

In ben Ariegen ber Kaifer hatten die Grafen von Savopen die Bortheile ihrer Lage benutt. Am Eingang ber Alpen, ober wenn die heere ermidet aus bem Gebirge tamen, tonnten fie diefe angreifen. Alle Parteien suchten ihre Freundschaft. Aus diesem Grunde trugen die Kaifer ihnen ein sehr ausgebehntes Reichsgeneral;

<sup>1) (</sup>Spåtere Anmerkung bes Berfasters.) "Die bei sonft guten venetianlichen Geschlichtschreibern vorsindliche Rachricht von Tiepolo's bei diesem Anfaß erfolgtem Tod, welcher ich hier folgte, ift unbegrundet; die Urkunden am Ende der dandullichen Annalen zeigen, daß er wenigs ftens 4515 noch lebte. Die Berschwökung wurde varrathen; einen gangen Aag wurde bart gestritten; endlich erhielten die Berschwornen Ersauduss, auf Urfebbe Benedig vers laffen zu burfen."

wiemigt auf. Die benachbarten Freiherren unterwarfen fich ihrem Schut, ober fie murben beawungen.

Re getreunter diefe waren, besto machtiger imponirte ber Graf. Er unterjochte ben Gerren von Carantaife, er bezähmte die ftolze Freiheit von Enrin und Afti.

Indes der favorische Graf den Raifern die Daffe öffnete, trat er mit England in Berbindungen, weil die Ronige diefes Landes auch in Frankreich machtig waren, wo er im Dauphine und weiter hinein herrichaften befaß. Diefer englifchen Freund: fcaft batte Deter von Savopen die Ausbreitung der Macht feines Saufes in ber Babt (Pays de Vaud) au banten.

Diefes Land war unter verfchiedene große und viele fleine Berren getheilt, und es war ungewiß, ob die hochburgundische ober die tentsche ober die savonische Gerr= idalt zur Oberhand bommen murbe. Alle nach dem Tod Friedriche von Sobenftaue fen unter anderen Richard von Cornwall, bes Konigs von England Bruber, von Einigen jum Reich ber Teutschen berufen murbe, eilte Savopen, ibn gu erfennen. Hun diefe Beit brachte ber Graf die Stadte und Schloffer Moudon, Romout, Mucten nub nach hartem Biderftand Gverbun unter fich; Richard bestätigte bem Sank u. Car. Savoven ben Befit ber Babt.

60 erftredte fich bedfelben Gebiet von ben Gewaffern bei Migga bis an bie Mare. Un der Varteinng ber Shibellinen und Guelfen nahmen die Grafen von Savopen feinen großen Antheil, fie vergrößerten fich gelegenheitlich auf die Mutoften beiber.

Chen biefes rieth Amabens bem Konig Seinrich, als er bei Sme aus bem Bebirge tam, bad berrliche Italien fab, und über bem Gebanten feiner Darteiumgen Thranen fallen ließ. Der Konig bemubete fich, bas wohlthatige Unfeben eines allgemeinen Oberhauptes in Italien berguftellen. Geine Anfunft erregte bie Beforgniß aller, die fich unabhangig gemacht. Gilende verbundete fich Floreng mit Ronig Robert von Meapolis, fo gefahrlich diefer der tofcanischen Freiheit felber war. Ein Theil der Berwiefenen murde, ju Musfohnung der Parteien, beimberufen. So hielten fic auch die Orfini, die machtigsten Gerren in Rom, jest an Robert. Gegen fo viele Frinde bereitete Seinrich fraftvollen Widerstand, als er ju Pifa, man glaubt von Gift, unvermuthet ftarb. Gein Gohn, Johann, beschäftiget, seine n. Ebr. Macht in Bobeim zu grunden, bekimmerte fich weder um die Reichoftrone, noch 1818um Italien.

### Cavitel 12.

## Ludewig von Banern.

Mur beginfligte er ben herzog Lubewig von Bavern, ber von einem Theil ber u. Cor. Aurfürften jum Sonig ermiblt wurde, indes bie Stimmen anderer auf ben Bergog 1344. Reiedrich von Defterreich fielen. hieraus entstand im Reich eine achtjahrige Unrube, welche burch bie Schlacht bei Mublborf fur Lubewig entschieden wurde. Es hatte n. Cor. tenterer biefe Schlacht geliefert, ebe Friedrich burch die Gulfe verftarft werben mochte, 1388. bie ihm Leopold, fein Bruder, aus den vordern Landen guführte. Gur Lubewig enticied die von dem Keind unerwartete Aufunft bes Burggrafen Kriedrich von Rarnberg. Diefer befam ben Ronig Friedrich und viele ber Großen von Defterreid gefangen; einige ber letteren murben um ihre Lofung Dienstmannen bes Burggrafen; von dem an hatte fein Saus in Defterreich einen Lebenhof. Auch Beinrich, Betagg von Sarutben, murbe von bem Ronig Johann gefangen, mit welchem ??

guvor über die Arone Bobeims gestritten hatte. Doch Ludewig fürchtete die Etferfuct der Reichssuften und den Einfluß des ihm ungunstigen Papstes; seine Abficht war auf Italien gerichtet, und schon trachtete Johann von Bobeim, ihm unter
den Lombarden Feinde zu erregen. Dieses Alles bewog ihn zu einem, auch für
n. Ebr. Kriedrich anständigen, Krieden.

Da er nach der Sitte der vier vorigen Konige auch fein, in zwei Linien getheils n. Cor. tee, Saus machtiger zu grunden suchte, ereignete sich, daß in Brandenburg der herra 1882. schende Zweig vom Sause Anhalt erstarb. Dieses Land erward er seinem erftgebornen Sohn Ludewig. Dem Konig Johann (ohne deffen Justimmung es nicht ges schehen konnte) wurde, nehst Egra, die Lausih abgetreten:

Er zog balb nach bem Frieden, wodurch er Friedrich als Mitregenten erfannte; nach Italien. Der zu Avignon residirende Papst war durch den Einfluß des französischen Hofs (Ludewig hatte eine Schwester der Königin von England zur Gemablin, und war durch sie in den Niederlanden mächtig) wider ihn gestimmt; hierin unterstützte den Papst in Italien die Politik des neapolitanischen Königes Robert; Wir aber werden die Folgen anderswo betrachten, um durch die Erzählung der italienischen Geschäfte die Geschichte der teutschen Kaiser nicht allausebr zu unterbrechen.

Ludewig hatte in Teutschland seinen eigenen Bruber, Rubolf, Aurfürsten von ber Pfalz, lang wider sich. Solche Trennungen verhinderten das Saus Wittelsbach von jeher, so gewaltig zu sepn, als die Größe seiner Lander erlaubte.

Ueberhaupt ließ die Politik des hauses Luremburg und der Einfluß des Papftes dem König Ludewig und seinem hause keinen ruhigen Genuß; er nahm nach einer n. Chr. muhevollen Regierung plohlichen Tod, als bereits ein Theil der Aurfürsten einen 1847, andern König erwählt.

## Capitel 13.

#### Rarl IV.

Richt auf Naffau (obichon Graf Gerlach nun zu Mainz Aurfürst war), nicht auf habsburg (obwohl herzog Albrecht im größten Ruhm der Weisheit stand), siel bes Reichs Arone zurück, sondern, als König Edward von England sie ausgeschlagen, und Friedrich von Meißen für seine hoffnungen sich mit Geld befriedigen lassen, Graf Gunther von Schwarzburg aber nach längerem Widerstand gewichen und einen verdächtigen Tod genommen, wurde Karl von Luremburg, Sohn und Nachsfolger Königs Johann, allgemein als Kaiser verehrt. Zehntausend Mart hatte er dem Martgrafen von Meißen, 22,000 dem Grafen Gunther, viele Geschenke und Kreiheiten den übrigen Aurfürsten, gegeben.

Wahrend einer mehr als breißigjahrigen Regierung schien die Sauptabsicht Karls, aus allen veräußerlichen Domanen und Rechten die Gelber und Bortheile zu ziehen, wodurch er seine Sausmacht blubender machen und vergrößern tonne; übrigens war er ausmertsam auf die Beibehaltung eines gewissen majestätischen Pompes, der vor dem Publicum dem Schattenbild vormaliger Kaisermacht Wurde und Schein von Consistenz geben sollte.

Er erhob Mellenburg und Ellwangen in ben Reichsfürstenstand. Den Martgrafen von Meißen, ben Grafen von Schwarzburg ertheilte er Erbämter. Seinem Bruber Wenceslaf, Grafen von Luxemburg, bem Grafen von Bar, bem Martgrafen von Julich, gab er ben herzoglichen Litel. Als er nach Italien 30g, verfanste er Städten bie Freiheit, Lyrannen unabhängige Macht: hingegen ließ er sich gefassen,

obne Genehmigung der Papfte nicht wieder dabin ju tommen, und teine Racht in Rom jugubringen.

Er ordnete jenes, von ber golbenen Bulle benannte, Reichsgrundgeset über bie Bahl teutscher Konige und einige andere Segenstande ber Verfaffung; hiebei führte er die Sprace ber alten Bebericher ber Welt.

Gleichwie schon sein Bater gewußt hatte, Schlessen von der Verdindung mit n Cor. Polen ab und an sich zu ziehen, so bediente sich Karl der unfürstlichen Ge-1885. muthastimmung Otto seines Eidams, Sohnes König Ludewigs, um die brandenburgischen Marten an sein haus zu bringen. So berrschte er erblich von der ofteren. Erichischen bis an die pommer'sche Gränze; es war kein mächtigerer, kein so reicher, 1378. und über seine Hausinteressen besser unterrichteter, wachsamerer Fürst in ganz Leutschland.

Als er seinen Tod nabern sah, trat er ben Aursürsten Rheinzölle ab, gewann jeden auf seine Beise, endlich durch ein Geschent von hunderttausend Gulden, auf baß, bei seinem Leben, Bencestaf, sein Sohn, zum König erwählt wurde: benu Karl hatte zu Beseitigung und Vergrößerung seiner Macht von der Kaiserwurde allzu guten Bortheil gezogen, um nicht zu wünschen, daß auch sein Sohn sie erwerbe; damals noch bezahlte sie (in geschickten Sanden) die für sie aufgewandten Kosten.

#### Capitel 14.

### Wenceflaf.

Wer Wencessaf anherte fruh, zu entscheibend, solche Grundsahe, welche weder ber Seistlichkeit, noch den Reichsständen gestellen. Jener ließ er teinen bedeutenden Einfluß; ein Laie (noch unerhört!), Herzog Przempsl von Teschen, wurde Reiches vicecanzlar. Der König wollte sich anmaßen, die Rechtstitel und das Betragen ber um das Papstthum streitenden Cardinale zu prusen. Die Widersesslichteit rheinischer und schwähischer Städte gegen abelige Mitgliedec der Gesellschaften vom goldenen Löwen und St. Georg schien er zu unterstüßen; eben so aber, als dieser Burd von achtzig Städten durch Berbindung mit dem schweizerischen zu mächtig wurde, seine Anslösung nicht ungern zu sehen. Dasür begünstigte er die Ansänge der Kreisversassung. Da die Kreise aus geistlichen und weltlichen Fürsten und Städten bestanden, und in einigen auch die Ritterschaft viel vermochte, so war eine Vereinigung zu einerlei Absicht wider den Kalser von ihnen weniger zu besorgen.

Die Großen Bobeims, die ihn dem Bolt zu gunstig fanden, nahmen ihn unter n. Est. dem Borwand gewaltthätiger und sittenloser Handlungen gefangen, und gaben ihn 1334. in die Berwahrung der Herzoge von Desterreich. Er entsam. Nach sechs Jahren wurde er von den geistlichen Aursursten, und von dem Pfalzgrasen, der kald sein Nachsolger ward, unter sehr schlechtem Borwande, des Reichs entseht. Franksurt n. Est. und Nachen weigerten sich, an diesem Borgang Theil zu nehmen. Es hatte aber 1460. Wencessaft das Eigene, daß die Krone ihm zu seinem Gluck nicht nöthig schien; er wollte lieber nur in Böheim regieren, als von teutscher Königsmacht den Titel haben, ohne die Möglichleit, Grundsähe, die ihm nothwendig schienen, in Wirtsamsteit zu bringen; daher er sich nicht lang bitten ließ, die Entsagungsurkunde auszustellen.

### Capitel 15.

#### Sigmund.

An seine Statt wurde Herzog Friedrich von Braumschweig erwicht, aber durchPrivatseinde auf dem Rudmeg erwordet. Auprecht, Pfalzgraf dei Rhein, ein sonst wohlmeinender, lluger Fürst, erward hierauf die Krone. Nach seinem Tod wurde n. Edr. sie Jobsten von Luremburg, Martgrasen zu Mähren, einem Ressen Karis IV, angetragen. Bald starb dieser, und alle Stimmen vereinigten sich auf Sigmund, n. M. Wenceslass Bruder, König von Hungarn. Wenceslas lebte noch, ganof Wichens, und sah mit heimlichem Vergnügen den Ausang der Hussilen, welche eine Macht. erschütterten, die er verachtete und baste.

Nicht leicht vereinigte ein Kurft mehrere Arenen, als Sigmund. Sungern, Delmatien, Boinien, batte er burch Maria von Anjon, feine erfte Gemeblin, in fruher Jugend erworben. Acht Jahre nach feiner Babl zum Rinig ber Leutschen binterließ ibm fein Bruber Bobeim. Bon bem Dapft erhielt er bie Raifurkrone. Dabei vereinigte er Dabren, Laufis, Schlefien und Brandenburg. Da er aber eine gewilliget batte, bag an Johann Sug fein fonigliches Geleit gebrochen und biefer n. Gbr. populare bobeimifche Lebrer, ein redlicher Giferer mider Berberbniffe ber Rirche, au 1414. Coftang lebendig verbrannt wurde, wurde Sigmund bem Bolf fo verbaft, baf er einen achtzebnighrigen Krieg wiber Bifta, Protopius und andere Suffitifche Seerführer zu besteben batte, ebe er, in den letten Mongten feines Lebens, zu rubigem Befit ber bobeimischen Krone tam. Eben biefer Rurft, nachdem er in ber Schlacht bei Nitopolis den Maffen und Banden ber osmanifden Eurten, und nachmals in Sungarn einer traurigen Gefangnig, in welcher bie Großen ibn bielten, fanm entnangen, berrichte bier von bem an rubiger, aber ohne rubmliche Thaten gegen bie turlische Macht. Der Rerlust fast aller Einfunfte bes teutschen Reichs und aus Bobeim, und die unruhige Stimmung ber Boller, waren Sinderniffe, bie famm ein großer Mann überwinden fonnte. Der Gelbmangel nothigte ibn, bem tanfern und m Etr. flugen Burggrafen von Rurnberg, Kriebrich von Sobengollern, um 400,000 Mart 141. bas Rurfurstenthum Brandenburg ju verlaufen. Go nahm er von Friedrich, Martu. Ebr. grafen ju Meigen, 100,000 Mart, um, nach Abgang ber fachfichen Rurfurften vom 1492. Saufe Anhalt, ohne Rideficht auf die zu Lauenburg refibirende Linie, ihm ben Aurbut Cachfens aufzutragen. Um Gelb veräußerte er an die Schweizer die Sabsburgin. Etr. ichen Stammauter, welche fie auf feinen Befehl au bes Reiche Sanben erobert 1415. batten. Bei bem Allem war Sigmund für herftellung ber Ordnung in der Atrobe und andere lobliche Unternehmungen fo thatig, daß man fab, wie ihm für große Dinge nicht Bille, fonbern Dacht gebreche.

### Capitel 16.

## Besterreichische Raifer.

Die kaiserliche Gewalt, unter ungludlichen ober schwachen Fürsten ober durch n. Cor. einseitige Politit erniedriget, erhob sich nach Sigmunds Tode nicht. Albrecht, Herzog 1437. zu Desterreich, ein herr von vielen guten Eigenschaften, war sein Eidam. Die hungarn machten bei seiner Ardnung zu einer Bedingnis, daß er die Krone des teutschen Reichs nicht annehme; die teutschen Sachen hatten seinen Schwiegervater

an off an langerm Aufenthalte bei ihnen und an gehöriger Aufmerklamkeit auf bie Avetschritte der Lurten gehindert. Auch in Bobeim wurde er zu einer Capitulation genothiget. Nachbem bie Kurfursten vergeblich ben Martgrafen von Brandenburg an Annahme ber Arone gelaben, gefchab, bag, nach enblich erfolgter Einwilligung n. Chr. ber hungarn, boch auch biefe auf bem haupt Albrechts vereiniget murbe. Raum 1458. aber bas er ben Eurfen gezeigt, wie et über bie Granze ber Christenbeit thatiger machen wolle, fo ftatb Albrecht.

n. Ghr.

In seinem Antheil ber teutschen Erblande, in seinem Recht auf die Wabl au 1480. ben Ronigreichen hungarn und Bobeim, folgte ber nach bes Batere Tob geborne n. Gbr. Labiflaf. Aber bie Sungarn, welche eines machtigen Mannes fur ben erfdutter: 1440. ten Ebron bedurften, ermablten, mabrend Labiflafe Minderjahrigfeit, ben Konig in Bolen, Bladiflaf. Giner ber flugften und muthvolleften bobeimifchen Gblen, Georg Bodiebrabftv, vereinigte in Bobeim die Bunfche ber berrichenden Kaction und ber unparteilichen Bohlgefinnten. Die teutsche Krone wurde bem Bergog von Deflerreich, Friedrich, aufgetragen, welcher von berjenigen Salfte ber teutschen Erblande, Die feiner Linie gutam, wiederum ein gutes Theil feinem Bruder Albrecht abjutreten hatte. Bei biefer Schwäche fonnte nur ber Name feines Saufes und bie Meinung von feinem Charafter ihn zu der bochften Burbe empfehlen. machtige Saus Luremburg, unter ben letten Regierungen merflich geschwächt, mar auszestorben: bie Rurfursten von ber Pfals, von Cachfen und von Branbenburg waren ju unternehmend ober ju furchtbar burch ibre Macht, um bie Stimmen ju vereinigen: man wollte einen Raifer, ber feinen Gehorfam erzwingen fonne. 1)

### Capitel 17.

### Meapolis und Sicilien.

Robert von Anjou, Ronig zu Neapolis, mar einer der größten Kursten, welche Nach ibm verfiel n. Gbr. nach bem Untergang ber Raifermacht in Italien regiert haben. bie Große feines Saufes durch die Leidenschaften der Vorsteher. Johanna, feine 1343. Entelin und Nachfolgerin, ließ ihren Gemahl, Andreas (von dem hungarischen n. Ger. Sweige ihres Saufes) ermurgen. Siedurch jog fie fich und ihrem Staat die Rache 1345. feines Bruders, Konig Ludewigs des Großen, ju. Bergeblich mablte fie zwei anbere Gemable, vergeblich suchte fie fich burch ben papftlichen Sof zu helfen. Die . Blutrache traf fie durch ihren Better Rarl, Bergogen von Duraggo. Er nahm bas n. Gbr. Ronigreich ein, und ermurgte fie.

Er felbst wurde nach wenigen Jahren, da er suchte fich auf den hungarischen Ehron ju fcwingen, ermordet; Ludewig von Unjon, Bruder Karls bes Beifen, 1886. Roniges von Franfreich, adoptirter Sohn ber ungludlichen Johanna, nahm Reapolis in Anfprud. Bergeblich; Lancelot, Sohn Karls von Duraggo, entwidelte folde Eigenschaften eines helben, bag er nicht nur von biefem Ronigreich jenem (nur folauen und wolluftigen) Ludewig den blogen Titel ließ, fondern febr gefchictt fcien, gang Italien ju vereinigen. Mitten im Lauf feiner Siege, ebe er noch fein vierzigstes Jahr erreicht, als er vor Perugia lag, verliebte sich Lancelot in die Lochter eines bortigen Arztes, gab ihrem Waterlande biefur ben Krieden, und fie, nach bem Benuß ber Luft, vergiftete ben Selben.

<sup>1)</sup> Tentum ei parebant, quantum volebant; volebant autem minimum; Aeneas Sylvins.

n. Ser. Seine Schwester und Nachfolgerin, die zweite Johanna, liebte die Bigenschaf:

1414. ten, wie jedes Vergnügen. Ihr Umgang mit Pandolsello Alop, einem Jüngling
von geringer Geburt, erregte Aergerniß und Neid. Genöthiget einen Semahl zu
wählen, gab sie ihre Hand einem französischen Prinzen, dem Grafen Jakob de la
n. Ebr. Marche. Dieser, kaum erst unter den Kriegern im Lande bekannt, ließ, im Ver1415. trauen auf sie, sich zum König ausrusen. Die beleidigte Fürstin übergab ihre
Rache dem tapfern Jakob Sforza von Cotignuola, welchen Muth, Geschief und
Unternehmungsgeist von gemeinem Bauernstande zum Condottiere (Führer) einer
zahlreichen, ihm einig ergebenen Rotte erhoben, Dieser vertrieb den Grafen de la
Marche. Nach diesem, um der Königin wichtiger zu werden, verließ er ihren
Dienst. Sie, anstatt ihn so theuer, als er wollte, zu kausen, sehte Alsonig
n. Ebr. von Arragonien und Sicilien, der den Zunamen des Weisen verdiente, zum Er-

Der Widerstand jener Titularkonige vom Hause Anjou war zu schwarden vermochten nur die nahere Provence zu behaupten. Alsonso, welcher wußte, wie bald sich der leibenschaftliche Hof zu Neapolis andern konnte, suche sich der Burgen zu versichern, welche die Stadt und Meeresducht beherrschen. Als Johanna dieses n. Gor. merkte, verschnte sie sich mit Sforza, vertried die Arragonier, und berief den Titu1434- larkonig Ludewig. Nach diesem gewann Alsonso ihre Gunst wieder; sie start; er behauptete mit Gewalt sein, mehr oder weniger gultiges, Recht.

Neapolis und Sicilien wurden auf diese Weise, nach 173jahriger Trennung, vereiniget. Noch herrschte normannischer Freiheitsgeist in den Baronen und wichtigen Städten; so daß die Könige nicht ohne Parlamente Auslagen heben durften. In der Folge wurde die Neprasentantschaft der Municipalstädte der Hauptstadt über-laffen. Es wurden die Auslagen anch nur auf bestimmte Zeiten gestattet. Genommen wurden sie vom Ertrag der Guter, nachmals von hausern, endlich vom Berbrauch, Brod, Kleisch, Kase, Oel.

## Capitel 18.

## Die Papfte.

Die zu Avignon resibirenden Papste schienen die Theilung der Macht in 3talien zu eigenem Vortheile zu begünstigen, und sich hiedurch Anhänger gegen die Kaiser zu machen, ohne daß einer durch sich allzu furchtbar ware. So bestätigte der weise, in vielem vortressliche, Papst Benedictus XII (Fournier) die Verwaltung der Herren, welche sich in den Städten der höchsten Macht angemaßt hatten. Kaiser Ludewig, vom Hause Vapern, wußte sich nicht besser zu rächen, als daß er auch die bestätigte, welche Gleiches in papstlichen Städten gethan. In der Khat geschah von beiden Seiten, was ohnedem nicht zu hindern war. Denn auch Ludewig vermochte nicht, in Italien oberste Sewalt wieder in Wirtsamkeit zu bringen. Vergeblich wurde er in der Lombardei etwas ohne die Visconti, oder in Toscana ohne den Lucchessschen, Selden, Castruccio Castracani, haben thun wollen.

Mehr und mehr zerfiel Italien in kleine Staaten: in Modena befestigte sich bas noch regierende Saus Este; zu Mantua die Gonzaga; zu Berona und Parma die Scala; die Carrara zu Padua. Daß der König von Bobeim, Johann, an diefen Dingen Theil nahm, und Brescia und Bergamo eroberte, vermehrte die Ber-

wirrung; feine Abficht war, fin Baffen Ludewige bas Uebergewicht zu entreißen, welches Geschicklichkeit ober Gfac ihnen batte geben tonnen.

Hierauf machten sich die vom Sause Malatesta zu herren von Fano, Pesaro und Rimini; die anconitanische Mart gehorchte den Monteseltro. Es wurde zu weit führen, der Manfredi, der Alidosi, der Ordelassi, der Polenta, charatteristisch zu erwähnen, die alle in jenen Zeiten, jeder seines Vaterlandes, oft Bater, oft Unterdrucker, manchmal beides nach einander, gewesen.

Die Colonna und Orfini ftritten um bie Oberband in ber Stadt Mom. Inbef u. Cor. versuchte Misolaus Rienzi, ein Mann vom Bolt, durch die Alten begeistert, die 1845. Befreiung Rome burch Errichtung eines Bolfstribungtes. Das romifde Bolt, für einen fo geliebten Ramen, ergriff bie Baffen; bas Capitolium murbe eingenommen, bie Reinde ber Areibeit vertrieben. Rienzi war ein Maun von Muth und gerecht: man erwartete die Wiedererscheinung der altromischen Tugend. Unverfebens, als bie Anstrengung ibn erschöpft, als wenn bie Große des Gedantens ibn nieber= Rarl IV fandte ihn gefangen bem Papft. gedrückt hatte, 1) nahm er bie Klucht. Nach ihm versuchte Krancesco Baronceali bas Wert zu bebaupten; biesen zu floren, fandte der papstliche Sof felber den Riengi gurud ; worguf durch diefen der Baroncegli, er felbst aber in einem Aufstande von ben Colonna erschlagen wurde. In ber außerften Bermirrung fandte Danft Clemens VI (Roger) vier Carbinale au Berstellung ber Ordnung. Diefes geschab tura por bem Jubeliabr; ba benn bas Bolt. auf daß das Inbeliahr nicht nach Avignon verlegt werde und ibm ber Gewinn entgebe, fic Mues gefallen ließ.

Nach dem Jubeljahr fuhren die herren der Stadte und Burgen in ihren Kehten fort; überhaupt verwilderten die Sitten: für nichts war Gefühl als für Sinnenlust; Gerechtigseit und Mitleiden vermochten nichts, sobald vortheilhaft schien, mitten unter freundschaftlicher Mahlzeit Nebenbuhler der Macht erwürgen oder verzissten zu lassen, gegen Feinde oder furchtbare Burger die großen Hunde zu heben, von welchen begleitet Barnaba Visconti durch die Gassen Mailands ging, in sinsstern Thurmen einen Ugolino und sein ganzes haus verhungern und von Wurmern fressen zu lassen. Es war eine helbenzeit, wie die der Atriden. Die Finanzwissenschaft bestand in Räuberei, die Politit in Meineid; die Wassen wusten sie weniger gut im Felde zu suhren, als wenn sie dieselben als henter brauchten. Italien seuszte nach der Gegenwart eines Papstes, dessen humaner Einstuß die Gräuel minsbere. Dieses bewog den wohlmeinenden Papst Gregorius XI, Elemens des VI Ref. n. Est. sen, sich nach Kom zu begeben.

Der Unstern, welcher im ganzen vierzehnten Jahrhundert das Papstihum ver- n. Ehr. folgte, wollte, daß Gregorius bald nach diesem starb, und die Cardinale sich nicht 1278. vereinigen tonnten, ob, nach dem Willen des drohenden Bolts, ein Italiener, oder ob, nach dem Wunsch der mehreren Wahlberren, ein Franzose zu erhöhen sep. Zwei Cardinale schligen die schwere Würde aus; einer, Donato, von Venedig, ein sehr alter Mann, wurde als Urbanus VI dem Voll gezeigt. Man sagt, er habe verssprochen, die Krone in wenigen Tagen wieder abzulegen; aber er, ein herrschsichtiger, strenger Mann, habe unternommen, wider den Willen der mächtigsten Cardinale zu regieren; habe diese auf alle Art bedrohet und erniedriget, und hiedurch eine Verschwörung veranlasset. Diese war ihm erwunscher Anlas zu Gesangennehmung aller verdächtigen Cardinale, Erzbischöfe und Prälaten. Die, welche entsamen, ver-

<sup>1)</sup> Invilito sotto tanto peso; Machiavelli.

faunneiten: fic au Kondi, und, nach bem Sutachten bes neavolitanifchen Rechts: gelehrten Niccolo Spinelli, feritten fie gn einer nenen Dabl. Gie fiel auf ben Curbinal Mobert, letten Sproffling bes alten Geschlechtes ber Grafen von Genevois. Er namnte fich Clemens VII, und begab fich nach Avignon, welche Stadt nicht nur 70 Jahre lang bie Refibeng ber Bapfte, fonbern burch Raufcontract nun ihr Gigenthum war. Urbanus ließ die gefangenen Cardinale furchterlich foltern, die meiften binrichten.

Die abenblandifche Christenbeit parteiete fich ; ein Papft verfluchte ben anbern, und erfynute feinen Andang zu bollischen Alammen. Lang und vergeblich erhoben Die rechtschaffenften und einfictevolleften Manner ihre Stimme wiber Die Berberbuis ber Airche. Einer ber ersten, welche auf ein allgemeines Concilium antrugen, war ein Teutscher, Seinrich von Langenstein and Seffen, Lehrer ju Bien. In aleicher Beit blubete ber icharffinnige und rebliche Bierre d'Aille : ber berebte und mathvolle Serfon, ber aus grantreich vertrieben wurde, weil fein gerechter Ginn fich' vor teinem Großen beugte; ber feine und wohlmeinenbe Ricolaus be Clemangis, befferer Jahrbumberte wurdig. Oft ernannten beibe Bapfte periodiebene Bersonen für biefelbe Rirche; gern murbe jebes Lafter vergeben, wenn die Gunder fic ber Dbebiem bes einen ober andern fügten. Bur felbigen Beit ermorbete Giovanni Galeanno Bifcontl ju Mailand feinen Obeim; fein eigener Gohn Giovanni Maria fiel burch Berfcwbrung; wir faben Johanna ju Reapolis erwurgt; gang Italien war bie Beute frankofischer, teutscher, englischer und inlandischer Rottenführer.

## Capitel 19.

### Die Concilien.

So viele Aergerniffe und Uebel veranlaften, daß zu Pifa ein Concilium gehal: 1400, ten wurde. Diefes entfeste beibe Papfte und ermabite einen alten, and Rreta gebartigen, Pralaten, Alexanber V (Rilardi); vorzüglich auf Betrieb bee nearolitanifchen Carbinale Balbaffare Coffa, welchen Muth und Talente ber größten und argften Dinge fabig machten.

Die andern Bapfte und ihre Anhanger weigerten fich , dem Pifanifchen Ausn. Chr. fpruch ju gehorchen; fo daß brei Papfte bie Bermirrung vergrößerten. Da nach 2480 weniger ale einem Jahr Alexander ftarb, folgte ihm Johann XXIII, obermähnter Coffa. Die zablreichen, wohl angeführten Schaaren Konig Lancelote nothigten ibn. Rom zu verlaffen. Bon Reinden verfolgt, von einem großen Theil der Kirche vern. Ebr. worfen, wandte er fich an ben teutschen Ronig, Sigmund. Gie faben einander zu 1444 Mantua, und beschloffen das hierauf zu Coftanz am Bobenfee versammelte Concilium. Inhann hoffte von biefem Bestätigung und Rube. Der vorberofterreichliche Bergog Reiebrich, fein Kreund, gewährte ihm Sicherheit feiner Reife. Italien, im Reich, in Frantreich, in England, im Norben, in Polen, Bobeim, Sungarn, ju Konftantinopel, murben Reprafentanten ber Rirche, und Gefanbte ber Anifer, Ronige, herren, Stabte und Universitaten für bie allgemeine Bersammlung ber delftlichen Welt gabireich ernannt.

Bald nachdem die Berathichlagungen eingeleitet worden, offenbarte fich die Unmbglichteit einer Rirchenvereinigung, wenn bie Papfte nicht alle brei bie Burbe aufgeben, und eine freie neue Bahl vorgenommen werbe. Bu erfterm Schritt wollte fich teiner entichliefen; aber Gregorius XII (Corrari) mar ju Rimini, Benedictus XIII (Same) in Spanien, am bleteften die Lage bei bem Concllinen betwohnenten Die hanns, der mehr und mehr überzeugt wurde, wie viel ernfter und geffticher bie nochifden Bralaten eine Angelegenheit nahmen, von ber er mobl gebollt batte, bas Ueberrebung und Geschente fie ju feinem Bortheil entscheiben warben. Er befdich, fich au entfernen; er wußte, daß bie frierlichften Bufidrenngen bem Bormand ober Grundlas des gemeinen Wohls aufgeopfert werben wurden. Heberhaupt fchien bie Neufammlung icon burd ibre Grofe benienigen Bewegungen unterworfen . melde eine Boltomenge ju Gewalthatigfeiben verleiten. Dan rechnete bie vorbanbenen Surbinale. Erzbifchofe und Bifchofe auf 346, bie Pralaten, Lehrer und Meifter verfchiebener Wiffenfchaften umb freien Rumte an 584, auf 1600 bie Menge ber Kurften, Grafen, herren und Mitter.

Bei folden Umftanden rettete fich Johann, ba ein Ritterfpiel bie gange Stadt beidaftigte, beimlich nach Schaffbaufen, einer ofterreichifchen Ctabt. Abende eilte ber Berjog ibm nach. Der Schreden der Berfammlung, die ihre Bereitelung furchtete, war fo groß, ale bie Buth bee Bolte. In ber Racht entwichen alle Italiener und Desterreicher. Un ben Papft und herzog wurden Gefandte geschickt. Da fie nicht wieber tumen, erflarte bas Concilium, bas feine Schluffe nichtsbeftoweniger bie Stimme ber Rirche maren, und fie vereinigen und reformiren follen. ben Germa wurde ber Bann gesprochen; ber Konig erflatte ibn in die Acht.

Als Kriedrich aller feiner Lande verluftig erflart, und alle mit ibm bestebenben Berbindlichteiten aufgehoben wurden, überall fich Abfall außerte, und der Burggraf an Nuruberg Ariebrich (Stammpater ber Konige in Preußen) fic an die Spise einer fleinen Reichsterecutionbarmee ftellte, mußte ber Konig, burch ben Ginfius Berns, auch bie Schweiger wiber Kriebrich aufzubringen; bieburch gingen bie Stammguter in Thurgan und Aurgun verloren. Die Gelegenheit fcbien zu gut, mit Bolstimmung und auf wiederholte Befehle bes Reichsoberhauptes und ber Kirche ber Macht von Sabeburg in biefem Land ein Ende ju machen. Der Bergog wurde genotbiget, fich ju miberwerfen. Johann, bem bie Bergebtung aller Religion, 36gelioligieiten mit Tunglingen und Donnen, und jebes Lafter dffentlich vorgeworfen wurde, tam, nach feiner Abfedung, in die Bermabrung bes Aurfürsten von der Pfals. Rad einigen Jahren murbe er in Kreiheit gefeht, erwarb von feinem Rachfolger einen Carbinalebut und ftarb an Riorens.

Indes unterwarf fich Gregorius XII; und als Benedictus, deffen Eigenfinn umberwindlich war, vom Concilium entfest worben, flieg Otto Colonna, ein Mann von großer Alugheit, unter bem Namen Martinus V, auf ben heiligen Stubl. Mit auter Manier mußte er meift allem auszuweichen, mas bie verfammelte Rirche 1418. au Einichränfung ber papfilichen Gewalt vorhatte. Doch ichien bie bieber patriarchalifche, wo nicht monarchische, Kirchenverfaffung durch die Einführung regelmäßiger Concilien, je zu zehn Jahren, eine aristofratische Korm zu bekommen.

So lang Martinus lebte, mußte er bie Wirtung biefer Beranderung unmerflich an machen. Alle Engenine IV (Condulmere) mit bem Concilium von Bafel in Uneinigkeit fiel, feste ibm biefes einen anbern Phoft entgegen, ben erften Bergog pon Savopen, ber nach Rieberlegung feiner Regierung ju Ripaille am Genferfee in u. Ger. reigenber Ginjamileit wolfnte. Er nannte fich gelir ben V. Emparins feste ben 2489. Baleler Batorn bas zu Kerrara, und nachmals Klorens, versammelte Condlium, und das große Berbienft entgegen, daß, indeß jene ihn abfehten, er mit großen Un: n. Gbe. toften bie Bereinigung ber griechischen und romischen Rivche bewirfte. In ber That 1426. ließ ber tonftantinovolltanische Raifer, Johannes Palaologus, ber mit vielen Geiftlichen zu Florenz war, den Bergleich sich gefallen; von dem an ift, besonders in den westlichen Ländern, eine der griechischen Kirche zugethane Lantei, welche die unirte genannt wird. Das Concilium zu Basel wurde durch Kriegsunruhen genöttiget, nach Lausanne zu flieben; der Kaiser entzog ihm den Schirm seines Anstern. sohn. Doch erlebte erst Nisolaus V (Sarzano), daß die Trennung durch die Nassen. Wässung des Gegenpapstes geheilt wurde; kelir V starb als Decanus des Colstable. Wassians der Cardinale. Bon dem an wurden die Concilien unterlassen; die Eindriche, welche sie zum Nachtheil Roms gegeben hatten, blieben und entwickelten sich. Alle Papste, Einen ausgenommen, wurden von dem an aus italienischer Nastion gewählt: sie kannten bester die Politik ihres Landes, sie gründeten weltliche Macht im Kirchenstaat, aber die auswärtigen Wölfer wurden ihnen fremder.

### Capitel 20.

#### Slorens.

Bu Rlorens, wo wir geseben baben, baß Burgergeschlechter über bie Eblen mehr und mehr flegten, nahm die Gifersucht der Parteien fo überhand, baß ju Rettung bes gemeinen Wefens erforberlich ichien, feine Bermaltung einem Auslander aufsutragen. Die Bahl fiel auf Baltber, von dem franzolischen Saufe Brienne, wel-1342 des in ben Unfallen bes griechischen Reichs bie herrschaft über Athen erworben hatte. Bald aber ließ Baltber von den Edlen fic bereden, daß, wenn er die machtigen Burgerfamilien (bie Altopiti, die Auccellai) demuthiate, ibm moalich werben durfte, unumschränfte Macht ju erwerben. Die Unterbruetung biefer beneibeten Manner gefiel bem Pobel; fie aber faben fich verloren, und bereneten, ben fremben Seren berufen zu haben; fie fingen an, bem Abel zu fcmeicheln; Biele pflanzten über ibre Sausthuren Bappen ebler Gefchlechter, als begaben fie fich in ibre Elientel; wenn bie Eblen ritten, borten fie Burufungen, bie fie an ihre Bater, Stifter ber florentinischen Freiheit, erinnerten. Als bei biefer Stimmung ber Bergog unbeschränkte Macht formlich begehrte, stellte die Regierung ihm vor: "wie eine solche "su Florenz unerhort, hingegen ber Rame Freiheit beliebt und verehrt fen; feine "Beit, teine Gewalt tonne bas Gefühl biefer lettern tilgen, tein Berbienft eines "Einigen für fie schablos halten; jeder öffentliche Plat, die Gerichtfichle, die "Standarten, die Banner, unterhalten biefe Erinnerung; wer gegen ben Billen "eines Bolte herr fepn wolle, werbe es nie lange fepn." Er erwiederte: "bas teine "Freiheit fepn tonne, wo Parteiung berricht; fein Buftand fep ungludlicher als Un-"ruben." Als die Gemeinde berufen murbe, und die Regierung vortrug, dem Ser-2018 unumfdrantte Gewalt für Ein Sabr aufzutragen, rief ber Bobel: "Kur immer!" (Er hatte teinen andern Bunfc ale die Berabfehung ber herrichenden Gefchlechter.)

Nun wurde der Staatspalast ihm übergeben, iberall erschlenen seine Wappen, wo vormals die der Stadt. Er (unter dem Schein der Parteierbitterung vorzukommen) verbot das Tragen der Baffen. hierauf erhöhete er die Abgaben. Seringe Leute wurden beschentt und erhoben; die, so durch sich etwas waren, um geringe Fehler mit Stolz und Strenge bestraft; eine Menge Franzosen zu Bürgern aufgenommen. Ihre Sitten singen an zu herrschen. Der herzog umgab sich mit einer Leibwache. Zweimal verschwuren Edle und alte Burgersamilien die herstellung der Verfassung; einmal auch handwerter, welche durch den Fall des Debits der Acheit litten. Selbst der Erzössch nadm

Theil an einer dieser Unternehmungen. Furcht ober Eigennus verriethen sie. Da berief der Fürst, als um Rath, 300 von den angesehensten Männern auf den Palast; er wollte sich ihrer Personen versichern, indeß er seine Leute zusammenzog. Sie ader, die jenes vorsahen, ermahnten einander, "die Bassen in der Hand, ruhmlich sür "Florenz zu sterben." Edle, Bürger und Handwerter liesen zusammen. Um neum Uhr Worgens rannten einige auf den großen Plat, "Alarm für die Freiheit" rusend. Also eilten alle Viertheile auf die gewohnten Posten; die dem Palast zusausenden Franzosen wurden in den Gassen erschlagen; einer vom Hause Wedieis sührte gegen den Herzog an, der, nach Verlust seiner besten Leute, genöthiget wurde zu capitulivren. Dieses geschah unter Vermittelung der Gesandten von Siena und anderer zusäusg anwesenden Fremden. Wilhelm von Seess, dessen er sich zur Unterdrückung bedient, wurde ausgeliesert und hingerichtet; Jugend und Schönheit retteten seinen Sohn nicht; sie wurden beide zerrissen; indes der Höbel sie grausam mishandelte, tamen die Großen mit dem Herzog überein, daß er schnell, doch sicher, die Stadt verließ.

Die Borfteher suchten bie burch Saß ber Dienstbarteit bergestellte Berfassung burch Freiheitssimn fest zu grunden; zu Stadt und Land wurde neue Freiheit ausgerusen. Gin britter Theil der Aemter und eine Salfte der untergeordneten Stellen wurde den alten Geschlechtern vorbehalten: Gludliche Republit, wenn lehtere den achten Geist republicanischer Gleichheit anzunehmen gewußt hatten! Sie zeigten bald im Umgang so wenige Uchtung für Andere, daß die Burgerschast, sich getäusicht glaubend, aufe neue zu den Waffen griff, die großen Burgen zerstörte, und der ganzen Regierung sich ansschließlich bemächtigte: Bon dem an wurde, wer nach Stellen trachtete, zu populärem Leben genöthiget; Liebe der Waffen und höheres Selbstgefühl verloren sich.

Balb nachdem die durch Fleiß und handel bereicherten Burger sich der herrschaft bemächtiget, wurde von einigen Ehrgeizigen dem gemeinen Bolf begreistich gemacht, daß Menge und Muth Macht, Reichthum und Alles geben. Daber and bere Aufruhren, wo manchmal reiche häuser geplündert wurden. Gleichwie eine bose Ehat oft im Leben die andere herbeisührt, so wurde notitig befunden, die Beresaffung umzusehren, auf daß die Beleidigten sich nicht rächen können. Da der gemeine Mann nichts zu verlieren hatte, wagte er Alles; da in friedlichen Kunsten erzogene Räuner die Regierung sührten, bewies diese weniger Muth als die vormaligen herren, sondern war für Gelder und Lebensbequemlichkeiten besorgter. Hied durch kam die Oberband in die Macht des Pobels.

Als die Eblen burch Gewalt und gute Anfahrung die Ghibellinen vertrieben, war offenbarer Arieg: als Burgergeschlechter die Regierung übernahmen, blüheten die Aunste des Friedens. Run der ganz gemeine Mann herrschte, wurde Alles feil; die armen, dennoch stolgen, Regenten suchten in einem ihre Araste übersteigenden Answaude den ihrer Geburt abgebenden Glanz.

## Capitel 21.

### Cofims de Medicis.

Da erhob fich ein freigebiger Mann, für den fie balb alles, was er wollte, thaten. Cofimo von Medicis war and einer alten Familie, welche, als zu Konftantinopel die lateinischen Kaiser regierten, in Griechenland gebiabet haben foll,

and in Floren, burch geofe Boofeber einen verebeten Ramen befam. Johann, fein Mater, ein faufter und Anger Mann, wer Bannertrager (Gonfaloniene) ber Mesublif in therm Axiog wider den Herzog von Mailand Kilippo. Widwend diefene Reien bankte uich in beet Jahren eine Staatsfoulb von 5,600,000 Coubi, für eine folder Stadt in bamaligen Beiten eine frum erfdwingliche Summe. Da folge Johann von Mebicid eine Anflage vor, bie von ben Intereffen ber Cavitalien, affa auf feine und ber bemittelten Burger Untoften, bezahlt werben folle. Diefe Aufspierung exward ihm bie Liebe bes gemeinen Mauns, welche bie Ciferficht von feines Gleichen und fich pog. Er aber blieb von allen Armtern entfernt, meide ibm ben Schein befoudern Ansedens und Cinfuffet batten geben binnen. Seinen beiben Gobnen fagte er bei berannahenbem Lobe: "ich hinterlaffe ench einen allge-"mein vovelrten und geliebten Ramen nebft einem wohl erworbenen Reichthum: Saftet end in Entfermung von Steatswirben, worin man giauben tounte, bes "ente Macht ober euer Gelb bas Recht beugen mochte; nehmt an, was ench auf: "getragen wird, obne etwas au fuchen; butet euch vor aller Theilnehmung an ben "Partefungen." Er ftarb, 68 Jahre alt; Coffino und Lorengo, feine Cobne, murben ju feiner Boerbigung von 26 Perfonen bes Saufes Mebicis, ber gauten Regie: rung und allen anwesenben Gefaubten ber auswärtigen Machte begleitet.

hierauf war Cosmo der reichte Privatmann in Italien; 128 handelshänfer in Europa, Affen und Afrika wurden auf seinen Namen geführt. Im Arufenlichen unterschied er sich nicht; eine herrliche Kasel hatte er; ein haus, das Bedüstigen und Unglustlichen offen, das der Aufenthalt von Gelehrten und von den cultivierte from Mannern war. Fast alle Mitglieder der Regierung unterstützte er, manchmal ebe sie es degehrten, mit seinem Reichthum; dieses hielt er so geheim, daß seibst sein Sohn es erst nach seinem Lode sand. Den Geistlichen gestel, daß er Airchen, Athre und Albswe stiftete oder begabte. Die handwerder verdand er sich durch ben Berdieuss, welchen er sie dei dem Ban seines Palastes und vier geschmactvoller Lustdinser sinden ließ; diese Bauten konten 700,000 Sendi. Die gange Ehristens heit vernahm den Studen seiner Wohlthätigkeit, als er six die zum heiligen Grad wallschrenden Pilgrime zu Jernsalem ein Spital dauen ließ. Alle Gelehrten verzehrten den Mann, welcher seicht sie Universität Padva eine vortressliche Bibliother arrichtete.

Indes Coffmo allem Bolt beliebt wurde, fann Minaldo begli Albigi Lag und Racht auf Mittel, ibn gu fturgen. Er bezahlte bie Schulben, welche ben Bernarbo Suadagni (Cofimo's Feinb) verbindert hatten, Gonfaloniere ju werden. Gobalb er biefen Mann in bie Wirbe gebracht, lag er ibm an, bad Baterland von einem Burger zu befreien, welcher es um die Freiheit wirklich taufche. Cofimo wurde, unter verschiebenem Bormand, vor die Regierung citirt, und fobalb er in ben Staatspalaft fam, arretirt. Rinalbo's Partei rief tumultuarifd bas Boll gufammen, foredte es burd Beforgniffe, und bewog basfelbe, ameibunbert Staatsteformatoren zu fesen. Db Cofimo zu verbannen oder zu tobten fen, baruber waren feine Keinde uneind. Er, ba er bie Sturmglode, bas Baffengeflirre, ben Larm ber Begner borte, furchtete nicht fowohl hinrichtung ale Gift; vier Lage enthielt er fic aller Speise. Oft murbe Francesco Malevolti, der ihn in Bermahrung bielt, von feinen Keinden, im Namen ber Regierung, ersucht, mit fonellem Gift gloreng von großen Befahren und ben Gefangenen von langerer Furcht ju befreien; er aber freach: "ich bin ein guter Ebelmann von Siena, ber Gebante einer ehrlosen Ebat "ift meiner Geele fremb." Er ging gu Cofimo, fant ibn ericopft und beirabs, und sprach an ihm: "Bedeutet mein Herr Cosimo, daß ich Walevolti din, so me"sähig schlecht zu handeln, als die zu sürchten, welche es mir zumnthen mochten;
"esset; sepd unbesorgt; din ich nicht der Resse des frommen Rittens Orlando, den
"ihr gelannt habt!" Cosimo mit nassen Angen sah ihn an, menarunte ihn; as num.
Nach diesem erhielt ein belustigender Mann, Better des Gonfaloniere, die Exlandniß, mit Cosimo und Malevolti einmal zu swelsen. Cosimo stieß heimlich den
Nalevolti an, zum Zeichen, daß er ihn wit jenone allein lasse. Diesen zemann er
durch große Insagen, und einen Zedun von 1400 Scudi, den er ihm sogleich andskellte. Der Gonfaloniere berief das Bolt, und Cosimo (das wolke er) wurde von
"Est.
der Todesgesahr besteit, und auf zwisse Jahve (er und alle Medicis) von Florens ausw.
perwiesen. Der Gonfaloniere wurde von beiden Parteien belohnt.

Wie zu Lacedamon Aleibiades, so und mit größener Strerbietung watte gu Benedig der weisere Sosimo empfangen, und von dem Senat alber die größen Dinge zu Rath gezogen. Wiele italienische Fairsten erboten sich, ihn zuräck zu fahren; er n. Cor. entlärte, daß er dem Baterland Alles vergebe. Alls er zurückberusen wurde, zeigte nawo. er sich so edel wie in ahnlichen Umständen Metellus.

Ein Jahr nach seiner Entfernung hatte Minaldo Albigt, da er wegen misbrauchter Macht vorgesordert wurde, den großen Plat mit Bewassieten befest und die Regierung genöthiget, in dem Palast Bertheidigungsanstalisen zu tressen. In desse Palast Bertheidigungsanstalisen zu tressen. In desse Regierung des Manuschaft aus dem Pistolesergebirge zu Hulfe. Nachts tam sie in die Regierung unter allgemeinem Bedsalls die Burückberusung des Cosimo vor; alle seine Feine wurden vertrieben. Das ganze Wolf nannte ihn Bater des Baterlandes, Italien und die Nachwelt Cosimo den Großen. Er wirkte von dem gu in allen Geschäften, noch debutsamer als vormals; er war Herr zu Florenz und schien ein Bürger, andern gleich; Fürsten sinchten seine Köchter, er verheirathete sie in vaterländliche Hauser. Diesen Unsfang nahm zu Florenz die Herschaft von Medicis.

## Capitel 22.

#### Citeretur.

Ihr und ihrer Mithurger Geist und Neichthum war allen Nationen wohlthatig, und aufs neue bewies eine fleine Republit, baß Liebe bes Guten, Babren und Schonen ber unmachtigften Stadt einen Glang geben, der Monarchien vor ihr verdunfelt.

Die Wiffenschaften und Kunste kommen aus bem Suden; ginsternis bebedte bie Lander ber Leutschen, als im Zeitglter der Ottone einige Monde und einige vornehme Manner classische Autoren über die Alpen brachten; und halb verstummten die Musen vor dem Waffengerausch. In Italien war damals der Ungenannte, welcher den ersten Berengar, nach diesem Domnizo, der die Grafin Machildis besang, und verschiedene andere, nicht schlechte, lateinische Dichter.

Als über ben Erummern ber Raifermacht Republiten aufblübeten, und Rlup beit und Bevebfamteit jedem den Weg ber erften Stellen offnete, bildete fich, zuerft in Italien, eine fcone Mutterfprache.

3wei Bege wurden ju Bervolllommung ber Kenntnife eingeschlagen; einige entlivirten abstracte Biffonschaften, und wenn man bas Genie nach fic, nicht nach

seiner durch Zeitumstände veranlasten Anwendung schähen soll, so muß man den großen Geist eines Thomas von Aquino verehren, der ein Munder seiner Zeit und ein Lehrer vieler Generationen war. Physist und Chemie wurden noch in geheimsisvollem Lon, sast wie Magie, vorgetragen; in Teutschland war der Zeitgenosse Roger Bacons, Albrecht Groß, Magnus genanut, von Lauingen an der Donau, eine Zeitlang Bischof zu Regensburg, der erste, der die Ausmertsamleit auf solche Segenstände lentte. Bald nach diesem sehte Peter von Apone Italien in Erstaunen: ihn hatten sieben Geister in den sieben freien Kunsten unterrichtet; er hielt sie ein Arnstall gezaubert. Alles Geld, was er ausgegeben, kam in seine Tasche zurück. (Begreislich, da dieser Arzt für jeden Besuch außer der Stadt, 150 Pfund, und von dem transen Papst Honorius IV täglich vierhundert Ducaten sich bezahlen ließ.) In der That verstanden die Meisten seine Bildersprache und Einfälle nicht, und er sollte von der Inquisition gegriffen werden, als er das Sluck hatte zu sterben; woraus sein Bild verdrannt, sein Leichnam von seiner Geliebten heimlich beerdiget wurde.

Indes tieffinnige Geister durch diese duntelen Regionen ungewisse Wege suchten, beschäftigten sich weisere Florentiner mit Ausbildung der italienischen Sprache. Im Anfang des vierzehnten Jahrhundertes schrieb Dante, von dem edlen Hause der Allghieri, die "divina Commodia" mit aller Majestät und Ruhnheit, welche an den Alten und Milton bewundert wird, ein Wert voll Geist und Feuer, voll Liebe des Baterlandes und wahrer Lugend; das alteste in neuern Sprachen, welches man den Alten zu vergleichen wagt. Er ist ungleich, oft sündiget er wider den guten Geschmad, und trägt Spuren der Barbarei; nie ist er gemein oder niedrig, er versucht. liert sich nur durch die Hohe des edlen Schwungs. 66 Jahre lebte Dante; 20

Schon begeisterten die Alten, und bald Laura, seinen Mitburger, Francesco Petrarca. Bergeblich verbramte ihm der zornige Bater die alten Dichter und Reduct; ihn hatte die Vorsehung auserwählt, der Sprache seiner Ration die schönste Eultur, und empfindsamen Lesern in allen Jahrhunderten das seinste Bergnügen zu geben. Sein, vom Sesüll der politischen Unfälle des Zeitalters durchdrungener, Geist machte ihn zum Acdner; Laura, zum Dichter; Laura, die Tochter des Ritters von Roves, die Gemahlin Hugons von Sade, deren Liebe er im Thal Baucluse im einssamen Hause an der herrlichen Quelle durch unsterbliche Gesänge verewigte. Nachdem er den Uederwinder von Carthago besungen, wettelserte Rom und Paris, wo man durch größere Ehrenbezeugungen das lebhasteste Gesühl seines Verdienstes bezieugen tönne. In dem 57sten Jahr seines Alters wurde er auf dem Capitolium mit Lordeer getrönt. Zu Mantna fand ihn Kaiser Karl IV, und dat ihn, auf dem Zug nach Rom ihn zu begleiten: "es ist mir nicht genug," sagte Karl, "daß ich "Rom sehe; mit deinen Angen will ich es sehen." Die Florentiner, in deren Unruben seine Kamille vertrieben worden, ließen ihm durch Boccacio sagen, daß

Und Siovanni Boccacio war der Sohn eines florentinischen Kausmanns. Die Menschen bestimmten ihn zum Kausmann oder zu einem Lehrer der geistlichen Rechte: die Natur zur Seisel der menschlichen Thorheiten. Auch er fing an, in Bersen zu dichten, bis er die des Petrarca sah; worauf er die seinigen verbrannte. Nun bildete Boccacio eine Prose, so einsach und lebhaft wie die schonsten Werte der Sriechen; er suhrte diese Musen vom Parnassus in den Kreis der Gesellschaft der d. Er ist wortreich und biswellen etwas unzuchtig, aber das Decamerone wird

n. Chr. die Republik ihm das eingezogene Bermogen gurudgebe. Petrarca ftarb, da et

in allen Jahrhunderten ein Meisterstuck bleiben. Gben dieser Boccacio that für die griechische Literatur, mas Vetrarca fur bie lateinische. Conftantinus Laftaris urtheilt mit Recht, daß er in Beredfamteit teinem Griechen nachfteht, und daß die hundert +n. ebr. Mabrchen die Werfe von bunbert Dichtern aufwiegen.

Rach biefen großen Mannern waren anderthalbhundert Jahre lang die Staats: fecretare von Aloreng, ober bes Papftes, ober bie Ergieber und Kreunde ber Mebleis, bie iconften Schriftsteller und besten Rebner. Go Coluccio, von welchem ber Bergog von Mailand flagte, er babe als Staatsfecretar von Alorens durch feine Keber ibm mehr geschadet als die Waffen anderthalbtausend; florentinischer Ritter: ber erfte Aretino, Leonardo Bruni, der griechifc und lateinifc wie einer der Alten fdrieb, und einer ber frubeften guten Geschichtschreiber in Italien mar; fein Nachfolger, Rarl, und Francesco Poggio, auch Berfaffer einer Geschichte, besonders aber herrlicher Briefe voll antifer Beidbeit und einer ber ebelften Berfteller bes auten Gefcmade; der Ritter Accialotti, in Rechten ber Rurft der Spiffindigkeiten genannt, welcher in bobem Alter feinen Lebrstubl an Siena feufgend verließ, als ibm begegnete, nur vierzig Bubbrer zu haben, Barzizio, burch welchen Cicero wieber auflebte; ber gelehrte Krancesco Barbaro, melder fur bie Benetianer Brescia gegen die Mailandischen Waffen, in Zeiten von Dest und Aufruhr, verfocht; vor allen, Meneas Sylvius Diccolomini. In feiner Jugend mit bem übrigen Abel von Siena vertrieben, legte er fich auf bie erfte ber Runfte, ben Landbau : er murbe Secretar einiger Cardinallegaten, ber Rirchenversammlung ju Bafel und Raifer Friedrichs III, Carbinal, julest Bapft (Pine II). In feinen Schriften glangt ein lebbafter und angenehmer Beift, fie haben die Gragie bed Alterthums.

Andes durch biefe berühmten Manner die Morgenrothe bes guten Geschmacks aufging, fanden Gricchen, mit Schaben antifer Literatur von Konstantinorel fliebend, bei Cofimo von Medicie liebreiche Aufnahme. Jene Schriften ber alten Griechen, welche Boccacio lieben gelehrt, lebrte der Ritter Manuel Chryfoloras lefen und versteben. hierauf unterrichtete Johannes Argpropulus ben Sohn und Enkel bes Colimo. Ebel mar Argoropulus wegen bes Glanges, ben eine Reibe großer Boråltern gibt, moralisch aber fast mehr, als er es batte fenn follen, ba er feine Ueberfegung Platonifcher Schriften verbrannte, um ben weniger wohlgerathenen feines Freundes, Theodorus von Saza, feinen Abbruch zu thun. Auch Theodorus war einer ber Benigen, welche nicht aus Gewinnsucht, oder Ehrgeig, fondern aus Befuhl, die Wiffenschaften lieben. Diefe Gelehrten, und Ralliftus, Lehrer Reuchlins, Demetrius Chalfotonbulas, ber ben Abbrud homers beforgte, Johann Laffaris, welcher vom Saufe Medicis auf Bufammenbringung literarifder Schate ausgefandt wurde, Conftantinus Lastaris, Hermonymus, der Lacedamonier, diese und viele Anbere beichäftigten fich mit grammatitalifden Biffenicaften; Biele waren in ber Ralligraphie vortrefflich.

Die Anfange ber Buchdruderfunft maren langfam und fcmach; in Guttenberge (eines Maingifden Ebelmanns) Contract mit ben Strafburgern tommt fie unter n. Cordem Namen des "wunderbaren Geheimniffes" vor. Er verfculdete dabei fein Ber= 1439. mogen, und gleichwie ihn feine Mitgefellen bamale übervortheilten, fo gefchab, baß felbst bei ber nachwelt lang ein Anderer als er fur Erfinder gehalten worden.

## Capitel 23.

#### Benebia.

Als die Wenetianer einen langen Krieg wider Senua fiegreich geschloffen. fingen fie an, auf bem festen Land eine Berrichaft zu errichten, welche ibre Republit in die größten Berlegenheiten brachte, endlich aber von ber übrigen Große ihr einiger bauerhafter Bewinn blieb. Die benachbarten Berren und Stabte faßten gegen fie bittere Giferfucht, als tonnte Benedig ju Lande bas merben, mas biefe Republit jur See fo glorreich mar ; baber bie großen Kriege bes Saufes Milconti. ein ganges Jahrhundert voll Unruhen, zwei Jahrhunderte ichuchterner Politik. Aber als neue Entbedungen den Sandelemeg anderten, ale bie Befigungen in dem grie: difden Meere gegen bie turfifden Baffen fich nicht behaupten liegen, blieb ben Benetianern fast nur, mas fie auf bem festen Lande hatten.

n. Chr. Die Einnahme der Stadt Dadova mar die Grundlage diefer Berrichaft. Bier-1408. auf fandte Berona , in großer Beforgniß wegen ber Unternehmungen bes Francesco Carrara, durch Antonio Maffei die Beronefische Standarte nach Benebig. Da ergaben fich auch bie breigehn Gemeinden (communi), welche teutschen Ursprung verrathen, und liegen fich von ben Benetianern ihre Rechte bestätigen. (3wifchen ber Abige und Brenta wohnen fie unter eigenen Gefeben, ihrem großen Rathe ber XXXIX, und einem fleinen Rathe von XIII.) Seit durch die Waffen der Kreu-

fabrer bie balmatische Bara unter venetianische Oberherrschaft gekommen, begaben fic unter eben diefen Schus mehrere Stadte ber Rufte: fo Gebenigo, aus Kurcht vor ber hungarifden Macht; fo wurde Leffna von bem letten ihrer herren abgetreten.

Bald mußte felbst das machtige Difa, burch Unternehmungen erschopft, von Tofcana bedrobet, feine beffere Sicherheit. Benedig fublte, welchen Berwickelungen man fich durch Uebernahme diefer großen Stadt ausfeste; einundfechzigmal murbe in bem Sengt umgefragt, bis bie meisten Stimmen ibrem Bunfch gemas ent: fcbieben.

Obwohl die Formen der venetianischen Verfassung weder auf einmal noch alle in fo alten Zeiten eingeführt worden, bennoch burfte ber Entwurf berfelben am beften bier fteben, ebe die Betrachtung größerer europaifchen Staatsintereffen in fpateren Derioben untbunlich macht, von ber innern Regierung einer einigen Republit fo viel zu fagen.

In ben erften Beiten nach Beschränfung ber Regierungsfähigfeit (Serratura del n. Cor. consiglio) auf eine Angahl Kamilien, wurden wenige (wie Mainotto Pulci und Ni= 1801. colo di Scrovigno von Padova) diefen Edeln aggregirt. Zahlreicher war die bei 1381, ber letten Unftrengung wider Genua vorgenommene Aggregation; boch hatte man bie Ausschließung aller fremden Bafallen erneuert (1320), und die neuen Burger mußten ihre Unfpruche auf Regierungsftellen voraus aufgeben ober einschränten. Aber die alten Gefchlechter erloschen burch ben Lauf ber Beit; die neuaufgenomme. nen erbten ihre Burbe. Die alteften Namen und ein Geift hartnadigen Migvergnugens will unter den Buranclli, Nicolotti und Poggiotti bemerkt werben.

Balb wurde ber Doge nicht mehr durch das Bolf bestätiget; er warf ihm Geld, und ber Senat suchte bie 2Babl nach ber offentlichen Stimme zu treffen. Als Sagrebo und Koscarini bes Beizes und eigennubiger Berwaltung ihrer Aemter verbachtig ichienen, anderte man die Wahlherren und befriedigte bas Bolf. Ale ber

Ungrund jener Borurtheile bekannt geworden, gefchab, daß bei einem andern Unlas Fofcarint wie acclamationsweise erhoben wurde.

Die bochfte Gewalt in Benedig ift bei dem großen Rath, in welchen bas Ges burterecht eblen Junglingen, wenn fie ihr funfundamangigftes Jahr erreicht baben. Butritt gibt. Aus benen, welche alter als 21, obwohl feine 25 Jahre alt find. werden jabrlich breifig burch bas Loos in ben großen Rath gewählt. Bortrage ges fchehen durch den Doge, die feche oberften Rathe, die brei Prafidenten des Eriminals gerichtes (Quarantia criminale) und die Aussprechen der Gemeinde (Avogadori del Es geschicht auch, daß der Sengt ein Anbringen (una parte) thut. Die gesetgebenbe Macht, bas Begnabigungerecht, bie Bergebung ber Stellen, gebubren bem großen Rath. Dft ift eine Stelle nicht fomobl eine Belobnung, als eine Art von Oftracifmus; die wenig einträglichen, toftbaren Stattbalterichaften (roggimenti) werben gern reichen Gblen gegeben, bie fie boch barum fuchen, weil fie ju bobern Memtern ben Weg babnen. Oft ift eine unansebnliche Stelle bie Strafe des Robile, ber fie empfangt, und nicht alle benten wie Epaminondas, ba feine Stadt bem Selden die Reinhaltung ber Gaffen auftrug. Außerordentliche Stellen, bie mit ber veranderlichen Lage auswärtiger Berbaltniffe ausammenbangen. werden von bem Genat vergeben.

Es geschehen die Bahlen auf nachsolgende Beise: in einem Sac, der so viele Augeln halt, als herren im großen Rathe sien, sind sechzig von Gold; wer diese zieht, wird Bahlberr. Abermals loosen die sechzig Bahlberren; sechsunddreißig erhalten goldene Augeln. Diese theilen sich in vier Kammern. Es werden in der Bahlzeit alltäglich neun Stellen vergeben; in jeder Kammer ernennt jeder ihrer neun Mitglieder zu einer dieser Stellen, deren Benennung durch das Loos ihm zugetheilt wird. So werden von den vier Kammern für jedes Amt vier vorgeschlagen, zwischen welchen die Stimmenmehrheit im großen Nathe entscheidet. Nur durfen die nicht mitstimmen, welche selber an eben dem Tag ein Amt suchen, sein Verwandter eines Bahlberrn, keiner, der dem Staat Geld schuldig ist, von jedem Ramen und hause überbaupt nur Einer.

Der Senat (Pregadi) bestand aus nur sechzig Mitgliedern; aber er pflegte (wie in den schweizerischen Demokratien) in wichtigen Fällen verdoppelt und verdreif sacht zu werden. Diese Aufahe (aggiunte) wurden ihm nachmals einverleibt. Weiter wurden die obersten Rathe, die Weisen (Savj), die Eriminalrichter, der Nath von X, die Verwalter (Procuratori) von St. Marcus, die Avogadori, die Schakmeister (Tesorieri), die Vorsteher des Arsenals und der Festungen, die zu Bergamo gestandenen Oberamtmanner, darum nach und nach beigezogen, auf daß ihre Geschäftskunde den Senat leite, sie aber desto bester für ihn gesinnet seven. Die Zahl der Senatoren ist nach immer die nämliche; sie mag auf dreihundert steigen.

Wiles in dem Senat Vorkommende wird vorbereitet und vorgetragen durch das Sollegium, welches aus dem Doge, den drei Hauptern des Eriminalgerichtes und sechgehn Savi besteht. Das Collegium wird von sechs großen Savi geleitet. So bleibt Alles unter Wenigen, die die Geschäfte zu einer Schlußfassung reif sind. Das Seheimmiß der Staatsgrundsche und das vornehmste Vertrauen haben die großen Savi (deren Einsührung den Carthaginensern abgelernt sepn möchte, wenn die Vernunft nicht auch hier ohne Beispiel darauf hatte sallen können). Alls ein solcher Savio verdiente Domenico Molinos die ruhmwürdige Anklage des Marco von Trevigi: "daß er mit dem Ruhm seiner Weisheit Europa erfüllt, und sich solches Bewunderer gemacht habe, als Staatsmänner sind." Eben das ist in dieser

Berfassung gut, daß die, überall und allezeit, geringe Anzahl Manner, welche von der Natur zum Regieren gemacht sind, alles zu Erhaltung der Gesete Dienliche vermag, aber in der Unmöglichkeit ist, die Verfassung zu kturzen. Die Geschäfte werden so geheim gehalten, daß, wenn die Avogadori über eine Sache von jedem Senator den Eid der Verschwiegenheit genommen, auch Senatoren unter sich an keinem dritten Ort über dieselbe reden durfen. Krieg, Friede, Bundnisse und alle Hulfsquellen der Republik stehen unter dem Senat. Er könnte die ganze Herrschaft auf dem sesten kande abtreten, aber in den Gesehen durste er ohne den grosken Rath nicht die geringste Kleinigkeit andern.

Die Monarchie ift in bem burchlauchtigften Doge und in bem Collegium, bie Aristofratie in bem Senat, im großen Rathe Demofratie. Reine Stelle vermag Alles; nur bas Gefet ift fouveran. Der Senat leitet alle Gefcafte; Alles wirb von ben Savi zupor unterfucht. Bon jenem werben teine Aemter vergeben, er fest Auffeber ber Berwaltung; er fest immer ben Leibenschaften Grundfabe entgegen. Immer foirmt er bie Unterthanen gegen ben gablreichen geringern Abel, und er unterbrudt ibn nicht: jenes, weil er nicht furchtbar fenn, biefes, weil bie Aristotratie sich nicht auf zu Benige beschränken foll. Der Genat hat Benedig mit bewunderungewurdiger Beisbeit burd Rurcht und Soffnung erbalten ; in auswartigen Berhaltniffen die allummerfenden Leibenschaften ber Uebermachtigen im Baum ju halten und gegen Andere die Burbe ber Republit ju behaupten gewußt. Es murbe mehr ehrenbaft, als von militarifder Bidtigfeit, wenn Benedia fic für eine Bartei erklärte; diese Bartei gewann baburch in der öffentlichen Meinung ein Ansehen von Soliditat. Noch ein guter Grundsat war, mit Rachbaren in gutem Bernehmen, in engeren Berbindungen mit ben Benachbarten ber Rachbaren, ju fteben.

Der Rath ber X ist ber Schus bes Bolts gegen ble Großen, bes Waterlandes wiber Parteigeist. Da er über unvorzusehende Launen und Listen der Leidenschaften zu wachen hat, ist er von den Formen ordentlicher Gesehe frei, und halt sich an die Staatsraison. Daher ist er nicht so streng gegen Febler wider die Sittlichkeit, als gegen Staatsverbrechen. Man wirft den Benetianern vor, daß sie über einem einigen Gegenstande (zu bleiben, wie sie sind) vergessen haben, auf die Erhaltung der Sitten genugsam zu sehen. Aber politische Tugenden haben unter ihnen so viele, als je in dem ehrwitrdigsten Staat, geblühet. Nur konnten bloß Regierungsmitglieder sich darin auszeichnen. Die Sittenlosseit wurde an gewissen Versonen eher gern gesehen, weil sie dadurch ihren großen Eredit beim Bolk selber schwächten. Hingegen wird das Ausschwahen eines Staatsgeheimnisses ohne Appellation und ohne Darstellung der Zeugen bestraft.

Was das Collegium dem Senat ist, sind für den Rath der X die drei Staatsinquisitoren. Alle Bürger, auch der Doge, sind unter ihnen; sie strasen, wenn allebrei einmuthig sind; nur am Leben nicht ohne die X. Das Ansehen der X ist unabhängig von dem Senat; wohl eher hat er auf Ansuchen auswärtiger Fürsten ein Fürwort bei ihnen, vergeblich, eingelegt. Dieses ist ihm selbst vortheilhaft; da er an der Spihe der Geschäfte ist, darf er im Auslande nicht verhaft seyn. Eine Menge Monche, Huren, Schiffleute (Gondolieri), Lataien, werden von den X zuw
Spioniren gebraucht.

Man muß aber ihre Sewalt nach ihrem wohlthatigen Einfluß auf das Ganze und überhaupt die Republit weniger nach ihren Gesehen, als nach ben Grundsaben ber Verwaltung, beurtheilen: ber Rath ber X ist ihre Grundsaule, und er erhält bie Freiheit, Sonst murde er durch die periodisch gewählten Gesehverbesserer (Con-

rettori delle leggi) icon langit eingeschrantt worben fevn. Woblmeinende Senatoren baben es vor einigen zwanzig Sabren thun wollen, aber bie Stimme bes Bolle war fur die X; indes bie Sewalt ber Staateinquistoren befchrantt murbe, n. Ger. bebielten die X ihre gange Criminalgerichtsbarfeit über ben Abel; ftrenge Bucht 1761. wurde beiden Stellen aufe neue empfohlen, und in allem, mas die offentliche Rube, die Wurde ber Republit, die Liebe ber Unterthanen fur fie, und ihren Glant im Auslande intereffirt, jenes bochfte Unfeben, beffen ftandhafter Gebranch Benedig fo viele Jahrbunderte erhalten babe, den Bebn in voller Maake bestätiget.

Diese brei Gerichtsstellen von XL besteben aus so vielen Eblen, bie alter als breifig Sabre fevn muffen, und beren von gleichem Ramen und Sanfe bei jeber Stelle mehr nicht als zwei fiben tonnen. Die alte Civilongrantig richtet Appelletionen von ben Stadtgerichten; die Eriminalfpruche ber Landedrettori . wenn fie obne Buthun bes Rathes ber X geschehen find; Ralle, beren Entscheidung ben untern Stellen wegen der Dacht einer Partei bebentlich fepn murbe. Die alteften Kamilien pflegen bei biefer Stelle ju fiben; man furchtete ben Beift ber letteren, weil sie alter als die übrige Staatsverfassung und nicht ohne Eifersucht gegen die felbe war. Aber die Eifersucht von Stellen, die einander nichts verzeihen, ift für Die Unterthanen Glud; wo feine Opposition ift, wird eine Republik nicht lang in ibrem Geift besteben. Die neue Civilouarantia richtet Appellationen vom festen Lande und aus Dalmatien. Bas bie Eriminalquarantia fep, ift aus ihrem Namen au ichließen.

Benn ber Doge gestorben, fo gieben alle über breißig Jahre alten Mitalieder bes großen Rathes Rugeln aus einem Sack, ber breißig golbene enthalt. Eben fo werden burch bas Loos aus diefen breißig neun gewählt. Bon diefen neun ernennen vier jeder funf, und funf jeder vier, alle jusammen vierzig, Bablberren. Das Loos mablt aus biefen vierzig amolf, beren jeder zwei, der erfte von ihnen brei Bablberren (aufammen funfundamangig) mablt. Beiter bestimmt bas Loos aus ben XXV neun, beren jeber funf, alfo XLV, ernennt Bieberum fonbert bas Loos aus biefer Babl XI. Acht von biefen eilf ernennen jeder vier, brei ernennen jeder drei, also einundvierzig. Bon biefen einundvierzig, die ber große Rath beftatiget, wird, burch die Stimmenmehrheit von XXV, ber Doge gemablt. (Diefe n. Gar. Korm ber Babl ift aus ben Beiten bes Doge Marino Morofini.)

Sofort verlaffen feine Sohne, Bruber und Reffen die Regierung auf fein Lebenlang. Die correttori della permissione haben sein Ansehen so beschränft, bas er nur Prafibent im Collegium und in ben Rathen ift. Er hat den Bortrag , und tann ihn geschickt eintleiben ; aber er barf feine einmal geaußerte Deinung nicht pertheibigen ; es mare mider feine Burbe ; ber Avogador bel Commun ergreift bas Bort fur ihn. Er hat die Aufficht über das Arfenal, über die Berfte und bie St. Marcustirche. Er gibt jabrlich funf Mahlzeiten, welche zwei Drittheile feines Einfommens wegnehmen. Seine einige Belohnung ift die Wurbe.

Die Procuratoren von St. Marcus haben lebenslänglich Sis und Stimme im Senat, übrigens die Aufsicht über Testament :, Bormundichafts : und Schulden: fachen; neun führen bas Amt wirklich (per merito), andere den Titel. Man wollte bei feiner lebenslanglichen Stelle viele Macht laffen.

Die oberften Rathe find bas Cabinet, aber auch die Ephoren bes Doge, melden fie immer unter Augen haben; wenn von den feche vier einstimmen, fo mbaen fie, auch ohne feine Ginwilligung, im Rath einen Bortrag machen; folde Danner prafibiren bei ber Eriminalquarantia.

1250.

Ron der Macht der Cenforen ist nur der Rame übrig; fie fubren die Aufficht über bie Livreibebienten ber Republif. Doch haben fie in ihren vierzig Monaten Sis und Stimme in bem Senat, wohnen ben Criminalgerichten bei, und gelangen m Stellen im Rathe ber X ober in die Bahl ber VI oberften Rathe.

Die brei Avogabori bel Commun (Gemeindefürsprechen) wiffen die geheimften Ungelegenheiten; ungerufen treten fie, fo oft fie wollen, in die Ratheversammlung: Die X tonnen burch fle genothiget werben, die Bollgiebung ihrer Schluffe aufmis fchieben, ober fie ju andern. Sie felbft verfügen nichts; fie machen über alle Dis brinche. Bas die brei vermigen, das fann auch Einer. Ihre Macht ist so groß. bas ber Staatsconfulent Sarvi rieth, fie feinem unbefcoltenen Daun anfautragen : et könnte zu gefährlich werben.

Man muß funfundamangig Jahre baben, um Senator, vierzig um einer ber X, ober einer ber oberften Rathe zu werben. Oft war, in alteren Beiten, ausgezeichnete Cochidlichteit im Geewesen die beste Empfehlung; manchmal die Armuth, wenn man ein Amt gern einem abbangigen Mann geben wollte; auch ber Reichtbum, für Stellen von großem Aufwande und ichlechtem Extrag. Da man wollte, bag bie Madtiaften auch die Reichsten murben, war Seirath mit wohlbabenden Burgerstochtern dem regierenden Abel nie verboten. Alle burch Privilegien unabhängigen Innungen, welche eine, nicht von ber bochken Gewalt ausfließenbe, Gerichtsbarteit geben, find abgeschafft worden. Gegen den Mifbrauch geistlicher Gewalt find, feit bem breigehnten Jahrhundert, viele Gesete. (Auch pflegte ber romische Sof meift, burd icheinbare Annahme, daß biefes ober jenes erlaubt und ublich fen, fie obne Contestation auszuweichen.) In demfelben Geift nabrte man unter bem Landadel bie Barteiungen, und unterstiate die Bauern gegen die Stadte.

Da die Stellen im Rriegebienste nicht von Kelbberren vergeben werben, fo bonnte oft ein General unbedentlich abgesett und gefangen genommen werben; er hatte keinen Anhang. Das Commando zu Lande wurde meist Ausländern aufgetragen, jur Gee venetianischen Eblen; bie Gee ift bas Element, ber Grund ber Sicherheit, Benedige ; die Landberrschaften find Rebensache.

Wie batten Eble die Verfassung sturzen wollen! Nirgend sind sie so viel, als Aber aud bem gemeinen Mann ift Alles erlaubt, wenn er fich nicht in die Politik mengt. Die Staatsinquisitoren, die X, find nicht ihm, fondern prapotenten Großen und ehrsuchtigen Geiftlichen furchtbar. Die italienische Geschichte ift blutia ; ju Benedig ift felten ein Ebelmann burch einen andern umgefommen ; viele Borurtheile, worauf man die Ehre gegrundet, find hier burch Staatsmaximen uberwunden worden. Wie die alten Lacedamonier, fo hatten die Stifter ber venetia= nifden Berfaffung einen einigen Gefichtspuntt ; ihre Erhaltung. Die jene, fo grundeten auch fie die Freiheit auf Gehorfam. Nicht leicht gaben fie einem etwas für immer; fle wollten, daß jeder in immermabrender Abhangigfeit fcp; die aber, welche die bochfte Macht verwalten, festen fie in immermahrende Abhangigfeit von einander felbft. Privatichmachheiten ber Menfchen überfaben fie, ohne biefe Dinge zu erlauben; fie wollten, daß man die Regierung immer fürchten und lieben muffe. Auch ift Benedig an Macht gering, aber burch uralte Standhaftigfeit in gemiffen Maximen ehrwürdig.

### Capitel 24.

#### Genna.

Genna wurde durch den Seehandel groß. Die Konstantinopolitanischen Kaiser wurden durch gennesische Schisse im Hasen der Hauptstadt getrudt; Sultane suchten ihre Gunst, um nach Europa zu kommen. Phocka, Chios, Lesbos, Lemnos, Samothracien, waren Fürstenthümer genuesischer Edlen; die fruchtbare Krim, und viele zerstreute Ortschaften im schwarzen und griechischen Meere, waren ihre Goldgruben. Eben diese Republik kämpste nicht nur um die Inseln Sarbinien und Corsica; früh erwarb sie Gewalt auf dem sesten Lande. Nur kam sie hiedurch in Verwickelungen mit Mailand und Piemont

Jugleich erhielt sich jene Unstatthaftigleit, welche die Alten in den Liguriern, ihren Batern, beobachtet hatten. So wurde die Verfaffung unaufhörlich erschüttert, nie durch feste Grundfate ausehnlich. Man wußte so wenig zu herrschen, als zu gehorchen; so unerträglich den Großen die Gleichheit im Vaterland war, so hart regierten sie die Unterthanen; mit verhaßter Lyrannei wurde die Gewinnsucht verveiniget, wodurch sie verächtlich wurde.

Da zu Genua weber Gesethe noch eine Partei mächtig genug war, wurde bie Republit oft genothiget, fremde Schirmherrschaft anzunehmen, ja zu suchen. Aber sintemal auch Gehorsam unerträglich schien, war Genua den Schirmherren oft beschwerlich, oft ungetreu. Endlich verlor die Republit die Achtung und Liebe der Bundesgenoffen, und ihre entfernten Besitzungen sielen ohne Muhe in fremde Sande.

## Capitel 25.

## Ragusa.

. Beffer als Genua erhielt felbst Ragusa bie Unabhängigteit. Ihr Gebiet ift eine taum vierzig italienische Meilen lange, zwei, drei Meilen breite Kuste: aber ihre Geschichte verdient geschildert zu werden. In größeren Historien verlieren sich bie kleinen Charakterzüge; in kleinen Republiken sieht man ben Menschen.

Die alte Epidaurus war von Slawen zerstört worden. Auf einer benachbarten n. Str. Halbinsel grundeten Entstohene die Stadt Ragusa. Raum aufbluhend, wurde auch SSG. das nene Waterland von den Slawen überfallen; die Priesterschaft erweichte die Feinde, sie begnügten sich mit einer Abgabe. Wiele sammelten sich aus den Trumsmern von Salona, viele aus dem Gebirge Jupriens; gemeinschäftlich erhoben sie auf einem Felsen, im Grunde einer kleinen Bucht, ein schon besseres, durch eine Burg auf der Hohe befestigtes, Nagusa. Die Gemeinde wählte eine Obrigkeit; über n. Str. wichtige Dinge wurde das Wolk versammelt. Ehrsucht war unbekannt; jeder suchte unr, frei zu sepn. Die umliegende Gegend war wenig fruchtbar. Unter ähnlichen Umständen wurden die Kömer Welteroberer, die Ragusiner ein steißiges Wolk. Ihre Stadt war der Markt des Uebersussers, die Ragusiner ein steißiges Wolk. Ihre Stadt war der Markt des Uebersussers, die Ragusiner durch Verarbeitung nenen Werth; hiedurch versah sie sich mit Lebensbedursnissen, und wurde wohlhabend.

Eben so tapfer waren die Ragusiner in der Selbstvertheibigung: vergeblich n. Str. wurden sie ein Jahr lang von afrikanischen Arabern belagert; sie verfolgten den Ser-Keind hinüber in Italien, bis Benevento und Capua. Bon einem bosnischen Fürsten

erlauften fie bas Land, welches ihr Gebiet ift: es war meift Balb, fie machten einen Garten baraus. Uebrigens war bie nach Berfall ber Konigemacht in Bofnien auftommende Berwirrung beunrubigend: Ragufa bielt fic an die griechischen Raifer, welche bie Stadt ichiben und nicht unterbruden fonnten.

Bur felbigen Beit bedrobete ein rafcifder Ebelmann von einem Ehurm am Eingange bes Safens augleich die Freiheit und Nahrung von Raguse : ba murben bie Bogte feiner Burg, burch Aufnahme in die Regierung, fur die Republit aewonnen; fie übergaben ben Thurm. Die Regierung war in den Sanden ber Eb= len, die Aufammenberufung ber Gemeinde außer Uebung getommen; die Entel ber Stifter und eble Bosnier herrichten. Die Uebergabe jenes Thurms (folden Republiten find geringe Sachen wichtig) wurde jahrlich gefeiert. Ein Kurk von Sbeim identte den Raquinern die benachbarte Infel Meleda; Breno erbten fie von bem letten Beliber.

So blubete die Stadt, als ein Drann fic aufwarf: Damiano, einer ber zweijabrigen Rettori, wollte feine Macht verlangern; ba ber Senat ohne die Rettori nichts vornehmen tonnte, war ber form nach feine neue Babl moglich (obwohl man bie Formen ju febr ehrte, ba es auf den Umfturg ber Gefete antam). Da: miano befahl, die fur Freiheit eifernben, eblen Junglinge Bobali gefangen ju legen; fie entfamen. Nach biefem Digbrauch ber angemaßten Gewalt versammelte Veter Beneffa, fein Gidam Die Freiheit bes Baterlandes jog er bem Glange feines Saufes por) ingebeim Sengtoren, und fie beichloffen. Benedig um einen Commiffarins au n. Chr. Berftellung der Gefebe au bitten. Da fandten die Benetianer zwei Galeeren, als mit Geschenken fur ben Raifer Beinrich nach Konstantinovel bestimmt; Damians bewirtbete den Schiffecavitan und nahm auf ben folgenden Tag eine Gegeneinladung an. Da er auf dem Schiff war, rief Beneffa die Stadt fur die Kreibeit in Baffen, ber Benetianet nahm ben Gaft gefangen und lichtete bie Anter; Damiano folug fich an ben Banben ber Galeere ben Ropf entwei. Indes bas Bolf ben Dalaft plunderte, ermablte ber Senat, von Benedig abhangig, Lorenzo Querini jum Grafen ber Stabt: nur foll er ohne ben großen Rath nichts gegen die Gefege vornehmen.

Dandolo, desfelben Nachfolger, machte durch fein Betragen den Ragufinern den n Gbe. Werluft ber Unabbangigfeit fublbar. Babrend bem bierüber entstebenben Difver-1838. gnugen ericbien eine genuesische Flotte; aber die Parteiungen erlaubten ber Stadt nicht. ben venetianischen Grafen auf berfelben beim zu ichiden. Mehr und mehr nahrte Benedig ben Parteigeist; stellte Gemeindeversammlungen ber, um bas Boll von dem Senat abzuwenden; und vermehrte diefen durch neue Mitglieder, auf baß Leute barin maren, die ihre Burbe ben Benetianern ju banten batten. Endlich riefen Eble ben Konig von hungarn, Lubewig, zu Bulfe. Diefer befreite die Stadt pon den Venetianern.

Seine Schirmherrichaft ichien unbedenflicher, ba er teine Sohne batte. Gine Befdirmung war nothwendig, jumal für die Schifffahrt; lettere mar in den griechifcen Meeren besonders gefahrlich, seit Raifer Andronitus II aufgehort hatte, Schiffe au halten, Genna aber, Benedig, und die Tyrannen der Infeln, wechselweise alle Gewaltthatigfeit übten. Der Genat von Ragusa warf fein Auge auf die Macht Orchand, bes Sohns Dimans, welcher am Bellespont, Propontis und am Eingange bes schwarzen Meeres auf ber asiatischen Rufte schon so machtig berrichte, bas bie banbelnben Boller feine Gunft cultiviren mußten. Um bem Bolf turtifche Berbindung beliebt zu machen, murde eine Monne vermocht, vorzugeben, daß ihr diefe als Gottes Wille geoffenbart worden. Man tam mit Ordan eines jabrlichen Ge-

fcentes von 500 Bechini überein. Diefe Summe wird nebft Geschenten far Große u. Gernoch jahrlich bem Groffultan bezahlt; bafur ist Ragusa in seinem Schirm, und im um Genusse ber Bollfreiheit seiner Waaren.

Die innere Regierung besteht aus dem großen Rath, aus dem Senat und tleinen Rathe. In dem erften figen alle über achtzehn Jahre alten Eblen, machen bie Gefete, wahlen die Obrigfeiten und üben das Begnadigungerecht. Runfundvierzig Pregadi bilben ben Senat, und bereiten vor, was bem großen Rathe vorzutragen ift, beschließen Arieg und Bunbniffe, und find die Appellationsinftant. Man muß über vierzig Jahre alt fepn, um Senator ju werben. 3wolf Mitglieber vom großen Rathe werben gemahlt, um, wenn ein Sengtor flirbt, in feine Stelle einzuruden. bie von ben amolf nur ein Drittheil übrig ift, worauf ihre gabl ergangt wird. Der fleine Rath, aus fieben Senatoren, bat die ausübende Macht. Ein Rettore fieht an der Spige des gemeinen Befens, und nichts gefchieht ohne ibn; aber fein Amt ift fur vier Bochen. Außer an Boltsfesten und bei Bervachtung gewiffer Ginfunfte gebt er nie aus; bei jenen Anlaffen in einem rothbamaftenen Mantel, mit jenen rothen Strumpfen und Souben, welche im griechischen Reich Infignien der bochften Gewalt waren, und mit der neuern Bier einer ungemein langen Perude; der fleine Rath und die Ranglei begleiten ibn; die Dufit giebt voran; es folgt eine Leibwache von zwolf (unbewaffneten) Mannern.

Jahrlich werden drei Senatoren Proveditori der Stadt su machen, daß bie Gefete dem Machtigen jum Baum, den Schwachen ju ihrer Sicherheit dienen. Dbne fieben Achttheile ber Stimmen im großen Rath wird fein Gefes veranbert, ohne brei Biertheile von feinem bispenfirt. Beiland murbe, wer in Staategefahren im Rath eine lateinische Rebe hielt, von bem Abel begilicibinicht, und von ber Republit mit einem Baar Capaunen befchentt. (Nicht viel Glangenbes haben Belohnungen einer Republit, aber bas Baterland gibt fie!) Aus ben alteften Senatoren wurden je zu funf Jahren Tesorieri gewählt, welche bie Aufsicht über bas Kinanzwefen haben. Sie mogen 1200 Pfund in gebeimen Almofen vertheilen, und arme Dochter ber Eblen ausstatten; bie Megierung will geliebt fenn, und nicht gugeben, bag unter ben Eblen eine aur Berzweiflung treibenbe Armuth einreiße. Bier Criminglrichter inftruiren ben Criminglproces; jum Cob verurtbeilen fie nicht ohne ben Senat; vier andere verwalten bas Civilgericht. Die Sache ber Armen. ber Wittwen und Baifen wird von jungen Eblen, die die Achtung und Liebe ber Mitburger fuchen, unentgeltlich geführt; andere beforgen die Berproviantirung ber Stadt, machen gegen Ginfuhr fremder Beine, über bie Bermaltung ber Spitaler, Bafferleitungen, bas Beughaus und andere offentliche Gebaube, bie Strafen, ben Salzhandel, die Burg, das Gebiet. Dem Cenat ift hiedurch viel beschwerliches Detail abgenommen, die Jugend beschäftiget, und in bem Fall, burch fleiß und Werstand fich Ehre zu machen. Drei Aerzte, zwei Bundarzte, find im Solde der Republit, auf bag (bei ben Seuchen in ber benachbarten Turfei) leicht auch ber Mermfte einen Argt haben fonne.

Uebrigens sind in Ragusa fünf Menschenclassen. Die Geistlichteit hangt von dem Erzbischof ab, den aus zwei vom Senat vorgeschlagenen Mannern der Papft mahlt; der Senat schießt ihm zu Losung seiner Bullen die erforderliche Geldsumme vor, und halt ihn dadurch in Abhangigteit. Der erlauchte (illustrissimo) Abel wird ungemein geehrt und wohl in Ordnung gehalten; aus ihm besteht die Regierung; Erzbischof und Domeapitel sind aus ihm; nur ein Edler (auf daß die Dominirenden unverlesbar seven) darf einen Edlen zum Gefängniß führen.

Ronfeau fagt: wenn ein Gefet ware, bak, wer in den Rath geht, ben rechten fuß vor dem linken in den Saal setze, so mußte auch dieses heilig beobachtet werden. So ist in Ragusa die Lange des Natholleides so genan bestimmt, daß als Tuberone Cerva mit einem langern in den Nath kam, das Uebermaß ihm abgesschutten wurde; welches ihn so schmerzte, daß er in ein Aloster trat.

Burger sind die Nachlommen oft alter Geschlechter, oder unächter und aus Misheirathen eutsproffener Sohne der Edlen; ihnen ist der Jutritt untergeordneter Stellen offen. Das Wolf besteht aus Kanflenten, handwerksleuten, Seefahrern, Griechen, Bosniaken, Juden, welche unter Elientel der Edlen sehen. Die Bauern treiben Landbau für die Eigenthamer um ein Theil des Ertrages. Sie sind so tapfer, als siesiss; oft haben sie gegen ranberische Montenegriner für ihre herren das Leben gelassen.

### Capitel 26.

#### Mailand.

Bu Malland herrschten die Visconti, grausam über die Stadt, beschwerlich den Benachbarten, in großen Unruhen ihres eigenen Hauses. Johann Galeazzo, der n. Ebr. seinen Oheim Barnaba vergistet hatte, erwarb von dem teutschen König Wencestaf 1895. den Herzigstiel. Er hatte Plane zu Vereinigung des ganzen Italiens, und starb n. Ebr. im Lauf herrlicher Siege. Da sein Sohn Johann Maria Angelo (der, welcher n. Ebr. seine Mutter gesangen legte) durch Geiz und Hatte das Volk erbittert, wurde er 1418. umgebracht, Filippo, sein Bruder, vertrieben, die Kreiheit hergestellt.

Bur felbigen Beit hinterließ Fantino Cane, herr von Vercelle, Alessandia, Lortona und Novara, diese herrschaften seiner Wittwe Beatrir von Tende. Diese heirathete der vertriebene Filippo Visconti, brachte Voll zusammen, eroberte Maine Ger. land und ließ die Demagogen hinrichten. hierauf nach wenigen Jahren ließ er die Lats. Beatrix, unter dem Vorwand eines Chebruchs, enthaupten. Dieser herzog Filippo führte zu seiner Vergrößerung in der Lombardie große Kriege durch geschickte Felden. Sir. herren, indeß er zu Mailand sich dem Genusse der Wollust überließ. Er starb mit Lats. hinterlassung einer unächten Tochter. Senat und Voll stellten die Kreibeit ber.

Die militärische Macht in Italien war in den Handen ehrsichtiger oder verborbener und verschuldeter Rottenführer (Condottieri); Leute, die tein ehrlicheres Brod hatten oder gewinnen mochten, oder welche die Strafe eines Lasters fürchteten, oder die ein Unglück erlitten, lebten in ihrem Sold, von der Beute der Feinde der Fürsten und Städte, welchen sie sich verpflichteten. So sahen wir den tapfern Bauer von Cotignuola, Jakob Sforza, in den Geschichten der neapolitanischen I; Francesco, sein Sohn, ein Mann, der mehrere gute Eigenschaften vereinigte, hatte Blanca, die unächte Tochter des lehten Herzogs Visconti, zur Gemahlin. Das Zutrauen der Mailander erhob ihn zum Commando des Heers der Republik.

n. Gtr. Er zerfiel mit ihren Vorstehern. Bei diesem Anlas machte er sich jum herrn 1451. und herzog. Er gründete die Citadelle. Francesco starb in gutem Alter, mit n. Chr. Nuhm und Glud berront, und hinterließ dem hause Sforza die errungene herreschaft nicht nur des heutigen Mailandischen Staats, sondern auch der beträchtlichen Gebiete, welche durch die Benetianer, Graubundner, Schweizer und die herzoge von Savoven und Varma davon abgerissen worden sind.

#### Cavitel 27.

#### Savonen.

Amabeus, n. Est. Die Grafen von Savoven fliegen sowohl an Burbe ale Macht. won feiner Lieblingsfarbe ber grune Graf genannt, erwarb von bem Raifer Rarl IV 1865. in amolf Diocelen ein so ausgebehntes Reichsvicariat, bas nicht nur die lette Enta scheidung ber Appellationen an die Reichsgerichte ihm gutam, sonbern er alle verjubrten Rechte bee Reiche an jeber Beit nach Gutbunten gelten machen tanne. Sein . Enfel, Amadeus VIII, erhielt von Siamund, Rarls IV Gobn, ben herusastitel.

Die Nothwendigfeit, einem, aus gerftreuten Berrichaften beftebenben. Staat 1416. Andrundung an geben, und die Macht der Großen zu brechen, welche fich bem Sern jog widerfeften tonnte, gab ben Bringen von diefem Saufe eine befondere Thatigleit und Bachfamleit. Sie nabmen an allen Ariegen ber benachbarten Schnber Theil. bald in Berbindung mit Schwächern wider gefährliche lebermacht, balb vereiniget mit Machtigen, wenn fie boffen tonnten, fich zu vergrößern. Sie schmeichelten bie Sitelfeit, fie benutten bie Geldnoth und andere Berlegenheiten ber Raifer, um Brivilegien zu erlangen, welchen ihre Macht Gewicht gab. In der Ebat war für ibre Ablichten gludlich, daß bie nachbaren entweber ichwach ober auf einander eifersuchtig maren: boch grundeten sie ihre Grobe nicht auf biese veränderlichen Werbaltniffe, fondern fie legten fich auf bas Militarmefen fo, daß fie burch eigene Bafe fen mehr ausrichteten, als andere burch gemiethete Rotten. Deift alle regierenben herren biefes Saufes ftritten an ber Spite ber Schaaren.

lleber der Tapferfeit vergagen fie die Politik nicht. Meistens unterfrukten fie bie Cache der Burger gegen große Baronen, in der hoffnung, bag beibe gefcmacht ihnen bienen murden. Gie ergriffen gegen ben Martgrafen von Saluggo, beffen Lage ihnen die furchtbarfte fenn fonnte, die Partei ber, im Montferrat regierenben. griechischen Prinzen: fo daß jener genothiget wurde, ihr Bafall zu werden. In gleicher Beit ließen fie fich bie Rechte ber Raifer über fein Land, und von ben Bifcofen au Ivrea die Oberlebensberrlichfeit über bas Montferrat, welche die alten Martgrafen biefes Landes bem Beiligen ihrer Kirche aufgetragen batten, abtreten. hierauf errichteten fie mit ben griechischen Bringen (Valaologen, vom Raiferbaufe. burd Seirath Marlgrafen ju Montferrat) Seiratheverbindungen, wodurch fie fic die Erbfolge guficherten. In ben Kriegen der Genuefer und Benetianer hielten fie es mit letteren, weil fie auf Untoften ber erfteren fich vergroßern tonnten. Als Genua übermunden murbe, und Benedig feine herrichaft auf bem feften Land grun: bete, eilte ber grune Graf, ben Krieben ju vermitteln, ebe Benedig ju machtig wurde. In der Mitte des fünfzehnten Jahrhundertes errichteten fie bas Sausgefes bes Erstgeburtrechtes und ber Untheilbarteit ibrer, burch bas Gegentheil bieber gefcmachten, Staaten.

# Cavitel 28.

#### Die Schweiz.

Um gleiche Beit, ale in Benedig die Berfaffung entstand, begegneten im Gottbarbgebirg Dinge, welche bie Errichtung ber ichweigerischen Gibgenoffenicaft gur Rolge hatten.

Die Gefchichte Wilhelm Tells und ber brei Danner ift nicht ber Aufang.

sondern ein Factum zur Behauptung der viel alteren Freiheit und Gidgenossenschaft von Uri, Schwyz und Unterwalden. Anch die innere Regierung dieser Waldestäte ist alter, und aus der ersten Hand der Natur. Die ganze Gemeinde eines jeden dieser drei Thaler übt, unter ihrem Landammann, die höchste Gewalt, und vertraut ihre Vollstreckung einem Nath und Nichtern, ohne Nukssicht auf Abel, ohne Schah, ohne andere Kraft, als welche der Nationalwille gibt. Schon damals war Unterwalden durch den Kernwald in zwei Gemeinden vertheilt, deren eine ohne die andere Kriege geführt, und Eroberungen gemacht hat.

Diese Phaler standen in unmittelbarem Schuß des Reichs. Aber König Albrecht von habsburg, bessen Bater in unruhigen Zeiten ihr Schirmvogt gewesen, ließ ihnen antragen, sich dem erdlichen Schuße seines in der Nahe allvermögenden hauses zu unterziehen. Sie, die nie gern andern, und (wie alle Nachdaren) diesen König mit Wistrauen betrachteten, weigerten sich. Der König ließ desto lieber zu, daß Bögte, die er über Habsburgische Privatguter in diesen Landen sehte, auch die Reichsrechte und zwar ohne Schonung über sie übten; er verachtete das wenig befannte Bergn. Ebr. voll. Dieses, in billigen Dingen unerschroden, vertrieb die Bögte, brach die Bur1300. zen, tastete von den Habsburgischen Privatgutern dazumal nichts an, und (wenn nicht Wilhelm Tell an dem Bogt Hermann Gester sich selbst gerochen) so geschah diese That überhaupt ohne Blutvergießen. Ehe der König über das, wenig Anssehen machende, Geschäft Maaßregeln ergreisen mochte, ereignete sich, daß er von n. Ebr. seinem Ressen ermordet wurde. Heinrich VII, sein Nachfolger, bestätigte den Wald1800. stätten ihre alte Versassung.

Als nach bessen Tode Friedrich, Sohn Albrechts, und Ludewig von Bapern gegen einander gewählt wurden, erklärten sich die Schweizer für den lettern. Um so lieber ergriff Leopold, Friedrichs Bruder, den Anlas einer zwischen Schwoz und n. Gr. dem Rioster in den Einssedeln, dessen Schwoz er war, entstandenen Feindschaft, um wider diese Waldstatte ein Heer zu sühren. Dieses wurde in dem engen Passe Worgarten, zwischen dem Berge Sattel und dem See von Aegeri, durch den geschieften Gebrauch, den die Schweizer gegen einen unvorsichtigen Feind von dem Local machten, gänzlich geschlagen. Gleiches Schiefal hatte die Schaar, mit welcher Graf Otto von Straßberg an demselben Tag in Unterwalden einbrach. Diese Kriegsthat war die erste, welche die Schweizer im Ausland berühmt machte, und bei den Benachbarten ihrem Bund Ansehen gab. Er verdiente Achtung selbst bei Feinden, da er weder die Reichspssichten noch die Privatverhältnisse der Habsburgisschen Guter und Leute in den Waldstätten anderte, sondern allein zu Erhaltung der bergebrachten Verfassung die gemeinschaftliche Anstrengung verordnete.

Nach siebenzehn Jahren wurde die dsterreichische Stadt Lucern (die an eben n. Gbr. dem See liegt, welchen die übrigen Waldstätte umgeben) in gleichem Geist in den 1338. Bund aufgenommen. In der That war die Wereinigung sämmtlicher Ufer des Waldstättensess wichtig; bei den Lucernern war ein, durch Beispiel ermunterter, Bürgermuth Beweggrund, aber nicht Umsturz der herrschaft, sondern die Erhaltung der gesehlichen Verhältnisse ihr Zweck und Sinn.

Auf einer Halbinfel der Aare hatte Berchtold von Zaringen, unter den schwäbischen Kaisern Regent des Landes Burgundien (am Fuße der Alpen und im Jura),
w. Est. die Stadt Bern eigentlich als eine Freistätte des benachbarten Adels und Bolls
1191. gestiftet, weil diese von Alters her frei unter faiserlichem Schutz lebten, aber von
dem großen Landadel vielfältig bedrückt wurden. In kurzem zeigte sich in den
Bernern ein ebler, unternehmender Geist, sowohl in Behauptung oft angegriffener

Treibeit als in Mittbellung berfelben an Landleute in gleicher Lage. Alls endlich Bern nebit ber Unabbangigfeit nach herrichaft zu trachten ichien, und die Stadt Laupen von Raifer Ludewig an fie verpfandet wurde, vereinigten fic bie Großen bes Landes au ibrem Untergang.

In biefer Gefahr erhielten fie von ben Balbitatten, welche nicht hiezu verpflictet waren, ebelmuthige Bulfe. Durch Rriegstunft und Muth fiegten unter Aubolfen u. Gbr. von Erlach die Berner. Bon dem an blieben fie in der schweizerischen Eidgenoffen: 1889. ichaft : biefe Berbaltnig murbe balb nach biefem burch einen emigen Bund befefte u. obe. llebrigens bilbete Bern in ben westlichen Gegenden eine eigene Bundes: 1853. republit, theils burd Bereine mit Golothurn, Diel, Kreiburg und Ballis, welche Stabte und Lander ibrerfeits Rechte zu vertheibigen hatten, theils burch bie Aufs nabme bes Thale Saeli, ber Berren im Oberlande und vieler anderen Gbien und Landleute in Sous und Burgerrecht.

Idhrlich murde von der Gemeinde ein Schultheiß gewählt, neben ihm waren Benner über bie Biertheile ber Stabt, ein Rath (nach alter Sitte) aufangs von XII und nachmals verdoppelt. Sintemal bie Burger von Bern weit im Lande gerftreut lebten, murbe frub ein Andichus von Smeibunderten zu Reprafentirung ber Gemeinde in wichtigen Rallen bestimmt, und weil auch diefe fich nicht fo oft verfammeln mochten, aus jebem Stadtviertheil vier Mann zu provifioneller Beobachtung bes Erforberlichen ernannt.

Burid, ein uralter Ort, welcher nach ben Unfallen, bie ben Untergang bes romischen Reiche im Westen begleitet, nach und nach burch vortheilbafte Lage, nachmale burch zwei geiftliche Stifte und viele Gnade teutscher Ronige und Raiser, wieber empor und in größere Aufnahme gefommen, wurde von XXXVI Eblen und Batgern fo verwaltet, daß von vier gu vier Monaten acht Burger und balb fo viele Eble ober Ritter die Regierung führten. Die Babl ber XII mar bei Grundung teutscher Municipalitaten die gewöhnlichste. 3m Uebrigen wurden von ber Gemeinde Statute verabredet; fie mablte jenen Rath und beidlog alle gemeinschaftlichen Maakregeln. Endlich erschutterte Varteigeist biefe Berfaffung; Rudolf Brun gab ihr eine gang neue Form. Er bediente fich der Disbrauche, welche eine langjabrige Verwaltung fich ju Schulden tommen laft, um eine Veranderung als nothwendig barunftellen. Die alten Regenten, welche fich nicht gang unichulbig wußten, ober fremde Sulfe fucten, ober fic unentbebrlich glaubten, entfernten fic.

Bierauf murbe bas Burgermeisterthum errichtet, und mit außerordentlicher, lebenolanglicher Gewalt Rubolfen Brun aufgetragen. Die Municipalität wurde u. Cor. nach Bunften fo organifirt, bag alle eblen und reichen Burger als Conftabler eine 1386. Gefellichaft ausmachen, und, aus berfelben, Brun mit wenigen Andern bie Salfte bes Ratbes mablen foll, die andere Salfte von der in breigebn Bunfte eingetheilten Burgericaft, unter bem Ramen Bunftmeifter, gefest werbe. Die Bunfte waren zugleich Handwertsgilben.

Begen biefe neue Einrichtung verschwuren die vertriebenen Regenten mit benachbarten Großen; ibre Unternehmung führte ber Graf Sanne, vom Saufe Sabeburg. herr au Rapperfippl, welche Stadt auch an bem Buricherfee liegt. Seine That verunglucte; nicht nur murbe er felbft gefangen, fondern Rapperfmyl gerftort. Diefe Begebenheit erregte den Unwillen der übrigen Sabeburgifden Dringen, jumal bes Bergogs von Defterreich, Albrechts, eines Berrn, dem seine Regententlugheit vorzügliches Aufeben gab. Rudolf Brun, in Gefahr eines Arieges mit biefem n. Chr. Spiften, note und erhielt bei ben Schweizern bie Aufnahme feiner Stadt in ben 1841.

ewigen Bund. Letterer wurde hiedurch die Erhaltung, jenen die Bequemilofteit eines freundschaftlichen Marttes und einer Wormauer gesichert. Auch kamen fie überein, nicht zuzugeben, daß die Berfassung Jurichs durch Gewalt gestärzt werde; die Freiheit jeder gutsindlichen Aenderung blied jedem Ort. Die Alpen des Gottparb und die Flusse Thur und Nare wurden zu Gränzen der schuldigen Bundes-balle bestimmt.

Der erwartete Krieg brach los; aber ber herzog mar zu alt und frank, um ihn mit Rachbrud zu fuhren; so bag er burch Tractaten vielfaltig unterbrochen murbe.

Unter anderen ofterreichischen Unterthanen wurden die Glarner wider Zurich aufgemahnt. Glaris liegt an den Quellen der Flusse, welche den Zurichersee bilben, und war ein vor Jahrhunderten dem Aloster Setingen vergadtes Sut; über Setingen schiechte der Herbeite Getingen schiechte, deren Rechte (leine Wöllerschaft in den Alpen war ohne gewisse Rechte) durch Neuerungen vern. Ert. lest worden, weigerten sich dieses Ariegs, erschlugen den Vogt Stadion, der sie dazu zwingen wollte, und schwuren, mit Vorbehalt der Setingischen Nechte, zu den Schweizern. Sie hatten den Anhm einer guten Milliz; die Hirtenvöller, gewohnt den Jahrszeiten und der Ermüdung zu truben, sind im Vertheibigungstrieg weit besser als in den Linien kehender Heere.

Hierauf wurde Jug von den Schweigern eingenommen, eine Stadt, welche von den Grafen von Lenzburg und Kiburg erblich auf das haus Habeburg getommen war. Es wollten aber die Eidgenoffen teine Unterthanen, sondern einverleibte Brüder. Daher mit jenen drei ersten Waldstätten und Lucern, Bern, Jürich und Glaris, jest auch Jug die Eidgenoffenschaft der acht alten Orte ansmacht. Es werden nur sieben genannt, wenn das entferntere Bern an einer Sache kein Rbeil nimmt.

n. Ebr. Der Herzog Albrecht belagerte Jurich mit einem zu großen heer, als daß er 1854- in einem folden Kande sich hatte halten können. Hierauf bewog er Karl IV zu einem Reichstrieg wider die Eidgenossen. Aber diese machten den Teutschen des greissich, daß gegen die Uebermacht kein unschulbigeres Mittel ist als Bunduisse, die keinem Theil etwas nehmen. Die mit größtem Alarm begonnene heersakt wurde schwach geführt und endigte ohne Folgen; der Kaiser konnte der öffentlichen Meinung in die Länge nicht widerstehen. Bon dem an entschlief die Feindschaft des Hauses habsburg wider die Schweiz auf dreißig Jahre.

Die brei Walbstätte blieben der Kern der Eidgenossenschaft, nm den sich alle Renverdündeten anschlossen; sie behielten ihre eigene innere Berbindung, und haben oft für sich allein gehandelt. Die allgemeine Berein beruhete nicht auf einem Obere haupte ober Senat, sondern auf einem Gefühl, auf der Freiheitsliebe; so blied jeder, was er für sich sepn und werden mochte; sir das Vaterland waren alle Eins. Es war zwischen den alten Griechen und ihnen der Unterschied, daß jene so leidenschaftlich als sie von Natur ruhige Leute waren, daß dei den Eidgenossen Werstand pradominirte, dei den Alten sich ein Reichthum von immer nenen Ideen entwickelte. Auch geschah, daß Athen und Sparta zu einem Ansehen gelangten; welches den Städten Jurich und Bern in der Schweiz nie zugestanden wurde, und hierauf die griechische Freiheit, dalb nach ihrer glänzenden Periode, durch Schuld der Nation verloren ging; wo hingegen die Schweiz besteht und bestehen wird, die Revolutionen, woran sie unschuldig ist, mit andern minder machtigen Staaten auch diese friedsame Versassung verschlingen werden. Dann wird ein redlicher, sleißtger und rubiger Nationaldaraster entweder die Achtung der Eroberer gewinnen, und eine

Bendung ber Umftande im Baterland abwarten, oder bas Bolt bewegen, ein andes res Baterland jenfeits bem Weltmeer ober in anderen Segenden ju suchen.

Balb nach jenen Kriegen trat Gerfau in Schirmbund mit den Walbstätten; ein n. Cor. Dorf, welches die Freiheit erkauft hatte, und an bessen vierhundert Mannern fie 1350so gut und so lang unverletisich blieb, als an dem machtigen Bern. Ein Landammann und Rath von neun Richtern, beren jeder in wichtigen Fällen einen voer zwei Landleute zu sich nimmt, regieren den blubenden Kleden.

Den Frieden des Landes storte der Anzug einer großen, unordentlichen Schaar, n. ese. welche Enguerrand, herr von Couch, aus Englandern und aus Dienstmammen 1875. französischer Großen zusammengebracht, um die herzoge von Desterreich zu Auszahlung des heirathgutes seiner Mutter, ihrer Muhme, zu nothigen. Die an der Granze liegenden Eidgenossen machten sich durch glucklichen Angriff streifender Parteien furchtbar; endlich löste das heer des Couch, nach einiger Genugthuung von den herzogen, sich selbst auf.

Es war aber die habsburgische Macht vertheilt, und unter Farsten, die ritterlichen Sinn, boch tein Spstem ober eigentliche Regenteneigenschaften befasten. Dan
her außerten sich Unordnungen, Druck der Beamten, Erditterung der Unterthanen
und Benachbarten, und veranlaßten endlich in diesen oberen Borlanden einen heftigen Krieg, welcher von den Großen überhaupt gegen die Demostratie geführt wurde.
Denn Burger und Landleute erhoben sich zu mehrerm Bohlstand, indeß die Landherren ihre alten Reichthumer in mancherlei Chorheit verschwendeten. Dieser Krieg n. Gbr.
wurde durch die Siege der vier Balbstätte bei Sempach, der Glarner bei Räfels, 1886.
entschieden. Diese Tage waren den schonsten der alten Seschichte gleich, und bin: n. Edr.
terließen der Nation die Freiheit nehst großen Belspielen; billig werden sie noch
geseiert; glidelich das Volk, wenn es auch nichts wüßte, als zu sterben, wie seine
Wäter!

Die folgenden Kriege hatten weniger die Freiheit als Erwerbung oder Behauptung von herrschaften jum Gegenstand. Die Uebung der Wassen gab dem schweizerischen Fusvoll eine solche Oberhand, daß es die zu Ansbildung der neuen Kastik mehr furchtbar war, als neue Angriffe fürchten durfte. Ueberhaupt wurden die Schweizer in ihrem Vaterlande nie überwunden, und ihre Niederlagen bei Basel und Marignano waren so rühmlich als Siege.

Das Beifpiel der Bergrößerung murbe befonders von den Bernern gegeben, welche fic des Kinangruins benachbarter Großen gum Antauf ihrer herricaften, und ber Berlegenbeit, worein andere Orte das Saus Sabsburg brachten, an Eroberungen bedienten. Sie trugen bas Meifte bei, in bem gunftigen Augenblid ber Coftanger Rirchenversammlung die Sabsburgifche Macht in bem Margan ju fturgen; u. Cor. Reprafentanten ber abenblanbifden Christenheit forberten baju auf; Raifer und 1486. Kirche lösten bie von den redlichen Waldstätten geehrten Bande des mit Habsburg bestehenben Kriebens. Erst damals gingen in ihren Thalern die Stammguter biefes haufes verloren. Die gemeinschaftlichen Eroberungen wurden (wie es noch ift) abwechselnd von Landvogten aus ben erobernden Orten verwaltet, und ihre Jahrrechnung nebst ben Beschwerben ber Unterthanen burch Gefandte aller theils habenden Stadte und Lander gepruft. Diefe gemeinschaftlichen Guter murben ein neues Band amifchen lesteren. Aber ihre Bermaltung wird vieler groben Disbrunde, und einer fortmabrenden Berichworung ber Landvoate mit ben Gefandten (besonders ber Demokratien, welche die Aemter vertaufen) wiber die Unterthanen beschuldiget; biejenigen Alagen erneuern fich, welche über die Athenienser und Laces

#### 268 Buch XVII. Aebergang der mittlern auf die nenere Beit.

Damonier mahrend ihrer herrschaft geführt worben. Die Gelber, welche in ben Demofratien für die Aemter gegeben werben, find jedoch Borbauungsmittel gegen die Gewalt ganz armer Manner, die sich vollends über den Anstand hinaussehen wurden.

Als Kriedrich, der lette Graf zu Totenburg, ftarb, erhob fich ein burgerlicher n. Ebr. 1446. Arien awifchen Burich und Schwpg, welche beibe Orte barüber wetteiferten, burch emige Burgerrechte und Landrechte, und Gintritt in die Befugniffe bes gemefenen Berrn, feine Unterthanen ichirmmeife ober ganglich fich ju verbinden und einzuver= leiben. Schwie war bas altefte, Burich bamale bas machtigfte Ort, meldem bie (mit wesentlichern Dingen beschäftigten) Stifter ber Rreibeit ben erften Rang überlaffen batten. Der Krieg nabm eine für Burich ungunftige Wendung; alle Gibgenoffen waren ber Stadt entgegen. Sie fcolof einen Bund mit bem Saufe Defterreich. Aber es wurde um fo ungludlicher gestritten, da bie Stadt felbit in Parteien getrennt war, und weber die Unterhandlungen bes Friedens noch die Baffen, fo wie fie es fur gut hielt, fuhren tonnte; bis nach großen Schlachten fie aulest wider fich felbst überlaffen, in die Borfchlage einwilligte, welche ihr vor Ern. Etr. greifung jenes außerften Mittele gescheben maren. 1450.

### Capitel 29.

#### Befterreid.

Die verschiedenen Zweige des habsburgischen hauses starben zusammen. Alle stammten von Albrecht, welcher in dem Jahr 1552 Zürich belagert hatte. Mudolf, sein Erstgeborner, der den Erzberzogstitel zuerst sührte, ein herr von großen Eigenschaften, hatte die Grafschaft Tirol erworden. Da Margaretha, des Landes Frau, den herzog Stephan von Bapern zum Erben einsehen wollte, und Stephan über n. Er. Fastnachtspielen den Augenblick versäumte, ließ Rudolf durch den Winter sich nicht 1363- abhalten, zu übr zu ziehen. Er beredete sie. Der Erzberzog starb ohne Erben in n. Etc. blübender Jugend. Albrecht und Leopold, seine Brüder, theilten das Land, so, daß, n. Etc. außer Desterreich, alles übrige Leopolden, welcher viele Sohne hatte, blieb.

Albrecht III führte in dem durch räuberische Große verwirrten Staat Ruhe und

Albrecht III führte in dem durch räuberische Große verwirrten Staat Ruhe und Ordnung ein. Hiezu wurde ihm nothwendig, eine Landsleuer zu heben; hunderttausend Pfund waren der Ertrag derselben. Sein frommer Sohn, Albrecht IV, n. Ehr. zog in das heilige Land, indessen seine Diener mit Hulfe der Geistlichkeit, Burger 1395. und Juden den Arieg wider die Räuber sührten; viele wurden ausgehangen, vorn. Ger. nehme Freiherren dei Nacht in die Donau geworfen. Dieser Herzog ließ auf der 1494. Stepermark hundert Reher verbrennen. Er war der Vater Albrechts V, welchem der lette luxemburgische Kaiser seine Erbtochter zah, und der am Reich der Teutz. Sehr. sehen und in Böheim und Hungarn Nachfolger seines Schwiegervaters wurde, aber 1438. die drei Aronen allein erlangt zu haben schien, um herrlicher zu Grabe zu gehen.

1438. die drei Aronen allein erlangt zu haben schien, um herrlicher zu Grabe zu gehen.

1439. zuwor ehe dieser schine Wöltern Labislas; sie erkannten ihn als König, kurz 1439. zuwor ehe dieser sichen Ausgeschalburg erlosch.

Leopold, nach tapfern Thaten wider die Benetianer und wider die Stadte bes n. Epr. rheinischen Bundes, verlor bei Sempach gegen die Schweizer Schlacht und Leben; 1386. feinem Namen blieb der helbenruhm; sein haus ist ihm die Erwerbung der breidegauischen Freihurg schuldig, welche durch fein Juthun der harten herrschaft Egona.

Brafen von Fürstenberg, sich entrif. Leopold hinterließ vier Gobne : beren einer, n. Cor. Bilbelm, ein thatiger, Liebe erregender Rurft, der Erbpringeffin Doleus gefiel, aber bie Staateraison gab ihr ben Groffursten Jagel von Litthauen jum Gemahl, weil burd Bereinigung feines Landes Polen ju einer machtigen Monarchie ftieg. Man n. Ger. weiß von Leopold bem Langen, Wilhelms Bruder, bag er ben Freiheitofinn ber gang. Biener mit hartem Arm unterbrudte. Ernft und Kriedrich brachten bie Leppolbis nifden Erblande auf Rachfommen.

Kriedrich ist der ungludliche Freund Papst Johann des XXIII, der durch die Coftangifden Bater bie Margauischen Stammguter verlor. Spater zeugte er Sig- 1460. munten, welcher nach langer Verwaltung (worin er ben Thurgau an die Schweiger ein: m. ger. buste) Lirol und alle übrigen Vorlande finderlos dem einigen übrigen Erzherzog überließ, 1495. Ernft hatte zwei Gobne, ben Raifer Rriedrich und ben ritterlichen Ergbergog n. Chr.

Albrecht. Jener überlebte biefen und den Albertischen Ladislaf; er fab feinen Cobn 1484. Maximilian jum Konige ber Leutschen, jum Erben bes tirolischen Bettere erflart, und Gemahl ber Erbtochter ber Bergoge Burgundiens.

### Capitel 80.

#### Dibeim.

Brag und Bobeim waren unter ben luremburgifden Ronigen zu einem boben Grabe von Bohlftand und Geiftedcultur gebieben. Bir faben ben Konig Johann. ber zuerft, nach mehreren Jahren Berwirrung, die Großen zu Berehrung der Ordnung nothigte. Da er bas ichlefische Kurftenthum Glogau an fich brachte, erwarb er Unsprüche auf die polnischen Stabte Dosen und Ralifd. Casimir von Tefchen, ben er mit Glogau belehnte, die Bergoge zu Oppeln, Sagan, Dels mit Bolau, Steinau, Brieg mit Lignis, Munfterberg und Ratibor, endlich die fammtlichen Rurften Schleffens, großtentheils auf Dolen eifersuchtig, ergaben fich feinem Schut; n mae Casimir, Konig der Polen, entsagte der Theilnehmung an diesen Berbaltniffen.

Rarl, unter den Raifern der Bierte, mar als Ronig ein wurdiger Sohn Johanns. m. Cor. Er hatte fich auf ber Universitat Paris und am Sofe ber frangofischen Konige beffer 1846. als die meiften bamaligen Rurften gebilbet. Seine Regierung fing er mit Erleich: terung bed Bolle an. Er mar zwar in folden Bedurfniffen, bag er ein Darleiben von taufend Pfund in Speier auf erniedrigende Bedingniffe taum erhielt, aber er benubte jeden Anlag ju feiner Bereicherung fo machfam, bag er einen Schat gufammenbrachte. Durch biefen ftiftete er fur bie Bohmen, Dolen, Sachfen und Bapern (fo classificirte er die vier Nationen) zu Prag eine Universität, und erfaufte ohne Bedrudung feines Landes die obere Pfalz nebst Brandenburg.

Die obere Pfalz, in den Bergen, welche aus bem Norden des Baperlandes nach dem Bohmerwalbe emporfteigen, mar von den letten Sobenftaufen an die Bergoge Baperne verpfandet worden. Bon Ruprecht, einem Pfalggrafen aus biefem Sause, erlaufte fie Raiser Rarl, fein Schwiegervater, um 20,000 Mart. Einiges überlief Rarl um Gelb an ben Bergog von Bapern. Uebrigens blieben bie baperischen Kursten auf der Behauptung der Unveraußerlichkeit dieses Landes, die fie unter Benceslafe verwirrter Regierung burch gludliche Baffen gelten machten.

Die brandenburgischen Marten, deren Graf Ergtammerer mar, murden von bem Sause Anhalt glormurbig verwaltet; unter ihnen blubete Berlin im Genuffe ber Rreiheit von fremden Richtern und Spruchen ber Willfur; die Rluffe murben

p. Dullers Mug. Gefchtchte.

schiffbar gemacht; Stendal und Soltwebel waren Handelsplate, im hanseatischen Bunde und in den baltischen Seehafen wohl bekannt. Als Johann von Anhalt ohne Nachtommen starb, zog der Kaiser Ludewig ohne Rudssicht auf Agnaten (weil nur der eben erstorbene Zweig von Anhalt mit Brandenburg belehnt worden sep) diese Marken zum Reich, und belehnte damit seinen Sohn Ludewig. Dieser schling seine Wohnung zu Berlin auf; die Stadt war mit einem unternehmenden Seist für Emportunft und Freiheit bedacht. Viele Vollsbewegungen beschränkten die Anmasungen bes geistlichen Standes; die Obrigkeit war genothiget, sich an die Gesebe zu balten.

Nach blefes Raifers Tob fand bie baperische Herrschaft an Karl IV einen unsermübeten Feind. Er belehnte Nudolfen von Anhalt, Kurfürst von Sachsen, mit ber alten Mart. Er löste die Lehensherrschaft über Stargard auf; die Fürsten von Mellenburg, welche Stargard von Brandenburg empfingen, erhob er zu unabhängigen hervogen.

Indes Karl bas Kurfürstenthum mit Nebenbuhlern und Feinden umgad, ereignete sich eine, dem romantischen Geiste der Zeit angemessene Gelegenheit, es im Innern zu erschüttern: Rebbot, ein Müllner, gab sich für den vor vielen Jahren verstorbenen Kurfürst Wolbemar aus, der nach Uebung langer Buße von ferner Wallfahrt heimtäme. Der Kaiser ermunterte diesen Mann, machte ihm eine Partei, nannte ihn seinen Schwager. Durch dieses Alles (da besonders der sächssicher Aussschung mit Karl genöthiget, worauf der Abenteurer für den erkannt wurde, der er war.

Machmals verlaufte Otto, Ludewigs Sohn, um bequemer den sinnlichen Lusten 1873. In dienen, das Aursürstenthum Brandenburg an Karl. Es hatten aber die Kursfürsten große Domanialguter auf den Marken; die Jölle ertrugen bei 160,000 Reichsthaler; das Land war von zahlreicher Bauersame in ungleich mehr Dorfern als nun gebaut; übrigens der Güterwerth in Vergleichung mit unserer Zeit wie eines zu zehn.

Rarl IV vereinigte unter feinem Erbscepter Bobeim, Mahren, Schlesien, bie Lausit und Brandenburg. Aber vor der Einführung stehender, disciplinirter Heere war jede Bollsgabrung jum Umsturz einer solchen Macht hinreichend; wie dieses jur Zeit seiner Sohne bewiesen wurde.

Diefer Kaiset gab mit Rath der Aurfürsten die goldene Bulle. Sein Rath, Bartolus, entwarf sie. (Der Kaiser gab diesem Gelehrten, weil er kein Selemann n. Ger. war, das Wappen Böheims.) Auf diese Weise wurde die Kaiserwahl geordnet; 1856. achtzehn Jahre nach der Kursürstenverein auf dem Tage zu Rense, wodurch das n. Ger. Reich von dem Willen der Papste unabhängig ertlätt worden war.

Eben diefer Herr wurde Gesetgeber Bobeims: allein obwohl er die Tilgung vieler Mißbrauche, unter anderm des gerichtlichen Zweikampfs, bezweckte, die alte Freiheit aber so ehrte, daß er auf langer nicht als vier Wochen unentgeltlichen Ariegsdienst von den Unterthanen forderte, dennoch wurden seine Gesete, wohl wegen Uebergehung einiger hergebrachten Formen, von den Ständen nicht befrästiget. Es ist wahr, daß er die Gewalt der Großen einschränkte, und auf Werstummelungen (wenn einer einem das Auge ausschlage, ober Nase, Arm oder Bein abhaue) das Mosaische Vergeltungsrecht seste.

n. Cfr. Unter Wenceslaf entwickelte sich der zu Prag durch die Studien erregte Unter1378. suchungsgeist. Anfangs betraf die Parteiung (welche mit größter Bitterleit geführt wurde) metaphysische Spihfindigkeiten, die Realität oder bloße Nominalität allgemei-

ner Begriffe. Nachmale wurde fie burch Nationalhaß erhöhet, indem die Bobmen in bem alabemischen Genat (wo nach ben vier Nationen votirt murbe) brei Stimmen forberten. Da gaben ble übrigen brei Nationen dem Konig ihre Urfunden, n. Cor. Inflegel und Matrifeln jurud, und viele taufend Studenten, ibre Lebrer und 1400. Meifter verließen Drag.

Die zweifache Gabrung vermehrte fich durch Religionoftreitigfeiten. Johann Buß, birch Renntnig ber biblicen Grundfprachen, befondere burch eble Tugenben. ein vor feinen Collegen ausgezeichneter Dann, Rector ber Univerlität, eiferte gegen Migbrauche, welche mahrend einer langen Periode von Unwiffenheit und Gebulb fich in der Kirche eingeschlichen batten. Als die Kirchenversammlung in Coffanz gusam= men tam, fandte der Konig Sigmund Scinrich von Leffl nach Prag, um Suß und feinen gelehrten Kreund Sieronomus, unter Infage fichern Geleites, babin einzulaben. Die Bralaten bakten ben Sittenrichter; fie gebachten, bie emporteimenbe Rubabeit freier Untersuchung nieder zu schlagen; Sigmund wurde hingeriffen, ihrem Eifer beiguftimmen. 'Sug wurde vernrtheilt; vergeblich beriefen fich bie Bohmen auf bas tonigliche Berficherungswort. Er murbe von ben Bischofen bem meltlichen Arm, ber Seele nach bem Teufel übergeben; "und ich," fprach huß, "übergebe n. Ger. "meine Seele in die Sand meines Gottes und heilandes." Betend wurde er per- 1414. Eben biefen Tob nahm Sieronomus. Billig erhob ihn der Klorentiner Doggio über den, melden Sofrates litt.

Das niebrige nachgeben Sigmunds toftete ibm bas Konigreich Bobeim, worin mehr. er fich vergeblich bemubete, nach Benceflaf gu berrichen. Mit einer Standhaftigteit, welche ber beffern Sade gebubrte, bebaupteten Biffa und Drocop, Kelbherren ber hufsten, die Rechte ihres Landes und beleidigter Menscheit. Ihre Waffen waren ber Schreden Defterreichs, Rrantens und Sachfens; ihre Reben vor ben Concilien bie Stimme ber Mebergengung, bes Berftanbes und eines unerfcutterlichen Muthes, n. Ger. Endlich treunte fie bie Lift ibrer Reinde; wenige Monate por feinem Tode wurde 1486. Siemund erfannt.

Als auf Albrechts turge herrschaft lange Minderjabrigkeit folgte, und nach n. Cor. Labislafe fruhem Tob, führte Georg Pobiebrabely, aus bobeimifchem Abel, felbit 1439. Suffite, erftlich ohne, hierauf mit toniglicher Burbe, bie Regierung des Landes nach 1456. Grundiaben der Gerechtigfeit und mit feltener Weisheit und Rraft. Aus ber n. Chr. Kreibeit ber Untersuchung und aus bem Drang ber Berfolgungen, ba bas auf- 1457. geregte Bolf ohne Leitung mar, entstand eine Menge Parteien. Doch vereinigten fic bie Calirtiner ber Rirche, ba fie ihnen beim Abendmahl ben Relch verftattete.

Die muthvollen Laboriten Ibeten fich in die stille Gemeinde ber mabrifchen Brider auf; Stephan, ein waldensifcher Bifchof, weihete ihre Borfteber; Fulned murde ibr Sauptsis, ameihundert Rirchen waren in ihrer Berein. hielten fich bie Abrahamiben, zufrieden mit des Erzvaters einfaltvoller Gottesverebrung, und Deiften, welche den Gebrauch eigener Bernunft fur die einige fichere Religionsquelle bielten.

## Capitel 31.

#### Brandenbarg.

Das Saus Lucemburg, beffen Mannestamm mit Sigmund erlofd, batte ichoit Moor Brandenburg eingebuft. Unter den letten schwachen Regierungen erschütter: den fürchterliche Umruhen dieses Land; die Landstraßen waren selbst Landtugsboten unficher, Seen und Fluffe von Raubern befahren; bis Friedrich, Burggraf ju Nurmberg, in Sigmunds Namen, für den Preis hunderttausend hungarischer Gulben, die Beruhigung der Marten über sich nahm. Diefer vertrieb von Potsbam ben gewaltthätigen Bitard von Rochow, schlug Dietrich von Quibow, Kubrer des wiber

bie Rube verfcwornen Abels, und brach bie laftigen Burgen.

Der Burggraf war von einem jungern Zweige bes Haused Hohenzollern (bie altesten mogen zusammen zwölftausend Unterthanen und 70,000 Gulden Eintunfte haben), welches aus dem Guelfischen Stamm, von Thasilo von Altorf, hergeleitet wird. Eitelfriedrich, Nachsomme dieses Grasen, mag durch eine Erbtochter von Bohburg das Nurnbergische Burggrafthum erworden haben. Dieses Haus vergrößerte sich bei Abgang der Herzoge von Meran, die in Franken, Lirol und Hochburgund Herrschaften hatten; König Rudolf, dessen Schwager der Burggraf Konrad war, begunstigte die Unternehmungen Friedrichs, seines Sohns. So bildete sich um die Burg zu Murnberg das Fürstenthum, welches nachmals von zwei herren zu Anspach und Baireuth verwaltet wurde. Friedrich erkauste von Sigmund die Mart Branzalus.

Er und seine Nachfolger hatten so vorzugliche Eigenschaften, eine so große Thattigkeit, Alugheit und Beharrlichteit, daß die Herren auf den Marken in Ordnung, die Aufruhr Berlind zu Ruhe, die Geistlichkeit in gebührende Schranken gebracht, und der Staat, wie neu erschaffen, allen Benachbarten wichtig wurde. Des ersten Adde. Friedrichs gleichnamiger Sohn bediente sich der Berlegenheiten des in Preußen herren. Ger. schen teutschen Ordens, zu Erwerbung der neuen Mark, machte Ausprüche auf 1464. Pommern, und legte zu solchen den Grund, welche nach dreihundert Jahren wider Polen gelten mußten.

So grundete Raifer Sigmund, welcher weber ben Sefeten, noch feinem eigenen Willen und Bort Kraft geben konnte, in Brandenburg die Macht von Sobenzollern, indes seine einige Cochter Kronen in das Saus Desterreich brachte. Beide Sauser befamen um gleiche Zeit neuen Schwung; beide stammten von jenem alten Grafen Albrecht von Habsburg, Desterreich durch den Konig Rudolf feinen Sohn, die Burggarefen durch Clementia seine Lochter.

# Capitel 32.

# Autfachfen.

Bu gleicher Beit tam die Rur Gachsen an die Martgrafen von Meißen. Gleichwie bie Aur Brandenburg an den Besit dieser Stadt gedunden war, so die fachsiche, lant Karle IV goldener Bulle, an die Stadt Wittenberg.

Die seit Heinrichs bes Lowen Unglud regierenden Aursursten von Sachsen vom Saufe Anhalt starben in den Jahren aus, da Sigmund im Hussitentriege der Hulfe des machtigen und streitbaren Friedrichs, Martgrafen zu Meißen, Landgrafen zu Churingen, vornehmlich bedurfte. Der Herzog zu Lauenburg und der neue braudenburgische Aursurst waren Mitwerber um den Kurhut Sachsens.

heinrich ber Lowe hatte über die flamischen Polaten das Lauenburgische erobert; von einem seiner Sohne murbe der Graf au holstein damit belehnt; als dieser von Boldemar, Ronige der Danen, gefangen murbe, gab er Lauenburg um seine Freibeit; Boldemar trat es dem Grafen von Orlamunde, seinem Schwiegersohn, ab; sum andernmal diente Lauenburg au einem Losgegeld, als der volamundische Graf

Sefangener bes Grafen von Schwerin wurde; weil dieser von den Aurfürsten von Sachsen aus dem hause Anhalt in seinem Arieg unterstüht worden war, gab er ihnen Lauenburg zum Ersah der Ariegestosten. Bon dem an regierte daselbst ein jungerer Zweig ihres hauses, der, nach Absterben des altern, in der Aur nachzusolzgen vermeinte. Der kaiserliche Protonotarius Michel von Priest, Propst zu Bunzlau, hatte, mit oder ohne des Kaisers Wissen, dem herzog zu Lauenburg eine Anwartsschaft ausgesertiget.

Auf die erste Nachricht von Erledigung der Aur Sachsen, sandte der Aurfürst von Brandenburg Schendorf an den Kaiser, und dat um Belehnung mit derselben. Aber es fand sich, daß der Markgraf zu Meißen durch oberwähnten Protonotarius ebenfalls mit einer Anwartschaft versehen war. Des Kaisers eigene Berschwenzdungen und die Lüste seiner Gemahlin (Barbara von Eilley, einer Messalina, die mehr Männer anreizte, als sie begehrt wurde) machten Geldbedursnisse zu der gewohnlichen Lage des Hoses; der Hussikieries war die Staatscaison für den Markgrasen. Der Kurfürst von Brandenburg schloß eine Erbverbrüderung mit dem neuen 1. Ebr. Kurhause, zusolge welcher der zuerst aussterbende Stamm Alles dem andern hinterläßt.

### Capitel 33.

#### Deffen.

Eine altere Berbrüderung in Betreff der thuringischen Guter bestand mit n. Ehr. Heffen. Judith, alteste Schwester des letten Landgrafen von Khuringen, war die 1373. n. Ehr. Stammmutter des hauses Meißen, und von seiner Nichte Sophia sind die Landgrafen zu hessen zu hessen. Die Eltern dieser lettern glanzen im Shor der Heiligen; ihr Gemahl war heinrich der Großmuthige, herzog zu Bradant, von einem hause, welches zu den Karlowingen hinauf geleitet wird. Für ihren unmulusdigen Sohn heinrich eroberte Sophia (der herzog war todt) die herrschaft hessen aus dem thuringischen Erbe. Er trug sie dem Reich als ein Leben auf, wodurch 1238. er unter dem (von Thuringen beibehaltenen) landgräslichen Titel Reichsfürst wurde.

Nach biesem wurde Ziegenhaun erworben; aber den Hauptgrund der Macht legte bie Heirath eines andern Heinrichs mit Anna von Cahenelnbogen. Diese Erbstochter machtiger Grafen brachte das wahre alte Cattenland am Berge Melibog, und was in langen Jahrhunderten dazu erworben worden war, in das Haus Heffen. 11. Cor. Bon den Ufern der Domel herrschte dieses, die wo an der fruchtbaren, lieblichen Adam. Bergstraße die erzbischösslichen Guter von Mainz und die Herrschaften der Abeinspfalz in einander slieben.

# Capitel 34.

# Die Pfalg und Bayern.

Nach Abgang ber luremburgischen Fürsten, als Sobenzollern und Meißen zu späterer Große aufleimten, murbe bas Saus Wittelsbach in Bapern und in ber Pfalz bei Rhein bas mächtigfte in Teutschland leicht haben sepn tonnen. Fehler und Unfalle binderten biefes.

Die herrschaften hatten fich fruh getheilt; ber zu Pavia geschloffene Tractat 10. Cor. Raiser Ludewigs, herzogs zu Bapern, mit feinem Reffen dem Pfalzgrafen Rubolf, n. Cor. war gleichsam die Bollendung der Absonderung. Diese außerte fich in allen Staats-

handlungen. Audolfs Bater war bei ber streitigen teutschen Konigswahl seinem Bruder zuwiber, wie im fiebenzehnten Jahrhundert Maximilian von Bapern dem Pfalzgrafen Friedrich, als Bobeim ihn zum König wählte. Die Länder waren durch viele fremde herrschaften getrennt. Die luxemburgischen Kaiser drückten das Haus Ludewigs.

Ludewig selbst hatte zu Schwächung besselben beigetragen, indem er, welcher endlich ganz Bapern vereinigte, das Land unter vier Sohne theilte. Endlich blieben Stephan zu Munchen in Oberbapern und Albrecht zu Straubingen in Niederhapern allein Herzoge.

Es ist ein besonderes Schickal, daß dieses haus immer in weit entlegenen Landern regierte: wir sahen in Brandenburg die Sohne Ludewigs. Dem niedersbaperischen Zweig, dessen Land in Bapern nicht über 28,000 Gulden ertrug, hinterließ er die Grafschaften Holland, Zeeland und hennegau, die Erbschaft seiner Gemahlin Margaretha, Erbtochter des hauses Avesues. Achtzig Jahre regierten die herzoge Niederbaperns in beiden herrschaften, die die Prinzessen Jaqueline nach des Landes Recht in den Niederlanden erbte. Durch sie wurde dieser Theil dem herzog von Burgund Philipp (vergeblich widersprach Kaiser Sigmund ohne Macht) überlassen; Niederbapern murde mit Oberbapern (auch von diesem Zweig waren vier andere ausgegangen) vereiniget.

n. Es trug sich Letteres nicht ohne große Irrungen zu. Sigmund erklarte Nieder1484. bapern für ein heimgefallenes Reichslehen, und vertraute seinem Eidam, Albrechten
von Desterreich, die Berwaltung desselben. Die vier oberbaperischen Fürsten siber die Frage: ob der Erstgeborne oder ob alle vier Berzoge Niederbapern erben
sollen. Die Landesstände, welche von des Landes Verfassung und Bortheil die beste
Renntniß haben konnten, entschieden, daß Niederbapern an den gesammten ober
baperischen Zweig zurückfalle, indeß aber, die eine andere Einrichtung gemeinschasselich beliebt werde, von einem Statthalter und Einnehmer insgemein verwaltet werben soll. Der Herzog von Desterreich wurde endlich bewogen, sein Recht abzutres
ten; da bestätigte der Raiser die Erbfolge der Familie Wittelsbach. Das Haus
blübete ohne vereinte Macht, nach und nach, aus.

Beit mehr (unter thatigen, einsichtsvollen Fursten) die Aur Pfalz dei Mein; n. Ebr. unter Auprecht, erstem Stifter der Universität Heibelberg; unter seinem gleichnamin. Ebr. gen zweiten Nachfolger, welcher den Thron des teutschen Neichs bestieg; unter dem 1400. weisen Aursürsten Ludewig; besonders jenem Friedrich, der billig sieghaft beißt; er, n. Ebr. Sieger bei Sekenheim, der mächtigste Fürst am Rheimstrome, Bater seines Landes.
1430. (Das Haus Löwenstein zu Wertheim ist von seiner nicht ebendurtigen Heirath mit 1462. Elara von Lettingen entsprossen.)

In allen europäischen Landern, wie im Reich, bekamen große Bafallen bas Uebergewicht; fo daß, wo fie zur Gelbstherrschaft nicht machtig genug waren, ihr Widerstand die Alleinherrschaft hinderte.

# Capitel 35.

#### Spanien.

In Spanien waren die Mauren oder Araber auf den Besis Andalusiens (der Fürst wohnte zu Grenada) eingeschränkt; vier Könige, im Lande Navarra, in Arragonien, zu Castilien und Leon, und in Portugal, regierten das christliche Spanien.

Raum vermochte gemeine Gefahr, ihre Macht auf einerlei Bwed au vereinigen. So als Abu Safe ber Merinibe, Rurft von Maroto, die gange maurische Macht fur bie Rettung Algegira's vereinigte, welche Stadt an der Meerenge auf einem Brael in einer ftarten portheilbaften Lage fic zu einer ber großen Stabte Spaniens erboben batte. Drei Jabre bielt Algegira wiber Konig Alfonso XI; fie wurde mit Schiesvulver vertheidiget. Die Riederlage, welche Abn Sofe bei Cariffa am Ufer n. Chr. bes Salado erlitt (Caftilien und Portugal ftritten vereiniget wider fein gewaltiges 1840. beer), entidied ibr Schidfal. Stoly wie Terres jog ber Merinibe nach Spanien, und, auch bierin bem Verfer gleich, flob erschrocken in einem Rabn. Er murde durch Ariegefunft besiegt, welche anfing, fich bei den Svaniern zu vervolltommnen. Algegira wurde gerftort; ber Pflug geht nun burd die berrlichen Gaffen.

Die Kortidritte Caftiliens murben burd die innerliden Unruben aufgebalten, welche gegen Pebro, Sohn Alfonfo's (ber Graufame mit Recht ober Unrecht genannt), besonbere burch bie Geiftlichkeit erregt, und nach großen Kriegen burch feine Er: n. 660mordung und durch die herricaft feines unachten Bruders, heinrich von Craus- 1349. tamara, geendiget murben. Won bem an befestigte fich der Thron Castiliens; die herricaft murbe über Bifcapa verbreitet, mo die Eufcaldunas ibrer Abstammung von Spaniens Urvolt ftolg gebenten.

In Arragonien erwarb ber Ronig Pedro, Sohn des Eroberers ber Balearen, n. Cor. burch die ficilianische Besper ein eben fo fcones Reich, als welches die Waffen des 1882. Cib feinen Batern gegeben hatten. Japme II, fein Sohn, vereinigte Sarbinien 1226. mit den arragonischen Reichen.

Difa und Genua batten Jahrhunderte lang mit mechfelnbem Glud nach biefer Aufel getrachtet; fie wurde in vieler Unabhangigfeit von vier Richtern verwaltet, und wurde frei geblieben fepn, wenn die Regierung fo meife als muthig gewesen mare; aber innerliche Unruben erleichterten dem Ronig den Sieg,

Unter ben fpanischen Konigreichen blieb Navarra bas fleinfte, weil weibliche Erbfolge ihm oft ausländische Herren gab: es fiel vom Hause Bigorre an die n. Ger. Grafen von Champagne, von biefen an die Konige von Frantreich. Johanna von 1834. Franfreich, burch die fallichen Gefete von bortiger Thronfolge ausgeschloffen, brachte and the Ravarra, das Reich ihrer Großmutter, an Philipp Grafen von Evreux; fo, die n. Chr. Tochter ihred Entele, in bad Saus Arragonien. Der arragonifche Konig zeugte 1328. Sobne von einer andern Gemablin; bie Lochter ber navarrifden Pringeffin trug n. Cor. ibr Erbland in bas Saus der Grafen von Foir. 3br Entel, Frang Phobus, ftarb 1425. obne Erben. Seine Schwester brachte den Staat ihrem Gemahl, herrn Johann n. Gor. von Albret. Bir wollen zugleich bemerfen, daß er die größere Salfte durch bie ar: 1479. mgonischen Baffen einbufte, Unternavarra burch feine einige Entelin an bas Saus 1483. Bourbon fiel. Navarra ichien baju neben Kranfreich ju eriftiren, um die Bortheile n. Gor. Des Gefebes an zeigen, welches Prinzessinnen von der Thronfolge ausschließt. 1555.

In den spanischen Konigreichen, wo die Begeisterung für ben Glauben so viel gu politifchem Glud beitrug, berrichte bie Geiftlichteit mit befonderem Unfeben. Die Bifchofe wurden vor Altere burch die Aelteften, die Domcapitel, gemablt; Die Könige wirtten auf biefe Bablen; die Erabischofe weibeten den auf Empfehlung Ermablten; um fo meniger batte ber Sof gegen bie bifcoflice Macht, infofern fle in der Chat die feinige blieb. Nachmals eigneten fich die Papfte Ernennungen gn. Die Geistlichteit tonnte fich barüber troften; fie gewann burd unabhangige Bereinigung unter Ginen geiftlichen Samte. Den Konigen aber entging bie Berfuanna über bie großen Guter, mit welchen fromme ober tinge Borfahren bie Rirthe

bereichert hatten. Darum verbot jener castilianische Don Pebro (wohl barum ber Grausame!), daß ber Papst je wieder ein Biothum oder eine Ordenscommende in feinem Lande vergebe : aber die Boller borten auf die Stimme des Oberbirten.

Es blubete wenig andere Wiffenschaft, als die der geiftlichen Dinge. Don Inigo Lopez de Mendoza und Fernando Perez de Susman weren bei dem arragonischen Könige Iohann II die ersten Beschüfter der Prosanliteratur. Die Sitten waren, den Umständen gemäß, rittermäßig, ernst, und wo nicht streng, doch ehrenzhaft. Kartenspiele waren in Spanien erfunden worden, aber ihr Gebrauch den carkilianischen Rittern verboten.

### Capitel 36.

#### Portugal.

In Portugal trachtete Don Pedro mit Gerechtigkeit und Weisheit nach jenem Anseten, welches auch Denig, seinem Großvater, das persönliche Verdienst gegeben batte. Für sich sparsam, war Pedro gegen Andere wohlthatig; standbaft, wachsam, aber so streng, daß er mehr gefürchtet als geliedt wurde, und man von ihm gesagt: "er hatte nie regieren sollen, oder ewig." Denn er hatte sich eine Wacht angemaßt, welche von weniger wohldenkenden Königen gemisbraucht werden konnte. Er hatte die Burger gegen den Adel beschirmt und emporgebracht; überhaupt war er swie die republicanischen Gesetzgeber und wie die Despoten) für die Gleichheit aller Stande. Als ein Domherr, welcher einen Schuster ermordet, nur auf ein Jahr vom Chor ausgeschlossen worden, des Schusters Sohn aber die Blutrache an ihm nahm, verurtheilte der König diesen, ein Jahr lang keine Schuhe zu machen. Ferdinand, Pedro's schwächerer Sohn, blieb nicht in seinen Planen, und hatte das Unselben, gluck, nur eine Tochter zu hinterlassen, durch deren Heineh mit König Johann n. Ger.

1383. Leonor Tellez de Meneses, verwittibte Konigin, führte die Regentschaft; Graf Durem batte prabominirenden Ginfluß. Diefer ben Reichoftanden verbachtige, bem Bolt verhabte Mann, murbe ber Gegenstand einer Berfcmbrung vieler Eblen unb Burger, welche das castilianische Joch haften. Un die Spibe von vierzig Migvergnugten ftellte fich Johann, Großmeifter bes geiftlichen Militarorbens von Avig, unachter Cohn bes Ronigs Pedro; die Berfcwornen rannten auf die Burg, brangen in bie Simmer ber Ronigin, Durem fiel vor ben Angen ber Ronigin burch ben Arm bes Don Rup Perepra. Indes wurden die Zugange verschloffen, und, um bas Wolf zu prufen, das Gerucht verbreitet, der Großmeifter fep burch den Grafen Durem umgebracht morben. Das Bolf in grimmiger Buth fturmte ben Valaft. Auf einmal zeigte fich Johann. Es erhob fich Freudengeschrei, mit Fluchen über bie Castillaner. Der sie begunstigende Bischof ber hauptstadt Lisboa murbe vom Thurm der Domeirche herabgefturgt; am Tajo ledten Sunde fein Blut. In biefer Roth war nicht schwer, die Konigin zu bewegen, daß sie die Flucht nahm. Sofort wurde ihre und ihrer Lochter Partei, ale die fomachere, verlaffen. meister, um die Erfüllung seines 3weckes zu beschleunigen, stellte fich, als ob er, aus Aurcht vor ben Castilianern, fich nach England begeben wolle. Da trug bie nation ibm bas Otercommando aller Macht von Vortugal und die Regenticaft auf. Der Ronig von Caftilien jog mit einem großen heer wiber Vortugal.

Die zu Colmbra versammelten Reichsftande erklarten ihn schon bieburch feines Rechtes verluftig; benn er hatte versprechen muffen, feine Armee in das Land zu

führen. Als man über bie zu ergreifenden Maaßregeln berathschlagte, stand Don Alvarez Perepra auf, und sprach: "meines Orts halte ich dafür, daß der Groß"meister König sepn soll; ist Jemand hier oder anderswo, der nicht so dentt, so ist
"Alvarez Perepra dereit, in geschlossenem Rampf vor Richter und Zeugen seine
"Meinung und des Großmeisters Recht zu behaupten." Die meisten Großen dachten castilianisch, die Burger waren für Johann und für die Nationalsreiheit. Er wurde als König ausgerusen. In den Gestilben von Aljudarotta behaupteten n. Cor.
unter Don Rup Perepra siedentausend, für das Baterland begeisterte, Portugiesen 1385. den Sies über dreißigtausend Castilianer.

Don Joans achtundvierzigjährige Regierung mar die Epoche eines Glanzes und Gluds, deren Portugal sich nie zuvor so zu freuen hatte. Nicht nur erober- n. Che. ten seine Sohne unter Perepra an der Spihe der ganzen Kitterschaft jenseits der 1415. Meerenge die große und seste Ceuta; Prinz Heinrich, sein dritter Sohn, gab durch Entdedungen den ersten Stoß zu einer ganz neuen Ordnung der Dinge in aller Welt.

Mit tugenbhaften Kreunden (fein Leben der Entdedung der Babrbeit widmen, ift immer und iberall, wie vielmehr an einem Prinzen bes Mittelalters, Eugenb!) lebte Beinrich an ben Ruften bes Weltmeeres, und verfolgte ben Weg, ben bie Beobachtung alter Erbbefchreiber und menige buntle Spuren zeichneten. Barco ent: m. Gir. bedte Mabeira; man fant einen auf biefe Infel verschlagenen Englander, Madem, 1419. in ber Einfamteit ihres Walbes wild geworben. Don Gonzalez Belho Cabral ent: bedte bie beiben grorifden Infeln, welche Unfer Lieben Krauen und Sr. Michel geweihet find; bald tam bie Zerceira bazu; junge Abenteurer fanden Kaval. Indes Alfonfo V, Don Joans Entel, in bem beiligen Rrieg wiber bie Mauren zu Rez ben Alcaffar von Cegu, indes er Argilla eroberte und ibm Langer erfcbrocen bie n. Ger Thore offnete, suchten andere Belben bie Strafen ber Carthaginenfer, der Bharaone 1439. und Ptolemaer: icon ju Beinrichs Beiten mar St. Chomas entbedt worben; es n. Cor. wurde eine Rieberlaffung auf ber Goldfufte gemacht; nun war Diego Cane weit binunter bis Congo gerathen. Der Konig erhielt felbit von ben Benetignern Geefarten, beren Bichtigleit fie nicht fühlten; Die Gubfee fchien ihnen zu furchterlich, um ein Sandelsweg zu werben ; Cabo : tormentofo ichien bie Morgenlande zu verfoliegen. Eben biefes Borgebirge nannte ber fibnere Portugalefe von ber ,, guten Soffnung," umfdiffte es, war in Oftindien, und eröffnete für ben europaifchen Sandel und alle Cultur eine ungebrauchte berrliche Bahn. Bafco bi Sama mar ber Seld, und keine andere bamalige Ration über die portugalefische.

## Capitel 37.

#### Frankreich.

In Frankreich stieg unter Philipp dem Schonen, Entel des heil. Ludewigs, die tonigliche Macht, nicht mehr durch großväterliche Weisheit und Lugend, sondern durch alle Mittel, die ein tühner gurst zu seiner Zeit wagen darf. Das Reich vers n. Cor. größerte Philipp durch die Heirath der Erbtochter von Champagne und Navarra. 1885. Eben dieser König verordnete, daß die Herrschaften, welche toniglichen Prinzen zu erblichen Appanagen gegeben wurden, nicht auf Prinzessinnen erben; dadurch wurde die Consolibation Frankreichs zu Einem Lande befördert. Da die vorigen Könige bei Erwerdung dieser und jener Herrschaft Leben, welche von anderen abhingen, von

biefen, ihren sonft eigenen Dienstmannen, sich auftragen ließen, führte Philipp ein, baß lettere entschädiget, nie aber der König Jemanden lebenspsiichtig werden möge. Nach und nach wurde die Unveräußerlichteit der toniglichen Besitzungen wie Grundgeses.

Die Großen hatten ihre Gewalt erworben, indem sie alle Arten Ma, jusammenwarsen; als die Könige die Herrschaft der Großen aussichen wollten, führten sie Unterscheidungen ein, königliche Fälle (cas royaux), die sie sich vorbehielten. Nach diesem brachten sie die Meinung auf, überhaupt Beschirmer alles guten Hertommens der Franken, und als Haupter des gemeinen Wesens die natürlichen Kichten weit gehen; auch die kleinsten Dinge mögen auf das Allgemeine Beziehung haben. Ueberhaupt war dem obersten Nationalrichter vorbehalten, was Hochverrath, Mord, Nothzucht, falsche Münze, Landfriedensbruch und Geleitsstevel betraf. Da der Kdnig auch der größte Landherr war, konnte er die Gerichte wohlseiler halten; bei Andern war für den Gerichtsherrn so wahr, wie für die Parteien, "daß Gericht nuch Recht oft mehr kosteten, als sie werth sepn mochten;") daher die Richter Parteien, die sich nicht stellten, gern übergingen, und Appellationen immer mehr gemein, der königliche Gerichtshof der ausgebreitetste in seinem Bann wurde.

Da verordnete Philipp, daß (gleichwie das Parlament fonft mar, wo und wann ber Konig es haben wollte) kunftig nach Oftern und Allerheiligen, jahrlich auf zwek Monate, ju Paris ein Parlament figen foll. Nach taum funfzig Jahren ließ Karl ber Weife, noch Dauphin, durch die Generalftaaten verordnen, dag bas Varlament das ganze Jahr beisammenbleibe; ein andermal wollte er, daß es fich nie wieder trenne, bis neue Rathe fur bas nachfte bestimmt feven. Diefen Urfprung nahm bas Parlament, ber Rath bes oberften Ronigegerichtes, bas ben Konig felber ummittelbar vorzustellen hatte. Die Parlamentemeister (die Prafidenten) zählten bie Stimmen, nicht nach ber Mebrheit, fonbern bem Gewichte ber votirenben Rathe, und waren, während der Bacanzen, die einigen Richter. Pralaten faßen babei, bis Bhilipp ber Lange, bes Schonen Sohn, fie in ben geiftlichen Wirlungstreis 2) befcrantte. Michtenbe Rathe 3) wurden aus dem Abel, referirende 4) aus ben Rechtsgelehrten genommen; bie Babl mar unbeftimmt. Gewählt wurden fie durch ben Canalar, burd die brei Parlamentomeifter und gebn tonigliche Deputirte. Man fab barauf, Rathe aus verfchiedenen Provingen ju mablen, auf bag bas Bertommen einer jeden beffer beobachtet werde. Aber die Wahl wurde bald nur Beftatigung; es murbe festgefest, bag tein Amt erlebiget mirb, andere ale freiwillig, ober burch Entfesung, ober ben Cob. Gang ohne Entgelb murbe nicht gerichtet, weil bie Gerichtssporteln überall zu Beftreitung ber Gerichtsunterhaltung bienten; fo, daß felbst Ludewig der Beilige fich nicht fcheute, die Bogteien zu verpachten.

Bon bem an ersesten die Parlamentoschlusse die Luden der veralterten, mangelhaften Geset; Johann von Montluc sammelte die Olim (die altesten Protokolle). Die Könige erhoben das Ansehen des Parlamentes als das ihrige; gern gestatteten sie seiner Weieheit, über Missife und allen Schein fremden Ginflusses sich diffentlich hinaus zu feben; eben wie die besten Kaiser den, bloß durch sie machtigen, Senat

<sup>1)</sup> Justice coûte moult souvent plus, que ne vaut.

<sup>2)</sup> Leurs spiritualités.

<sup>5)</sup> Conseillers jugeurs.

<sup>4)</sup> Conseillers rapporteurs.

ehnten. Billig hielten die großen Staatsmanner, Machiavelli und Sarpi, 1) das Parlament für Grundseste der frauzösischen Verfassung; indem durch diese Einrichtung der herr der Wassen und des Geldes nicht schien, auch herr der Gesehe zu sepn.

In Ansehung der Justiz arbeitete Philipp in dem Softem seiner Bater; über bas Eigenthum der Unterthanen erlaubte er sich mehr als sie. Außer dem Ertrag der Domanialguter erbte er von seinen Borfahren die Mauthen, Lehensersenntlickteiten (besonders bei Bererbung eines Lehens auf Nebenlinien, oder wenn es vertauft wurde), Gerichtseinkunste und Freilassungsgelder. Er nothigte die Leibeigenen der Domanialguter, sich frei zu tausen, oder sonst eine Steuer zu bezahlen; gern verwandelte er die Leibeigenschaft in Jinse. Diesem Grundsatz solgte sein Erstz geborner und Nachfolger, Ludewig X, und ließ bekannt machen: "im ganzen Franzich soll jeder Mann frant und frei seyn; daher im Namen des Königes und "nach Betrachtung seines Nathes im ganzen Lande die Freiheit verkündiget werde, "und unter billigen Bedingnissen zu baben sey."

Als Philipp Schulden bezahlen sollte, anderte er den Gehalt der Munge. Diese Operation gab er für ein Bersehen aus, und versicherte bei seinen Ehren, unter Berpfandung der Kroneintunfte, daß er Jedermann entschädigen wolle. Au einer jeden der dreißig Mungstätte in seinem Reich verordnete er, weil es das gemeine Wesen betreffe, einen Aussehrelbandels und der Scheidemunge. Diese Leute notigigten die Baronen, Silber einzukausen oder wegzugeben, wenn es diesen am ungelegensten war; Weigerung zog Processe nach sich; daher sie lieber nicht mehr mungten, und des Konigs Munge die einige blieb. Diese anderte so oft, daß daraus allgemeine Verwirrung entstand. 2)

Auf das Salz legte Philipp der Lange eine Abgabe, die Philipp von Balois in ben englischen Ariegen erhöhete; die Ariege hörten auf, die Salzsteuer blieb. Die Juden mußten um bobe Summen von dem König den unzureichenden Schut errtaufen. Bon der Geistlichkeit wurde ein zehnter Theil der Einkunfte genommen; die zu Avignon resibirenden Papste waren in des Königs Hand; höchstend mußte er mit ihnen theilen. Die niedere Geistlichkeit wurde das Opfer der Geldgier vorzgesetzer Pralaten. Die Steuren des Burgerstandes waren der Ursprung seines neuen Einflusses in die Geschäfte, und der Hos verdiente sie durch Begunstigung seines Emporstrebens.

Bu felbiger Zeit wurden geistliche und weltliche Herren und Stadte als Generalftaaten zusammenberusen: nicht als wollte man die Nationalversammlungen der Franken berstellen, sondern weil zu Erhaltung des gemeinen Wesens außerordentliche Opfer notigig waren. Die Nationalversammlungen der alten Merwingen hatten in der gesetzebenden Macht, welche der Nation zulam, die Generalstaaten in öffeutlichen Bedursnissen, ihren Grund. Philipp, um die Burger zu gewinnen, sing an, sie von verhaßten Gewaltubungen (Recht waren sie nicht), von gezwungenem Darleihen und Kriegsbienste loszusprechen. Er empfahl seinen Deputirten an die Städte Geheimhaltung, wie weit ihre Bollmacht gehe, und Berichterstatung über die, so sich der Steuer am heftigsten weigern, "die wolle er mit guten Morz, "ten") gewinnen, auf daß nur kein Mißtritt der geschehe." Zede Stadt sandte zu

<sup>1)</sup> Parlamentum status Francici semper basis fuit.

<sup>2)</sup> N'étoit homme, qui en juste payement de monnoye se put connoître de jour su jour, \$) Courtoisies.

<sup>4)</sup> Esclandro.

ben Generalftagten zwei ober brei bevollmächtigte und inftruirte Lagboten: ber Ronia bandelte mit jedem Stande besonders. Er versicherte nachdrucklicht, baß er ibre Bewilligungen ale Gefälligkeit annehme, und fein neues Recht barauf gimmern') wolle. Seine Bewegungsgrunde nahm er von den Geschäften, über beren Lage er fie unterrichtete, damit Jeder miffe, wofur er bas Gelb bergab. Go gefcab nach feinem Lobe, bas biefe Berfammlung auch Minister in Untersuchung jog und verurtbeilte, Oberauffeber bes Kinanzwesens ernannte, Eractaten verwarf ober betraftigte. Minister wurden gehangen, enthauptet, verbrannt, wie Enquerrand von Marigny, ber unter bem iconen Philipp einen Unterfonig vorgestellt batte : bas nam= liche Schidial traf den Groboberauffeber der Kinangen, 2) Beter bes Effarts. Bon bem an wurde Berabsehung ber Dunge, gezwungene Bebung ber Darleiben und Einziehung ber Guter forgfältiger getrieben. Die brei Gobne Whilippe maren mit Schulden beladen; ihre Nachfolger in fo ungludliche Kriege wider England verwidelt, bas bie Staatsbeduriniffe fliegen, und endlich bie Stener (taille) fur immer angenommen murbe.

Das Emportommen ber Burger wirfte auf bie Ariegemanier; fie brachten bas Rufvolt in llebung. Jebe Stabt batte ihren Sauptmann, über jebe Broving mar ein Landeshauptmann. In den Stadten wurden Beughaufer geordnet; die Rebben ber herren beim Berlufte ibrer herrschaften verboten. Die Stabte legten ben Grund jum Befeftigungemefen. Da bie Baffen abelten, ber Abel aber mit Dorrechten ausgezeichnet mar, fuchten viele Junglinge ben Rrieg, fammelten arme ober unordentliche Leute, und bilbeten Rotten, jum Schrecken ber Feinde, oft auch bes Lanbes.

Eine ber mertwurdigften Thaten Philipps bes Schonen mar die Aufbebung bes Tempelberrenorbens. Ein falicher Bruber, 3) ber mit einem Burger von Begiers gefangen lag, ergablte biefem viele fur gottlos und icanblic gebaltene Dinge. bie im Orben vorgingen. Es fam an ben Ronig. Die Tempelherren waren ungemein reid. Auf einmal ergingen gebeime Befehle an bie toniglichen Beamten, fie im gangen Reich in Giner nacht gefangen zu nehmen. Denen, welche Alles umfrandlich angeben murben , versprach man Begnabigung; ftanbhaftere wurden fo gefoltert, bas mehrere von ber Qual ftarben. Indes murben ihre Gater eingezogen : fie maren ihr Sauptverbrechen.

Sonst ift mabr, daß, nachdem bas heilige Land von ben Unglanbigen wieder erobert worden, die Tempelherren sich mit diesen in Tractate einließen, wodurch fie ben Pilgrimen mehr ale burch eitle Buth nublich fepn fonnten. Das fie Chriftum verlaugnet, beffen Grab fie bewahrten, ift nicht fo glaublid, als bag unwiffenbe unb parteiliche Richter gewiffe Ausbrude ober Gebrauche übel gedeutet, welche fie von einer moftischen Secte im Drient angenommen baben mochten. Es ift unwahrfcinlich, bas fie Mohammed in einem Bilbe verehrt haben; bie Araber verehren ibn felbst nicht in einem Bilbe. Es mag fenn, daß einige ober mehrere Tempelberren die Mannerwollust in Asien oder bei den Griechen oder von selbst lieben gelernt; aber es ist nicht erwiesen, daß bieselbe von den Obern formlich eingeführt, oder daß die Ritter dazu ermuntert worden; zu oft wurde biefer Borwurf gegen Danner mifbraucht, welchen fonft feiner ju machen war. Aber felbft ihr Bruber:

<sup>1)</sup> Amenuiser.

<sup>2)</sup> Grand général-Souverain Gouverneur des Finances.

<sup>5)</sup> Militiae templi apostata,

finn, thr außerlicher Auftand, ihre Almofen, wurden Verbrechen; fie mußten Beuchelei fevn.

Dem zusolge wurde durch den zu Avignon wohnenden Papft, welcher dem Konig Alles zu danken hatte, der Orden in dem Concilium zu Bienne aufgehoben. n. Ger. Die vornehmsten Herren und Meister des Ordens wurden, unter Bezeugung ihrer 1818-Unschuld, und Anrufung des hochsten Richters aller Dinge, mit achtundsechzig Brüdern verbrannt. Der Großmeister rief Philipp den Schonen vor den Richterskubl Gottes; der König starb noch in demselben Jahr. Die Guter, welche das Concilium dem Johanniterorden zuerkannt, hatte er größtentheils eingezogen.

In Arragonien widerstanden die Tempelherren, in Castilien wurden sie befreit, in Portugal gingen sie in den Christorden über (Castro-marin in Algardien wurde sein Hauptort, Ordensvisitator der Abt von Alcagova). Bu Mainz erschien Hugo Bildgraf mit zwanzig vollrustigen Rittern plohlich in dem Saal der Spnode, protestirte, appellirte, und Niemand wagte, sie zu verurtheilen.

Nachdem Philipp der Schone und Papft Clemens V bald nach diesen Unthasten gestorben, herrschten in Frankreich nach einander die brei Schne Philipps, als Konige unansehnlich, als Gatten ungiddlich: Lubewig X ließ Margarethen von Burgund, seine der Untreu überführte Gemahlin, erwürgen; nicht gludlicher war mit Johanna von Burgund Philipp der Lange, mit Blanca von gleichem Hause Karl der Schone. Das Geschlecht Philipps des Schonen, durch drei Prinzen befestiget, erlosch in breizehn Jahren.

Philipp von Balois, Sohn seines Bruders, folgte. Aber Ifabella, Tochter n. Esr. Philipps des Schönen, grausame Mörderin des Königs von England, ihres Ge- 1887. mahls, verursachte durch ihre Anspruche auf die Thronfolge Frankreichs einen humbertjährigen Krieg, welcher alle Fortschritte der burgerlichen Ordnung und Gesetzgebung in Krankreich aushielt.

Doch vergrößerte der erste Balois die königliche Macht, indem, als humbert de la Tour du Pin, Dauphin zu Vienne, der Geschäfte und des Ledens mude, ein stilles Leden suche, er von ihm das Dauphiné erward. Bon diesem Lande trug der n. Str. Aronprinz von Frankreich die Dauphinsbenennung; sie kam vor zweihundert Jahren 1349, durch einen helden Bigo in das haus, von dem durch Weiber humbert stammte. Mit Savoven wurde ein Gränztractat geschlossen.

Sonft war Philipp von Balois geschickter, in ruhigen Zeiten ein guter König ju sepu, als in ben Sturmen, die ihm Edward von England erregte, ben Ruhm der Baffen und Ordnung im Reich ju behaupten. Er verlor die große Schlacht bei n. Chr. Erecp. Der unglickslichere Lag bei Poitiers (bort siel der König Johann in die 1346. Hande der Englander) erneuerte diese Wunde. Frankreich war der Anarchie nahe, n. Chr. ohne den Daupbin Karl.

Diefer, im toniglichen hause einer ber größten Manner, erfinderisch in weisen Maaßregeln, durch die Noth unerschütterlich, gewohnt Alles zu nehmen, wie es war (indes augenblicklicher Eindruck Andere fortriß), rettete das Reich. Eingewurzelte Mißbrauche heilte Karl, indeß er der Buth der Demazogen ein Ziel sette. Er erheiterte die Zeiten des Unglucks durch Lustvareiten, und war so wirthschaftlich, haß, nachdem er die Englander durch Beisheit ohne Schlacht besiegt, er den Schaft in solchen Zustand brachte, daß ein Theil der Abgaben als entbehrlich erlassen were ben konnte. Kartenspiele und Burfel wollte er nicht gut heißen, weil er sah, daß sie militärischen Spielen Abbruch thun wurden.

Sein Ebelfinn hielt ibn ab, feinen Bater an Grundung ber Macht von

n. Ebr. Burgund zu verhindern. Der lette Herzog bieses Landes war gestorben; König 1361. Johann war sein Erbe. Sofort belehnte er mit Burgund seinen füngern Sohn n. Ebr. Philipp, der in England mit ihm gefangen war. Dieser vermählte sich Margaretha, die Frau der burgundischen Freigrafschaft, welche nach ihrem Recht an weibliche Erben siel. Sie war Erbtochter Ludewigs von Mecheln, Grafen von Flandern, Artois, Mecheln und Antwerpen, denn ihr Bruder starb ohne Erben. Philipp wurde Stammvater eines Hauses, welches achtzig Jahre lang der königlichen Macht ein an großen Ariegen fruchtbares Gleichgewicht hielt, und nicht unterging, ohne auf Jahrbunderte bin größere zu veranlassen.

n. Ger. Dem weisen Karl solgte zu früh sein Sohn Karl VI, welcher zwerst minder1880- jährig, hierauf den größern Theil seines Lebens wahnsinnig war. Beides entflammte die Herrschbegierde der Prinzen vom Geblute. Besonders parteieten sich
Ludewig von Orleans und Johann, Sohn Philipps von Burgund. Nicht wenig
trug Balentina Wisconti, Ludewigs Semahlin, bei (die, deren angebliche Nechte auf
Mailand nach hundert Jahren sechzigiährige Kriege veranlasten). Als der Herzog
n. Ger. von Orleans ermordet, und nach fünfzehn Jahren unter Beiwirkung des Dauphins
LAGI. Karl an dem Burgunder gerochen wurde, erhoß sich das vielzährige Unglick der
n. Ger.
1410. Berbindung Philipps II von Burgund mit König Heinrich V von England wider
Karl, der dem Bater unter dem Namen des Siedenten solzte. Der Sieger vom
n. Est. Azinconet (Heinrich sching hier die Franzosen) war mit Bewilligung des alten
1415. Königs in Paris zum König der Franzosen ausgerusen worden; der Dauphin irrte
verurtheilt umher; nur Orleans blied ihm, als er König ward.

# Capitel 38.

## Burgund.

Der erfte herzog von Burgund war als der reichfte Landhert, an Seld aber fo n. Str. arm gestorben, daß seine Wittwe, nach Landesbrauch, seine Schlissel, seinen Beutel 1440 und Gurtef in den erften vierundzwanzig Stunden auf sein Grab legte, um dem Theil seiner Erbschaft, welcher nicht Lehen oder von ihr war, zu entsagen. Johann, ihr Sohn, gegen Lursen und in Parteiungen durch unerschrotenen Must berühmt, ein großer Mann, wenn er das Jener seiner Leidenschaften zu leiten gewußt hatte, brachte durch Beirath mit Margaretha von Bapern Unsprüche in sein haus, welche zu Erwersung der Grafschaften Holland, Zeeland und hennegau benuft wurden.

Die Niederlande übertrafen zur selbigen Beit, mit Ausnahme Italiens, alle europätschen Länder an Gewerbsieß, Wostsmenge und Reichthum; in Lowen wurden hundertundfünfzigtausend Fabricanten gezählt. Die Mutter dieses Gluck war die Freiheit. Der Landesfürst hob von Leuten und Gittern bestimmte Abgaben; das Maaß, welches Jeder zu bezahlen hatte, wurde alle vier Jahre erneuert. Ausserzdentliche Subsidiengelder konnten die Stände geben. Der Fürst bereisete oft vorher die Städte, um ihre Burger zu stimmen. Bald wurden die Abgaben auf einen Verbrauchsartliel oder auf den Reichthum an Land oder Gest gelegt. Mit Handelsgeist vereinigten die Niederländer Liebe und Uebung der Wassen: man sabl zwischen Press und Poperingden eine blutige Schlacht, als diese Stadt jeuer die Lücher nachgemacht haben sollte; dirgerlichen Krieg in den Sassen von Sent, worin Jakob Artavelle und Gerhard Dionist, die Luchmacher, die unter Johann Bakon streitenden Walter und Färder schlugen; Kenremonde gegen Sent, welche

Stadt ihre Fabrifen gersidrte; Artavelle im Bund mit Edward, Konig von England, Miturheber bes hundertjährigen französischen Krieges; seinen Sohn Philipp an der Spige ber Burger im Keld wider Karl VI und Philipp I von Burgund.

Nie stieg die burgundische Macht hoher, als unter Philipp dem Guten, Sohn n. Ebr. Iohanns. Er war Herzog zu Burgund, Herr der Freigrafschaft, Graf zu Artois Later und Flandern, Markgraf zu Antwerpen, Herr der Stadt Mecheln; er kaufte die Grafschaft Namur; durch eines andern Philipps Tod wurde er Herzog von Lothier, zu Bradant und Limburg; von seiner Mutter und durch Geld Graf zu Holland, Beeland, Hennegau; vertrageweise Herzog zu Luremburg. Wiele Jahre sührte er mit Alugheit und Muth wider Karl VII die Blutrache seines Waters. Sodald er die Engländer verließ, war Frankreich gerettet; gern erkauste Karl Friede durch Wer- u. Spr. pfändung der an der Somme liegenden Städte, und Philipp sühlte, daß er durch 1435. die Regierung seiner schönen Länder mächtiger würde, als durch Beharren in einem, der Nation verbaßten, Bund.

Rarl von Orleans, Sohn des Erbfeindes von Burgund, war bei ihm gefangen; Philipp gab ihm die Freiheit und seine Nichte. So entließ er den Litularidnig von Neapolis, Renat von Anjou, Grafen der Provence, fast ohne Losegeld.

Seine Berrichaft grundete Philipp auf bas Glud bes Bolle und gute Ord-Er verordnete eine mobl organisirte Regierung; er mar einsichtsvollen Mannern wohlthatig, erwarb burd populare Manieren die Liebe ber Burger, umgab fich mit imponirender Pracht, vergab Aufruhrern, weil er fie nicht fürchtete, ubte bie Eblen in triegerischen Beschäftigungen, ehrte fie und hielt fie in strenger Ordnung. Er wollte nicht, daß fie fich mit den Burgern vermischen. Diefes batte ber Kurftenmacht gefahrlich werden tonnen. Die eblen Saufer wurden in Berzeichniffe gebracht; Bappenberolbe machten über Rleinigfeiten, welche er fur feine Regierung wichtig zu machen wußte. Zugleich fuchte er burch Ginfabrung ber Boflichfeiteregeln und Sofetiquette die Ritter ju humanifiren, und fur ihren herrn mit Ehrfurcht zu erfullen. Die vornehmften naberte er fic burd ben Orben bes golbenen Bliefes. Aber auch ben tapfern, machtigen herrn, Johann von Granfon, Hef er ermurgen, ba ibm vorgebracht murbe, baf er pflichtvergeffen gebandelt babe. Philipp hatte ben berrlichften Sof in dem westlichen Europa; sein Rang war uns mittelbar nach den Ronigen; alle Rurften verehrten ibn; bie Morgentander als ben "großen Bergog bes Abendlandes." Nach fast fünfzigjähriger Berwaltung hinterließ er einen Staat, wie man fich bie iconften Beiten bes Landes ber Berbeifung bentt. Sein Silberfervice, feine golbenen Gefaße betrugen an Werth über zwei Millionen.

Rarl VII gludte die Herstellung der franzosischen Monarchie. Die Englander, welche sie sich zueignen wollten, busten den Preis ihrer Siege ein. Talbot wurde aus Guienne vertrieben; der unruhige, stolze Sinn des Hauses Bretagne wurde gebeugt; Lothringen, dessen herzoge auf allen Seiten das Meiste von Burgund fürchten mußten, hielt sich an den Konig. Karl VII bereitete Fortschritte in allen Aunsten bes Krieges und Kriedens, wabre Macht.

# Capitel 39.

#### England.

In England hatte unter Johanns und heinrichs III schwachen Regierungen n. Cor. ber Freiheltsgeist aufgeblühet. Raum vermochte der thätigere Edward ihn in 1888.

Schranten zu halten. Diefer Konig befestigte feine Macht in Ireland, foling und unterwarf in Bales die Britten, und war ber Schreden der Scoten.

n. Etr. Sein Sohn Edward II, zu fehr Stlave ber Gunftlinge, wurde das Opfer feiner 1807. Schwäche und ber Graufamleit einer treulofen Gemablin.

n. Ebr. Diese, Jsabelle, war Edwards III Mutter, bes lleberwinders der Franzosen. Er 1887. gewann teine dauerhafte Eroberung. Der hohe Seist und Muth, welchen sein Slud den Englandern gab, war die edelste Frucht seiner Siege. Hatte die Nation Gesehe von genugsamer Vollsommenheit gehabt, so wurde ihr Muth nur den Feine den surchtbar gewesen seyn.

n. Ebr. Aber schon Richard (Sohn des schwarzen Prinzen, Siegers von Poitiers, der 1877- vor dem Bater gestorben war), Richard II, vermochte nicht, sie in Schranken des Gehorfams zu halten. Durch heinrich von Bolingbrote verlor der Jungling Thron und Leben.

n. Epr. Diefer heinrich, Sohn Johanns von Genth, welcher Edwards britter Prinz ge1890 wesen war, folgte nicht in dem Rechte seines Baters; Edward Mortimer, Graf
be la Marche, Gemahl der Philippa von Clarence, ware naher gewesen; er leitete
sein Recht von seiner Mutter, durch sie von Edmund kancaster ber, welcher Sohn
Konig heinrichs III alter als Edward I gewesen seyn sollte. Daher ein mehr als achtzigjähriger, bald im Stillen gahrender, bald wuthender Kampf zwischen den häusern
kancaster und York, welche durch die weiße und rothe Rose ihrer Wappen unterschieden wurden, und welche dem königlichen hause und beinahe allem hohen Abel den
Untergang brachten.

Die Freiheit wurde von den großen Edwarden nicht unterbruckt; sie bedurften au ihren Thaten Die Liebe bes Bolts, und feine Steuren. Der Reiß bes Burgers war bie Sauptquelle bes Gintommens. Denn ber Ronig, herr ber Ruften und Safen, bob ben Boll ber Stapelmaaren, Bolle und Saute; ben britten Pfennig für jedes Pfund fremder Baare und bei der hauptmauth bobere Tare von den Auslandern. Die Steuren, welche die Nation gestattete, waren etwa ber zwölfte Pfennig von Handelsgegenständen, die nicht Stapelwaare feven, oder ein funfzehn= ter pon bem Einsommen ber Stabte (welches überhaupt 30 000 Pfund Sterling betragen mochte), ein Bufab von zwei Schilling auf jedes Kas Wein (frangofischer Bein murbe am ftartften getrunten). Die Tare auf jeben Schild, ober Morgen Lanbes (hydage), und die Anlage ber Stadte und Kleden murben die große Subfibr gengnnt, und ertrugen (je vier Schilling vom Lande, zwei Schilling feche Pfennige von beweglichem Bermogen) fiebenzigtausend Pfund Sterling (beutigen Tages amei Millionen, movon breizehnmal hunderttaufend Pfund bie Fruchte fortgefcrittener Cultur find; indem die Menge bee Gilbere und Goldes mehr nicht als gebnfach großer geworden ift). Die Ausfuhr belief fich, balb nach dem Siege bei Erecv, auf den Werth von 294,184 Pfund; hiervon find 189,900 fur robe Bolle, nur 9548 für grobe Lucher ju rechnen: hingegen murben fur 38,970 Pfund Sterling Maaren, unter biefen fur 10,900 Pfund feine Tucher eingeführt. Die Klaminger maren es, die fich auf Untoften unwiffender Rachbaren bereicherten.

Uebrigens wurden bie Abgaben von den Stellvertretern der Burger und Gemeinden, mit Beistimmung der Grafen und Herren, und (mit Genehmigung dieses Parlamentes) von einer Bersammlung der Geistlichkeit gestattet. Ein Parlament wurde jährlich gehalten; die Länder und Gemeinen gaben den Stellvertretern Diätten; um so kurzer durften die Sihungen seyn. Es war kein Herzog im obern Hause bis auf den Sieger von Poitiers, welchem sein Water den Titel vom Herzog-

thume Cornwall gab: benn vor Shward III behaupteten die Könige felbst Herzoge (ber Normandie) zu seyn; diesen Anspruch ließ Edward fallen, als er ganz Franserich in Anspruch nahm. Alle Litel hatten ihre Beziehung auf Land ober Wurde; nicht die Geburt, sondern der Besite eines Gutes gab eine Stelle im obern Hause; die Verfassung war durchaus reprasentirend. Dieses anderte sich, als die Reichthumer der Burger adelige Site in ibre Hand brachten. Das englische Parlament hatte, wie die französischen Generalstaaten, sein Ausstommen Staatsbedurfnissen zu banken.

Run wurde der Grundfat gefühlt, daß der Konig unter bem Gefet ift, well er burch bas Gefet auf dem Thron fitt, um dem Gefet zu geben, was er von ibm bat, Anfeben und Araft.

Das Nichteramt war, unter bem ersten Edward, in drei Zweige getheilt: in das alteste Gericht, des Konigs Bant; in das normannische Gericht (the Court of Exchequer) für die königlichen Domanialguter, und den (durch die Magna Charta bergestellten) hof der gemeinen Gerichte (common pleas), in welchem seit Andeginn Edwards II Alles protokollirt und bekannt gemacht wurde. Die englischen Rechtsgelehrten retteten die Nation von dem Joche der burgerlichen und geistlichen Gesetze Roms; selbst Provincialspnoden und Spruche papstlicher Legaten vermochten gegen das Landrecht nichts.

Je mehr das Land steuren konnte, besto mehr konnte der König unternehmen; baher bie Emporbringung des Nationalreichthums eine Hauptangelegenheit der Edwarde war. Sie ermunterten den Fleiß, gaben ihm freiern Wirkungskreis, erleichterten den Umlauf des Eigenthums, und sicherten seinen Besis. Noch im dreizehnten Jahrhundert suchte man ausländischen Fleiß in das Land zu ziehen; im vierzehnten waren seine Producte entbehrlich: ausländische Kleider wurden verdoten, und nach gelehrten Schriststellern soll Edward III die Aussuhr unverarbeiteter Wolle untersagt haben, um die Fabricirung den Engländern zuzueignen. Der Geist der Schiffsahrtsacte ist in der Verordnung Richards II, daß man sich englischer Schisse wenigstens vorzug-lich bedienen soll. Die Pracht dieses Königes und seiner Barone ist Beweis, daß an Geschirre sehr viel Silber und Gold in dem Reich war; sie hatten mehr Reich thum als Kenntniß eines mannichsaltigern Gebrauchs von demselben.

Ueberhaupt waren die Zeiten für England schön, da die Nation so frei, als sie es bedurfte, um glucklich zu sevn, und dem Fleiß und Handel so viel ergeben war, daß der zu ihrer Sicherheit nothige militärische Seist und ein gewisser Ebelsinn im Charakter nicht darunter litt. Raum vermochten die Balois gegen sie den wankenden Thron zu behaupten; jenseits dem hohen Snowdon beugten die stolzen Herren der uralten Komr den unbezwungenen Nacken unter Edwards Scepter. Er besahl die Barden zu vertilgen, welche an die Borzeit erinnerten; Merlins und Thaliessins Gesang sollte in Vergessenheit kommen. Die bürgerlichen Nechte ließ er bestehen. Eben dieser König vertilgte, so viel er konnte, die Geschichtsdenkmale der Scoten, welche die Liebe der Nationalfreiheit unterhielten.

# Capitel 40.

#### Scotland

Robert Bruce und Johann Baliol stritten um die scotische Krone; dieser nahm den Schirm Edwards an. Da berief der eble Wallace die Landleute von Elpbesv. Mallers Alls. Geschichte. dale; bald versammelte fein begeisternbes Feuer bie Arieger ber Thaler und Jufeln fur bie Sache Roberts Bruce, fur bie Sache Scotlands. Sie siegte; doch nach Edwards Lod.

Von dem an glanzen die Namen scotischer Helden, bisher wie im Nebel ihrer Berge verborgen: James Douglaß, Roberts Freund, Vater eines Heldenstamms, der ein eigenes Parlament hatte, selbst Nitterschaft gab, und an der Spite zweitausend streitbarer Männer gegen die Piercy Familiensehden, gegen die Englander die Sache des Vaterlandes suhrte; Gilbert Hamilton, der vor Edward II dem Stolz Despencers, seines Lieblings, Trus bot; James Mount Stuart, König Roberts II Sohn; die Campbell; die Mac Aular.

Rurz zuvor waren die Hebriden-Inseln den Königen Norwegens theils entriffen, theils abgekauft worden. Die Mac Dugal von korn, Erstgeborne von Argple, waren herren zu Argple, zu Mull und auf den mitternächtlichen Inseln; die Mac Donald waren ihre jüngern Brüder. Der herr der Inseln, der große Mac Donald (sein Titel!) beherrschte Sodor (die mittäglichen Inseln); er wohnte auf Jona; er saß auf einem Felsen im Ilapsee bei Empfang der huldigung; unter ihm entschieden zu Na Corlle dreizehn Richter die Sachen des Bolts, um die Abgabe eines Zehnten der streitigen Summe. Der große Mac Donald machte sich in Sodor unabhängig, und war mit England gegen die Scoten.

n. Gbr. Was das vierzehnte Jahrhundert für Frankreich, war für die brittischen Inseln 1482. das fünszehnte, eine Unterbrechung der Fortschritte des öffentlichen Wohls durch Parteienwuth. Auch die Historie dieser Zeiten ist ungewisser: Alles ist verdunkelt. So daß wir nur beibringen wollen, daß, nachdem Heinrich IV das Haus Lancaster auf den Thron, Heinrich V sein Bolt in den Gestlden von Azincourt und durch Benusung der französischen Unruhen zum größten Ariegesruhm, erhoben, unter des n. Gbr. guten Heinrich VI langer Verwaltung die surchterlichsten Factionen alle Arast int 1461. Auslande, alle Ordnung im Reich ausgelöst, die der unschuldige König Thron und n. Gbr. Leben einbußte.

## Capitel 41.

#### Scandinavien.

Bodans Geschlecht in Schweben war im zwölften Jahrhundert erloschen; im vierzehnten erstarben die Häuser der vergötterten helben in Danemart und Norwegen mit Wolbemar und Olaf. Margaretha, Lochter des erstern, des letten Mutter, Erbin von Beiden, schlug den König von Schweben, Albrecht von Mecklenburg, n. Spr. nöthigte ihn zu Niederlegung der Krone, und vereinigte die drei scandinavischen Asse. Neiche durch die Union von Calmar. Wenn sie die Nationalvorurtheile hatte besseen können wie die Heere, ihr Staat wurde zu dem Nang einer sessen und großen Macht ausgestiegen sepn.

Die Leidenschaften vermochten mehr als die Palitit, und vielleicht war beffer, daß die Nationen fur fich frei, als daß sie den Sublandern furchtbar wurden. Margaretha hinterließ teine Ainder. Ihr Better und Nachfolger, Erich, vom hause der n. Str. herzoge zu Pommern, wurde von den drei Konigreichen verstoßen: worauf Danes 1439. mart Christoph, einen herzog von Bapern, berief, Schweden und Norwegen ihn erfannte.

n. Cor. Rach Chriftophe Tob erwarb das noch regierende Saus die Krone der Danen 2448. und Normannen, Bur Zeit Kaifer Friedriche Barbaroffa tamen in dem Ameriande

und in Rustringien Grafen empor; König Harold von Danemark hatte diese Gegend an den Sohn Karls des Großen abgetreten; Laringien, wo Delmenhorst liegt, wurde über die Friesen erobert; Sibbet Papinga und andere Haupter von Gegenden begaben sich freiwisig unter den gräslichen Schuß; Oldenburg war Sis der Herrschaft. Graf Gerhard erward die Lehensherrlichseit Barel, als er Herrn Hajo berauschte. Es trug sich zu, daß Graf Dietrich, erbvereinigungsweise, Delmenhorst und Olden- durch zussammenbrachte. Dieser Graf hatte von Hedwig, Schwester des letzten Graffen von Holstein, zwei Sohne: deren einer, Gehhard, ihm in Oldenburg folgte; Ehristian wurde König der Danen, und stritt mit Karl Knutson und mit Steno Sture um die Herrschaft Schwedens.

n. Est. 1368.

Diesen Ursprung nahm das Saus Olbenburg, welches einen großen Theil der Erde beberricht. Die Nachsommen des ehrwurdigen Geschlechts, welches an den Ufern des Oldenburger Meeres für eine Haupteroberung rechnete, durch Deiche den Bellen ein Stud Land abzugewinnen, und sanft sein freies Boll beherrschte, regieren aber ganz Seandinavien und von den hollandischen bis an die sinesische Granze.

Die Grafen von Solftein aus dem Saufe der Grafen von Schaumburg hinter: n. Gor. ließen ihr fruchtbares Land (vortheilhaft wechselt Feldban und Biehancht auf dem 1450. namlichen Grund) den Sohnen der Prinzessen Sewig. Die Landstände erklärten sich Christian. Er versprach, die Leben an Landstinder zu vergeben; er bestätigte den Seistlichen und Aittern die Freiheit von Idlen und Abgaben; er versprach, wenn er in Danemart oder soust abwesend seyn wurde, das Land durch die Bischofe von Lübeck und Sleswif mit Rath funf biederer Landmanner verwalten zu bassen. Zu seiner Zeit wurde Holstein Herzogsthum.

### Capitel 42.

#### Polen.

Polen, ein Königreich, seit (nach Absterben ber Herzoge von Pommern-Danzig) n. Str. Przempel sich start genug zu Behauptung bieser hohen Würde fühlte, sührte Kriege 1885. wider die Könige Böheims, welche die Lebensberrschaft über Krasan ansprachen, wider die Herzoge von Pommern-Stettin, welche den Danziger Zweig erben wollten, wider die Kurfürsten von Brandenburg, welche Lebensherren Pommerns zu sepn behaupteten, gegen die Vergrößerungsabsichten der teutschen Herren in Preußen, zwein den unruhigen Seist der Großen im Lande seibst. Danzig wurde behauptet; 2012. nach Abgang des böheimischen Königshauses blied Krasau polnisch; Schlessen wurde dem Hause Luxemburg überlassen.

Der Stamm ber Piasten, welcher in einem halben Jahrtausend Polen zu einisger Qultur und großer Macht erhob, erstarb mit Aasimir dem Großen, dem Erober rer, dem Gesetzeber, dem Stifter der Universität Arafau. Seiner Schnester Sohn, n. Cor. Lubewig von Anjou, der Hungaren König, auch er der Große mit Recht genannt, 1876. folgte ihm; für diese Aussicht hatte Lubewigs Bater das Land Rothreußen an Polen bingeneben.

Aber auch Ludewig hatte nur Tochter. Der Gemahl Maria, der Erstgebornen, n. Ebr. Sigmund von Luremburg, wurde König der Hungaren; Hedwig, oder die Polen, 1388. hielten ficht nicht an den Vertrag, wodurch der König Ludewig für das Beisammens bleiben der Kronen zu sorgen gesucht; Bedwig bebielt nicht nur, nebst Volen, Wols

25 \*

honien und Rothreußen, man gab ihre Sand Jagellen, dem Groffürsten von Litthauen.

1. Ser. Dafür ließ er und sein Bolt sich den christlichen Glauben gefallen. Bon dem an
erhob sich das Königreich Polen zu dem größten Ansehen.

Dreihundert mit Korn beladene Schiffe fuhren von Danzig nach England, den Niederlanden und Frantreich; oft wurde mit polnischem Brod Konstantinopel gebolfen. Danzig hatte der Weichsel ihr großes Emportommen zu danken; das Bette des Stroms verschlammte sich, so daß die tiefer im Lande liegenden Stadte, daß n. Str. Kulm, der uralte Handelssis, der nacher nach der See liegenden Stadt Danzig nache geben mußte. Der Konig Wladislaf Jagell brachte der teutschherrischen Macht in der Schlacht bei Tanneberg den ersten Stoß. Im Uebrigen schien dem neubelehrten Fürsten die Religionseinheit für die Macht nothwendig, daher er wider heiben und Reber streng verfügte. Nur sehte er fest, daß Niemand ohne Untersuchung eingezogen werden soll.

n. Ebr. Abermals wurde zur Zeit seines Sohnes burch die Bahl der Hungaren dieses 1427. Reich mit Polen vereiniget. Allein Bladislaf, wenig über zwanzig Jahre alt, verlor n. Ebr. bei Barna, gegen Sultan Morad, Schlacht und Leben.

Rasimir, sein Bruder, in Polen sein Nachsolger, wurde oft auch von den hun:
n. Gbe, garen und Bohmen gewünscht; er war einer der großen Fürsten seiner Zeit. Er
1466. vergrößerte Polen durch langen Krieg wider den teutschen Orden, wodurch der
Besid Polnischpreußens und die Lehensberrschaft über das andere Preußen erworden wurde; auch damals waren diese Länder ungemein blühend, aber die Ritter ehrten die Freiheit nicht, und ihr Stolz beleidigte die benachdarten Fürsten; inneres Mispergnügen veranlaste und erleichterte Kasimirs Krieg. Polnischpreußen behielt eigene Landtage, die gewohnten Gesehe und Nechtsformen, die übliche Münze; Boten dieses Landes besamen Theil an der Königswahl. Fast ein halbes Jahrhundert regierte der mächtige Lasimir, und sah Wladislas, einen seiner Sohne, König zu Böheim und Hungarn.

# Capitel 43.

## Bungarn.

Es war im Anfange bes vierzehnten Jahrhundertes das haus des erften heern. Str. sührers, der die hungaren vor vierdundert Jahren in das Land geführt, das Ge1201. schlecht Arpads, mit Andreas III erstorben. Mehrere Jahre wankte der Thron, vern. Str. schleche Parteien schlesen und jenen herrn, die Karl Robert, von dem zu
1210. Neapolis regierenden Hause Anjou, durch die Kraft und Weisheit einer langen Vern. Str. waltung dem Reich neuen Glanz gab, und seinem Sohne Ludewig Zeiten ausneh1243. menden Gluds und Ruhms bereitete. Als Ludewig nach vierzigiähriger Herrschaft
n. Str. in eben den Zeiten stard, wo die osmanischen Wassen ansingen, der Gränze gefähr1253. lich zu werden, hatte Hungarn das Unglud, ausst neue die Beute wüthender Par1256. teien zu werden, und endlich an Sigmund einen zwar thätigen, aber in allen Dingen
etwas regellosen König zu betommen, der ein Ausländer war. Sigmund behauptete
die Krone länger als ein halbes Jahrhundert, mehr durch Nachgeben als mit Kraft.
Obwohl er bei Nisopolis von den Tursen geschlagen worden, blieb Hungarn unangetastet, weil ansangs andere Unsälle, hierauf gemäßigter denkende Sultane die
Nachbarschaft rubiger machten.

n. Ebr. Wir faben bie kurze Berwaltung des ofterreichischen Albrechts, und wie nach 2437- beffen Tob in Labislafs schwacher Kindheit König Wladislaf zugleich Polen und Hungarn bis auf ben ungludlichen Tag bei Barna beherrschte. Hierauf mar ber n. Ebr. Geist und Muth Johann Hunpads, Statthalters der toniglichen Macht, Hungarns n. Ebr. Rettung und die Bormauer der abendländischen Christen. Nachdem er bei Belgrad 1444. gegen den Eroberer Konstantinopels unsterbliche Lorbeeren gesammelt, starb der n. Ebr. Helb. Kaum hatte die in des jungen Ladislafs Namen geführte Regierung Zeit, 1456. an Hunpads Hause treulos und undankbar zu sepn, so endigte sie der Tod des Rungstallings.

Worauf die Stimme der Nation, von einem weisen Manne geleitet, Matthias Hunpab, den Sohn des helden, erhob; einen König, dem keiner seinen Zeit an Weissbeit und Glud gleich kam; wenn er nur seine siegenden Wassen lieder, wie sein Bater, gegen die Barbaren, als gegen Bobeim und Desterreich hatte wenden wollen! n. Chr. Auf bieses großen Mannes Tod wählte Hungarn den Sohn des polnischen Kasimir, 1490. Wladislaf, schon König Bobeims.

#### Capitel 44.

#### Enrken.

Die Eurfen find ein uralter Bolterstamm, welcher in den oftlichen Gegenden, jenfeits ber cafvifchen See, berum zu irren, und oft über bas mittagliche Affen fic ju ergießen pflegte. Aus ihrem Lande maren bie Scothen, welche Affen vor Cprus 28 Jahre in Unterwurfigfeit hielten; in biefem Lanbe miberstanden bie Massajeten ben perfifchen Baffen; bafelbst bob Arical die Milig, welche die Grundfeste bes funfhundertjährigen Throns der Parther wurde; hier herrichten im funften und fecheten Jahrhundert gewaltige Chane, von den Romern und Perfern wechselweise geschmeichelt; nachdem Turfestan bem Glauben und Gefes bes arabischen Fürsten ber Glaubigen fich gefrigt, blubete allba bie berrliche Jugend, Bierbe und Eicherheit, nachmale Gebieterin bee Palaftes zu Bagbab, welche feiner Gerrichaft Provinzen entrif, und bie Nachfolger Mohammebs in ihrem eigenen Saufe zu Stlaven machte. Bon biefen Eurten ging Gelbicute Geichlecht aus, und eroberten Affen von ber perfifcen und indischen bis an die phrygische Grange. Die feldschutischen Sultane in Rleinaffen führten zweihundertjabrigen Rrieg wiber bie abendlanbifchen Rreugfahrer und wider die griechischen Kaifer; nur die mogolische Macht brach ben Ehron von Ifonium.

n. 611. **1035.** 

Bu berselben Zeit verließ Suleiman mit funfzigtausend Menschen seines und einem Theil des oghuzischen Stammes das alte Baterland am Sihon, um den Mogolen nicht dienstdar zu werden. Er zog durch Medien, immer weiter, von den Ueberwindern Afiens gedrängt, bis an die sprische Gränze, wo er unsern Haled im Wasser den Tod sand. Indes ein Theil der Horde auf mancherlei Wege sich durchzustehlen suchte, um wieder in die nordische Steppe zu gelangen, solgten andere Erdogrul, seinem Sohne, nach Reinasien. Frahlich empsing den Arieger der zu Itonium regierende Sultan Ala-ed-din Kai Kobad. Aber vergeblich hosste er von desselben zwölf Schaaren die Besestigung seiner Macht. Sie, nur fünf und zwanzig tausend Mann, waren zu schwach gegen die halbe Million des mogolischen Schwarms. Der solgende Sultan von Itonium Gajat-ed-din Kai Chosru entsich, sein Reich, durch die unweise Feindschaft Kosn-ed-din Kilig Arsland und Azz-ed-dins Kai Rawus, seiner Sohne, aeschwächt, ging, unter Masud II, des Lehtern Sohn, und Ala-ed-din Kai Kawus, Masuds Resent vollig unter. Indes zerstreuten sich die Luten

Erbogruls in jene Gegenden des Taurus, welche vorzeiten die wilde Freiheit Jamriens sicherten, in die Berge des trojanischen Ida und andere Gebirge Aleinasiens. Sie zeigten sich auch geneigt, von Alerius Philanthropinus und den wenigen weisen Beschäftsmännern des sinsenden Kaiserthums Ordnung und Eultur anzunehmen. Aber der erste Palaologe, welcher zu Koustantinopel regierte, hielt für wirthschaftlich, die Gränzgarnisonen nicht länger zu besolden; unter Andronitus, seinem Sobne, herrschte gegen gute Feldherren das Mistrauen eines surchtsamen hofes, bessen Ovfer sie wurden.

n. Ebr. Damals entwickelte sich unter den Turken die frühe Kapferleit Osmand, Sohns 1299. Erdogruls, zuerst, sagt man, in den trojanischen Segenden. Bon da soll er ausgen. Str. gangen sepn, als nach Cajan, dem Sohne Argun, der Strom der Mogolen das Land 1391. nach und nach verließ, und Alles in außerster Bermirrung mar. Osman begeistente durch helbenmuth und Religion; Beute und das Paradies waren die Aussichten der Rotte, die sich zu der Standarte sammelte, welche er von dem letten Seldschuften bekommen baben soll.

Mit ihm waren hellige Derwische, im Aenferlichen streng wie Anachoreten des vierten Jahrhunderts, aber durch Opium zu Sesichten erhöhet, welche nicht auf beschauliches Leben, sondern zu Thaten leiteten; Männer voll mannhaften und milin. Ger. tärischen Sinnes. Das Reich Osmans wurde in dem innern Bithonien errichtet; 1308. Prusa, am Ruse des mysischen Olympus, wurde Residenz.

Schon jur Beit Orchans, feines Sohns, murbe fast gang Rleinaffen theils von n. Cbr. 1886. ben ofmanischen Schaaren, theils von anderen turfischen Rotten unterjocht. Wenige Stadte blieben griechifch; ein Theil Giliciens gehorchte bem Gultan Megnwens; abenblandifche Burgen beberrichten ba und bort fcmale Ruften ober eine Infel. Aber auch bie Infeln und Griechenland erfuhren den unwiderstehlichen turtifchen Erm. Der hof ju' Konftantinopel beschleunigte burch Parteiungen seinen Ruin Die mehr als ba die Kreunde Unbronifus' bes Jungern, um in feinem Namen au berricben, ibn au burgerlichem Rrieg wider ben fiebzigiabrigen Grofvater antrieben, ober als, nachdem beibe gestorben, Johann Kantalugenus, ber erfte Mann im Reich, burd Sofrante von ber anvertrauten Regentichaft entfernt und genothiget wurde, die Waffen ju ergreifen. Worauf Thracien und Macedonien in feche Jahren faft erobet, und Beute ber Servier und Turfen murden, beren Gulfe beide Parteien fuchten. 3mar flieg ber eble Rantafugenus auf ben Ehron, aber eines entfrafteten Reichs, welches er nicht behaupten tonnte. Er jog fich in bie anmuthige Stille bes Berges Athos jurud; der Paldologe Johann, welchem er bas Reich überließ, mar auf Bollufte bedacht.

n. Ebr. In diesen Unruhen eroberten die Tierten Abrianopel, an Grife die dritte Stadt 1860. in dem griechischen Reiche, der Schliffel Bulgariens und Serviens. Morad, Sohn Orchans (wo nicht Suleiman, sein alterer Bruder), vollbrachte diese That ohne vielen Widerstand. Bon dem an wurde Abrianopel der Sid einer westlichen Macht, welche sich im Laufe eines Jahrhundertes zu der Größe der europäischen Türkei bildete; bald glänzte Abrianopel von Moschen, inwendig mit prächtigen Tapeten behangen, mit Marmor geziert, und mit kupfernen Dächern weit in die Gesilde schimmernd. Dieser Morad, Sultan der osmanischen Türken, bildete aus schönen Jünglingen, welche er von Ehristen erbeutete, ein regelmäßiges Truppencorps von zwölftausend Mann, die Janitscharen. Fast ununterbrochen begleitete sie zweihundert Jahre der Sieg; länger als zweihundert Jahre erhielten sie das Neich gegen die seither vollsommnere Ariegsmanier der Europäer. Denn Morad wollte und orde

nete, daß sie nichts als die Wassen kennen und lieben, daß sie nur ihm und dem Krieg leben follten; von ihm bekamen sie Brod, Kleider und Sold, von ihm reiche Belohnungen; er legte sie in Casarmen, und verbot ihnen zu heirathen. Bei und waren keine solche Anstalten: der teutsche Muth kannte keine Kriegeordnung; die großen Rotten in Frankreich und Italien waren dem Land und Freunden surchtbarer, als Feinden; die undurchdringliche Rustung war das hauptaugenmerk; gutes Fusvolk nur in den Alpen und in den Berglanden Spaniens, dei Bölkern, wo Geschichlichkeit und Muth Wassen, für die sie zu arm waren, ersehen mußte.

Die unaufhaltbaren Fortschritte ber ofmanischen Turfen waren sehr naturlich. Den Griechen wurde die große Philippopolis abgenommen; aber nur der Umfang folder Städte war noch beträchtlich; die meisten Häuser standen leer und verfallen. Muhfamer überwand Morad die streitbarerern Bulgaren und Servier. Ein edler n. Chr. servischer Jungling tödtete ihn bei Cossowa; sein Sohn Bajessid Oshilderun (der 1889. Blis) erneuerte furchtbarer das Kener des osmanischen Muthes.

Wider ibn jog hungarn, Ceutschland und Kranfreich ein bunderttausend Mann ftatles heer gusammen. Ronig Sigmund fubrte es von Dfen : fechetausend Pferbe, viertaufend Mann ju Ruß, unter bem unerschrodenen Johann, Bringen von Burgund; die glangende Dienstmannschaft Enquerrande von Coury; der lette Berr von Montfaucon-Mumpelgard; die Bluthe bes Abels. Der hungarische Konig batte bas Commando ber Bortruppe; ibm folgte Burgund; worauf unter St. Georgen Panier die Teutschen und Bohmen ihre Schaaren ausbreiteten. Mit funfbundert Arangolen, taufend englischen, eben fo vielen hungarischen Schuben erhielt Coucy einen fleinen Bortheil, ale auf einmal von allen Seiten ber Gultan Rajeffid mit zweibundert funfgigtaufend Mann bas driftliche heer zu umringen trachtete. Als Burgund biefes borte und fah (ohne ben gangen Umfang des Uebele ju begreifen), brach er mit feinem Bolt; ohne eine gemeinschaftliche Disposition, hervor; vergeblich suchte Sigmund, suchte Coucp, ibn aufzuhalten. "Wollt ihr," rief Graf Artois unter bie grangofen, "wollt ihr den Leutschen den Rubm diefes Tages laffen? Monjope, St. Denne !" Go fuchten biefe einzufallen. Bajeffib, nachdem er fein Bolt in halben Mond und auf beibe Alugel die janitscharenmäßig regulirte Reiterei ber Spahi geordnet, hielt. Bald faben die Frangofen fich umringt, ftritten mit unnnuber Lapferteit fur Freiheit und Leben, und verbreiteten burd ihr Schidfal im gangen Beere Schreden; wie benn fofort alle Ordnung fich aufgeloet, und jeder fein Seil in der Rlucht fichte. Sigmund entfam mit funf Rittern an die Donau, nach Konftantinopel, und endlich gur See in fein Land; Couch ftarb gefangen; gefangen war Artoid, Burgund, la Erimouille, die größten Baronen. hierauf murde Bofnien unterworfen, und Manuel Palaologus genothiget, feinem Reffen, ben ber Sultan begunftigte, ben Ehron ju überlaffen.

## Capitel 45.

#### Magolen.

Als nach der Schlacht bei Milopolis in gang Europa tein Gegner der ofmanisichen Macht erschien, begegnete im Often des caspischen Meeres eine Alles andernde Mevolution. Das dortige Reich Balch hat Landschaften, welche den andalusischen und den damascenischen Gefilden den Ruhm der Schönheit streitig machen; in einem herrlich durchwässerten, acht bis neun Lagereisen langen, Thal, mitten im

Sogb, erhebt fich, zwifchen Wiefen und Barten, Die alte Samartanda, Sis ber Dacht. und Literatur. Es erheben fich über Sogd die an Gold, Silber, Ers und Edelgefteinen reichen Gebirge Kergana. hier lebte unter tapfern hauptern ein freies birtenvolt, turtifden Gefchlechte; unfern Samarlanda mar in ber großen und iconen Stadt Refc Limur Statthalter vieler fruchtbaren und volfreichen ganber bes mogolifden Chand von Dichagatai, welcher, wie er felbit, von Dichengis-Chan ftammte. Der Chan war auf bem Stuble feiner Bater eingeschlafen, doch blieb ibm, und (bis auf und) feinem Saufe ber Name ber Berrichaft; Dimur, ein Beld und icharffinniger Mann, bewog ibn, bag er ibn gum Nowign (erften Minifter) ernannte.

Unter bem Bormand, ungetreue Statthalter, welche fic als Chane ober Gultane unabbangig erflart, unter bie Gefebe ibres Berrn, bes Chans pon Dichagatai. gurudgubringen, ging Timur aus ju Berftellung ber mogolifchen Dacht; fo wie im Unfang Eprus fur feinen Dheim Evarares fritt. Balb murbe Derlien bezwungen. Dann erregte Timur Parteiung in ber golbenen Borbe, welche Aftrachan, Rafan und die Krim unter Botmäßigfeit bielt und über bie Ruffen berrichte. Diemand vermochte gegen die Schreden ber Artillerie, welche in biefen Landern querft er brauchte.

Da er einerseits gegen Westen vorbrang und fleinasiatischen herren, welche über den Sultan klagten, Schut versprach, anderseits Dir Mohammed Dichehan Bbir, fein Entel, aus bem nordi den Gebirge bas Land Sinduftan übergog, fand auch ber griechische Raifer unverhoffte Rettung burch Timur. Dimur erhieft bei Ancora in den Gefilden Galatiens einen entscheidenden Sieg über ben Sultan. 1299. Bajeffib felbft, murdig feiner Bater und ber vorigen Große, ftritt verzweiflungsvoll für Freiheit ober Selbentod; die Mogolen marfen einen Teppich über ibn, bemach: tigten fich feiner hieburch, und führten ibn fomablich ju bem Ueberwinder, ben er verachtete. Den ungludlichen Gultan verzehrte fcmarger Gram; Eimur fandte ibu in bie Graber ber Dimanen. Bang Rleinaffen murbe geplundert und verbeeret. Bergeblich thaten bei Smorna auf St. Deters Burg die Johanniter-Mitter funfgehntägigen Wiberstand; bie Mogolen füllten ben Safen; taum ein Theil ber Bruber vermochte ju entrinnen ; Limur errichtete jum Denfmal einen boben Eburm von fo viel Steinen, ale Menschenfopfen.

Er manbte fich nach Morgen und nach Nordoft. Alle Uluffen ber golbenen 1401. Sorbe, da fie biefes borten, boben ihre Kibitten, fcwungen fic auf ihre tatarifchen Pferbe, und floben in die Steppen, jenseits ber Bolga und bem Uralft; Nachts fielen Schreden Gottes über fie, fie glaubten die Mogolen ju feben und fielen über einander ber. hieraus Familienhaß und mannichfaltige Blutrache; von melden Umftanden Iman, Car ber Ruffen, ju Berftellung ber Ungbbangigfeit Bebrauch gemacht.

Timur, Sieger auch über die agoptischen Mamluten, fandte, ba er wieder in fein Land fam, ein heer von zweimalhunderttaufend Mann wiber die in Gina n. Chr. herrschende Dynastie Sing. In dem ein und siebenzigsten Jahr feines Altere, in 1406. bem feche und breißigften feiner Gewalt, ftarb Timur.

# Capitel 46.

## Sortfebung ber türkifchen Gefdichte.

Das erschütterte Reich ber ofmanischen Turten murde burch bie Sobne Baieffibe, ben weichlichen Suleiman, ben unrubigen Iffem, ben treulofen graufamen

Musa und ungehorsame Statthalter noch mehr geschwächt, und kaum durch Moham: m. Chr. mebs des Ersten sanste Weisheit und seinen edlen Wessir Bajessid hergestellt. Rie: 1418. mand konnte es hindern: Sigmund, weil er an hungarischen Großen seine Gemah- lin gerochen, lag in der Burg Soklios achtzig Soube tief unter der Erde; als er frei wurde, zogen die westlichen Geschäfte seine Answertsamkeit an.

Morad, würdiger Sohn Mohammebs, gab ben Janitscharen ihren vorigen n. Sor. Ruhm; er war held und gutig, ein richtiger Beurtheiler bes Nichts ber außer= 1430. Lichen Größe, der er den Lebensgenuß so oft vorzog, als es Regentenpsticht ihm n Str. zuließ. Er gewann Konstantinopel nicht, aber kaum athmete unter Johann VII das ersterbende Reich. Dieser Kaiser zog (die Unkosten trug der Papst) nach Italien zu Bereinigung der griechischen mit der abendländischen Kirche; er hosste hulfe von n. Sor. diesem Schritt, und unterschrieb. Nach seiner Juruckunst von Florenz wurde die 1428. Trennung größer, da auch die den Berg'eich verstuchten, welche die Mitunterschrift sich theuer hatten bezahlen lassen. Theologische Streitigkeiten waren die Hauptbeschaftigung der Konstantinopolitaner; breihundert Klöster lagen in und um die Stadt, indes die Kriegesmacht keine fünstausend Mann betrug.

Der Sultan Morab hatte mit hungarn Friede und hielt ihn; Cardinal Julianus, papstlicher Legat, band die hungaren von ihrem Eide los. Da Morad in
Magnesia seines Bergnügens pflegte, hielt man den Augenblick für gunstig, sein
Reich zu Wasser und Lande anzugreisen. König Wladislaf ruckte bis an das schwarze
Meer; mit ihm war hunyad. Noch einmal trat Morad auf, den Ruhm der ofmar n. Ebe.
nischen Wassen zu retten. Der Sieg war bei Narna lang auf hunyads Seite: 1444.
und Morad rief zu Gott um Nache des Meineides des Christen. In diesem Augenblick brach (wider Hunyads Nath und Wille) der junge König selbst in die Reihe
der Janitscharen; bald wurde sein Kopf an einem Spieß umbergetragen. Der
grauenvolle Anblick schreckte in die Klucht; Morad siegte.

Sein Sohn, Mohammed der Zweite, vereinigte mit Morads Lugenden (die n. Che. Magigung fehlte ibm) einen unternehmenbern Beift. Bon bem Anfange feiner 1451. Bermaltung mar ber Untergang bes morgenlandischen Raiserthums fein berrichender n. Chr. Gebante. In bem 1123ften Jahr von Erbauung ber Stadt Konftantinopel, bela: 1458. gerte er fie mit überaus großer Umftrengung. Nicht weniger mar ber Raifer Konftantinus, ber genuefifche Belb Giuftiniani, ber große Dux Lulas Notaras, und wer immer für ben letten Reft bes alten Kaiferthums und für bie Religion ber Bater fühlte, überall thatig. Der Sultan lag fünfzig Tage vor der Stadt, und erschutterte ibre gewaltigen Mauern burch unerbort machtige Maschinen. Die Eurten tamen burch ein verfaumtes Pfortchen eben zu ber Zeit in die Stadt, als fie von einer andern Seite erstiegen wurde. Ronftantinus fiel auf dem Ball belbenmutbig freitend. Die Menge, auf Beiffagungen bauend, brangte fich in bie Sophienfirche. Aber gang Ronftantinopel wurde geplundert, alle Ginwohner Stlaven. Der große Dur und Louothete, Lufas Notaras, meldem ber Gultan bas Leben gefcenft, wurde mit feinen Sohnen bingerichtet, ale er ben jungften ber Wolluft bes Siegers nicht preiszeben wollte; Mohammed todtete eigenhandig aus gleichem Brunde den Sohn bes Protovestiarius Phranges. Anderthalbtaufend Jahre nach ber Schlacht bei Pharsalus nahm das romische Raiserthum dieses Ende.

Noch eristirte ber laiferliche Name im haufe der Komnenen zu Erapezus am n. Chr. schwarzen Meere. Diese Stadt und das umliegende Lazien bezwang Mohammed 1462. durch seine blose Erscheinung. Der Komnenische Kaiser hieß David; er wurde zu Konstantinopel umgebracht.

#### 264 Buch XVII. Mebergang ber mittlern auf Die nenere Deit,

Den Paldologen blieb der größere Theil bed alten Peloponnefus. Aber Mon. Ger. hammed wußte den Fürsten Thomas nach Italien in Flucht zu fereden, er gewann 1468, den Fürsten Demetrius, und führte ihn, da er das Land eingenommen, mit nach Ebracien.

Italien erzitterte; Nicolaus V und nach ihm Pius II (Aeneas Splvius) fandte n. Ctr. an alle abendländischen Christen dringende Ausforderungen; Pius beschloß, den neuen 1484. Areuzzug durch seine eigene Gegenwart zu begeistern. Der Lod vereitelte seine Wischt.

Auf Eroja in Abanien behaurtete Alexander, vom eblen Stamm der Aaftrio-1467. ten (Scanderbeg hieß er bei den Turten), die Freiheit fo lang er lebte. Hunvads geoßer Tag zu Belgrad vettete Hungarn, so daß dem Sultan der Eindruck lebenslänglich blieb, und er sich begnügte, Servien völlig einzunehmen. Die Wopwoden n. Er. der Woldan stritten so tapfer, daß Wohammed sich mit scheinbarer Unterwerfung zustrieben gab.

Er zierte Konstantinopel mit neuer Pracht, und führte größere Hofordnung ein. Sein hoher Sinn foll an Uebersehungen der Alten, besonders von Alexanders Thaten, Geschmat gefunden haben; seine eigene Geschichte ließ er durch Angiolello, einen Vicentiner, Stlaven seines Sohnes Mustafa, beschreiben. Er belohnte auch Maler.

Bu seiner Zeit (für die westliche Christenheit ein besonderes Gluct) gab Haffan el Tawil (Hallers Usong) durch Alugdeit und hohe Eigenschaften dem (seit dem Tode des mogolischen Chand Abu Said) verwirrten Reich der Perser eine ungewohnte Araft, und suchte es, durch Gesandtschaften und Correspondenz, dem Herzog von Burgund, der Republik Benedig, den Medicis und anderen Abendlandern, in der Wichtigkeit, welche es für sie hatte, zu zeigen. Haller schried sein Leben, wie Xenophon die Cyropadie.

Die Mamluten in Aegypten, die Saufer Merin und Abu Safs zu Eunis und Maroto, blieben bis auf bas fechebnte Jahrbundert.

# Capitel 47.

# Per große Mogole.

n. Cbr. In Oftindien befestigte der große Mogol (Timurs Geschlecht) seine Macht.
1398. Der Mepfa pir Mohammed, ihr Stister, hatte die Nachfolger jener alten Sultane von Shaur in der Schwäche gesunden, worein morgenländische Donastien, durch den Linssung des Klima und Despotismus, gemeiniglich in wenigen Generationen verssinken. Als Limur selber durch das nördliche Gebirg in hindustan zog, lieferte Sha Mahmud seinen von Religion, Geiz und herrschbegierde entstammten Schauren unter den Mauern von Dehli die entschedende Schlacht; schon sührte Limur mit sich die Besahungen aller Platze, welche er unterwegs eingenommen; ihre Bahl erregte ihm die Furcht, sie möchten, während der Schlacht, ihre Bande brechen: also wurden sie umgebracht, hierauf der Sha geschlagen, die verlassene Hauptstadt gericknotert.

Beiter verfolgte Timur die Berfechter hindustans nach den Paffen Aupeli, wo ter Ganges aus dem Gebirge in das Land strömt. In dieser heiligen Gegend ern. Ebr. ward er den zweiten Sieg. Er vollendete die Eroberung des Gebirges, ein Theil
1406, seines heers eroberte das Land gegen Mittag. Er starb; Pir Mohammed wurde

ermorbet; sein Reich, wie die Monarchie Aleranders, getheilt. Aber ber große Sultan Babr behauptete seinem Sause bas reiche und gewaltige hindustan. Dieser herrschte, als die Portugiesen (nach dem Ausbruck Marai Ben Josephs) einsmals aus dem unbefannten finstern Meere hinter dem Negerlande hervortamen, und in Oftindien landeten.

Diese Entbedung und die der neuen Welt, Spaniens Vereinigung unter Ferbinand, die neue Größe der franzosischen Könige nach dem Untergange Burgunds, das Ende innerlicher Ariege Englands, Gustav Wasa in Schweden, Iwan Wassiljtwitch in Rußland, Veränderungen der teutschen Verfassung, auf einmal die ofterreichische Macht, gegenüber die Resormation der Airche: diese Dinge schusen eine neue Ordnung der Geschische, neue Interessen, Weimungen, Sitten, Einrichtungen des Ariegswesens und Handels.

# Achtzehntes Buch.

Von denjenigen Nevolntionen, welche die neuere Gronung der Binge besonders veranlaften.

(Nach Christus 1453—1519.)

## Capitel 1.

### Indewig XI.

Auf Karl VII, König der Franzosen, folgte sein Sohn, Ludewig XI, in dem durch n. Str. des Baters Glud von den Englandern befreiten Reich, welches aufing, unter den ASI. Mächten einen seiner Kraft anzemessenen Rang einzunehmen. Da Staatsminner oft weniger nach dem beurtheilt werden, was sie waren, als nach der Wirtung der durch sie geleiteten Geschäfte, so ist Ludewig dem XI begegnet, daß Feinde des Königthums, welches durch ihn erhoben worden, seinen Eigenschaften die Gerechtigteit oft versagt haben. Sein Rath, sagte er mit Recht, war in seinem Kopf; nicht leicht hätte ein geschickter Minister ihm besser zeigen können, wie die Zeiten für den Ehron zu benußen wären.

Die Macht der Großen schien ihm die größte Hinderniß der Einheit in der Berwaltung, welche einem Staat Keaft und Bebendigseit in Unternehmungen gibt. Er war mit ihrer Erniedrigung so ganz beschäftiget, daß teine Leidenschaft ihn an Befolgung dieses Gedantens storte. Das Maaß seiner Kräfte war ihm zu gut betannt, um sich unnothig in auswärtige Händel zu compromittiren: er glaubte, für seine Nachsolger dadurch genug zu thun, daß er sie zu herren ihres eigenen Landes machte. Selbst hierin vermied er frühzeitiges Aussehen, wodurch gewarnt, die Großen vorsichtig, und wider ihn hätten vereiniget werden können.

Er schien bem Lauf ber Begebenheiten zu folgen, indeß er ihn oft leitete. Seine Feinde waren eben so machtig, und reicher, als er; also sehte er ihnen nicht Gewalt, sondern List entgegen, worin er ihnen überlegen sepn konnte; benn es waren ihrer viele, deren der eine das, der andere jenes wollte; er allein wollte immer nur Eines, und benutte ihre Schwächen und Unfalle. Nicht nur verleitete er sie zu ihrem Run, er gab seiner Verwaltung ein Ansehen von Ordnung und Serechtigkeit (in Privatsachen), welche die ihrige nicht hatte. In der Einfalt seines Lebens und in der Verstellungsfunst war er dem Augustus ähnlich, und, wie er,

aller Berbrechen fabig, die feinen Absichten dienlichten tonnten; wie er, im Cabinet großer, als im heer: benn Augustus und Ludewig, mitten in den Planen ihrer herrschlucht, hatten eine Furchtsamleit, welche eine Ursache der großern Worsicht ihrer Maahregeln, aber oft auch fur sie eine Pein war, wodurch ihre Feinde an ihnen gerochen wurden.

Der Herzog von Burgund, Philipp ber Eute, welcher zu feines Naters Zeit (mit welchem Lubewig meist in Mißhelligkeit let te) ihn an seinen Hof aufgenommen, hinterließ einen Sohn mit Namen Karl. Deser Fürst, so herrschbegierig als n. Cor. ber König, hatte wildere Leidenschaften, aber zu einer hohen und edlen Dentungstart größere Anlagen; sein Stolz verschmähete den Gebrauch der List, sein lebhaftes Gefühl ließ ihm teine Macht über sich selbst. Die schönsten Länder diesseits dem Alpengebirge, beide Burgund und beinahe ganz Belgien, waren sein Eigenthum; damit vereinigte er das Herzogthum Geldern, dessen, derfen Herrn, Arnold von Egmont, er von der Gefängniß besteit, worin sein eigener Sohn ihn hielt; Arnold verlaufte seinem Besteier Geldern und die Grafschaft Jutyben.

Schon zuvor hatte Sigmund von Desterreich, herr der Worlande, die Grafschaft n. Ebr. Pfirt und viele Städte in Elfaß und Schwaben dem herzog verpfändet; Sigmund 1460. bedurste dieses Geld in einem Ariege wider die Schweizer. Ferners hoffte Aarl von dem neapolitanischen Litularionige, Renatus von Anjou, daß er die Grafsschaft Provence testamentsweise ihm hinterlassen wurde; König Ludewig hatte diesen herrn beleidiget. Lothringen tonnte der burgundischen Macht wohl nicht widerstehen. Karl tonnte ein Königreich Austrassen oder Lotharingien gründen, und Frantreich sir immer von Leutschland und Italien trennen. Der König mochte selbst für Dauphine und Lyon besorgt seyn; die Regentin Savovens, seine Schwester, soll in ihrem herzen Gründe gehabt haben, Karl zu begünstigen. Auch Kaiser Friedrich war geneigt, ihm eine Königstrone zu geben, wenn er seine Erbtochter Maria dem Erzberzogen Marimilian verlode.

Gegen diesen machtigen Herrn der bevolkertesten, reichsten Länder gludte dem König nichts Militärisches; nur Staatskunst blieb ihm übrig, und Karl erleichterte ihm das Bestreben, ihn in Kriege mit Andern zu verwickeln, durch Anspruche und Unternehmungen, welche das teutsche Reich ausmerkam machten, und die Schweizer aufreizten, welche sonst alle Staatsveränderungen gleichgultig betrachten.

Der Konia batte biefe Nation in feiner Jugend tennen gelernt, ale er vierzigtaufend Mann ju Berftreuung bes Bafeler Conciliums und Begunftigung eines österreichtichen Arieges wider fie auführte. Die batten Sieger ibm ben Ginbend gemacht, wie bie anberthalbtaufend Schweizer bei St. Jatob an ber Bire, bie, nach- n. Ger. bem fie viermal fo viele Feinde erschlagen, burch die übermachtige Bahl fich lieber 1444. alle umbringen liegen, ale daß Einer fich ergeben batte. Bon dem an fuchte grante n. Gor. reich Freundschaft und Bundniffe mit ihnen. Ludewig wußte fich zu Bern und in 1462. anberen Stabten burd Gelb Freunde zu machen; die Armuth ber Schweizer war Urface, bas, nachft ber Kreibeit, Gelb ihnen bas Schabbarfte war. Befonbers ergaben fic bem Ronig Nicolaus von Diesbad ju Bern, ein Mann, ber burd Amfeben, Beredfamteit und populare Manieren bas Meifte vermochte, Joft von Sil linen, Propft zu Beronmunfter; Sanns Balbmann, ber vortrefflichfte Ritter und größte Mann ju Burich ; viele Beichtvater ; bie friegluftige Jugenb. Bu ber namlichen Beit beleidigte Rarl burch feinen Stolz den Raifer, und brudte bie verpfanbeten Borlande fo, daß bas Saus Desterreich jebe Berbindung willig ergriff, wodurch biefer Erus und hobn gerochen werden tonnte.

n. Ger. Da vermittelte ber König eine "ewige Richtung" ber langen Feinbichaft habe1474- burge gegen die Eidgenoffen, und schof dem Erzherzog Sigmund Löfungegeld fide
feine Lander vor; zwischen diesen und der Schweiz wurde eine Bereinigung errichtet. Die Bischofe zu Strasburg und Basel, der junge Menatus, herzog zu Lothringen, die vornehmsten Stabte des Elsabes, hielten sich an die Eidgenoffen. Bern
versprach dem König wider den herzog Beistand; Alles nach dem Willen der
Freunde Ludewigs; ihr Gegner in diesem Geschäfte, der Altschultheis habeinn von
Bubenberg, ein ungemein vereherer Mann, wurde von den Ratheversammlungen
entsernt.

Karl weigerte sich, von Sigmund bas Lofegeld anzunehmen. Hierauf brauchte biefer Gewalt, und ließ mit Rath und Urtheil schweizerischer Sesanden dem tyrannischen Bogt Peter von Hagenbach, den Karl über die Borlande geseht hatte, den Kopf abschlagen. Es scheint, daß dieses auf Antried des Konigs geschah, um die Zeindschaft unverschulich zu machen. Der Herzog schwur, den Mann zu rücken; in diesem Augenblick dot Ludewig der Schweiz eine Bundniß, die Städte der niedern Bereinigung Lebensmittet und Hulfe au. Mit Desterreich wurde eine Erdvereinigung errichtet, und Kaiser Friedrich mahnte die Schweizer dei ihren Neichspflichten auf. Anderseits wassnete Karl die Macht von Burgund, italienische Söldner und die savopische Mannschaft in der benachbarten Wabt. Bern, mnerschroden, sandte die Allestichultheißen Petermann von Wabern und Nicolaus von Schannachthal mit dweitausend Mann über den Berg Jura, wider die burgundische Freigrafschaft. Alle Eidgenossen auf dem Lage zu Lugern erklärten den Krieg.

Diesen Anfang nahm ber burgunbische Arieg, welcher auf die neue Sestaltung bes europälischen Staatenspstems von dem michtigsten Einstusse war. Die Freignafichast wurde verheert; bei der Antunst Aarls zogen sich die Schweizer auf die die biche Seite des Jura zurück, und eroberten die herrschaften des Prinzen Wilhelm von Oranien-Chateaugupon, der in durgundischen Diensten commandiete. Schweden ging vor ihnen ber, sie gaben und nahmen tein Quartier.

Die Schweizer waren beffer für Schlachten als für langes Ariegflihren. Die habte von ihren Bundesfreunden tam langfam; theils würde man nicht ungern gefahren haben, duß Burgund und sie einander entfrästen, theils war man begiorig, vor wieflicher Theilnehmung die Wendung zu besbachten, welche die Sache nehmen durfte. Indes eroberten die Berner die Wadt, wo Jakob von Romont, aus dem hause Savopen, ihnen den Paf sperren wollte. Diese Kriege waren (wie sie gesnannt wurden) einentlich Reise n: Widerstand geschab von wenigen Burgen.

Der Herzoz von Burgund verbreitete seine Macht aus den mittleren Paffen bos Inca nach dem Reufchatellersee. hier belagerte und eroberte er die von den Schweizern beseite Burg zu Grauson, und mochte sie schrecken wollen, indem er die n. Gen. Garnison aushängen ließ. Diese Beleidigung entstammte das Gefühl der Nationals ATC. Buld wurde sie durch die Schlacht gerochen, wozu der herzog durch tebermunt in einer engen Gegend sich verleiten ließ, wo Uebermacht von teinem Nuchen war. Sodald sein heer bei dem verachteten Feind unvermuthete Standhastigkeit fand, warf jeder sich undet. Ein Lager wie die prächtigste hoshaltung, über vierhundert Stude Artislerie, sechshundert Banner und Fahnen, sielen in die Hände der Sieger.

Der herzog, ungeschwächt, erschien in wenigen Monaten vor Murten, welche Kieine Stadt habeian von Bubenberg (nun gang Burger, da es auf die Landess vertheibigung antam) helbenmuthig behauptete. Langfamer zogen sich bie Eidzenofen

zus getreuen Rittern und vier Grafen von Leiningen ber gemeinen Sache zu Hilfe. Die Berner und alle Schweizer (als die Obrigkeiten dem Wolf seinen Willen ließen) verdoppelten die Anstrengung ihrer Araft, in den Gestliden und an den Hohen bei Murten, gegen den, jest ausgebreitetern, dem Vaterlande nahern Feind. Diesen Sieg entschied Hanns von Hallwpl, Ritter, Führer der Vortruppe und Arillerie, durch den Muth, mit welchem er Alle um ihn zu begeistern wußte. Bewunderungswürdige schweizerische Araft nothigte den Herzog, Lager und Artillerie mit beträchtlichem Verluste zu verlassen, und aufs schwellste sein Leben zu retten.

Bum andernmal unterwarf sich ben Ueberwindern die erschrockene Babt. Das Unglud nahm dem Herzog die Gegenwart des Geistes. Das sehr geschwächte Heer zerstrente sich, und litt noch mehr. Die Herzogin von Savopen misstel jeht Karln selbst; er sandte sie gesangen in sein Land. Das savopische Haus erward von den Ueberwindern mit Muhe den Frieden. Murten und andere Gränzorte behielten sie sich vor.

Balb nach biefem wurden sie von Renatus siehentlich um hulfe zu Wiebereinnahme und Behauptung Lothringens gebeten; Karl belagerte seine hauptstadt
Nancp. Mit Freuden zogen bei hartem Binter achttausend Mann über das Basgauergebirge. Am sechsten Janner geschah die Schlacht bei Nancp, wo die Schwei: n. Ger zer von dem durchschnittenen Erdreich so geschickten Gebrauch machten, daß sie dem Larrgeinde im Auden erschienen. Als die Burgunder stohen, verlor ihr Herr, durch Campodasso, einen italienischen Rottensuber, welcher den herzog verrieth, sein Leben. Das Sans Burgund ging unter.

Hierauf bemachtigte sich Ludewig XI, nach den Gesehen, des erledigten Kerzog: thums, als eines theils verwirften, theils offenen Ledens. Die Freigrafschaft und die Riederlande blieben der Erbtochter Maria; nun heitathete sie (die Landstände wollten es) den Erzherzog Marimilian. Die Städte vermochten um so mehr, da die Blüthe des Adels in den Schlachten gefallen war; sie, für ihre Freiheiten der sorgt, zogen den wenig suchtbaren, populären Sohn des entsernten Kaisers dem n. Gr. Dauphin vor. Maria gebar ihm Philipp, und stard. Marimilian verwaltete vor: 1478. mundschaftsweise die Länder. Er wurde zu Brughes von dem Voll gefangen gen n. Gor. n. Gor. Niederländer behaupteten gegen seine Rechte vorzunehmen schien. Eben diese n. Gor. Niederländer behaupteten gegen Frankreich den Herrn, welchem sie so enge Schran: 1487. ten vorschrieben. Ludewig gewann, was er ohne Austrengung haben konnte; es lag nicht in seinem Charalter, die Niederlande durch die französsische Monarchie zu bezwingen.

Dasitr gewann er Fourbin, den Minister Karls von Anjon, des Nessen und Erben des Litulartonigs Renatus, Grafen der Provence. Karl sehte den König zu seinem Erben ein. Nach Vereinigung der Provence war von den großen Basallen, n. Cor. welche das Königthum beschränkten, Franz II, Herzog zu Bretagne, der keinen 1482. Sohn batte, allein übrig.

### Capitel 2.

#### Marimilian I.

Maximilian, welcher die Riederlande und die Freigrafichaft besonders baburch erworben hatte, weil man ihn wenig fürchtete, erbte von seinem Better, dem Erzherzogen Sigmund, auch die bsterreichischen Borlande. Die vier herrschaften vor

bem Arlenberg, Bregenz, Plubenz, Feldfirch und Sonnenberg, weiland Montfortisch, wurden unter Desterreich zusammengebracht; zugleich, der Welsen Erbtheil, ein Reck berzoglich schwäbischer Macht, die Landvogtei in Schwaben zu Altorf; die an Jurich und Schaffhausen gränzende Grafschaft Nellenburg im Hegau; die Vereinigung der Bischolse von Tribent und Briren zu dem Lande Tirol, die Grafschaft Sort und die wälschen Confinen gezen Benedig. Ju diesem Allem war ein reicherer Finanzstand erforderlich, als der österreichische unter Friedrich III sewn mochte. Daher dieser Aaiser genöthiget war, den König Matthias, anstatt ihm 120,000 Ducaten zu bezahlen, einige Jahre in Wien regieren zu lassen, und Maximilian, um eine halbe Million Ducaten, dem Boll von Brughes die Verlehung seiner Majestät vergab, eine halbe Million teutsche Gulden aber wesentliche Bedingniß seiner Heirath mit Blanca Maria Sforza wurden. Auch die Reichsstände zeigten sich geneigter, ihn mit Boll, als mit einer Tursensteuer zu unterstühren.

Dieser Fürst konnte bie französische Monarchie in größere Berlegenheiten zurücksstürzen, als welche die burgundische Macht ibr zuzog: nach dem Tode seiner ersten Semahlin war er im Begriff, die Erbtochter von Bretagne zu heirathen. Doch die französische List vereitelte dieses, und Anna gab ihre hand Karln dem VIII. Die n. Cor. bretagnischen Stände wollten, daß von zwei Sohnen, die sie gebären möchte, der Addingweite das Herzogthum erhalte. Aber Karl, und Ludewig XII, auf dem Ehron und im Schechte sein Nachfolger, hinterließen keine mannliche Rachsommenschaft; worauf der König Franz I mit Bretagne die Einverleibung vornahm; hiedurch wurde dieses Land unveräußerlich mit der Krone verbunden. Damals wurde sest. 1881. geseht, eine jede Provinz als einverleibt anzusehen, welche der König zehn Jahre mit seinen alten Landen zugleich wurde verwaltet haben.

Aber bas die Macht des größten und schönsten Königreichs nicht früher prädominirend wurde, und Galliens alte Gränze herstellte, dieses wurde durch planlose Führung der Geschäfte gehindert. Indes das Geschlecht Marimilians sich in den Riederlanden beselftigte, erschöpfte sich Frankreich über fünfzig Jahre in Ariegen um Erwerdung einer unsichern Macht, in Ländern, welche durch die Alpen abgesondert waren.

## Capitel 3.

#### Italien.

n. Cor. Wir saben in dem siedzehnten Buch Francesco Sforza durch gludliche Waffen 1450. Die Wiscontische Herrschaft über Mailand erwerben, durch Weisheit sie besestigen. N. Cor. Zwar wurde Galeazzo, sein Sohn, durch Jünglinge, welche die Namen des Brutus n. Cor. And Cassius zu herstellung republicanischer Freiheit entstammten, ermordet. Aber Act. Bona von Savopen, seine Wittwe, behauptete, vermittelst der Citadelle, Johann Galeazzo, ihrem unmundigen Sohn, das Herzogthum. Lodovico Moro, des ermorn. Sor. deten Fürsten Bruder, ein Herr voll Geist, Kühnheit und Leidenschaft, tödtete 1444. den Ressen durch langsames Gist. Nun sürchtete der neue Herzog den König zu Neapolis, dessen Tochter Wittwe des unglüdlichen Johann Galeazzo war. Darüber sandte er den Cardinal Ascanio Ssozia nach Frankreich, vorzustellen, daß, wenn Karl VIII die vom Hause Anjou auf ihn geerbten Rechte an das Königreich Neapolis gelten machen wollte, er und andere italienische Mächte geneigt wären, ihn zu unterstüben.

Es war aber bas Koniareich (bie Italiener nannten Neapolis il reame) in der Macht einer Nebenlinie von Arragonien; Alfonso der Weise, König Arragoniens und Siciliens, weicher die Königin Iodanna II verdrängt hatte, war ohne legale Erben gestorben; daher Arragonien seinem Bruder zusiel, indeß er Sicilien und Neapolis einem naturlichen Sohn, Don Ferrando, zuwandte. Lang und mächtig war die Regierung des lehtern; indeß er sich den Schein von Edfars Gute zu geben wußte, sand Ferrando Borwand, oder heimliche Mittel, viele Baronen, welche dem Königthum furchtbar schienen, aus dem Wege zu räumen. Aber seine Auflagen machten ihn auch niederen Elassen werdaßt. Von den Neigungen seines Erstzgebornen (Den Alfonso) erwartete man ungescheutere Grausamseit.

Bur felbigen Beit saß nach verschiedenen vortrefflichen Papften 1) und einigen, beren Charafter sich in teinem Sinn über den gewöhnlichen Maasstad erhob, 2) Alexander VI, von dem spanischen Seschlecht Borgia, auf St. Petri Stuhl. Die 11. Ebr. Reigungen dieses Oberpriesters der Christenheit waren in Vielem jenen ahnlich, 1488. wodurch Caligula und Nero in den Annalen der Wollust eine ansgezeichnete Melbung erworben. Uebrigens hatte Alexander keinen angelegentlichern Plan, als den unternehmendsten seiner Sohne, Casar, in Italien groß zu machen.

Eafar Borgia war ein Mann von sehr lebhaftem Geist und großer Kraft bes Ebaratters. Bu planmäßigen Berbrechen sehlte die Kuhnheit weder dem Bater, noch ihm. Durch Berratherei und Meuchelmord erward Casar die Herrschaft vieler italienischen Städte, die er hierauf mit Gerechtigteit und Gute verwaltete. Ueberzhapt herrschten in Italien gestreiche Männer, die mehr Einbildungstraft und Bohlredenheit, als Berstand und wahre Kenntnisse hatten; die Bande göttlicher und menschlicher Gesehe wurden verschmähet; Religionsverachtung und jedes Laster baben sich kaum je offenbarer gezeigt.

### Capitel 4.

### Sloren3.

Der Bater bes Baterlandes in florenz, Cofimo de Medicis, war in feinem fanfundfiebenzigsten Jahre in einem feiner prachtigen Landhauser gestorben. n. Ebr. Der Kaiser, König Ludewig XI, ber Papst und alle umliegenden Fürsten und 1464. Städte hatten ben florentinern über ben Berlust eines solchen Burgers durch Ge-fandtschaften ibr Beileib bezeugt.

Sein Sohn, Pebro be Medicis, war ein Mann von Seift und feinen Sitten; aber die Schwäche seiner Gesundheit hielt ihn ab, in den Geschäften thatig zu sepn. Also schien die mediceische Macht persolich; Luca Pitti scheute sich nicht zu außern, daß man herrn Pedro vieles nicht gestatten muffe, was an dem Greisen und grossen Mann, an Cosimo, erträglich gewesen. hiezu tam, daß durch seine Einsoderrungen verschiedene Schuldner beleidiget wurden.

Pebro hinterließ zwei Sohne, beren ber altere, Lorenzo, burch glanzende Eigen: n. Gr. schaften bes Seiftes und Liebe ber schonen Literatur ben Junamen bes Waters 1472. ber Mufen erwarb. Nicht weniger war Julian, fein Bruber, ein liebenswurdiger Jungling.

<sup>4)</sup> Eugenius IV, von Conbolmere; Ricolaus V, von Sarjana; Dius II.

<sup>3</sup> Paul II, Barbt; Sirt IV, Riario; Innocens VIII, Gibe.

402

Damals war in Klorens das Gefes, welches die Lochter, wenn feine besondere Disposition vorhanden ift, von dem Erbe der Bater andschließt : biedurch verlor eine in bas Baus Baggi verheirathete Dame bie großen Erbguter ihres Geichlechtes: und es glaubten bie Dagi, bag ber Ginfing ber Debicis bie Sache anbere batte wenden tonnen. Siedurch bewogen, machten die Paggi mit Krancefco Salviati, Erge n. Cor. biicof ju Difa, und einigen Eblen von Riorens, eine Bericombrung, an bem 26ften 1478. April, da ber Carbinal Riario, Ripote Papft Sixtus bes IV, feinen Einzug halten follte, beide Medicie ju ermorden. Bu dem Ende begaben fie fich fruh in St. Reparaten firde, mo biefe bem Gottesbienfte beinmobnen pflegten. Im Angenblid ber Brodverwandlung trat (fo maren fie eine geworben) Francesco Baggi gu bem jungern Medicis, und, indem er (um ju fublen, ob er bepangert mare) ibn vertrau: lich umfing, frug er ibn um feine Gefundheit. Die Junglinge batten fich teiner Gefahr verseben. Es war ihrem Keinde leicht, Julian umzubringen, indes Lorenzo von ben Mitverfcwornen vermundet murde. herbeieilende Priefter retteten biefen in die Sacriftei. In der gangen Rirche war Getummel der Baffen; indes ber Difanische Erzbischof mit einem Gefolge (wie es bei Großen üblich war), als au einem Ghrenbesuche, in den Staatsvalaft fam. Eben afen bie Regenten : er rebete mit ihnen ; feine Leute bemachtigten fich ber Pforte und ber Exeppe ; fie brachen in den Saal; die erschrockene Regierung entflob; ber Palaft wurde eingenom: men. Pagi rannte mit funfzig Mann auf ben Plat, rufend : ,,es lebe bas Bolt, "es lebe die Rlorentinische Rreiheit!" In weniger ale einer Stunde war die gange Stadt um ben Staatspalaft bewaffnet verfammelt; aber fur bie Regenten und fur bie Medicie! Un die Pforten wurde Feuer gelegt, ber Palaft eingenommen, Pagi, ber Ergbischof und viele Andere aus den Kenftern bes großen Saales gehangen. Einer der Berichwornen, Bandini, ber nach Konstantinopel flob, wurde von bem Padifba Mohammed aus Rudficht für Lorenzo gurudgeliefert. Der (für unacht gehaltene) Gohn Julians bestieg nach funfundvierzig Jahren als Clemens VII ben beiligen Stubl.

Es war ein großes Glud fur Italien, bag Lorenzo gerettet murbe; feine Beisbeit bielt Rurften und Stabte in Rrieben; es ift von ihm behauptet worden, bag er in Staatsfachen nie etwas gefagt ober gethan, was nicht liblich und feiner murbig gewesen mare. Als nach ber Sinrichtung bee Erzbischofe von Vife Depft Sirtus die Stadt in Bann that, und jenem Bergog Alfonso von Calabrien, Erftgebornen bes neapolitanischen Don Ferrando, die Bollziehung auftrug, diefer aber bie Berbannung ber Medicis jur Kriebensbedingnig machte, ertlarte Lorengo, bag er weit entfernt fen, feine Große ober fein Leben bem Bohl bes Baterlandes vorzu= gieben, und bag er mit Gefahr bes erftern fur bas lettere einen enticheibenben Schritt eben jest vornehmen wolle. Nicht nur erwarb Lorenzo fo viele und machtige Areunde, daß der Bapft einen, feine Tage verfurgenden, Berbruß baruber fcopfte; er magte an ben Sof bes Ronigs zu reifen, welcher feinen Untergang forberte. Bier gewann er Don Kerrando fo, daß er für immer Kreund von Floren; murbe.

Bon dem an regierte der großmächtige (il Magnifico) Lorenzo (ohne andere Titel) mit bem größten Glanz. Die Sanbelegeschäfte gab er auf; er zierte bie Stadt und feine Landguter mit prachtigen Gebauben und versammelte um fich bie feinften und gelehrteften Manner. Geine Rinder ließ er burch Angelo Buligiano erziehen, in welchem bie iconen Geifter bes Alterthums auflebten; ber berühmte Rurft Dico von Mirandola, durch frube Gelehrfamteit und fonderbare Renntniffe ein Bunder, ließ fich ju Floreng nieder; Johann Laftaris fammelte auf Lorengo's

Rosten aus Griechenland und Asien alte Schriftsteller; Lorenzo ermunterte Marsiglio Ficini zur Uebersetung Platons; er stiftete zu Pisa die Universität; Lorenzo hatte ben Geschmack alles Schönen; er selbst war guter Dichter, und füllte seine Muße mit Musit ober bei Werten ber Bildhauer, Maler und Baumeister. Er hatte einen durchdringenden Geist, einen sehr gesunden Sian, viele Thatigkeit und Festigzteit, sessenden Grazie, einen sehr angenehmen Wis, und, wie fast alle Mediceer, außerordentlichen hang zur Wollust.1)

Lubewig XI ließ ihn burch ben Geschichtschreiber Philipp von Comines um seine Freundschaft bitten; ber Papst Innocentius VIII freute sich für den Fürsten Sibo, seinen Nessen, seine Tochter zu bekommen; Matthias Hunpad bediente sich seines Raths; ber ägpptische Sultan ehrte ihn durch Geschenke, der osmanische durch Proben der Achtung. Er starb in dem vierundvierzigsten Jahre seines Alters, zu größen. Str. tem Nachtheil für die Wohlsahrt Italiens. Pedro, sein Sohn, erbte Alles, nur 1488. seinen Geist nicht.

### Capitel 5.

#### Venedig.

Kurz vor dieser Zeit hatte Benedig ein schones Konigreich erworben. Charlotte, Erbtochter des Hauses Poitiers Lusgnan, welches in Eppern regierte, war mit Jatob, ihrem unächten Bruder, in Kriege über die Herrschaft verwickt. Dieser, um sich zu stärfen, heirathete Katharina Cornaro, Kochter eines venetianischen n. Spr. Senators. Seine Gesandten wählten diese aus zweiundsiebenzig edlen Jungfrauen, 1471. welche ihnen zu Benedig im Staatspalaste dargestellt wurden; die Rezublik erkläre sie sur ben Benedig im Staatspalaste dargestellt wurden; den das Haus Davila n. Spr. (Familie des großen Geschichtschreibers), durch den Vicetonig vom Geschlecht Constanzi, besonders durch den venetianischen Admiral Piero Mocenigo und den großen Namen der vaterländischen Republik auf dem Chrone behauptet. Die Exprioten, durch Briese aus Rom (als hatte Katharina ihren Gemahl mit Gift hingerichtet) ausgereizt, brachen in den Palast, und ermordeten vor ihren Augen den Arzt und zwei vornehme Venetianer. Aber ehe der König von Neapolis diese Rebellion unterstüßen konnte, stillten sie die tapferen Hauptleute Coriolano und Sorenzo.

Alls Jalob III, welchen Katharina nach bes Königs Tod gebar, in zarter Kindheit gestorben, diente die Besorgnis eines turkischen Krieges dem Senat als Borwand, Giorgio Cornaro, der Königin Bruder, nach Eppern zu senden, und sie zu n. Esr.
vermögen, daß sie sich zu Benedig niederlasse. Auf dem großen Plate der Hauptstadt Famegosta wurde das Panier der Republis errichtet; Katharina von dem Doge
Agostin Barbarigo in der Staatspacht (Bucintoro) und von einem großen Gefolge
der Senatoren und edlen Frauen bewilltommt. In größtem Pomp nach St. Marco
gesührt, übergab sie an dem hohen Altare urkundlich das Königreich Eppern der
Republis Benedig. Bon dem an lebte sie vierundzwanzig Jahre geehrt, und (worauf sie mehr hielt) im Genuß des Vergnügens, auf schonen Landsigen; die unächten Sohne ihres Gemadis wurden zu Padova ehrenhaft unterhalten.

Die vertriebene Konigin Charlotte ftarb arm ju Rom, nachdem fie ihrem Gemahl, vom Saufe Savopen, ihre Rechte abgetreten.

Schon verbin hatte Bergog Ludewig von Savopen burch Unna von Lufignan.

<sup>1)</sup> Nelle cose veneree mara vigliosamente involto.

404

Lochter Koniges Janus, einiges Recht auf Eppern erworben. Bis auf biefen Lag nennen fich seine Rachtommen Könige Epperns und Jerusalems. Der Besit von Eppern blieb ber venetianischen Macht.

Sie war in Italien groß vor allen; ber vornehmfte handel nach ben Morgenlandern wurde vor den portugiesischen Entdedungen von den Benetianern über Alexandria in Aegopten getrieben; die mamlutischen Sultane begunftigten sie. Nicht nur war die Stadt ungemein reich, sondern selbst ihr Militarwesen bester als bei den übrigen Italienern.

### Capitel 6.

### Aleinere italienische garften.

Bu Ferrara, Modena und Reggio regierten, als Bafallen, theils des Reichs, theils der Kirche, die Fürsten von Este als Markgrafen seit Jahrbunderten, als n. Gbr. Herzoge, seit Borso durch seine Klugheit von Kaiser Friedrich III biese Erhöhung 1458. erhielt.

Eben so hatten bie Nachtommen herrn Ludewigs Gonzaga, der die machtigen Buonaccolfi von Mantua vertrieb, vor kurzem durch verbindliches Benehmen des n. Str. Johann Franz von Kaiser Sigmund martgrafliche Ehren erworben.

Die damals feste Mirandola war ber Sih der Karften Pico; die Malespina regierten ju Massa; zu Monaco die Grimaldi; mit Muhe behauptete sich ju Urbino ber junge Guidone Ubaldo von Montefeltro.

Seit einiger Beit waren bie herzoge von Savopen eher gute, als große und gludliche Fursten; schnell wechselnbe Regierungen und Minderjährigkeiten schwächten ibre Macht.

### Capitel 7.

## frangofen in Italien.

Italien war in diesem Justande, als die Unterhandlungen des herzogs von Maizland den König von Frantreich zu einem Feldzuge wider Neapolis reizten. Nichts vermochte der Alles umwerfenden franzönschen Wurt, nichts der unerschütterlichen schweizerischen Standhaftigleit (Karl VIII hatte eine starte Schaar aus der Eidgen. Ber. nossen, nossenschaftigleit (Karl VIII hatte eine starte Schaar aus der Eidgen. Gest. nossenschaftigleit (Karl VIII hatte eine starte Schaar aus der Eidgen. Gest. nossenschaft zu widersteden. Don Ferrando war todt; die Furcht dieser Dinge soll 1495. seine Tage verkirzt haben; Alsonso legte erschrocken die kaum angetretene Aegierung nieder; rächende Schatten, sagt man, Gespenster der ermordeten Edlen, verfolgten ihn in die Stille des Monchelebens. In den ersten Tagen Don Ferrando II, sein nes Sohns, vollendeten zwanzigtausend Franzosen und sechstausend Schweizer in wenigen Tagen die Eroberung des nearolitanischen Reichs. Karl durchrannte Italien, welches Ludewig, sein Nachsolger, plunderte, der spanische Ferdinand aber dauerhaft eroberte, indes die Schweizer es nur höhnten.

Die Stten ber Franzosen mißsielen zu Neapolis; es war selbst in des Königs Charafter feine gehorsamgebietende Größe, sondern beleidigende Litelseit, welche alle Staaten ausschrecke. So entstand in turzem zwischen dem Papst Alexander, Raisfer Maximilian, der eben seinem Bater folgte, Ferdinand, König von Arragonien und Castilien, und den Benetianern ein Bund wider die Franzosen, woran rodovico Moro, Urheber des Ungluck, Theil nahm. In dem Parmesanischen, am Flusse Langro, unweit Foronovo, erwarteten die Allieren den mit geschwächtem heer

zurudwarschirenden König, wo er nach und nach aus den Passen des Apennins berabstieg. Seine Bortruppe, die Schweizer, machte ihm einen Pas mitten durch die Linien des dreimal startern Feindes; der Konig buste nur 200, seine Gegner dreitausend Mann ein. (Bon dem an die auf Ludewig XIV bedeckten die Schweizger die Arrillerie des franzosischen Heers.)

Seit Karls des Großen Geschlecht das frantische Reich getheilt, und nach dem Fall des hauses hohenstaufen, war wenige politische Verbindung zwischen den Staaten Europens, indem die Fürsten sich begnügten, jeder sein Ansehen in seinem Lande zu gründen. Karls VIII Unternehmung auf Italien erregte die Eifersucht Desterreichs und Spaniens; nach und nach entwickelte sich der Begriff eines zu allgemeiner Sicherheit nothwendigen Gleichgewichtes der Macht. Also wurde die Tbeilnehmung der Staaten an dem Schicksle eines jeden größer, die Mittheilung unter den Boltern selbst häusiger, hiedurch die Nationalcharaktere abgeschlissener, die Kenntnisse balb allgemeiner verbreitet.

Eine erste Folge dieser mehreren Berbindung war traurig; sie war die Mittheilung des venerischen Gistes, welches unter den heeren in dem italienischen Arieg die ersten auffallenden Birtungen außerte. Ehristoph Colombo war von der zweiten Reise nach Amerika, wo die Spanier es bekommen haben sollen, noch nicht zurück; noch hatten die Spanier zu Neapolis nicht gelandet, als das Uebel sich das selbbe bei den Franzosen entwickte Es ist dicht wahrscheinlich, daß das venerische, wie das Pockengist, aus den beißesten Gegenden Afrika's kömmt, und von der Auste Guinea nach Europa gebracht worden. Der erste Schrecken war so groß, daß alle Geschichtbucher desselben gedenken. Duese Plage wurde für den "Todesengel der Apokalppse" gehalten, welcher ein Druttheil des menschlichen Geschlechtes auszehren soll. Die damit behafteten Menschen wurden verlassen und abzesondert, die Plage in Palästen und an Hauptern der Ehristenheit bestere Wartung sand. Ueber die Heilart erhob sich zu Leivzig eine solche Trennung der medicinischen Professoren, das sie mit vielen Studenten aus einander zogen, und hiedurch die etistung der Universitäten Wittenberg und Frankfurt an der Oder veranlasset wurde.

Rach dem Tooe Karls VIII versuchte Ludewig XII wider Mailand, was Karl gegen Neapolis. Es ist aber noth vendig, zu erläutern, wie wesentlich die Machtwerhältnisse sich zum Northeil Desterreichs anderten: es heirathete nämlich Philipp der Schone, Sohn Marimilians von der burgundischen Maria, der Erbe von Desterreich, Niederland und von der Freigrafschaft in Hodburgund die Erbin Arragoniens, Castiliens, Leons und aller anderen Länder Ferdinands und Isabellen, der katholischen Konige.

## Capitel 8.

### ferdinand der Ratholische.

Ferbinand, welcher den alten Litel "fatholischer König" zuerst wieder annahm, war Sohn Don Juans II, welchem Alfonso der Beise, sein Bruber, das Königreich Arragonien, mit Valenza, der einverleibten Grafichaft Catalonien, den balearischen n. Str. Inseln und Sicilien hinterlassen hatte. Isabella, Ferdinands Gemahlin, war Schwe: 1451. ster bes letten Königes von Castilien, heinrichs IV.

Es gefchab durch Beranftaltung des Erzbischofs Carillo von Loledo und herrn Ferrando Gonzalez di Mendoza, das heinrich unfabig erziart wurde, Rinder zu zengen; daß also Johanna, seine Lochter, nicht von ihm, sondern von der Konigin

mit seiner Genehmigung in ehebrecherischer Berbindung mit Bernhard von Eueva, Grasen von Ledesma und erstem Herzog von Albuquerque, erzielt worden sep. Iwar suchte der Marques di Villena die Rechte der Prinzessin dadurch zu sichern, daß er sie an den König von Portugal Alsonso V zu verheirathen gedachte. Aber die Pornu. Str. tugiesen wurden geschlagen, Truxillo selbst, der Hauptort des Villena, erobert, und die Partei der Jsabella behauptete die Thronsolge. Das weite Neich Castilien war unter dem letzten Könige mit Sibraltar vermehrt worden; diesen sesten Plat datten die Herzoge von Medina Sidonia und Arcos und der Großmeister von Meanstar den Mauren entrissen (1462).

Bon der grabischen Macht in Spanien mar bas maurische Reich Grenaba ubrig; Die Partejung ber Kamilien Begri und Abencerrages gerruttete es. Gine perleumdete Konigin, die unschuldig bingerichtet worden, veranlagte, bag bie Erbitterung auf bas Sochfte flieg. Die tapferften Abencerragischen Ritter verloren in Tumulten bas Leben. Um den Ehron ftritten Obeim und Reffe, Mohammeb el Baggl und Abn Abballab. Die castilianischen Konige (Isabella batte ihren Gemabl aum Mitregenten genommen) benutten biefe Umftanbe. Doch widerstand gebn Jahre ber Ebelfinn ber maurifchen Ritter; Ferbinand verlor zwanzigtaufend Dann, ebe ber Bagal Baega übergab. Ale Ferdinand biedurch herr bes Gebirges ber n. Etr. Alvujarra geworben, ichredte er bie Mauren burch Erbanung ber Stadt Santa-Re, 1492. die zeigte, daß er Grenada in immerwährender Belagerung halten wurde. Diese Bauptstadt ibred Reichs murbe endlich übergeben; fie bedungen, mas ibre Bater Doch traten mehrere Große vom auch ben Spaniern gelaffen, ihren Glauben. Aslam zu bem Evangelium; und indef Bagals Befdlecht noch im afrifanischen Telemfan besteht, bluben bie Abencerrages in Spanien als Marquese von Campotejar. Diefes Ende nahm in ihrem 779ften Jahre bie Gewalt der Mobammedaner in Spanien.

Rach diefer Eroberung trat Karl VIII, Konig von Frankreich, als er ben Bus nach Italien bereitete, bem Ronige Ferbinand Cerbagne und Rouffillon, pprendische Gegenben, welche Don Juan II an Frankreich verpfändet hatte, gurud ab.

Im Uebrigen hatte in Spanien der Lauf der Zeiten das Wahlrecht der Boller in Bergessenheit gebracht: sie waren mit Erhaltung ihrer Privilegien zustleden, deren Arragonien und Satalonien die wichtigsten hatten. Billig behaupteten sie ihren Antheil an den, durch siebenhundertjährigen Arieg bergestellten, Nationalrechten. Ferdinand, um sicherer zu herrschen, dielt sich an die Geistlicheit: er wuste, wie viel sie zu den Unfällen des letzten Königes von Castilien beigetragen; dieser hatte sie dadurch beleidiget, daß er nicht zugeben wollte, Korrecremada durch den Papst als Erzbischof zu Leon ernannt zu sehen. Ferdinand unterhielt mit dem römischen hose die beste Verständniß; durch das Haupt der Kirche beherrschte er ihren Korper. So wenig sein sein Moralgefühl war, so eistig warf er sich zum Glaubensvertheibiger aus.

Als solcher übernahm er das Großmeisterthum der geistlichen Ritterorden von St. Pago, von Calatrava und Alcantara, welche die Andacht in alten Religionstriegen gestiftet und ungemein bereichert batte. Die Bridderschaft von St. Pago hatte von dem Leonischen Könige Ferdinand II ritterliche Wurde; der Orden Julians von Perevro hatte durch die Eroberung von Alcantara Ruhm und Reichthum erlangt; König Sancho III von Castilien den Orden von Calatrava gestistet. Run vermochte Jsabella, daß in dem Religionstriege, nach der Schlacht bei Zamora, die Ritter von St. Pago den König zu ihrem Großmeister wählten. Diesem Beispiel

folgten bie übrigen Orden, und biefe wichtige Wurde wurde für immer mit ber Arone vereiniget. Siedurch erwarb ber Sof ben größten Ginfluß auf alle eblen Gefchlechter, deten Sohne in ben Orden Beforderung fuchten; die Disposition von 27 Ordenswurden, von 172 Commenden, von fünftebalb Millionen Regle be velbon; und verbinderte, bag in Spanien irgend Jemand gufer bem Konig an ber Spite einer Militarverbindung flebe. Sierauf bilbete er einen Orbenerath. (Unter phiger Schabung begreifen wir ben arragonischen Orden der Ritter von Montesa.)

Ebe bie Mauren übermunden maren, entwarf ber Staatsminister Mendoza sait n. Cbr. herrn Alfonso de Salez, Bischof ju Cabig, mabrend eines Aufenthaltes au Gevilla, 1477. ben Blan einer Glaubendinouisition. Diefes Bericht unterbrudte icon über brittehalbhundert Jahre ben Geift vieler europaischen Boller. In Spanien mar feine erfte That bie Sinrichtung und Bermogenveinziehung vieler eines Sanges jum Aubenthum angeflagten Burger von Gevilla, welche von Juden abstammten.

Bruber Frang Timenes von Cifneros, Generalcommiffarius ber Frangiscaner, Beichtvoter ber Ronigin, machte ihr die Sache beliebt. Die caftilianische Rirche miberfette fich: bieber wurden alle geiftlichen Sachen von dem Ergbifchof zu Tolebo und von ber Spnode, unter papfilicher Auflicht, geführt; lang wiberftand auch Sixtus IV; er fab, welche Macht, felbst über die Geiftlichen, diese Inquisition bem Sof eben murbe. Doch endlich willigte ber Papit ein; Bruder Thomas von Torquemada, Dominicaner, Prior bei bem beiligen Areus zu Segovia, murbe erfter Glaubendinquifitor; er unterhielt zweihundert Kamiliaren; eine Garde von funfzig n. Cor. Pferden biente ihm zur Sicherheit. Auch kamen im ersten Jahr siebenzehntausend 1481. Menichen in Untersuchung, die angegeben worden waren, ober, weil man bieraus Gewiffenspflicht machte, in großer Beangftigung fich felbft angaben. In furgem murben ameitaufende lebendig verbrannt; aus den Gutern der Ungludlichen grundete Torquemada bes beiligen Thomas Rlofter ju Avila; feiner, deffen Boreltern Juden ober Mauren gewesen, wird in basfelbe jugelaffen.

Nach biefem erging an die judische Nation, die in den arabischen Beiten meist n. Gbr. rubig blubende Gemerbe in Spanien betrieb , ber Befehl , Castilien inner feche 1492. Monaten ju verlaffen ; Gold, Gilber und Edelgesteine burften fie mitnehmen ; die übrigen Guter murben eingezogen, und Christen beim Banne verboten, einem Ruben Brod ober Waffer zu geben. Bon achtzigtausend castiliauischen Auben floben viele nach Portugal, viele nach Mauritanien; die arragonischen in bas Land Na: varra; überhaupt emigrirten bundertundsiebengigtausend Ramilien.

Indes Mendoza, Carillo's Nachfolger an bem Erzstifte Toledo, Die Castilianer ju Annahme der Inquisition zwang, bot Arragonien dem Konige Ferdinand, um bieier Plage frei zu bleiben, eine große Gelbsumme vergeblich; vergeblich machte ber Juftigia, Bemahrer ber Landesfreiheit, vermittelnde Borftellungen. Alfo, ba Peter von Arbued, erfter Generalinquifitor Arragoniens, in der Domtirche ju Baragoja ericbien, murbe er von einem Auflauf bes Bolts umgebracht; Teruel fiel ab; ber Ronig, welcher, wie Ludewig XI, Lift in hohem Grade, nicht aber eine gemuther= beberrichende Große der Seele batte, mantte, als er Belb und Widerstand fab. Da trat Torquemada mit einem in ben Mantel gehüllten Erucifir in bas Bimmer, wo Kerdinand und Nabella fagen, raffte es bervor, fprach: "Dageftaten! ber, ben ibr "febet, ift fur breifig Gilberlinge verfauft worden; wollt ihr ihn wieder verfaufen? "Er wird wiffen, fich ju rachen!" ließ bas Crucifir fteben, und ging hinweg. Die Glaubeneinquifition murbe in Arragonien burd bie Gewalt ber Baffen eingeführt. Am langsten, mit nicht befferm Glud, widerfesten fich Leon, Balenga, Sicilien.

Obwohl die Mauren Grenada unter Jufage ber Glaubensfreiheit übergeben, wurde ihnen die Emigration oder Taufe geboten. Geistliche und Mechtsgelehrte, unter dem Borfit der Erzbischöfe von Toledo und Grenada, batten ihr Gutachten dahin gegeben, "daß Ferdinand und Jsabella nicht verbunden sepen, diesen Unglaus"bigen Bort zu halten." Es wurde hierüber viel Blut vergoffen; viele kamen um ihre Freiheit, viele um ihr Vermögen. Wimenes wuthete auch gegen ihre Literatur; er ließ die arabischen Bucher verbrennen. Die Krast dieser Verordnungen wurde durch Karl Verneuert.

In feinem Lande wirfte die Inquisition verderblicher, als in Spanien; nirgend war die Berschwerung des Ehrons und Altars gegen den Geift und Charafter ber Ration fürchterlicher gludlich.

Sonst hatte noch damals ber spanische Soldat jene Oberhand, welche lange Uebung in Infanteriefriegen ihm gab; er war nur den Schweizern und Janitscharen zu vergleichen.

Domanialguter und Subsidien waren die Quellen der Staatseinfunfte. Die n. Ebr. unter dem letten castilianischen König veräußerten Kronguter wurden einem, dem 1489. Landtag zu Toledo abgezwungenen Schlusse gemäß, durch eine Commission, wobei ein hieronomit prasidierte, reducirt.

Don Debro IV batte in Arragonien einen 3weig bes Domanialertrages befonbere ergiebig gemacht: es war icon unter ben Romern die Bolle ber fpanifchen Schafe burch bie Mifchung afritanischer Bibber verebelt worben; biefem Beifviel folgte mit unerwartet großem Glud Don Bebro. Die von ihm eingeführte Bebandlung ber Schafe ahmte in Castilien Timenes nach, ber auf Mendoza Minister Seither wird Spanien von funf Millionen Schafen durchzogen; funfundawanzigtaufend hirten leiten die heerden. Bebntaufend Schafe find eine heerde; jebe ift in gebn Stamme getheilt. Man rechnet ben jabrlichen Ertrag eines Schafs auf 24 Reale, wovon ein vierter Theil des Roniges ift. Alle Beerden maren urfprunglich fein; die lette murde von Philipp II verfauft: noch besteben bie Gefebe, noch ber Rath über "bie große Geerde bes Konigs." Jahrlich gieben bie Schafe von den Quellen des Duero und Ebro in vierzig Tagen anderthalbhundert Stunden weit in die Lander gegen Mittag. Auf ihrer Strafe gwifden Kelbern, Garten und Beinbergen ift ein wenigstens neunzig Soube weiter Raum überall offen. Alles ift, wie in ben Alpen, Trieb ber Natur; auch obne Birten murben fie auswandern. und die geliebten Beiben finden.

Unter dem Könige Alfonso XI von Castilien und Leon, in dem Kriege, den er bei Algezira wider den merinibischen Filrsten Abu has führte, kam die Alcavala, die große Steuer von allem, was verkauft wird, mit Bewilligung der Reichsstände auf. Dieser Abzade sind alle Producte der Erde und menschlicher Kunst unterworfen; sie wird auf 10 Procente berechnet. Die Einnahme hat unzählige Beamten und östere Durchsuchungen verursachet, welche der Freiheit im Privatleben anserst beschwerlich scheinen. Ein Theil der Alcavala ist der Salzbandel: jedes Dorf ist genöttiget, eine gewisse Menge zu kaufen; was nicht verbraucht wird, darf nicht wieder verkauft werden; um den Preis hoch zu halten, sind Salzgruben zerstört worden; von anderen werden die Jugange bewacht.

### Capitel 9.

#### Amerika.

Unerwartete Reichthumer gab ben katholischen Konigen die Entbedung der nenen Welt. Seit hundert Jahren beschäftigten sich Manner von großem Geist und seltenen Kenntnissen mit Untersuchung der Meere, welche bequemer oder kurzer als durch Megpyten nach Ostinden leiten konnten. Es hatte sich eine Sage erhalten, wie vor siedenhundert Jahren, als die Araber Spanien überschwemmten, ein portugiesischer Erzbischof, sieden Bischöfe und viele Ehristen mit ihren Heerden weit über dem großen Weltmeer auf einer Insel, genannt Antilia oder Septemtirade, Justucht gefunden. Man wuste von einem durch die Normannen jenseits dem Deean entdeckten Winlande; ein durch Sturme verschlagenes Schiff wollte im Anfang des sunsehnten Jahrhundertes ein solches Erdreich gesehen haben. Seelarten zu Benedig und Bemerkungen eines Nurnbergers, Behaimb (der eine Erdlugel verfertiate), stärtten unternehmende Männer in großen Bermutbungen.

Diesen auf den Grund zu kommen, erwarb Christoph Colombo, ein Genueser, von Ferdinand und Jabella, nach langem Bitten, einigen Borschuß. Da er die Antillen und auf St. Domingo 250 Ungen schwere Goldklumpen und an den Einwohnern goldenen Schmuck fand, erwachte die Habsucht. Die Entdeckungen wurden eifriger betrieben, aber eine Halfte des Silbers und ein Drittheil des Goldes von St. Domingo und Cuba dem Hof ausbedungen. Da diese Abgade außer Berhaltunß zu bem Auswande der Unternehmer war, sehte sie der Hof auf ein Funftheil des Silbers, auf ein zwanzigstes Theil des Goldes. Den Ertrag vermehrte Romano Pane, spanischer Missionarius, der auf St. Domingo Labat sand; ein Araut, welches dem thniglichen Schat eben so einträglich als die Goldminen wurde.

Amerita soien lang nur eine Fundgrube bes Reichthums; in den ersten Zeiten war er nicht zu berechnen; die unbeträchtlicheren antillischen Minen waren allein befannt; hundertundvierzig Jahre war der Zufinß des Reichthums der neuen Welt in unaushörlichem Steigen. Das neue Land und die benachbarte Auste wurde um eben diese Zeit von dem Britten Johann Shabot und von den Franzosen entdegt; überhaupt wurde am eifrigsten gesucht, ehe Spanien die Goldminen fand, über deren Gewinn die Bearbeitung anderer sich nicht mehr der Rosten und Miche lohnte. Ein ebleres Interesse befam Amerika nach anderthalb Jahrhunderten.

So weit von den Ferrschaften und von den Aussichten Ferdinands und Isabellen; ihr einiger Sohn starb vor ihnen, unbeerbt; der Preis der Lapferseit so vieler alten Helden und neuerer Politis siel, durch die Heirath ihrer erstgebornen Lochter Johanna, Philipp, dem einigen Erzherzogen, zu, welchen Maria von Buraund Maximilianen geboren hatte.

## Capitel 10.

## Mailand und Schweiz.

In dem nämlichen Jahr, da Philippen Karl V geboren wurde, erward Lude: n. Cor. wig XII, Ronig von Frantreich, das Herzogthum Mailand. Balentina Bisconti, 1500. Gemahlin Ludewigs von Orleans, seines Stammvaters, Bruders Karls des Beissen, hatte bei ihrem Leben viel Ungluck gestistet, und ihr Name veranlaste den

mailandischen Krieg zu Bertreibung bes Saufes Sforza. Der Konig sowohl als ber Bergog gablten besondere auf die Schweiger.

Diefe fibrten ben letten ofterreichischen Rrieg, welchen vornehmlich bas Bund-1499. nerland veranlaffete. Die Rhatier, ein traftvolles, freigefinntes Bolt, waren, wie die n. Gor. Schweiger, nach und nach in Bunbniffe zusammengetreten; auch diefe Republit mar 1424. gerecht, indem fie nur fo frei fenn wollte, als gegründete Rechte der Baronen es juließen; bis in die Mitte bes vorigen Jahrhundertes (als friedfamer Austauf geschab) bebielt Defterreich über ben größten Theil bes Bunbes ber gebn Berichte alte berrichaftliche Rechte, und noch befist Defterreich Raguns, und ernennt, in verfaffungemäßigem Rechte biefer Freiberrichaft, je zu brei Jahren ben Lanbrichter bes obern granen Bundes. Damale mar bie bunbnerifche Kreibeit fur bie Benachbarten ein Gegenfant von Beunrubigung; man fürchtete ihre Berbreitung in bas Land Tirol und in bie gange billiche Strede ber Alven. Siegu fam, bag bie Schweiger von ber ichwablichen Ritterschaft aus alten Ariegen gehaßt und wegen demotratischer Sit= teneinfalt verachtet, von Burgern und Laubleuten aber beneibet wurben. Dem Raifer Maximilian mußten fie um fo unangenehmer fenn, je mehr fie fic auf frangbfilche Seite neigten; er war mit Frantreich perfbnlich und politifc in n Chr. Feinbichaft. Als die Schweiger und Bunbner einen Bund mit einanber gemacht, 1495. brach wiber beibe ein Rrieg aus, an welchem alle Freunde Desterreiche in Obern. Chr. teutschland Antheil nahmen. Er bauerte gehn Monate; achtmal wurde gestritten; bas Ariegotheater erstrecte fich von ben Landmarten Lirold nach Bafel; bei zweitaufend Burgen und Dorfer murben vermuftet, bei amaugiataufend Damn erichlagen: ber Bortheil war in allen Schlachten entscheibend für die Schweizer. Diefer Ariea wurde ju Bafel burch einen Frieden geendiget, welchen Frankreich und Malland nach eigenen Ablichten wetteifernb beforberten.

Es gefchab, bag ber Ronig awar burch großes Gelb eine Bundesernenerung. Truppen aber, wider ben Willen der Obrigfeiten, fomobl er, als ber Bergog erhielt; fo bag in beiben gegen einander ftebenden Seeren Schweizer bienten. Der Bergog n. Shr. wurde in feiner noth bei Novara von Turman, einem Urner (ber bafur im Bater= 1500. lande hingerichtet wurde), verrathen. 3molf Jahre war Dailand frangofifc.

## . Capitel 11

## Italienische Ariege.

Raum batte Ludewig XII diefe Eroberung vollendet, fo ichlos er mit Ronig Kerbinand von Spanien einen Theilungsvertrag über das Königreich Neapolis. Rriedrich, Gohn des erften Don Kerrando, hatte gegen beibe Unterdrucker nur fein n. Cor. Recht. Er unterlag. Aber die Armee Lubewigs fcmachte fic in ber ungewohnten 1501. Luft und bei unordentlichen Gitten burch unaemeine Mortalitat; auch migfiel ben Italienern ber gebieterifche Sohn und die Berfaumniß bes Anftanbes. Alles biefes batten bie Spanier nicht fo wiber fic. Daber, als bie theilenden Dachte über dem Preis ihrer Ungerechtigfeit zerfielen, ber Bortheil auf fpanifcher Seite mar. n. Cor. Ueberhaupt hatte Ferdinand an Gonfalvo von Cordova einen vortrefflichen Fuhrer 1908. feines ausgezeichnet guten Seeres. Die Frangofen wurden jum andernmal aus ber Groberung vertrieben; fie blieb bem Gegner und feinem Gefchlecht.

Sierauf trat Lubewig XII mit feinen Feinden, dem Raifer und dem Ronig 1509. von Spanien, und mit Papft Julius II, ju Cambray in einen Bund wider bie Benetianer. In bleser Roth setze ber Senat ber Uebermacht Standhaftigseit entgegen; seine Felbherren bewiesen Muth und Geschicklichkeit; seine Unterthanen unerschütterliche Anhänglichkeit an die Republik. Balb erschien eine Zeit, wo die Trennung einer Coalition so verschieden denkender Hose der venetianischen Beharrlichkeit möglich wurde. Ludewig sah in kurzem den Kaiser, den Papst und Spanien mit Benedig und den Schweizern, deren Chrliebe er unweislich beleidiget hatte,
in Berbindung, um ihn aus Italien zu vertreiben. Dieses geschab; Maximilian n. Str.
Sforza, des gesangenen Lodovico Moro Sohn, wurde in Mailand hergestellt. Richt 1518.
nur vollendete der Sieg der Schweizer bei Novara den Berlust dieses Herzogthums;
selbst in Frankreich sielen sie ein, und der König mußte bei Dison einen Frieden n. Sor.
schließen, der, obschon er ihn nicht hielt, bewies, in welche Berlegenheit der Hos gekommen war.

Nach feinem Tod eröffnete Franz I seine kriegerische Regierung durch einen Marsch über die Alpen, welcher dem des Hannibal nicht mit Unrecht verglichen n. Gbr. wurde. Er trennte die Schweizer, und schlug die, welche dem Herzog Sforza standhaft 1515. blieben, in der dreitägigen Schlacht bei Marignano. Der Konig wurde aufs neue Herzog zu Mailand. Mit den Benetianern und Schweizern erneuerte er Bundnisse.

Der balb achtzigjährige Doge Loredano sah das furchtbare Ungewitter, welches der Republik den Untergang drohete, ohne Erfolg vorüberziehen. Die Schweizer n. Gbr. schlossen mit Franz I einen Frieden, welcher zwischen den Franzosen und ihnen bis 1516-auf diesen Tag bestehet, und einen Bund, welcher siedenmal erneuert worden ist.

Das große Problem, worüber zwanzig Jabre gestritten worden, ob diese oder jene Macht durch die Eroberung Italiens vor allen anderen das Uebergewicht erlangen soll, blieb unentschieden: die Spanier herrschten zu Neapolis, die Franzosen zu Mailand.

### Capitel 12.

### Aarl V.

Bald nach der Schlacht bei Marignano starb König Ferdinand der Katholische, n. Gbr. nachdem er seine Gemahlin und Philipp, seinen Schwiegersohn, überlebt hatte. Rury 1516. vorher hatte er seine Macht mit Obernavarra vermehrt. Johann von Albret, in den Rechten seiner Gemahlin Katharina upn Foir, regierte das Königreich Navarra, und war in den Kriegen der größern Mächte mit Ludewig XII. Dasur wurde er von dem Papst Julius in den Bann geihan, und von dem katholischen König, dem n. Spr. gehorsamen Sohn der Kirche, vertrieben. Die untern Gegenden und Bearn behielt 1512. Johann.

Alle Macht Ferbinands in Spanien, Italien und Amerika erbte in bem fechzehnten Jahre seines Alters Karl von Desterreich, Sohn Philipps, Entel des Kaissers, Erbe der österreichischen und burgundischen Erblande. Johanna, Lochter Ferbinands, Karls Mutter, war durch äußerste Liebe zu dem Semahl ihrer Jugend, Philipp dem Schönen, da er, in dem sechzundzwanzigsten Jahre seines Alters, ihr durch den Tod entrissen worden, um den Gebrauch des Verstandes gesommen; in welchem Zustande sie fast ein halbes Jahrhundert lebte. Karl, ihr Sohn, wurde drei Jahre nach diesem, Nachfolger seines Großvaters an dem Kaiserthum; gluktliche Abenteurer eroberten ihm das weite, blühende, an Sold und Bolt reiche Amerika, unterjochten die mächtigen Navatlasen zu Mexico, und brachen den unschuldigen, aolbenen Thron der Sohne der Sonne, der Oncas von Deru. Er war auf der

afrikanischen Kuste gewaltig. Er vertrieb die Franzosen aus Malland. Sein Bruber erward hungarn und Bohmen. So hoch stieg die Macht von Desterreich, einige breißig Jahre nach dem Lod Friedrichs III, welcher außer Stand gewesen war, Wien zu behaupten.

### Capitel 13.

#### Portugal.

n. Gtr. Bur felbigen Zeit starb in Portugal König Manoel, bessen Regierung das gol1881. dene Zeitalter seiner Nation mit Nedt beißt. Unter ihm hatte Basco di Gama, nach zehnmonatlicher Fahrt, mit vier Schissen, auf der oftendischen Auste bei Calen. Cbr. cutta gelandet; bald nach diesem hatte der gludliche Florentiner, welcher der von
1498. Colomb gesundenen Welt ieinen Namen gab, Amerigo Bespucci, das reiche Brazssilin entdedt; auch von da suhr Pedro Alvarez de Cabral nach dem Lande des Calecuttischen Zamorin, indeß Gama und seine Nachsolger die Austen von Mosambit, von Zosala, von Ostindien, überall erforschten, und bald Albuquerque Goa zum Sitz eines portugiesischen Reichs erhob. Wie konnte die Nation Hindustans widerzstehen; sie wurde zugleich vom Norden durch Sultan Babr, den Mogol, den Eroberer von Bengala und Guzurate, gedruckt.

Jebe neue Expedition brachte neue Gestirne, fremde Sitten, Thiere, Pflangen, Gestalten ber Ratur und Menschbeit, in den Areis der europäischen Kenntniffe.

In Portugal selbst wurden ahnliche Grundsabe wie in Spanien befolgt; wie benn auch diese Konige sich zu Großmeistern der geistlichen Ritterorden von Aviz. Sprikt und St. Jacobs machten, und die Disposition von 676 Commenden sich zueigneten. Dieses, und Jahrgelder, die sie den Enteln der Helden, mit welchen sie das Reich gegründet, auf die Kronguter von jeder zu assigniren pflegen, war genug, um den Abel vom Hose abhängig zu machen: um so mehr, da die Bester der geistlichen Ritterorden in Portugal nicht wie anderswo durchaus unverheirathet sehn muffen. Die Familien blieben hiedurch zahlreicher, und waren um so weniger unabhängig. Daher der Abel in diesem Reich nicht so mächtig als in anderen, die Geistlicheit fast mächtiger wurde.

Die Reichsstände waren noch gewaltig: sie ließen den Bruder Königs Edward und des edlen Prinzen Heinrich in der Ariegsgefangenschaft bei den Meriniden sterben, ebe sie eingewilliget hatten, biesen die Festung Ceuta zurud zu geben. Sie übten mit den Königen die gesetzebende Macht, aber Don Joan I begunstigte das römische Recht, welches die unumschränkte Gewalt unterstützen kann. Die Landeszgesetze wurden zu Manoels Zeit in fünf Bucher geordnet.

## Capitel 14.

## Stankreich.

In Frankreich war seit König Philipp IV das Emportommen der Parlamente von teinem Könige eifriger befördert worden, als von Ludewig XI. Alls Dauphin errichtete er ein Parlament zu Grenoble; sobald er zur Regierung tam, theilte er den Kreis der Gerichtsbarkeit des Parlamentes zu Loulouse, und sehte für die Lander jenseits der Garonne ein neues zu Bourdeaux; nach Wiedervereinigung des

Herzogihums Burgund führte er bas Parlament zu Dijon ein. Friedenstractate und Kinanzverordnungen ließ er von dem zu Paris protofolliren. Denn etwas mußte der Nation zum Schein der Theilnehmung an öffentlichen Geschäften bleiben; und Magistratspersonen, welche Daseyn und Ansehen ihm zu danken hatten, waren diegsamer, als Edle und Generalstaaten. Das Parlament, hiedurch für den Hofgewonnen, erhob selten oder nie seine Stimme für die alten Nechte der Nationals versammlungen. Eben so hatte man in bosen Zeiten des vierzehnten und anfangewden sinfzehnten Jahrhundertes, wo der Hof und die Parteien sich auf alle Weise zu stärfen suchten, sogar der Universität politischen Einstuß gestattet.

Lubewig XI machte sich mehr und mehr unabhängig: erstlich, indem die Kronguter zu seiner Zeit merklich vermehrt wurden: die Nation hatte unter seinem Bater sich gefallen lassen, daß die Steuer (taillo) für immer eingeführt worden; er beobachtete eine große Genauigkeit sowohl in der Einnahme als im Auswand. Er selbst hatte keine kostdaren Neigungen; für sich lebte er, wie man es kaum einem reichen Privatmann anständig sinden wurde. Bier Millionen 700.000 Pfund hob er jährlich; eine Summe, die nach Henaults Rechnung unter Lubewig XV 23 Millionen gleich kommen mochte.

Das Sauptwertzeug bes Ronigthums, bas ftebenbe Beer, aus meift fremben, von ibm abbangenden Goldnern, murde ausgebildet. In dem letten englischen Arieg batte unter bem Maricall be la Kapette Duglas eine Schaar von fiebentaufenb Scoten angeführt; baraus errichtete Rarl VII eine scotische Leibmache; Die Ronige ber Scoten waren, ihrer Lage nach, bie naturlichen Freunde der Frangofen. Lude: wig XI folog bie ersten Subsibientractate mit ben Schweizern, wodurch bie Ronige bas Recht erhielten, unter Begunftigung ber fcmeigerischen Obrigfeiten in ben Rantonen fur ihre Rriege ju werben. Man rechnet, daß inner brei Jahrhunderten über eine balbe Million Schweizer in ben frangoflichen Ariegebienft getreten find. eigentliche Nationalarmee, die Gendarmerie, bestand aus fünfundvierzig bestimmten Compagnien, beren jebe bunbert Kriegemanner (hommes d'armes), jeber von biefen seche Pferbe hatte. Freischußen bienten bei ber leichten Reiterei und unter bem Aufvolle; aber Lubewig veranderte fie in ein beffer organisirtes Corps von zehntaufend Mann zu Kuß. Jene lagen fonft burch bas ganze Reich zerftreut; biefe bielt er fur jebe augenblichiche Berfugung in großeren Schaaren bei ammen ; Baffen, Sandgriffe, Lattit wurden ihre einige Beschättigung. Die Ariegsmanter belam eine neue Geftalt; offenbar vermochten bie Rafallen mit ihren geringeren Rotten ben Baffen bes Roniges nicht langer zu widerfteben.

So stieg das Königthum durch den machfamen Gebrauch, den der hof von ginftigen Umständen machte, indes die seiten versammelten Generalstaaten, die nur zu Beiten Kenntnis der Geschäfte bekamen, ohne Spstem zu Wert gingen. Wenn, wie wir alanden, die Schwäche der Mittelmacht für eine Monarchie verderblich ist, so verdienen die Parlamente strengern Tadel: sie fasten immerfort, und konnten sich Grundsähe bilden; aber sie sorgten besser für ihr Collegium, als für das gemeine Wesen.

Endlich blieben in Frankreich nur drei Grundmarimen: "daß die königliche "Gewalt nie auf ein Weib fallen könne, daß die Aronguter unveräußerlich sepen, "und daß die Volljährigkeit des Königes mit dem vierzehnten Jahr anfange." Das erste ist ein altes, auf das militärische Leben der salischen Franken sich beziehendes, Eivilgeset, welches vielleicht überall hätte eingeführt werten sollen: das zweite kann durch gebiekerische Staatsbedursuise modificiet werden: das dritte, ein Geseh Pole

lipps III und Karls bes Weisen, burfte von ber Natur fcwerlich ratificiet worben seyn: sie macht nicht leicht ein Kind von dreizehn Jahren und einem Tage der Führung allgemeiner Angelegenheiten eines Reichs von funf und zwanzig Millionen fabig.

Bor Alters war ber Canglar ober Staatsreferenbarius der eigentliche Geschäftsmann des Königes; unter ihm standen Secretars; Notarien besorgten die Expeditionen. Am Ende des sünfzehnten Jahrhundertes wurde aus jenen und aus einer unbestimmten Jahl Räthe der große königliche Staatsrath gebildet, der Mittelpunkt und Eckstein aller Geschäfte, deren Leitung und Entscheidung von ihm abhing. Da Karl VIII diese hohe Stelle für einen Obergerichtshof (cour souveraine) erklärte, diente sie auch, um die Parlamente in Ordnung zu halten.

Im Uebrigen wurde feit Einführung stehenber heere bas Finanzwesen bem Staate wichtiger, und (feit Florimond von Robortet, zu Karls VIII Zeit) die bisberigen Finanzsecretars Staatsiecretarien genannt. Es war tein Anspruchstitel zu Staatsrathswürden als der Wille des Königs; Ludewig XI pslegte geringe Leute vorzuzzehen, deren Größe einig sein Wert wäre, die teine besonderen Privilegien in Schut zu nehmen hatten, die einig für ihn und seine Geschäfte und von ihm lebten. So geschah unter den folgenden Regierungen, je nach der Denkungsart des Königes oder wie die Umstände es mit sich brachten, daß überwiegendes Ausehen bald einem, bald mehreren Ministern vertraut wurde: nur blieb auch unter den schwächsten Regenten der Fehler der Merowingen vermieden, die Racht in Einer Familie sorterben zu lassen. Die eistige Concurrenz um solche Würden ließ dieses nicht zu.

In ben Landen "gefchriebenen Rechts" blieb bas romifche; in ben übrigen Provinzen wurde nach aweihundert fünf und achtzig verschiedenen Sewohnheitstechten, und allenthalben auch nach den toniglichen Berordnungen gesprochen. Die altstänklischen Gottesgerichte hatte der heilige Ludewig abgethan, den Gebrauch des gewichtlichen Zweitampfe Philipp ber Schone beschränkt.

Nach dem Tode Ludewigs XI wurde aus der Landtafel (Echiquier) der alten herzoge der Normandie das Parlament von Rouen formirt; ein anderes errichtete Ludewig XII zu Air für die Provence; kann sah Franz I sich im herzogthume Rajaland befestiget, als er es mit einem Varlament versah.

Richt nur hierin blieben die Nachfolger Ludewigs XI seinen Grundschen getren; bas ihnen Araft gebende und allerhaltende Militar war auch ihr Hauptangeumerk. Ariegsgesethe, bestere Artislerie und schweizerisches Fußvolk hatten sie von Ludewig: Aarl der VIII vermehrte das lettere, und umgab sich mit jener Leibwache der hunsbert Schweizer. Rur teutsche Landslnechte und die schwarzen Rotten, eine ursprunglich in den Niederlanden gebildete Schaar von 6000 Mann, hatten ahnlichen Ruhm in damaligen Ariegen. Franz I, vielleicht durch Macchiavellis vortressliches Werkbewogen, versuchte, der französsischen Miliz die Form römischer Legionen zu geben; boch glückte diese Unternehmung eben darum nicht, weil zu viel auf die Form geseschen wurde.

### Capitel 15.

### Die Schweiz.

Die Schweizer nach jenem burgundischen Krieg wurden durch innerliche und außerliche Parteiung gerruttet; erftlich bestand schon aus alteren Beiten bie Eifer-

sucht zwischen ben Stadten und Landern, welche sehr flieg, als Bern fich bemubete, Solothurn und Rreiburg in die ewigen Bunbe au bringen.

Freiburg war, wie Bern, von den Herzogen von Jaringen, aber nicht auf Neiche n. Gbr. boden, sondern auf eigenem Erbgute, gegründet worden; hiedurch fiel diese Stadt \$178.
erbschaftsweise an die Grafen von Kiburg, welche sie dem Hause Habsdurg: Dester: 1877.
reich verkauften; von diesem kam sie ebenso an die Herzoge von Savopen. Aber n. Gbr. nach und nach kaufte die Stadt Freiheiten; endlich die Unabhängigkeit. Um Bern 1458.
gleich zu werden, sehlte ihr ein System; die Borsteher sahen nicht alle am meisten n. Gbr. auf das Beste von Freiburg, viele mehr auf die fremde Herrschaft; auch vermeng:
1478.
ten sich die edlen Geschlechter weniger als zu Bern mit bürgerlichen; wie kounte Linsbrmigkeit in Sitten und Grundsähen seyn, wo man es nie hat können dahin bringen, daß in den oberen und unteren Gassen einerlei Sprache geredet wurde!

Solothurn war ursprünglich freier, und hatte sich hauptsächlich nur gegen St. Ursus Münster zu wehren. Defterreich hatte hier keine Nechte, und versuchte nur, einmal mit gewaffneter Hand, einmal durch geheime Verständnis, der Stadt sich zu bemächtigen. Das erstemal siegten die Burger durch Edelmuth; indem sie die Nace gefallen und fortgeriffen wurden, auffingen, pflegten und frei gaben. Die Ersteigung der Stadt wurde durch n. Cor. einen biedern Landmann verrathen.

Freiburg führte wiber Bern viele bittere Kriege. Solothurn mar von jeher mit Bern verbündet. Nach bem burgunbischen Kriege suchte Bern, beibe Städte, bie ihn treulich mitgehalten, in die ewigen Bundnisse der Schweizer zu bringen; im Segentheil waren die Lander auf die Städte so eisersuchtig, daß eine Verschwe- n. Str. rung zu Zerstörung der Stadtmauer zu Luzern und Einführung völliger Demokratie Laso. daselbst ausbrach. Diese Parteiung erbitterte die Gemuther, so, daß eine Auslösung der Eidgenossenschaft befürchtet werden mochte.

Bu felbiger Beit lebte in einer einfamen Gegend Unterwalbene Micolaus von n. Gor. ber Rlue, and einem alten, icon bamale angefebenen Gefchlechte, in feiner Ingend 1481. Rrieger für bas Baterland, feit feinem funfzigften Jahr gang der Betrachtung ber Ratur und Gottes ergeben, und gewohnt, Allen, die ihn befuchten, Lehren ber Beisheit und vaterlandischer Sitteneinfalt zu ertheilen. Als der Bruder Claus (fo wurde er nun genannt) jene Gefahr vernahm, begab er fich felber nach Stang, mo bie Gibgenoffen versammelt maren. Die graue, bobe, ausgemergelte Gestalt bes Greisen erfulte fie mit Ehrfurcht; er rebete : "wie Gott, ber ben alten Schweigern "Siege und Kreibeit gegeben, auch ihm geoffenbaret babe, auf welche Urt fie fle "behaupten tonnen; namlich nur burch bie Ginigfeit; unmaßige Begierben fepen bie "furchtbarften Keinde; Freiburg und Golothurn verdienen ohne Mistrauen aufae-"nommen ju werben; dagegen foll ein Grundgefes fepn, daß nie ein Ort auf Un: "toften bes andern fich vergrößere, teines die Berfaffung bes andern gewaltsam ver-"andere." Beibes geichab; und es murbe feftgefest, bag im Kall innerlicher Umruben Solothurn und Rreiburg, wie nachmals Bafel, Schaffbaufen und Appeniell, anftatt burd Parteiergreifung fie ju vermebren , einig ju ihrer Bermittlung fic verwenden follen.

Basel und Schafshausen, welche zwanzig Jahre nach biesem in die Eidgenoffen: n. Cfr. schaft aufgenommen wurden, hatten sich beide in der Rahe und unter dem stillen 1501. Schirm geistlicher Stifte gebildet; edle Geschlechter waren an der Spise ihrer Berfassung, die dieselben durch Privatsehden und in Kriegen wider die Schweizer umsgesommen oder verarmt, worauf die Oberhand an die Junste kam, in welche die

Burgerfchaft eingetheilt wurde. Es blieb ber Unterfchieb, daß hierauf in Bafel die Sblen von Staatsgeschaften ausgeschloffen wurden, in Schaffbausen aber eine oder wie junftmäßige Gescuschaften behielten, welche, wie andere, Theil an der Bermaltung haben.

Appeniell ift eine febr bobe Gegend an bem Alpenftod, ber fich um ben Berg Soben: Sentis gebilbet bat; biefe Bufte murbe anfange von Sirten burdmanbert, m Ber, welchen ber Abt von St. Gallen Schut und Gottedbienft gab. Ale ibre Babl und 1468. Boblhabenbeit flieg, die Bogte bes Abts aber brudend wurden, ftanb bas Land wider ibn auf, und bewied in vielen Schlachten und Rriegezugen eine fast romanbafte Capferteit; bie Appengeller waren von der Ibur bis in das Tirol ber Schreden ber Großen. Der Abt murbe genothiget, ibre Rechte zu ehren. Diefes und andere Berlegenbeiten, in die er mit ber neben feinem Alofter aufblubenben Stadt St. n. Cor. Gallen tam, bewogen ibn, ein Burgerrecht ober einen chirmbund mit Burich, 1451. Lugern, Schwyz und Glaris ju foliegen, welche von bem an aus ihrem Mittel wechselweise einen gandeshauptmann über seine Landschaft verordnen. bie Stadt St. Gallen und bad Land Appengell mit Recht fur nothig, auch ihre alteren Berbindungen mit ben Schweizern enger und ftarter zu machen. Bon bem an wurden die Rechte des Prafaten und die Arcibeit des Bolls meist gutlich und nach Gefegen und Billigfeit bestimmt, erstere nach und nach vollig ausgelauft, Appengell aber, wie die Stadt, unabhangig, jenes Land endlich das breigehnte Ort 2512 ber foweigerifden Gibgenoffenschaft, die Stadt und ber Abt die erften im Rana nuter benjenigen Orten, welche burd manderlei Bertrage den Soweigern "juge wandt" worden find.

Die "niebere Bereinigung" mit elfaßischen und rheinischen Stadten erlosch balb nach der gegen Burgund mit einander ausgerichteten Fehde. Nur blieb die Stadt Muhlhausen schweizerisch, und hiedurch ein unabhängiges Semeinwesen, auch als die übrigen durch die Wacht Ludewigs XIV ihre reichstädtische Eigenschaft mit der Berfassung französischer Landstädte umzutanschen genothiget wurden. Auch erhielt sich mitten in Schwaben eine noch mehr als hundertjährige Verbindung der Schweiger mit der Stadt Rothwyl, die in dem dreißigiährigen Kriege unmöglich schien, das eidgenössische Reutralitätssystem an einem so entlegenen Orte zu bedaupten.

Enge und standhaft blieb ben Schweigern die Stadt Biel zugemandt, welche Stadt im ersten Jahrbunderte Berns sich durch Bundnisse mit dieser Republit schutte, und hauptsächlich durch sie schweizerisch wurde. An der Gränze bes tentischen Reichs gelegen, und einem Reichssfürsten, dem Bischof zu Basel, gewissermaßen unterworfen, erhielt sie und die benachbarte Gegend eine sehr verwickelte, aber durch Geseh genau bestimmte, Versaffung.

Eben so veranlasten die mannichsaltigen Verhaltnisse der Grafen und Fürsten und bes Bolts zu Reuschatel verschiedene Verbindungen mit Bern, Freiburg, Solothurn und Luzern. Ein altes Grafengeschlecht besorgte in den mittleren Zeiten die Eultivirung und Verwaltung der User des Vielersees, des Sees dei dem Thurm Reuschatel, und anderer weit hinauf nach den Alpen sich erstreckenden Guter; die Oberlebensberrschaft hatte Rudolf von Habsburg, als König, den Herren von Spalons, Stammvätern der Prinzen von Oranien, überlassen. Die Grafschaft Neuschatel (das Uebrige kam durch Kriege und Unfälle vorhin davon ab) siel vom Hause der ersten Beherrscher auf Erben, die durch Heirathen ein Recht auf sie gründeten; aus Grafen von Freiburg in Schwaben, auf Martgrafen von Baden, auf Herzoge von Longneville. Wergeblich behauvtete der Oberlebnsberr, das die Nachfolge ibm

aufame ; jene batten bas Dolf. Bern und andere Schweiger für fic. Gbe bie Berjoge von Longueville ausstarben, erlosch der hochburgunbische Stamm von Chalons-Oranien fomobl, ale felbit ber vornehmite 3meig bes Saufes Naffau, welches burch ihre Erbtochter Dranien und die übrigen Anspruche erworben hatte. Diefe, insofern n. Chr. fie Neufchatel angingen, übertrug Bilhelm von Oranien, Ronig von England, Friedrich 1694. dem erften Konige in Preugen. Als nad Abgange des Saufes Longueville die Erb: 1707. fcaft unter febr vielen Großen ftreitig murbe, entichieben bie Landftanbe fur ben n Gir. Ronig, der in fürstlichen Burden die Grafschaft übernahm. Sie hatten bei so oft 1708. veranderter Bermaltung nach und nach eine Berfaffung befommen, wie ein verfianbiges Bolt nur immer fie munichen tann; alle Regierungsformen waren in gludliches Gleichaewichte gefest, über Streitfragen die Enticheidung Bern, die Gemabrleiftung von allen den vier verburgerrechteten Rantone anvertraut worden.

Die fieben Cente, welche bas Land Oberwallis ausmachen, waren feit uralten Betten voll Borliebe fur die Freiheit und Demofratie. Die großen Geschlechter vom Thurn zu Geftelenburg und von Raron wurden, fo balb fie dem Bolt zu machtig fcienen, burch tumultugrifden Oftracismus vertrieben, und ihre Burgen gebrochen. Der Bifchof zu Sitten, welchem bie alten Konige bie Grafschaft ober Prafibeng bes Landes aufgetragen hatten, mar genothiget, fich bem Willen der Menge ju fugen. Niemand war ben Ballifern fo gefährlich, als ber Graf von Savopen, ber, jum Theil als Post bes alten Alosters ju St. Moris, bas untere Ballis und bie benachbarten Gegenden gewaltig beberrichte. Frub fuchte bas Land Freundschaft, bier mit Bern, bort mit ichweigerischen Demofratien, und murbe burch jene vor Savoven, burd biefe por jeber Anmagung, die Bern machen fonnte, gesichert. Enblich murbe bas untere Ballis dem Sause Savopen durch die Waffen entriffen. Schwner, Bifchofign Sitten und Carbinal, machte fich und fein Land in ben italienifchen Ariegen, die er mithielt, ben Machten wichtig; er mar in allen schweizeris fchen Geschaften burch die Talente eines großen Boltführers von foldem Ginfluffe, daß Raifer und Konige feine Freundschaft fuchten.

Der Preis diefer Rriege fur die Gibgenoffenschaft bestand in einigen, am guße des Gotthard liegenden, mailandischen Gegenden, welche bis auf diesen Lag unter u. Gbr. Schon juvor, 151%. Landvogten steben, die von zwolf Orten wechfelmeise ernannt werben. als bie Bisconti regierten, hatten bie brei gunachft gelegenen Orte bas gang vom 1408. Gebirge umfangene Livinerthal und ben Dag Bellinsong eingenommen : jest tamen n. Grebie Burg zu Locarno, die blubenden Luganefer Gegenden und einige Thaler bagu; 1519. in bem Unglud ber Beiten gab es Ortichaften ohne Schut und Obrigfeit, welche von felbft fdweizerifd murben.

Die Rhatier befestigten ihre herrschaft in ben Bergen von Bormio, bem reichen Waltellin und in Chiavenna am Eingange ihrer Paffe. Auf biefe Beife bing von ben Eidgenoffen ab, Reinde, bie von Mittag ber gieben mochten, im Gebirge ober por beffen Pforten ju erwarten; die bemofratifchen Girtenlander fanden in biefen fconen Gegenden Mittel, fich den Mangel vieler Dinge ju erfegen.

Uebrigens war der Lag bei Marignano der lette, an dem die Eidgenoffenschaft n. Chr. in triegerifcher Wirtfamteit gegen auslandifche heere ericien. Der Papft, ber 1515. Herzog Sforza, die am Do stebende Armee Kerdinands des Katholischen, der Kaiser, Beinrich VIII Ronig von England, in Bund mit ber Schweig, und bie Benetianer, erwarteten von dem Andgange biefes Ereffens bas Wahrzeichen, welche Partei fie ergreifen follten. Drei Lage dauerte die Riefenschlacht; fo nannte fie ber Marfchall Trivulai. Rach bem Berlufte vieler taufend Mann jog ber Reft ber Gibgenoffen

so orbentlich und fest nach ben Alven, bag Niemand wagte, sie zu verfolgen. Won biesem Tage an sind sie in ihrem eigenen Lande unangetastet.

### Capitel 16.

#### Carben.

Griechenland und gang Borberafien geborchten bem Dabifba Bajefid, Dobam: mebs, des Eroberers der Stadt Ronftantinopel, friedeliebendem Sobn. Noch batte fein Reich an Gold, an Einheit und Ariegsfunft folden Borgug, bag, wenn die Runft und Thatigleit, Alles zu benuben und weiter zu bringen, damit verbunden gemesen mare, niemand in ber Christenbeit ibm batte Grangen feBen tonnen. Doch gur Beit Selims und Sulejmans, ber tapferften und größten Gultane, entwickelte fich bei ben Europäern ein ausammenbangenberes Spftem ber Staatenvertbeibigung.

Unter allen Beberrichern ber turtischen Macht mar Celim I, nach Mohammed II. ber größte. Er vollendete ju Bogbane III Beiten bie Unterwerfung ber Molbau. melde noch unter Stephan belbenmuthig widerstand. Noch blieb den Bojaren bas Recht, ihren Kurften gu mablen; ihr eigener Parteigeift beraubte fie nachmals bes: felben. Schon batte fein Großvater die Chane ber Arim, die Enfel bes Ofchenais ju Bafallen und Areunden gemacht; jest herrschte Sabib Guerai, welchen Selim wegen feiner Schonbeitebluthe mit außerster Bartlichfeit geliebt batte. Affen mar ber Schauplas feines Selbenrubms.

Ismael, ein Araber, an der Svibe von Schaaren, bie ibn ale einen Propheten und flegreichen Keldberrn ehrten, batte in Derfien das Saus Ufonas gefturst, und nebst bem Glauben ber Aliden ein furchtbares Reich bergestellt. Er ftritt. unfern Tabrig wider die Janitscharen, welchen er die Lebensmittel abzuschneiden mußte. Diefes Mangels flagte Gelim ben Gultan ber agoptischen Mamlufen an; gab por. baß er die Berproviantirung aufgehalten batte, und borte hiewieder teine Borftel: Die Mamluten waren feine verachtliche Milig; die Gultane von Rabira ftanden mit Benedig und anderen abendlandischen Machten in freund: schaftlicher Busammensicht; sie waren reich; nicht selten gierte ben Thron ein großer, liebenswurdiger Rurft, mobithatig und ben Biffenschaften, wie fie bort Landes find, gunftig; bei ihm wohnte der Furft der Glaubigen, Nachfolger bes großen Propheten, Vorsteher bes Jolam. Der damalige Sultan, der Malet el Afbraf Abul Nafr Seif-ed-bin Aguful Gauri, mar ein Berr, welcher Ordnung bielt; es ehrten ibn bie Kursten Indiens, ber Imam Jemens, ber Nubier, habeich und Europa; er batte n. Chr. eine flotte; die Mamlufen, welchen er alles erlaubte, mas ber herrichaft unichab:

1516, lich foien, liebten ibn. Diefer Gultan ftritt gegen Gelim, nordwarts von Damaffus in den Gefilden Dabet; er nahm das turtifche Lager ein; aber bas Spiel ber Artillerie, worin Gelim weit ftarter war, und die Berratherei zwei vornehmer Sauptleute nothigte ben Mamlutenfultan, nach langem, jur Rlucht. Er fturzte mit feinem Pferd und ftarb. Run ergaben fich Damaftus, Jerufalem; Selim murbe Chabim al Baramaim (Bemabrer ber beiligen Orte).

Der Malet el Afbraf Tuman Bev, Kauful Gauris Neffe und Nachfolger, lieferte die entscheibende Schlacht unfern ber Sauptstadt Rabira; belbenmuthig ftritt er felbst; die Artillerie gab den Durten auch diesen Sieg. hierauf erhielten die 1517, Berrather, daß ihr herr, den fie auch nun furchteten, bingerichtet murbe. Selims Freude war ibm durch den Tod eines feiner Lieblinge, bes jungen Beffirs, Joseph

Sinan, verbittert; in der Schlacht war Joseph gefallen, und ber Pabifba rief aus: "Bas ift mir Neavpten gegen biefen Berluft!"

Den Chalifen Motawallel Mohammeb, bem ber Greis Mostamset Abul Sabr Jatub, sein Bater, bie Burde übertragen hatte, sandte Selim nach Konstantinopel. Der Sinal und alle Thaler des benachbarten Arabiens unterwarfen sich. Eben kam ein Admiral zuruck, den der Sultan Gauri auf Bitte der Benetianer zu Zerstdrung der neuen Anlagen der Portugiesen nach Ostindien gesandt hatte. Selim ließ diesen in das rothe Meer werfen, und weigerte sich, die Handelsverträge mit Venedig zu erneuern; sein Gedanke war, die Inseln und Kusten einzunehmen, welche die Republik in seinen Meeren besaß. Der Untergang des Sultans von Kahira war ein größerer Nachheil für sie, als der Bund, welchen zu Cambrap die Mächte Europens geschlossen.

Nachem der Padisha Selim in großer Araft acht Jahre regiert, folgte ihm sein n. Gor. Sohn Suleiman, von den Kurken der Gesedgeber (el Kanuni), in Europa der 1520. Großmächtige, zugenamt. Er entriß den Persern Erzerum; er nothigte sie Oschjurdsschiftlan (Georgien) so zu theilen, daß von sieden Provinzen ihm drei, drei ihnen, die siedente dem Fürsten bleibe, der das ganze Land, von beiden abdängig, verwalten soll. Hundert und achtzigtausend Mann tostete ihm die Einnahme von Rhodos; 1822. er, nicht gewohnt, Unternehmungen aufzugeden, so lang eine Möglichkeit übrig schien, besiegte den bewunderungswürdigen Muth des edlen Großmeisters Lille-Adam und n. Gor. der Ritter von St. Johann; Bomben gaben ihm endlich Rhodos. Eden dieser 1836. held siegte bei Mohacs über das heer König Ludewigs von Hungarn und Boheim; der gemißleitete junge Fürst verlor in den Sumpsen das Leben. Der Sieger unterstützte den siedendürgischen Woswoden Zapolya, den ein Theil der Nation zum 1527. König erwählte, gegen Ferdinand von Desterreich; und wurde herr der größern Halfte von Hungarn.

### Capitel 17.

#### Hufland.

Ungefahr um die Zeit, als das griechische Kaiserthum unterging, erhob Iwan m. Gbr. Wasiliswisch das russische Reich aus der Erniedrigung, worin es, durch die Schuld 1468. innerer Trennungen, seit langem den Tataren gedient. Sophia, seine Gemahlin, war Zoös Tochter, deren Water Manuel Paladologus der lehte Kaiser gewesen, welscher zu Konstantinopel mit Würde geherrscht hatte. Iwan suchte sein weites Reich durch den westeuropäischen Fleiß zu beleben: nur schreckte den Ausländer die Sittenswildheit; indem er über einem Streit mit der Stadt Reval neun und vierzig dortsher gebürtige Kaussente, welche sich zu Nowgorod niedergelassen, gefangen legen ließ; worüber sie drei Jahre litten, und ihr Vermögen gänzlich einbuften.

Doch zeigte sich, baß bem Czar, um größer zu werben, ber Wille nicht feble. \*\*. Ese-Basilei trat mit Kaiser Maximilian (bieser nannte ihn Bruder) in gute Verhält: 13-5. nise; er gab "ben LXXIII Städten" (bem hanseatischen Bund) anlodende Handels: freiheiten. Auch gesielen ihm die Theilungstractate, deren Beispiel Italien dariftellte; er schloß einen solchen gegen Schweben, mit Christian II, König der Danen.

### Capitel 18.

### Polen. Scandinavien.

Polen war eine große Macht; aber schop wurde der Arm des Czard fühlbar; n. Str. unter einem sonst großen König verlor Polen Smolensto und Plestow. In der Abat fand Sigmund, Sohn Kasimirs, da er seinen Brüdern Johann Albrecht und Alexander auf dem Thron folgte, ein großes Theil ter sarmatischen Wälder urbar; und Polen durch Getreidaussuhr bereichert. Aber die Leibeigenschaft erlaubte dem größern Theil der Nation teine Fortschritte in den Kunsten durgerlicher Gesellschaft, noch Geistedcultur; daher die Materialien unverarbeitet ausgesührt, aller Handel den Juden überlassen, fremde Pracht kostbar erlauft, und meist nur bei Tasel des Lebens genossen wurde. Bergeblich kämpste der weisere König gegen diese Sitten; er vermochte nicht, ihre Ursache zu heben. Uedrigens bediente er sich der roben Menge seiner Baronen und ihrer Knechte, die, des Jochs gewohnt, selbst keinen Begriff von Desertion batten.

In Scandinavien tampften Christian I, Johann und Christian II, vom hause Oldenburg, mit abwechselndem Glud gegen Sten und Swante Sture, die Berthelbiger der Unabhängigkeit Schwedens.

### Capitel 19.

#### England.

n. Ebr. In England erwarb Edward IV, vom Hause York, burch Baffen (die einige 1461. Macht, wo Gesethe schweigen) des milden Heinrichs von Laucaster in Unschuld bessessen. Ehron; besteckte ihn mit dessen Blut; und hinterließ ihn Sohnen, die sein n. Ebr. Bruder, der grausame Nichard, verdrängte. Er tödtete sie (oder einen von ihnen). 1483. So hatte ihr Water einen seiner Brüder umgebracht. Die Ordnung der Ehronsfolge war in Berwirrung, in langen Bürgerkriegen der größte Theil des Adels gesfallen, Eultur, Fleiß und Wohlstand unterbrochen und zurückgeworsen.

Heinrich von Richmond stammte paterlicherseits von der französischen Prinzessin Katharina, welche nach dem Tode Heinrichs V. Königes von England, einen Edelmann im Lande Wales, Owen Tudor, geheirathet hatte; seine Mutter stammte von einem undchten Sohne Johanns von Genth (Sohnes Edwards III), welcher sedem Anspruch auf die Thronfolge hatte entsagen mussen. Heinrich hatte zu letzetere gar kein Recht, und obwohl er eine Tochter Königs Edward IV zur Semahlin hatte, wollte er keinen Anspruch hievon herleiten; vielleicht weil er von dem Tode des einen ihrer Brüder keine sicher Kenntniß hatte. Als er den verhaften Richard n. Est. in der Schlacht bei Bosworth erschlagen, wurde er von dem Parlament als König 1485. erkannt.

In der Chat bestanden von der Freiheit nur die Formen. Der Nationalwohlstand, jene Quelle des Ansehens der Semeinden, war verschwunden; nur die Gegenwirtung der verschiedenen Parteien nothigte die Könige, sie außerlich zu ehren Also mahlte ferners jeder Englander, welcher von eigenem Landgut vierzig Schillinge reines Einsommen hatte, mit seines Gleichen die Nationalvertreter im untern Hause: wer eben so viel oder mehr nur von Lebengutern bezog, stimmte nicht mit, weil er als Dienstmann es nicht unabhängig thun konnte. Aus gleichem Grunde wurde ein herzog von Bebford aus bem obern hause verstoßen, weil er zu arm war, um als Peer von England vollfommen frei zu votiren. Es war auch wegen ber Abhangigkeit ber hierarchie von dem Papste sestgeseht, daß ein Parlament ohne die Geistlichen, aber nie ohne die weltlichen Lords, gesehmäßig wirken konne.

Die Zeiten waren der Freiheit ungunstig. Wiele Werschwörungen und mannichfaltige Gesahren der Erneuerung voriger Unruhen dienten dem Hose zum Vorwand,
sich über die gewöhnliche Ordnung hinweg zu sehen. Des Königs gute Wirthschaft
machte ihn unabhängiger. Was seine Politik bereitete, wurde durch die Kraft seines n. Esr.
leidenschaftvollen Sohns, Heinrichs VIII, weiter getrieben. In den europäischen Ariegen hatte England als Insel einiges, aber nichts weniger, als ein praponderirendes Gewicht.

### Capitel 20.

### Das Reich der Centichen.

Die sonderbarfte Verfaffung batte bas Reich ber Teutschen; es war eine Bundesrepublit unter einem Oberhaupte, aber von so ungleichartigen Gliebern, bas weder allgemeine Gesetz licht einzuführen, noch die Nation für gemeinschaft-liche Maagregeln zu vereinigen war.

Diesem Mangel, welcher bei dem Emportommen der benachbarten französischen Macht in seiner ganzen Gefährbe erschien, suchte der patriotische Raiser Marimilian I zu helfen. Alle nicht fursurstlichen Lande wurden in sechs Kreise getheilt, in den baperischen, schwädischen, rheinischen, westphälischen, niedersächsischen und franklichen. Als bei dem Fortgang der Berwickelungen Europens die Nothwendigkeit der Ordnung und Behendigkeit auch für Teutschland immer einleuchtender wurde, machte Marimilian, daß diese alten Kreise mit vier neuen, dem Kurkreise, der die vier am Rhein liegenden Kursürstenthumer begreist, dem obersächsischen für Sachsen und Brandenburg, dem österreichischen für seine eigenen Erblande und dem burgundischen für die Länder, die sein Haus durch seine Gemahlin erworden hatte, vermehrt, und für jede Abtheilung des Reichs ein Kreisoberster geseht wurde. Was die Reichsversassung im Großen, das sollte im geringern Umfang jede Kreisversassung sepn, vollziehende Vorsteher, Zusammenkunste und Ordnung haben.

Der Gebante war sehr gut, wenn er durch die bald nach diesem entstandene Religionsparteiung nicht in seiner Entwickelung gehemmt worden wäre; diese schuf eine Opposition, welche eine von der gemeinvaterländischen verschiedene Kraft und eigene dem Neichsoberhaupt meist entgegenwirkende Oberhäupter bekam, und hiedurch (bei anderwärts ohnehin ganz verschiedenem Gang der Entwickelung) der Nationaleinheit und dem Gemeinsinn den Unterzang bereitete. Nach diesem trug sich zu, daß große Länder, wie Böheim und die damit vereinigten Provinzen, zwar mehr germanissirt wurden, aber die Kreisverfassung nicht bekamen; daß in manchem Kreise ein einiger Stand Alles oder das Uebergewichte erhielt; wodurch die Beobachtung der Gesehe auf mehr als eine Weise gefährdet, auch die Kreistage unterlassen wurden; indeß Kreise, welche die alte Gestalt beibehielten, von ihrem politischen Ansehen einbisten.

Bor Zeiten wurden die Streithandel ber teutschen Fürsten und Bolter in letter Instanz von Richtern entschieden, welche bem faiferlichen hofe zu folgen pflegten: als die italienischen Ariege die Kaiser in entfernten Landern beschäftigten, belegirten sie hof und Landgerichten die Besorgung der Justigangelegenheiten. Aber ihre

Sprüce wurden nur von solchen geebrt, welche weder Kraft noch genug Anhang hatten, um ihnen die Erfüllung zu sichern. Daber, besonders nach dem Verfall des reichsoberhauptlichen Ansehens, nach wildem Faustrecht unausbörliche Fehden geubt, und hiedurch der Fortgang des öffentlichen Boblstaudes unterbrochen wurde. Lange beschäftigte sich Marimilian, mit Berchtold von Henneberg, Kursürsten zu Mainz, und anderen wohlgesinnten Ständen, über die Gegenmittel; die seifgesest wurde, n. Est. für alle Reichsigsliss in einer freien Reichsstadt ein höchstes Kammergericht ein und 1495. sür allemal einzusühren. Die Beisister wurden ansangs von dem Reichstag erwählt; n. Est. nachmals verordnete der Kaiser von wegen der ihm zugehörigen Kreise zwei Assestauter sonen; so that jeder Kursüser; andere acht wurden von den sechs älteren Kreisen ernannt. Nun wurde ein seister Landfriede promulgirt, alle Fehden verboten, und ein Reichsregiment eingesührt, um, wenn Flandern oder Italien des Kaisers Anwesenbeit sorderen, an der Spihe der Reichsgeschäfte schnellen Emergenzien die unsschäblichste Leitung zu geben.

Die Beränderungen in der Ariegemanier wirkten auch darin auf das tentsche Reich, daß nicht mehr heerfahrten, sondern verhaltnismäßige Geldbeiträge begehrt wurden. Diese dienten dem Kaiser, Landelnechte zu heben; bald bildete sich ein Georg von Frundsperg, der sie nach den besten Grundschen damaliger Ariegekunst ordnete.

Die Bahl Karls V, welchem zuerst eine formliche Capitulation vorgeschrieben wurde, scheint eine schickliche Beranlassung, sowohl von den Kurfürsten, als von der Kaisergewalt in Kurze einen Begriff zu geben.

Im Anfang wurden die Konige der Teutschen durch die Uebereinkunft der größten Prälaten und herzoge dem häusig versammelten Bolle genannt, von diesem angenommen und auf dem alten Könizsstuble unsern von Rense an dem Rhein, oder in Karls des Großen Residenzstadt Aachen, oder zu Franksurt (ungefähr in der Mitte des damaligen Reichs), oder wo sonst es die Umstände schicklich machten, inthronisit. Nach jedesmaliger Lage der Zeiten wurden mehrere oder wenigere Fürsten zu der Wahl beigezogen, die nach und nach, ohne Geseh, hertömmlich wurde, daß die drei Erzeanzlare des teutschen, des italischen und im eilsten Jahrhunderte erworbenen arelatischen oder burgundischen Reichs, der Pfalzgraf dei Rhein, als des Kaisers ursprünglicher Stellvertreter, der Herzog zu Sachsen, welcher allein von den großen Herzogen des alten Teutschlandes dei genugsamer Macht geblieben war, alsdann der Martgraf zu Brandenburg und der König von Böheim, als die mächtigssten Herren an der Gränze, wo teutsche und slawische Wölter sich mischen, zur Kaiserwahl nothwendig wären.

Diese Bestimmung war mehr das Wert zufälliger Umstände, als das Resultat eines Plans von Nationalreprasentantschaft; es mußte denn sepn, daß Schwaben, Franken und andere wichtige Lander durch die Erzbischofe, in deren Metropolitanssprengel sie begriffen waren, vorgestellt wurden. Auch in diesem Fall ware sur Bapern, Desterreich und andere Wölker nicht gesorgt worden. In Wahrheit wurden die Herzoge von Bapern wegen ihrer Landestheilungen und der Parteilichkeit Karls IV gegen sie, die Herzoge von Desterreich, wegen der ursprünglich geringen Macht, und dem Umstande, daß nach Kaiser Friedrichs II Tod ihr erstes Haus erzlosch, das zweite aber unter Albrecht I sich vielen Widerwillen zuzog, und nachmals in Theilungen zersiel, in der goldenen Bulle übergangen.

Diefes Gefes Raris IV follte nichts einführen, fondern die Uebung nur darftellen; aber es blieb fo wenig, als andere Arbeiten der Menichen, obne Anftric von ben perfonkten Verhaltnissen seiner Urheber. Den Grund in dem Aberglanden an die siebente Jahl oder in Erzämtern zu suchen, deren die meisten bloß zum Hosprunk dienten, scheint der Zeit und dem Geiste Karls IV nicht ungemäß, aber an sich eitel; da die Ursache, warum Erzämter diesen und jenen Würden anhänglich geblieben, selbst in Gründen gesucht werden muß, die mit den obangeführten wohl am besten übereinstimmen durften.

Die Korm ber Raiserwahl, wie sie in bem Gefes Rarle IV und burch ben Gebrauch bestimmt worden, ist folgende: fobald ber Tob eines Raifers bem Erzcanglar burch Germanien, bem Rurfurften von Maing, angezeigt morben, werden burch biefen alle Aurfurften in festgesettem Termin zu einem Bablconvente, meift nach Krantfurt, eingeladen. Diefes bat in Monatsfrift, fo wie die Bahl felbft, orbentlicher Beife in brei Monaten, ju gescheben. Lettere mirb burd bie Rurfursten felber oder burch Bevollmächtigte der abwefenden vollzogen. An dem Wahltage reiten fie in dem Aurhabit von dem Rathhause der Stadt nach St. Bartholomat Stifte-Rirde. Nach der Deffe und nach dem Gibe wird in einem verfchloffenen Conclave gewählt. Wenn die Mehrheit ober bie Einmitbigfeit entichieben bat, fo wird von einer Bubne vor be... Chor ber neue Raifer bem Bolte proclamirt. Die Reicheinsignien bestehen in einer golbenen Krone, in einem Scepter, einem fogenannten Reichsapfel (ber an bie Weltherrichaft, aber auch an bas Nichts menichlicher Dinge erinnert; wie er benn im griechischen Kaiferthume mit Erbe gefullt war), bem Schwerte Rarle bes Großen, dem in beffen Grabe gefundenen Evangelienbuch, und einem, durch arabifche gurften einem Raifer jugefandten, damals toftbaren Mantel.

Der Kaiser schwort auf den katholischen Glauben, auf Beschirmung der Kirche und Justiz, herstellung der dem Reich zusommenden Rechte, und getreue Deserenz für den Papst und sur die römische Kirche. Dann erklären die Umstehenden, "ge-"mäß dem apostolischen Besehle, der will, daß jeder seiner Obrigseit unterthan sep, "diesem Kaiser zu gehorchen." Die Ordnung dieser Handlung ist eine Abkurzung der bozantinischen. Der Kaiser pflegt hierauf einige Mitter zu schlagen. Endlich zieht er in vollem Ornate wieder auf das Nathhaus, wo er Tasel halt, und von den Kurfürsten die Erzämter in großer Pracht geübt werden.

Sonst geschah die Ardnung zu Nachen, welches zu Ersparung sowohl der Zeit als der Untosten abgekommen ist. So empfangen die Könige der Tentschen auch nicht mehr zu Monza die Krone der Lombarden, oder durch den Papst die kalsersliche; den kaiserlichen Namen suhren sie erst seit Maximilian ohne die papstliche Keierlicheit.

Die Aurfürsten sind geborne Seheimbe Rathe bes Kaisers. Nach der Sprache Karls IV sollen sie, "wie sieben herrliche Lichter in der Einheit des siebenfaltigen "Geistes, das heilige Reich erleuchten." Ebenderselbe nennt sie "vornchmfte Sliez"der des Reichstörpers." Die Rechte, welche der Raiser ohne sie, oder mit ihnen ohne die übrigen Stände, oder die er nur nach einem allgemeinen Reichsschlusse ausüben tann, sind verschiedentlich bestimmt worden: über alle neuen Gesehe, über zweiselbaften Sinn der alten, über Arlege, Steuren, Bollschebungen, Refestigungen, Friedensschlusse und Bundnisse soll ohne Aurfürsten, Fürsten und Stände nichts beschlossen werden. Doch, da die eigentliche Form der Versassung erst in dem westphälischen Frieden bestimmt worden ist, so wird schilicher seyn, hievon in dem einz undzwanzigsten Buch zu handeln.

Bur Beit der nach bem Cob Maximifians erfolgten Bahl war Albrecht von

Brandenburg, ein herr von guten Einsichten und fürstlichen Sitten, zu Mainz, Richard von Greiffenclau, der sich das Wohl des Baterlandes in der That zu herzenahm, zu Trier, in Köln Graf hermann von Wied, ein der Wahrheit offener und in Allem gemäßigter herr, Erzbischof und Kursurst. Es führte Ludewig, von dem jagellonischen polnischlitthauischen haust, unter Bormundschaft, den Ramen von Böheim; die Pfalz bei Rhein verwaltete Friedrich, ein herr von vielem Geist; der gleichnamige Kursurst von Sachsen hatte den Junamen des Weisen verdient; auch Joachim von Brandenburg war durch Kenntuisse auchgezeichnet.

Es bewarben sich um die Krone König Franz von Frankreich, der Sieger bei Marignano, als Held die Bewunderung, als Mensch durch edles und offenes Betragen die Liebe aller, die ihm nahe waren, und Karl von Desterreich, Entel Maximilians, König von Spanien. Die Wahl wurde für den aus teutschem Geblute entsproffenen Fürsten entschieden; Franz war allzu mächtig in der Nähe, als daß die teutschen Stande gegen so einen Kaiser die gewünschte Unabhängigkeit leicht bätten bedaupten können.

Die taiferliche Macht murde burch eine Wahlcapitulation bestimmt, welche seiteber bei jedem Falle nicht nur erneuert, sondern oft mit wesentlichen Jusagen vermehrt worden ist. Man muß gestehen, daß die schon damals geringe Gewalt bieburch jum Schattenbilbe schwand, und die Aursursten ohne Mitwirfung der übrigen Stande der Verfassung die Gestalt einer Oligarchie gegeben baben.

Bon bem Inhalte Diefes Geleges, wie es nun ift, ermabnen wir die haupt: puntte : ber Raifer ichlagt feine Resideng in Teutschland auf; nur teutsch ober lateinisch werden die Geschäfte behandelt; den Standen befraftiget er die Regglien. Privilegien, Rechte und Bertommen; frembe Beere führt er nicht obne Bewilligung in das Reich, noch gestattet er dieses Anderen; gegen Stande, die dem Rechtswege fich fügen, werden keine anderen Mitteln gebraucht; Kriege oder Bundniffe, in ober außer bem Reich, foll er, ohne Ginwilligung, wenigstens ber Rurfurften, von Reichs wegen feine vornehmen; Reichstage bindert er nicht; er ehrt in Allem die gefesgebende Macht der versammelten Stande; gegen den beiligen Stubl zu Rom beobachtet er die Concordate und Nationalübereintunfte; erledigte Leben werden bem Reichsdomane einverleibt, und nicht, willfürlich, sonst vergeben; sollte der Kaiser selbst ein Reicheleben unrechtmäßig besigen, so wird er es auf Mahnung ber Aurfürsten berausgeben; alte Auflagen wird er ohne fie weder über bie festgefeste Beit verlangern, noch erhöhen, vielweniger neue anordnen; ber Wahl eines romifchen Ronigs bat er fich nicht zu wiberfeben, boch foll fie nur bann gescheben, wenn er burch phofifche Unvermögenheit ober allgu lange Entfernung vom Reiche zu eigener Bermaltung unfabig murbe; die Bereine ber Kurfurften und bie rheinische bestätiget er. und betrachtet die Kurfursten als des Reichs Grundpfeiler, ohne die er meder Anwartichaften ertheilt, noch in Lebenssachen Menderung trifft, noch die Reichseinkunfte veraußert, oder ju fremdem Gebrauche verwendet; auch erhalt er fie bei ben Bollfreibeiten. Uebrigens foll er fich mit ihnen verwenden, eine neue und fefte Mungordnung einzuführen. Er erhalt die Rurfürsten bei ihrem Range, unmittelbar nach ben getronten Sauptern, und verwittibten Roniginnen ; fo bag felbft ihre Botichafter bloßen Fürsten vorgehen. Nie wird er von Reichsvafallen die Einsicht ihrer Sausvertrage forbern, nie Lebenspflichten au Gunften feines Saufes neu beftimmen. Er foll nicht geschehen laffen, daß das Reich durch Subsibientractate mit ausmärtigen Rurken von Mannichaft entblott werbe. In dem verfammelten Aurfurften: collegium ertennt er provisionelle Macht. Die Kreisverfassung will er in Aufnahme bringen, und nie die Stande abhalten, fic ju Tagen ju versammeln. Ohne Bewilligung des Reichs nimmt er teine Truppenhebung vor; die Reichsgeneralität ist dem Reich, so gut als ihm, pflichtig. Nachbaren wird er nie auf eine Art beifteben, wodurch der Reichsfriede gefährdet werden tonnte.

Es sind aber viele Puntte biefer Verbindlichkeiten, die wir nach dem Sinne ber standischgesinnten Partei erzählt haben, in ihrer Bestimmung und Anwendung zweiselhaft; und nach der Lage der Geschäfte ohne Nachtheil für das öffentliche Bohl unmöglich dem Buchstaben nach zu halten; daher nur als Resultat anzunehmen ist, daß die Aurfürsten alle Birtung des reichsoberhauptlichen Ansehnen keinesweges zum Besten des Boltes, wohl aber zu Erwerbung und Behanptung uns beschräntter Macht so geschwächt haben, daß der Kaiser unthätig seyn, oder sie gewinnen, oder mit ihnen Arieg führen muß.

# Nennzehntes Buch.

Die Beit Raiser Karls des Sünften.

(Rach Christus 1519 — 1556.)

#### Capitel 1.

### Rarl V. Frang I. Martin Luther.

Als Spanien, Neapolis, Sicilien, Desterreich, Burgund, die Arone des tentschen Reichs, Merico und Peru, und bald auch Böheim und Hungarn im Hause Habsburg vereiniget worden waren, retteten zwei Männer die sogenannte europäische Freiheit. Man versteht unter dieser Freiheit die Coöristenz mehrerer Stagten, deren jeder seine eigenen Gesehe und Sitten habe, und denzenigen, welche das Schickal unter einer Reglerung versolgt, eine sichere Freistätte unter vielen anderen diffne. Dadurch geschicht wirklich, daß die Fürsten nicht gar so viel wagen, als sie könnten, und nicht ganz so wie die alsatischen Despoten der Sorglosigkeit sich überzlassen durfen, sondern die Wirkung und Gegenwirkung von mancherlei Interessen in Europa ein gewisses Leben unterdält.

Bon jenen zwei Mannern, durch welche Rarl an dem freien Gebrauche feiner Uebermacht gehindert wurde, mar Ronig Frang der Erfte, bet glangenofte Ritter feiner Beit (einer Beit, wo bie Ritterichaft einen Bapard batte), einer ber aufgeflarteften und liebensmurdigften Manner in dem politen Jahrhunderte der Medicis; Ronia einer Nation, die seiner murdig mar, und wohl nur darin zu tadeln, daß er and die Mangel ihres Charafters batte. Diese machten wirflich, bag er allein Rarl den Runften faum batte aufhalten tonnen. Aber ein Donch aus bem Manusfelbifchen, Doctor Martin Luther, Profesor bei ber Universitat Wittenberg, ein Privatmann, welcher Berftand und Muth, aber weder ungemeine Gelehrfamfeit noch einen cultivirten Gefdmad belat, biefer, nur burd Selbenfinn, ohne irgenb eine andere Macht, als die des gemeinen Menschenverstandes über viele wichtige Dinge, und der Wahrheit, wo er die Migbrauche angriff, gab dem halben Europa eine neue Seele und eine unüberwindliche Rraft, fouf eine die Freiheit rettende Oppofition, und erleichterte, ohne es ju benten, bem Ronig Frang und feinem Sohne ben guten Ausgang ihres lang zweibeutigen Kampfes. Nichts ift in ber Geschichte merfwurdiger, ale die Betrachtung eines einzelen Manne ober eines fleinen Staate, ber gegen alle Gaben bed Glude und alle Schredniffe ber Macht bloß burd Mittel, bie auch in unserer Gewalt find, fleghaft tampft.

Um der größte Kürft in Europa zu werden, fehlte Karln V nur eben das, was Luther ibm entgegensehte: ber nnerschrockene Muth, welchen bas Gefühl reiner Abfichten gibt. Eine gemiffe außerliche Magigung batte er fic von Jugend auf in bem freien Klanbern und an bem politischen Sofe angewohnt, welchen Kerbinanb ber Ratholifche ibm binterließ; bie Schmache feiner Leibesconstitution unterhielt fie, und er hatte eine besondere Kertigkeit, vor zu seben, Alles zu beargwohnen, und Alles mit Diftrauen zu beobachten. Daber entwarf Raxl febr wohl combinirte Blane, aber es fehlte an der Ausführung; er war zu ploblichen Entschließungen nicht so aufgelegt, wie zur leberlegung. Benn er aber auch in langbedachten Planen irrte, fo tam es großentheils baber, weil er die entgegenstebenden moralischen Arafte nicht fo gut wie die phylicen berechnete, und uneigennubiger Belbenmuth ihm unerwartet fam. Die bobere Politit war zu feiner Beit überhaupt unausgebilbet: es ift mabr, bas Rarl ben Thucpbibes und Macchiavelli fleißig vor fich batte, aber es ift weit von bem Studium eines Autors, bis man feinen Sinn fich fo eigen macht, um im Getummel ber Geschafte und Leibenschaften feiner Beidheit getreu zu bleiben; und wie benn jeder Lefer nach bem Gesichtspuntte sieht, wozu er bie meifte Neigung bat, fo lernte Karl in ber Gefchichte bauptfachlich die Berftellungoftunft, welche er mit ber Staatstunft verwechfelte. Man muß gesteben, bag ihn in feiner eigenen lage der Widerfpruch amifchen Schein und Bahrheit bagu verleiten tonnte: er foien unermeglich machtig, und mar in dem Rall, die Mittelmaßigfeit feiner Mittel verbergen ju muffen. Obwohl Ronig bes reichen Subens, Erbe Burgunbs und herr ber neuen Belt, hatte er oftere fein Gelb: die Goldbergmerte maren nicht gleich aufange febr ergiebig, bie Staatewirthichaft in ihrer Rindheit. Aus dem Gelb: mangel entftand Somache der ohnebin unfpftematifden Militarbifciplin : heere gingen aus einander oder plunderten im eigenen Lande, wenn Gold und Berpflegung fehlten, und um fo gieriger überließen fie fich im Sieg leidenschaftlichem Disbrauche des Glude; noch waren die Generals nicht genug ihre Meister: Rarl felber hatte nicht jenen gebietenden Selbencharafter, und noch hatte die Cattif die Gewohnheit genauen Gehorfame nicht befestiget : um fo eber geschah, bag Feinde, bie weber bessere Kriegskunst noch mehr Geld hatten, durch moralische Ursachen, die ihr heer begeisterten, das feinige oft folugen, und ofter die Wirtung feiner Siege vereitelten. Man fiebt icon aus ber Organisation ber bamaligen Armeen, bag auf bie Bebenbiafeit und Richtiafeit mobiberechneter Bewegungen meniger gezählt murbe, als auf ben Stoß ber Maffe : bie Compagnien in ben frangofifden Regimentern maren funf bis fechebundert Mann ftart; Rarls Schwadronen bestanden aus fechzig vollgerufteten Langen, zweimal fo vielen halbgerufteten Cuiraffiers und fechain mit langen Klinten dienenden leichten Pferden; feine Compagnien zu Rug aus hundert Wifen, balb fo vielen Sallbarden, zweihundert Klinten und funfzig Ueberzähligen. Bo es auf innere Araft antam, mar der Bortbeil auf der Seite der Frangofen und Schweiger. Benn ber Raifer bas teutsche Reich seinem Bruber überlaffen batte, beffen Charatter weniger Distrauen erregte, ober wenn er bei fo großer Dacht teine Vergrößerungsplane batte haben wollen, Karl wurde größer geme

## Capitel 2.

#### Die Reformation.

Luther führte ein feit Jahrhunderten vorbereitetes Werk aus. Die Könige der Boller, die das romifche Kaiferthum zerstorten, hatten fic an

ben heiligen Stuhl gehalten, und durch sein Ansehen die neuen Ehrone sester gegründet; der Papst war wie ein Vormund und Nater der abendländischen Fürsten und Bolter. Als er unternahm, die Kaiser der Teutschen zu erniedrigen, begünsstigte der Edrzeiz der Fürsten, und die Freiheitsliede der Städte, den Plan seiner Herrschlicht. Bei der Einführung regelmäßigerer Schaaren, die den Höhen eigen wären, wurde die Grundlage der Monarchien das Seld: dalb wurden die Reichtümmer der Kirche, besonders die nach Rom sließenden, damals beträchtlichen Summen, mit neidischen Bliden betrachtet. Nachdem die Könige Jahrhunderte lang, endlich mit Ersolg, an heruntersehung der Großen gearbeitet, in anderen Ländern aber diese das Gedäude unabhängiger Macht mit größtem Fleiße gegründet hatten, war beiderlei Regenten unerträglich, daß ein geistlicher und ausländischer Fürst neben ihnen, ja über sie, herrschen sollte.

Die Nationen, welche diese Staatscollissonen weniger fühlten, fanden sich, bei graduellem Ausleben einer freiern Venkungsart, ihrerseits geärgert durch die Unwissenheit, ärgerlichen Sitten, ungereimten Uebungen und den tyrannischen Stolz vieler Priester, die nicht fühlten, daß Rudssicht auf den Sang der Zeiten erforderlich wurde. Im Sottesdienste selbst war vieles vom Heidenthum Keruntergeerbte oder in alter Barbarei Ersundene durch die Länge der Jahre sinnlos oder bei besserer Einsicht abgeschmacht geworden. Also fand Wiclisse in England, Huß in Böheim, in dem Angriff solcher Thorheiten und Laster großen Beisall: auch ihnen war der Weg von Früheren bereitet, von Berengarius von Tours, Heinrich von Autun, Arnold von Orleans, von vielen muthigen Rednern bei den Kirchenversammlungen, von taiserlichgesinnten Schristsellern, von beleibigten Franciscanern, von frommen Mystisern, welche die Sottseligkeit in Flammen gedußt, und von geistvollen Spöttern entlarvter Heuchelei.

Im funfgebnien Jahrhundert, nach bem argerlichen Schisma, nach den lauten Reben ber Rirchenversammlungen ju Coftang und Bafel, gab bie Wieberaufiebung ber Biffenichaften bes Alterthums bem menichlichen Geift eine neue Bewegung. Micolaus V, Stifter ber vaticanischen Bibliothet, welcher fur eine Uebersepung Somers den Philelphus mit einem Saufe, mit einem Landgut und mehreren taufend Ducaten belohnte; ber eble Geift Bind bes Zweiten; felbft fein boch ju febr verfannter Nachfolger; Raifer Friedrich III, ein großer Freund ber Botanit, ber Chymie und Aftronomie; ber weife Alfonso, ber noch im Alter ben Borlefungen ber neapolitanischen Brofefforen beiwohnte ; ein freigebiger Matthias Sunvad, melcher in bem Umgange ber gelehrten 3taliener feine Luft und feinen Stoly fand; por Allen die Medicis; bie ju Burgburg, Roftof, Lomen, Ingolftabt, Bafel, Tubingen, Turin, Poitiers, Tolebo, Ropenhagen, Upfala, aufblubenden Universitaten, welche die Berbreitung der Literatur erleichterten; die felbst übertriebene Bewunderung und oft fllavifche nachahmung ber großgefinnten Alten; ja die bem Joch sich nicht langer schmiegende Sittenfreiheit und gerade durchgehende Mannetraft bes Beitalters; alle biefe Manner und Umftanbe gaben ber neuen Dentungeart einen burd veralterte Schrechniffe nicht mehr aufzuhaltenben Ginfluß.

Die Italiener, besonders die gelehrten Florentiner, sogar Cardinale, warfen in ihrem Unmuth alle Bande von sich, mit welchen selbst eine gereinigte Religion die Leidenschaften in Schranten balt: es zeigte sich abermals die Gefahr der ungleichen Berbruderung der Wahrheit mit Irrthumern. Im Gefühl ihrer Borzuge verachteten sie den ihrer Meinung nach barbarischen Nord und gedachten lachend fortzusahren, ihn mit Ideen au tauschen, aber welche sie hinaus waren. Es wurden zwar

viele Svavamina vorgebracht, aber ber romifche hof wich bie billigften Forberungen aus.

Zwar hatte die Ersahrung ihn behutsamer machen sollen. In den lehten Zeiten der Baseler Kirchenversammlung, als Aeneas Splvius, an Geist ein Cicero und fühner als der Consul, die Interessen Roms besorgte, hatte es ihm unendliche Mühe und nicht geringes Geld getostet, um endlich die Geschäftsleute des Aurschuften von Mainz leitsam zu machen, und nachdem der Kaiser, die Herzoge von Bavern, der Pfalzgraf bei Whein gewonnen waren, den, zu Wien geschlossenne Concordaten, zu Aschaffendurg und nach und nach überall, das gewünsichte Ansehen zu geben. Dieser Vertrag (welcher von Aschaffendurg benannt wird, weil die Aufnahme, so er dort fand, sein Glud entsched) ordnete die Verhältnisse der germanischen Kirche zu dem römischen Stuhl auf eine, diesem noch ziemlich günstige, Weise, war aber an sich, und weil die Italiener doch noch weiter gingen, eine unerschöpstliche Quelle von Beschwerden.

Der Raifer Maximilian beklagte, daß aus Tentschland jahrlich eine halbe Million Ducaten nach Rom floß. Es trug sich zu, daß zu Augsburg ein Priefter, dem seine Metze genommen worden, auf öffentlicher Straße einen Mord beging. Man weiß die falschen Erscheinungen Unser Lieben Krauen und die funf Bunden, welche unter dieser Madte vermummte Dominicaner zu Bern dem Schneibergefellen Jezer gaben. Bu frech contrastirten die Bolutite der südlichen Belt an Legaten und ihrem Gefolge mit der zuchtigern Ignoranz der nördlichen Boller. Bu offenbar suchten auch bei diesen die Arieker mancherlei Entschäbtgangen für die Ebelosiafeit.

Enblich begab sich, daß zum Bau der Peterstirche in Rom (des Bunders der Bautunst) oder zu Bestreitung auch unheiligerer Ausgaben, wosur der verschwenderisch freigebige und eher geistreiche als in Planen und Sitten regelmäßige Papst Leo X (Medicis) von dem Augsburgischen Wechselhause Fngger große Summen erhielt, ein ganz unbeschränkter Ablaß der Sünden um Geld angetragen wurde. Et ist nicht unbegreislich, daß die glücklichen Krämer, die wohl auch sich nicht vergaßen, von anderen Monchen, und der Papst selbst von Fürsten, welche weit geringere Summen von ihrem Voll nicht erhalten konnten, beneibet worden. Hiezu kam die Aergerniß der Sache, welche Tezel, einer dieser Ablaßprediger, noch recht sühlbar machte, indem er öffentlich lehrte, sur alle, gar für alle Sünden, wie nur immer sie heißen mögen, "und wenn einer die Mutter Gottes geschändet hätte," um baares Geld Vergebung zu haben. So auffallend diese Lehren auf einer teutschen Universstät (in Wittenberg) scheinen mußten, eben so ärgette den ernsten Schweizer das Gautelspiel Samsons, wenn er die Stimmen der im Augenblic des Geldopfers aus dem Kegeseuer ausstiegenden Seelen nachmachte.

Diese Dinge bewogen in Sachsen Doctor Martin Luther, über die Gultigkeit solcher Sundenvergebung und alle damit verknupfte Aergerniß eine freie Stimme n. est. zu erheben, welche nichts als Nachhall der allgemeinen Empfindung war. Luther 1517. hatte nicht jene Universalgelehrsamkeit, womit Erasmus glanzte; aber er hatte, und erward noch, die zu einer Airchenresormation nothige Kenntniß der Religionsquellen, und einen Sinn für das Bahre, der ihn in seiner Geradheit weiter brachte als die muhsamsten Untersuchungen; dabei eine feurige, trastvolle Imagination, nicht Wert der Erinnerung gelesener Dinge, sondern seines Gefühls; eine sehr populäre Beredsamkeit, eine Gewalt im Gebrauche der teutschen Sprache, wie keiner seiner Zeitgenossen; dabei war er voll Baterlandsliebe, und in Behauptung ertanneter Wahrheit ein Held. Auch gab er halb Keutschland eine neue Seele. Dieser

fo beftige Mann mar, fo lang er lebte, ber Schubengel bed Rriebens; faum war er tobt, ale ber Religionetrieg ausbrach. Seine Kreimuthigkeit gab ibm bei allen Kurften seines Glaubens bas größte Anseben; er verbebite nie, was ein Sof gegen bas Bobl feines Landes vorzunehmen fchien; feine Lehre für ben Abel und für ben Bauer war ben Offichten eines jeben Stanbes gemaß. Den fanften Deland: thon , feinen Mitarbeiter , liebte er , und bewunderte beffen grifere Gelebrfemleit. Gequer mochte er verdammen, aber er erlaubte fich nicht, wie Calvinus, fie au verfolgen. Unüberwindlich ftandhaft vor Raifer und Reich und gegen alle Macht und Lift Rome, war er im Privatleben ein guter Mann, ein munterer Gefellichafter, und fo uneigenungig, bag er fast nur Coulden binterlief.

Meister Ulrich Zwingli von Wildenhaus im Loggenburg, Pfarrer bei Unfer n. Gtr. Lieben Frauen Stift in ben Ginfiebeln, und nachmale ju Burich, batte icon fruber 1516. gegen bie herrichenden Migbrauche gezeuget; aber ohne Luthers verzehrenden Gifer und ohne besselben immer erneuerten Stoß auf ben gemeinschaftlichen Reind wurde ber Schweizer mit anderen wohlmeinenben Dredigern ber Babrbeit unbemertt ober boch ohne revolutionare Wirfung geblieben fenn. Zwingli hatte eine patriotifche, republicanische Seele, die er nicht weniger in burgerlichen als in religidsen Arbeiten zeigte: denn er begnügte fich nicht, seine Airche auf den Weg der Mabrbeit zu leiten, wenn er nicht auch dem Naterland alle für die Freiheit erforberlichen Sitten und Grundfage gabe; fur burgerliche Ordnung, baueliche Engend, fur jene unschuldige Wolitit eines ewigen Kriedens war er fo eifrig als in den Controversen. Seine Reben machten bas lebhafte Gefühl ber Rothwenbigfrit einer Reform einbringenb.

n. Ebr.

Spater als beide erhob fic ber Reformator ber frangofischen Rirche, Meister 1535. Johann Chauvin (Calvinus), von Rovon in ber Picarbie, Lehrer ju Genf. Diefer batte ben Geift eines alten Gelebgebers, ein Genie und Gigenschaften, welche ibm jum Ebeil unvertenubare Borgige gaben und Rebler. Die nur bas liebermag ber Tugenben maren, vermittelft beren er fein Wert burchfeste. Auch er batte einen unermubeten Reiß in ftanbhafter Sinfict auf einerlei 3med, eine unerschutterliche Restigfeit in Grundsaben und Pflicht, in seinem Leben' und fterbend ben Ernft und bie Burbe eines altromifchen Cenfore. Bu ber Freiheit feiner Stabt, Genf, trug er ungemein viel bei ; fein Unfeben gab ben oft uneinigen Borftebern gleichen Sinn. Durch feine Lage und Sprache trug er ju Befdleunigung ber fortidritte bed menfclichen Geiftes vornehmlich, und mehr bei, als er felbft vorfah. Denn unter ben Benfern und in Krantreich wurbe ber Grundfat freier Prufung, auf ben er fic anfange grunden mußte, und welchen ju befdranten er fich nachmale vergeblich bemubete, weit fruchtbarer an Kolgen, als bei Nationen, bie weniger inquisitiv als bie Genfer und nicht fo tubn wie bie Frangofen find. hieraus entwidelten fic nach und nach philosophische Ideen, die, wenn sie auch von den Leidenschaften und Abfichten der Urheber noch nicht rein genug find, doch eine große Menge finftere und fcablice Borurtheile verbannt, und fur die Bufunft Ausfichten auf achte Lebens: meisheit und befferes Glud eroffnet haben.

Doch erschienen solche Kruchte nicht gleich; im Gegentheil gaben bie Religions: ftreitigleiten vielen guten Ropfen eine fchiefe Richtung, und Befchaftigungen, welche und nicht mehr intereffiren; indes man in vielen Schriften bamaliger und alterer Stallener eblere Grundfage des menfolichen und burgerlichen Lebens und eine freiere Philosophie findet. Aber es ift. auch mahr, daß biefe, hingeriffen von Leiben: fcaften und bofen Beifpielen, in Rielem ju weit gingen, und bag ber überlegfame Rord ernsthaftere, taltere Untersuchungen billig verlangte.

Luther wurde, wie es in Revolutionen leicht geschieht, bamptiachlich burch Biberfpruch und Biberftand viel weiter gebracht, als er anfangs geben wollte, und feine Sache murbe unuberminblich, to bald fie Sache ber Mation murbe. Im Mehrigen war fein Wert, wie alle guten Religionsstiftungen, eigentlich negativ; er lehrte nichts Renes (was tann ber Menich von überfinnlichen Dingen mehr miffen, als in feinen Ueberlieferungen, Bunfchen und Gefühlen, von je ber, mar ?); bingegen ger: ftorte er ein großes Theil ber fremben Betleibung, womit in finftern Beiten Die Bahrheit verhüllt, und wirflich fast unsichtbar gemacht worben. Bas er fteben ließ (weil die ungenbten Blide fur ben vollen Glang zu fowach maren), bas gab er den Beiten einer fpateren Reife bin. Seinem gangen Gebaude murbe Die Bibel, bie er berrlich überfeste. Grund und Saltung.

Kriedrich ber Beife, Aurfürft ju Sachfen, fcubte feine aufleimende Vartei mit ber, biefem herrn eigenthumlichen, Dagigung. Johann, fein Bruber und Nachfolger, bad Saupt berjenigen, welche auf bem Reichstage ju Speier burch Biberfpruch gegen die Berfagungen bes Raifers und der romifden Vartei ben Ramen der Grotestanten erwarben, mar icon geneigter, Alles ber Lebre aufznopfern. Lettere be- n. Gar. fam bald nach diefem durch eine, dem Kaifer ju Augeburg überreichte, Confession 1529. eine bestimmte Korm, und durch die Werbindung, welche die Kurften biefer Partei u. Ger. au Smaltalben ichloffen, ein politifches Gewicht.

Aber erft nach funfzehn Jahren, um die Beit, als Ronig Kranz und Doctor Luther bald nach einauber ftarben, brach ber Krieg los, welcher von Johann Friedrich, Aurfürsten von Sachsen, Philipp, Landgrafen ju Beffen, und anderen protestanti: u. Corfchen Fürften, gegen Raifer Rarl V traftlod und ungufammenbangend, wie faft 154%. alle Ariege Bieler gegen Ginen, geführt wurde. Die Begeisterung fur ben Glauben half nicht, weil fie nicht mehr in bem erften Keuer mar, meil bie Cache von ben Sofen obne genugfame Theilnebmung bee Bolte geführt murbe, und Johann Kriedrich mit vielen feiner Partei andachtig Bunder erwartete, anftatt als Seld Bunder ju wirfen. Daber murbe ber Aurfurft bei Dichlberg gefclagen und gefangen; bas lettere widerfuhr balb nach diefem auch bem Landgrafen, als er autraulich fich unterwarf.

Rarl, frei von bem frangofischen Rebenbubler, frei von ber teutschen Opposition, vergaß in der Kreube bie ibm fonft eigene Dassigung. Run bauchte er fic Berr n. Gbr. bes Reichs, und verbarg diese Meinung nicht. Er hatte nicht durch die Kraftlofig: 1545. . teit, sondern die Ungeschiellichteit seiner Reinde gesiegt, und fein Betragen war mehr beleibigend als forectend.

Frang, ben er fo oft vergeblich übermunden, welcher einft au Davia fein Gefangener murbe, war nicht mehr; jene neue Rrantheit, an ber Karl und Rrang litten, hatte Frang im Augenblick guter Entschließungen ju Grabe gebracht; aber Beinrich II, beffen Eigenschaften weniger glangend waren, murbe bem Raifer gefahrlicher, als fein Bater burch tapfer und plaulos geführte Rriege. Er feste fic in Berbindung mit bemienigen Reichsfürsten, welcher zu bes Kalfers Sieg bas Meifte beigetragen batte.

Moria, Bergog zu Sachsen, war wie der Aurfürst ein Urentel bes Aurfürften Friedrichs des Sauften; aber Ernft hatte bie Rurmurbe auf feine Sobne Rriedrich den Beifen und Johann den Standhaften, Bater Johann Friedrichs, gebracht; Moriz hatte von seinem Großvater, dem Herzogen Albrecht, von feinem Obeim Georg und von Beinrich feinem Bater bas Land Deißen ererbt. Er war, wie ber Aurfairk, und wie beiber Bater, ber Lebre Luthers augethan. Da er aber Die Staats-

fehler Johann Friedrichs bemerkte, und in benselben für sich die hoffnung eines Bortheils ersah, oder befürchtete, daß das ganze sächsische haus das Opfer davon n. Str. werden möchte, hielt er sich an den Aasser. Dieser, nach dem Sieg bei Rühlberg, 1549. ertheilte ihm die Aurwirde, welche von dem an mit dem Aurkreise der jüngeren Linie geblieben ist. Als der Aasser nach diesem seiner Partei als Despote verdactig oder verdaßt wurde, beschloß Woriz, bei den Protestanten so vielen Auhm zu erwerben, als er aus der bischerigen Berbindung Bortheil gezogen hatte. Der Aasser wurde über die Absicht seiner Bewassnung getäuscht. Woriz brach so plogn. Ebr. lich los, daß Aarl ohne Widerstand auf das eissertigke sloh, und auch das zu Eri1559- dent versammelte Concilium aus einander gesprengt wurde. Hierauf wurden die gesangenen Fürsten in Freiheit geseht und die Unruhen im Neich vor das erste durch eine zu Passau geschlossene Transaction und endlich durch einen ordentlichen n. Ebr. Religionsfrieden beigelegt.

Diesen erlebte Morig nicht, er starb in blubender Jugend an erhaltenen Munn. Str. den; sein Bruder, Augustus, der weiseste Fürst seiner Zeit, schloß mit dem Hause
des bald auch verstorbenen Johann Friedrichs zu Naumburg einen Wertrag, durch
n. Str. welchen er Aursurst blieb, die Ernestinische Linie aber zu ihren übrigen Erblanden
1554- in Thuringen Altenburg bekam. Das Absterden der Grasen von Henneberg diente
n. Str. nach diesem zu Bereicherung beider Linien.
1568- Indes Werts den Leisen nerrieb bette Kinien.

Indes Moriz den Kaiser vertrieb, hatte König Heinrich II die geistlichen Reichsfürstenthümer, Meh, Loul und Berdun, erobert. Vergeblich hatte Rochus von Lynar durch Bertheibigung des ersten Plahes (eine Kunst, worin er der erste Mann seiner Zeit war) den Feind aufzuhalten gesucht. Hiedurch erhielt Frankreich mitten in Lothringen sesten Fuß. Die Bischse traten die von ihnen über die Städte geübten Rechte dem Könige ab. Bon dem an unterhielten diese im teutschen Reich eine zwischen Haupt und Sliedern getheilte Macht.

Bon dem an hörten die Könige von Frankreich auf, Kriege in Italien fortzussesen. Das Herzogthum Mailand, welches Karl V dem vorigen König entrissen, n. Er. war nach dem Lode Francesco Ssorza's dem Sohne des Kaisers aufgetragen worden; ISSS- und nur die Martgrafschaft Saluzzo in Italien den Franzosen geblieden. Hingegen schienen die teutschen Berbältnisse um so betrachtungswurdiger, als die großen Hausser (wie die neue Aurlinie von Sachsen und wie Bapern) durch Einführung der Untheilbarteit ihrer Perrschaften den vielen Theilungen, wodurch sie sonst sie großen gaben, wodurch ihre Freundschaft mehr Werth bekam. Aber zugleich wurde der Umsturzeines einigen Hauses um so wichtiger, je größer die Folge für den Uederwinder senn mußte.

# Capitel 3.

# Ausgang ber Beit Rarls V.

Rarl V, weniger durch bas Alter, als durch Krantheiten, welche sein Lebensprincipium angriffen, und durch mannichfaltigen Unmuth ermudet, saste, bald nach
dem Religionsfrieden, die Entschließung, allen Geschäften zu entsagen. Gleichwie
n. Ebr. er die teutschen Erblande schon in seiner Jugend Ferdinand, seinem Bruder, abge1531- treten, und (in einem Augenblick, deren er viele hatte, worin er an das Gluck
n. Ebr. nicht genugsam glaubte) ihn, und nicht seinen eigenen Sohn zum romischen Könige
1531- ober prasumtiven Nachfolger am Neich hatte ertlären lassen, so trat er nun alles

Hebrige Philipp, seinem Sohne, die teutsche Reichstrone wirlich Ferdinanden ab. n. 255. Bergeblich suchte man, das obere Elfaß und Breisach für Philipp auszubedingen, n. Ebr. auf daß ihm als Besiher der burgundischen Freigrasichaft ein Weg auf eigenem 1886. Grunde nach dem Meine und so von dieser Seite die nahere Verbindung mit den Niederlanden offen bleibe. Vielmehr erhob sich über diese und andere Sachen eine lange Trennung des Spstems der Hofe zu Wien und Madrid. Glüdlich für die damaligen, und wenn (wie wir glauben) große Weltreiche der Menschheit nicht vorstheilhaft sind, auch spätern Zeiten! Was ware es für Frankreich in vierzigjährigem Bürgerkriege gewesen, von Philipp gar umringt zu sepn! Wenn er auch Kaiser gewesen wäre, wie viel schwerer wurde sein Einstuß im Reich den Hollandern die Errichtung eines unabhängigen Staats gemacht haben?

Ferbinand war langst zuvor, nach der Schlacht bei Mohaes, worin Ludewig, n. Ebr. der Hungarn und Bohmen König, unterging, von Herren und Edlen, Städten 1826. und ganzer Semeinde des Reichs Boheim (nach bergebrachter Freiheit, sagten sie), 1587. gegen die Bestätigung ihrer Verfassung, zum Könige erwählt worden. In Hungarn, wo (nach einem, zur Zeit seines Großvaters geschlossenen Vertrag) das Gleiche geschah, behauptete der Padisha Suleiman den siedendurgischen Woiwoden Johann n. Ebr. Zapolya mit solchem Beisalle einer starten Partei, daß, obwohl weder die Belagerung 1829. Wiens, noch einige andere Unternehmungen ihm glückten, Ferdinand, so lang Ivhann lebte, nie zum alleinigen Besit der hungarischen Königswürde, und auch n. Spr. nach dessen Tode weder zum Besit der Hauptstadt Ofen und vieler benachbarten 1840. Gegenden, noch des Fürstenthums Siedendurgen sam. Jene brachte Suleiman auf seine Nachsolger, dieses blieb dem Sohne Johanns und einer Folge von Fürsten, welche meist in gutem Verständniß mit der osmanischen Pforte den König von Hungarn vielstätig beunruhigten.

Bei allem diesem stieg bie innere Macht Ferbinands und seiner Nachsolger. Er bebiente sich einiger in Bobeim entstandenen Unruhen, zu der Zeit, als nach der Schlacht bei Muhlberg Karl V am stärfsten schien, um die (großentheils husstischen) Stände in der Macht ganz freier Bahl zu beschränken. Die Kriege mit den surchtbaren Feinden des driftlichen Namens dienten sowohl zu Einsührung von Steuren, welche (wie in Schlessen) balb perpetuirlich wurden, als zu Erregung des Religionseisers der edelsten Fürsten und Ritter; wie denn allerdings die Verstärfung des Erzbauses aur Sicherbeit von Besteuropa unumgänglich nothwendig erschien.

Hiegu tam die weise und ibbliche Berwaltung Ferbinands und noch mehr Maximilland II, welcher alle Unterthanen seines Reichs ohne Unterschied ihrer Glaubensartifel wie seine Kinder hielt.

# Capitel 4.

# Religionsverhältniffe.

Es waren aber besonders Reformirte dem Fortgang des Landbaues und Gewerbesteißes ungemein wichtig: die republicanischen Stifter dieser Partei hatten ihr den Geist der Wirthichaftlichkeit und Sittenstrenge beigebracht. Indes in schönen Künsten und jedem Betriebe, der eine reiche Phantasie ersordert, Andere es ihnen zuvorthaten, waren Künste des Sewinns und ernste Wissenschaften bei ihnen die Hauptsache. Für die Freiheit waren sie, insofern diese die Menschen bei Eigenthum und Leben sichert, jedoch weniger warm für Veränderungen, als standhaft in Verb. Wüserd Aug. Sessische. theibigung ererbter ober zugestandener Rechte. Bei berseiben Arbeitsamkeit und Handlichteit waren die Schuler Luthers im Ganzen schon mehr für Wergnugungen des gesellschaftlichen Lebens; sie brachten Sachsen auf einen Grad von Flor, sowohl in Aussehung der Industrie als wissenschaftlicher Bestrebungen, wodurch dieses Autschrenthum vor den meisten teutschen Ländern in dem Geschmade des Wahren und Schönen gleichsam gesetzgebende Vorzüge erhielt. Dieser verschiedene Ton, welchen jede Religionspartei annahm, machte die Teutschen einander so fremde, als sie es taum den Franzosen oder Spaniern waren; ein gewisser Gemeinsinn konnte in die Länge nicht bestehen.

Bornehmlich trugen die Jesuiten bei, zu verhindern, daß die Grundsate der Glaubensreformatoren nicht überall Eingang ober Oberhand bekamen. Ignating Lopola war ein Spanier von sehr warmer Einbildungskraft und Empsidung: diese Stimmung der Seele erweckte ihn früh zu ernstem Religionseiser. Nachdem er, am liebsten gegen die Ungläubigen, Kriegsbienste verrichtet, wurde er, wozu er von Ingend auf Reigung hatte, Stifter einer religibsen Gesellschaft. In dem Kloster Monserrat, in einer kanm zugänglichen Wildniß, welche sich über alle Berge Catalonens erhebt, schrieb er die Regeln eines geistlichen Lebens ab, welche ein heiliger Abt, Wetter des Staatsministers und Cardinals Ximenez, vorgeschrieben hatte. Sein entstammtes Gemuth erblickte in nächtlichem Gesicht Maria, die Mutter Jesu, von der er die Sabe der Keuschheit erhielt. Durch die Tone eines Claviers wurde ihm das Geheinmiß der Oreieinigseit begreissich. In der Gestalt eines Werdossiches erschien ihm Jesus Christus und der Satan; er, wie der junge Hercules am Scheidewege der Tugend und Wollust, ertlärte sich für die gute Partei.

Der erfte Dlan bes Jefuiterorbens mar einfach, falbungevoll, unfoulbig. Ausgebildet wurde er nach des Urbebers Tod vornehmlich burch Laines, und nachmals Mquaviva, Manner von ber größten Menicentenntnig und unverructem Blid auf Ginen Bwed, eigentliche Urbeber einer Gefellicaft, welche ben großen Anftalten ber Gefehgeber bes Alterthums verglichen zu werben verbient. Auch fie bemachtigte fich bes gangen Willens und aller Gebanten. Auch fie gab ihren Mitgliedern eine außer: orbentliche Thatigfeit und fo genauen Gehorfam, daß ber gange Orden Ginem gefunden, von Giner feften Seele regierten Rorper glich. Ber eintrat, entfagte fei= nem gangen Wefen, um nur bem General, ale wenn Chriftus felbit burch ibn redete, mit Leib und Seele fich ju fugen. Er murbe im Orden Gobn und Bruber, und borte auf, in den vorigen gefellschaftlichen Berbaltniffen zu fteben. mochte er annehmen, aber nicht ohne Bewilligung und Leitung bes Generals, beffen thm befannte Abfict, wenn er fie auch nicht formlich ausgesprochen, fein einiges Befes au fenn hatte. Unter bem General ftand ber Briefmechfel, ftanben bie gelebrten Arbeiten ber Orbensglieber. Es war nicht erlaubt, über feine Porfdriften. über etwas, das er that ober thun murde, Deutungen, Ginwendungen oder Muthmagungen zu außern. Alle waren Jesuiten, nicht mehr Spanier ober Teutiche ober Frangofen; Reiner follte fur Ginen Furften, Gin Land parteiliche Buneigung baben. Die iesuitische Verfassung hatte Theile, die geheim blieben; selbst bem Papft mar nur ihr Geift bekannt; er batte fich verboten, Alles einzusehen; Paul III hatte erlaubt, Beränderungen zu machen, ohne irgend anzufragen.

Die erste Congregation war das Wert des Claudius Aquaviva; bald hatte der Orden in allen Landern Bruderschaften von beiderlei Geschlecht; hier wurde einem ein Seheimniß mitgetheilt; bort einem ein Schluffel jum Bethause gegeben; alle hatten Ablaß, Antheil an den guten Werten der Gesellschaft, Der Orden war in

feche Affiftenge vertheilt; biefe in vierzig Provingen. Er befam funfgehnhundert acht und breifig Collegien, zwei und zwanzig taufend funfhundert offentliche Mitalieder.

36 will nicht untersuchen, mas bie Jesuiten ben Sofen, mas fie ber Menschheit gemefen : gewiffe Ideen au verbreiten und au befestigen, fomache Privatmanner au Berren der Erde und ihrer Ronige ju machen, fie (fo weit Menfchen moglich ift) über Unbestandigkeiten bes Glude binaus ju fegen, und biefer Gefellichaft Saltung in bie Dauer ju geben, das haben fie verstanden. Seit Pothagoras ift in ber Gefoldte fein abnliches Inftitut, welches zugleich milben und halb und febr verfetnerten Bollern mit großem Erfolg Gefete gegeben hatte; fie berrichten mehr als ie ein Orden, ohne außerlichen Schein, in großen Konigreichen; fie batten, ohne Donde au fevn, was in regularem Leben und bei der Beltgeiftlichfeit nachabmungs Man fagt, fie baben Usurpationetprannen und folde, Die es nur in werth war. ber Berwaltung einer übrigens rechtmaßigen Macht finb. unterschieben, und iebem erlaubt, lettere ju tobten, ben Bolfern aber, von jenen fich ju befreien; man fagt, eine jebe Ausnahme von der gemeinen Moral fev erlaubt gemesen, sobald das Befte bes Ordens fie au fordern ichien. In der Ehat maren fie Allen Alles; voll Enthufiadmud und Staatelunft in Spanien und Amerita, bei den Krangofen große Belehrte, in dem tatholischen Teutschland Datronen ber Borurtheile.

# Capitel 5.

## Buftand ber son Rarl hinterlaffenen Sander.

Nachdem die Spanier im Anfange der Berwaltung Karls V einen ungludlichen Bersuch für die herstellung politischer Freiheit gemacht, gehorchten sie. In anderen Unternehmungen, Ersindungen und Schriften zeigten sie in diesem Jahrhunderte noch die alte hohe Kuhnheit. Die Teutschen waren überhaupt den Religionecontroversen und rohem Sinnengenusse mehr zugethan; es war schwer, beide Reiche burch einen Einigen zu regieren. Denn in Teutschland ergriffen Sachsen und Brandenburg immer weisere Maahregeln, durch bürgerliche Ordnung und Eultur sich zu starten; die Nachbarschaft Frankreichs nothigte zu vielen Rucksichten für den Pfalzgrasen bei Rein.

Rarl V batte Rurften und Boller meder burch Furcht, noch burd Bertrauen und Liebe gu feffeln gewußt. Ginfach war er in feiner Lebensweise; fie mar bie eines jeben Chelmanns; fruh mar er aufgestanden, und ag um neun Uhr; Cangpartien gab er von Gine bie Runf, und af alebann ju Racht; meift mas bie lanbegart mit fich brachte; auch Fuchfe, Seehunde und andere jest profcribirte Thiere wurden gegeffen; in feiner Rleidung, in feiner Saudeinrichtung mar nichts außers orbentliches. Aber er hatte bas große Unglud, bag ihm Jebermann anfah, wie fein er mar; nichte redete an ihm ale bie Bunge, diefe langfam, leife, wenig und ohne Menderung ber Stimme; Niemand traute ibm. Diefer herr, ba er in feinem fechsunbfunfgiaften Jahr alle Rronen abgelegt, und fich in die iconen Gefilde von Eftremaburg in bas Rlofter St. Juft begeben, welches zwischen wohlbewafferten Biesen und Garten lieblich liegt, gab ber Belt ein unerwartetes Schaufpiel. Mun lebte et mit feinen Schwestern, verwittibten Roniginnen von Frankreich und Ungarn, wie ein Mann, bem außerliche Große ju feinem Glud gang unnothig mar, ber bie Reize ber Gleichheit fublte, und die Weltgeschäfte, ba er fie verlaffen, am besten beurtheilte. In diefer Stille ftarb er nach zwei Jahren.

Philipp, seinem Sohne, hatte er Spanien, Mailand, Neapolis und Siellen, die Niederlande und Amerika übergeben. Daß Merico und Peru nicht vollends Wischen geworden, hatte man Karln zu danken, welcher die Wuth der Goldgier und Schwärmerei beschränkt, indem er geboten hatte, die indianischen Bolkerschaften herzustellen, und die Goldminen durch Sklaven betreiben zu lassen. Freilich hatten die ursprünglichen Landeseinwohner in den Künsten des dürgerlichen Ledens keine Fortschritte, welche mit Europa zu vergleichen wären, gemacht: sie, die das Eisen, das Hauptwertzeug des Feldbaues, nicht kannten; sie, die nicht schreiben konnten, keine Münze hatten, und nur von den Wohlthaten ihrer freigebigen Natur ledten. In der That wurden erst jest viele Städte gegründet; ihren Wohndrtern Größe, Festigsteit und Polizei gegeben. Aber was hätten diese Völker nicht werden können ohne den zweisachen Despotismus der Spanier, dem sie jest unterworsen wurden!

Auch aus allen übrigen Landern, die Philipp erbte, hatte sein Bater so viel zu ziehen gewußt, als thunlich war, ohne die Boller zu gewaltsamen Schritten zu reizen. Es war aber von dem an in der spanischen Monarchie zwischen dem Hofe und den Bollern ein immer mehr sich offenbarender Kamps: die Nationen wollten die alten Formen ihrer Rechte behalten; er den Freiheitssinn beugen. Es glucke in Italien und in Spanien dem Hose, in den Niederlanden dem Boll. Aber der scheinbare Bortheil des erstern schwächte die Grundsesten der Monarchie so, daß man sich nachmals vergeblich bemührte, bei den ausgearteten Nationen vortheilhasten Unternehmungsgeist für nühlichen Betrieb wieder rege zu machen. Man sieht gern Ehätigseit in Künsten und einträgliche Kenntnisse emportommen; aber diese sollen sich auf Nationalrechte erstrecken, und der Ertrag ersterer nicht anders verwenzbet werden, als man es haben will.

Sleiche Grundfate tamen überhaupt in Uebung. Auch in der Geschichte der Fursten des teutschen Reichs fangt man an, höhere und neue Abgaben von Land und Berbrauche zu bemerten; Staatsgefahren oder dem Geiste der Zeit angemeffene Anstalten wurden der Borwand. Wenn Gewohnheit sie erträglich gemacht, so waren Grunde zur Perpetuirung nicht schwer zu sinden.

Uebrigens formten bie Reichsfürsten ihre Lanbesverwaltung auf das Mobell ber seit Maximilian I bestehenden Berfassung des Reichsjustizwesens. Noch wagte zur Zeit Karls V ein Biehhandler, die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg zu besehden; diesem Unwesen wurde zwar abgeholsen; doch war es noch in solchem Grade surchtbar, daß der Kurfürst von Brandenburg (Joachim II) gegen den Biehhandler und seine Rotte tein anderes Mittel wußte, als ihn durch den Scharfrichter von Berlin bezaubern zu lassen, damit er in diese Stadt kommen musse; er kam, und behauptete sein Recht in einem dreistündigen Nerhore, so, daß er viele Theilsnehmung erregte, und obschon er gerädert wurde, Sewissensbisse selbst dem Kurfürssten zurückließ.

Es war aber bei ben meisten Reichsfürsten mehr Geschicklichteit in Vermehrung ber Einkunfte, als Orhnung in den Ausgaben. Selbst der weise sächsliche Friedrich ließ sich wohlgefallen, daß man reformire, nur durfe es sich nicht auf den hof erstrecken. Lafel, Spiel, großes Gefolge und tostbare Festins verwirrten überall die Finangen.

# Capitel 6.

#### Frankreich.

Eben so war Franz I von der Sparsamfeit seines Worfahren (Ludewig XII hatte die Ausgaden um die Salfte reducirt) anfanglich abgegangen: Leidenschaften versührten seinen sonst guten Blick: sogar die Politik diente zur Entschuldigung: sollte nicht ein prächtiger Hof imponiren? sollte er den Abel nicht aus der Unabhängigsteit seines Landledens locken? ihn nicht ruiniren, und hiedurch eine mächtige Hinsderniß der königlichen Allgewalt heben? Franz I erhöhete die Steuer (Taille), eine beständige Aussage; Ludewig XII in seinen Ariegen hatte sich durch vorübergehende Mittel (etwa durch den Aemterverkauf) geholsen. Die Steuer betrug dem Könige Franz neun Millionen. Bei zunehmendem Alter, als Franz das Nichts kostdaren Genusses, die Folgen vernachlässigter Ordnung und schlimmen Beispiels zu fühlen ansing, erholte er sich durch genauere Ausmertsamfeit, bezahlte, und hinterließ siebenzehmmalhunderttausend Thaler im Schaße.

Beinrich U, obwohl burch gunftigere Beiten anfange gludlicher, tam bem Bater weber an Geist noch an Rraft gleich; gierige, unmoralische Leute regierten ibn.

## Capitel 7.

### Papft.

Auch die apostolische Kammer war erschöpft. Die Unternehmungen der Borgia beren Rlugheit gegen unvorzusehende Umstände scheiterte, und die Kriege Julius III (Movere), der den großen Gedanken hatte, Italien von Barbaren zu befreien, legten den Grund zu diesem Versalle. Um dieselbige Zeit wurde, nach Bramante's Plan, der Bau der Hauptsirche der katholischen Christenheit über den Gräbern der Apostel unternommen, und kannte Leo X (Wedicis) weder in seinem Auswande, noch in seiner Freigebigkeit Schranken. Wir sahen, wie er sich durch die Fugger helsen mußte, welche durch bescheinen Fleiß in bürgerlichen Gewerben, hierauf durch den unermeßlichen Gewinn der Quecksilberminen von Guadalcanal, das reichste Privathaus in Europa geworden waren.

Weber ber fromme Theologe Habrian VI, noch Clemens VII (Mebicis), welcher verschiedene Arten Geist, nur den des Pontificates in jenen schweren Zeiten nicht hatte, noch der schlaue Paul III, welcher doch am meisten seinem Hause, den Farnese, lebte, weder Julius des III freier Wandel und tostbarer Geschmack, noch die stolze monchische Strenge Pauls IV (Caraffa) waren geschiett, solche Uebel zu beilen. Die teutsche Reformation war dem Papst in den katholischen Ländern fast so schwellich als in denen, welche sich losrissen: die andächtigsten Höse, oder die die meiste Andacht heuchelten, kußten ihm die Ruse, indem sie ihm die Sande bauden.

Es war ein Glud, daß, furz vor Luther, über die Freiheiten der gallicanischen Rirche mit König Franz transigirt worden war: durch dieses, schon unter Ludewig XI versuchte, von dem Parlamente und von der Universität hintertriedene Concordat tamen die Beneficiensachen, außer dem Gerichtstreise des unbengsamen Parlamentes, an den Staatsrath, welcher eher auf politische Umstände Rudsicht nahm. Dennoch stärtten die neuern Schriften die gallicanische Kirche in der Theorie: "daß der Papst. "sehr Unrecht habe, die Bischose nur wie Stellvertreter, und die Concilien wie einen

"von ihm abbangigen Rath betrachten ju wollen." Diefe Stimmung benutte ber Sof. Die Romer mußten fich ben Bebanten vergeben laffen, von ber frangofischen Rirche, ohne berfelben und ohne tonigliche Bewilligung, Gintunfte gu gieben. Das Recht, Provincialfpnoben gu balten, murbe von bem Sofe bebauptet und ausgeubt. In benfelben bestätigte fic ber Grundfat: bag, wenn ber Papft in Dogmen von ben eingeführten Formeln weicht, teberifc ober fchifmatifc murbe, ober eine Reform bedürfte, bie Concilien über ibn find. Gelbft bie Monche magten bie Behauptung feiner Unfehlbarfeit nicht, fondern bloß, bag unter verfcbiebenen Softemen boch wohl bas bas ficherfte fep, welches ben Regern am entgegengefeste= ften mare. Die gemeine Meinung blieb, bag die Unfehlbarteit nur ber Rirche gutomme. Diefe Denfungsart milberte bie Glaubenspflicht und machte ben romifden von dem foniglichen Sofe abhangiger: indes diefer burch die Menge bober geiftlichen Burben, beren Austheilung er fich zweignete, ein Sauptmittel erhielt, ben Abel von fich abhangig zu machen. Durch bie Collufton beiber Sofe blieben auch bem romifden icone Trummer feines Anfebens in Frantreich. Gin folder Ratholicif: mus mußte bem toniglichen Sofe lieber fenn ale bas republicanifche Reformiren.

## Capitel 8.

#### Portugal.

In Portugal wirkten bie Papste, vielleicht ohne es zu wissen (auch zu Rom bebient man sich der Zeitumstände ofter, als man sie herbeisührt), zu dem Spstem Koniges Joan III, wodurch die Nation unterdrückt wurde. Joan mochte viele Devotion für den heiligen Stuhl haben; aber es ist gewiß, daß die erste Wirkung der Inquisition und der Zesuiten, die er aufnahm, seine Bereicherung und unbeschränktere Macht gewesen ist.

Dieser Fürst, von welchem ber Verfall Portugals batirt werden kann, suchte sich bes Reichthums der Juden zu bemeistern; derfelben war in seinem Reich beimlich eine große Anzahl, obwohl schon sein Großvater sie verbannt hatte. Sie zu entdecken, und sowohl durch Lod als Confiscationen zu bestrasen, forderte der König die Inquisition mit folcher Begierde, daß Paul III (der römische Hosf half sich zuweilen durch jüdische Gelber) lange nicht einwilligen wollte. Endlich wurde der königliche Beichvater und nach ihm ein Sohn des Königes Generalinquisitor des Glaubens. Sofort hielten sich alle Großen für geehrt, als Diener des heiligen Gerichtes die Verbrecher zum Schieden zu begleiten. Bald wurden zu Evora, zu Combra, zu Goa in Ostindien, ähnliche Tribunalien ausgerichtet. Die Güter ber Unglücklichen siosen in die königliche Tasse; es war in den Instructionen des Gerichtes, eher dem Leden zu schonen als dem (verführerischen) Reichthum der Beklagten.

Don Joan III war unter allen Königen ber erste, welcher die Zesuiten aufnahm. Sein Minister in Rom, Petre Mascarenhas, empfahl den aufblichenden Orden für die Missionen in Indien. Indeß daselbst Franz Xaver die Religion und den Ruhm seines Ordens verbreitete, nahm Simon Rodriguez den König so ein, daß Don Joan sich den Litel des besondern Schirmvogtes oder Sachwalters der Gesellschaft beilegte, und zur Pflicht machte, alle von derselben ihm eingereichten Worträge sofort stehend und ohne Berathschlagung zu unterzeichnen. Dad Boltwurde durch das Schauspiel freiwilliger Armuth und strenger Lebendart gewonnen:

bie Islusten letten spartanisch; zu Coimbra hielten sie Buspercesssanen. Doch marnte die Universität vor einem Orden, bessen über Könige und Nationen empartspedenden Geist sie erlaunte; die Municipalität von Porto verbot, unter Berlust des Burgepesches, Kinder bei ihnen erziehen zu lassen; auch der Cardinal Heinrich, Sohn des Königs, mar wider sie. Der König, die Königin, der Hof, blieben Nachtignez und seinem Nachsolger Gonzalez eifrig ergeben. Jene Opposition hatte ihren Hauptgrund in dem Neide der Monche, welche den Vortheil sühlten, den die Perbindung des religiosen und weltgeistlichen Lebens, die neue Negel, die ausnehmende Thätigkeit, die Gunst der Großen und die Erziehung des ausblübenden Geschlechtalters den Jesuiten gob. Der König vertraute ihnen die Bildung seines Entels; den jungen Teotoniv, Sohn des Herzogs von Braganza, nahmen sie dem Pater mit Gewalt: denn mit der Demuth, welche ihnen die despotischen Könige gewann, vereinigten sie Kühnheit, wenn Umstände sie thunlich machten. Don Joan unterwarf sich der Obedienz ihres Generals, und wurde im Ordenstleide begraben.

Es war wie eine Verschwörung der höchsten geistlichen und weltlichen Macht wiber die Nationalverfassungen. Das Ansehen der Stande verschwand. Um sie Uber neue Anslagen nicht zu Nathe zu ziehen, gab man diesen alte Namen. Die Höse wurden von der Geistlichseit gesuhrt, bis, bei auschennder Unterwürfigseit der Nationen in dem achtzehnten Jahrhunderte, die Konige mit dem Gewicht unumsschwälter Gewalt auf die Lesuiten und auf die Kirche brückten.

Damels hatte ber Papft in Teutschland ben kaiserlichen hof ungemein gu schonen; die emporstrebenden Boller stieß er in die Nacht zurud; in Frankreich mußte er vieles zugeben, um nicht alles, besonders die Annaten, zu verlieren; in Spanien und in Portugal hatte er die Einführung der königlichen Alleinherrschaft mit der Vorsicht zu begunstigen, daß dieselbe unter jesuitscher Leitung bleibe; in Italien grundeten Waffen und Unterhandlungen das Kurftenthum des Kirchenstaates.

# Capitel 9.

#### 3talien.

Die reiche und freie Sauptstadt Bologna, der Sist der altberuhmten Schule, wurde, durch Julius II dem berrschenden Sause der Bentivogli entrissen: eben dieser Papst blieb, durch Beharrlichseit, herr von Ravenna, von der alten Residenz der Gothen und Erarchen; seinen eigenen Repoten, Francesco Maria Rovere, an hohem Sipm und heldenmuth seiner wurdig, machte er zum herzog von Urbino. Lodovico Gonzaga, Feldherr Papstes Elemens VII, brachte die Mart von Ancona um ihrestumische Freiheit, und machte sie dem Papst unterwirfig. Der neapolitanische Sof erkannte noch jährlich die papstliche Oberlehensberrlichseit. Neben den Rovere zählte der Papst auch die Este zu Ferrara unter seine Wasallen. Und was Elemens. dem VII für die Medicis glückte, gelang Paul dem HI für Piero Lodovico Farnese, seinen eigenen Sohn.

Parma und Piacenza waren von Leo X, als er beitrug, die Franzosen aus Italien zu vertreiben, von dem Mailandischen an den Kirchenstaat gebracht, und Parma mabrend der auf seinen Tod erfolgten Sebisdacanz von dem Geschichtscheisber Guicciardini mit bewunderungswurdiger Geistesgegenwart für die Kirche erhale n. Corten worden; diese Stadte gab der Papst Paul, mit Einwissigung Karle V, seinem 1848. Sohn, der schon Eastro und Nonciglione mit herzoglicher Wiede von der Kirche.

n. Ehr.

n. Cor. befaß. Plero Lobovico, ein herr von Geift, obichon allen Arten von Wolluft erges 1547- ben, wurde bei Leben des Baters ermordet; aber der Kaiser hatte dem jungen Ottavio Farnese seine naturliche Lochter gegeben und hatte ihn in seinem Schufee. In fast vierzigiähriger herrschaft befestigte Ottavio die Macht seines Hauses, und brachte sie auf Alessandro, seinen Sohn, einen der größten Feldherren derfelbigen Zeit.

Karl V bereicherte die zu Modena, Reggio und Ferrara herrschenden Este mit Carpi, einer Herrschaft, welche ein Zweig der Pico von Mirandola befessen, und eigentlich der andere Zweig hatte erben sollen. Zu seiner Zeit wurden fast alle italienischen Staaten von der spanischen Macht verschlungen, oder abhängig. Nur Benedig erhielt das sreieste Ansehen, und suchte mit Karl gute Verständnis. Lang war dort Grundsah, zu verhindern, daß durch die Erwerdung Mailands ein gar zu großer Fürst in der Lombardie mächtig werde: als die Gewalt des Glucks Mailand unwiderstehlich den Spaniern gab, tröstete den Senat die Betrachtung, daß besser se, daselbst einen recht mächtigen Nachbar zu haben, der weniger bedürse, auf die Untosten der Republit sich zu vergrößern, und es auch nicht ohne Alarmirung der europässchen Mächte thun könnte.

Genua hatte ben Schirm Frantreichs angenommen; bie meisten Eblen bleuten in bem Heere Franz bes Ersten. Aber man wurde nicht einmal durch innern Friesben für biese Abhängigkeit schablos gehalten; ferners wiltheten die Aborni und Fresgosi gegen einander. Endlich saste Andrea Doria, den der französische Hof beleiz biget hatte, den Entschluß, Senua's Limoleon zu werden, und im Naterlande Freiheit und Gesetz einzusübren.

Bu biesem Ende seite er sich in Verständnis mit Karl V. Unversehens er n. Chr. schien er vor der Vaterstadt, und wurde eingelassen. Er sing, wie Ehrassbulus, 1588. mit einer Ummestie an, und vereinigte die Parteien durch Heirathen und geselfsschaftliche Verbindungen. Anstatt unter dem Schein öffentlichen Wohls sich selbsk eine verhaßte Macht zuzueignen, gab er allen, auch nur einigermaßen ansehnlichen Burgern, mit Ausschlusse sowohl der Aborni als der Fregosi, die Regierungsfähigsteit. Nachdem er veranstatet daß je zu zwei Jahren ein Doge gewählt werden, und unter seinem Vorsisse von acht Governatori und von einem Rathe der Vierhunderten der Staat verwaltet werden soll, vermischte Doria sich selbst in die Menge der Senatoren. In seinem siebenundachtzigsten Jahr commanditte er die Flotte, welche den Genuesern den Besit der Insel Corsica sicherte. Rie wurde n. Er. Andrea Doria Doge. Dieser große Mann starb in dem vierundneunzigsten Jahre

Corsica war in alten Zeiten von Jugo Colonna ber arabischen Macht entrissen, dieser von dem Papst, welchem er die In el übergab, mit ihr belehnt worden. Sein Haus verlor sie durch die Pisaner. Diesen wurde sie von den Genuesern abzenommen. Bon dem an war zwischen den reichen Genuesern und den randen Eorsen n. Gor. eine erdliche Ubneigung. Nun brachte Sampiero von Bastellca, Semahl der Erbstochter des reichen Feldherrn Ornano, den Franzosen bei, wie nublich und unschwere es ware, die spanisch bentenden Genueser von diesem, sur Italien hochst wichtigen Posten zu vertreiben. In dieser Unternehmung wurde der französische Admiral Paul de Lermes von der Flotte des Padicha Sulesman unterstüht. Beide Umpsten vergedlich gegen Doria's Muth und Glück. Vergeblich entstammte Sampiero, auch nach dessen Tod, seine plansosen Landsleute zur Unabhängigkeit. Er selbst, n. Ert. Wörder seiner Gemahlin, wurde von ihrem Bruder (oder durch einen von den Gestasse, nuesern zehnigenen Dolth) umgebracht.

#### Cavitel 10.

#### florena.

Die Revolutionen der Klorentiner endigten mit dem Untergange der republicanifden Form ibred Gemeinmefend.

Piero de Medicis, Cobn Lorenzo des Baters der Musen, in Ritterubungen volltommen, liebenemurbig, ein herr von Beift, im Genuffe der Wolluft allgu frei, und für feine Lage nicht genug herr feiner felbft, hatte bei dem Ginfalle Rarle VIII, Roulge von Franfreich, ohne formliche Berathichlagung, Difa und Livorno ben n. Ger. Frangofen übergeben. Es ichien ibm unmöglich, ihrem Willen ju miberfteben. 1494. Diefes jog ihm einen folden Sag ber Florentiner ju, bag er, feiner Sicherheit wegen, Die Stadt verlaffen mußte. Sierauf murde fein Gefdlecht bannifirt, feine Valaite wurden geplundert, und auf bie Köpfe ber Medicis Preise gesett. Weil Piero fich felbit verlaffen, hatte er feine Freunde mehr.

Das Bolt wurde die vier nachsten Jahre meistens burch die Predigten bes Dominicaners Savonarola geleitet. Mit dem Kenereifer eines Propheten vereinigte biefer Rebner ben Beift eines Republicaners. Mach feinem Tobe (er wurde als Reger lebendig verbrannt) fiel die Stadt Aloreng mehr und mehr in eine fcrantenlofe Demofratie; die Ratheversammlungen buften ihr Ansehen ein; ber Parteigeift vermodte Alles; bie beften Burger entfernten fich von ben Gefchaften; taum erhielt ber tugendhafte Gonfaloniere Coberini einen Schein von Ordnung. Diefe milbe n. Chr. Berfaffung unterjochte Pifa, und trutte bem Papft. Julius, um fie zu strafen, 1500. vermochte bei bem franischen Sofe, bag Julian und Johann, Piero's Bruber, von Mebicis (Piero mar tobt) burch neapolitanische Macht in bie Gemalt bergeftellt u. Cor. wurben, welche ihr haus vor achtzehn Jahren ju Florenz hatte.

Rach Julius dem II wurde eben diefer Johann von Medicis als Leo X ju m. Coc. feinem nachfolger gewählt. Sein Ginfing und bie Mothwenbigfeit, abnlichen Un- 1513. fallen porgutommen, ftartte bie Berrichaft feine Jamemurbigen Brubers, und, n. Cor. nach deffen frubem Absterben, feines Reffen, Lorengo, Sohns bes Piero. Die glor: 1516. reiche Begunftigung ber Wiffenschaften und Runfte murbe mehr ale jemale erneuert, bie Menge burch Kreigebigfeit gefesselt. Leo fand einen icheinbaren Grund, um die Rovere von Urbino ju vertreiben; achtmal hunderttaufend Ducaten ließ er es fic und ber Kirche fosten, um Lorenzo Medicis jum Berzoge von Urbino ju machen.

Diefer zweite Lorenzo ift berjenige, welchem ber florentinifche Staatssceretar Nicolo Machiavelli, nachdem er in dem vortrefflichen Wert über die Geschichte bes Living bie Grundfage der Grundung und Erhaltung von Republifen gezeigt, in dem Buche vom gurften bas Gemalbe tprannischer Runfte vorhielt, welche man tennen muß, um fich bavor ju huten. Sierin ichmeichelte er jugleich ben Abfichten bes Bergoge : an einer Beit , wo die aus Trennung entstehende Schwache bes Baterlandes allen italienischen Patrioten einleuchtete. Lorenzo wunschte Lucca und Siena einzunehmen, Rloreng zu befestigen, von Meer zu Meer zu herrschen und ein neues italienisches Reich zu grunden ; und es schien nicht unmöglich. Diefen Bebanten ftartte bie Bermanbtichaft mit Leo X, bie Freundschaft Franz bee Erften, bie Eifersucht ber Machte, bie, vereiniget, es hatten hindern tonnen. Er murbe burch den Tob vereitelt. In dem 27sten Jahr seines Alters starb Lorenzo II, von dem m. etc. mannlichen Stamm Cofimo, Baters bes Baterlanbes, ber lette Fürft, welcher nur 1519. eine Lochter, Die berühmte Ratbaring, nachmals Ronigin von Kranfreich, binterlies.

Balb nach seinem Tobe und nach bem Tobe Leons X, verschworen Sanobi Buonbelmonti und Luigi Alamani. Machiavelli's beste Kreunde, die Befreiung des Materlandes pon ber Macht Carbinals Julius, natürlichen Gobus pon jenem (burch bie Dauf ermorbeten) Bruber bes erften Lorengo. Sierin unterftubte fie ber Carbinal Soberini bei bem Davite Sabrian VI, welcher (ein Rieberlander) die Leiben: ichaften und Absichten ber Parteien Italiens nicht fannte. Dedicis bielt lich an ben Reiser, und trat mit feiner Stadt in ben großen Bund wider bie Berrichaft u. Cor. ber Frangofen in Italien. Der Papft ftarb, und Julius, von ben Raiferliden 1583. unterftubt, murbe, ale Clemens VII, Sabrians Nachfolger. Julius mar fo fein, daß er feine Große einem Fürsten zu banten batte, ber auf feinen Ruin gestimmt worben mar, und bag er ungeachtet allju freier Sitten noch bas Mertranen bes frengen Sabrian erworben batte. Als Dapft munichte er bie bem allgemeinen Dater geniemende Meutralitat : aber bie bittere Parteiung Franz bes I und Karls V rif ibn fort; er murbe genothiget, fich ihrem Gludwechfel blog zu geben, und fiel nach bem Untergange ber frangofischen Macht in die außerften Berlegenheiten; wie bann Georg von Krundsverg, ein taiferlicher Relbberr, die Stadt Rom fast arger ale bie n. 65. Gothen plunderte, und ibn felbft auf der Engelburg belagert bielt. Ale Aleffandre. 1587. fein ober des zweiten lorenzo naturlicher Sohn, Borfteber ber Gefchafte in Florenz biefes borte, fant er notbig, ju entflieben : worauf, unter bem Gonfaloniere Canponi, die Kreibeit der Berfaffung abermals bergeftellt murbe.

n. Est. Aus diesem Verfall erhob sich das haus Medicis zu dauerhafter Macht. Ele1589. mens machte mit dem Kaiser einen Frieden und Bund; Alessandro heirathete die
unächte Tochter Karls V, Margaretha; der Kaiser versprach die herstellung des
Reichthums und der Macht seines Geschlechtes. Florenz widerstand. Zehn Monate
wurde die Stadt von dem heer Karls, anfangs unter dem letten Prinzen von
Chalons-Oranien, und, als dieser umgesommen, von Ferdinand Gonzaga belagert.
Nachdem die Bürger alle Mittel des Muthes erschöpft, legten sie die Waffen mit
n. Ebr. der Bitte nieder, daß inner drei Monaten ihnen eine seize Form der Verfassung
1530. vorgeschrieben werden möchte. Worauf der Kaiser den herzog von Civita Penna,
jenen Alessandro Medicis, zum erblichen herrn von Florenz ernannt. Die Feinde

feines Saufes murben gefangen gehalten ober verwiefen, feche enthauptet.

Aleffandro grundete, nach der Manier der alten Tyrannen, eine Citadelle zu Befestigung seiner Gewalt. Alle Geschäfte wurden bei ihm abgehandelt. Er hob das Amt eines Gonfaloniere der Justiz auf. Iwolf Burger wurden Staatsreformatoren; von diesen erhielt er den Palast und alle Macht der alten Regierung. Achtundvierzig Burger wurden ihm als Mathe zugegeben, deren je vier ein Viertelsjahr dieses Amt versehen sollten; der Rath von Zweihunderten sollte die laufenden Geschäfte des Innern leiten, er hing aber von ihm ab.

Der herzog regierte nach weisen, gemäßigten Grundsähen, bis ein anderer. Medicis, Lorentino (vielleicht darüber eifersüchtig, daß ein undcht geborner die Macht seines hauses erworden hatte) seinen Ruin mit merkwirdiger List unternahm. Er beschloß, erst alsdann ihn umzubringen, wenn er ihn der öffentlichen Verehrung und Liebe beraubt baben wurde. Also suche und erward Lorentino das Vertrauen des herzogs. Sie lasen mit einander den Lacitus; wenn Alessandro's gute Natur vor des Tiberius beimtlicischer Lorannei erschrack, zeigte sein Freund, wie nothweudig ein solches Spstem in einem Lande sep, welches vor kurzem die Freiheit verloren bätte; er entwickelte eine so tiese Politik, daß der herzog bald gänzlich sich auf ihn verließ. Bugleich schmeichelte Lorentino die wollustigen Triebe

bes Junglings. Indes misbrauchte er alle von Aleffandro ibm anvertraute Sewalt. und affectirte, zu befeufgen, daß bie Barte bes Beren ibn biegu notbige. Gben berfelbe machte ben Rlorentinern fublbar, welchen Gefahren die Chre ber Renschheit ihrer Tochter und Weiber ausgesett fep. Den Bergog nahm er fo ein, baß gebeime Treppen gemacht wurden, wodurch er ju allen Stunden unbemerkt in feine Sim: mer tommen tonne. Als bie Gemultber in genuglamer Gabrung ichienen , ermor- n. Cor. bete Lorentino den herzog und rief das Bolt zu ber Freiheit auf.

Den Erfolg verhinderte bie Geistesgegenwart bes Junglings Cofimo de Medi= cis, eines Nachfommen von bem Bruber besjenigen Cofimo, welcher Bater bes Baterlandes bies. Diefer ergriff folde fonelle Maastegeln, das bie Berftanbigeren, obnebin in Rudficht auf bie Lage von Europa, ben Gebanten ber Republit aufgaben. Lorentino, ber entflob, murbe von einem getreuen Diener bes ermorbeten herzoge neun Jahre in allen gandern verfolgt, bis er endlich umfam.

Cofimo murbe ber erite Großbergog von Cofcana. Der Davit Diud V gab ibm . . . . . . biefen Litel; er murbe feinem Sohne von bem Raifer Marimilian II beftatiget. 1569. In ber That verbiente er ihn besonders nach ber Eroberung ber Stadt Siena. In n. Gbr. bem Laufe einer Berwaltung, die fast so lang, eben so weise und gluctlich, wie die 1555. bes Augustus mar, brachte Cosimo bie republicanischen Kormen in Bergeffenheit. Er mußte die Rreundschaft sowohl ber Krangosen als ber Spanier zu erhalten. In Rlorenz enthielt er fich aller Confiecationen. Er verbot ber Geiftlichkeit nicht, liegende Guter ju ermerben; mobl aber ben Rotarien, über folche Contracte Urtunben au fertigen.

Es erhellet aus biefem Allem, bag jur Beit, als Rarl V bie Regierung nieberlegte. Mailand und Neavolis in ber Gewalt. Genua und ber Großbergog in ben Intereffen feines Sohnes waren; jene zu Klorenz verwittibte Margaretha war Bemablin des herzogs zu Parma; die Gonzaga hatten weder die Macht noch die Un: vorsichtigfeit, etwas gegen die Ruhe der Lombardie zu unternehmen; auch der Senat von Benedig suchte nur Frieden; ber Papft mar naturlicher Freund best latholischen Roniges. Der Johanniterorden, welchem Karl V Malta und Gogo unter Bedingniffen übergeben, welche ibn in einer gemiffen Abbangigfeit von dem Ronige Siciliens bielten, trug ju Reinhaltung ber Meere und Ruften bei. Gang Italien blubete durch naturliche Kruchtbarfeit, die Kruchte alter Cultur, die Auslicht festern Ariebend. In beffen Schoof verlor fich bie Unternehmungefraft, wodurch vor Beiten mehrere Staaten fich ju ftolger Freiheit und Große aufgeschwungen batten; man genof ruhiger bas Wergnigen bes Lebens.

# Capitel 11.

# Saxonen und Genf.

Das Saus Savoven, burd ungludliche Theilnehmung an bem burgunbischen Ariege wider die Gidgenoffen, furge Regierungen, Minderjahrigfeiten und Partelgeift, in feinem Glude geftort, ichien burch größere Unfalle unter Rarl III gefturgt. Als biefer herzog wider Konig Krang I bie Verbindung bed Kaiferd ergriff, erfah n. Ger. ber Ronig ben gunftigen Beitpuntt einer engen Berftandnig mit Bern, eroberte 1530. Savopen und ließ ben Schweizern das ganze Ufer des Genfersees und alle Gegenden ber Babt (Pays de Vaud). Sofort murbe bas herzogthum Savopen ber Krone einverleibt und in Chambery ein Parlament errichtet.

Die Berner hatten seit mehreren Jahren an den Kampfen der Stadt Genf gegen das berzogliche Haus Antheil genommen. Dort waren seit langem savopische Prinzen oder Edle, Bischose und Fürsten: die Herzoge hofften, endlich Herren des durch seine Lage wichtigen Plates zu werden, und in Genf den Freiheitessinn zu dämpfen, welcher endlich ihre Städte in der Wadt ansteden könnte. Eben diese Absicht hatten sie auf Lausanne, wo auch alle Gahrung war, die in einem Lande unvermeidlich ist, in welchem die Freiheiten einer starten Burgerschaft und die Sewalt eines geistlichen Fürstenthums nicht gehörig auseinander geschieden find. In der That hatten die Herzoge kein Recht an diese Städte, aber hin und wieder unter schwachen, abhängigen Vischosen einiges sich austragen lassen, und in gunstigen Augenblicken, wo Bischos und Burgerschaft uneins waren, sich gefährdevoller Swischenfunft angemaßt.

Die Genfer, beren Bater meistens durch ben Reiz der Freiheit bewogen worden, sich in dieser Stadt nieder zu lassen, wachten auf jede unrechtmäßige Beränderung, welche der Bischof zu Beguinstigung ihres herrschlüchtigen Nachbars zu versuchen geneigt sepn mochte. Sie stärtten sich durch Bundnisse; zuerst mit Freiburg. Freiburg selbst hatte sich, mit Hulse der Berner, der savopischen Macht entzogen. Die enge Berbindung dieser Stadt mit Bern, und die neuen Meinungen in Glaubenssachen, veranlasten bald Bundnisse zwischen Bern und Genf; ohne welche diese Stadt dem geistlichen und weltlichen Despotismus (sie, welche die Freiheit über Alles liebte) dienstbar hätte werden mussen; Freiburg wollte mit Glaubensneuerern nichts mehr zu thun baben.

Aber die Berner benuften diese Lage so flug, daß, indessen sie nur als Besschüßer Genfs erschienen, ein Land, wodurch ihre Herrschaft um mehr als ein brittes Theil größer wurde, die Wadt, unter ihre Botmäßigseit tam. Es mußte namlich der Herzog von Savopen die Wadt als Friedensunterpfand ihnen verschreiben; da denn leicht war, in dem Hasse der Edlen gegen die Burger oder anderen scheinbaren Umständen zu wirklicher Eroberung Borwand zu sinden; der Bruch des her zogs mit Frankreich begunstigte die Aussuhrung. Bon der übrigen Schweiz erhielt Bern hierin keinen Beistand; vielmehr sahen die meisten Orte mit Schweiz erhielt Wadt einem katholischen Fürsten entrissen, und Bern, der Gegenstand ihrer Eisersucht, noch mächtiger wurde. Bern, um sich die Behauptung zu erleichtern, lud Freiburg und Wallis zur Theilnahme.

Nachdem, außer der Badt, auch Chablais unterworfen worden, zeigte sich ein gewisser Wille, Genf nur etwa in der Berhaltnis wie Lausanne zu beschirmen; die Guter des vertriebenen Domcapitels und Victorstiftes wurden von den Bernern in Anspruch genommen. Der Bischof (Peter von Baume) hatte sich ganzlich für den Berzog erklart; wie konnte er anders, da er sowohl dem Falle seines religiosen Anssehens, als des Fürstenthums in der Stadt entgegen sah! Er verließ diese, und nun wurde seine Gewalt für aufgehoben erklart. Eben so zu Lausanne. Aber wie in Genf die Gemeinde, so trat hier der Senat von Bern in die Rechte des entwichenen Fürsten, des Bischoss Sebastian von Montfaucon, welchem durch die Reformation der Kirche der Weg zur Ausschnung mit dem Bolt abgeschnitten wurde.

Dieser Justand der Dinge erhielt sich, bis, nach der Niederlage der Franzosen n. Cor. bei St. Quentin, heinrich II und Philipp II den Frieden von Chateau: Cambresis 1850. schlosen. Durch diesen wurde Emanuel Philibert von Savopen, der eiserne Kopf (so hieß er seines Ausdaurens wegen), in das angestammte herzogthum wieder eins gesett. Diese Beranderung notbigte die Berner und ihre Bundesgenossen, das jen-

feitige Seeufer, Chablais, und an bem Sauptpaffe bes Jura bas Landchen Ger bem Bergoge wieder einguraumen. Dag fie die Madt bebielten , blieb unvergeffen : es w. Gbr. geigte fich mehr ale Gine Berschwörung ber Edlen ju Berstellung ber Bergoge; auch 1564. versprachen (über hundert Jahre lang) die übrigen schweizerischen Orte bei ihren Tractaten mit Savoven, an Bertheibigung biefes Lanbes fur bie Berner fein Theil zu nehmen.

Genf (umringt von ganbern eines thatigen, flugen, von Spanien unterftisten Fürsten, und von einem erbitterten Abel, ben Konigen Frantreichs balb als Mutter und Rreiftatte ber Sugenoten verhaft, bald ohne hoffnung einiger Sulfe aus ibrem bochft verwirrten Reich, und manchmal burch innere Parteiung erschittert) bestand burch die muthige Tugend feiner fur Kreiheit begeisterten Burger und burch bie Thatigleit und Bachsamteit großer Borfteber bes gemeinen Befend. Diese moralifche Rraft gab ber Stadt foldes Anseben , baß fie oft ben Unterbandlungen ber großen Mächte beigezogen murbe, und gleichsam ber Sauptort einer, obwohl nicht in Genf zuerft entstandenen, Religionspartei mar.

Die Berfassung Genfe mar frei, aber nicht genau bestimmt : oft fab fic bie Regierung in dem Kalle, über bas Wichtigfte für fic allein schnelle und geheime Entichließungen au faffen, und oft wurde bas Boll über die geringften Polizeianstalten versammelt. Denn man fab weniger auf bie Babl und namen beren, welche die Geschäfte fubrten , ale auf ihre politische Tugend und Beisbeit , und anstatt verhaßte Wergleichungen unter einander felbit anzustellen, verglich man Genf mit großern Stadten, die nicht fo frei waren; bas Gefühl bes offentlichen Rubms erstidte den Privatebrgeig. Auch die Obrigkeiten, da ihrem Ansehen die Sanction ber Jahrhunderte fehlte, gaben ihm folde Grundfesten, wodurch es in jedem Lande bestehen mußte : namlich ausgezeichnete Eigenschaften, mit Popularitat. Bon ben schweizerischen Orten entlebnten fle einige Kormen ber Berfaffung; aber es bildete fich ju Genf ein eigener Beift, welcher biefer fleinen Republit eine ebrenbafte, und immer febr mertwurdige, Stelle in ber Geschichte ber Menscheit gab.

# Capitel 12.

# Die Schweig.

Die in der Soweis bestehende Wartelung swischen Stabten und Landern murbe über ber größern, wozu bie Reformation Anlag gab, vergeffen; auch war innere Gabrung zwischen ben Stadten und ihren angehorigen Landleuten. Die Regenten erfuhren fruher ben Ginfluß des fremden Geldes und militarifder Sitten , welche nach ihrem damaligen Con mit der Burde und Reinheit republicanischer Borsteher in auffallendem Widerspruche waren; daber das Wolf ihnen in vielfältigen Aufruhren nach Ehre und Leben trachtete, meift aber felbft bas Bertzeug unterliegenber Gegenparteien mar.

Die weise Popularitat Berns rettete bas gand nach ben mailandischen Rriegen von allgemeiner Erfdutterung; ben einigen wilden Aufbruch ber Bernifden Landleute stillte mit altromifder Gravitat der Schultheiß Jatob von Battempl.

Bwingli's patriotischer Geist machte ben bemofratischen Bollefuhrern fur bie von Rom und Paris tommenden Jahrgelder bange : es war in feinem Spftem, die Nation an bausliche Lugenden, an Gerechtigfeit und Kriebe gu gewöhnen, und gu maden, bas fie mit ben Monardien in rubiger Nachbarfchaft, nicht aber in Bundnissen lebe: dieses trug viel bei, in Demokratien, die sich mahrend dem Mittelalter gegen die Anmaßungen der Geistlichkeit ausgezeichnet hatten, die katholische Religion zu erhalten. Sinnliche, altgebräuchliche Gottesdienste haben für das hirtenvolk ohnedem viel Empsehlendes. hingegen machte die in Stadten ausgeblührte Sittencultur denselben eine zur Vervollkommnung beitragende Glaubensform angenehm. Privatleute von gemeinem Stande verfündigten sie; sie war durch Strenge der populären Idee angemessen, daß wir Gott am besten dienen durch Bezwingung designigen Theils unserer selbst, welcher der allerreinsten Natur am wenigsten gleich seben soll.

Eben biese reformirten Stabte, mit Rath und Bille ihrer Junfte und Landsleute, verwarfen den Antrag einer Bundnis mit Frankreich, verboten alle fremden Ariegebienste und bestraften die am Leben, welche überzeugt wurden, daß sie Penfionen genommen. Man muß gesteben, daß Bevolkerung und Boblstand eine geraume Zeit biebei sehr gewann.

Bu Bern beschloß der Rath die Reformation, ale der größere Theil der Burger und Landleute fie zu wollen fchien. Auch zu Bafel, Schaffbaufen, St. Gallen. im Glarnerlande, in einem Theile von Appensell mar fie die Stimme bes Wolfs: furchtbare Bewegungen bewiesen, bag Biderftand ber Obrigfeit unnuge fenn murbe; felbit bie Borfteber furchteten mehr bie Neuerung, als bas fie bas Alte an fich gefoutt hatten. hingegen mar bem hirtenlande nicht empfehlend, mas von Burich tam, und vielleicht griffen bie Reformatoren die Meinungen der bledern Bater die: fes Bolls au unbefcheiben an. Auch Bern batte bie großte Dube, ben neuen Glauben in bem Gebirge herrichend ju machen. Am meiften murben bie gemein: icaftlicen Unterthanen permirrt. Inner brei Jahren brad ameimal burgerlicer Rrieg zwifchen ben herrichenden Kantonen aus, und gemeiniglich siegten die weniger machtigen, fatholischen Someiger. Denn fein Gewerbe, feine ungewohnte Bequemlichfeit hatte fie von der harten Lebensweise der Bater entfernt; die Officiers aus ben Stabten wollten den Rrieg funftlich, wie Beere ber Ronige, fubren, und fpiels ten gegen Naturmenichen die Rolle von Balbgelebrten. Dennoch mußten die Ratho: lifcen fic billige Kriebenevertrage gefallen laffen; weil bie machtigern Stabte es langer aushalten tonnten, Burich aber ber bequemfte Martt fur fie mar.

Auf diese Manier behauptete sich ein Gleichgewicht, und murden die Eidgenoffen unmerklich zur Duldung beiber Parteien in den gemeinen Herrschaften geführt. Nicht die Vernunft brachte sie hierauf; wo einzele Kantons herrschaft, wurden die intolerantesten Grundsase bis auf und gebracht. Es muß wohl ein Unterschied zwischen einer freien und einer republicanischen Versastung sepn, wenn diese nicht erlaubt, daß Jeder Gott diene, wie er will. Doch wurde von den Katholischen die Glaubendinquisition nie zugelassen, und bei den Reformirten siel das zu große Anssehn der Prädicanten in der Maaße, als die gelehrten Kenntnisse auch auf andere Classen verbreiteter wurden. So geschah, daß endlich Jeder denken mochte, wie es ihm beliebte; lehren durste man bloß das Eingeführte. Diese Einschräntung war dagumal und für so schwache Staaten verzeihlich.

Die Stadtregierungen wurden im ersten Augenblide nach der Reformation popularer und ruhiger; der friegerische Geist lernte sich unter Gesehe beugen. Bon der alten Kraft und Freudigkeit ging bei den Reformirten das Meiste verloren: sie wurden wirthschaftlicher, fleißiger; aber der Lebensgenuß wurde eingeschränkt.

# Capitel 13.

## Großbritannien.

Bahrend diefer Erschütterungen der driftlichen Welt war nicht leicht ein Land, wo die königliche Willtur auf die Entscheidung der größten Sewissensfragen launischer zu wirken schien, als England. Die Grundsase Heinrichs VII und die niederwersende Leidenschaftlichkeit seines Sohns hatten dem entkräfteten Parlamente ihren Willen zum Seseh gemacht: in den Burgerfriegen war der Abel gefallen, der gemeine Mann ruinirt worden. Eben die aus fast sechsundsechzigtausend Mann bestehende Hierarchie, die dreizehntausend Kirchen, sechstundertsunfundvierzig Klöster, unter ihrem italienischen Hanpt, welches die Schlussel des himmelreichs hatte, wat noch eine Elasse, welche gegen den König eigenen Willen behaupten mochte; die Freiheiten ihrer Glieder und Güter ließen der Lyrannei keine Wirtung auf sie; die Krast der desentlichen Meinung, diese allgemeinste, unzerstörlichste Sewalt, welche den bezwingt, der das Schwert führt und der das Gold besigt, war ihre Stütze: blesse sies, durch die Resormation.

Gelehrte Kenntnisse waren unter Heinrich VII verbreitet worden; die Alten wurden befannt, sie theilten ihren Lesern die in ihnen athmende Kuhnheit und Hobeit, und ihren gesunden Verstand, mit. Nun verging die Zeit des Abels, "der "in Lander wallsahrtete, welche er auf der Karte nie hatte sinden konnen; der sich "belustigte, Leute, die er nicht kannte, sur Damen, die er nie gesehen, zum Iwei"kannpse aufzusordern." Nur die Walder von Wales blieben dem neuen Seiste der Beit verschlossen; dort herrschten serners Baronen, die, von Schüben umgeben und Tag und Nacht auf der hut gegen Feinde, kühnen Wassenschen Guter gaben, um (Wynne braucht den Ansbruck) "durch den Arm derselben auszumachen, ob sie "oder der Nachdar einander zuerst grüßen sollen." Doch wurde selbst hier, zu Conway, Englisch und Latein gelehrt; schon bemerkte man zu Caernarvon die Ansange der Sittencultur. In England wurde das Studium der Alten in kurzem auf genauere Wissenschaften und selbst auf die Geschäfte wirksam.

Dieses Alles war das Wert gemeiner Leute; die Hersteller der Gelehrsamkeit wurden seltener belohnt, als gedrückt. Man sah einen am Flusse studien, um das herabschwimmende Holz auszusangen, damit er im Winter sich zu wähmen habe; einen andern des Nachts ein Schusterhandwert treiben, damit er Tags studiern tönne. Die, dem Genie gewöhnliche, Liebe der Unabhängigkeit bewog Erasmus, von Bucher-Correcturen zu leben, da Karl V und Hein dei seeiserten, ihn bei Hose Zorrecturen zu leben, da Karl V und Hein der seeiserten, ihn bei Hose zu haben. Zu Orsord wurde Grocpn, 1) der erste Prosessie im Griechischen, nicht besoldet; wer Griechisch konnte, schien verdächtig, und ein zu Kehereien geneigter Mann. Doch wurden in kurzem zwanzig Schulen der Granmatik eröffnet. Wor einer Versammlung der vornehmsten Burger Londons las Khomas Morus über Augustins vortrefsliches Wert von der Stadt Gettes.

Er felbst, in seiner Ruhnheit vor einem allvermogenben, stolzen Minister, in seiner unerschutterlichen Anhanglichkeit an Ueberzengungen, die bem Konig unangenehm waren, in bem Frohsinn seiner letten Stunde auf dem Blutgeruste, war den Alten gleich. Noch athmet sein Freisen in der Utopia, obwohl man fieht, baf er eher wußte, sich in die alten Beiten, als den Geist der alten Beischeit in

<sup>4)</sup> Crocus.

feine Beiten au verfeten. Diefe Bieberberfteller ber Literatur bereiteten bie Refor: mation: fie felbst machten fie nicht: Die tatholische Korm war ben Gebranchen ber Griechen und Romer abnlicher. Das thaten fie, bas fie ben menfchlichen Beift in Bewegung festen: bieburd gefcab, bas endlich Alles unterfuct murbe, im fechzebnten Jahrhundert nach der Kirchengeschichte, im siebenzehnten nach neuer Whileforbie, feit Barle nach gefundem Berftand.

Ronig heinrich VIII war migvergnugt über ben Papit, welcher fich meigerte. feine Che mit Rarle V Schwester ju trennen; in ber Buth feiner Leibenschaft. machte er Gebrauch von Reformationsideen, und ertlarte fich jum fichtbaren Saupt feiner Rirche. In diefem Augenblid fiel das Unfeben ber tanonifden Rechte Rome. Als aber Beinrich die Grangen des Untersuchungerechtes, welches die Reformation voraussebte, willfurlich zu bestimmen magte, verwickelte er alle Parteien in gleiche Berbammniß, und anderte feinen Glauben, gemäß feinen Leidenschaften, mehrmals. Unter feinem Gobn Edward VI wurden bie Grundfabe von Genf mit barbarifcher ALAT Buth eingeführt : die Rlofterbibliothefen murben gerftort ; man rerließ die Univerfitaten; Schiffladungen voll Manuscripte wurden Rramern in Klandern verlauft; andere bienten fur Stiefelputen, ober um vom Silbergefchirre Staub au reiben. Die Revolution unter bem jungen Comard war bas Wert lang gurudgehaltener, burd Wiberstand verwilberter, Leibenschaft.

n. Cbr.

Nach feinem fruhen Tobe verbot Maria, feine Schwester, alle feit neunzehn 1552. Jahren aufgetommenen Meuerungen, fandte bem Papft eine Dbebiengefandtidaft, behauptete mit Reuer und Schwert Rom, und beirathete ben tatholischen Ronig Philipp, Cobn des Raifers. Diese Beirath ichien die Wagschale der Macht, welche England feit vierzig Jahren balb fur, balb wider Karl ober Frang bestimmte, fest für Spanien zu entscheiden. Obwohl Beinrich II das Blud hatte, ben Englandern Calais, ben letten Preis ber Siege ihrer Chuarde, ju entreißen, murbe er genothi= get, mit Philipp Kriebe einzugeben.

In diesem Jahrhundert suchten die Frangofen Berbindungen mit Scotland, um bie englischen Ronige auf ihrer Infel gu beschäftigen; aber Parteiungen ichwachten die ohnehin ungleiche fcotifche Macht; die meiften Ronige vom Baufe Stuart find gewalt: famen Todes geftorben; wie batte die liebevolle Maria in langer Minderjahrigfeit oder in leibenschaftlicher Jugend bem Scepter ihrer Bater Kraft geben tonnen! -

Mis Beinrich VIII alle brittischen Staaten fur eine Gelbstherrichaft (Imperium) erflarte, gab er auch Areland fonigliche Burbe. Oft weigerte fich ichon damals biefes Reich, die Merfugungen bes englischen Parlamentes fich gefallen ju laffen; fie maren feinem Sittenspftem fremde, oft feinen Intereffen entgegenwirfend. So baß man genothiget mar, Ireland von allen, burch tein irifches Parlament bestimmten, Taren frei gu fprechen; und fur alle, von dem Ronig in feinem Rath gebilligten Acten, fein gefebgebendes Unfeben ju ertennen; nur behielt man vorherigen brittifden Berordnungen ibre Rraft vor. Diefe Ginrichtung murbe unter bem Micefonige Gir Edward Dopnings getroffen.

# Capitel 14.

#### Reandinavien.

Der lange Rampf gwifden Danemart und Schweben wurde burch einen Saupt: ftreich, burch ben Christian II bas lettere Reich fur immer gu bezwingen vermeinte, gegen das Saus Oldenburg entschieben. Er hatte alle ihm furchtbaren Großen, die n. Chr. Werfechter der schwedischen Rechte, auf einmal gegen Treu und Glauben hinrich- 1580. ten laffen; zugleich drudte er beibe Reiche durch gesehwidrige Auslagen.

Da erhob sich zur Befreiung ber Schweben Gustav Wasa, ein Mann, ber die n. Cbr. Runst besaß, bem Bolt seinen Helbenmuth mitzutheilen, und einen so richtigen 1521. Blid hatte. Alles, und mehr nicht, als auszusühren war, zu unternehmen. Zuerst theilte er bem unerschrodenen, abgehärteten Bergvolf Daletarliens seine Begeister rung mit, ging aus von den Thalern Hebemora, und stand vor der Hauptstadt.

Der tyrannische König wurde von den Danen und Schweden des Reichs ent: n. Esr. sest. Er, Karls V Schwager, brachte sechundbreißig Jahre in Elend und in Ge= 1588. fängnissen zu, indeß das danische Reich von seinem Oheim Friedrich I und von dessen Sohne Christian III mit milder Weisheit gludlich regiert wurde, und Schweben nach hergestellter Unabhängigkeit an Gustav bei vierzig Jahre wohlthätige Tugend und reise Beisheit verehrte. Ganz Scandinavien ergriff die Glaubensform Luthers.

# Capitel 15.

#### Volen, Freugen, Aurland.

Polen unter beiben Sigmund wurde gut beherricht und blubete.

Albrecht von Brandenburg, ber teutschen herren Grofmeister in Preußen, opferte seine Ordenspsichten dem Bortheile seines hauses auf. Er ertlatte sich n. Cor. lutherisch, heirathete die Tochter des danischen Friedrichs, und nahm Preußen als 1575-erbliches herzogthum von Polen zu Leben. Um eine Geldsumme entsagte er dem Oberlehensrechte Livlands, desen die vorigen Großmeister, seit Coalition des Ordens der Kreuzherren und Schwertträger, sich bedienten.

Walter von Plettenberg wurde hiedurch freier Heermeister im Lande der Liven und Esthen. Esthland hatte ein danischer König hundertundachtzig Jahre zuvor dem Landmeister Burfard von drei Löwen abgetreten. Walter wurde Fürst des teutschen Reichs. Aber der russische Ezar Iwan Wassissischen, unter dem Vorwand angestammter Rechte, in der That, um durch baltische Seehasen dem gesittetern Europa näher zu sommen, siel zur Zeit Gotthard Kettlers mit grausamer Wuth n. Ehr. in Livland ein. Im allgemeinen Schrecken ergriffen die Esthen schwebischen Schuß, 1560. der Heermeister trat sein Recht König Sigmunden von Polen ab. Er folgte zugleich dem Beispiel des preußischen Albrechts, indem er sich die lutherischen Lehren gefallen ließ, eine meklendurgische Prinzessin beirathete, und Aurland mit Semgallien als ein erbliches Herzogthum von Polen zu Lehen empfing. Anderthalbhundert n. Ehr.

# Capitel 16.

## Hufland.

Iwan, jener Ezar, hatte das Gefühl nothwendiger Staatbreform, die Kraft, den hochsinn Peters des Großen; nur daß ihn fein Jahrhundert noch roher ließ. Sein Scepter war den Ruffen fürchterlich, denn er hielt für unumgänglich, bliuden Gehorsam zu erzwingen. Rafan und Aftrakhan, große tatarische Reiche, eroberte er für immer.

Bald beugten sich die in Baschtirien wandernden horben unter feinen machtigen Schirm. Er nahm ben Gewinn ihrer Jagden und versah fie mit Salz; denn er trieb Alleinhandel fast aller Waaren. Um sie sowohl zu schühen, als in Unterwerfung zu halten, stellte er die alte nogaziche Residenz Ufa ber. Diese versicherte ihm den Besid eines der fruchtbarsten Lander, voll schoner Walder und Weiden, von kichreichen Kluffen durchströmt.

Ferners trachtete Iman, die horden anzuloden: er schmeichelte den Botjaten durch wohlfeileren Branntwein. Das Christenthum ließ er predigen, aber nicht auswingen. Judeffen das gesittete Europa Religionstriege führte, herrschte Koleranz

bei dem Czar.

Bu feiner Zeit fingen die Danen und Auffen an, auf der außerften Nordfuste sich die Lappmarten juzueignen. Europa wußte es nicht; nur Schiffleute von Drontheim und Bergen besuchten die unwirthbaren Ufer, Zufälle führten Schiffe von Antwerpen dabin, und der Eifer der Monche erwachte, den Lappen den Religionstrost zu bringen. Nachmals tamen Karelen und Russen in das Land. Die Marten belebten sich nach und nach, und Simon von Salingen gab größerm Handel Antrieb. Es erhoben sich Granzstreitigseiten in der beeisten Wüste, und noch protestieren am Dreitonigetag zu Kola die Normannen von Wardoehuus gegen das Besistbum der Russen.

Gustav Wasa schente ben Ezar; ber stolze herr versagte ihm, seine Gesandten zu hören; er schickte sie an den Statthalter zu Nowgorod, und antwortete dem danischen Konig auf seinen Bermittlungsantrag: "daß er nicht begreise, wie man "einem von dem Kaiser Augustus herstammenden Czar antragen tonne, sich mit "einem Schweden, der nur durch Bahl Konig sep, in Berhältnisse einzulassen." Auch in seinen Berhandlungen mit Danemart ging Iwan hochst willfurlich zu Wert. Am meisten begunstigte er den handel der Engländer; Richard Chancellor, der mit dem Ritter Willoughbp auf Erforschung der nordischen Meere ausgesahren, entdedte zu seiner Zeit den hafen Archangel.

Unter diesem Car fand Jermat Timoseow einen Pas durch die werchoturischen Berge nach Sibirien, von dem er so guten Gebrauch machte, das in kurzem Rutschum. Shan den Wassen Jermaks unterlag, und letterer dem Car ein so großes Reich übergab, als welches Iwan von seinen Watern ererbt hatte. Won dem an verstreitete sich die russische Macht gegen Often, die unter Peter dem Großen die Gränze des sesten Landes in Asien entdeckt wurde. Won da gingen sie seitbem aus, und entdeckten die eleutischen, Fuchs:, andreanosschen und kurilischen Inseln, das lange Vorgebirge Alasta, die große Insel Radjat, die Russen des westlichen Amerika. Gränztractate wurden mit Sina und mit Schweden geschlossen.

In den Gegenden der Sauptstadt Tobolft fanden sich Finnenstämme; nogasiche Putaren in der Buste der Aupferbergwerte; triegerische, freigesinnte, geistreiche und unternehmende Kirgisen; um den Araliee Karatalpaten, die mit ihrem Landbau der Kraft tirgissische Sirten dienen; Mogolenhorden; Tungusenstämme (Brüder der in Sina herrschenden Mandshu); Samopeden, die Entel des Urvolfs, durch Lage und alte Barbarei in die tiesste Sittenlossateit versunten.

So boch stieg unter Iman Basiljiwitsch bie russische Große. In innerlichen Ariegen und unter bem tatarischen Joch waren die Kenntnisse verschwunden. Eine Banduhr, welche Christian III, Konig von Danemart, ihm jum Geschent sandte, wollte er nicht annehmen, "so ein Zauberwert schiede sich nicht für einen christlichen "Czar, welcher einen Gott glaube, und mit den Planeten nichts zu schaffen haben

"ewolle." Moscow, seine hauptstadt, hatte drei teutsche Meilen im Umsang; drei Mauern von verschiedener Farbe der Zinnen schlossen sie ein; der Kreml (die Burg, worin der Ezar und der Patriarch mit den häuptern der Geistlichkeit wohnte) war durch Mauern von ungeheurer Dicke und gewaltige Thurme gesichert; fünfundbreißig mit versilbertem oder vergoldetem Blech bedeckte Kirchen glanzten in das Land hinaus; es war ein Vergnügen des Czars, die große Glocke des Thurms Iwan Weilti erschallen zu lassen; am Ende des großen Burgplates war der Tempel von Jerusalen. Der Czar war unumschrankt; vor der Gewaltthätigseit seines Charakters erbebte sein Volk; Westeuropa kannte dunkel seine surchtbare Macht.

## Capitel 17.

## Das turhifde Reich und Mordafrika.

Auf dem Thron der ofmanischen Padista saß Suleiman der Großmächtige, Eroberer des halben Hungarus, durch dreizehn Schlachten der Schrecken Tentschlands, Bundesfreund Franz des Ersten. Wie der Sar, so tämpste auch er aus der Barbarei seiner Nation zu bestergeordnetem Regierungsplan empor; er bildete den hof prächtiger, er organissirte den Diman. Aber Mustasa, Bajessid, vier andere Sohne und über sunfzigtausend ihrer Anhänger opferte er seinem Mistrauen; dieses machte, daß der Gebrauch, die Thronsolger dei Beibern und Verschnittenen verschlossen zu halten, unter ihm austam; diese Veranstaltung war die Epoche der Ausartung des Hauses.

Bu seiner Zeit, unter seinem Schirm, erhoben sich die nordafrikanischen Republiken Algier, Tunis, Tripolis. Aruk Barbarosa, eines Kopserd Sohn von Lesbos, in seinem großen Sinn der kubnsten Plane fabig, mit einer Anzahl ihm ergebener Junglinge, besreite Algier von den Spaniern. Seine Kriegsgesellen trugen ihm den obersten Besehl auf; er, nach tyrannischer Weise, ließ ermorden, wer der neuen Gewalt surchtbar seyn mochte. Die Spanier, durch Verschworne zurückberusen, scheiterten im Angesichte der Stadt Algier. Hierauf zerstorte Aruk mit nur tausend Mann die zu Tunis berrschende Opnastie der Abuhafsier. Er war mit der Einnahme Kelemsand beschäftiget, als er die Armirung des Königes von Spanien, Karls, vernahm. Wie ein Held ging er ihr entgegen, und siel auf n. Est.

An seine Stelle erhob die Miliz Serebdin, seinen Bruder; bieser schloß mit dem Padischa die Schusbundniß; er befestigte Algier, er bekam von Konstantinopel Janitscharen und Schiffe. Bald wurde ihm durch Franz de la Garde die Freundschaft Konigs Franz des Ersten angeboten; vereiniget mit dem Abmiral Enghien, half er dem allerchristlichsten Konig die Kusten des katholischen Koniges, besonders die neavolitanischen, plundern.

Bur felbigen Beit starb zu Tunis Mohammed von der wieder emporgekommenen abuhafsischen Opnastie. Hassan, unter vierunddreißig Sohnen sein liebster, ben er zum Erben eingesetht, hatte (um das schwache Alter vor Unbeständigkeit zu sichern), gleich nach geschlossenem Testament, ihn vergistet; nach des Naters Tod ermordete Hassan seinen Brüder. Giner derselben, Raschid, entsam nach Algier und wurde zu Suleiman gesandt. Bald erschien, zu seiner Erhöhung auf des Naters Thron, eine, aus britthalb hundert Fahrzeugen bestehende, turtische Flotte. Nach der Einahme von Tunis wurde Tripolis von Shereddin Barbarossa über Don Pedro de Navarra erobert.

I haffan, des Baters und der Brüder Morder, nahm zu Karl V seine Justucht. Der Kaiser beschloß, bei diesem Anlasse sich der Kuste zu bemächtigen. Fünshundert Fahrzeuge sesten ein spanisches heer hindber. In der Goletta lag mit sechstausend Mann Sinan; mit fünfzigtausenden stand unter dem Geschütz von Lunis Shereddin selbst. Das spanische Feuer erstürmte die Festung, und auch er mußte weichen; es war in dem dristlichen heer die altgewohnte Begeisterung der Ritter des Kreuzes. In dieser Stunde rissen zehntausend Christenstlaven ihre Fesseln und bemächtigten sich der Burg zu Lunis. Spereddin zog in das innere Afrika. Also eroberten und plunderten die Spanier den Sit der abuhafsischen Macht; dieser Lag tostete dreißigtausend Lunetauern das Leben. Haffan wurde zum herrn des Landes ernanut; er übergab die Hafen dem Kaiser; Kripoli wurde dem Johannitersorden überantwortet.

Alles biefes entstammte Spereddins Nache gegen bie italienische Rufte; ein fürchterliches Sturmwetter zerstörte Karls neue Flotte; die Johanniter wurden vertrieben.

Es wird im folgenden Buch vortommen, wie zu biefer Zeit in Maroto bie Donaftie ber Speriffs ibre Racht befestigte.

# Capitel 18.

#### Befdluß.

So viel von dem Jahrhundert Karls V. Diefer herr hatte die reichsten, fruchtbarsten Provinzen und die tapfersten europäischen Wölter großentheils unter seiner Botmäßigleit; er allein beherrschte das goldreiche Amerika; nun vermehrte die brittische Maria die Macht seines gludlichen Sohns. Frantreich sah sich genöthiget, in Schweden, zu Konstantinopel, und bei den teutschen Protestanten, eine Partei wider ihn zu suchen.

Das barbarische Rufland stieg empor, und von langem her schreckte ber Turte: bas eine ober andere biefer großen Reiche konnte bei veränderten Gesehen und Sitten Europa erschüttern.

Die durch Pern's Goldgruben bewirtte Revolution im Sandel und in den Machtverhaltniffen war im Sang, doch unentwidelt. Der menschliche Geist, fühner, heller als vormals, aber mit Streitfragen, die sich nicht ausmachen lassen, zu viel beschäftiget, war in Bewegung. Große Beranderungen hatte das Jahrhundert seit Lubewig XI gesehen; allgemeinere ließen sich erwarten; nichts war in rechter Haltung; die großen Machte waren durch die Masse ihrer Staaten schreckbarer, als geschickt, sie zu beleben, sie zu leiten und sich ihrer zu bebienen.

# Zwanzigstes Buch.

Die Beiten der Wirksamkeit Philipps des Bweiten.

(Nach Christus 1556—1598.)

# Capitel 1.

## Philipp II.

Philipp ber 3weite, Karle V einiger ehelicher Gobn, war ungefahr neun und awantig Jabre alt, ale die Kronen Spaniene, ale Reapolie, Mailand, Sicilien, Hochburgund, alle Riederlande, Mexico und Vern ibm zufielen; icon war er burch Maria Ronig von England und Ireland. Noch lebte fein Bater, als Emanuel Dbis libert von Savoren, Philipps Relbherr, über ben Connetable Montmorence ben berubmten Sieg bei St. Quentin erhielt, von bem ber alte Raifer urtheilte, bas er feinem Sohn ben Weg nach Varis offne. Kerbinand, fein Obeim, mar Kaifer, Rouig ju Bobeim und hungarn, herr ber ofterreichischen Erblande. Die bem Saufe Defterreich unterworfenen Boller waren theils friegerisch und nun an Rrieges= aucht gewohnt, theils geiftreich und in Kriebendfunften gludlich unternehmenb. Die Goldgruben von Potofi wurden immer ergiebiger. Bwei ber vornehmften Keldberren, Don Juan d'Auftria und Alessandro Karnele maren — jener, Obilippe undchter Bruber: biefer, Sobn feiner unachten Schwester - beibe in feinem Dienst, und obne Unfpruch auf feine Aronen. Die Boller im Guben batten Geborfam gelernt, obne baß ber Despotismus Beit gehabt batte, ihre Energie ju erftiden; die Rlamingen hatten feinen Bater geliebt, und waren willig, ihren herrn ju unterftugen.

Rein anderer König hatte Macht genug, Philippen ben Borzug streitig zu machen; Don Sebastian, sein Nesse, König von Portugal, war ein Kind; auf ben Tod bes französischen Heinrichs II solgte die schwache Berwaltung Franz II, die lange Minderzährigkeit Karls IX. Auf den Tod Gustavs Basa die unruhige Herrschaft des unglücklichen Erichs XIV. In Polen war das Ende der Jagellonischen Opnastie die Epoche der verderblichsten Unruhen. Die Sultane verschlossen sich in ihr Serail. Unter den Republisen war Genua spanisch, Wenedig vor Spanien in Furcht, die katholische Schweiz gegen die resormirte mit Spanien in Bund. Der Papst, oft wider eigene Neigung, unterstüßte den katholischen König, als der die Rolle der Glaubensbeschirmers übernommen batte.

Mit so vielen Bortheilen vereinigte Philipp einen nachdenkenden Seift, Staatsmarimen, einen scharssinnigen unverwandten Blid auf alle ihn in jedem Lande begünstigenden Ereignisse, eine große Beharrlichkeit, bei Unfällen eine bewunderungswurdige Standhaftigseit, dußerliche Andacht, wie sie dem Bolt Eindruck macht, jenen zurüchglienen Ernst, welchen die Wenge für Burde hält, und bei dieser Strenge doch, wenn er wollte, Freundlichkeit und gnädige Manieren. In Unternehmungen ließ er sich durch nichts hindern; Verbrechen und Religion betrachtete er als zwei Bertzeuge, deren er sich nach Erforderniß der Umstände unbedenslich bediente; er glaubte, wenn gewisse Andachtsübungen beobachtet und in Religionsmeinungen auf den römischen Schlussen gehalten werde, Alles sich erlauben zu können.

Aber mit heftigen Leibenschaften (etwas kinsteres gab ihnen sein Temperament) verband er eine Menge Borurtheile in ber Politik; er hatte mehr die Neigungen als die Grundsabe des Despotismus. Daß er seinem eigenen Interesse Alles aufzuopfern habe, das dachte er sich; nicht aber, daß das Glud seiner Bolter, daß Zutrauen und Achtung bei den Mächten sein wahres Interesse wäre. Er kannte Teine Regierungskunst als Schrecken und Erniedrigung deren, welchen Geburt, Reichthum oder Geisteskraft unabhängige Größe gab; und bei entschiedener Oberband bediente er sich kleiner Mittel, um Alles zu vermögen: überall verbreitete Philipp Mißtrauen und Unruhen. Bei diesem Charakter waren seine Maximen wahres Unglück; sie machten ihn standhafter im Bosen.

Er ist dem Kaiser Tiberius verglichen worden. Diese zwei Tyrannen haben beide die Erniedrigung des Charafters ihrer Roller gesucht und bewirkt; beide waren ihrer Familie so suchterlich als den Unterthanen; beide voll der tiefsten Berstellung, Jeige, streng wider Andere, in eigenen Sitten ungebunden: doch war Philipps Tyrannei durchgängig verborgener, Tiberius warf die Maste zuleht weg. Beide hatten eine schwache Seele; sie waren dem Sedanten, auf dem Thron Menschen au bleiben, nicht gewachsen.

n. Gor. Bald nach Philipps Regierungsantritt starb bie Königin Maria von England, 1558- und er hatte sich ben Englandern zu verhaßt gemacht, um die hand ihrer weisern Schwester und sernern Einfuß zu hoffen. Die Nation hatte tein anderes Andenten von Philipp als den Verlust von Calais. Bon dem an verschloß er sich in sein Spanien.

Früh sah man bie Glaubensrichter die ganze Kraft ihrer schrecklichen Commission entwickeln. Acht Jahre schmachtete Carranza, Erzbischof von Toledo, trostlos in den Kertern zu Balladolid, und, wenn ihn der Papst nicht gerettet hatte, so würde er als Keher verbrannt worden seyn. Die Nation kam um alle Bortheile, welche das fructbare kand, das alte Beispiel des maurischen Fleißes, die Herkellung der Litteratur und natürlicher Schwung des Geistes den Spaniern zu versichern schienen. Die Spionen des Hofs und der Inquisition storten das gesellschaftliche Wertrauen; die Freuden der Freundschaft verschwanden. Die Mauren zu Grenada, dieses Jochs überdrüssig, machten einen Ausstand; aber als die Macht ihren Muth gebrochen, besam die arzwähnische Eprannel neue Rahrung und Schein. Eden so hatte der König den Freisun dämpsen mögen, welcher von Alters her die Flamingen auszeichnete, welcher sie so unternehmend und reich gemacht, freilich aber dem Lutherthum Anhänger verschaffte: er wollte die Inquisition und neue Auflagen bei ihnen einführen. Es sollte einer lei Sottesbienst und nur ein herr sepn; diesem Kraum opserte er Alles aus.

## Cavitel 2.

#### Die Mieberlande.

Die alten herren ber Riederlande, welche bas Land von ben Mindungen bes Rheins bis an die der Befer und Elbe nach und nach den Bellen entriffen, batten biegu tein anderes Mittel, als unter dem Reig vollommener Sicherheit bes Ber: mogens, und burgerlicher Ordnung Menschen babin zu loden. Biele Arme und große Arbeit mußte bem Weltmeer entgegengefest werben; bie Bupbergee, ber Dollar, das haarlemer Meer, batten bei Menichengebenfen durch ploblichen Ginbruch ameifelhafte Ruften ber herrschaft ber Bellen unterworfen ; baber unermeß: liche Damme bas Uebrige fichern mußten. Um die Saiden von Drentbe und Overvffel urbar ju machen, um Gelberne Candebene ju befruchten, um die Refte ber Bataveninfel ju erhalten, mußten bie Ginwohner miffen, bag fie fur fich und ibre Rinber arbeiteten.

Daber maren fie von den alten Grafen vaterlich, von Philipp bem Guten nach feiner Beidbeit und freundlichen Gnade regiert worden. Als neue Stagtsbedurf: niffe auftamen, wurden die Gremtionen gemäßiget : Eble, Beiftliche, Burger, wenn fie steuerbare Landguter fauften, durften (wie billig war) ihre personlichen Worrechte benfelben nicht mittheilen; das Landvolf wurde barunter gelitten haben. Aber alle Abgaben vom Berbrauche ober nach Maag ber Gludeumftanbe eines Jeben wurden mit Genehmigung ber Stande beftimmt.

Rarl V machte diefe mehrmals auffichtig; boch rechtfertigten alte Gefebe und bergebrachte Uebung feine Undulbfamteit gegen die Glaubeneneuerer; und wenn er bobere Steuren verlangte, fo grundete er fic auf ben Drang ber Weltumftanbe, und gewann die Gemuither burch einschmeichelnbe Manieren. In ber That ebrte und beforberte er feine geliebten Rieberlander.

Philipp liebte ihre offene Sitteneinfalt nicht; er war zu ftolz, um ihnen befondere Achtung zu zeigen; zu Aemtern waren ibm bie geborsamern Spanier lieber. Bledurch beleidigte er die Grafen von Egmont und horn und den Prinzen von Oranien. Die Migvergnügten befamen Anführer. Alles Berhafte und Drudenbe, mas er und feine Minifter fich erlaubten, ftartte die Opposition.

Da beichloß ber Konig, burch die Graufamteiten bes Bergogs von Alba (welf n. Cor. dem Statthalter nachgerechnet worden, bag er inner feche Jahren über achtzehn: #567. taufend Menfchen burch bes henters Sand hinrichten ließ) die Mieberlander gum Geborfam ju foreden. Aber bie Minifter ber Ronige fennen beffer bie Bofe als bie Bolfer. Alba mußte die Bahl der Einwohner und bas Maaf der phofischen Mittel au berechnen, und mas maren biefe gegen bie Gemalt feines herrn! Bas ber fefte Bille eines aufgebrachten Bolts vermag, diefer Puntt entging feiner Rechnung. Er tannte bie Sofleute, aber nicht, wie viel die Lugend Draniens vermbaen wurde.

Graf Wilhelm von Nassau war Prinz von Oranien durch das Testament seines Mettere Renatus, ber von feiner Mutter Erbe Philiberts, bes letten Pringen von Dranien aus dem bochburgundischen Saufe Chalons, gewesen mar. Philibert war in ber Belagerung ber Stadt Kloren; gefallen, ba er bie ben Klorentinern ju Gulfe eilenden Boller von Difa und Bolterra befampfte. Bilbelm hatte in ber Freigraf: fcaft Burgundiens die großen Guter von Chalons, und in Flandern die, wodurch burgundifde Berroge bie Dienste bes alten Saufes Dranien belobnt batten ; jugleich war Wilbelm toniglider Statthalter in ben Propingen Solland, Beeland und Utrecht.

In Allem ichien er burch feine Grilarung für die Nationalrechte mehr zu magen, als er boffen tonnte, babei ju geminnen. Bufte er nicht und fab er nicht, wie unbeftanbig, wie getrennt und auf alle Beife unbetrachtlich bie Menge, wie eifersuchtig ibre Kubrer waren!

Aber fein Kreibeitefinn, welchen der Sof vielleicht durch die befte Bebenblung batte bezahmen tonnen, entfette fic bei bem Borgefuble ber Banbe, melde ber Ronig dem Abel wie ben Burgern bereitete, und er fab, daß auf wohlgemeinte Ratbichlage fein Werth gelegt murbe. Wilhelm war feiner von ben begeifterten Selben, welche ein Bolt für bie Errichtung ber Unabbangigfeit entflammen : er war von feinem leibenicaftlichen Charafter, bingegen von einem unftorbaren Rubefinu. faltem Berftand, und einem Rechtgefühl, bas er beharrlich burchfeste. Bas felten ift, er vereinigte bie Gigenichaften eines Staatsmanns mit ben Tugenben einer obrigfeitlichen Berfon aus den guten Jahrhunderten Roms : burgerliche Sitteneinfalt mit bem gefunden richtigen Blid eines welterfahrnen Mannes.

Da das gemeine Bobl feine einige Abficht war, da er fur Solland feiner felbit vergaß, gefcab, bag bie Varteien burd Bilbelm auf einerlei 3med vereiniget murben, bag er ohne Titel, und ohne daß fie felbft es mertten, fie leitete; feine Rlugbeit, feine Tugend erwarb ibm ibr Bertrauen; er mar nun gleich uniberwindlich burd Berbeigungen und Bedrohungen bes Sofs; er gitterte nicht vor Alba's Schwert, noch betrogen ibn Lubewigs von Requesens Runfte, ober verwirrte ibn Don Juans von Auftria Muth und Lift.

Als Philipp die Reduction dieses Landes dem besten Keldberrn feiner Beit, Aleffandro Karnele, auftrug, mußte der Pring besielben Dacht und Kriegsfunft unnus ju machen. Endlich gludte ibm, burch die ju Utrecht geschloffene Union, fieben 1579, Provingen von verschiedener Berfaffung und Berbaltnif in Gine Republit zu vereinigen. Er blieb an ihrer Spibe, ohne bag weder stattbalterifche Rechte, wie nachmale, ober ein Ausichus ber Generalftaaten, wie feitber, bestanb : bie Staaten versammelten sich selbst in febr großer Anzahl, und ibm gab Muth, Ralthl tigfeit und Scharffinn bas leitenbe Anseben, welches bei ben Griechen Bolfereduer ihren Talenten fouldig maren.

Die Berfassung der vereinigten Niederlande war febr einfach : eine Bundnis gemeinsamer Bertheidigung. Da diefes Intereffe (ber Feind fep, wer er will) bleibt, fo ichloffen fie ben Bund auf emig. Da fein anderer 3med mar, fo blieb bie Berfassung einer jeben Proving, Stadt, Gegend, wie fie mar, oder wie jede fie fur fich einrichten wollte. Eben fo natürlich war, was fie fur ihre Rreibeit unternabmen: obne fie mar bas Land nichts; obne großen Rleiß fonnten fie bas Land und fich felbst nicht erhalten; großer Fleiß ift unmöglich bei Gflaven. Gben bas burch fie fich erhaltende Land half ihnen, fich vertheibigen; fie fonnten es unter Baffer feBen.

Un Berfaffungeplane, wie fie in ber Kolge ausgemittelt worben, bachten fie fo wenig, baß fie fich nichts baraus machten, Matthias von Desterreich, einem Bruber bes Raifers Rubolf, bem herzog Krang von Alencon, Bruder bes Konigs von Rranfreich, und Roberten von Leicester, der die Gunft der Ronigin von England batte, bie bochfte Burbe nach und nach aufzutragen. Daß Solland gegen bie fpa= nische Monarchie durch eigene Rrafte bestehen tonnte, schien ben Sollandern felbst ein Traum; fie mußten nicht, wie viel in ihnen lag. Bum Glud mar ber Erzbergog nicht unternehmend, wo er fah, daß man ihn nicht fürchtete; ber Duc b'Alencon verdarb feine Sache baburd, bas er bie, welche ibn um Schirm und

Bertheibigung angesprochen, unterjochen wollte; er hatte Leibenschaften, aber tein Spftem. Der Graf Leicester war fur ein folches Bolt nicht ber Mann; er tannte teinen Gott als fein Interesse, und tein Land als ben Sof.

Che die Republit befestiget mar, wurde ber Dring von Orgnien ermorbet. Reich n. Cor. geboren und verheirathet, binterließ er nichts als Schulben; und er batte nicht 1584. verfucht, feinen Sohnen ein anderes Glud ju verschaffen, als welches fie burch Tugenben und Einsichten fich felbst bauen mochten. Morig, fein Erstgeborner, beffen Erziebung, nach ber Art unferer Bater, aus ben Alten gebilbet murbe, hatte begierig n. Chr. bie romifde Rriegefunft gefaßt. Als er aufing, bie Bollander ju commandiren, 1587. spotteten im Dienst ergrante Officiere ber gelebrten Regeln, bie ber Jungling anwenden wollte. Er, ber Alten voll, nabm feinen Schwung weit über Bafta, Delao, Eroce, die damals berühmtesten Lebrer des Kriegs, und fing, wie die Romer, mit Einführung ber Kriegszucht und einer beffern Lagerfunft an; in Bertbeibigung und in dem Angriff fester Plate bewied er vorzügliche Runft, fie war ibm am notbigften; auch fand er gegen Aleffanbro unaufborlich Sulfemittel. Er batte ben Bortheil über die Spanier, daß die Thatigfeit feinen Geift entwickelte, indes die Dauer bes Arleges die Schape Philipps und ben Kern feiner Beere verzehrte. Das Glud des Pringen vermehrte fein Ansehen; das Glud des Aleffandro erregte bie Gifersucht bes Ronigs, ber ihn ju Cob argerte.

Eben dieser Pring Morig, eigentlich ber erste Stadhonder oder Verwalter poli-1599. tifcher Macht in ber neuen Republit, mußte die Verhältniffe derselben mit Frant- n. Chr. reich und England so weislich abzumagen, daß er die Abhangigkeit von dieser und 1887. jener Krone glüdlich auswich, durch gemeinsames Interesse aber in dem spanischen Kriege sich die Begünstigung der einen und andern versicherte.

# Capitel 3.

# Frankreich.

Indes der Konig von Spanien sich vergeblich bemubete, die hollander zu bezwingen, schöpfte er hoffnung, die frangofische Monarchie, unter dem Namen Clara Eugenia, feiner febr geliebten Tochter, seiner Macht zu unterwerfen.

Nach dem zu Chateau-Cambresis geschlossenen Frieden war die französische Nation muthlod, der Schat erschöpft; in Guienne entstand gegen die Einnehmer der Salzstener eine Anfruhr; man sah den Feldbau vernachlässet; die Hauptstadt, deren Burger, wie der Abel, von der Landstener (taille) sammtlich erimirt waren, sing an, auf die Bevölkerung der Provinzen nachtheilig zu wirken. Die Seistlichkeit klagte über die auf Gloden und Airchensilder gelegte Steuer eines Führundzwanzigken, deren Ertrag die Politik zu dem Arieg für die teutschen Protestanten gegen einen katholischen Kaiser verwendet habe. Und bald gab es neue gezwungene Darleihen, und wurde die Landsteuer zu eben der Zeit erhöhet, als der von Hof ausgehende Parteigeist innerliche Ariege entzündete, welche den Ertrag des Laudes minderten; die Landsteuer wurde in Heinrichs III stürmischen Zeiten verviersacht. Der Hof, anstatt Ludewigs XII einsacher Sitten, anstatt Kranz des Ersten seiner Eultur, war ein Schauplaß der schamlosessen Laster und strassoser Verbrechen. Die Königin Aatharina von Medicis, Wittwe Heinrichs II, Mutter Franz des II, Karls IX und Keinrichs III, batte die Krechbeit eines schwachen Geistes, der in seiner Einge-

schränkheit die Maske der Tugend oder die Gräuel der Tprannei, das erfte Befte, ihm Wortommende, als Mittel ergreift. Der Gemeinstum war noch nicht erstorben, aber sacisse Berblendung tauschte über das Beste des Staats. Ein einiger Mann, der Canzlar Hopital (dessen Genie und große Seele in der Geschichte der Menscheit Erwähnung verdient) benufte das Ansehen, welches die elende Zeit der Nationalstimme (den Generalstaaten) gab, um eine vollsommnere Instiz einzusübren; unter den unglücklichsten Regierungen erschienen in den Versammlungen zu Blois und Moulins heilsame Gesehe. Dieser Canzlar war der Erste, welcher den Nemterzkauf öffentlich als nuhlich behauptete, und Katharina war dawider; sie wollte, daß Hosgunst noch mehr als Gold vermöge, und, gewiß daß sie dabei nicht verlieren wurde, hätte sie gern zugegeben, daß der Staat von den Parlamentsräthen nichts empfinge. Der Mißbrauch wurde balb so groß, daß der Nemterlauf (nicht ohne Analogie mit Gesehen der Alten) wieder eingeführt wurde.

Die Parteiungen an dem Hose Franz des Zweiten, wo Mehrere bereschen wollten, veranlasten die Verschwörung zu Amboise, welche die surchtbare Macht der Herzoge von Guise brechen sollte, und viele innerliche Kriege, deren Vorwand oder Losungswort die Religion war. Die unschuldige und billige Religionsfreiheit wurde eifriger gesucht und versagt, weil, wer dieses oder senes that, hiedurch eine Menge Volls in seine Interessen zog. Darum sührten die Prinzen vom Hause Bourbon und die lothringischen Kursten, Dues de Guise, unter Karl IX und Heinrich III, acht Religionsfriege, deren Ursache die Schwäcke der Könige und das bevorstehende Absterben der Opnastie von Valois war.

Diese beiden Könige, benen es nicht an guten Eigenschaften fehlte, hatten einen Leichtsinn, ber sie meistens verleitete, bosen Rathschlägen Gehor zu geben. So entehrte Karl IX die Jahrbücher seiner Monarchie durch die Bluthochzeit, einen Staatssstreich wider die Hugenoten, der, gleich jenem Christians II gegen die Großen von Schweden, der Partei des Hoses eben so schädlich war, als benen, die er tras. Der Konig machte sich diejenigen zu unverschnlichen Feinden, deren Waffen der Guissschen Uebermacht ein (für den Thron wünschares) Gleichgewichte halten konnten. Der Geist und Muth, welche Heinrich III sonst gezeigt hatte, gingen über seiner Wollustliebe verloren. Er war derjenigen Neigung ergeben, wie viele der Alten; aber sie diente diesen zum Vergnügen, er wurde ihr dienstbar, und glaubte, durch Bußprocessionen die Sünde gut zu machen, ohne zu bedenken, daß andere Fehler, die er als König beging, die Quelle seiner Unfälle waren.

Bei bieser Lage ber Dinge verwendete Philipp auf die Unterhaltung der Unruhen in Frankreich ben größten Theil der Summen, welche ihm die niederländischen Händel übrig ließen: aber der Ehrgeiz der Parteihaupter stritt gegen seinen eigenen. Als Guise, auf den ein großer Theil der Nation hoffte, auf Besehl des Konigs, wider den er unausschich rebellirte, ermordet worden, verkauste jeder Parteisuhrer sich doch lieber dem rechtmäßigen Kronerben, als daß er dem spanischen Epranuen sein Waterland hätte dienstdar machen sollen. Heinrich IV, der ganz den entgegenzgesten Sharatter hatte, bedurfte einer einigen Nachgiebigkeit für Bolkevorurtheile (sein Katholischwerden), um bald alle Parteien zu stillen, und nach dreißig traurigen Jahren innerlichen Krieges Frankreich dem Spanier selbst furchtbar zu machen. Das Spiel so großer Interessen hatte der Nation eine Kraft gegeben, die nur eines bestern Gegenstandes bedurfte.

Seinrich II hinterließ zwei und vierzig Millionen Schulden, Seinrich III breis bundert und breißig, Seinrich IV mußte febr großen Aufwand machen, um feine Segner zu schlagen ober zu ertaufen, und bezahlte die Schulden, und hinterließ einen Schat, nebst einem für die größten Unternehmungen geschickten Heer. So viel vermag für Frantreich die Ordnung, der Muth und die Rechtschaffenheit Eines Mannes. Sully, Heinrichs Minister, ein so großer Helb gegen die Hosintriguen, als Er gegen die Spanier, stellte durch das Ansehen seiner Lugend und seinen Berestand in so turzer Zeit Alles her.

Philipp wurde burch seinen ungludlichen Strzeiz der Abscheu von Europa, beffen Bater und Schiedrichter er gewesen ware, wenn er seine Macht für die Erzhaltung des Friedens verwendet hatte. Heinrich IV, im Krieg, besonders der Infanterie, vortresslich, war weniger gelehrt in dem ganzen Umsange der Kunst, als Moriz von Oranien, aber noch geschiedter, als dieser, Heldenmuth einzusichen. Seine Gute, seine Liebenswurdigseit, sein gerader Sinn, seine Unerschrockenheit gaben über alle hinterlistigen Ersindungen Philipps ihm den Sieg.

## Capitel 4.

#### England.

Eben so wurde Elisabeth, Königin von England, Heinrichs VIII Tochter, Eb. n. Efr. wards VI und Marien Schwester. durch alles, was der Spanier wider die Protestanten und wider die Niederlande vornahm, vortresslich bedient. Die Tyrannei ihres Vaters bestand in vorübergehendem Druck und einzelen grausamen Handlungen; den Geist der Nation und ihrer Gesetze hatte er nicht erstickt. Rur sur für den Augendick surchtete man die Proceduren der Sternkammer zu sehr, und waren weder Peers so mächtig, noch das Volk so reich, oder der sturch Aldsterplünderungen bereicherte) König in genugsamen Bedürsnissen, daß der inwohnende Freiheitsssinn durch offenbare Gewalt oder Versagung von Subsidien ihn hätte dändigen können. Elisabeth war öster in dem Fall, zum Krieg wider Philipp von ihren treuen Gemeinen Steuren zu sordern: aber sie wurden ohne Widerspruch bewilliget: die englischen Seesahlt. Die Königin vermochte Alles, weil sie nichts wollte, als was dem Geiste der Zeiten und der Nation gemäß war.

Die Englander waren zur See dem Spauler, was der Prinz Moriz und König Heinrich IV zu Land. Die erholte sich seine Seemacht von dem Ungluck, was durch die Hollander und sie seine "unüberwindliche Armada" traf.

Die Königin hatte so viel Berstand und fogar Gelehrsamkeit, daß sie wohl 1586. unterscheiden mochte, was in den Religionsstreitigkeiten Bahres lag, und was der Parteigeist überspannt hatte. Sie war mit Mäßigung protestantisch. Zugleich beshauptete sie die ihrer Lage zukommende Burde mit ausnehmender Klugheit. In großer Noth erhob sie sich zu unerschütterlicher Standhaftigkeit.

Geschmad und Sittencultur kamen empor, als Mittel, ihr zu gefallen, bie Kenntniß der Alten als ein Weg zu vortheilhaften und hohen Anstellungen. Es glanzte eine Kriegekunst, welche etwas von dem Rittersune für Damen hatte. Nie waren in England mehr große Staatsmanner, Krieger, Gelehrte. In ihren letten Jahren erhob sich Baco, jener seit Aristoteles einzige Mann, der, umringt von vielen und imposanten Irrthimern, mit Einem Blid durchschaute, was man wußte, und vorsah, was sich sinden ließe; er that einen Aufrus de Augmontis Scientiarum, und der menschliche Geist raffte sich aus dem Schummer.

n. Eşr.

## 460 Buch XX. Die Beiten der Wirksamheit Philipps des Bweiten.

Die Königin hatte eine 87,000 Mann starte Landmiliz, wovon die Halfte in ben Waffen geubt war; 14,000 Pferde, deren dreitausend für leichte Reiterei dienten; neuntausend Mann für andere Arbeiten im Felde und bei Festungen. In diefen Jahlen sind Yorksbire, ein Theil des Landes Wales und einige Besahungen auf der Landmark nicht begriffen. Sir John Smith war der vornehmste Lehrer der Lattil; Sir Robert Williams trachtete die altrömische Kriegszucht einzuführen.

Elisabeth hatte breiundbreißig Linienschiffe; die brittische Kuste wurde selten n. Ebr. durch seindliche Corsaren verunehrt, die spanische von den Englandern oft beraubt. 1599. Sir Francis Drake that eine Reise um die Welt; und seit Richard Grenville das Land Vingandecaow (man nannte es, von der unvermählten Königin, Virginien) entdeckt, grundeten Raleigh und Smith die nordamerikanischen Colonien.

Elisabeth hatte nicht über eine Million Pfund Sterling; aber nie fehlte ihr ber Beiftand bes Bolle: jum erstenmal verdoppelte bas Parlament bie Subsibien. In ploblichen, bringenden Ereignissen verlaufte bie Konigin Kronguter: hiedurch wurden ihre Nachfolger besto abbangiger von bem Billen ber Semeinen.

In bem obern hause saben, auch nach der Reformation, beide Erzbischofe und 24 Bischofe, aber nicht als eine eigene Elasse, sondern als Bertreter ihrer Baronien; bie Königin ernannte sie; ein Erzbischof und zwei Bischofe gaben dem Ernannten bie geistliche Weihe. Die Königin hatte auch, in Kraft ihreb Rastvogteirechtes, die Ernennung wohl eines Drittheils der Pfrunde; bei Pfarrtirchen waren derselben zehn ausend, Archidiasonate bei sechsig. Die Geistlichseit hatte kein besonderes Ansehen; sie war den übrigen Elassen an Geistescultur weder vor, noch gleich getommen. Dieses schien kein Unglud; weise Manner betrachteten die hohe Kirche "wie ein für den Papst immer noch gesatteltes Pferd."

Als weltliche Lords faßen im Oberhause, nebst einem Marquis, sechzehn Grafen, zwei Bizgrafen und vierzig Baronen, Peers der Arone. Die Gemeinen wurden, wie vor Alters, von Gegenden, Städten und Fleden erwählt. Es wurde Ein Beispiel der Bestechung bekannt: Thomas Longe hatte einem wählenden Fleden vier Pfund Sterling gegeben.

England war gludlich; haufig wurden Gemeindguter vertheilt; die bessere Landwirthschaft wirfte auf den Feldbau und die Niehzucht; wodurch der Preis der Wolle, der Ertrag der Pachtungen und der Taglohn stieg. Aus den Sumpfen von Solwap wurden die Rauber vertrieben. Es herrschte Sicherheit; die eisernen Thore, die Bluthunde tamen außer Mode.

In ber ftolgen, barbarifchen Freiheit Irelands fuhlte Epr D'Reale die Bortheile ber Sivilisation und die Schönheiten ber Werke bes Geiftes.

Der natürliche Gang der Dinge, durch die Reformationsgahrung beschleuniget, brachte mitten unter den scotischen Unruhen Gesehe hervor, deren 3weck Friede und Bohlstand war. Die Königin Maria Stuart hatte weit mehr Reize und Geist, als unter den roben Baronen und pedantischen Prädicanten für sie gut war. Sie fand Geschmack an Intriquen, und ihre Lage nothigte sie dazu. Bon langer Beile gequält, mag sie vergessen haben, was sie ihrem Rang schuldig war. Sie entstohn. Ebr. der scotischen Rache, aber ihr Unstern war so schrecklich, daß Elisabeth ihre Hinrich1587. tung für die Erhaltung und Rube Englands nothig erachtete.

So bereitete fich in England eine schone Beit, indes die Sollander fich unabbangig machten, und der große Seinrich den Franzofen das langvermiste Gluc ber Rube wieder au genießen gab. Unter den bieber betrachteten Staaten war ber machtigfte (Spanien) ber einige, welcher in Berfall gerieth, weil sein Konig lieber bie Welt verwirren, als burch eble Grunbfate bie Nation gludlich machen wollte; er war bierin fich felber feind.

## Cavitel 3.

#### Vortugal und Maroko.

Nach bem Tobe Konigs Don Juan III wollte ber Minister Aleffio Meneges n. Gbr. ben unmundigen Ronig, Don Gebaftian, ben Monchen wegnehmen; biefe, meinte 1555. er, maren bie Leute nicht, einen Regenten zu bilben ; und es war ibm um fo mehr bange, ale ber junge Ronig einen Sang fur bas llebertriebene, fur Schwarmerei hatte. Die Jesuiten aber gewannen den Cardinal Beinrich, bes Ronige Dheim, burch eine Legation a latere, die ibm der Bapit auftrug, und wodurch er von Rom abhangiger wurde. Mit feiner Sulfe brachten fie es babin, daß ihre Reinde und felbit die verwittibte Konigin den Bof verlaffen mußte. Sie ließen fic die Lebrftuble ber Rechte übergeben; hiedurch murden fie Meifter, die Gefete ju deuten, und ihnen einen andern Geift ju geben. Man hatte von Rom Subsidien ju Unterhaltung der Seemacht erworben; dadurch fam die thatenreiche portugiefische Rlotte in die Abhangigleit des Papstes. Don Alessio Meneges fühlte die Kolgen; er n. Gbr. gramte fic tobt.

Als der Konig volljährig wurde, wurde auch der Cardinal entfernt. Die alte Roniain munichte, ben Jungling ju verheirathen; ba murbe ihr ju erfennen gegeben, bag biefes nicht fenn fonne, fo lange fie bas Gintommen ber Roniginnen giebe. Sie entfernte fich, und ber Ronig fublte fur die verftogene Großmutter Regungen ber Bartlichfeit. Aber bie Jesuiten, unter bem Bormand, ibn bem Bolt gu geigen, gerftreuten ihn burch Reifen. Nachmals verleiteten fie ihn ju Gefegen, wodurch bie vollfommene Tugend ber erften Kirche bergeftellt werben follte; biefes, ba es unmöglich war, vermehrte die Macht absolvirender Beichtvater. Die Nation fing an ju murren. Gie ju beschäftigen, riethen die Jesuiten bem Ronig bie Unternehmung wider den Sheriff.

Der Sheriff, den wir Konig oder Raifer von Maroto nennen, ift herr bes Landes von der Meerenge und westlichsten Rufte von Afrika bis in die Buften jenfelts ber Berge Daran, 250 Stunden weit von Mitternacht nach Gub, von Oft bis Beft 140: meift überall fruchtbarer Gegenden, einer Menge großer, fur feinen Welttheil reicher Stabte. Sheriff beißen die Nachkommen bes großen Propheten der Araber.

Derfelben einer, Muley Meheres, welcher die nach Metta glebenden Karawanen geplundert, war von dem ju Res regierenden Rurften genothiget worden, in die Berge ju flieben. Die Meriniden maren herren des Landes. Biele Sheriffs er-Flarten fich fur Beilige, Leute die der Welt abfagen, um durch die Dauer und Starte ber Beschauung fich in bas Meer bes ewigen Lichts zu verfenten, und Gott gleich zu werben. Siedurch erwarben fie die (ben Leidenschaften fehr bequeme) Unfundlichfeit alles Thund und Laffens. Die Ehrfurcht vor ihnen bewog Stamm= fürsten der im Gebirge herumziehenden Sirten, fie durch Behnten ju ehren. Sieraus befolbeten die Sheriffs funfhundert Mann und befetten die fleine Ctabt La: rudant. Bon dem an erflarten fie fich als Gefandte Gottes, gang Magrab (bas westliche Land) von den Ungläubigen (ben machtigen Portugiesen) ju befreien.

## 462 Bud XX. Die Deiten ber Wirksamheit Philipps bes Smeiten.

Ein kleiner Sieg erfüllte Magrab mit Bertrauen. Die Heiligen begaben sich nach Maroko; ber merinibische Entir auf dem Throne seiner Näter, von den Großen umgeben, im Angesichte des Bolks, wurde (Gott wolle es) von zwei aus ihnen n. Ehr. ermordet; und Maroko schwur dem Sherisf Hamed. Er gründete die noch herrschende IBIO. Ovnastie; die benachbarten Fürsten wurden zum Gehorsam gebracht; Mohammed Sherisf eroberte Fes. Ein Perser führte ihm türkische Soldaten zu; der König von England, Heinrich VIII, da er wegen der Zuderpstanzungen dei Tarudant einen Handelstractat mit ihm schloß, versah ihn mit Wassen und Munition; die Vereinigung des alten Reichthums vieler Hauptstädte füllte den Schaß. Gegen Abdalah, seinen Sohn, rüstete der König Sebastian.

Dieser herr batte ben Gebanken, sich nach Ostindien zu begeben, und zum Kaiser der Morgenlande kronen zu lassen, als ein Bruder des Sheriss, von diesem vertrieben, ihn zu hulfe rief. Da die alte Königin, Karls V Schwester, den Entsichluß bes afrikanischen Feldzugs nicht hintertreiben konnte, frankte sie sich und starb. Der König, ohne alle Kriegskunst, voll Eiser, zog über das Meer. Abdallah Sheriss, achtzig Jahre alt und sterbend, ordnete die Schlacht; in dem Feuer derselben verließ ihn der Funke des Lebens; indem sich sein Auge schloß, legte er den Finger auf seinen Mund, zum Zeichen, daß man seinen Tod verbergen musse. Das heer der Afrikaner siegte. Der König der Portugiesen verschwand; vermuthlich siel w. Shr. er; doch meinten lang und oft Viele, er habe sich veriert und sep in fernen Landen

Auf diese Nachricht jeste sein Großohelm, der Cardinal Heinrich, König Emanuels Sohn, die Krone auf. Sonst war von Emanuels vier Sohnen tein mannlicher Nachtomme, als Anton, des Herzogs von Beja unehelicher Sohn, Prior zu Erato. Zwei Löchter hatte Don Edward hinterlassen; Maria, die diteste, Gemahlin des großen Alessandro Farnese, Herzogs zu Parma; dieser wurde entgegengeset, als Ausländerin, vermöge des Reichsgrundgesets von Lamego, von der Nachfolge ausgeschlossen zu senn. Die zweite, Katharina, hatte den Herzog von Braganza geheirathet; ihr gedührte nach den Gesehen der Thron. Dieses sühlte der alte König; aber Don Joan Mascarenhas verrieth an den spanischen Gesandten, daß er sie als Erdin zu ersennen gedense. Eine Tochter König Emanuels war Kaisers Karl V Gemahlin, Mutter Philipps II, gewesen; als Ausländerin war sie zur Thronsolge unsähig, aber ihr Sohn trachtete nach dieser Krone. An dem Tag, als Heinrich die Thronsolgerin zu ertsären gedachte, schreckten die Jesusten durch abergläubische n. Sor. Ahnungen und Philipps Macht den frommen friedsamen Greisen. Er starb, ohne

Die Verwirrungen Frankreichs, die noch geringe Rraft hollands, die Abneisung der Königin Elifabeth von auswärtigen Ariegen, erlaubten dem Herzog von Braganza keine Hoffnung; er war ein stiller Herr von gemeinen Einsichten. Die List und Waffen des Herzogs von Alba gaben Portugal dem Könige Philipp; die Großen wurden gewonnen, das Volt geschreckt, muthvolle Männer so und anders um das Leben gebracht. Wenige Miliz reichte hin, die Regierung zu behaupten. Schwach und unglücklich waren die Versuche des Priors von Erato; Brazanza besanügte sich mit Wurden.

In bem 867sten Jahr nach dem Untergange ber westgothischen Monarchie wurde bie ganze Halbinsel Spanien unter Ein Haupt wieder vereiniget; großes und glückliches Reich, wenn Philipp gewußt hatte, was die erste Pflicht eines Regenten ist! Es war ein Staatsrath von geistlichen und weltlichen Herren, wie in Spanien burch Karl V, so in Sebastians Minberjährigkeit von der Regentin, seiner Großmutter, für die Berathung des Königes angeordnet; er war an der Stelle vormaliger Deputirten der Stände. Diesen hob der neue König auf. Da er nicht wollte,
daß Portugal in der Hauptstadt Einen Mittelpuntt habe (der Despotismus will
durch Trennung Ales unter sich vereinigen), errichtete er zu Porto ein eigenes
Obergericht für die nördlichen Provinzen.

## Capitel 6.

# Die Carken und Mordafrika.

Pabisha der osmanischen Turken war Selim II. Zweitausend Beiber zierten n. Cbr. feinen harem; Sofintriguen, und der edle Bein von Epvern, bewogen ihn jum 1566. Arieg wider die Ronige biefer Infel, die Benetianer. Der Malet el Afbraf Abu: nafer Barfabai, Reffe bes großen Gelabebbin, batte die coprifcen Ronige um bas Jahr 1226 fteuerbar gemacht. Gelim, unter bem Bormand einiger Berlegung biefer, burd feine Bater erneuerten, Berbaltniffe, bemachtigte fic Epperns. Nach belben: n. Cbr. mutbigem Wiberftand eroberte Muftapha Daicha bie Sauvtftabt Ramagofta, und 1871. ließ ben eblen Barbarigo furchterlich hinrichten. Diefe Begebenheit erneuerte bie Soredniffe Italiens, und erregte bie Begeifterung aller füblichen Chriften. Unter bem Namen bes beiligen Papftes Pius V (Ghifilieri) vereinigten fie eine Flotte, beren Commando bem Don Juan b'Austria (Gobne Karls V von Barbara Blomberg) übertragen wurde. Er, mit Philipps ungludlichem Sohn und mit Aleffandro Karnese erzogen, schoner, und so geistreich als sie, belbenmuthig, sechsundzwanzig Sabre alt, lieferte als Abmiral ber driftlichen flotte ben Eurten bie berühmte Seefclacht von Lepanto, worin er ihrer Seemacht einen Streich beibrachte, ben fie n. Cor. 1571. viele Jahre gefühlt.

Nach diesem Sieg eroberte Don Juan Tunis und Biserta. Er wurde auf der afrikanischen Kuste für sich selbst ein machtiges Reich gestiftet haben (ein Reich über Kusten des Mittelmeers, über die Kornspeicher der südlichen Europäer): aber die Eisersucht Philipps hinderte es. Daher, nach seiner Entsernung, Sinan, Kapuban Pascha, Tunis wieder einnahm, und den abubaffischen Fürsten, welcher unter spanischem Schuß dort geherrscht hatte, in Banden nach Konstantinopel sandte; Serbellone, Commandant auf der Burg, von Philipp hulflos gelassen, übergab sie. Don Juan erschien nicht mehr in diesen Gegenden. Durch unzähligen Berdruß ge- n. Ebr. schwächt, starb er als Statthalter in den belgischen Provinzen, nicht ohne Verdacht, 1576. Gift bekommen zu haben. Diesen Ausgang nahm auch der Herzog von Parma. Don Carlos, Insant von Spanien, war schon zuvor, auf des Vaters Besehl, hins gerichtet worden.

Auch nach dem Unfalle bei Lepanto blieb den Turken das Königreich Eppern. Bon dem an sechszig Jahre lang machten sie keine wichtigen Eroberungen mehr; Morad, Mehmed, Achmed, Selims Nachfolger, vergaßen über Wollusten Frennde und Feinde. Ibrahim Pascha, Großwessir des dritten Mohammed (oder Rehmed), bewirkte die Ausbedung der sechs Wessirs, welche im Diwan ihm zur Seite saßen; der Padisha, rudig, seit er seine neunzehn Brüder erwürgen und ins Meer werfen ließ, übertrug Alles ihm, und bebielt sich nur den Genuß vor.

## Cavitel 7.

#### Buftand Italiens.

In Italien waren Mailand, Reapolis und Sicilien bem Spanier gehorfam. Auf die wolluftige Regierung Papft Julius des III folgte der stolze Caraffa, Paulus IV; man fab hierauf ben beiligen Gifer bes Medighino und Ghifilieri, Pius des IV und V; man verehrte die gute Meinung des frommen Gregorius XIII, Buoncompagni; ihm folgte Sirtus bes V. Montalto, fluge und ftanbhafte Fuhrung eines großen Staatsmanns, ber fur die geiftliche Macht fein Amt nicht verfaumte, Rom aber, ben Schauplat ber Erceffe großer herren, policirte, und auf tunftige Noth einen Schat hinterlegte; er durchicaute die Seucheleien Philippe; beimlich war er wider den fatholischen Konig. Die Ausgelassenheit der Bornehmen machte Dapft Clemens dem VIII Aldobrandini Sixtinische Strenge jum Gefet; in ber langen Regierung bes guten Buoncompagni maren fie indisciplinabel geworben.

Die regierende Linie von Efte ju Kerrara und Modena ftarb aus; Cafar, m Ghr. Entel einer ungleichen heirath, wurde Bergog au Mobena; Kerrara entrig bem

1597. Saufe ber Papft Albobrandini.

Der erfte Großherzog von Tofcang, Cofimo, ben wir mit Augustus verglichen, batte mit biefem Raifer auch in Kamilienunfallen eine traurige Aehnlichkeit. Ein herzog von Ferrara vergiftete Lucrezia, Tochter bes Großberzogs, feine Gemablin; ein Rurft, Orfini, fand Grunde, Ifabella, ibre Schwester zu erwurgen; ber Carbinal Johann von Medicis murbe über einer Saabstreitigleit von Sarcia, seinem Bruder, ermorbet; biefen tobtete Cofimo, ibr beiber Mater, eigenbandig; Schmer, brachte bie ungludliche Mutter ju Grabe; ber Großbergog ließ auch feine altefte Tochter wegen unanftandiger Liebicaft vergiften.

Kranz, ber zweite Großherzog, nahm ein eben so sonderbares Ende. Ein Flo-1576 rentiner, Pedro Bonaventuri, lernte ju Benebig den Sanbel ; ba er nabe bei bem Valafte ber Kamilie Cavello mobnte, entstand eine Liebesverbaltnig mit Bianca, 1587. einer Lochter bes Senators; ber Florentiner fcmangerte fie; fie entfloben in fein Baterland; lebten dafelbft in Armuth. Bei einem feierlichen Unlag fielen dem Grofherzog die Reize der Bianca in die Augen, fein Bertrauter, Mondragone, veranstaltete, bag er in feinem Saufe fie fprechen tonnte. Bon bem an wurde Bonaventuri reich und in Wurden erhoben. Er migbrauchte bie Gunft ju Unterdrudung ber Bruder einer Wittme, in die er verliebt mar; ber Großbergog verwies ibm dies fes; er brobete bem Rurften; ba erlaubte biefer ben von ibm Beleibigten bie Rache; Bonaventuri murbe ermordet. Die Großbergogin, Raifer Kerdinands Cocter, mar gestorben; Frang beirathete die geliebte Bianca, welche von den Benetianern als Tochter der Republit angenommen wurde. Nach einiger Zeit foll Bianca. Feindin des Cardinals Ferdinand, ihres Schwagers, diefen bei einer Mahlzeit haben pergiften wollen; ber Cardinal wollte von der verdachtigen Speise (vielleicht gewarnt) nicht effen : ber, von bem Anschlag ununterrichtete, Großbergog, um ibm ben Argwohn ju nehmen, af. Bianca fab fich verloren; verzweiflungevoll af auch fie. Dit einander ftarben fie und Kranz.

Der Cardinal murbe Großbergog, Stammvater bes Saufes; in Regierungs: 1587 gefchaften ein herr von ausnehmender Rlugheit; viele feiner Grundfate wurden bie berrichende Politik größerer Sofe. Im Uebrigen genoß er ohne Schen alle Da= nieren bes Vergnügens. Florenz folgte feinem Beispiel; die alte Verfaffung wurde

über Sinnenlust vergeffen. Selbst Gewerbesteiß nahm ab: die Tuchfabriten lieferten unter Cosimo II kaum ein Achtel so viel als in den letten Jahren des ersten Großherzogs: Alleinhandel und Innungen waren Hindernisse des bestern Fortgangs. Aber Florenz war die politeste, schönste, und eine der reichsten Städte.

Das Haus Savopen war in immerwährender Thätigkeit. Als Emanuel Phis n. Ebr. libert, vermöge der Tractaten zu Chateau-Cambresis und Npon, in seine Lande eine 1858. trat, hatte er nur neunhunderttausend Unterthanen und nicht über zweihundert 1. Chr. tausend Scudi reine Einkunste; zehntausend Baronen übten eine zum Theil angesmaßte und in jedem Fall mit guter Staatspolizei schwer vereindare Privatmacht. Obwohl der Herzog militärische Talente besaß, doch überzeugte ihn sein richtiger Blick von der Nothwendigkeit, sich vornehmlich mit Hersellung der Ordnung und einer neuen sesten Grundlage für seinen Staat zu beschäftigen. Er hob eine Miliz von 12,000 Mann, die er durch Privilegien ermunterte, und seinem Sohn in dreisacher Jahl hinterließ. Er gründete zu Turin die Titadelle, und besestigte in Savopen Montmelian, in Italien Bercelle. Er verviersachte das Einsommen. Er brachte Delbau und Seidenmanusacturen empor. Mitten im Senuessschen ertauste er vom Hause Doria die vortheilhaft gelegene Herrschaft Oneylia. Durch Staatswirthschaft und kluge Maaßregeln gestärkt, ließ er die Versammlung der Generalitaaten außer Uebung kommen.

Sein Sohn, Karl Emanuel, hatte den hohen Geist eines großen Fürsten, und n. Est. im Nothfall die seiner Lage zutommende Geschmeidigkeit, sich Allem zu fügen und 1584. Alles zu benußen. In seiner Geschäftsführung war er voll Geistesgegenwart, Muth bis und Behendigkeit; wenn er nur gewußt hatte, auch Vertrauen zu erwerben. Seine Vergrößerungsbegierde machte ihn zu oft seinem Worte ungetreu; er vergaß dassselbe, sobald er die Umstände seinen Absichten günstig fand. Das ihm wohlgelegene n. Est. Saluzzo tauschte er gegen Bresse und Bugep ein, und bereitete dem Herzog Victor 1861. Maddeus I die Einnahme eines Theils des Montserrat.

# Capitel 8.

# Die Schweiz.

Die schweizerische Eidgenossenschaft wurde durch Philipps Pensionirte in Mißtrauen und üble Verschandiß unter sich versetht: doch wurde die Verbindung mit
Frankreich inniger. Unter Carl IX wurde der erste Generaloberste über die in
Frankreich dienenden Schweizer verordnet; der Hof war dem lucernischen Obersten
Pfosser bei dem Rückzuge von Meaux die Erhaltung seiner Ehre und Freiheit schuldig.
Heinrich III wurde durch die Gelder sowohl als durch die Wassen der Kantons unterstüht. In den Gesahren Heinrichs IV machten Bern und Genf den wider ihn
bestimmten Truppen Karl Emanuels von Savopen eine wichtige Diversion, deren n. Sex.
Ausgang rühmlicher und vortheilhafter gewesen senn wurde, wenn gefährliche VerNusgang nund vielleicht Privateigennuh einiger Haupter von Bern die Republik
nicht veranlasset hätten, zu Nyon einen Tractat mit Savopen zu schließen, wodurch n. Sex.
Genf eigentlich ausgeopsert wurde.

Alle Gemeinden des teutschen Berner Gebietes machten hiewider Vorstellungen, voll Wahrheit und Kraft; der Schultheiß von Wattewyl, unter welchem zum Grundsahe geworden war, daß die Schultheißenwurde lebenslänglich sepn soll, wurde genothiget, sie nieder zu legen. Es war in den größten Kantons ein Geist der

p. Mulers Mig. Gefchichte.

Gleichheit und eine Regentenklugheit, wornach über alle großen Dinge bas Bolt gehört wurde: da fein Vertrauen ihre einige Starke ist, so konnte nichts biese mehr erhöhen, als desselben Einstimmung zu den Maaßregeln der Rathe, und ein Freiheitszesühl, wie es unter keiner andern Verfassung möglich war. Als Zurich n. Est. wider die Neigung der Gemeinden dem französischen Bunde beitrat, wurde das Land 1614. erst nach desselben Abschluß befragt. Mehr und mehr wurden die Regierungen in der Schweiz geheimnisvoll, die Ungleichheit sichtbarer. Zugleich war der Religionse eiser beider Secten zu den gemeinschädlichsten Ausopferungen bereit. Hiedurch verstor die Eidgenossenschaft Ansehen und innern Gehalt.

# Capitel 9.

## Das teutsche Meich.

Won dem teutschen Sause Desterreich hatte Philipp keinen Beistand zu hoffen; beibe Sofe waren bei sechzig Jahre in Mißtrauen und Raltsun. Ferdinand I und Marimilian II, weise, wohldenkende Serren, übten Duldung, und waren hauptsache lich um den Frieden und Wohlstand ihrer Wölfer bekummert; Mudolf II, ganz den Studien ergeben. Die Theilung der hessischen Länder, die Eisersucht beider Zweige n. Chr. des sächsischen Hauses, die Schwäche Brandenburgs, erleichterten die Erhaltung des 1867. Friedens im Reich.

n. Cor. Rursachsen war im Reich der Tentschen der blubendeste Staat. Der einsichtste 1553 volle Augustus ordnete ihn durch Gesetze; er setzte ein Oberappellationsgericht nies der, um darüber zu wachen; in der Staatswirthschaft benute er die Einsichten Bernhards von Arnim, den man in Berlin nicht zu schähen gewußt: er vertheilte die Kammerguter. Der Feldbau kam in Ausnahme, und war Bater des Gewerbessiest; es blubeten Kabrisen auf.

Gludliches Sachsen, wenn die Parteiung der Augsburgischen und helvetischen n. Gbr. Confessionsverwandten, welche durch die übelgenannte Concordienformel zur hochsten 1578. Erbitterung stieg, das Land nicht verwirrt hatte! Die Minderjährigkeit Aurfürst n. Ehr. Christians II wurde durch Inquisitionen auf heimlichen Calvinismus beunruhiget.

Indef einzele Reichslande sich zu besferer Cultur bildeten, gewann das offentliche Reichsverband nicht: Controversen machten es loder. Als die Reihe der n. Ehr. Kammergerichtsvisitation an protestantische Stände kam, gerieth das nothwendige 1598. Werk in Steden.

### Capitel 10.

#### Volen.

In Polen mar eine lette Bohlthat des Jagellonischen Königshauses, die Vern. einigung Litthauens mit Polen, wie sie auf dem Reichstage zu Lublin bestimmt 1560000 wurde. Der erste Jagello hatte diese Staaten zusammengebracht, aber man stritt, ob Wolhpnien, Podolien und Krow, sehr fruchtbare Lander, Eroberungen der litthauischen Großsursten über die Czars, litthauisch oder polnisch senn sollten. Sigmund August machte, daß sie Rothreußen beigezählt wurden, welches Land eine Provinz des Königreichs war.

Der Geift der Freiheit erleichterte ben Fortgang neuer Meinungen: in turgem hatten die Protestanten auf Gutern bes Abels über pierzig Kirchen, und mehr als

sonst irgend vermehrten sich in Polen die Arianer und Socinianer, die in wesentlicher Bereinsachung des Ehristenthums noch weiter als die Protestanten gingen. Rasau in dem Sendomir'schen wurde der Hauptort der socinianischen oder unitarischen Gemeinden. Als zu Einverleibung Litthauens die Bewilligung protestantischer und griechischer Großen erforderlich war, wurde die Glaubensform auch letztere bestätiget, jene aber wurden dem katholischen Abel so vollsommen gleichgesetzt, daß, wenn sie nur Ehristen bleiben, sie in den Senat und hohe Wurden wie andere eintreten können. Es wurde ein Dulbungsgeist gesehlich, der, wie anderswo das Gegentheil, Wirsung der politischen Lage der Dinge war.

Bald nach diesem ftarb ber vortreffliche Ronig Sigmund August, ber lette n. Cor. vom Mannestamm Jagellone. Der, aus 182 Landboten bestehende, Reichetag con: 1578. foberirte fich, und beschloß, daß tein Ronig je bei Lebenszeit foll tonnen fich einen Nachfolger mablen laffen. Bon bem an murben bie polnischen Ronige ungefahr folgender Magen gewählt: in den Gefilden von Bola, unweit von Baricau, verfammelte fich der Genat und das Bolf. Der Sengt bestand aus dem Grabischofe Primas von Gnefen, dem Erzbifchofe zu Lemberg, funfgebn Bifchofen, fiebenund: dreißig Woiwoben (welche das waren, was die herzoge, die Duces, in anderen Staaten der mittleren Beit), zweiundachtzig Castlanen (im Frieden Senatoren, im Rrieg Statthalter ber Woiwoden) und gehn hoben Aronbeamten. Es mar in Polen nicht ein aristofratischer, burch Geburterechte bestimmter, Senat; er war ber große Rath des Konigs, der die Stellen gab, und der Republif, ju beren Ehre und Bobl fie geführt werden follten. In der That konnte der Konig Beamte verordnen, aber nicht absehen, und der Großcanglar und Schahmeifter maren nicht ihm Rechenschaft schuldig. Der Senat versammelte sich in einem bolgernen Saufe; um basselbe, auf einem durch Wall und Graben bezeichneten Plat, die Landboten, weiter die Eblen felbit, ober ibre Stellvertreter.

Auf solchen Tagen wurde nicht nur gewählt, sondern auch ausgemacht, wie die Verfassung senn soll: daß namlich der Konig für sich weder Krieg, Frieden, oder Bundnisse machen, noch Botschafter senden, Auslagen ausschreiben, Gesete oder Gottesdienst andern, oder irgend ein Arongut veräußern könne. Er kann Alemter geben, aber jedem nur eines und lebenslänglich; er mag Kronguter (Starostien, Bogteien, Benesicien) vergeben, aber mit gleicher Einschränkung. Er ernennt Erzbischse und Bischse, zwölf Aebte und einen Prior, und vergibt Pfrunde: wenn er lange Erledigungen für sich benußen wollte, wenn er nicht spätestens in sechs Monaten sich entschließt, so seht der Papst die Erz- und Bischse, und vergeben die Bischse die untern Stellen. Der König schreibt den Reichstag aus, und präsibirt ihn; seine Acten sind ohne königliche Zustimmung nicht gultig. So sprechen auch die Richter in seinem Namen. Der Thron ist die Quelle der Privilegien; er kann einen Edelmann machen: aber die Rechte des Edelmanns muß dieser bei den Ständen suchen. Der König mahnt seinen Adel unter die Wassen; er commandirt.

Die Polen wollten, daß Majestat bei bem Konig, Ansehen bei dem Senat, bei bem ganzen Abel die Freiheit sep. Diese wurde so weit getrieben, daß Einmuthigsteit zu Reichstagsschluffen erfordert wurde. Um die Uebel der Ungebundenheit, um den Muthwillen der Beto zu mäßigen, consoderirte man sich im Nothfall.

In der Confideration nach Sigmund Augusts Tode wurden alle Meligionsparteien unter dem Namen der Dissidenten begriffen. Der größere Theil der Senatoren, und der Reichtagsmarschall Firley waren den neuen Glaubenssormen ergeben. Fünftausend Airchen hatten solche Lehrer. Safraniec, ein Protestant,

#### 468 Buch XX. Beiten der Wirhsamkeit Philipps des Bmeiten.

wurde jur Thronfolge vorgeschlagen. Doch die Stimmen vereinigten sich auf heinen. Etr. rich von Balois, Duc d'Anjon, Bruder Karls IX, einen durch heldenmuth in 1578- Krantreich berühmten Prinzen.

Nach dem Tode seines Bruders eilte Heinrich zu Regierung des schönern, n. Est. obwohl unglücklichern Reichs der Franzosen, so, daß er mit Verletzung des Anstanz 1874. des den Polen entlief. Sie erwählten Stephan Bathori, Fürsten von Siedens 1865. bürgen, einen tapfern, weisen Herrn. Sie wollten, daß er Anna Jagello, die 1855. Schwester des letzten Königs, heirathe, damit sie nicht einem ausländischen Hause durch Heinrich Rechte zu bringen scheine. Anna bewog Bathori zur katholischen Religion.

(n. Che. Ihm folgte Sigmund Bafa, Aronpring von Schweden, durch seine Mutter, 1587- des ersten polnischen Sigmunds Enkel.

### Capitel 11.

#### . Schweden.

Das Königreich Schweben wurde mehr nach dem persönlichen Ansehen der Könige als nach festen Gesethen regiert, und war durch den Charatter des Bolfs wichtiger als durch die Summe des Einsommens. Gustav Wasa hatte nicht über vierundzwanzigtausend Mark, und seine Ausgabe stieg oft über sechzigtausend; aber Schweden und Europa verehrte ihn.

n. The. Die thörichten Handlungen seines Erstgebornen und die List seines zweiten 1568. Sohns verursachten, daß Erich XIV vom Throne gestoßen, Johann König wurde. Diesem gab die polnische Katharina, seine Gemahlin, und die Runst der Jesuiten eine Borliebe für den katholischen Glauben, die ihm beinahe das gleiche Schickal zugezogen hatte. Er war Bater Sigmunds, und erlebte, diesen auf dem Throne Polens zu seben.

Dieser König Sigmund hatte ben Proselptengeist seiner Mutter von den Jesuiten, die ihn erzogen, eifrig erlernt; und war Tertiarius dieses Ordens. Den protestantischen Herren zeigte er eine Abneigung, die ihn bald um ihr Bertrauen brachte. Wenn er einen bewegen konnte. katholisch zu werden, so wurden die dissibentischen Kirchen auf seinen Gutern geschlossen, die leibeigenen Leute mußten seinem Beispiele folgen, die freien Manner auswandern. Benn ein katholischer Edelmann Protestant wurde, so behauptete der hof die Religionsfreiheit seiner Unterthanen. Es wurde verboten, auf Arongutern dissidentische Kirchen zu haben. Die Protestanten wurden von dem Senat ausgeschlossen.

Den Schweben, welche seinem Bater eine stille Borliebe des Katholicismus taum vergeben hatten, wurde ein König unerträglich, der allen seit Gustav Wasa eingeführten Begriffen und Sitten mit unweisem Eiser entgegenarbeitete. Sie entu. Ebr. sehten ihn des Reichs. Die Verwaltung trugen sie seinem Oheime Karl, herzog 1597. von Südermannland, als Protector, endlich als König, auf. Karl IX hatte oft kaum n. Ebr. tausend Thaler in seinem Schaß, aber seine Klugheit und die Nachahmung seines Baters befestigte seine Macht.

## Capitel 12.

#### Panemark.

Danemark hatte noch nicht vergessen, daß seine Könige Schweden einst bei herrschten, doch geschahen wenige Bersuche zu Wiedervereinigung Seandinaviens. Es war Christian dem Dritten genug, durch Ausbedung des Reichsrathes der Normannen, und völlige Einverleibung Norwegens, einem ahnlichen Berluste vorzubeugen. Diese Operation war dem frommen König im Ansange des Jahrhundertes durch den König Johann erleichtert worden, welcher durch die Hinrichtung der machtigsten herren die Normannen geschwächt hatte.

### Capitel 13.

#### Befdluß.

In allen Monarchien, selbst bei ben Papsten, und eben so in ben Republiken, zeigte sich mehr ober weniger ein entschiedener Hang zu Concentrirung der höchsten Gewalt in Einem oder Wenigen. Die Cardinale wurden nicht mehr so viel gefragt, die Republiken aristofratischer, die Monarchien unumschränkter, die Despotien scheuten sich weniger. Denn wie in späteren Zeiten der Hofton Ludewigs XIV oder die Laktik Friedrich II, so wirkte auf die damaligen Regierungen das Spstem von Philipps prädominirendem Hose. Auch entstand aus dem neuen Reichthum und aus den Fortschritten des Aunstssiese eine Menge kostarer Bedürfnisse, wodurch zugleich die Höse gieriger, die Großen aber abhängiger wurden.

Wie fast bei Allem, so gewann und verlor hiebei ble Menschheit. Seit wentger Abtheilungen der Gemalt waren und ruhiger gehorcht wurde, erschütterte seltener ein Krieg das Innere der Ländercultur; das bürgerliche Leben, die Kunste und Wiffenschaften wurden bald weniger gestort. Aber in den Ländern, wo sich die Despotie bildete, erstarb der Gemeinsinn; es war Unterthanen weniger als Bürgern
gewöhnlich, für das Baterland zu sterben, und, welches schwerer ist, nur ihm zu
leben.

In dem Jahre des Friedens von Bervins (der Epoche des Wiederauslebens der n. Cor. französischen Größe), in dem Jahr, welches für das russische Reich durch den Ab- 1598. gang der achthalbhundertjährigen Opnastie Rurits des Wardgen traurig und erschütternd war, starb an einer schrecklichen Krankheit Philipp II, nachdem er die vereinigten Niederlande eingebüßt, Frankreich und England in den Händen seiner Feinde besestiget gesehen, zu dem Verfall seiner Monarchie den Grund gelegt, das erste Beispiel einer Bankerute (er, Herr der Goldgruben!) gegeben, und in zweizundvierzigjähriger Verwaltung den haß aller Zeitgenossen, und, nach verschiedener Stimmung, die Verachtung oder den Kluch der Nachwelt erworden hatte.

~ev+0

# Ginundzwanzigstes Buch.

Die Beiten des dreifigjährigen Kriegs.

(Nach Christus 1598—1648.)

### Capitel 1.

Sage der habsburgischen Macht.

In das siebenzehnte Jahrhundert trat Spanien, an Geld und großen Mannern, für Krieg und Staat, erschöpft. Philipp III war ein ungemein schwacher herr, welchen sein erster Minister, Duque de Lerma, mit dem Borurtheil der Nothwendigkeit eines immermahrenden Mißtrauens so erfüllt hatte, daß er nicht nur mit keinem Unterthan, sondern auch mit der Königin nicht ohne Berabredung mit ihm sprach. Die amerikanische Solonisirung, der niederländische Krieg, die unaufhörlichen Unternehmungen seines Baters hatten auf die Bevölkerung Spaniens nachtheilig gewirtt, n. Str. und er verbannte den siessigsten Theil der übrigen Bewohner, zweimalhunderttausend 1818. Mauren.

3wei Manner erhielten das politische Gewicht Spaniens: Ambrosius Spinola, nach jener Kriegsmanier ein vorzüglicher Feldherr, und Bedmar, in Unterhandlungen groß; beibe für des Königs Dienst, als die Quelle ihres Gluck, eifzig.

Der stille Kaiser Rudolf II wurde durch den Erzherzog Matthias, seinen Brun. Ghr. der, zu Abtretung der hungarischen und bobeimischen Krone genothiget. Der nicht 1808. unweise Matthias hinterließ, wie er, keinen Sohn.

Werden. Ferdinand, Entel bes ersten Kaisers dieses Namens, war in Spanien erzogen worden. Ferdinand ichien über die Pflicht eines Regenten einen einigen herrschenben Grundsatz zu haben: "daß er namlich bewirken musse, nur Eine Glaubensform "und in weltlichen Sachen unbeschränkte Macht in seinem Lande zu haben." Es waren aber in den Erblanden sowohl als in Bobeim und Hungarn sehr viele dem protestantischen Lehrbegriff ergebene, und auf alte Freiheiten eisersüchtige, Menschen. Eben so hinderlich war dem spanischen Hofe seine Erschöpfung: oft bezahlten die Truppen sich selbst auf Untosten der Länder. Man fand nöttig, die Interessen und Rräfte beider Linien von Habsburg wieder zu vereinigen; die sechzigiährige Eiser1818. sucht erlosch.

Portugal war bem fpanischen Sofe unterwürfig; bie meisten Entdedungen und Eroberungen ber beffern Beit fielen in frembe Sanbe. Es suchten bie Sollander in Oflindien die Baaren, beren Gintauf ihnen als Rebellen Philipps in Lisboa ver-

boten wurde. Sie fanden in Oslindien eine durch das warme Klima, das weichliche Leben, im Ueberstuß, und geistlichen und weltlichen Despotismus entfraftete Ber- n. Cfr. waltung. Indes Philipp III mit Berlust von achtzig bis hunderttausend Menschen in \$150/1/5. einer dreisährigen Belagerung Ostende bezwang, entrissen die Hollander seinen portugiesischen Unterthanen die molutischen Inseln.

Affen erhob sich jum Sturz ber verhasten Ausländer. In Oftindien fiel ihre Herrschaft durch die Hollander; der Sophi Sha Abbas bemachtigte sich des Diamantes der Morgenlande (des prächtigen Ormuz). Torogunsama, durch das Schickal anderer Herrschaften geschreckt, verschloß allen Christen das Reich Japan, und vertilgte in siebenzehnjähriger Verschlung die kaum gepflanzte Religion. Gleiche Gründe bestimmten zu einem ähnlichen Entschluß den Negusch von Habesch; nur bebielt er die in seinem Land uralte Korm des Christenthums.

Bon allen ausländischen Besistungen blieb Goa in Oftindien und Brafilien in Amerika den Portugiesen, jenes von den Landeseinwohnern, dieses von den Hollich oft bedrohet, noch allein übrig. Diesen Lohn bekamen sie für die zahme Unterwerfung unter Könige, die sie haßten.

Auch fehlte herrn Walter Raleigh nur größere Unterftungung, um den Spaniern, felbst in America, die empfindlichsten Streiche beigubringen.

Eben so ungeduldig ertrug Italien berselben Joch; Rom munschte ihre Demuthigung, Venedig haßte und furchtete beide Linien von Habsburg. Der Marques von Bedmar hatte Kheil an einer Verschwörung wider die Verfassung, und verzbreitete Schriften zu Mißstimmung der Begriffe ihres Volts. Ferdinand beguntigte die rauberischen Ussochen, die Bewohner des Gebirges über Dalmatien. Eben so unerträglich war den Herzogen von Mantua und Saropen das Uebergewicht und der hobe Con des Cabinettes von Madrib.

Die italienischen Lander der Spanier waren von den teutschen Erblanden durch bas Benetianische und Baltellin getrennt. Dieses fruchtbare, voltreiche Thal, welches die Bundner in den Kriegen des Hauses Sforza erobert hatten, erregte bin Gedanken möglicher Bereinigung. Die meist katholischen Einwohner des Baltellins ertrugen unwillig die meist protestantischen Landesherren, die Bundner; Mailand achtete auf ihre Klagen.

Konig Leinrich IV in Frankreich, ber gute und große, von seiner Zeit verkannte n. Ger. Heinrich, wurde ermordet: aufs neue erhoben sich die Parteiungen. Sein Sohn 1610 Lubewig XIII war ein Kind, und nie wurde er ein selbstständiger Mann; die Wittwe Heinrichs, Maria Medicis, opferte das allgemeine Wohl perfonlichen Neisgungen auf. Die Macht eines Staats beruhet nicht auf der Masse seiner Kräfte, sondern auf dem sie beseelenden Geiste; dieses Frankreich, von dem in Heinrichs letzer Zeit eine allgemeine Staatsrevolution für Europa erwartet worden, verfiel in politische Nullität.

Holland suchte nicht langer fremden Schut, und freie Boller find nie traftvoller als wenn sie in ihrer Vertheidigung sich selbst überlassen sind, und Große
ber Sefahr sie zu Entwickelung moralischer Starte zwingt. Das Unsehen der Prinzen von Oranien vereinigte die Provinzen auf den gleichen 3med gemeinen Bohls; der Statthalter vergab im heer und in den Städten die vornehmsten Stellen, auf daß die republicanische Partei nie denen unterliege, welchen Friede lieber als Freiheit sepn mochte. Er übte das Begnadigungsrecht, weil, da man Alles der Erhaltung der Gesehe ausopfern mußte, nothig war, in derselben Bollalebung Considerationen eintreten zu lassen. Mitten in dem Kreiheitstampf erhob bie Republit eine machtige herrichaft in Oftindien; ihre Schiffer durchzogen bie Meere und eigneten fich ben haringsfang zu, beffen Gewinn Raleigh auf flebenzehnmalbunderttaufend Pfund Sterling berechnete.

In dieser Lage versuchte Clara Jsabella Engenia, Philipps II Lochter, welche mit Albrecht von Desterreich, Maximilians II Sohn, das erbliche Gouvernement der spanischen Niederlande besaß, die mehr als vierzigjährige Unruhe zu endigen. 1608. Der Fanciscaner Provincial Johann Neven bereitete, der Geheimde-Nath Ludewig n. Ebr. von Verhept schloß den zwölssährigen Waffenstillstand; Spinola legte die lette Hand 1631. daran

Bon dem an wurde Holland als ein unabhängiger Staat, und in Paris der van Aersens förmlich als Botschafter anerkannt. Nur war Friede für die Republik gefährlicher als der Arieg. Nicht nur weil die Wassenübung vernachlässiget wurde, sondern vornehmlich wegen der zwischen dem Statthalter und den Generalstaaten ausseimenden Eisersucht. Noch einmal waren lehtere in der Sache des Wassenstillsstandes, achtundert Mann start, als wirkliche Nationalrepräsentation, zusammensberusen worden; seither sibrte ein Ausschuß ihren Litel. In der That versammelten sie sich schon seltener, seit Elisabeth dei Jusicherung ihres Schuhes die Gegenwart eines englischen Gesandten bei ihren Berathschlagungen zur Bedingniß gemacht hatte. Nun schien der permanente Ausschuß schiessigen, da er die Operationen des permanenten Staatsraths controliren sollte, welchen man beschuldigte, den oranischen Ehrgeiz gesehwidrig zu begünstigen. Die Hinrichtung Oldenbarnevelts, die Besängniß des Hugo Grotius, welche große Männer dem Zwang der theologischen Gebote der Dordrechter Spnode nicht gehorchten, stärfte die Antioranier, welche man zu schrechten gedacht.

Der Prinz aber und die Generalftaaten verkannten bas Intereffe nicht, welches die Republik bei der julichischen Erbfolge hatte; sie war eine Beranlaffung des dreifigiabrigen Kriegs.

## Capitel 2.

# Bulichifche Erbfolge.

Grafen von Teisterbant hatten sich schon in bem neunten Jahrhundert gegen die Normannen ausgezeichnet. Ihre Nachtommen gründeten in Westrhalen zwei herrschaften, welche zulest unter den Namen herzogthum Eleve und Grafschaft Mart erscheinen. Diese Guter waren theils von den Kaisern an sie verpfändet, theils waren sie über die Erzbischöse von Koln erobert worden, theils hatten sie freizwillig ihren Schuß angenommen; endlich heirathete der Eraf von der Mart die Erbtochter von Eleve.

Durch eine fpatere Bermahlung brachte Johann von Cleve Julich, Berg und Ravenoberg in fein Saus. Diefe brei herrschaften hatten sich in ber Nachbarschaft gebilbet.

Der in Jahrbunderten zusammengebrachte Reichthum von Teisterbant murbe durch den Tod eines mahnsinnigen herrn, herzogs Johann Wilhelm, ber Gegenn. Str. stand vieler Anspruche. Eine alte Annartschaft gab ihn, wenn das haus völlig
1609. erloschen ware, den Aurfürsten von Sachsen: aber das Recht auf diese, durch heirathen vereinigten Guter war einem weit andern Zweisel unterworfen: ob die Tochter der altesten Schwester, Gemahlin des Aurfürsten von Brandenburg, Johann
Sigmund, oder ob die noch lebende zweite Schwester, herzogin zu Pfalz Reuburg,

als nachfte Erbin zu betrachten fep? Diefe Lander gehoren unter bie fruchtbarften von Teutschland; ein steißiges Wolf erhohet ihren Werth; politisch war er durch ihre Lage an dem Eingang der Niederlande sehr wichtig.

Die Hauptpratendenten vereinigten fich nicht; es wurde zu den Waffen gegriffen: ber Prinz Wolfgang zu Neuburg, um sich bes Beistandes der Prinzessin Clara Isa- n. Chr. bella und ihres Gemahls Erzherzog Albrechts zu versichern, wurde tatholisch; der ACLS. Aurfurst von Brandenburg ertlarte sich für die reformirte Glaubenoform des Prin- n. Chr. gen von Oranien.

#### Capitel 3.

#### England.

England gelangte bamale ju ber Starte, in großen Geschäften bas Gleichgewicht erhalten zu tonnen. James Stuart, Ronig ber Scoten, Sohn ber ungludlichen Maria, vereinigte, nach bem Tobe ber Konigin Elifabeth, als Erbe, unter Ginen Ronig, amei Reiche, bie einander oft abgebalten, eine Rolle auf bem Schauplat ber europaifden Politit mit ungeftorter Sicherheit ju übernehmen und audjuführen. Aber James batte nicht die Rraft der Ronigin Elisabeth; er mußte feiner Verfon teine Burbe, feinem Billen tein Gewichte zu geben. Geine Gitelleit und Aurchtsamkeit, fein Fleiß in Untersuchung bes Ginns der Prophezepungen, fein ichlechter Geschmad machte ibn verächtlich und lacherlich; in offentlichen Schriften brachte er Grundfate bed Defpotiomus jur Sprace, bie Elifabeth und Beinrich VIII ficherer fill befolgt batten. Regiert murbe er von bem Bergog von Budingbam. ber mit großer Schonbeit alle Gitelfeiten, wozu fie verleiten fann, und nur ben Saupt: portheil ber Schonheit, die Runft ju gefallen, nicht vereinigte. In feinem tinbifcen Briefwechsel mit dem Ronig unterzeichnet er fich ,, Seiner Majeftat untertha: nigften hund, Steenie," und ber Ronig nennt fich ,,ben guten alten Dab und Goffip."

Dieser Herr war nicht imponirend für Europa. Willig vernachlässigte bie Nation die Continentalinteressen für Seeerpeditionen. Es hatte sich in Elisabeths letter Zeit eine oslindische Compagnie gebildet, welche auf Sumatra und Bantam als Befreierin betrachtet wurde; im Haß gegen Philipp stimmten Afien und Europa zusammen. Man sing an, jenseits des atlantischen Meers ein neues England zu colonisiren. Das Lismeer wurde durchforscht und Spisterzen das Neuland genannt. Indes beschäftigte sich James mit der Offenbarung Johannis, mit speculativer Bertheibigung des leidenden Sehorsams, und mit Buckinghams Muthwillen (die Sunden Chlars und Trajans waren ihm, so wie ihre Lugenden, fremd).

# Capitel 4.

# Aufang des dreifigjährigen Ariegs.

Friedrich von Simmern, Aurfurst von der Pfalz, war sein Cidam. Die Pfalzgrafen von Simmern stammten von Stephan, Sohn des Aurfürsten Auprecht, welcher Konig der Teutschen gewesen war. Dieses haus bewies einen vorzüglichen Cifer für die resormirte Glaubenssorm. Von pfalzischen Theologen war der heidelbergische Katechismus geschrieben worden; ein Buch, bessen controversistischer Theil zu ausführlich und hart, worin aber sonst ein troftlicher Geist des Christenthums eindringlich ausgebrudt war; nicht eine Glaubensvorschrift, aber bas Lehrbuch ber meisten teutschen Reformirten. Die Wissenschaften blüheten in leiner teutschen Stadt besser als zu heibelberg. Im Ariege waren die Pfalzgrafen durch Muth und Ginsicht aussezeichnet.

Der Glaubenseiser, die Begierbe nach Auhm, und die Konigstochter Elisabeth verführten Friedrich zu Annahme der Krone Boheims. Dieses an sanfte Regierungen gewöhnte Reich entsehte sich bei der Aussicht auf die intolerante Herrschaft, welche Ferdinand, als noch Matthias lebte, nicht undeutlich ankündigte. Die Bohmen ließen ihre Buth an seinen Rathgebern aus, und boten die Krone dem Pfalzgrafen an: der Konig, meinten sie, habe den Vertrag gebrochen; sie seven hiedurch von ihm frei. Aber es sehlte Friedrich nicht sowohl die Macht als der Geist und Muth, womit er die Oppositionspartei, in Boheim und in Teutschland, auf ein er lei Iwed hatte zusammenhalten mussen. Der Herzog von Bapern, Warimilian, sein Better, ein herr von großer Thatigkeit und seigen Von Bapern, Warimilian, sein Better, ein herr von großer Thatigkeit und fester Katholicität, ergriff die Partei des Kaifers, seines mächtigsten Nachbars, gegen sein eigenes Haus. Friedrich, geschlagen und bulflos (er verließ sich seist), verlor nehst der Krone das Kursürstenthum.

Sein Unglid war ber Ruin des Rests der bohmischen Berfassung und der protestantischen Union im Reich, die ihn nicht unterstütt hatte. Die Fundamentalgesehe Boheims wurden vernichtet, viele Eble enthauptet, geringere Leute gerädert, über dreißigtausend Familien zur Auswanderung gezwungen, vierundfünfzis Millionen Thaler protestantisches Eigenthum 1) consistirt. Gestärkt durch Sieg und Schäfe, wandte Kaiser Ferdinand das wohlgesührte Schwert seines Ballensteins, des baverischen Tilly, des spanischen Spinola, gegen die Opposition im Reich.

Die geistlichen Aurfürsten waren, von Standes wegen, seiner Sache zugethan; ber weiseste, Johann Swisard von Eronberg, Erzbischof zu Mainz, da er vergeblich Mäßigung gerathen, fügte sich ber Zeit, welche auch der Erzstift Vortheile bot. Johann Georg I, Aursürst von Sachsen, dessen Borweser den Religionöfrieden erssiegt hatten, war voll Haß gegen die Calvinisten, eifersüchtig auf das Ansehen der Pfalzgrafen, und in den Handen des Hospredigers Hoë von Hoënegg, der, von Ferdinand, sagt man, gewonnen, seinem bittern Eifer gegen die Reformirten und die bohmischen Brüder freien Lauf ließ. Der Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg war von seinem vornehmsten Minister, dem Grafen von Schwarzenberg, eben so bedient; er blieb reformirt, aber er äußerte keine Kraft, und meinte, sich durch Nachgeben zu retten.

Dieser schwache herr war auch herzog zu Preußen: Albrecht Friedrich, Sohn bes Großmeisters, der an dem teutschen Orden seinen Eib brach, um Preußen seinem hause zu sichern, hatte in früher Jugend den Verstand verloren. Die fromme Thorheit seiner Prediger und Rathe hatte in ihm die Begierden des Fleisches durch ein narkotisches Getränke stillen wollen, und tilgte den Funken des Geistes. Dieser hatte das herzogthum, als ein polnisches Lehen, seinem Vetter, dem Aurfürsten zohann Sigmund, Georg Wilhelms Water, hinterlassen. Der Staat war für einen 1828. Aurfürsten groß, auch die Landwirthschaft auf den Domanen verbessert, aber das Finanzwesen für große Dinge kummerlich: in der jülich'schen Streitsache war Johann Sigmund genothiget, um zweimalhunderttausend Thaler seinen Elbezost den Danen

<sup>1)</sup> So wird es angegeben; aber mohl abertrieben, well eine folche Summe in gang Bofeim bagumal fcmerlich porhanden fenn mochte.

3n verpfänden; bie Sahl der stehenden Truppen überstieg unter Seorg Wilhelm nie 2000 Mann; oft feblten Konds für die täglichen Ausgaben.

Braunschweig und heffen waren durch Theilungen geschwächt. Nicht nur stammten von herzog Ernst zwei Fursten, deren einer zu Lüneburg, einer zu Wolfenbuttel in herzoglicher Burbe faß; auch Luneburg theilte sich in Nebenzweige.

Roch schablicher war in bem bessischen Sause die durch Religionshaß und politische Eifersucht herrschend gewordene Entzweiung der Landgrafen zu Darmstadt und Rassel, deren jener lutherisch blieb, dieser den reformirten Begriffen folgte; sie zerfielen besonders über dem Erbe des Landgrafen von Marburg. Die wurde die Erbitterung heftiger als unter Moriz, der zu Kassel regierte; er war ein nicht ununterrichteter herr, der aber über den Geist der Zeiten sich so wenig erhob, daß er in die Controversen sich selbst einließ, und Calvins Vorstellungen gewaltsam durchzuseben versuchte.

Die Lutheraner freuten sich, and Licht zu bringen, in wie Wielem die Reformirten mit den Lurlen übereinstimmen, und wie diese doch noch besser als jene sepen. Die Reformirten waren des Sinnes, "daß, wenn Feuer und Wasser sich vereinigen, "daß jenes dieses nicht mehr trockene, dieses nicht losche, alsdann, eher "nicht, an eine Vereinigung mit den Lutheranern zu denten sep." Hierüber, da jeder Theil einzeln stritt, wurden durch die Katholischen beibe leicht überwunden.

In biesen Zeiten bekümmerte sich Frankreich nicht um Europa; man war mit Hofparteien beschäftiget. Auch Holland war in Parteiung, und der Schmerz über den Berlust von Breda tödtete den großen Statthalter, den Prinzen Moriz. Der König James, anstatt seinem Eidam zu belsen, war voll des falschen Plans, für seinen Sohn eine Infantin zu erhalten; Karl, dieser sein Sohn, war in despotischen Begriffen erzogen, und an Buckingham gewöhnt. Ehristian IV, König der Danen, als er Teutschland beinahe unterjocht sah, sühlte die Gesahr der Nachbaren; er hatte die physsische Stärte der alten nordischen Helben, er war thätig und ruhmbegierig, aber Ordnung und Kriegsfunst sehlten, so daß, da er sür die Protestanten gewassnet, Ehristian schnell von seiner Unvermögenheit überzeugt wurde. Der König von Polen, Sigmund, welcher der Messe das Königreich Schweden ausgeopfert hatte, war über die Unfälle der teutschen Protestanten voll unverständiger Freude.

# Capitel 5.

#### Mantna.

Eben erlosch bas zu Mantua und über Montferrat regierende haus Gonzaga. Der Nachlomme eines Bruders des ersten herzogs, Karl, Duc zu Nevers und Rethel, lebte in Fraufreich. Aber die Spanier nahmen das Land ein. Mit Fener und Schwert wüthete in dem ungludlichen Mantua, dem Sis der Kunste und friedsamer Wollust, der raube Carlo Malatesta; tein Necht noch Anstand wurde geschont.

Aber ber Carbinal Richelieu, nun Sieger über die Nebenbuhler seiner Gewalt in dem franzosischen Ministerium, sühlte die Wichtigkeit, in der Lombardei ein in . franzosischem Interesse stürstenbaus zu haben. Er behauptete beharrlich den Duc de Nevers. Die Spanier wurden genothiget, in Cherasco Friede einzu- n. Chr. geben: Karl wurde Herzog zu Mantua und bekam von Montserrat ein Theil; das accentifieden: übrige der Herzog Victor Amadeus I von Savopen.

Der Carbinal Richelieu zeigte ein richtiges Gefühl der Bichtigkeit jener Contiguität, welche der teutschen und italienischen Mach habsburgs durch die Einnahme n. Chr. des Baltellins gegeben werden wollte. Die dortigen Katholischen hatten alle Protestanten auf Einen Tag ermordet, und, um nicht langer den meist kehrischen Bundenern zu gehorchen, den Sout der spanischen Regierung zu Mailand, welche sie schon zwor durch die Geistlichkeit geleitet hatte, angerusen. Die Schweizer, welche den Bundnern helsen sollten, waren durch die Religionsparteiung und spanische Pensionen geschwächt 1). Auch dieser Berlegenheit half Richelieu.

#### Capitel 6.

#### Per Carbinal Michelien.

Er hatte Frantreich zwischen bem Konig und ben Großen getheilt gefunden; Landesstatthalter mit fürstlicher Macht; Parlamente gegen ben hof in furchtbarem Wiberspruch; bie auswärtigen Berbindungen vernachtässet; ben Schaft leer; teine Ordnung im Militar; wenige Festigkeit in Grundsähen; ben Thron ohne Würde. Und er wagte, bie Plane bes großen heinrichs auf die Erniedrigung der, in Europa mehr als je dominirenden, habsburgischen Macht, wieder vorzunehmen.

Dieses wurde ihm durch den Mistrauch erleichtert, welchen Ferdinand von seinem Glud machte. Um die Zeit, als das Restitutionsebict die protestantischen w. Ebr. Stände zu Rudgabe aller, seit vier und siebenzig Jahren in Besit genommenen, geistlichen Guter nothigte, hatte der insultirende Stolz, hatten die Erpreffungen der Soldaten, selbst Katholische beleidiget; auch Bapern sing an zu sühlen, daß, wenn ein Stand nach dem andern bezwungen wurde, seine Freundschaft in der Schähung des Ueberwinders in gleicher Maaße verlieren musse.

Ferbinand, ohne Mäßigung, indeß hier seine Truppen die Granze der Schweiz beunruhigten, trug dem Reichstag in Regensburg die Geltendmachung der Rechte des Reichs auf die vereinigten Provinzen der Niederlande vor, widersehte sich der französischen Theilnahme an den Sändeln Italiens, erklärte sich seindselig wider den schwedischen König Gustav Adolf (dessen Bettern, die Herzoge zu Mecklendurg, unverhörter Sachen, geächtet und vertrieden wurden) und wollte auf des Reichs Untoften ein beständiges, unter taiserlicher Disposition stehendes heer aufrichten. Busgleich gab er, ohne Rath und Willen der Stände, das herzogthum Mecklendurg dem General Wallenstein, und sehte alle Rücksicht auf die Rechte des mecklendurgischen Hauses sowohl als der Aur Brandenburg auf dieses Land außer Augen.

In wenigen Jahren wurden zwanzig Millionen von Brandenburg, zehn von Pommern, sieben von Hessen erpreßt; und Ferdinands Minister schienen in reichen Rleidern mit großem Pomp das Elend verarmter Fürsten zu höhnen. Die Oppositionspartei war entwassnet; Wallenstein schrieb seine Einfälle und die Besehle des Hoss als Gesehe vor; Eggenberg, sein Freund, Ferdinands vornehmster Minister, wurde in der öffentlichen Meinung als künstiger Herzog zu Würtemberg, ein lothringischer Prinz als Herzog zu Sachsen betrachtet. Johann Georg wurde nun mit Gleichgültigkeit behandelt. Sep es, daß die Gewohnheit unabhängigen Lebens die Uebung der hochgestiegenen Macht den Ständen unerträglich machte, oder daß Fere

<sup>1)</sup> Laxata foederis illius invicti vincula, negligentia reipublicae.

binand wirflich imponiren und ichreden wollte: Teutschland glaubte sich unter einem harten Joch.

#### Capitel 7.

#### Guftan Adolf.

Sustav Abolf, König der Schweben, war in seinem sechs und dreißigsten Jahr. Sein Bater hatte ihm keinen Schat, aber ein besestigetes Ansehen hinterlassen: die gefährlichen Großen waren in den Revolutionen erniedriget worden; von Rußland, Polen und Danemark, hatte er nichts zu furchten. Der Ezar Michael Romanow erkaufte von dem jungen König Friede um Abtretung eines Theils von Livland; der König von Danemark entsagte dem Recht, welches das Haus Oldenburg zu haben vermeinte, über die Schweden wider ihren Willen zu herrschen. Sustav Adolfs Geist und Muth nöthigte den König von Polen, Sigmund, die langgenährte Hoffnung seiner Wiedereinsehung auf den schwedischen Thron, wo nicht aufzugeben, wenigstens auf entsernte Epochen hinaus zu sehen. Das Interesse, welches Gustav an dem Schickale des Hauses Mecklenburg nahm, gewöhnte die Sedrücken und Misvergnugten im Reich, in ihm den Retter zu erwarten.

In der That schien Macht und Reichthum in Teutschland für ihn am sichersten zu finden: er wußte, daß in Schweden die Rechte eines Konigs nach Gesehen bestimmt waren, daß aber die Nationen in Ergebenheit für große Manner tein beschränkendes Geseh kennen; er unternahm, die Schweden zu einem helbenvolk zu erboben.

Seine Rriegsmanier war in den Grundfagen die vortrefflichte, und von ihm felbst geschaffen: er kannte die Erfahrung, die Vorschriften des Alterthums, aber sein herrlicher Verstand wußte sie nach den Umstånden und Waffen zu modisieren; Er sühlte die Unbequemlichkeiten der schweren Infanterie, und, wie er überhaupt auf die Runst der Bewegungen mehr als auf die physische Kraft hielt, machte er kleinere Abtheilungen; er vermengte Fußvolk pelotonweise unter seine Reiterei. Bei der Geisteshoheit, welche die Größe seiner Plane vorausseht, sehlte ihm weder die Ausmerksamkeit auf das Detail der Organisirung seines Heers, noch der ruhige Blick in verwickelten Umständen; er wußte sein Heer auch durch Religion zu begeistern.

Dabei hatte Gustav Abolf bie einsachsten Sitten: bei einem sehr schweren Korper theilte er alle Muhe ber Solbaten; seine Unternehmungen sehten bie Welt in Erstaunen, und er war gut, wohlthätig, für Freundschaft und Liebe empfindlich, beredt, populär, voll Vertrauen auf die Vorsehung; Ebelsinn und Sanftheit charafterisiten seine Zuge.

Dieser König nothigte burch eine unerwartete Erscheinung im Reich, burch uns aufhaltbares Bordringen, durch den Sieg bei Leipzig, die protestantischen Reichsfürssten, das Gefühl ihrer selbst in sich aufzufrischen. Durch sie verstärft, schlug er die besten Feldberren des sieghaften Kaisers, durchzog triumphirend ganz Niedersteutschland, hinauf die an den Rhein und an die Donau, und nahm bei Lühen, n. Chr. siegend, einen Tod, wie ihn der größte Feldberr dem längsten Leben vorziehen 1632. wurde.

Bu einem Borwand wurden die medlenburgischen Sandel und die Unterstüßung, welche der Kaiser dem König von Polen gab, hingereicht haben: aber der Alarm des Königs von Schweden sowohl als des französischen Hofs über die Bereinigung der ganzen germanischen Macht in die Hand eines herrn, der nun schon in dem

n. Ebr.

Ton eines Weltmongreben fprach, war naturlich. Die ift evidenter gefeben worden, wie viel eine porzügliche Ariegolunft und der Geift eines einigen Mannes vermag. Guftav Adolf batte Relbherren gebilbet, welche, nach feinem Lobe und nach bem 1682. Sevaratfrieden bes Aurfurften von Sachfen, ben Ruhm ber fcmebifden Baffen und

1625 bie ergriffene Partei noch fechebn Jahre bis auf den weftphalifden Krieben behausteten. Banier mar bem Ronig in feinem Geifteeblid wie in feiner Gefichtebilbung abnlich, mußte zu fiegen, nach Miederlagen fich unübermunden barguftellen, und bie Rarften zu notbigen, fur Schweben ober nicht wiber ibn zu fenn. In ber Ariegefunft mar allen Torftenfon gleich, ale Menfc hatte er ben'Borgug vor ben meiften.

### Cavitel 9.

#### Midelien.

Nach bem bei Rordlingen erlittenen Berluft, als Schwebens Sache in angerfter 1684. Gefabr foien, erflarte fic ber Carbinal Richelieu. Diefer, beharrlich wie ein Rimer, in Entschluffen bebachtlich und reif wie ein Senator ber alten Benedig, albermogender Minifter Ludewigs XIII, der eines folden Mannes bedurfte, batte ben Plan, Kranfreich zur ersten Dacht in Europa zu erboben, und führte ihn auch Indef die Mutter, indef der Bruder feines herrn die Seele vieler Berfdworungen wider feinen Ginfluß und fein Leben waren, der Ronig, in Allem fcwach, ibn mehr fürchtete als liebte, bas heer weit unter ben friegserfahrnen Truppen ber babe burgifden Saufer, bas Kinangwefen in außerfter Unordnung mar, die Nation bas Berbienst bes Cardinals nicht fannte, ber Abel ibn unaufhörlich nothigte, von Erwagung der größten Berhaltniffe fich ju Berftreuung niedriger hofcabalen berabzulaffen, batte Richelieu nicht wenig ju ber Entschließung bes Ronigs von Someden beigetragen, befestigte beffen erschuttertes Bert, und vereitelte bie wieberauflebenbe hoffnung feiner Keinde. Schweden batte große Manner, welchen allein bas fehlte. was Er geben fonnte, die Gulfequellen eines großen Reichs.

In dem Jahr nach der Schlacht bei Mordlingen griffen die Krangofen alle Be-1685. ruhrungepuntte ber ofterreichischen Monarchie ju gleicher Beit an , um ju verbinbern, daß die Maffe der feindlichen Macht irgendwo nachbrudfam wirte : im Baltellin, auf daß die teutschen heere besto fcwerer aus Italien gu verftarten maren, und Italien vor Teutschland ficher fen; in Flandern, um die Spanier ju befcaftigen ; im Reich, um ben Schweben Luft zu machen. 3mangigtaufend Mann gu Ruß und siebentausend zu Pferd agirten wider Rlandern; drei Corps, jedes aus gehntaufend Mann gu Jug und viertaufend Pferben, hielten gegen die Riederlande, Lothringen und Hochburgund die Grange bebectt. Andere Armeen waren im Reich und in Italien. Frankreich hatte keine Kriegsschiffe, ale Richelien in das Minifterium trat; und in gebn Jahren verbrannte und verfentte bie frangofische Seemacht eine gange fvanische Alotte. Die vereinigten Nieberlande befamen 1,200,000 Pfund jabrliche Subfidien, Schweden eine Million, eben fo viel Savoven, andere Summen verschiedene Reichsfürsten. Die Granze murbe befestiget; ber Kriegsaufwand ging auf jahrlich fechzig Millionen, ohne daß Frantreich von neuen Auflagen besonders gebrudt morben mare.

Die Rronguter ertrugen in bem Jahr, als der Cardinal ftarb, zwei und zwanalg und eine balbe Million; Balb und Baffer, 1,600,000 Pfund; gufallige Gin= funfte (mit Inbegriff eines Anleibens von acht) 37 Millionen; ber Tell, ber fleine

Tell 1) und die freiwilligen Beitrage ber Geistlichkeit und ftandischen Lande: 61,600,000; die Pachtungen mehr nicht als 26: Alles jusammen wenig über 125,000,000; und nach Abzug aller Ausgaben blieben 10 Millionen im Schab. Fur die auswärtigen Berhaltniffe murden 5,300,000, und fur die geheimen Geschäfte 3,490,000 aufgewendet : 2,785,000 für Vensionen; der Staatsminister batte 2,272,000; die Kriegsausgabe belief fich genauer auf 58,565,000, und die bes Seewefens auf 6,700,000; an beständigen Binfen mußten 1,455,756 bezahlt merben; beimliche Geschäfte im Innern tofteten 2,600,000; für außerordentliche Unfoften rechnete man zwei Millionen.

Frantreid, welches Richelieu unrubig, mit ericopftem Schat und ohne poli- . . tifches Gewicht gefunden hatte, hinterließ er nach fieben Kriegsjahren weit reicher, 1843. als es nach ben fiebzebn Kriedendiabren zwifden Gullv's und feinem Ministerium gewefen, und in bemjenigen Ansehen, welches bei ben westphalischen Kriebensbandlungen entscheibend erschien. Der Bergog von Mantua war ihm fein Land, Grape bunbten die schonfte Gegend seines Gebietes, die teutsche Oppositionspartei ihre Confiftent, Soweben bie Moglichfeit eines langen, rubmvollen und vortheilbaften Ariege, und Ronig Lubewig XIV bie Grundlage feiner Dacht fouldig.

Noch batte Spanien Bochburgund, und nun erft verlor Defterreich ben Elfag. Alte, burd bie Schweiger vermittelte Neutralitatetractate ficherten Bochburgunb und von biefer Seite bie frangofifche Grange. Es war ein Großes fur Spanien. in dem ruhigen Befit Sochburgundiens ju fepn : biefes ficherte dem Ronig bie Berbindung mit den Nieberlanden; wenn er mit Savoven oder den Schweizern in gnter Berftandniß mar, fo zogen feine Truppen aus Italien burch biefes Land ohne Mube nach dem ofterreicifden Elfaß, in die Lande meiftens geiftlicher Furften ober in bas Lothringifche; fo waren fle in ben belgischen Provingen. Benn ber Man mit Baltellin gang gegludt batte, fo umfing und berührte die Macht von Sabeburg, von Sicilien bis nach holland und Polen, die burch Lagen, Bolt und Aruchtbarfeit vortrefflichsten europaischen Lander. Diese Rette zu trennen, batte Beinrich IV in bem Lyoner Frieden Breffe, Buger und Ger gegen Salugo eingetaufcht; in gleichem Seift benutte Ricelieu bas Digvergnugen bes Rurften von Dumpelgarb über ben fpanifchen Stola, um ibn in fein Intereffe au gieben; er bebiente fic verfchiebener Berlebungen des hochburgundischen Reutralitatevertrages, um die Erneuerung bes felben auszuweichen; fo daß bie Schweizer diese Granze ihrem Schicklal überlaffen mußten. Sobald ber Susammenbang unterbrochen mar, ericbien die außerfte Schwieriafeit fur bas Saus Sabsburg in Bertheibigung feiner weitgebehnten Grange: und ohne großen Widerstand rudten die Frangosen in Sochburgund, Elfaß und Borderofterreich ein. So bereitete Richelieu bie Ginnahme ber beiben erftern Lander: aleichmie por Beiten Beinrich II burch bie Eroberung ber brei Bistbumer bie funftige Erwerbung Lothringens.

Mit Bolland, wo ber alte Pring von Dranien, Friedrich Beinrich, ben Rubm ber Baffen feines Brubers unterhielt, folof Richelieu einen Theilungstraetat über die spanischen Riederlande. Aber die Republik fühlte, daß Frankreich gefährlicher als Spanien murbe. Friedrich Seinrich feste ben Rrieg ohne Anstrengung fort; feine Rlugheit mar fo berühmt als vormals fein Schwert.

Ueberhaupt murbe Richelieu von ben Allierten, die er batte, oft nicht zum besten unterstüßt, und biemeilen verlaffen: dennoch wollte er nie auf ihre Untolen

<sup>1)</sup> Taillon, nachmals murbe bas Appfgelb bafür eingeführt.

Friede schließen; er schien sie durch ihre Lage zu entschuldigen, und fühlte, wie vorteilhaft schon ihr Dasenn dem Ansehen bes hofes war.

n. Est. Mitten in dem Rrieg, den er wider den Raiser und Spanien führte, starb der 1648. Cardinal. Das verheerte teutsche Reich bedurfte des Friedens, aber die Schwäche der Minderjährigkeit Ludewigs XIV schien hoffnung zu geben, daß er später mit geringerm Berluste für Desterreich gescholsen werden könnte. Man wuste, daß die Schweden ohne mächtige Unterstüßung den Krieg nicht wurden fortsehen können. Friedenshandlungen wurden angesangen, aber mit größter Langsamkeit geführt; wirklich war der Verlust einer Provinz weniger wichtig als der Einstuß, welchen Krantreich in die Reichssachen besam.

Aber Conde und Turenne, Helben wie aus dem Alterthum, singen an, ihren n. Est. glanzenden Lauf zu zeigen: jener brachte in den Gesilden von Rocrop der spanischen 1643. Insanterie einen Hauptstreich bei; alle Runst Mercy's wurde ersordert, im Schwarzwald Turenne aufzuhalten, dem diese Feldzüge zur Kriegsschule bienten. Des herz zogs Bernhard von Weimar sieghaftes heer war, durch Verwendung des Generals von Erlach, französisch. Die Schweden beschleunigten den Frieden, mehr als durch die besten Unterhandlungen, durch den Einfall in Bobeim und die Eroberung eines Theils von Prag. hier, wo der dreißigjährige Krieg ansing, endigte er. Der Kaiser überzeugte sich, daß nichts zu gewinnen war; der Konig von Spanien hatte Portugal eingedüßt, und Neapolis war in Gesahr. Dieser Umstände bediente sich zu Münster der Graf d'Avaur, unter den dortigen französischen Ministern derzenige, welcher den Frieden am ernstlichsten wollte; sein geschieter College, Abel Servien, hatte weniger Zutrauen, und seine Abssichten waren nicht so rein.

Der Cardinal Majarin regierte in Frantreich; Ludewig XIV mar in seinem zehnten Jahr; die Königin Mutter, Anna, Lochter Philippe III, folgte ber Politik bes Ministers. Richelieu hatte die großen Dinge veranstaltet, welche nun sich wie von selbst gaben; Majarins weniger schreckende Größe und seine geschmeibigere Mäßigung erleichterten die Aussichrung; Europa fürchtete ihn weniger; diese beiben Minister waren in gang verschiedenen Lagen jeder an seiner Stelle groß.

# Capitel 9.

## Der weftphälische Frieden.

n. Ger. Der Friede wurde in den westphalischen Stadten, Munster und Denabrud, 1848. unter Bermittlung des Papstes und der Benetianer, zwischen Kaiser Ferdinand III, Philipp IV König von Spanien und den Reichsfürsten, die es mit ihnen hielten, einerseits, anderseits Ludewig dem XIV, der schwedischen Königin Christina, den Generalstaaten der vereinigten Niederlande und den in französischer und schwedischer Berbindung stehenden, meist protestantischen Reichsfürsten, geschlossen; und nur zwischen Frankreich und Spanien blied Krieg. Dieser Friede ist die Grundlage des seitherigen Staatsrechts von Europa, aller neueren Tractate, der sogenannten germanischen Freiheit und einer Art Gleichgewicht in den westeuropäischen Ländern.

Die Berfügungen besselben gaben bem geistlichen und weltlichen Staatsrecht im Reich eine bestimmtere Form, sicherten bie Bortheile Frankreiche und Schwebens, ordneten andere Berhaltniffe der Machte und veranderten die Lage der großen Sausser Leutschlands: es wird gut seyn, verschiedene Theile der Reichsversaffung bei dies fem Anlas augleich au schildern.

Die Kaiser belehnen die geistlichen Neichsfursten durch den Scepter mit ihren reichslehenschaftlichen Temporalitäten, doch nicht eher als nachdem der Papst ihre Bahl bestätiget hat. Sie beobachten, wie der Kaiser, eine (in Wahlstaaten wohl naturliche) Capitulation. Der Papst vergibt solche Wurden, welche an dem römischen Hos ober zwei Tagereisen um Rom, oder durch Entsehung, Transferirung, Entsagung oder Vernichtung irregulärer Bablen erlediget; oder von Cardinalen und anderen bei ihm in Amt und Wurde gestandenen Personen hinterlassen werden; und alle Pfründen der zweiten Elasse, die in ungeraden Monaten (Janner, März, Mai u. s. f.) vacirend werden. (Gnadenbriese, Rescripte, Provisionen und Coadiutorien sind theils Misbräuche, theils außerordentliche Wege, auf die Besehung der geistlichen Wurden zu wirten: doch sind solche Reserven des apostolischen Stuhls von den Zeiten der Resormation her immer mehr beschränft worden.)

In prostetantischen ganbern hangt bie Ginrichtung ber firchlichen Formen burch: ans von der bochften politischen Gewalt ab: Die Furften vermogen bierin, mas in der erften Rirche bie Gemeinde, was in ben mittleren Beiten ber Papft. Gben barum hatte in ben Jahren amiichen bem Religionsfrieben und bem meftphalischen jebe Religions: anderung der Kursten bie verdrießlichsten Kolgen für ihre Bolfer; nun murde festgefebt: bas Evangelifche (Lutheraner) und Reformirte burchaus im Reich Dulbung und Rreibeit ibrer Religiondubung baben follen ; daß lettere, von den Gefinnungen bes Landesfürsten unabhangig, in dem Stande bleiben foll, wie fie fur ben großern Theil ber Einmohner jedes Landes auf den erften Janner bes Normaljahres 1624 war. (Rur ift Rechtsfrage, ob auch zwischen Lutheranern und Reformirten unter ' fic, in Landern, die nicht ausbrucklich benannt find, und ob auch fur die Rurpfalz biefe Norm gilt?) Wenn in Gegenden, welche im Jahr 1624 nicht protestantisch waren, Jemand fich zu diefer Glaubensform befennt, fo hat er funf Jahre, um feine liegenden Guter zu verlaufen oder zu verpachten, worauf er (hiezu fann ibn ber Lanbesherr nothigen) auswandern muß. Daß ein gurft fatholisch wird, bleibt obne Einfluß auf den normalmäßigen Religionszustand feiner Unterthanen. Nur meinen fatbolifche Rechtsausleger, bag er feinen neuen Glaubensgenoffen ein Simultaneum gestatten mag. Die Protestanten erfennen an dem tatholischgewor: benen Rurften bie vorige Rirchengemalt nicht, weil er fie nur ale haupt ihrer Gemeinde befaß: eben fo wenig hat ein protestantischer Landesfürst über ben tatholis ichen Theil feiner Unterthanen die Rechte, wie in den Rirchensachen feiner Gemeinde.

Diese Berfügungen sind nicht als burgerliche, sondern als politische, im Reichsfrieden gemährleistete, Gesethe zu betrachten, über deren Geist und Formen die beiden Meligionsparteien als solche (nicht Mann für Mann), Stand für Stand, in Discussion treten: solche Dinge kommaen weder an das Reichskammergericht noch an den Reichsbofrath, diese Justigtribunalien, sondern an die Nationalrepräsentation, den Reichstag. Es wäre ganz wider den Geist des Friedens (der beide in ihren Nechten gleichstellen wollte), Kirchensachen der Protestanten Laienzerichten, die der Katho-lische nicht erkennt, unterwerfen zu wollen.

Der Friede wollte, daß inner drei Jahren alle Beschwerde gehoben seyn soll; widrigenfalls der leidende Theil an Frankreich, Schweden und die Friedenscontractanten recurriren, und sie ihm zu seinem Recht helfen sollen. Da sich aber nicht klar bestimmen ließ, wer der leidende Theil überall ware, blieb dieses ohne Folgen.

Diese Religioneverfügungen find in dem zu Denabrud mit den Schweden ers richteten Friedensinstrument; doch garantirte zu Munfter Ludewig XIV den teut: ichen Protestanten die Religionsubung, welche er an den frangofischen mit außerfter Semaltthatigfeit unterbrudte.

Alle Stånde bes Reichs wurden in allgemeinen und besonderen Rechten und Uebungen bestätiget. Ohne sie will der Kaiser kein Geset geben noch deuten, keine Auflage aussichreiben, keinen Krieg suhren, keine Festungen errichten, keinen Bund noch Frieden schließen. Unter sich und mit allen anderen Mächten mögen die Stände, wie sie es gut sinden, nur nicht gegen Kaiser und Reich, und nicht gegen diesen ober gegen den Landfrieden und ihre Lehendeide sich verbinden. Reichstage sollen diters gehalten, die kaiserliche Wahlcapitulation, die Erecutionsordnung, die Polizei und Justiz in dem Reich verbessert und geordnet werden. Man soll die Handelschaft schügen und aufnen, und keine neuen Jölle aufrichten.

Da die Berfaffung des Kammergerichtes sowohl durch den Religionsunterschied ale burd ben Migbrauch ber ftanbifden Sobeit und Macht in Bermirrung geratben, batte man vor bem Rrieg ben Dlan einer verbefferten Orbnung concipirt : Bericbiebenes bestimmte ber Kriebe; bas gange Concept ift nie weber angenommen noch verworfen worden. Diefes bodfte Reichegericht bat teine bestimmt vorgefdriebene Procedurform. Gin Richter, aus ben Grafen ober herren, fteht an feiner Spipe; Prafidenten und Affesforen, eine febr zahlreiche Kanzlei und Leferei, eine Menge Procuratoren und Agenten, find ihm zur Seite und unter ihm. Die Geschäfte werden in Audienzen vorgebracht, in Senaten bearbeitet. Diese besteben aus den Affessoren, welche die Stande des Reichs prafentiren und unterhalten. Es follten berfelben fünfzig fevn, je vierundzwanzig von Stanben ber tatbolifcen und protestantifcen Partel, zwel vom Raifer ernannte: aber ber nothige Gebalt fur fo viele war nicht jusammen zu bringen; nie stieg ber Ertrag ber Rammerzieler über fiebenzigtaufend Thaler, noch die Babl ber Affessoren auf die Balfte ber Borfcrift: fo, das biefer Mangel, der Abgang einer Procefordnung, der Verfall der Visitationen und bie aus allen Veränderungen des Reichs und Europens aufleimende Verwickelung sowohl ber Processe als ber Parteisucht die Verwirrung und ben Ruckftand unerlebigter Beschäfte ine Unenbliche vermehrte. Bier Prafibenten waren verorbnet; nur zwei (ber Raifer fest fie und den Richter) tonnen unterbalten werben. Und biefes Gericht ift nicht blog durch Spruche thatig; Genatichluffe, die burch lebung Sertom: men werden, 1) geben ihm felbft an ber Befetgebung Theil; feine bem Reichster vorgelegten Dubig find Motionen gleich, die nur felten erlebiget werden. 2)

Der Krone Frankreich wurden in dem Frieden die langst eroberten brei Bisthumer Meh, Loul und Verdun, nehst Mopenvic, nur mit Borbehalt ber Brierischen Metropolitanrechte, formlich bestätiget. Desterreich und das Reich traten die Stadt Breisach, die Landzrafschaft Elfaß, die Reichsvoztei der zehen Städte, ab: und bald eignete der König sich mehr zu, als er besommen hatte; die zehen Reichstädte wurden wie Municipalstädte, die im Elsaß possessionierten Stände wie französische Basallen behandelt, und mußten es sich nach und nach gefallen laffen; das Reichsverband selbst von Straßburg, Stift und Stadt, und für die Abteien Marbach und Lüdern bestand bald taum dem Namen nach, und für wenige diessein Rheins liegende Güter.

Die herrschaften ber im Rrieg erloschenen herzoge von Pommern, Stettin, bie Stadt Wismar in dem Medlenburgischen, die aufgehobenen geistlichen Kurftenthu-

<sup>4)</sup> Uniformitate praejudicierum observanda.

<sup>2)</sup> Bon bem Beichobofrath fiebe B. XXIV.; Cap. 11.

mer zu Bremen und Verben wurden Entschäbigung der Schweden. Da Pommern, in Gemäßheit alter Erbverträge, Brandenburg hatte zufallen sollen, so bekam Friedrich Wilhelm zwar nur ein Theil, für seine Schadloshaltung aber das säcularisirte. Erzbisthum zu Magdeburg und die gleichfalls aufgehobenen Bisthumer halberstadt, Minden und Camin.

Rachfolger eines verrathenen und schwachen Baters, legte bieser Fürst in wernigen Jahren zu der preußischen Größe den festen Grund. Der Besiß pommerns (die Oder sollte die Theile begränzen), eines herrlichen Wiesenlandes, eines wichtigen handelsweges der polnischen und schlesischen Producte, diffnete den Schweden Tentschland und Polen: der Aursürst erwarb weit fruchtbarere Länder, als er sonst hatte, und Minden näherte ihn den Erblanden von Julich, auf die er Ausprüche machte.

Wismar, im hanseatischen Bunde sonst mertwurdig, gab den Schweben einen guten hafen; sie war, mit Rokod, die beste medlenburgische Stadt. Dem herzoglichen hause wurde durch Sacularisationen geholsen: sie trasen die Bisthumer Schwerin und Rabeburg, die Johannitercommenden Mirow und Nemerow. Bremen beherrschte die Mundung der Wester; Werden gab Einstuß in dem westphälischen Areise. Ueberhaupt wurde Schweden so viel zugetheilt, wodurch ein dauerhastes Unsehen in Teutschland gegründet werden mochte.

In eben diesem Frieden wurde die schweizerische Eidgenoffenschaft gleich als im Besth volltommener Freiheit und Eremtion von dem teutschen Reich und seinen Serichten anerkannt. Diese Erklärung, welche der Burgermeister von Basel, Johann Rudolf Wetstein, erward, war eine Frucht sowohl der Verwendung der Franzosen als des Bunsches des Kaisers, mit den Schweizern gute Verständniß zu erzrichten.

In Betreff Italiens murbe ber Friede von Cherafco bestätiget.

Holland, welche Republit, da Spanien sie anerkannte, weiter keine Beranlassung zum Arieg hatte, machte einen Separatfrieden, woran Frankreich, ihr Bundesfreund, kein Theil nahm. Der alte Prinz Friedrich Heinrich (er war nun gestorben) hatte den Generalstaaten bemerklich gemacht, wie wichtig für ihre Freiheit die Erpaltung der geschwächten Nachbaren, der Spanier, wurde. Zugleich wünschte die Opposition einen Anlas, dem herrschbezierigen Stadhouder Wilhelm II nicht läuger das heer zur Disposition zu lassen.

Die Unabhängigteit und die oftindischen Eroberungen wurden von Spanien anerkunt und bestätiget. Man tam überein, die wechselseitigen Rusten außer Europa nicht ju befahren: die Hollander wollten teine Nebenduhler in den Gewürzinseln, und Spanien verschloß eifersuchtig bas Land der Goldgruben. Die europäischen hafen sollten jedem Theil offen und die Jolle nicht hoher sepn, als die, welche eigene Unterthanen bezahlten.

Es ist ber Seist aller spanischen Sandelsverträge, mit ihren Besihungen außer Europa Alleinhaudel zu treiben, in Europa sich des Fleißes anderer Wöller zu bestienen. Micht einmal suchten sie die Producte desselben an den Orten, wo sie fabricirt werden; sie begunstigten die Fremden, welche sie ihnen zusuhrten. Nur, um sie wohlselber zu haben, gaben sie gleiche Privilegien concurrirenden Wöllern. So erhielten die hanseutischen Städte bald nach diesem die Freiheiten der hollandissen Kaussente.

Hebrigens traten bie Spanier ben Sollandern Macfiricht (bie Eroberung Friedrich Seinrichs) mit ber Bebingnis ab, bas in ber inneren Berwaltung auch ber

Farft Bifchof zu Luttich feine Rechte behalte. Beiter übergaben fie Berzogenbufch, Breda, Bergen-op-Boom, Grave. hulft, und nachmals Dalem, Ballenberg und das Land Rolduc. Bu Enticheibung aller Streitfragen und Regulirung der Bolle wurden Committirte ernannt.

Nach achtzigiahrigem Kampf erhielt holland von dem alten Feinde den Preis ber Beharrlichteit, und nicht nur die Generalitätslande, fondern Achtung und Bertrauen. Der hof zu Bruffel rechnete von dem an für die Erhaltung feiner Dacht auf den haag.

Der Aurfürst zu Sachsen, Johann Georg, welcher vor, in und nach dem breißigiahrigen Arieg berrschte, hatte (dafür, daß er dem taiserlichen Sof zu Unterwerfung der böhmischen Protestanten beistand, und in Allem sich möglichst fügte) die Martzrafschaft Lausiß als ein erbliches Pfand besommen. Die Stande derselben hatten sich weiland mit Bewilligung Ludewigs von Bapern, Aurfürsten zu Brandenburg, dem Kaiser Karl IV, Könige Böheims, ergeben; Ferdinand II übertieß die Lausiß an Sachsen.

Folgenden Ausgang nahmen die Unfalle der Aurpfalz, und Marimilians von Bapern unruhiger Ehrgeiz: alle Reichsstände, welche bei Anlas der bohmischen Sambel oder des breistigiährigen Ariegs geluten, murden in ihre Suter und Rechte herzestellt: doch blied dem Herzog von Bapern der vormals von Aurpfalz besessen Bang im Aurfürstencollegium, und die obere Pfalz (deren Hauptort Amberg ist); er entsagte hiesur einer Forderung von dreizehn Millionen, die er an den Raiser hatte, und den daperischen Ansprüchen auf das Land Oberösterreich. Dasur wurde Aarl Ludewig (Sohn des unglücklichen Aurfürsten und Königs Friedrich, der in Gram und Elend gestorben, und dessen Aurfürsten und Königs Friedrich, der in Gram und Elend gestorben, und dessen Frab selbst undelannt ist) in die Rheinpfalz wieder eingesetzt, und eine achte Stelle im Aurfürstencollegium für ihn creixt: wann das Haus Bapern ausstürbe, so soll Pfalz in die stünfte Stelle zurücktreten, die Oberpfalz ihm wieder zusallen, und er die daperischen Allodialerben entschädigen. Herzestellt wurden gleichermaßen die übrigen vertriedenen Linien des pfälzischen Hauses. Nur wurden gewisse Lehen ausgenonimen, welche denen blieben, die sie im Arieg von denjenigen empfangen hatten, welche in der Pfalz die Sewalt besaßen.

Eben fo wurden die Herzoge von Burtemberg wieder eingesett, und es blieben bei der Grafichaft Mumpelgard sowohl die in Elfaß gelegenen Leben, als Clairval und Passavant in Hochburgund.

Amnestie galt auch fur den Martgrafen von Baben zu hochberg, und was in bem Restitutionsedict ibn anging, wurde, wie diese gange Acte, durch den Frieden vernichtet.

Es galt auch dem herzog von Croi der Friede, und follte feine Anhanglichteit an Frankreich ibm unfchablich fepn.

Ber fonft, ebe er die Partei Frankreichs oder Schwedens ergriffen, etwas einzebuft, befam nichts gurud: wohl aber, wenn er erft nach feiner Erklärung für die Kronen folchen Berluft erlitten hatte. So wollte der Raifer auch in Bobeim und in den Erblanden den evangelischen Unterthanen Gerechtigkeit widerfahren laffen; boch wurde, was sie eingebuft, betrachtet als nach Kriegsrecht verloren.

Der westphalische Friede entschäbigte ben Landgrafen ju heffentaffel durch die saularifirte Abtei herdelb, den Besis bes größten Theils der westphalischen Grafschaft Schaumburg und Anerkennung des Lebenrechtes auf den geringern Theil, welchen der Schwager des letten Grafen, Graf und edler herr zu der Lippe, erbielt. Richt weniger wurde die Lebensberrschaft über die Grafschaft Walded (ein an

Mineralien reiches, fruchtbares, ihm mohlgelegenes Land) bem Landgrafen beftattget und gemabrleiftet. In beiden Linien von Seffen murbe bas Erftgeburtrecht festaciest. So viele Bortheile erwarb ein Saus ohne felbft regierenben gurften (Bilbelm VII war minderjahrig), bas von feinen Bermandten gedruck, von feinen Generalen verrathen, und in die größte Gefahr Ruins gebracht murde, burch ben Geift und Muth Amglien von Sanau, ber Bittme Bilbelms VI.

Die neuen herren ber facularifirten geistlichen Rurftenthumer befamen ihre Stelle auf ber Bant weltlicher Rurften. Protestantische Bischofe und Dralaten murben ju Lubed, wechselweise in Osnabrud, ju Queblinburg, Bervorden, Gernrobe und Ganderebeim ermablt. Dafür, daß das Saus Solftein die Gacularisation Libed's aufhielt, befchloß bas Domcavitel, nach einander feche Bifchofe vom Saufe Solftein zu ermablen; ber fechete erhielt, bag fein Sohn Coabiutor murbe. Es wurde bestimmt, daß fo oft in Denabrud die Reibe Protestanten treffe, der Bifchof aus bem braunschweigischen Saufe Sannover fenn foll.

Das gange Friedensinftrument, obwohl an zwei Orten verabredet, murbe für Eines, für Ein Grundgeses bes teutschen Reichs, und eine pragmatische Sanction ertlatt, und von Kranfreich und Schweben gemabrleiftet. Die Berfaffung Centichlands, Sollands und ber Schweig erhielten burch basselbe ju gleicher Beit offentliche Anerfennung und Garantie.

#### Cavitel 10.

#### Spanien.

Bwischen Frankreich und Spanien wurde ber Rrieg noch eilf Jahre fortgesett; folafrig, auch von frangofischer Seite; es erhoben fich in ber Minderjahrigfeit Andewigs XIV Unruhen, welche felbft Conde und (auf turge Beit) Turenne verleis teten, zu ben Spaniern überzugehen. Aber ber geboppelte Despotismus, unter welchem Spanien seufzte, hatte bieses Reich so geschwächt, daß es vortheilhafte Umftande nicht benuBen fonnte.

Endlich folog der Cardinal Mazarin perfonlich mit Don Louis de haro, Staatsminifter von Spanien, auf ber Kafaneninfel ben, von bem benachbarten Pprendengebirge benannten, Krieben. Maria Therefia, Tochter Philipps IV, beirathete ben n. Cor. jungen Ronig von Franfreich, ber allem hieraus abzuleitenden Erbfolgerecht ent: 1659. fagte; bie Grafichaft Rouffillon wurde ihm abgetreten; bas Porendengebirg, was es naturlich fenn foll, Grange beider Monarchien; auf ber Seite der Niederlande bie Grafichaft Urtois mit Frankreich vereiniget; dem frangofischen Sandel von den Spaniern fo viele Freiheit jugesichert, ale nur immer bie am meiften begunftigte Nation genießen moge.

Don Louis, der diesen Frieden ichloß, war in feiner Macht Nachfolger bes Grafen Duc von Olivarez, welcher, ba er burch alle, auch am wenigsten eble, Dittel fich ber Gunft Philipps IV bemachtiget, ibn lang in einer Dienstbarkeit hielt, wofur tein politisches Glud ben Konig entschäbigte. Saro mar eben fo unwissend und unenticoloffen, eben fo voll von dem Begriff, daß die Gewalt feines herrn, bie Er fich jugeeignet, allen gurften und Staaten überlegen ware. Um fo meniger gab er fich Mube, neues Leben in die Monarchie zu bringen; vielmehr wurde felbft bas Rriegemefen vernachläffiget und die dafür bestimmten Gelder verschwendet; fnechtische Furcht hielt den Beift der gelbherren danieder; Gemeinsinn war erftorben.

### Capitel 11.

#### Portugal.

Wahrend diesem Arieg hatte der spanische Sof das Konigreich Portugal eingebust. Nicht ohne Grund hasten die Portugiesen eine Herrschaft, der sie den Berlust Ostindiens schuldig waren, und welche in Lisboa zu Unterhaltung alter Nationalantipathie durch stolze Unterdruckung beitrug. Eben dieser Hof hatte zugegeben, daß der Papst in Sachen der Berfassung über Portugal brudenden Despotismus übte: die Hosfammer wurde in den Bann gethan, weil sie, nach Gesehen, die Sieter der Geistlichen Steuren beizog. Die Finanzen wurden für Bedursnisse erschöpst, welche der Nation gleichgültig waren; die berühmte Seemacht verfiel.

n. Ebr. Bei solchen Umständen stürzte der herzog von Braganza, Don Joan, fast obne 1640. Blutvergießen, die spanische Opnastie in Portugal, durch bloße Erflärung, daß Er rechtmäßiger König sep. Er war ein herr von mittelmäßigen Einsichten und keinem unternehmenden Charakter; die spanische Macht war nade; von außen blied er fast hulflod; achtundzwanzig Jahre dauerte die Feindschaft, welche kanm verdiente, Krieg zu heißen. Braganza behauptete den Thron durch den Willen des Bolld. Die Reichsstände erkannten Don Joan IV, sie erneuerten die Grundgesehe von Lamego, und erklärten, daß, wenn der König ohne Erben und sein Bruder vor ihm stürbe, auch der Resse folgen soll.

Jesuiten erwarben über Joan IV und die Königin Louise Susman, vom hause Medina Sidonia, solches Ansehen, daß eigentlich sie regierten, indeß andere von diesem Orden dem spanischen hofe seinen Credit und Einfluß andoten. Der König w. Ebr. bemichete sich, die Seemachte für seine Erhaltung zu gewinnen: er versprach den 1843. hollandern ein Thoil Brasiliend; er gab den Englandern freien handel nicht n. Ebr. nur in Portugal, sondern auch in den afrikanischen Besitzungen, und versprach den Kranzesen, sie wie die freundschaftlichste Nation zu behandeln. Diese Eractate schienen die Seemachte alle gleich zu begünstigen; der Sewinn mußte für die thätigste sevn.

## Capitel 12.

## Großbritannien.

Das Königreich Großbritannien war in burgerliche Kriege verwickelt, welche nicht sowohl Wirfung eines großen Mißbrauchs ber toniglichen Macht ober eines von der Opposition entworfenen Plans, als des Laufs der Dinge waren. Dieser, da er nach dem Untergange des hoben Adels und Storung des Boblstandes der Burger das Königthum unmäßig erhoben, gab seit Elisabeths glücklicher Zeit den Gemeinen ungewöhnlichen Wohlstand, und unter James und Karl den Muth, ihre Rechte zu gebrauchen.

Karl konnte glauben, daß er nur die hergebrachte Gewalt übe; und von dieser hatte sein gelehrter Bater ihm ganz falsche Begriffe gegeben. Er beantwortete Borzstellungen mit Harte; Proclamationen seines Willens vermeinte er ein Ansehen zu geben, wie die Sieger von Erech und Azincourt es kaum hatten dursen fordern. Zugleich reizte er den Cardinal Richelieu durch kraftlose Unterstühung französischer Hugenoten, und Desterreich durch Worte (ohne That) für seinen Schwager, den Kurfürsten von der Pfalz. Er beleidigte die Englander durch Reigung zu römisch-

tatholischer Glaubensform, und die begunstigten Missionars vergaßen die Regeln ber Klugheit: einer bewies, daß der Papst Oberlebensberr Englands und Irelands, sep; ein anderer, daß, wenn die irischen Katholisen leine Begunstigung erhalten, sie unbedenklich einen andern König mablen durfen; der Nuncius bei der Konigin (einer Prinzessin von Frankreich) gab seinem Ansehen verhaßten Glanz.

Die Königin Elisabeth hatte, ohne Rucksicht auf Nachfolger, viele Kronguter veräußert; James I war für Gunftlinge verschwenderisch; Karl wurde durch die Unordnung seines Finanzwesens in Verlegenheit gebracht, und wollte sich durch Auflagen helsen, die das Parlament nicht genehmigte. Er hatte in Allem eine Beharrlichteit, welche sich nicht auf Spstem oder Kenntniß der Menschen gründete; daber bei erscheinendem Widerstand oft Furchtsamkeit und Unentschlossenbeit, wie sie mit bundlen Begriffen verbunden sind. Edelmuthig war Karl, liebenswurdig und gelehrt, aber ohne standhaften Fleiß, ohne die Gabe eines gesunden Urtheils, ohne die ersorderliche Wurde und Krast.

Samuel Bassall, der nachmals in Nenengland Boston gegründet, war, als Nar- n. Ebr. lamentsglied, der erste, welcher sich unbefugter Hebung einer Abgabe von jedem 1628. Pfund oder Faß gewisser Einsuhren widersette. Ueberhaupt hob der Konig die n. Ebr. Idle fünszehn Jahre ohne Autorisrung von dem Parlament; eine willtürliche Austschaft und Lage wurde auf die Schisse bestimmt, viele Feudalrechte und alte Misbräuche drüssender gendt, freiwillige Besträge und Anleihen erzwungen, Frohndienste willfürlich angelegt und übel vertheilt, Nechte des Fürtaufs und der Verpflegung auf eine besleichigende Weise vollzogen; die personliche Freiheit (das Necht, von seines Gleichen gerichtet zu werden, und im eigenen Hause sicher zu senn) mannichfaltig verletz; von der Sternkammer die Formen der Geseh übertreten; Martialgesche im Friesden gendt; Engländer in langen, höchstnachtheiligen Gesängnissen gehalten, und mit übertriebenen Geldbusen belegt; überhaupt Nechte und Vorstellungen unter die Füße getreten und verschmäht.

Aus den hierüber entstandenen Discuffionen erhoben sich wesentlichere über die Natur und den Ursprung einer jeden Berfassung. Die Nation, ungewiß, mem die Fülle der Macht eigentlich zusomme, nahm Nath von ihrem Interesse. Es entstand bürgerlicher Krieg. Bei der Gabrung aller Gemüther erfolgte auf die Staatsverhandlungen und gemeines Kriegerecht die Auslösung aller Unterwürfigkeit, die Unterdrückung des herrschenden Gottesdienstes, des Abels, aller hersommlichen Formen und Autoritäten. Schwärmer, gleich unzugänglich sur Vernunft, sur Offensbarung, Anstandsgefühl und irgend eine Scheu, rissen Alles unaushaltbar fort. Die hohe Kirche sant in Elend, der alte Abel unter den Pobel, alle Versassung in Ruin, das Haupt des Königes unter des Scharfrichters Beil.

Durch gang Europa fuhr bas Entfeten biefer That; auch Alerei Dichailowitich pabm ben Englandern ibre ruffischen Sandelsfreiheiten.

# Capitel 13.

#### Mugland.

Langfam und mubfelig erhob fich bas ruffifche Reich aus einer Bermirrung, bie weber mit ber portugiefifchen noch englischen Revolution einige Aehnlichkeit batte.

Febor, Sohn des Clare Iwan Bafiljimitich, mar ohne mannliche Erben, ber n. Gor.

lette vom Saufe des waragischen Rurif, gestorben. Die Bojaren wählten zur Nache folgerin feine Gemahlin Irene Gubenov. Da diese bie Krone nicht annahm, verzeinigten sich die Stimmen des Patriarchen von Moscow, des Erzbischofs zu Romsgorod, der Fürsten vom Hause, der Bojaren und des ganzen Adels auf Boris Gubenov, Irene's Bruder.

Der neue Szar wurde von dem persischen Sha, Abbas dem Großen, von Kaiser Audolf II, von den Konigen des Nordens, von den hanseatischen Stadten durch
Gesandtschaften geehrt. Er, wie Iwan, schirmte den Kandel von Lübeck, von
Stralsund, gab den Hollandern gleiche Privilegien, wie die Englander hatten, teutschen Protestanten Meligionsübungen. Weiter unterstützte er den Handel durch
unverzinsliche Darlehne; von der Einfuhr wurde ein bestimmter Boll zu funf Procenten erhoben; so viel einer eingeführt, eben so viel durfte er zollfrei ausführen.

n. Ger. Mit Weisheit und verehrt herrichte Czar Boris, als Gregory Atrepieff, ein Isojunger Monch, sich einfallen ließ, ben russischen Ehron einzunehmen. Man beschulbigte Boris, daß er den Prinzen Omitri (Demetrius), Czar Fedord Bruder, und diesen selbst auf verschiedene Art ermordet hatte. Atrepieff gab sich für jenen Omitri aus, und berebete hievon den Boiwoden von Sendomiers und viele andere polnische Herren. Er versprach, wenn er durch ihre Wassen hergestellt werde, sie groß zu machen, und die römischtatholische Glaubensform zu begünstigen. Viele Bojare entzogen sich dem Czar; er, von Gram getöbtet, hinterließ den Thron seinem Sohn Fedor.

n. Ehr. Moscow wurde von den Polen erobert; Omitri bestieg den Stuhl seiner Rater 1805. (so glaubte man es); er heirathete die Rochter des Boiwoden von Sendomiers. Viele Grunde machen zweiselhaft, ob Atrepiesse Name nicht in der Uhat einen wahren Thronerben verdarg. Seine Regierung war löblich; er bewied Edelsiun, er entwickelte Lugenden. Nur schien er polnischen Sitten günstiger, und beleidigte den Stolz einiger Großen. Hierüber entstand eine Aufruhr, die ihm das Leben kostete.

n. Ehr. Als Bafilei Suffoi an feine Statt erhoben wurde, zeigte fich ein anderer 1806. Omitri, welcher auch ber ungludliche Ezar fepn wollte. Abermals wurde von den Polen Moscow belagert. Der Fürst Galibon nothigte ben Ezar, sich an sie zu ern. Cor. geben. Er starb bei ihnen.

Die Stimmen der Meisten waren für die Bahl des polnischen Prinzen Blebislaf Basa. Dieser Jusall konnte sein Haus für die verlorne schwedische Krone
entschädigen; er wurde der gewaltigste Fürst im Norden gewesen senn. Wer der
nämliche Eiser für die romischkatholischen Formen, der Abstand der Sitten, der
polnische Stolz, erregte den Unwillen der Russen. Verschwörungen, Verräthereien
und Ermordungen füllten Moscow mit Mistrauen und Blut. Mehr als Ein
durchgängiges Burgen traf selbst gemeine Burger. Der Schaf des Czars wurde
nach Barichau geführt. Noch drei falsche Omitri äften die Nation.

n. Ehr. Ermudet von Berwirrungen versammelten sich die Großen und Edlen zu fester 1813- Bestimmung, wer Rußland beherrschen soll; drei Tage fasteten sie und riefen zu Gott; Mutter versagten Sauglingen die Milch. Endlich vereinigten sich die Herren und die Boten der Städte für einen fünfzehnjährigen Anaben: Michaila Nomanow, Sohn des Erzbischofs Philaretus, durch seine Mutter Entel des Ezars Iwan Wafslimitsch, wurde auf den Thron erhoben, und beschlossen, von dem an die Czars vom Hause Nomanow zu ernennen, und alle Gewalt ihrer Borweser in ihnen zu verehren.

Michaila beftieg ben Thron eines tiefgesuntenen Reiche; alle Anftalten Jwans, alles Gute, bas Boris versucht, war verschwunden; allgemeine Erschöpfung; Polen und Schweben pradominirend. Meist ruhig und unaufsichtlich arbeitete Michaila an herstellung ber Macht.

Um biese Beit fingen bie Rosaten an, zu ben Ruffen zu treten. Inglinge, bie nichts als freies Leben wollten, hatten am Jait und kaspischen Meere die Rosatemotten gebildet; unter einem Ataman lebten sie, eine Republit ohne Weiber. Der Caar and ihnen Schub. Biele beiratbeten endlich gefangene Weiber.

In den Gegenden der Wasserfälle des Onepre hatten saporogische Kosaten sich zusammengezogen. Ein polnischer Geelmann, den sie zum Ataman wählten, Liansstroronste, hatte sie nach der Ulraine gebracht, der weise König Stephan Bathori in seinen Sold genommen: aber Sigmund Wasa und (weil seine Rathe es durchaus wollten) Wladislaf gedachten, sie zu römischen Katholisen zu machen. Die Saporogen ergriffen die Wassen. Bergeblich siegte Wladislaf durch List Einmal. Ehmielnihit, ihr Rächer, Sieger der Feldherren Polens, siel mit hunderttausend wilden Kriegern in das polnische Reich. Der König Johann Kasimir Wasa wurde zu dem Frieden von Szborow genöthiget.

Er hatte die Schwachheit, juzugeben, bag er ihnen gebrochen murbe. Da traten bie tapferen, freien Sorben unter Alerej Michallowitich, ruffichen Caar.

Unter diesem Alerej, Bater Peters des Großen, bereitete Außland naber die n. Gfr. plohlich hervorleuchtende Große. Noch zwar glanzte seine Macht nur vor Asiens 1645. Bollern und in seinem eigenen Reich. Dunkel wußte Richelieu (1635), daß im Norden ein "Raiser und Großherzoz von ganz Rußland, Assan, Astrachan und Si"birien" herrsche, und sandte Talleprand als Botschafter in dessen Reich. Aber noch blieb in Moscow kein Gesandter eine langere Zeit, als die die Commission vollzogen war, derentwegen er hingekommen; Alerej kounte nicht begreisen, wie Friedrich von Gabel, für Danemark, bei ihm zu residiren vermeinte. Er selbst wußte von Europa, was er von fremden Kaussenten (viele Fragen that er ihnen) zu ersahren vermochte; endlich ließ er eine politische Zeitung in die Sprache seines Hoss übersehen.

Er war der erfte Egar, welcher eine Gesandtschaft an den sinesischen Kaiser ergeben ließ; Lobolst machte er zum Stapel der finesischen Seide, Ebelgesteine und anderer Manufacturen. Er suchte den Handelsweg der Perser von Bassora und Haleb abzuleiten, und sie zu vermögen, über das kaspische Meer, die Wolga hinauf, durch Rusland zu ziehen.

Dieses unterbrach die Rebellion eines bonischen Rosaten, Stenka Rafgen, bes Pugatichems seiner Zeit. Rafgen erschütterte die Treue des Heers, besonders burch die Zusage der Wiedereinführung einer alten Liturgie und Abschaffung der von dem Patriarchen Niton verbesserten; der Ataman verrieth ibn, er wurde geviertheilt.

# Capitel 14.

#### Die Carken.

Indes ber Czar mit angestammter Barbarei tampfte, schwächte sich bas Reich ber Turten. Jum erstenmal unter Achmed I trugen agpptische Rebellen ben Kopf bes Pascha auf einem Spieß umber. Nicht weiter waren große Eigenschaften ber Weg zum Glud, eber zum Verberben; die Provinzen wurden gierigen hosseuten aufgeopfert.

Die turtische Nation oder Milis (nie coalistre sie zu Ginem Bolf mit den Kandeseinwohnern) blieb allen Bervollsommnungen des Kriegswesens und allen Fartschritten europäischer Eultur unzugänglich. Ihre Sprache, mit arabischen, persischen, zagatajschen Wörtern häusig untermischt, hat andere Schriftsormen für den gemeinen Mann, für den Kausmann, den Gelehrten, die Geschäfte; die Selbstlauter haben keine Buchkaben, dreiunddreisig Mitlauter nur siebenzehn Zeichen, jedes Land seinen eigenen Dialett. So waren die Bucher der Europäer den Kurten, die Literatur der lehtern jenen verschlossen. Die Lürken geriethen nicht sowohl durch Aussatung in Berfall, als weil sie zurückblieben.

n. Ebr. Den sansten Achmed tödtete in seinem stebenundzwanzigsten Jahr der Mis1816- brauch der Wollust. Mustasa, sein Bruder, wurde als biddinnig vom Throne gen. Ebr. kosen; Osman, Gobn Achmeds, erwirgt, als er mit aller Krast und Kriegszucht n. Ebr. regieren wollte. Noch zulest hielt Morad IV die Janitscharen in Ordnung; er er1828. oberte Bagdad; er war der letzte große Padisha in dem osmanischen Hause; zu fruh n. Ebr. todtete ihn der Misbrauch des Weins und übertriebene Genuß schoner Jünglinge. 1848. Sein Bruder Ibrahim wurde in dem Jahr erwürgt, als die Ehristen den dreißige 1848. jährigen Krieg schlossen, von welchem die Pforte keinen Bortheil gezogen.

#### Capitel 15.

#### Befdluß.

So war Europa, jur Beit als bas Saus Sabeburg, burch Anftrengungen erfchopft, verbrießliche Bedingniffe eingehen mußte, welche Frantreich mit Sulfe fowedischer Waffen unter bem Beistand der teutschen Opposition vorschrieb. Bon dem an übernahm Ludewig XIV die pradominirende Rolle.

Heftige Bewegungen hatten auch entferntere Reiche erlitten: boch Portugal war zufrieden, einen eigenen König zu haben, und die Pforte verzehrte im Schoof ber Weichlichkeit die naturlichen Arafte ihrer schonen Provinzen; hingegen ließ sich nicht sagen, was aus England werden wurde, und nur Friedrich Wilhelm sah die fruchtbare Größe Ruslands vor.

In den anderthalbhundert Jahren habeburgischer Obergewalt hatten einige große Manner, die die Borsehung zu rechter Zeit an den gehörigen Orten erscheinen ließ, die Wendung der Dinge entschieden. An der Spise schwacher und simpler Nationen hatten sie sich gezeigt, und bewiesen; daß Tugend, welche in unserer Racht steht, mehr vermag als Gewalt, welche das Glud austheilt.

---

# Zweinndzwanzigstes Buch.

Beiten, da die Könige von Frankreich in den europäischen Geschäften das Mebergewicht zu haben schienen.

(Nach Christus 1648—1740.)

### Capitel 1.

Sudemig der Große.

Bur Beit bes pprendischen Friedens, welcher ben spanischen Arieg, einen Anhang n. Gor. bes breißigiahrigen, endigte, war Konig Ludewig XIV in bem einundzwanzigsten 1650. Jahr seines Alters. Noch regierte, und nun ruhig, ber Cardinal Mazarin: ber lette Burgerfrieg, wenn man die Bewegungen der Frondeurs noch so nennen will, war erloschen; er hatte keine Staatsabsichten, so wenig als einen weitaussehnden Plan, sondern war die Farce zu dem großen Trauerspiel, das in England vorging.

Ludewig XIV hatte Sinn für eine Art von Großheit. Diefer zeichnete ihn n. Er. aus in den vierundfünfzig Jahren, da er ohne ersten Minister regierte; er war die 1661 Quelle des Guten, was für Künste und Wissenschaften durch ihn geschah, seines verderklichen Eroberungsgeists, der Unruhe von Europa, der Untertretung aller Tractate, seiner edelsten und tadelswurdigsten Thaten, der hohen Merkwürdigseit seiner Regierung. Der König war unwissend und ohne helle Grundsähe; ein großes Unglud! Der Muth guter und großer Dinge, wenn sie zugleich Aussehn, wurde ihm nicht gesehlt haben, und er hatte Minister und Feldherren in den lehten Jahren besser gewählt.

So schlecht Frankreich oft regiert, so oft es durch Burgerfriege zersiesischt worben war, dennoch ging seit den alten englischen Kriegen keine Provinz verloren, und
ein Zeitraum von Eroberungen hatte wieder angesangen. Eurenne und Condé
hatten als Feldherren keine Rebenbuhler ihres Ruhms, als Karl Gustav, König
der Schweden, den großen Kurfürsten (von Brandenburg) und den kaiserlichen Seneral Montecueuli; so doch, daß lehtere sie aufhalten, aber nicht besiegen mochten.
Rach ihrem Zurndtritt oder Tod entwicklte sich des Marschalls von Luxemburg besondere Seschicklichkeit in Märschen und Lagern; hierauf der Seist Catinats und der gefunde Blid des Marschalls von Villars. Zugleich vervolksommnete der kriegsgelehrte Feuquieres durch strenge Beurtheilung die militärische Kunst. Ein Handwert
war sie vor Moriz von Oranien, der sie zur Kunst erhob; Gustav Molf und Ludewigs Felbherren schusen sie jur Wissenschaft. Kriegeminister war Louvois, bessen Stolz den König andern Mächten verhaßt machte; sonst war Louvois zu Erhaltung der Ordnung und des Gehorsams der wetteisernden großen Feldherren vortresslich, über viele Borurtheile und kleine Leidenschaften erhaben. Eine neue Kunst wurde durch Bauban dargestellt; den Festungen, die er auf den höchsten Grad der Stärte gebracht, ist man den Frieden der Provinzen schuldig, worin, während auswärtiger Ariege, die erschöpfte Krast wieder gesammelt wird.

Nie mar die Unterhandlungstunft in geschickteren Sanden. Was wurden -Eftrades und d'Avaur nicht bewirft haben, wenn ihnen die Vorurtheile ihres Herrn erlaubt hatten, billigen Grundsahen zu folgen !

Indes der Eigenthumer von Potosi verarmte, verwaltete die französischen Finanzen Colbert. "Ich bin Ewer Majestät viel schuldig," sagte der sterbende Mazarin, "aber ein Theil meiner Schuld glaube ich zu bezahlen, indem ich Ihnen "Colbert bekannt mache." Die Ausgaben überstiegen die Einnahme zur selbigen Beit um neun Millionen; lestere belief sich auf hundert sechsundfünzig; der Sectat war fast vernichtet: unter Colbert suhrte der König zwei große Kriege und hielt hundert Linienschiffe; die Finanzen wurden durch Dinge erschöpft, welche nach dieses Ministers Tod vorgingen.

Colbert, eifersuchtig, die diffentliche Meinung für sich zu gewinnen (gludlicher Ehrgeiz bei einem Minister!), fing an, viele Auflagen zu vermindern, viele beschwerliche Bolle abzuschaffen. Eben derselbe, da er auf das Urtheil der Nachwelt nicht weniger sah, oder vielmehr, da er des Erfolgs seiner wohlberechneten Maaßeregeln sicher war, ließ sich durch unverständigen oder eigennuhigen Tadel nicht irre machen. Mehr als je entwidelte Frankreich die erstaunenswurdigen Kräfte seiner Bollsmenge, seiner alten Cultur, seines schönen Klima, seines fruchtbaren Erdreichs, des eigenthumlichen Geistes und Geschmacks der Nation: glanzende Unternehmungen der Kunstler, der gebildeteste Geschmack, wurden durch den Hof ermuntert.

Als der Minister, in der Ueberzeugung, daß in folden Dingen die Frangosen befonders gludlich arbeiten murben, sie besonders zu ermuntern schien, warf man ibm vor, "daß er das Reich wie ein großes Pachtgut regiere; foust mare es wie "ein großes Leben betrachtet worden; Borfdriften gebe er über Sachen, die ber "Brivatmann beffer miffe; indem er die Kornausfuhr verbiete, um bas Brod mobl-"feiler zu machen, und hieburch ben Fabrilmaaren Preise zu verschaffen, um welche "fie die concurrirenden Sandelevolter nicht geben tonnen, vermindere er den Ge-"winn ber erften aller Runfte, bes Felbbaues; und es mare beffer, bas er ben "Muth batte, in ben Finangen und in der Manier, die Auflagen gu beben, eine "Sauptreform porjunehmen." Berichiebene biefer Ginmenbungen batten Schein ber Babrheit; andere maren bie Sprache bes Parteigeistes oder irriger Softeme. Die Rrage, ob er mohl oder übel gethan, die Rornausfuhr zu verbieten, bangt von einer Menge augenblidlicher und localer Umftande ab. Gewiß verdiente berjenige bie Dantbarteit feines Bolts, welcher ihm in iconen und feinen Arbeiten die Borange und den Rubm gab, der ben Kingnien felbit vortheilhaft murbe, indem er bas Nationalvermogen unenblich vermehrte. Dan muß Colbert nicht bloß nach dem beurtheilen, mas er war, und nach damaliger Entwicklung flaatswirthicaftlicher Begriffe fem fonnte, fondern auch bem nach, was er unter einem bespotischen und verfdwenderifden herrn fenn tonnte: er durfte oft nicht auf die befte, er mußte auf die fonellite Manier benten, bem Sof und heer unermegliche Summen au perichaffen.

Rebst biefen Baffen und Machtquellen batte Lubemig andere, woran Whilipp und Kerdinand nicht gedacht, beren Perifles, Augustus und die Medicis fic bebient batten, um die offentliche Meinung ibrer Beit und der nachwelt zu unteriochen. Mag immer Lubewig aus Ehrgeis gehandelt haben; boch rechnete er Beift und Benie fur wichtige Mittel feiner Plane, und ermunterte vortreffliche Schriftfteller, feinen Ruhm und die franzosische Sprache bis an die Ende der Zeit und des Erdbobens auszubreiten; die ihn vermunichenden Debenbubler mußten mit Bemunberung die Gintleibungen feines Lobes lefen; biefer Birtungetreis ging viel weiter. als der feiner Beere; er machte feine Nation in Sachen bes Geschmads und Bises jur Gefetgeberin, und erneuerte in einem bespotifchen Reich ben Rubm Griechenlandes; ungablige Krembe locte er an bie Orte, wo Ludewigs Majestat Alles era fullte. In biefem Buntte vornehmlich bewied Colbert, bas er vortreffliche Ratbaeber oder einen ausgezeichneten Berstand batte. Daß er eine lebende Sprache an bie Stelle der lateinischen feste, in der vor ihm die Gelehrten ju fcreiben pflegten, war ber hauptgrund eines balb gang neuen Tons ber Geschäfte und großer Kortschritte ber Dumanitat.

Wenn man an Sidney, an Lode, Shaftesbury, Newton, Bayle und Leibnistentt, so ist auffallend, daß in dem sogenannten Jahrhunderte Ludewigs XIV die wichtigsten Schriftsteller nicht von ihm pensionirt, und großentheils seine Feinde waren; diese haben die Wissenschaften in der That am weitesten gebracht; für das gemeine Wohl dachten diese Männer mit vorzüglichem Patriotismus: aber das größte Aussehn, die ausgedehnteste Wirtung, machen die beredsamsten, nicht die tiessinnigsten Schriftsteller; jene werden am meisten gelesen. Daher die große Aunst zu gefallen bei den Lehrern des guten Geschmacks in Frankreich der Weischeit späterer Zeiten den Weg in die Köpfe und Herzen aller Wenschenclassen allein eröffnete.

Dieses Berdienst gebührt jenem Pascal, der zugleich die ganze Kraft und die ganze Feinheit der franzosischen Sprache darstellte, dem majestätischen Bossuet, welschem wir zu Ehren seines Genie's seine Leidenschaften vergeben, wie Fenelon sie ihm vergad; Fenelon, dessen einschmeichelnden Reiz die Tugend selbst entlehnen wurde, wenn sie unter Sterblichen wohnen wollte; wer gedenkt nicht Despreaur Bolleau's autiker Eleganz und Correctheit, des hohen Schwungs, den aus umringender Barbarei der große Corneille nimmt, der Bolltommenheit eines Racine, der Vriginalität Molière's und la Fontaine's! Diese großen Schristseller waren wie jene Dichter, welche in der Literatur der meisten Boller dem Jahrhundert genauer Philosophie vorangingen, und den Funken göttlichen Lichtes bei ihnen entzundeten. Ihr elektrischer Schlag weckte unsern Norden aus dem einsbrmigen Studienwesen der Universitäten.

## Capitel 2.

### Spanien.

In Spanien starb, wenige Jahre nach bem Anfang ber Gelbstherrichaft Lube- n. Chr. wigs, Philipp IV, welcher Portugal, Rouffillon, Artois und die niederlandischen acces. Generalitätslande eingebust hatte; gludlich, daß er nicht Catalonien auch verlor, und daß er endlich den Hollandern ausgeschnt wurde.

Seit die Mauren vertrieben worden, und nach der langen Unterbrudung, nahm die Boltomenge Spaniens merklich ab. Ortschaften wurden verlaffen; Felbban und

Gewerdestels vernachidssiget; in durren Gegenden versielen die alten Wasserleitungen der maurischen Könige, ihre Eisternen wurden verschlammt. Granada, wo das Getreide vier und zwanzigsältig die Saat erseht, hatte zuweilen auf laum vier Monate Brod. Die Seidensabriten, welche anderthald Millionen Pfunde verarbeiteten, und die Wollenmanusacturen, verminderten sich. So wenig lannte man die n. Chr. Grundsähe des Handels, daß die Einsuhr rober Seide verboten, die Einsuhr verarbeiteter seidenen Stoffe erlaubt wurde: die Eigenthumer der Mauldeerplantagen dachten an leinen Gewinn, als wie fie seissigern Böllern die Seide theuer verlaufen möchten.

Dafür beschäftigte sich ber tonigliche Rath, dem Apostel San Yago bad Patronat von Spanien abzunehmen, um es der heiligen Theresia zu übertragen: zwar
behauptete sich der alte Ruhm bes Apostels, bis, da die Wassen des Prinzen von
n. Ebr. Conde bei Rocrop gesiegt, man für ersprießlich hielt, ihm den Erzengel Michael
1644. wenigstens zum Collegen oder Coadjutor zu geben. Unter Philipp IV wurde der
Triamphplat zu Granada geziert; ein Triumphplat, nicht Ferdinands und Isabesten.
sondern der Jungsrau Maria, deren Statue die Feinde der unbesteckten Empfänznist
unter die Füse tritt.

Rad Philipp IV fiel bas Reich unter Rarls II lange, factibfe Minberjabrigkeit.

#### Capitel 3.

#### Portugal.

n. Etr. And in Portugal hatte Don Alonzo bem Aater auf den Thron zu früh gefolgt, and entwicklite in rascher Jugend eine Denkungsart, welche die Jesuiten nicht hossen dursten, unumschränkt zu beberrschen. Bald weissagte der Pater Vieira, sein Neich würde nicht bestehen; Don Pedro, des Königs klügerer Bruder, wurde, unter Vorwand heimlicher Nachstellungen, wider ihn ausgedracht. Der Graf Castellomethor, erster Minister, ein Held, ein Mann von Augend und Einsicht, wurde angeliegt, er habe Don Pedro vergisten wollen; er, und heinrich von Miranda, sein würdiger Freund, wurden genötigtet, aus Portugal zu entstiehen. hierauf wurde der erste Kammerherr, Don Manoel Antunas, aus dem Wege geräumt. Der Staatsseretär, Sonza-Wacedo, durch Jahre und Verdienste ehrwürdig, wurde von der Königin, die sir den Insanten Pedro war, so mishandelt, daß selbst der Staatsrath Vorstellungen machte; worauf die Gegner Lumult erhoben, der Palast des Souza erstürmt, et zur Flucht genötigigt wurde.

Alls der Konig aller treuen Diener berandt und eigener Unerfahrenheit preisgegeben war, begehrte die hauptstadt eine Jusammenberufung der Reichostunde. Diese schien dem Konig bei der herrsatenden Gahrung bedentlich. hierauf traten die Stadte wider seine Verwaltung in Confdberation. Die Konigin begab sich in ein Kloster; ein Arzt, ein Bundarzt und feile Dirnen wurden gewonnen, auszusagen, daß Alonzo nicht sabig sep, Kinder zu zeugen. In einer Woltsaufruhr wurde Don Pedro zum Regenten des Reichs ausgerufen.

Der verlassene Konig murbe zu Unterzeichnung einer Acte genbthiget, wodurch er, "in Kraft seiner unumschränkten Gewalt," ber Arone entsagte. Der Jesuite Fernandez wollte ihn bereden, daß ber Infant in beuderlichster Gesinnung, eigentlich für die Erhaltung seines Reichs austrete, daß das Unglid von dem Bolt berrühre, die Zeit ber Ruche aber schon kommen werde. "Ja," sprach der Konig, "für ench

"wird fie tommen, die Rache; und einst wird man einseben, bas ich biefes Schicken. Cor. "fal nicht verdient habe."

Der entthronte Fürst lebte noch sechzebn Jahre auf Schlöffern, wo er bewacht wurde; sein Bruder hieß Regent; alle Macht war in den Sanden des Paters Acunha. Sieben Lage, nachdem Alongo entseht worden, heirathete seine Semahlin (aus bem Hause Savopen) seinen Bruder. Durch die Laster ihrer Freunde straften die Jesusten bie Unvorsichtigseit ihres Keindes.

Diefe Unordnungen wußte Spanien nicht au benuben.

### Capitel 4.

#### Centichland.

Die andere Linie von Sabsburg, bie Raifer, faben ihre Gewalt burch bie Rechte, welche der westphalische Friede ben Reichostanden, durch bie Macht, welche er einigen großen Saufern gab, febr beschränft.

Die Raifermacht und Boltsfreiheit verfielen jugleich.

Bor Alters lebten Könige und Fursten von dem Ertrag der Dominien; als die Kaiser biese verloren, wurden öffentliche Bedursnisse durch Römermonate bestritten, deren der Reichstag je eine bestimmte Anzahl zu bewilligen pflegte. Die Römermonate sind eine Reluition des Contingents an Pferben und Leuten, welches nach der alten Versassing jeder Stand stellen mußte, wenn der König der Eentschen, um die Kaiserkrone zu empfangen, nach Rom zog. Diese Contingente waren nach Machtverhältnissen angesetzt, welche sich seither so geändert haben, daß einige die Last nicht mehr tragen konnen, andere fast nichts geben: sie blieben auf den Bessissen, auch nachdem die Bessissen und Reichthümer derselben abgenommen hatten, oder unendlich gestiegen waren. Als bei besestigter Landeshoheit jeder Fürst einen glänzenden Hof und ein Ministerium haben wollte, wurden sonst gewöhnliche Abgaden unzureichend. Ansangs halsen die Landstände durch Bewilligung neuer Steuren von Land, Bied und Waaren, auf gewisse Zeit, und Reverse, daß es dem hertommen unpräsiedicitlich seyn soll. Nach und nach wurde die Actise eingeführt.

Die Lander waren ungemein erschöpft: das einige Würtemberg hatte in dem Arieg an außerordentlicher Stener neun und fünfzig Millionen Gulden dezahlt, acht und fünfzig tausend Familien eingebußt; nun lagen 249 tausend Judarte Ackerseld, vierzigtausend Worgen Weinberg, vier und zwanzig tausend Worgen Wiesenland verlassen, ohne Eultur. Die 600 Haushaltungen, woraus die kleine Stadt Wünsben bestand, hatten in drei Jahren 338,000, Hameln 159,000 Reichsthaler bezahlt. Wan weiß, wie dei Eroberung und Plünderung Wagdeburgs die ganze Stadt verdrannt und durch allgemeines Würgen eine Volksmenge von 20,000 an Einem Tag auf 400 Menschen gedracht worden. Wan sah in siche vielen Städten meist nur eingesstürzte verlassene Wohnungen, die Feldmarken brach. In diesem Justand der Dinge n. Corversammelte sich der leste Reichstag Ferdinands III.

Die meisten Fursten erschienen in dem Pomp und Auswand neuerhobener Souverane; Ferdinand selbst war trant und muthlod; der Aurfürst von Maing, Iohann Philipp von Schönborn, thatig in Redung der Rechte seines Erzeunzellariates; der Aurfürst von Erier, Karl Raspar von der Lepen, dem Kaiser devot, ohne die ersorderliche Geistesgröße in der Arise Germaniens; Aurtoin, ein baperischer Prinz, furchtsam; ein schwacher Greis, Regent von Bapern, in Ferdinand Maria

.:

Minberjährigkeit; Johann Georg von Sachsen, in hohem Alter zwischen Devotion für den Kaiser und Eiser für das Lutherthum wankend, welches in den Erblanden auf alle Weise getilgt wurde; Friedrich Wilhelm von Brandenburg, wegen Pommern auf die Schweden eisersüchtig, und bedacht, wie er genugsame Gelder heben tonne, um seinen Ariegostaat zu vergrößern; Karl Ludewig von der Pfalz, bezierig nun einmal zu genießen, und, wie seine Lage est nothwendig machte, in der Kunst zu gefallen ein Meister; die Menge der Fürsten und herren mit Ausmartung des Seremoniels und Belustigungen beschäftiget.

Bon biefem Reichstag ließen fic die Stanbe bas Recht ertheilen, ihren Unterthanen alle Taxen aufzulegen, welche fur Restungen und Beere, die fur bas Defensonalwesen erfordert wurden, nothwendig waren. Auf dem folgenden Reichstag begebrten fie gegen Landstånbe und Unterthanen in allen bertommlichen Dacht übungen Sout; daß dieselben auch ju Erfüllung aller Bertrage und Bundniffe ber Landesberren gehalten fenn, wiber am Reichelammergericht noch an bem Reichehofrath mit Rlagen über folche Dinge angenommen werben, und feine alten Rechte noch Reichsabschiebe biewieber gelten follten. 3mar verweigerte Raifer Leopold I biefem Anbringen bie Bestätigung ; aber unter dem Schut landesbobeitlicher Grundfabe wurde, nach und nach, biefes Alles und mehr, wenigstens in ben beträchtlichern Territorien, Uebung. Daber bie ftebenben Truppen, ber Kall bes Unfebens ber Landftande, willfurliche Erhobung und unbillige Austheilung der Abgaben, Unters gang ber Baterlandeliebe und bes Gemeinfinns. Der Reichstag beftand aus benen. aber welche die Nation vornebmlich zu flagen batte; am Reichsfammergericht faben von eben benfelben unterhaltene Affefforen. Unter bem Namen germanischer Freiheit fam eine bem Bolt nachtheiligfte Ariftotratie auf.

Auch Friedrich Bilhelm murde mehr von feines Gleichen geschaht, als in feinem Lande geliebt; und seine Regierung gurudgemunscht, als unumschränktere noch willturlicher herrschten. Dafur gab sein helbenruhm den Brandenburgern eine Stimmung, die in Nationaltraft überging.

n. Etr. Bald nach biefem verfammelte fich bei Anlag eines Eurfentriegs ber immer 1862-noch furmahrende Reichotag.

n. Cor. Aury vorber betam der Reichshofrath feine gegenwartige Geftalt.

Rach und nach erhob fich bas Reich, nicht wieder zu alter Freiheit, aber zu einem Gewicht in europäischen Angelegenheiten, welches von dem Geist bestimmt wurde, ben die machtigsten Glieder seiner unformlichen Masse jedesmal geben wollten.

# Capitel 5.

# Chriftina und Sarl Guftav.

Der König ber Schweben, Rarl Gustav, erneuerte bas Aubenten ber Thaten Gustav Abolfs.

Sein Reich war noch vor dem westphälischen Frieden wesentlich vergrößert worden. Nachdem der König der Danen, Spristian IV, in höhem Alter, sich gegen die vortrefflich gerüsteten Schweden zu einem Krieg hatte verleiten lassen, wurde dern. Ebr. selbe, in dem Frieden von Bremsebroe zu Abtretung Jemtelands, Härzedals und
1645. Hallands genöttiget. Diese Provinzen, wodurch Schweden ausgeründet wurde, gaben diesem Reich so viele innere Krast, als es durch Bremen und Pommern Einssus in teutsche Geschäfte besam.

Die zu jeder Thatigkeit aufgeregte Ration wurde auch für den handel unternehmender, und für ihre Waaren im Sund und Belt, vermittelst eben diese Friedens, die Jollfreiheit bedungen. Man wollte nicht mehr von dem Alleinhandel der hanseatischen Stadte abhängen, welche Schwedens robe Producte verarbeitet wieder einführten: Leutsche und Hollander, deren fleiß und Mäßigkeit Beispiel werden sollte, wurden zu Unssedungen bewogen. Doch wurde Schweden in solchen Dingen nie so eminent, wie im Wassenruhm: Holland hatte eine zu entschiedene Oberhand, und unversehens erward England unter allen Sandelsstaaten den obersten Rang.

Diese Dinge trugen sich unter ber Königin Christina zu. Sie war bie Thronerbin Gustav Abolfs; ihre Nation war in ber Einfalt militärischer und landmäßiger
Sitten groß, durch Tugend gewaltig, ehrwurdig in Baterlandsliebe: nicht abgerichtet für glänzende Lustbarkeiten nach dem Geschmack der jungen Königin. Ans
Langerweile oder Begierde sich auszuzeichnen, faste Christina den Entschluß, die
Regierung niederzulegen. Bergebens baten die redlichen Dalen, daß sie sich gefallen 1654.
lasse, "ferners das Borroß zu sepn;" sie wurde katholisch, um in Rom zu leben.
Fünf und dreißig Jahre lebte sie nach diesem, ihr unruhiger Geist machte ihr jede
Lebensart in die Länge lästig; Ordnung und Mäßigung schienen der geistvollen Frau
immer unwichtig.

Auf den Thron ihres Baters stieg ber Sohn seiner Schwester, Karl Gustav, Pfalzgraf zu Zweibrücken-Kleeburg. Zwei Schlöser, ein Fleden, zehnthalb Dorfer waren sein väterliches Erbe, und er erschütterte den Norden. Johann Kasimir Wasa, König von Polen, protestirte gegen seine Throndesteigung; der König von Danemart, Friedrich III, hielt den Augenblick sur gunstig, wieder zu erobern, was sein Vater verloren hatte. Der junge held ging aus von Schweden, vertrieb den polnischen König, belagerte Kopenhagen, ergoß sich wie ein unwiderstehbarer Waldstrom über die Länder seiner Feinde und eroberte die fruchtbaren, höchstwichtigen Provinzen Bahus, Bletingien, Schonen und die Insel Rügen. In dem Frieden zu Roschild und Kopenhagen entsagte Friedrich diesen Ländern, und Johann Kasimir war getröftet, in den Tractaten von Oliva nur den Rest von Livland, und die Oberherrlickteit Preußens zu verlieren, und seinen Ansprüchen auf Schweden zu entsagen. Biel. n. Greweiter wäre Karl Gustav gegangen, aber Holland wollte nicht einen Einigen über das baltische Meer gewaltig werden lassen. Dieser Verdruß tödtete den Helden, als er, wie Gustav Abolf, acht und breißig Jahre alt war.

Durch seinen Krieg (jene Eractaten wurden nach seinem Tob geschloffen) wurde ber Rurfurst von Brandenburg unabhängiger herzog in Preußen, ber König von Danemart unumschräntt in seinem Reich.

## Capitel 6.

# Per Morden nach Sarl X.

Der große Friedrich Wilhelm hatte mit Schweden einen Bund gegen Polen gemacht, weil er die Polen nothigen wollte, um theuren Preis feine Freundschaft zu taufen. Daß die schwedischen Könige, auch in Polen gewaltig seyn sollen, war seinem Interesse zuwider. hiedurch erwarb er die herrschaften Lawenburg und Butow in Kassubien und die Unabhängigkeit seines Antheils in Preußen, welches Land von dem an so blühend und volkreich wurde, als kaum in den besten Zeiten des teutschen Ordens.

In Danemart wurde ber schlechte Ausgang ber letten Rriege bem Parteigeist ber Großen jugeschrieben. Die Nation wunschte einen König, der machtig genug sep, die großen Zeiten, da sie in Scandinavien Alles vermochte, zuruchzubringen. Swurde Friedrich dem III und seinem Hause nicht nur alle Macht, die ein Feldberr zu glücklicher Landwehre bedarf, sondern überhaupt unumschränkte Sewalt erblich abertragen, und es blieb kein Geset fundamental, als die nun von ihm regulirte Ordnung der Erbfolge.

n. Chr. Rarl XI, König der Schweden im fünften Jahr feines Alters, wurde unter 1860. Bormundschaft hedwigen von holstein, seiner Mutter, übel erzogen: sein Unterricht bestand in Unterwerfung seines Willens, im Gebet, in der Beharrlichteit auf (meist unweislich gesaßten) Rathschlussen und in Berstellungskunft. Er wurde ein starter, in Leibesübungen geschickter, muthiger Mann, aber der kanm lesen konnte, von wahrer Kriegstunft nichts verstand, und im Kinanzwesen keine Grundsche hatte.

Das polnische Reich verfiel mehr und mehr. Polnischpreußen wurde misvergnigt, weil die Appellation von dovtigen Gerichten vor fremde Collegien gezogen wurde, welche keine Rücksicht auf die Landesverfassung nahmen. Die Dissidenten, ein beträchtlicher Theil der polnischen Nation, wurden zu außerstem Unwillen gereizt: ein Edict erklärte die Lehre der (socialianischen) Unitarier für Verbrechen wider Gott; man procedirte gegen sie, wie man gegen die übrigen Dissidenten hätte versahren mögen. Der König vermochte nicht den Kosaken zu widerstehen: in der Kriegskunst hatten die Polen vor diesen keine Ueberlegenheit; die Kosaken hatten sie durch ihre n. Ede. Lebensmanier. Den Tarten mußte König Michael Wiesnowisty einen Tribut von 1878- jährlich 22,000 Ducaten versprechen.

n. Chr. Der König Johann Kasimir hatte die Krone niedergelegt, um angenehmer und 1868. rnhig zu leben; er, vom Mannöstamm Wasa der lette Regent, starb in einem n. Chr. Kloster bei Paris; worauf nach langem ein Eingeborner, ein Piaste, jener Michael, 1869. erwählt worden war.

# Capitel 7.

## Mohammed IV.

Der Pabisha Mohammed IV fürchtete die Janitscharen, welche in sieben und zwanzig Jahren brei seiner Borganger ermordet, mehr als die Mächte, wider welche er Arieg führte. Die Schwächung dieses Corps soll eine Hauptabsicht gewesen sepn, warum er den Arieg seines Baters wider die Benetianer über zwanzig Jahre fortsete, und zwei andere gegen Kaiser Leopold führte.

Der Wetteifer der Tentschen und Franzosen war die vornehmste Ursache bes entscheidenden Siegs, welchen der kasserliche Feldherr Montecuculi an den Ufern der Raab bei dem Dorf St. Gotthard über Mehmed Kiuperli, Großwesser, den besten n. Chr. türkischen Feldherrn, erhielt. Die Pforte, hiedurch zum Frieden von Temeswar 1664. genothiget, übergab dem Raiser Szathmar-Nemethi, Neitra und Gutta.

Die Turken entwickelten vor Candia die Araft, der sie ihre Große zu danken haben, und welcher nur die Leitung sehlt. Die größten Kanonen, welche in diesem Jahrhundert gesehen worden, erschutterten die Mauern dieser venetianischen Stadt; in den Laufgräben wurden (was nie vorber) Parallelen gezogen. Dieser Krieg kostete n. Chr., ihnen zweimal hundert tausend Mann; doch eroberten sie endlich mit den Ruinen 1866, von Candia die ganze Jusel Kreta.

Es erheffet aus biesem Allem, daß weder das Cabinet im Escurial, noch das geschwächte, getrennte Tentschland wider Ludewig XIV etwas Großes zu thun vermochte: zu Lissabon, Stockholm, Konstantinopel hatte er Allitte, die in Noth kommen konnten; doch sicherte ihn hievor die Schwäche, worein Danemark sank, der Werfall Polens, die noch unthätige Barbarei der Russen, die noch geringe Macht Brandenburgs, die Erschöpfung des Kaisers und der Benetianer.

#### Capitel 8.

#### Die Schweizer und Bollander.

Die schweizerische Eibgenoffenschaft schloß einen Bund mit ihm: sie war zu n. Est. uneins unter fich, die Regierungen (die sich aristofratisirten) waren der Unterthanen 1663-nicht sicher genug, als daß von dieser Nation eine Bennruhigung der Gränze zu fürchten gewesen mare. Nur ihre Unabhängigkeit hatte man in Ehren zu halten.

Die Hollander naherten sich ber schweizerischen Verfassung. Der alte Pring von Oranien, Friedrich Heinrich, durch Lugenden und Staatstunst ehrwürdig, und mit verfassungsmäßigem Ansehen zufrieden, war gestorben. Als bald nach diesem der westphälische Friede gemacht wurde, reducirten die Generalstaaten das Heer auf necht. weniger als dreißigtausend Mann. Dieses missiel dem Stadhouder Wilhelm II, Sohn Friedrich Heinrichs. Er wagte, sechs zu den Generalstaaten gehende Depustirte gefangen zu nehmen, und versuchte, sich der Stadt Amsterdam zu bemächtigen. Während diesem eitlen und unwürdigen Streben nach Eprannei starb der Prinz; n. Sbr. Wilhelm III wurde ihm nach seinem Tode geboren.

Da bie Hollander nun Friede hatten, beschlossen sie, die Statthalterschaft abzuschaffen; jede Stadt wurde von ihrer Obrigkeit, allgemeine Geschäfte von den Generalstaaten verwaltet. Die Sitten waren republicanisch. Der Großpensionar von
Holland, Johann de Wytt, welcher in der Republik das Meiste vermochte, lebte wie ein gemeiner Burger mit einem einigen Bedienten; der Admiral Nupter ist nie in einem Wagen gesehen worden, wohl aber wie er nach Triumphen seinen Mantelsack selbst aus dem Schiff nach Hause trug.

Bei dieser Enthaltsamkeit gingen die Geschäfte bennoch nicht wie sie sollten: man fah in Besethung der Stellen mehr auf Familien als Fahigfeit. Der militärische Seist verlor sich in dem kaufmannischen. Bon alten Siegen blieb nur das Angedenken, wodurch verblendet, holland selbst Ludewig XIV zu beleidigen sich nicht schente.

# Capitel 9.

#### Crommell.

Nach Enthauptung des Königs entwickelte die Republik England, wie in Anställen eines Fiebers, übernatürliche Kraft. Oliver Cromwell, der den Thron gestürzt nacht, und als Protector gewaltiger als ein König regierte, überwand Holland, und n. Epr. notdigte die hollandischen Schiffe, vor den englischen die Flagge zu streichen; die n. Epr. nordischen Hofe verehrten seine Macht; die Republiken, Schweiz und Venedig, suchten seine Freundschaft; der Cardinal Mazarin erkannte ihn, und getraute sich anch nach seinem Tod nicht, den herumirrenden Sohn des ungläcklichen Königs zu sehen; den Spaniern entrif er die Insel Jamaica. Ihn ehrte der marolanische Sheriff;

por ibm führte ber Rabbi Menaffeb Ben Afrael bie Sache feines munberbaren Bolls. Erommell gab ben Englandern vortreffliche Gefete, Macht, Rubm und Kriebe. Ein Mann, ber bis in fein vierzigstes Sabr in ber Menge von Landebelleuten taum bemerkt worden, mar Potentaten gleich, und ihr Schreden.

n. Chr.

Das rubige Gemuth Richard Cromwells fand fic ben großen Gefchaften nicht 1659. gewachsen; er legte bas Protectorat nieber. Gben wollte fich Lambert ber bochften Bewalt bemachtigen, da ber General Mont fich wider ihn ertlarte. Diefes vernabm ber alte Kelbberr ber Kreibeit, Thomas Kairfar, ber nur die Sache ber Kreibeit, nie fich, gefucht batte : er mit gang Portfbire trat wiber Lambert auf. Gin großer Theil bes Beers, ba Rairfar's Name wieder erfcbien, eilte unter feine Kahne. Inbes bie Bewahrer ber englischen Kreibeit (bie nach Richarbs Abbankung erwählte Commiffion) die Gemeinen aufammenberiefen, bestimmte Rairfar ben unentschloffenen ober gogernden Mont, fich fur die herstellung einer ordentlichen Berfaffung ju erflaren. Rarl II, bes Erften Gobn, und feine zwei Bruder, Bergoge ju Glocefter und Dort, murben burch eine Deputation eingelaben, aus bem Saga nach England an fommen.

Sofort erfannte bas Varlament in Karl II bas gesebmäßige und angestammte Erbfolgerecht. Reue Gefete ordneten Verwaltung und Freiheit, fo bag bie Racht bes Ehrons, Abels und Bolts in Gleichgewicht, ber Konig, wider Keinbe ftart, bem Unterthan nicht furchtbar, und in Allem Saltung und Billigfeit fev. Die Verfon bes Ronigs wurde unverletlich erflatt, weil fonft ein Saupttheil der Berfaffung nicht frei mare. Alle Gefebe follen erflatter Bille aller Stande fenn, feines obne bas Parlament, fein Warlament obne Konig, eristiren. Auch follten (wie por ben Unruben) im obern Saufe Lords, als Bertreter ihrer Berrichaften, wieder erfcheinen.

Der Ration murbe bas Betitionerecht bestätiget; mit Ginschrankungen, die verbindern follten, daß ihre Stimme nicht gebieterifc ober aufrührifc ausbreche. Jeber Privatmann genießt, nach ber Sabead:corpus:acte, bes Rechts, ohne gefesmaßige Verurtheilung von feines Gleichen, weber burch ben Ronig noch feinen Rath ober sonft ein verfaffungewibriges Gericht eingezogen werden zu tonnen. Die Richter wurden von der audübenden Macht unabhangiger; alle vom Lebenwesen oder von der Sterntammer berfliegenden Rechte abgefchafft, und fur jene der Ronig burd lebenslangliche Gestattung der Bolle, einer Abgabe vom Bein und 15 Pfennigen von jedem Kaffe Bier schablos gehalten. Go wurde bie Accise verewiget; biefe, nach vielen Berfaffern, billigfte unter allen Auflagen, aber verhaßt burch bie Art ihrer Bebung, die Menge Leute, bas Durchsuchen, und besonders weil die fic barauf beziehenden Sandel nicht von den Geschwornen ausgemacht merben : biefe wiffen bloß nach bertommlichen Landrechten zu urtheilen; die Accife ift neuer als die Landrechte.

Das gange Kriegswesen blieb bem Konig: je zu drei Jahren foll in jedem Diftrict eine Ansabl Milisen burch bas Loos gezogen und in Baffen geubt merben.

Das Wichtigste war bie Bestätigung ber burch Cromwell gegebenen Schiff: fahrtsacte. Der Protector aus Sag ber toniglichgefinnten Buderinfeln, bas Barlament and Eifersucht auf die hollander, batte verboten, daß irgend ein fremdes Schiff in den brittischen Pflanzungen und Colonien Sandel treiben, ober nach England felbst andere Waaren einführen moge, als die Producte feines Lanbes; es wurde beigefügt, daß ber britte Theil ber Bemannung des Schiffs englisch fevn muffe. Diefes Gefes bilbete jene Klotte, Großbritanniens Restung, jene Erfabrung des Meers, jenen Sandel, die Grundstute und Schule ber Seemacht,

Urfache und Wirfung bes mannichfaltigsten Gewerbesteißes, bie mahre Aunst und bas Leben ber Englander. Es war ein Donnerschlag für die nordischen Machte und Holland. Durch Tractaten erwarben endlich die Danen, auch was die Elbe heruntertommt; die Schweden, die Producte der baltischen Seekuste; die Hollander, was commissionsweise ihnen zutäme, nach England fahren zu dürfen.

Mit der flotte geriethen die Colonien in Aufnahme. Virginien faste durch Auswanderer neues Leben; Neuport und die benachbarten Inseln wurden über Holland erobert; Puritaner, die den Protector floben und nicht mehr im Vaterland sepn wollten, seit sie die Oberhand verloren, und der tugendhaste William Penn, der Wassen und Verderbniß Europens überdrüssig; jene streng gegen sich, undulesam gegen Andere; er liebevoll für eine Freistätte der Unschuld beforgt; diese, und der unruhige Shastesdurp, nachdem sein Ehrgeiz die Geschäfte im Vaterland genugsam verwirrt; Lord Baltimore und viele andere nach Neichthum, Freiheit oder Abenteuren begierige, mit König, Nation, Europa und sich selbst misvergnügte Edle, begaben sich nach Nordamerika, um in englischen Sitten mit Engländern außer England zu leben. So erössneten sich freigesinnten Bürgern unterdrückter Nationen die Pforten der Neuen Welt. Der Independentengeist in den ersten Gesehen von Connecticut (alle Könige seven Feinde Gottes und der Menschheit; jeder Bürger soll schwören, nie einen Fürsten zu ertennen, nie einen Pfassen oder Priester zu unterhalten) zeigte, was die Colonien in ihren Fortschritten seinen könnten.

Großbritannien und Ireland blüheten unter der herrschaft der Gesete empor: zumal die Wiehzucht vermehrte sich, welche mehrern Menschen Beschäftigung und Unterhalt gibt, als Feldbau thun tonnte. Unermeslich stieg der Wollenhandel. Was im zweiten Jahr Cromwells in Ireland zehn Schillinge werth war, ertrug, nach dreißig Jahren, so viel an Interesse; eine Aussuhr von 6000 Pfund Sterling stieg in einem halben Jahrhundert auf jährliche 600,000. Unter Karl I ertrug das englische Postwesen 5000 Pfund, unter Cromwell 43,000, am Ende Karls II 85,000 (im Ansan Georgs III 432,000).

# Capitel 10.

## Der Krieg von 1667.

Balb nach bem Tod Philipps IV, Königs von Spanien, beffen Tochter Maria Theresia Ludewig XIV unter der Bedingniß geheirathet hatte, daß er ihrentwegen nie irgend Anspruch auf die Erbsolge machen soll, siel der König von Frankreich n. Err. unter dem Borwand in die spanischen Niederlande ein, daß das eigenthumliche 1667. Sivilgeseh Brabants ihn dort mehr begünstige als in den übrigen Theilen der spanischen Monarchie. Holland führte mit den Engländern, Spanien mit Portugal Krieg, Niemand hatte jenes erwartet, der König fand keinen Widerstand.

Aber eine Eroberung von so großer Wichtigkeit erregte die Eifersucht Große britanniens. Der Ritter William Temple wurde an die Hollander abgeordnet; ein Mann von besonders richtigem Blick in den Geschäften, unerschütterlich in seinen Grundsähen, über kleine Sorzen der Selbstsucht erhaben, einig für das öffentliche Beste, und von so bekannter Offenheit, daß er überall Zutrauen erward. Dies ser vermochte die Generalstaaten, für das gemeinsame Interesse ein Grundgeset der Verfassung zu übertreten. Eigentlich war zu wesentlichen politischen Beschlüssen die Uebereinstimmung der sieben vereinigten Provinzen erforderlich; die französischen

Minister zahlten auf berfelben Langsamteit, auf die Borurtheile und Bestechbarteit von einigen. Dem Temple aber gludte, den Generalstaaten begreiflich zu machen, wie viel für sie und Enropa auf den Augenblick ankam. Sie, mit Gefahr ihres Lebens, gingen über ihre Bollmachten hinaus. In drei Tagen machten sie mit England Friede, schlossen einen Bund mit England, vermochten den schwebischen Minister zum Beitritt, und bezeugten, daß Zweck sep, die Ruhe in Flandern herzaustellen.

n. Gbr. Dieses nothigte Lubewig XIV, die Baffen nieder zu legen. Die vereinigten 1868. Provinzen billigten den Edelsinn der Generalstaaten. Durch die Lugend eines Britten behielt Spanien die Riederlande, Holland seine Bormauer. In dem zu Machen geschlossenen Frieden erwarb Frankreich einige Plätze: aber der Berlust in politischem Betracht übertraf den Geminn: Holland, überzeugt, wie sehr der Konig zu fürchten war, entzog sich der, seit Stiftung der Republik perpetuirten, Berbindung mit dem französsischen Hof; Europa lernte die Ungerechtigkeit des letzten kennen.

#### Capitel 11.

#### Der Rrieg von 1672.

Ein Donnerschlag bei hellem himmel (Ausbruck bes Ritters Billiam Temple) schreckt nicht mehr, als (nach vier Jahren) ber Einfall Königs Lubewig XIV, in Berbiazdung mit Karl II von England, mit mehr als achtzigtausend Mann, in die vereinigzten Provinzen, wider welche zugleich die englische Flotte feindlich zu handeln ansing. In vier Bochen eroberte der König über vierzig seste Pläte, die Generalitätslande, Geldern, Utrecht, Overpfel, und stand wenige Stunden von Amsterdam. Karl von England, gewohnt um Geld bald Ludewig den XIV, bald das Parlament, sein Ministerium, seinen eigenen Bruder, bald alle zugleich zu betrügen, schien in diesem Augenzblich die Engländer von holländischer Kandelsconcurrenz befreien zu wollen. Christoph Bernhard von Galen, Bischof zu Münster, französisch gestimmt, siel mit wandazlischer Wuth von seiner Seite ein.

Bur selbigen Zeit war teine Bindniß zwischen holland und dem hause Desterreich, und Schweden war aufs neue in französischen Interessen. Das Bolt sah die größten Steatsmänner außer Fassung, die wichtigsten Stellen durch die Feigheit und Unwissenheit ihrer Verwandten übel besorgt; die Soldaten sahen sich nach einem Feldberrn um. Die ganze oranische Partei in auslebender Kraft, von vielen warmen Freunden des Vaterlandes unterstüßt, erhob Wilhelm den III in die Statthalterschaft seiner Väter, erblich auf seine männlichen Rachsommen.

Einundzwanzig Jahre alt war der Prinz, und voll Begierde der erneuerten Macht wurdig zu erscheinen, gingen alle seine Gedanken auf die Landestettung. Er war von jeher ungemein arbeitsam, sehr mäßig, verschwiegen, tieksinuig, von unerschutterlicher Geistedgegenwart, von unüberwindlicher Beharrlichkeit, voll politischen Eifers für die protestantische Religion, eben derselbe katholischen Höfen (selbst dem heiligen Stuhl) als Vertheibiger der Freiheit Europens gegen Ludewig XIV ehrwürdig; in seinem Privatleben von republicanischer Einfalt, prächtig wenn er sich zeigen mußte, für wenige Freunde, ihnen aber warm und lebenslänglich und gänzlich ergeben.

Seine Erhöhung ichien ben vereinigten Niederlanden neues Leben gu geben; in furgem mußte er ben Feind aufguhalten, und alle benachbarten gurften wiber

١

ibn zu vereinigen. Wilhelm hatte einen großen Geist, und war unverdächtig, weil er einen kleinen Staat hatte. Er erregte die englische Nation gegen den unpopulären Krieg wider Glaubensbrüder für einen französischen König; Karl II wurde n. Ebr. zu einem Separatfrieden und Anerdictung seiner Vermittlung genöthiget. Das 1674. ganze Haus Desterreich in Spanien und in Teutschland griff für die Sache der hollandischen Freiheit zu den Wassen. Am allerersten zog Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der große Kurfürst, dem jungen Statthalter, dem Nessen seiner Gemachlin, dem Freunde Karl Aemild seines Sohnes, zu Hulse.

Durch die frangolischen Minister murde Wilhelmen die Souveranetat in Solland angetragen: er jog Arbeit und Rubm der glanzenden Gflaverei por, und fühlte, was er an der Spise ber Reinde Ludewigs merden tonnte. Er tampfte gegen beffen Rriegefunft und Macht, fo bag er meift alle Schlachten verlor, nie aber bezwungen murbe. Bielmehr mar Lubemig XIV genotbiget, mas er eingenommen, ben Sollandern Alles auruck au geben. Wiber ben Willen bes Stattbalters ichloffen fle ju Rimmegen biefen Krieben, ber ibren Alliirten febr nachtbeilig mar: Spanien n. Gtr. verlor die Franche-comte (Sochburgund); boch Charleroi, Bind, Courtrap, Dubenarde 1618. und ben größten Theil ber herrschaft Ath mußte Ludewig den Spaniern jurud: geben. Um fpateften legte Kriedrich Wilhelm die Baffen nieber: Kranfreich hatte Rarl ben XI miber die Meinung ber weiseften Reichbrathe jum Krieg wider ibn bewogen. n. Ebr. Der Aurfürft brachte burch die Ueberrafdung bei Rebrbellin dem ichwedischen Baf- 1679. fenruhm den empfindlichften Stoß bei. Ueber funfzig Millionen fraugofische Pfund toftete ben Schweden biefer Rrieg, und faum permochte Ludewig, daß der Kurfurft ihnen die eroberten Lande guruckgab. hiedurch beleidigte der Konig den Stifter ber brandenburgifden Macht auf bas empfindlichfte.

Die siegsgewohnten Schweden beschuldigten (wie vormals die Danen und Hollander) die Großen, welche den König eingeschränkt hielten, dieses ersten unglucken. Er. lichen Kriegs. Es wurde sestgeset, kunftig dem Reichstath in Staatssachen bloß 1888. rathschlagende Stimme zu lassen. Die einmal in das Feuer gesehte Leidenschaft ging so weit, daß der König durch die Geistlichkeit, Burger und Bauern unumsschränkt und über alle Gesehe erhoben erklart wurde. Karl XI reducirte die an den Abel veräußerten Kronguter, in der That um ihn zu schwächen, unter dem Vorwand aber, daß die Wurde des Neichs nicht gestatte, in immerwährender Abhängigseit von fremden Subsidien au sen.

### Capitel 12.

# Pie Geschichte bis auf den Krieg 1688.

Nach dem Frieden zu Nimwegen errichtete Ludewig zu Mes und Breisach Reunionstammern, um angebliche Rechte gewisser Hertchaften, die ihm sedirt worden, auszufrischen. Indes er hiedurch das teutsche Reich in Alarm sehte, beleidigte er badurch den spanischen Stolz, daß er erzwang, ihre Schiffe mulsen vor den seinigen die Flagge streichen. Plobisch bemächtigte er sich der Stadt Straßburg. Er besehte Casal, die Hauptstadt Montserrats. Er beunruhigte die Schweizer durch Errichtung der Festung Hungsen bei Basel. Mitten im Frieden ließ er Luxemburg dombardien. Auf das empsindlichste demuthigte er die Republis Genua. Durch seine Unmaßungen machte er sich dem römischen Stuhl verhaßt. Er widerrief das Edict von Rantes, wodurch Heinrich IV den französischen Kesomirten Religionssfreiheit

gab. Daburd tam er bei den Brotestanten in die Rategorie eines Discletians, und beraubte fich felbst achtmalbunderttaufend fleißiger Unterthanen, Die mit großem Reichthum ibre Talente und ben Sag wider Ludewig nach Solland, Brandenburg und in andere protestantische gander trugen. Bugleich bebrobete er Cabis, und binberte ben Papft an guter Polizei in Rom.

Bon biesem Allem sog Wilhelm von Oranien ben größten Bortheil, indem jeber Schritt bes folgen Konigs Europa von ber Nothwendigfeit allgemeinen 3n= sammentrittes übergengte.

Awar Holland war in Barteien getrennt, England in Unterdrückung, Wien von ben Turfen belagert, Sungarn in Aufstand. Aber, indes antioranische Borurtbeile bie Reinde Bilbelme fo verblendeten, bas fie geneigt gewesen maren, um nur ibn au fturgen, die Republit bem Konig au überliefern, brachte Ludewig endlich felbit biefe Vartei wiber fich auf: er machte Sandelsverordnungen zu ihrem Rachtbeil: Die vertriebenen Glaubenebruder foilderten aufe furchterlichfte den graufamen Defpotismus.

Dem Bienerhofe zeigte Bilbelm, bag bie Turten erft alebann erniedriget merben tonnten, menn ber Ronig nicht mehr burd Diversionen und Aufreigung ber hungarn fie begunftigen tonne.

In der That waren fie nicht mehr burch fich furchtbar. Die Saniticharen lieben von ibrer Ordnung nach; viele beiratbeten und trieben Gewerbe, morin fie fich nicht gern burch ben Rrieg ftoren liegen; bie Sauptleute wußten nichts mehr als anbeten und fcmeigen; benn feit ber Grofberr fich im Palaft verschloffen bielt, mar ber einige Beg jur Große unwurdige Someichelei; Memter und Butben murben burch Berschnittene verhandelt. Die Religion felbst verlor feit Morat IV.

Emeric Rotoly aber und andere bungarifche herren, besonders burch Ben. Gbr. 1683. brudung protestantischer Glaubeneformen zu dem außerften Digvergnugen getrieben, riefen Mohammed IV jum Schut ber hungarifden Verfaffung. Der Großwelfir Rara Muftapha jog mit einem febr großen heer nach hungarn, und lag in furgem por Wien. Belbenmuthig behauptete fich unter Rubiger von Starbemberg Johann Gobiesty, ber Konig von Polen gewordie Befabung und Burgerichaft. ben, weil er fein Baterland von der Schmach turtifder Steuerbarfeit befreit hatte; Rarl von Lothringen, einer ber beften gelbherren feiner Beit, von Ludewig aus feinem Lande vertrieben, diefe, mit Johann Georg III, Rurfurften von Sachfen, Marimilian Emanuel, Aurfürsten von Bapern, und einigen anderen Reichofürsten, ent: fetten Bien.

Auf diefe Begebenheit folgte eine Reihe Siege, worüber Mobammed IV den Ehron verlor. Bu Untersuchung ber Berratherei, welche den Krieg veranlaffet babe, murbe zu Eperies ein Gericht aufgeschlagen, welches die hungarische Opposition ent: n. Cor. fraftete. Der Thron biefes Reichs wurde erblich erflart. Bugleich trat Raifer 1687. Leopold bem burch Bilbelm von Oranien jusammengebrachten Bund für europätn. Chr. iche Kreiheit bei, ber ju Augeburg eigentlich wiber Ludewig XIV geichloffen murbe.

Die Nothwendigfeit einer Maagregel wider den einigen Fursten, welcher die 1684. Turten unterftugen mochte, ber Bunfc, bie Raiferfrone in dem Erzhause beigubehalten, und felbft bie Ausficht ber Erlofchung bes Stamms von Sabsburg in Spanien trugen aufammen bei, ben Sof Leopolds in protestantische Berbindung ju gieben. Die Reichsfürften fingen an ju begreifen, daß Lubewig, feit fie in feinen Sanden maren, fich wenig mehr um fie betummere. Das Saus Braunfdweig fab

in dem Erbstatthalter den Kinderlosen Gemahl der Erbtochter Großbritanniens, und bedachte, wie er auch fein Recht begunftigen tonnte. Der große Kurfurst war ibm fostematifc und aus Reigung ergeben, auch verbehlte Wilhelm nur ihm fein Theil feiner Abficten.

Es hatte aber ber Rurfurft 20,000 Mann, beren 6000 ihm ben Sieg bei Fehrbellin gaben, mit 16,000 batte er den schwedischen General Graf Horn bis nach Livland verfolgt; gehn Fregatten hatte er, und mit benfelben Stralfund erobert, gegen Spanien aber, welcher hof ihm zwei Millionen fonlbig mar, fich mit Gewalt Recht verschafft. Bon ben geringften Polizeigngelegenheiten Berlind bis zu ben größten Interessen Europens war nichts unter, nichts über der Sorafalt und Cinficht Friedrich Wilhelms. Diefelbe Sand, welche ju Berlin den erften Blumtobl pflangte, geichnete bie Darimen, burch welche fich fein Saus nach und nach ben u. Gbr. altesten Monarchien gleich gestellt bat. Sein Spftem wurde unter bem in Bielem 1689. kleingeistigen, doch überlegsamen, ruhmbegierigen und thatigen Nachfolger in den Sauptfachen beibehalten.

Selbst in der Schweiz und Italien hatte ber Erbstatthalter fich Freunde gemacht. Monneres, ber frangofische Resident, batte ben Se aufgestellt, es gestatte ber Bund mit feinem Berrn der Schweig feinen andern. Da vergaßen die dreizehn Orte, auf die Unabbangigfeit eifersuchtig, die inlandischen Parteiungen, und erflatten, baf fie eher ben Bund mit Lubewig XIV als thre Souveranetaterechte u. Cor. aufgeben wurden. Ale hochburgund frangofifch murbe, erflarten bie fatholifden 1668. Orte den Bernern, das Paps-de-Baud von nun an als Bormauer vertheibigen ju geas. wollen. Als Strafburg fiel, errichtete ber Senat von Bern eine Commiffion au n. Cor. Unterfuchung aller Unvollfommenheiten und Gulfequellen ber Republit; von bem 1681. an murbe fie fostematischer verwaltet. Die Orte fingen an, fich bem taiferlichen Sofe zu nabern; in der protestantischen Schweiz murbe ber Statthalter als bie Stuge ber geiftlichen und weltlichen Rreiheit verehrt.

Victor Amadeus, herzog zu Savopen, trat in Berbindungen mit ihm; ber große Davit Obelcaldi, Innocentius XI, unterftubte bas gemeinfame Jutereffe burd Einfluß und Geld.

# Capitel 13.

## Die englische Bevolution.

In England mar Rarl II gestorben (1685); ein Berr, welcher oft alle Parteien taufchte, ben aber bie Englander nicht haffen fonnten. Durch feinen Beift, feine Sitten, felbst burch feine Schwachbeiten verftand Rarl bie Bergen gu gewinnen; Rochesters zigellose Muse mar mehr feine Sache als die Differtationen feines Groß: vatere iber ben leibenden Gehorfam. Riemand verließ fich auf ihn, aber er mußte einzunehmen.

Sein Bruder James II war ein eifriger Profelpte ber tatholifden Glaubend: form, dem Jefuitenorden aggregirt; nicht ohne nubliche Renntniffe, febr ftandbaft, aber ohne Menschenkenntniß und richtiges Urtheil über eigene Rrafte. Doch hatte er ein Einfommen von 1,900,000 Pfund St., 30,000 Mann, eine fcone flotte, und den machtigften Ronig in Europa jum Freunde.

James fandte bem Dapft eine Obedienzgesandtschaft; er beeintrachtigte die englifche Kirchenverfaffung, er verlette verfaffungemäßige Urtunden und die Formen bes Rechts, und vermeinte, seine Nation zu nothigen, diese Renerungen burch Eibe zu bestätigen.

Jest leuchtete bei den Englandern eine reinere Flamme der Freiheit als vormals um Eronwells Zeit. Algernon Sidnep und der weise Lode hatten die Grundside des gesellschaftlichen Bertrages, ohne den keine Berfassung sich denken läßt, in das Licht geset. Jener und seine edlen Freunde waren auf dem Blutgerüste gessallen; aber noch lebte in dem Andeuten der Britten Herr Algernon, wie er, ehrwirdig durch Jahre und Augenden, die Nechte des Wolfs dis auf den lesten Hauch vertheldigte. Bei Bielen war Begeisterung für die Freiheit, dei Anderen mehr Haß der papistischen Gebräuche; darin kamen Alle überein, daß dem Könige nicht zusomme, in solchen Dingen der Nation etwas vorzuschreiben. James hatte viele Große misvergnugt gemacht, und was Hosseute gewöhnlich vernichtet, brachte diese zum Widerstand aus. Sie wandten sich an den Erbstatthalter, des Königs Nessen und Schwiegersohn, den präsumtiven Thronsolger.

Die Königin von England gebar in diesem Zeitpunkte einen Sohn; dieser Zusall wirkte verschiedentlich auf die Hoffnungen der Katholischen und Protestanten; der Erbstatthalter, durch nichts erschütterlich, stärkte sich in dem Entschluß, Großbritannien zu befreien: aber er schwieg; unerforschlich, ruhig, verschlossen, ließ er dem verblendeten König Zeit, seine beleidigenden Unternehmungen immer weiter zu treiben. Biele englische Herren tamen in den Haag; Wilhelm beklagte sie. Er rustete, aber er wußte seine Absicht so wohl zu verbergen, daß kaum Ludewig XIV sie ergründete, und James auch dann sie nicht glauben wollte.

in. Ebr. Beinahe zugleich befam er sicheren Bericht von des Erbstatthalters Plan, uner2869 meßlichen Rustungen, der wirklichen Einschiffung, dem heimlichen Abfall eines Theils
der Nation, den wantenden Gefinnungen der Uebrigen. James, allein mit seinem Entsehen, verhaßt, ohne einen Freund, in Erinnerung seines unglücklichen Baters,
des Unsterns der meisten Stuart, verlor die Geistesgegenwart. Winde hielten Wilhelmen auf. Aber nur desto länger dauerte bei James der Kampf gegen einander
spreitender Entschlisse. Un dem 15 November des 1688sten Jahrs landete der Erbstattbalter.

Es war ein Augenblick grauenvoller Stille. Dreihundert und achtzehn Jahre hatten die Stuarts in einem Theil Großbritanniens, über das ganze Reich drei Geschlechtalter hindurch geherrscht. Das Andenken der Burgerkriege und der Gewalt Eromwells war unvergessen und schreckend. Mispergnugen und Mitleiben stritten für und wider den ungludseigen, Konig, der, einsam in dem verlassenen Palaste, nicht wußte, wem er trauen fonnte. Der Erbstatthalter, immer fest und undurchdringlich, nun Schiedrichter der Parteien wie zwischen den Mächten, schien, wenn die Nation sich nicht erklare, zur heimreise entschlossen.

In biesem Augenblick endigte die Herrschaft ber Könige Stuart durch die Lossagung, welche die Whigs nach ihren Grundsagen sich selbst gaben, und welche ber Konig den Tories durch sein Benehmen erleichterte. Er nahm die Flucht.

Der Erbstatthalter veranlaste eine Nationalconvention. Sie erflärte, "was"gestalten, da König James II ben Urvertrag eines Regenten mit seinem Bolt
"übertreten, den Umsturz der gesehmäßigen Versassung zu offenbarem Zwed gehabt,
n. Ebr. "und endlich das Reich vollends verlassen, der Thron erlediget sep." Eben diese
Lonvention, in die ordentliche Form eines Parlamentes constituirt, beschloß: "daß
"König Wilhelm III und die Königin Maria II, seine Gemahlin, lebenslänglich und
"erblich die Regierung inhaben; daß nie ein katholischer Prinz ober Gemahl einer

"latbolifden Drinzeffin Ronig von Großbritannien und Areland fevn., fonbern für "Lodt gehalten, und fein Recht weiters an die nachften Erben übergeben foll."

Den folgenden Tag übergab bas Parlament Ronig Bilbelmen bie ... Bill ber "alten, mabren und unzweifelhaften Rechte bes englischen Bolis;" diese Acte, welche ben vierbundert vierundsiebengigiabrigen Rampf der herren und Gemeinen für die englische Freiheit berrlich fronte.

### Cavitel 14.

### Der Rrieg pon 1688.

Smei Monate por biefer Revolution mar am Rhein ber Krieg ber Allitten von dem Augeburgischen Bund ausgebrochen. Die Aurfürstenthumer Roln und Mala gaben bagu Anlag. Lubemig XIV wollte Ego von Rurftenberg, ber ibm gang ergeben war, jum Kurfursten von Roln baben. Die Gemablin feines Bruders, des Bergogs von Orleans, machte Anspruche auf die Pfalz.

Rarl Lubewig, des ungluctlichen Konigs Triebrich Gobn, ein thatiger und finger herr, war gestorben; fein Gobn, ber Rurfurst Rarl, war ber lette von bem ". Cor. Saufe ber Pfalggrafen von Simmern. Ein anderer 3meig bes pfalgaraflicen 1680. Stamms blubete ju 3meibruden. Desfelben Lande waren meiftens Erbftude ber 1885. Grafen von Sponheim und Belbeng. Einer biefes Saufes, Bolfgang, ein febr angefebener Kurft im fechzehnten Jahrhunderte, binterließ Philipp Ludewig, feinem Sobne, bas an ber Donau gelegene Rurftenthum Neuburg; bem ameiten Sobne, Johann, Bweibruden; Rarl, bem britten, bas Schlof und bie Gegenden von Birtenfeld. Letterer ift Stammvater bes nun von Zweibruden und Birtenfeld genannten Baufes; pon Johann ftammen bie Belben, Die fcwebifden Ronige, Rarl Guftav und Karl XII; von dem altesten, Philipp Ludewig, ber Pfalggraf Bolfgang, welchen ber Streit über die Erbichaft Juliche gur tatbolifchen Religion brachte, und beffen Sohn, Philipp Bilbelm, in hobem Alter, nach Aurfürst Karle Lobe, die Aurpfalg bei Abein ererbte. Charlotte Elisabeth, Schwester Aurfurft Rarls, Bergogin gu Orleand, biente ihrem Schwager, bem Konig, jum Pormande, in die Pfalz einzufallen.

Noch erinnern fich die Ginwohner des Tages, auf welchen angefagt murbe, bag n. Chr. fo viele blubende voltreiche Städte und eine fo große Menge Dorfer, die ganze 1699. Pfalg, von ihren Eigenthumern verlaffen werden follen, weil die Urmee bes allerdriftlichften Ronias Befehl babe, bas Land ju verbrennen. Es war biefe Inftruction feine Wirfung der Ueberrafdung, noch murde fie in ber Bollgiehung ju weit getrieben; abnliche Maagregeln wurden vier Jahre fpater, ale Louvois nicht mehr lebte, ergriffen, und henault bemerkt faltblutig : "ber Ronig babe die Pfalz ver-"brennen laffen, um burch eine Bufte bie Granze feines Reichs zu bebeden." Alfo murden alle Stadte von Grund aus umgelehrt. Noch fab man achtzig Jahre spater ju Beibelberg, Speier, Frantenthal, Worms, Ruinen, balb eingefturgte Ringmauern; Beibelberg murbe mit Kruer und Schwert vermuftet; man iconte bie Gruft ber Aurfursten nicht, die Lobten murben beraubt, in Speier Die Afche ber Raifer gerftreut.

Die Keldherren und Staatsmanner, die dem Konige den Junamen des Großen erworben, waren meift gestorben; Riemand leitete ibn ju der Bahl murbiger Nachfolger; Sofcabalen, beren Seele Die Beiftlichkeit mar, bestimmten bes Ronigs gut:

,

meinende Freundin, Maintenon, mittelmäßige Abpfe in die höchften Burden zu empfehlen, und Manner von Geist und Muth nieder zu halten. Den Finanzen fehlte Solbert. Der Staat senizte unter Schulden. Ganz Europa war wider den Konig verdunden: fremde Feldherren hatten von den seinigen siegen gelernt; eine dreitzigige Seeschlacht, bei la Hogue, enträstete auf lange Jahre die Flotte. Ludeswig selbst, nun sechzigiährig, sing an, Abnahme des Feners zu fühlen. Es sing an, ihm begreissich zu werden, daß der Kampf eines Einigen wider Alle zulett erschöpfend sev. Er hatte keine Freunde als die Kurken, deren Kräste den Kaiser nicht abhalten mochten, am Rhein zu operiren; problematisch war die Ergebenheit der Schweiz; der König von Schweden, als Glied des teutschen Staatstorpers, nun wider ihn.

Drei Jahre suchte Frankreich ben Frieden; die Allierten schienen den Krieg in die Lange zu ziehen. Endlich wunschte Großbritannien sein Ende; er tostete diesem Reich jährlich sechs Millionen Pfund St.; Wilhelm III hatte die Große und den Ruhm, die er wunschen konnte, erreicht; seine Gesundheit war schwach, hestig nach der Revolution der Kampf der Parteien, im Parlament, in der Nation; und er fühlte, daß die Bedurfnis der Kriegssosten ihn zu abhängig mache. Alle Mächte sahen mit Unruhe dem Abgang der spanischen Linie von Habsburg entgegen; Europa u. Ebr. wunsche einen Augenblick Ruhe. Auf der Rieeuwburg, Wilhelms Lustschlöß, unsfern dem Hag, wurde der Friede gemacht, welcher von dem daranstoßenden Derfe Roswort genannt wird.

Wilhelm wurde als Konig erfannt; Johann Milhelm, Sohn Philipp Wilbelms von Neuburg, als Aursurst von der Pfalz; Leopold Karl, Sohn des helden, ber Wien befreien half, in das herzogthum seiner Bater, Lothringen, eingesett; Pignerol dem herzoge von Savopen, Rehl dem Markgrafen zu Baden, das breitzgauische Freiburg dem Hause Desterreich, allen Fürsten das durch die Reunionstammern Usurpirte meistens zurückgegeben, der König durch Saarlouis, Longwy und Landan für diese Ausverferungen entschädiget.

# Capitel 15.

## Die Geschichte bis gu Ende des Jahrhunderts.

Bon bem an schienen Mannern von Einsicht die Maximen bes hofes zu Bersailles billiger und mäßiger: aber die Gewohnheit, die sogenannte Erfahrung, diese
einige Quelle der politischen Grundsähe in allen Cabinetten von gemeinem Schlag,
machte, daß die Beränderung den Meisten lang unbemerkt blieb, und Ludewig von
benen, die interessirt sepn mochten, es glauben zu machen, für immer gleich herrschsuch und furchtbar ausgegeben werden konnte.

Konig Bilhelm, Schiedrichter der großen Politik, dachte andere, und wunschte, Europa vor neuen Ariegen zu sichern. Da die Infel Großbritannien teine Austründungsplane auf dem festen Land haben, vielmehr über nicht allzu wichtige Aenberungen der continentalischen Machtverhaltniffe gleichgultig seyn kann, so schien die Wagschale ganz gut versorgt in der hand eines herrn, der sie behaupten konnte, ohne interessirt oder start genug zu seyn, sie zu mißbrauchen.

Die großbritannische Nationalschuld bestand in 21 Millionen 515,000 Pfund St.; man erschrack über die ungewohnte Last; Abgaben reducirten sie, und mit nur sechzehn Millionen Schulden trat England in das achtzehnte Jahrhundert.

Milbelm vermittelte auch den sechebnjährigen Krieg des kaiserlichen Hofes wie n. Ebr. der die Pforte. Mohammed IV war des Keichs entsetz und gestorden; unter seinem frommern, oder heuchlerischen Bruder Suleiman III hatte das Glud der christichen Baffen die Osmanen weniger versolgt; das heer Achmeds II wurde an der Mundung der Theiß bei Salansemen geschlagen, und Mustafa II verlor die Schlacht bei Benta; unwiderstehlich druckte der Prinz Eugenius, indeß in Griechenland Francesco Morossni, durch die Eroberung von Morea für Renedig, den Junamen des Pelopousnessischen erward. Eist Jahre, nachdem die Psorte den Frieden zuerst begehrt, wurde er unter Wilhelms Vermittlung zu Carlowiß in Slawonien geschlossen; der ganze Pelopounesus, die Insel Aegina bei Athen, viele Ortschaften der Kuste, blieben den Venetianern; das wichtige Fürstenthum Siebendurgen, die alte hungarische Hauptstadt Ofen, die Inseln der Theiß und Marosch und viele Gränzpläße wurden dem Hause Desterreich überlassen; die Opposition in Hungarn war nun belehrt, wie sie kunstig nichts mehr von der Pforte zu hossen habe.

In dem 58sten Jahr der Herrschaft Ludewigs XIV, Königs der Franzosen, in dem 43sten Jahr der Berwaltung Leopolds, römischen Kaisers, in dem 29sten seit König Wilhelm auf dem Schauplaße der Staatsgeschäfte austrat, als im Escurial Don Carlos II, Don Pedro II in Belem die Scepter Spaniens und Portugals mit matter Hand noch zu tragen schienen, im Ansang der Herrschaft Karls XII, Königs der Schweden, und Friedrichs IV, Königs von Danemart, als in Polen Friedrich August dem Helden Sobiesto gefolgt, Czar Peter aber mit Ruslands Macht gewaltig aus der Barbarei emporstrebte, trat Europa in das achtzehnte Jahr: hundert ganz friedsam.

### Capitel 16.

## Die fpanische Erbfolge.

Die meisten Friedenstractaten sind balb gebrochen worden, weil vorübergehende Berlegenheiten der Sofe und die Ungeduld ihrer Minister die Unterzeichnung derfelben übereilt hatten. Bu Ryswyt wurde der Thronfolge Spaniens nicht erwähnt; obschon alle contrahirenden Rachte am ehesten sich wurden vereiniget haben, da sie sammtlich Friedens bedurften.

Die alteste Schwester Karls II, Maria Theresia, war Gemahlin Ludewigs XIV; bie jungere, Margaretha, hatte den Kaiser Leopold geheirathet, und ihre einige Lochter von demselben war Kurfürstin von Bavern.

Anna, alteste Tochter Philipps IV, Aarls II Muhme, war Mutter Ludewigs XIV, und Monsieurs, seines Bruders, Herzog von Orleans. Maria, ihre Schwester, war Mutter Kaiser Leopolds, Großmutter bes romischen Konigs Joseph und Erzherzogs Karl.

Katharina, Lochter Philipps II, des dritten Philipps Schwester, war Aelter: mutter des Herzogs von Savopen, Wictor Amadeus.

Balb nach dem Frieden vermittelte König Wilhelm in dem haag einen Eractat, wodurch die Mächte sich vereinigten, Joseph, Aurprinzen von Bapern, Enkel der jungern Schwester des Königes von Spanien, für seinen Thronfolger zu erkennen, die Ansprüche aber, welche Frankreich und Desterreich zu haben glauben möchten, durch Einräumung einiger abgetrennten Provinzen der spanischen Monarchte zu befriedigen. Das europäische Gleichgewicht schien hiedurch gerettet.

Ploglich ftarb ber unmundige Joseph.

n. Str. Die Mächte wurden burch Wilhelmen vermocht, sich in London abermals zu 1900- vergleichen, daß, da die Koniginnen von Frantreich, Auna und Maria Theresta, dem spanischen Ehron sormlich entsagt, Karl von Desterreich, Entel der Jusantin Maria, dem spanischen Iweige des habsburgischen Stamms als Konig solgen, nie aber, die Erblande im Neich, Böheim und Hungarn, mit der spanischen Monarchie nuter ein Haupt vereiniget werden sollen. Jugleich wurden für den französischen Hof Entschäugungen bestimmt.

Heber diese Borgange wurde weder Karl II, noch die spanische Nation gestagt. In Madrid hatten die osterreichischen als Familienminister lang den vornehmsten Einstuß; die Schwester des Kaisers, als des Konigs Mutter, die hauptsächliche Lettung der Seschäfte; häusig wurde der Hof durch Sadalen, traurigen Ausgangs, verwirrt. Je naher immer schwächlichere Kräfte den König dem Erade zu bringen schienen, desto heftiger wurde seine furchtsame Seele durch die List und Sewaltsamteit der Parteien erschüttert. Er wollte gerecht sepn, und wußte nicht, von wem er glauben durste, den Weg des Rechts am sichersten zu vernehmen. Rach langem Wanten unterzeichnete Karl ein Testament, wodurch Philipp von Anjon, Enkel König Ludewig XIV, zweiter Sohn des Dauphin, mit der Bedingniß zum Erben eingeseht wurde, daß Spanien eine unabhängige Monarchie und ungetheilt bleibe; wenn er dieses nicht eingebe, so soll der Erzberzog Erbe sepn.

Dieses Testament wurde nach langer Berathschlagung von Ludewig XIV angenommen; und hiedurch wurden alle Eractate, in die er sich mit den europäischen Mächten über die spanische Thronfolge eingelassen hatte, vernichtet. Wilhelm III zeigte sich geneigt, auch diese neue Wendung der Dinge, wenn Philipp V feinem Recht auf die französische Krone entsage, sich gefallen zu lassen.

n. Ger. In diesem Zeitpunkte starb zu St. Germain, bei Paris, der vertriebene Konig 1701. von England, James II, und hinterließ einen Sohn, dessen Geburt von einem großen Theil der Englander für Betrug angesehen wurde, und welchen das Parlament von der Thronfolge ausgeschlossen, der Friede von Rydwyt aber nicht versucht hatte, wieder einzusehen. Diesen Pratendenten erkannte Ludewig XIV als James den III, Konig von Großbritannien und Ireland. Hiedurch beleidigte er den Nationalstolz der Britten, und Konig Wilhelmen, der in Holland Alles vermochte, und die Seele der europäischen Politik war.

Nun fand Raiser Leopold in seinem Widerspruche gegen Philipp V Beifall; der Erzherzog, sein zweiter Sohn, wurde als Rarl III für König Spaniens erklärt; der Successionskrieg nahm den Anfang. Der Erzherzog hatte für sich das Geburtsrecht, sein Erzhaus (diese zweite Linie von Habsburg), das Neich, die Seemächte. Nun wurde nicht mehr auf Mittel gedacht, wodurch allgemeiner Friede hatte können gessichert werden; der Gedanke, daß das Haus Bourbon auf dem Wege einer Weltsmonarchie sey, beschäftigte aufs neue die Gemuther.

In Spanien murde Philipp zu Madrid und in Castilien, der Erzherzog in Arragonien, Catalonien, auf den Balearen und von vielen Großen als Konig erfannt.

## Capitel 17.

## Der nordische Arieg.

Subeuropa verfiel in einen zwolfjahrigen Erbfolgetrieg, und holfteinische Fomilienhandel entstammten einen zwanzigiahrigen im Norden.

Ms weiland Christian III, Konig von Danemart, mit Bergog Adolf ju Solftein, feinem Bruder, Die vaterliche Erbichaft getheilt, blieb in Berwaltung ber bolfteinischen Stabte und geiftlichen und weltlichen Cbelleben eine Gemeinschaft. Als Reit und Nerschiedenbeit ber Gemuther die Konige und Berzoge einander fremb machten, entstanden eine Menge Streitfragen, welche zu einzelen Bertragen und Artifeln allgemeiner Kriedensschlusse Anlas gaben. Karl XII, Konig von Schweben, bielt gegen Friedrich IV. Konig ber Danen, die Partei des Bergogs gu Bolftein; ber banische Ronig hatte feinen Begriff bavon, bag ber Jungling biesem Softem murbe Nachbruck geben tonnen.

Diefe Irrungen ichienen bem Ronig Volens, Kriebrich August von Sachsen, bequem, ju ber Wiebereinnahme Livlands; Migvergnugte luden ibn; fein Kelbherr und Minister, Graf Klemming, jog bin; aber er fand die schwedische Regierung gewarnt und geruftet.

Rarl nothigte mit blisschneller Rraft ben erstaunten Adnig der Danen in Travendahl jum Frieden. Jest marf er fich auf Polen und erhob den Krieg wider ben Car, Bundesfreund Bolens. Go entbrannte neues Kener von dem außerften Nord bis an bie Meerenge von Gibraltar.

## Capitel 18.

#### Von dem Krieg des Jahrs 1702.

In dem füblichen Arieg wurde von dem Lage an, da von Eugenius und m. Cor. Marlborough bie Heere Lubewigs bei Höchstädt (Blenbeim) geschlagen worden, bas 1304. langgewohnte Gluck ben frangbilichen Baffen bauerhaft ungetreu. Kurchterlich litt Kranfreich von den Vorurtheilen und Leidenschaften des Königs, von den Folgen feines Stolzes und verfolgerischen Beiftes. Solland trutte bem großen Ludewig; es tam barauf an, bag er feinen Entel nicht nur verlaffen, fondern felbit von bem spanischen Thron sturgen follte. Das außerst erschöpfte, unordentliche Kinangwesen reichte nicht mehr bin, bas heer zu fleiben ober zu nahren.

In dieser Roth bewies der Ronig durch Standhaftigfeit, daß er verdlente, ber Große ju beißen. Siedurch murbe ber Rrieg fo lang fortgefest, bis an bem Sofe zu London eine, dem Feldherrn Marlborough feindselige, Partei die Oberhand be-Rach der Niederlage bei Blenbeim (bie der Konig fich felber auguschreiben hatte, weil er ben Marfchall von Villars nicht genug unterftutte); nach ber Rieberlage bei Ramillies (die vermieden worden ware, wenn man den Feind nicht verans last batte, mit feiner vornehmsten Macht auf der Seite zu wirfen, wo der unfabigfte General commandirte); nach ber Schlacht bei Malplaquet (welche nach bem langen Unglud Troft folen, weil fie nicht entscheibend verloren war); nach bem Ruin ber Allierten des Konigs, des Rurfursten Maximilian Emanuel von Bapern, und des Saufes Gonzaga ju Mantua; half dem großen Ludewig ber plobliche Tob , Gfr. Raifer Josephs I und Marlboroughs Entfernung vom heer, ju dem in Utrecht, gran. Raftadt und Baden gefchloffenen Krieben.

Sein Entel blieb Ronig von Spanien, aber Italien und Flanbern, icone Dia- 1714. mante biefer Krone, gingen verloren: Mailand, Mantua (bie Gongaga murben aufgeopfert), Reapolis und die spanischen Riederlande wurden Karln überlaffen, ber nicht mehr der Dritte von Spanien, sondern seit seines Bruders Tod der Sechste unter ben Kaifern bieß; Sicilien und tonigliche Wurde erhielt Bictor Amadeus von Cavoven.

n. Chr.

Da Philipp V ber Thronfolge in Frankreich entfagen mußte, wurde (bamit sein haus nicht verliere) die in Frankreich übliche Ordnung derselben in Spanien eingeführt. Gibraltar mußte er den Engländern überlaffen: achttausend Engländern und Holländern, da sie den Erzherzog nach Spanien gebracht, war diese Festung von dem Marquis de Salinas übergeben worden. Damit aber Gibraltar in den Händen dieser Nation nicht Mittelpunkt des Handels werde, wurde bedungen, daß von dort aus keiner mit Spanien getrieben werden soll, und nur Lebensnothwendigsteiten um baares Geld gekaust werden dursen; es soll auch keinen Juden oder Mauritaniern fester Ausenthalt in Sidraltar gestattet, noch maurischen Schiffen der Hafen gebiffnet, endlich diese Kestung nie veräußert werden, ohne daß der Kauf dem spanischen hof zuerst angeboten worden.

Diese dem englischen Nationalstolz schmeichelnde Acquisition eröffnete den Engländern zugleich das mittelländische Meer, und machte ihre Freundschaft nordischen Boltern wichtig, welche durch die Meerenge in dasselbe handeln.

Die amerikanischen Besistungen, und Alleinhandel mit benselben, ließen die Seemachte dem spanischen Hof; jene, weil sie zuverlässig in seinen Handen am wenigsten politisches Sewicht hatten; diesen, weil nichts die Spanier in ihrer Schläfrigkeit, zum Bortheil steißiger Nationen, besser unterhalten konnte. Die Engländer gewährleisteten diese Länder dem Hof zu Madrid, sobald er versprach, niemals irgend einem Bolt (man besorgte die Franzosen) Handel in dieselben zu gestatten, und nie etwas in Ostindien, Westindien und Amerika zu veräußern. Nur blied englischen Schissen die Erlaubnis (1670), in Meeresnoth auf jenen Kusten zu landen und sich zu versehen. Das Engländer und Holländer die Producte ihrer ostindischen Besstungen in Spanien verkausen dursen, war eben auch schon in andern Zeiten gestattet worden (1667).

Der Hof zu London schien in ben achten Geist brittischer Politik einzugehen: baß zwischen den Mächten des festen Landes Gleichgewicht bleibe, großer handel aber die an sich mittelmäßigen Wachtquellen des brittischen Reichs unendlich verzwehre. Fünfzig Millionen Pfund Sterling waren die Nationalschulb.

# Capitel 19.

### Portugal.

n. Str. In Portugal herrschte Don Pedro auf dem Chron, den er seinem Bruber ent=
1996 riffen, bis um die Mitte des spanischen Krieges; er war, im Gefühl der Schwäche seines Geistes, gegen Manner von wahrem Berdienst hochst mißtrauisch. Bisweilen riß ihn die Leidenschaft hin, Borstellungen seiner Minister gegen einen Lieblingsgedanken mit Backenstreichen zu erwiedern; alsbann bat er sie auf den Knieen um Bergebung.

n. Gr. Bu seiner Zeit schloß ber Englander Methven mit dem portugiesischen hofe Den Bertrag, wodurch die Begunftigung ber portugiesischen Weine in England gegen den freien Bertrieb englischer Wollenmanusacturen in Portugal festgeseht wurde. Hiedurch sielen die Portugiesen in immermahrende Abhangigkeit von den englischen Fabricanten, gegen welche die ihrigen nicht auftommen konnten. Sie wurden von dem an Pachter ihres Brasiliens, dessen Gold in die geschickten Sande ihrer siesigen Allitrten floß, welche sie zu sehr über sich sahen, um Nacheiserung zu wagen. Das fremde Gold ging ferners burch ihre Hand, aber es bereicherte Andere, die

Eransport, Schiffsaffecurang und Schleichhandler (beun die Ausfuhr, des Goldes wurde verboten) mit Waaren bezahlten. Solche Umstände konnten andere nicht als die Manufacturen und Flotten der Englander in unaufhörliche Ehatigkeit feben.

Don Joan V, Sohn und Nachfolger Konige Pedro, war, wie er, andachtig und wolluftig.

### Capitel 20.

#### Spanien.

In Spanien beschäftigte sich Philipp V, vollends die Nation zu unterwerfen. Als ihm dieses in Arragonien gelungen, und er die alte Landesverfassung aushob, sette er eine weit größere Summe als dieher zu jährlicher Steuer, und wollte, daß die Arragonier sie auf eigene Kosten unter sich heben, und für den richtigen Einzang dem Hofe verantwortlich sepn sollten. Diese vermeintliche Strase war eine Befreiung der Arragonier von dem Joch tausend lästiger Finanzbeamten, und gab ihnen den unschähderen Bortheil, eine einige Abgabe zu tragen, welche in billiger Bertheilung nach dem Vermögen eines Jeden Niemand beschwerlich sepn konnte.

Barcelona widerstand dem König eilf Monate, Majorca zwei Jahre; worauf bie Freiheiten dieser Lander getilgt, die neue Opnastie aber von Ansang an verhaßt wurde. Den Gegenden um Gibraltar wurde verboten, Lebensmittel dahin zu Martte zu bringen; man scheute den Umgang mit Protestanten; hiedurch verlor die Nachbarschaft einen Gewinn, der sie neubelebt haben wurde, und nun Mauritaniern aussel.

In der hauptsache folgten die Konige vom Saufe Bourbon den Grundsaben n. Chr. ber vorigen Opnaftie in voller Maage. Ginft unter Karl II erschienen im Auto-1672. ba-fe gu Grenaba ueungig Unglidliche, beren viele lebenbig verbrannt murben: n. Cor. unter Philipp V murben breibunbert Burger von Grenaba, nebft Menboga, bem 1725. Landesftattbalter, in einer Nacht, als der mobammedanischen Religion verbachtig, eingezogen, und lagen viele Monate in ichweren Banben, zwei Drittheile ihrer Guter wurden fur die Inquisition, ein Drittheil fur den Sof confiscirt, viele ju emiger Gefangniß verurtheilt, andere nach Afrika gebracht. Bu Malaga wurden 52, au Arcos 74 Keber verbrannt. Das Gbict wurde erneuert, welches "Jebem gur ". Gbr. "Gewiffenspflicht machte, fich felbit ober den anzugeben, bei welchem Reigung ju 1738. "ber jubifchen, mohammedanischen oder lutherischen Religion fen, ber den Dienft ber "Seiligen verabsaume, einen Bund mit dem Teufel habe oder ihn anrufe, Gr. la-"tholifden Majeftat ungehorsam fer, ober die Bibel in der Muttersprache lefe, ober "twei Beiber jugleich genommen, oder Sterndeuter fep, oder einen, folder Berbre-"den schuldigen, Mann, wenn auch er felbst es mare, anzugeben gezogert habe." Unter Philipp V wurde die große Frage über die Schuppatronschaft Spaniens vergleichemeife babin entschieben, daß sie bem beiligen Apostel Jacobus bleibe, boch nachst ihm der beilige Januarius angerufen werden foll.

Das Ansehen der Reichsstände murde mehr und mehr unterbruckt. Der herzog von Medina Stoonia war wegen seiner Anhanglichkeit an die teutsche Linie von habsburg hingerichtet, und die Stadt seines Namens, der hauptsith seiner herrsschaft, zerstört worden; der herzog von Medina Celi wurde zu Abtretung des hasens St. Maria genothiget, weil die Liebe der Einwohner zu ihm den hof beunrubiate.

Der Romig war in außerfte Schwermuth verfentt, in ber Anechtschaft seines Beichtvaters und ber Ronigin, einig begierig die Regierung niederzulegen (er that

v. Mullers Mig. Gefchichte.

es einmal). Bei Sof bacte jeber an fich ; ber Rouig, ber Mann bes Staats, batte feinen Gebanten.

### Capitel 21.

#### Meapolis und Ricilien.

Das Konigreich Neavolis erhielt Karl VI aus ben Sanden einer unthatigen Regierung, welche mehr als Cinmal in Gefabr gewesen, es zu verlieren, und welche bie meiften Kronguter veräußert batte; immer batte fie fic burch Abgaben gebolfen. welche der Eletto della Viarra del Dopolo und die Bertreter der XXIX Ottine von · Reapolis ibr augestauben. Wenn ber Bergo von Guise (1647) lich vernünftiger betragen, wenn die frangofische Rlotte unter Livonne das migvergnügte Meffina beffer unterstütt batte (1674), beide Sicilien maren unter frangofischem Sous frei gemorben.

Die neue Regierung, in der Rothwendigkeit, ihre Araft in Abstellung von Migbrauchen au fuchen, gab Berordnungen, welche ber Geiftlichkeit und ihrem Saupt in Nom als Beiden eines neuen Beiftes miffielen.

### Cavitel 22.

### Von bem romifchen Sof.

Der romifche Sof batte ju gleicher Zeit, als Philipp II ben Despotismus über Spanien befestigte, angefangen, ben Kirchenstaat unumschräntter zu beberrichen. Die Sarbinale faben ibren verfaffungsmäßigen Ginfluß verfcwinden. Nipoti der Bapke bauften Reichthumer; bie avostolische Rammer wurde verschuldet.

Innocentius XI, Obefcaldi, als Bapft und Kurft ein großer Mann, bes niebri: gen Nipotismus erflarter Reinb, erlebigte ben betrachtlichern Theil ber Schuldenlaft; fie blieb auf noch vierzig Millionen Scudi. In dem Schat hinterließ er zwei Mil-1689, lionen : aber die Buffuffe aus ber fatholifchen Belt verfiegten.

Der Kirchenstaat war unter dem Dapst Barberini, Urbanus VIII, burch bas 1636. Bergogthum Urbino, unter Innoceng X, Panfili, burd Caftro und Monciglione vern. Chr. größert worden. Francesco Maria Rovere, Held und Gelehrter, hatte den zu Urbino n. Chr. regierenden Stamm befchloffen; Caftro murbe über Odoardo und Rainutio Karnefe. 1649. Berjoge ju Parma, erobert.

In dem erften Jahr des achtgehnten Jahrhundertes flieg der Cardinal Albani, 1700. Clemens XI, auf ben Ctubl ber Apostel. Der Raifer und Ludewig XIV waren ungemein ber Rirche jugethan; nur magte Lubewig nicht, die (unter feinem Unfeben erflarten) Kreibeiten ber gallicanischen Kirche ultramontanischen Grundfaten offenbar aufzuopfern.

In dem franischen Arieg bewogen Lubewigs machtige Beichtrater ben Papit, burch Einfluß bes Resultenordens, zu Begunftigung bes Saufes Bourbon. trachtete er, im Gefühl feiner Schwäche, diese Gesinnung zu verbergen. Aber da er Philipp bem V einen Bebnten von den Gutern ber Geiftlichfeit erlaubte. brach Raifer Joseph I, Leopolds Sohn, ein Kurft von Geist und Muth, die bisher freundschaftlichen Berhaltniffe mit Rom. Ergurnt, bag Clemens magte, in einem Reich, beffen Befis unenticieden war, bem Reind feines Saufes Sulfoquellen zu offnen.

fiel Josephs heer in den Airdenstaat und brandschafte ibn; zugleich wurden zu Mailand und anderewo die Reichthumer der Geistlichkeit angegriffen.

Elemens gab ein Monitorium, und verbot, solchen Geboten des Kaisers zu gehorchen: "das Schwert apostolischer Strenge," sprach er, "soll die Fesseln sprengen, "welche die Potentaten der Kirche anlegen." Da sequestrirte Joseph alle Güter der Kirche in dem Staat von Mailand und im Königreich Neapolis. Der Vicerdonig, Graf Ohaun, ließ zu Neapolis einen Geistlichen, der Spion war, aus der Freistätte reißen und aushängen. Der Kaiser nahm Comacchio in dem Ferraresischen ein. Der Papst bedrohete ihn mit ewiger Verdammniß, "wenn er in dem Frühling "seiner Jahre sortsahre, die heiligen Rechte der Kirche zu verleßen; und weil du, "rebellischer Sohn, wider Gott Wassen ergreisst, so streite auch ich mit Kirchen "censuren und Wassen der Welt."

In der Engelsburg zu Rom ist von Sixtus V ein Schat auf Falle außerster Noth hinterlegt: dieser wurde angegriffen; der Papst hob Soldaten. Die Borposten der Teutschen verbreiteten sich von Ferrara, welche Stadt eingeschlossen mat, gegen Rom. Der Papst sah sich zu Unterhandlungen, zu Entwaffnung seiner Miliz, genothiget. Erst nach des Kaisers und seinem Tod wurde Comacchio mit Borbehalt der Ansprüche zurückgegeben.

Der König Siciliens ist von Alters her geborner Legatus a latere bes apostolischen Stuhls; er vereiniget papstliche und königliche Macht in mahre Monarchie. Bu dieser Zeit wurden die Acatapani der Stadt Lipari durch den dortigen Bischof mit dem Bann belegt, weil sie einen seiner Leute, ohne ihn zu kennen, genothiget hatten, sur Erbsen Aecise zu geben. Dieses Urtheil vernichtete der Vicetonig Marquez de las Balbases. Der Papst erklätte sich für den Bischof, weil der Augenblick, wo (noch im Krieg) Sicilien keinen gewissen herrn hatte, gunstig schien, jenes Privilegium der Könige zu tilgen. Die sicilianischen Bischofe machten mit dem Papst gemeine Sache. Elemens wagte, alle Beisiger des Tribunals der Monarchie, alle seine Anhänger, alle ihm gehorchenden Soldaten, endlich ganz Sicilien, mit dem großen Bann der Bulle In Sona Domini zu belegen, und gegen das königliche Bestätigungsrecht 1) seiner Verstäungen eine weitaudsehnde Erklärung zu thun.

Als Victor Amadeus von Savopen durch den Frieden König in Sicilien wurde, und Ausgleichung suchte, antwortete Clemens in dem Geist alter Senatoren: "Wenn "er sich unterwirft, so werden wir sehen, was zu thun ist." Die Stände bewogen den Hof zu Behauptung seiner Rechte: der Papst erklärte den Bann wider das Ministerium. Das Ministerium vertrieb papstlichgesinnte Prälaten und appellirte an einen besser zu unterrichtenden Papst.

Alle katholischen Könige erkannten in Victors Sache die ihrige. Der Runcius zu Madrid wurde an ein Wort Philipps II erianert: "Mir kömmt nicht zu, zu "untersuchen, wo die Monarchie Siciliens herkömmt, aber zu wissen, daß sie mir "gebührt." Der Generaladvocat bei dem Parlament in Paris klagte eine Bulle, worin das Bestätigungsrecht keherisch und schismatisch hieß, öffentlich an. Es war in der Chat so herkömmlich, daß, als ein Vicekinig von Neapolis jenem Ferdinand dem Katholischen die Gesangennehmung eines Geistlichen meldete, der eine Bulle ohne Erequatur bekannt gemacht, er von dem katholischen König nur diese Antwort bekann: "Warum habt ihr ihn nicht gleich aushängen lassen!" Aber Victor verlor Sicilien; Elemens starb, ebe der Streit entschieden wurde.

<sup>1)</sup> Exequatur.

n, Che. Eben biefer Papft gab bie Constitution Unigenitus.
1718. Es batte vor mehr als fiebenzia Jahren ein fromm

Es batte vor mehr ale fiebengig Jahren ein frommer Bifchof gu Dvern, Cornellus Jansen, über den freien Willen, den wir zu baben vermeinen, und über die Gnade Gottes, in dem Sinn des beiligen Augustinus ein großes Wert gefchrieben. Eben biefer Gelehrte batte ben Carbinal Richclieu angegriffen. Es erfolgte, bas die Jesuiten, Freunde des lettern, bei der Buchercenfur ju Rom ein Berwerfungsurtheil gegen diefes Bert erhielten, ber Cardinal Staatsminister aber einen Dreis auf beffen Biberlegung fette. Die gallicanische Kirche, gegen Rom und gegen ben hof in Opposition, ichien ben Janfenius zu begunftigen. Sein Buch murbe von bem Publicum nicht gelefen; fein Keind, Subert, faßte ben Sauptinhalt, wie er ibn fic porftellte, in funf Sabe. Diefe ließ der Cardinal Mazarin dem Papft Innoceng X mit der Bitte gufommen, daß er erflaren mochte, wie obiges Bermerfungeurtheil eigentlich auf diese Sabe gemeint mare. Die Jesuiten bewogen ibn, Diefes au thun. Aber bas Parlament von Paris weigerte fich, die bieruber erlaffene Bulle au erkennen. Die Reinde der Jefuiten laugneten, daß bas Buch jene Gabe enthalte; um ihrem Wiberfpruch bas Berhafte ju benehmen, erflarten fie, die papftliche Unfehlbarteit in via juris ju erfennen, in via facti gber (mo es auf Thatfachen antomme) fie nicht fur Grundfas der Kirche zu halten. Der Cardinal Magarin meinte, ber Sache daburch ju belfen, bag er den Papft Alexander VII Chigi, um eine Bulle bat, welche gebiete, ju glauben, bag bie funf Gabe in Janfenii Buch steben. Man ergablt, es fev tein Eremplar besfelben zu Rom gewesen, und in bas überfandte ein Blatt eingedruct worden, welches die Sabe beutlich enthielt. 2u= bewig XIV erschien perfonlich im Parlament und befahl, die Bulle anzunehmen. Mus den hirtenbriefen der frangofischen Bischofe zeigte fich, wie wenige bas Bert, nur bem Eitel nach, fannten. Geprediget murbe, bag man bem Papft gehorchen muffe, ,,auch wenn er gebieten wollte, Chriftum ju verlaugnen ; benn immer nehme "er die Sould auf fic." Aber diefe Streitfragen verwirrten Ludewige Regierung; Manner von bewunderungswurdigen Talenten verschwendeten ihre Beit darüber. Im Alter bewog der tonigliche Beichtvater, aus haß gegen den Erzbischof ju Paris, Cardinal Moailles, den Konig ju einer Unterhandlung in Rom, welche die Conftitution Unigenitus, eine neue Berdammung der Jansenisten, bervorbrachte. Sie war besonders den Anmerkungen entgegengefest, welche Quesnel, des Cardinals Freund, feinem neuen Testament beigefügt hatte. Die Jansenisten wollten fich nicht unterwerfen, und eben follte Moailles degrabirt merden, als Ludewig XIV ftarb. "Ich habe," fagte er, "alles Mögliche versucht; moge Gott Euch Friede geben, und "feine Strafe auf die fallen, welche mich betrogen haben !"

So war im Anfang des Jahrhundertes der Geist des romischen hofes; so ersichtterten Anmagungen seine Gewalt, und bereiteten die Trennung der Boller.

# Capitel 23.

## Pas übrige Italien.

Die Grofherzoge Medicie genoffen die Lufte ihres bluhenden Landes und cultivirten Bolts.

Rarl von Gonzaga, Herzog zu Mantua, deffen Bater diefes Herzogthum fran-1708. dissider Berwendung schuldig waren, wurde, zur Zeit des Unglud's der französischen Wassen, in die Neichsacht erklart, und starb im Elende. Die Guter seines Bettere,

Rurften von Castiglione, wurden, auf eine Anflage bedfelben durch feine Unterthanen, n. Cor., von dem taiferlichen Sofe in Sequefter genommen. Das gange Saus Gongaga 1713. wurde in diesem Jahrhundert der angestammten herrschaft beraubt; fein Gebiet, mit Mailand, biterreichisch.

Benedig batte burch bie unermeflichen Roften ber rubmvollen Bertbeibigung ber Infel Candia unendlich gelitten. Nachdem bie feche Millionen Becchini, ber Nothpfennig der Republit, auch aufgebraucht morden, mußte neue Landfleuer ausgefchrieben werden; Bermiesenen wurde Begnadigung, Bielen Titel, zweihundert Junglingen vor bem gefehlichen Alter (um neun Millionen 3.) Eintritt in ben großen Rath verlauft, und Accife und Saluftener erhöhet. Aber fo groß mar die Liebe und Verehrung ber Republit und ihres Rubms, daß die Mittel ju Bededung einer Ausgabe von bundert Millionen feine Ungufriedenheit bei dem Bolt erregten. hundert candiotifche Geschlechter, welche Benedig dem unterjochten Baterland porsogen, murden in den großen Rath aufgenommen. Der Graf bella Torre, der um biefe Beit über Benedig fdrieb, meinte den Ruin ihrer Marimen ale Kolge biefer großen Aggregation vorzuseben: aber fo machtig mar bas Spitem, fo machfam bie Berwaltung, daß die Candioten bem großen Rath von ihren 3deen nichts beibrach: ten, sondern in die feinigen eintraten, und nur alle von Begierde der Rache befeelt

Krancesco Morofint, icon Seld auf Candia, nahm diefe, durch Eroberung bes Deloponnefus.

Langfam erhob fich Ragufa von den Trummern des großen Erdbebens: feche: n. Chr. taufend Burger maren in benfelben begraben, bie übrigen gerftreut morben : ber große Rath war versammelt, als ber Stoß ben Palaft einfturate, welcher ben gan= gen Abel begrub. Marino Caboga, ein leibenschaftvoller Jungling, ber im Genat feinen Obeim umgebracht batte, war in Gefängniß; die Mauer brach von dem Erdftog. Indef von allen Seiten Rlammen aufloberten, und Rauber fich rotteten, erariff bober Ginn ben Marino Caboga; er rief die Refte ber Burger, ju Rettung bes Mlabes ihrer Baterstadt; abmesende, gurud; und ftellte Raquia ber.

Seit Candia den Turfen gehorchte, murben bie Mainoten, Enfel ber Lacebamonier, au Baffer und Land unaufhorlich bennruhiget. Laufend beschloffen ausgumandern. Stephanopulod führte fie nach Genua. Gie befamen auf Corfica Land, Bieb und Kelbbauswertzeuge. Dafur verpflichteten fie fich zu bem Behnten bes Ertrage, und einer Abgabe von jedem Saus. In gang Corfica maren feine verftanbigeren Bauren, feine treueren Unterthanen.

## Cavitel 24.

### Victor Amadeus.

Unter allen italienischen Machten murbe bas Saus Savoven am größten und alangehbeften. Seit Emanuel Philibert nahm Diemont an Gultur und Gewerbesteiß au: burd unaufforliche Lift murbe Rarl Emanuel nicht beliebt, aber wichtig: burch ben Krieden von Cherafco erwarb Bictor Amadeus I ein Theil Montferrate; nach feinem fruhgeitigen Tod hemmten unruhige Minderjahrigfeiten ben Fortgang bes Staats.

Bictor Amadeus II jog in den Kriegen Ludewigs XIV ber Rube bie Gefahr, n. Chr. ? wenn fie Bortheil bringen tonnte, allezeit vor. In den Kriedensichluffen murben 1672.

n. Cor. ibm Pignerol, Peronfe, Pragelas, Fenestrelles und Erilles abgetreten. Pignerol, 1697. beffen Lage oft laftig mar, zerftorte er; bafür murbe die Brunetta in Felfen gehauen. n. Chr. Er erwarb auf der Seite von Mailand das übrige Montferrat, das Sefiathal, die n. Chr. Stabte und Landichaften von Aleffanbria und Lumello. Durch ben Utrechter Frieden 1718. wurde er Ronig Siciliens.

Ihn unterrichtete ber General Starbemberg in ber Runft, aus einem fleinen Staat große Bulfequellen ju gieben, und burch regelmagige Disciplin bem heer Anseben ju geben. Der General Rebbinder reducirte bie breifigtausend Mann Landmilig (Cernide) auf ein Drittheil; nicht die Bahl fonnte furchtbar machen. In bas Kinanzwefen murbe bie größte Ordnung und Ginfachbeit gebracht. Bierteljabrig fanbte jede Proving ein Biertheil ber Abgaben; vierteljabrig murde jeder Stelle ihr Beburfniß zugetheilt. Nach fo vielen Kriegen binterließ Bictor bas Gintommen perdoppelt. Nichts ichien feiner Aufmertfamteit unwürdig, was durch Lange ber Beit ober Beispiel betrachtlich werben mochte. Er that, was er fonnte, um gu Mondovi und an andern Orten Kabrifen einzuführen, wodurch fein heer befleibet werbe. Mongtlich wurde es in jeder Proving gemustert, und jedem Regiment vollgabliger Gold gegeben; am Ende bes Jahrs mußten bie hauptleute guruckschien, mas nach ben Musterrollen eines jeden Monates nicht ausgegeben worben mar. Er veranstaltete eine-Reduction der Guter, deren Gigenthum die Eblen nicht urfundlich rechtfertigen tonnten. Die Juftig ordnete er burch den Bittorifden Coder; fie murbe fo unparteiffc geubt, bag auch fein unachter Sobn gum Lob verurtheilt murbe.

### Capitel 25.

## Die Schweig.

In der Schweig flieg die Religionsparteiung au folder Erbitterung, bag bie Grundfeste ber emigen Bunde, die Selbstvertheidigungepflicht, erschuttert murbe.

Aber man vermieb, fich mit Desterreich zu verfeinden, weil baburch ber Genuß

ber fpanifchen Jahrgelber in Gefahr gefommen mare, und weil die Gegenvartei im Reich die Protestanten beguinftigte; ein weit großerer Theil der Schweig gog franabfifche Penfionen, und murbe eben badurch von feinbfeliger Behandlung ber Proteftanten einigermaßen gurudgehalten, weil Kranfreich diese in Teutschland als Oppositionspartei unterstütte. Das Beste geschah aus Privatrucfichten; Grunbfabe bat: 1653 ten bie Regierungen auch fur bas Innere nicht; es entftand ein Baurenfrieg, und n. Ger. ein burgerlicher awischen ben tatbolischen und reformirten Orten. Jenen hatte Stola 1856. und Eigennut der Obrigkeiten verurfachet, und feine Wirkung war, daß fie fic befferten. In dem lettern murbe Rapperfcmpl von dem General Berdmiller vergeblich belagert, und verloren bie Reformirten die erfte Schlacht bei Bilmergen; die Wirfung war größere Erbitteruna.

Der Stolz Lubewigs XIV erwecte in ben Kantons ein befferes Gefühl bes mabren Gegenstandes ihrer Aufmertfamteit; fur einige Beit ichienen fie gefunde Politif anzunehmen.

Die Mangel ber Gefengebung murben burd die Gitten erfent.

Unter ben Stadten ichien Burich den meiften Unruhen ausgesest. Reine andere Burgericaft war mit bem gemeinen Wefen fo viel beschäftiget; nirgend mar eine allaemeinere Theilnehmung fur basfelbe: aber juweilen verwirrten Ueberfpannungen ber Leidenschaft den flaren rubigen Blid, womit Geschäfte bebandelt werden muffen. Die

Gefete waren in Lucern weniger Beranderungen ausgesett, die Parteien in der Berwaltung, febr ftarten. Diefe führte zur Oligarchie; Burich wurde mehr bemotratifirt.

Die herrichenben Barteibaupter ju Lucern banbelten mit ben Unterthanen, wie es ihnen gut bauchte; biefes veranlagte vieles Migvergnugen beren, die im Genuß großer Kreibeiten fic ber Stadt ergeben batten. Der Landschaft von Burich mar ber Geift ber Bunfte (augleich Sandwerteinnungen) oft laftig; es ichien, als murbe nicht sowohl die Schweig, Stadt und Land, und nicht sowohl die Stadt, ale bie Bunft eines ieben als bas Naterland betrachtet, welchem alle anderen Confiderationen und Buniche aufzuopfern maren.

Die Sixtenlande blieben wie fie waren; die Namen der Borfteber wechselten nach ihrer Popularitat und nach dem Glud der Nebenbuhler; die fchlimmen Rolgen ber Demagogie waren in ben Landen weniger mertlich als in gemeinen Berricaften : bort mußte bas Bolt geehrt merben.

Bon ben Grundfaben ber Berner ift an einem andern Orte gebandelt mor: ben. 1)

In diefer Lage mar die Schweiz, als Burich und Bern unaufborlichen Beschwerben der Toggenburger wider ihren Landesberrn, den Abt ju St. Gallen, Gebor gaben. Graf du Luc, Botichafter Ludewigs XIV, foll biefe Uneinigfeit genahrt baben. Er vermeinte, biedurch die Orte von thatiger llebereinkunft mit den Keinben Kranfreichs abzubalten : es foll die Rebe gewesen fepn, ihnen die Kreigrafschaft fo einzuraumen, wie die Bollander in den belgischen Landen eine Linie Keftungen n. Gbr. jur Bormauer befamen. In dem burgerlichen Kriege der alten tatholifchen Orte 1718. wiber Burich und Bern murben jene bei Bilmergen gefchlagen, und bierauf gendthiget, in Marau Friede einzugeben. Diefer grundete in ben gemeinen berrichaften it. Cor. eine lobliche Religionsparitat, aber er verlette ben Geift und Buchftaben der 1713. Grundgefege, indem er die Landschaft Baden und die unteren freien Memter, welche amifden ben Gebieten von Burich und Bern liegen, ber Mitregentschaft ber tattolischen Orte entrig. Diese feit jenem Grundvertrag ju Stang unerhorte Eroberung einiger Rantons über andere verleitete bie fatholifchen Orte zu einem ewigen Bund mit Frankreich, worin fie fic die (nie erfolgte) Rudgabe juficern ließen.

n. Ghr. 1715.

## Capitel 26.

### Teutichland.

In Teutschland hatte Ludewig XIV durch eine Clausel in dem vierten Artikel bes Kriedens von Avenut die ihm fouft gunftige protestantische Vartei febr aufgebracht: in allen, burch Reunionsfammern ufurpirten, Orten murde bei ihrer Burud: gabe bie Erhaltung bes fatholifchen Gottesbienftes bedungen.

Raifer Joseph I hatte einen lebhaften, von Borurtheilen freien, fur feine n. Gor. Monarchie thatigen Geift. Aber die brudende Denfungsart einiger vorigen Ber: 1705. waltungen batte bie Quellen bes Wohlftandes fo fehr vermindert, daß ungeachtet ber naturlichen Kruchtbarkeit und gunftigen Lage die ofterreichischen Provinzen nicht ein Drittheil fo viel ale nun 2) ertrugen, und ohne Subsidien tein Rrieg moglich war.

<sup>1)</sup> Considérations sur les maximes du gouvernement de Berne, in ben 1781 ju Berlin berausgefommenen Essais historiques.

<sup>2) (1784).</sup> 

n. Ebr. Michael Apafp, det lette Fürst von Siebenbärgen, sturd, und hinterließ, ge1713. maß dem Carlowiger Frieden, das Land Karl VI. Sechzehnhundert Ortschaften waren
in dem Besitse geborner Hungarn; über vierhundert gehörten den Szestern, Enteln
der Hunnen oder Petscheneger; zweihundertundsechzig wurden zu den sieden Stihlen
der Sachsen, einer alten Colonie, gerechnet; häusig erinnerte der mlachische Pobel
an Trajand Siege und an Roms lange Herrschaft; Karl VI zog die wandernden
Armenier in eine Colonie; endlich wanderten, seit vierhundert Jahren, Ligeuner,
ein vielleicht aus Multan durch Timurs Wassen, oder durch den Stoß alter Bolterwanderungen von einem nähern Gebirge 1) vertriebener Menschenstamm, in Gezelten durch das Land. Ueberhaupt hatte Siebenbürgen bei eine Million Einwohner; das an sich sichne Land liegt so, daß Gabor und Ratozp leicht seine Wichtigteit zu fühlen geben konnten; zwanzigtausend Kuruhen hatten Leopolds lehte Jahre,
ohne fremden Beistand, beunruhsget.

n. Str. Friedrich III, Kurfürst von Brandenburg, erward eine von dem Lande Abrenken 1701. genannte Königstrone. Seine Berwaltung wurde unter dem Einfluß oft wechselber Gunstlinge geführt, doch wich der Geist seines Baters und der französischen Colonie nicht von Berlin: Preußen stellte eine Macht dar, welche in Religionsfreiheit und Emporbringung nublicher Kunste Quellen böberer Gewalt suchte.

Friedrich bemächtigte sich als Herzog zu Eleve bes Herzogthums Gelbern; Raiser Karl V hatte ben clevischen Berzog Wilhelm, ber von den gelderischen Landsständen gewählt worden war, vermocht, dieses Land ihm abzutreten: das Haus dieses Kaisers erlosch mit Karl II, König Spaniens. In dem Utrechter Frieden erzbielt Friedrich, daß die Stadt und Landschaft Gelbern ihm als Erben des Hauses Eleve abgetreten wurde. Zugleich erward er ein Theil der Erbschaft Oraniens, die Grafschaften Lingen und Menrs, die Herrschaft Heristal, und viele andere Guter in Westphalen und Holland, als Entel Friedrich Heinrichs, Prinzen von Oraniens, Stadhoubers der vereinigten Provinzen: König Wilhelm III hatte dieses Recht bei seinem Leben anerkannt.

Es half dem König in Preußen auch zu der Grafschaft Neufchatel in der Schweiz. Die Herren von Chalons, Prinzen von Oranien, waren, seit länger als vierhundert ü. Est. Jahren, ihre Oberlehensherren; vergeblich hatten sie nach Abgang der Grafen dar1238. iber zu herrschen gesucht; doch die Erben weiblicher Descendenz, von den Häusern n. Est. der Grafen von Freiburg, der Markgrafen zu Baben und der Herzoge von Longuen. Est. ville, nie erkannt. Nach dritthalbhundert Jahren entschieden die Landstände auf
1707. Abgang der letzten Tochter von Longueville sit greiheiten der Bolts.
n. Est. Preußen, Erben von Oranien. Er bestätigte die Freiheiten der Bolts.

Braunschweig-Luneburg, das Haus Heinrichs des Lowen, erward die Aurwurde und die Anwartschaft auf die Krone Großbritanniens. In dem vorletten Kriege Ludewigs XIV erbot sich Ernst August, Herzog zu Hannover, den Kaiser mit Bolt und auf alle andere Weise zu unterstüßen. Leopold, als jener zugesagt, seine n. Est. Stimme zur Kaiserwürde immer einem Erzberzog zu ertheilen, ernannte ihn zum neunten Kurfürsten; lang widersetzen sich Reichsstände, lang der Papst, welcher die Macht der Protestanten bei der Kaiserwahl nicht gern vermehrt sehen konnte: die wichtigen Dienste, welche Kaiser und Reich in dem Krieg über die spanische Erdssolge von diesem Hause erhielten, und der Glanz der bevorstehenden Krone bewirken, daß endlich zu Regensburg Georg, Ernst Augusten Sohn, als Kurfürst unter

<sup>1)</sup> Zuynpor tommen bei ben fpateren Byjantinern oft bor.

5 i 4

hem Bebing erkannt wurde, daß er seine Stimmen frei wie die Aeltesten ertheilen, und tunftig nie ein Aurhut ohne Einwilligung der Aurfürsten, Fürsten und Stände vergeben werden soll.

Friedrich August, Aurfürst zu Sachsen, war an Liebe ber Pracht und schönen Aunste, an Eitelkeit, Galanterie und Sinnlichkeit Ludewig XIV gleich, und ersichopfte das steißige Sachsenland, so, wie der König die schönste Monarchie Europens. Aur sühlte jenes bei geringern Mitteln der Erholung das Uebel geraumere Zeit, und, da der Hof die Aunst und den Geist der Italiener und Franzosen vorzog, wurden die Teutschen durch seine Werschwendung mehr niedergehalten, als aufgemuntert und entwickelt; daher das Andenken vorzibergegangener Eitelkeit, nicht aber der Eindruck einer sur die teutsche Literatur glucklichen Periode blieb. Die lehtere war. Vrivatmännern ihren Kortgang schulbig.

Diefer Rurfurst murbe Ronig in Polen.

Größere Dinge that in einem engern Wirtungstreise Erust, herzog zu Gotha, w. Ch. in und nach bem dreißigiahrigen Rriege ber Bater und Retter seines Bolls. Richt acon nur vergrößerte er den geerbten Staat durch gerechte, friedsame, von ber leitenden, n. Chr. Borsehung ihm zugewiesene Mittel: er bilbete die Unterthanen durch Beispiel und Austalten zu häuslicher Tugend. Er ist der Stammvater der herzoge, welche auf dem von ihm erbauten Friedenstein bei Gotha, zu Coburg, hildburgshausen und Meiningen wohnen.

Balb nachdem in die Saufer Brandenburg, Braunschweig und Sachsen Arosnen gekommen, erhielt Friedrich, Erbpring zu Heffencassel, Gemahl der Königin Ulrica Eleonora, Schwester Karls XII, die Krone der Schweden. Roch lebte der Landgraf Karl, welcher durch die Aufnahme der vertriedenen französischen Resormirten Eultur und Leben in seine Hauptstadt, Glanz an den altteutschen Hof, gestoracht bat.

# Capitel 27.

### Schweden.

Der Fall der Prapotenz Lubewigs XIV ist nicht beruhmter noch merkwurdiger als die Folgen eines Unglude, das Karl XII, König Schwedens, nach einem wundervollen Laufe kaum glaublicher Siege, bei Pultawa erfuhr. Er batte Danemark zu Wiedereinsehung des herzogs von holstein, den Kurfürsten von Sachen zu Riederlegung der polnischen Krone, den Kaiser zu herstellung der protestantischen Keligionsübung in Schlesten, den Ezar zu Wertheidigungsmaahregeln genothiget, und konnte dem Krieg um die Erbfolge Spaniens den Ausschlag geben, oder die triegsführenden Mächte zum Frieden nothigen.

Dafür ließ Karl sich in die Steppen der Ufraine verleiten, wo er, in großem Man: n. Gbr. gel, unter Umständen, die dem Czar am gunstigsten waren, mit einem Heer, das 1700. nur Enthusiasmus für den Helden begeisterte, gegen die Uebermacht streiten mußte. Heldenmuthig siel das Heer. Der Preis neunjähriger Siege war verloren. Karl entsich in die Turei. Auf den Helden der Geschichte folgt ein Held, wie taum ein

Roman ibn bichtet; als Menfo booft intereffent, nicht an entionibigen, wenn man ibn als Ronig betrachtet.

Runf Sabre verlor Rarl XII eigenfinnig und mit Berlebung ber Gaftrechte. in ber Edriei, und fam in feine ericopften Staaten gurud, um gegen Danemart, Preufen, Rufland, England, neuen Rrieg jn erheben. Der Konig in Preufen batte Pommern bis an die Peene eingenommen; Georg I Bremen und Berben von ben Danen gefauft, welche in Karls Abwefenbeit biefes Land eroberten. Sest wurden fünfzehnjährige Ruaben unter bas heer geftectt; in vielen Gegenden blieb ber Feldban ben Beibern überlaffen; Jeber mußte die Salfte seines Mundvorrathes in die Magazine liefern; ber Ronig taufte um Staatsvaviere bas Gifen ber ichwebischen Bergwerte, um es gegen baare Summen auswarts zu verhaubeln; ein Theil ber Paviere fant in wenigen Tagen von brei Reichsthalern auf wenige Schilling; bie Bant batte fie anvor vertauft, und war in dem allgemeinen Ruin reich geworben.

Wier Jahre tampfte Karl XII, ruhmvoll und vergeblich, gegen bas Gluc, welches ibn ftrafen wollte, weil er es migbrauchte. Eben war er im Begriff, mit bem Cjar verfohnt, und mit bem fpanifchen Ministerium in Berftanbuig, neues n. Ebr. Feuer anzugunden, als der Seld vor Friedrichshall durch eine Augel fiel, welche 1920 birch einen feiner eigenen Leute lodgebrucht worden fepu burfte.

Der Sohn feiner alteften Somefter, Rarl Kriedrich, Bergog gu Bolftein, wel: der in bem Lager war, glaubte fic ber Thronfolge fo gewiß, daß er feine Bemegung machte, fich berfelben ju verfichern. Aber die Schweden fürchteten die befpotifchen Grundfate, worin er erzogen worden, und neue Rriege über die Streitig= teiten feines Saufes mit Danemart. Die jungere, unverheirathete Pringeffin, Ulrica Eleonora, tonnte fein Erbrecht auführen; fie mußte fich gefallen laffen, die Ronigs: macht in Schranten, welche beilfam icbienen, ju übernehmen. Sie vermablte fic m. Ebr. bem Erbyringen von Seffen, ber ein guter Golbat, ein Berr von maßigem Charaf-1919. ter und von Berftand mar, ber feinem Rachbar furchtbar ober verhaft fenn fonnte.

Ulrica Cleonora entfagte ber ihrem Bater aufgetragenen unumschränften Gemalt: Rarl XI, fo rubig er aus Reigung war, batte burch Unordnungen, und ber bewunderungemurdige Beld, fein Sohn, batte burch grangenlofe Aufopferungen für militarifden Rubm, die Gefahr einer folden Berfaffung beutlich gezeigt.

Die Ronigin übergab die Regierung ibrem Gemahl, Kriebrich. Der Reichstag 1780. bestätigte bas Ronigthum ihr und ihm und ihren Rindern; auf ben Kall einer tinderlofen Che murbe bas Bablrecht ber Nation vorbehalten. Kriedrich entfagte eiblich jedem Gedanten der Berftellung bespotischer Macht. Es wurde beschloffen: baf Schweben ein freies, untheilbares Reich bleibe, wovon ber Konig auch apanagenweise nichts veräußern moge; daß ber Ronig ein bem lutherischen Lehrbegriffe ergebener Protestant fenn foll; daß er ohne den Reichstrath und Reichstag meber Rrieg fibren, noch Gefete geben, ober Auflagen ausschreiben, ober bie Munge verandern, ober bie ju Unterhaltung bes Webrstandes bestimmten Gummen fonft vermenben, ober in Sachen ber Manufacturen, bes Sanbels und Seemefens ben ge: froffenen Unftalten juwiderhandeln moge.

Der Ritterstand (von beffen Seele, dem Grafen Arvod horn, biefe Gefebe vorzuglich ausgingen) beftand aus mehr als zweitausend Familien. Der geiftliche Stand, and bem Erzbischofe ju Upfala, geben Bischofen, brei Superintendenten, brei Universitäten. Der Burgerftand aus ben Ginwohnern von bundertunbbrei Stadten; beren Babl an ber gangen Bollsmenge Schwebens fich wie eines au breis when verhielt. Auch der Bourenftand verordnete Stellvertreter auf bie Reichstage.

Reichstage follten je gu brei Jahren, auf tonigliche Ausschreiben, ober wenn ber Ronig fie verweigere, von bem Reicherath, ober burch bas Gefet felber, verfams melt werben; in außerorbentlichen Rallen, wenn es bem Ronig und Reichbrath erforberlich fcheine. Dann foll jever Stand besonders jufammentreten und feine Meinung über bie vorliegenden Geschäfte außern. Jebes eble Geschlecht, jebes Glied ber hoben Geiftlichfeit, jedes Consistorium, jede Stadt und Landschaft hatten ibre Stimme; großere Stadte zwei, die Sauptstadt vier. Der Reichstag war ble Nationalreprafentation, in Allem so machtig wie die Nation: seine Bollmachten ichienen blobe Kormalitäten.

Der Reicherath bestand aus fechiebn Senatoren, die mit, manchmal obne, und gegen, ben Ronig, alle großen Geschäfte leiteten. Der Rangleirath bestand aus Staatefecretare.

Hierauf wurde zu Stockholm der Kriede mit Danemart geschlossen, worin Soweben ber Bollfreibeit in bem Sund entfagen mußte. Die Ronige von Breufen und (insofern er Rurfurst war) England behielten ihre Acquisitionen; groß mar nach ber Lage Schwedens der Berluft nicht, wenn Bremen funftig nicht mehr Anlag ju größerer Theilnehmung an teutschen Reichslachen gab. Befentlicher verlor bas Reich burch n. Cor. ben Frieden zu Mpftadt, worin bem Caar bas tornreiche Livland und Eftbland, 1001. fammt Biborg und Ingermannland, abgetreten werben mußte. Gelb, welches in Schweben fast verschwunden mar, murbe bie einige Entschäligung: 600,000 Reiches thaler bezahlte ber banifche, zwei Millionen ber preußische Sof, Sannover eine Million, zwei ber Czar. Der Czar gestattete auch, wenn die Kornernte in Schweben miflinge, zollfreie Ausfuhr um 50,000 Rubel werth livischen Getreibes. Er verfprach, fich in innern Reichbfachen feines Ginfinfies anzumaßen. Der fürchterliche Krieg in Polen wider Kriedrich August erlosch ohne Friedenstractat.

Schweben hatte, in bem Lauf ber Siege, bewiesen, baß, um in ben größten Dingen eine ber erften nationen ju bleiben, ben Schweben bloß bas feblte, mas man fich nicht geben fann: innere Machtquellen; indes Bolfer, bei welchen biefe in Ueberfluß waren, oft febr folechte Rollen fpielten.

# Capitel 28.

#### Aufland.

Indes diefes Reich mit dem Schickal tampfte, ftellte Cgar Deters Geift und Rraft ber Belt bas Schauspiel eines großen Raiferthums bar, bas auf einmal fich belebte, und um neben den gewaltigften Mongrofien au glangen, fich nur ju fublen bedurfte.

Merej, Detere Bater, batte feine Unternehmungen vorbereitet: er guerft veranstaltete Posten. Er errichtete einige Kabriten; die Czarin fleibete fich in Manufacturen bes Landes; ju feiner Beit lernten bie Ruffen in Betten fclafen. Er verbot, Kalbfleisch zu effen; weil er wollte, daß man die Ralber aufwachsen laffe. Die Ausfuhr bes Getreibes und Bachfes nahm ab, weil ber innere Berbrauch flieg: nicht langer wurden Bier und Branntweine aus fremden gandern eingeführt; die bei wachsender Boltsmenge vermehrten Rirchen brauchten mehr Bachs. Auch Glasfabriten fliftete Alexej, und ließ Gifenbergwerte aufspuren. Dur gab ber Geift bes Alleinbandels ben Goften Brivilegien, welche ben emporteimenben Rleif beidrantten. Der Caar felbst batte fich mehrere Sanbelsaweige vorbebalten; fein Schat be-

stand großentheils in Pelzen, Salz, Getreibe; seine Beamten pflegten ihren Sold in Naturalien zu bekommen; der Czar war der allgemeine Wirth; auf seine Nechnung wurden Gastbofe gehalten.

Alerej bestätigte allen Nationen seines Reichs die Religionsfreiheit. Er herrschte über die Monche, und bediente sich im Nothfall der Streliße, um sie in Ordnung zu halten. Es wurde ein Gesehbuch gedruckt. Der Czar gab einigen Truppen die europäische Taltit und Kriegszucht.

n. Etr. Dieser große Fürst hinterließ drei Sohne: Febor und Iwan, von Maria Mis-1676- lostlassty; Peter, von Natalia Narischtin; Sophia war eine Lochter der ersten Gemablin.

Febor, in dem siebenten Jahr seiner Gewalt, unternahm und vollzog eine That, welche die Macht des russischen Despotismus bewies: tein Edelmann von altem Geschlecht wollte unter einem weniger edlen Officier dienen, ja dem Statthalter eines Landes oder einer Stadt nicht gehorchen, wenn desselben Großvater weniger als der seinige gewesen. Diese Ansprücke grundete der Adel auf die Rostad (Geschlechtregister), welche von Zeit zu Zeit von dem Szar bestätiget wurden. Als Fedor einst alle zusammengebracht, und man ihre Revision erwartete, ließ er sie in das Feuer werfen. Der Patriarch hielt eine Predigt, und alle Familienvorrechte wurden abgeschafft. Der Ands Wasilej Galihpn, ein durch mancherlei Talente und große Tugenden ausgezeichneter Minister, hatte diesen Rath gegeben.

n. Str. Sterbend ernannte Fedor, da er feine Kinder hatte, seinen jüngsten Bruder, 1882. den zehnjährigen Peter, jum Thronfolger, weil Iwan blind und von sehr eingesschränkten Gemuthöfraften war. Aber Sophia, unterstüht von den Streligen, erregte einen Aufftand, worin die Urbeber dieser Beranstaltung umgebracht, und, nebst Peter, Iwan zum Czar ausgerusen wurde. Sie selbst erklärte sich, zuerst Regentin, hierauf Selbstherrscherin zu senn. Nach diesem, einverständlich mit Tscheglovitoj, Commandanten der Strelige, ihrem Geliebten, beschloß Sophia den Rusin ihres jüngsten Bruders. Aber Peter entstoh in das Dreisaltigkeitskloster.

Un biefem Tag, an dem 8 August 1689, lernte der junge Czar den Sauptmann Le Fort von Genf tennen, und vernahm durch besselben Erzählung, wie die Lander Europens aussehen. Le Fort entwickelte in seinem jungen Gemuth eine außerste Begierde nach Ordnung und Sultur und den Saß der Barbarei.

n. Ger. Seine erste That war der Sturz der Herrschaft Sophiens, die er in ein Alos 1696. ster verschloß. Nach Iwand Tode unternahm er, was noch kein König: er stieg vom Thron, um regieren zu lernen. Nach einer Reise, die er aus Liebe zum Seewesen nach Archangel gethan, unternahm er den großen Zug durch die policirten n. Ser. Länder. Aber dieser, seine Thaten im Frieden, und wie er von Karl XII siegen 1697. lernte, sind allzuberühmt, um in diesem kurzen Abriß erzählt zu werden.

Man darf den Car nicht bloß an fich, man muß ihn nach der Lage beurtheilen, worein die Fortschritte aller Staaten Rußland versetht hatten: man mußte jenen nachstreben, oder (wie Polen und die Eurkei) ihr Spiel werden.

Funfundzwanzig Millionen Livres waren das Einfommen bei seinem Regierungsantritt, hundert als er starb. So viele neue Reichthumsquellen hatte Peter an das Licht gebracht! Man kann das Sinnbild, welches er für sich mablte, ein Marmorfels, woraus eine halb vollendete Statue gehauen wird, nicht anders als angemessen sinden. Desto rastloser mußte er arbeiten, je weniger er auf die Beharrlichkeit und Einsicht seiner Nachfolger ober auf die widerspänstige Barbarei seiner Nation zählen konnte. Daher Peter unglaublich Bieles selbst gethan, und zugleich das Sexingste und Größte betrieben. Oft wohnte er den Gerichten bei; dis in die Nacht war er im Senat. Fast alle Lander, deren Anstalten er einsühren wollte; alle Provinzen, wo er sie einsühren wollte, sah er selbst. Da die Geistlichkeit Rußland in der Liebe der alten Robbeit stärke, unterdrückte er das Patriarchat, wagte (wie zu Konstantinopel Michael III) seine Sexemonien in ein Possenspiel zu verwandeln, und vereinigte die höchste geistliche und weltliche Sewalt in seiner Person. Er selbst sang am Altar als Erster der Bischofe; die Berwaltung der Kirche übertrug er einer Spnode, welche von ihm gesetzt und Wertzeng seines Willens war. Dreizehntausend Wönche (so viele hatte das Reich mit Judegriff der Nonnen) sührte er, nach alter Art, hinter den Pflug und in Spitäler und Waisenshüser zurück; er verbot, Jünglinge unter dreißig, Weiber unter sünszig Jahren auszunehmen (weil iene sich doch für geistliche Verrichtungen bilden konnten); bestahl der jungen Klerisei das Studium der Gesehe und die Uebersehung guter Bucher.

Nach Aufhebung der Streligengarde bildete er sein heer auf teutsche Art, und ließ durch Cendorow den Coder militarischer Besed ordnen.

Die von Verdienst ober Glud der Ahnen stammenden Vorzuge achtete er nicht, und gab schmeichelhaftere dem personlichen Verdienst: der Rang eines Officiers adelte; ein Ebelmann, der nichts gelernt hatte, war ohne Rang; wer in den ersten acht Aemterclassen diente, wurde dem altesten Abel gleichgehalten.

Alles dieses zeigt, daß in Rufland noch teine offentliche Meinung eristirte, und Gehorfam die Summe der Moral war; die Reform wurde dadurch sehr er-leichtert, aber sie gab mehr Schein von Cultur als tieswurzelnde Civilisation.

Der Czar zählte sein Bolf, und fand in Aufland 271 Städte, 44,000 Fleden, 715,000 Dorfer; 5,091,857 Menschen bezahlten das Kopfgeld; dritthalbhundert-tausend Mann, welche zu Wasser und Lande dienten, der Adel, geistliche und burgerliche Beamten und eigentliche Landeigenthumer sind nicht unter dieser Bahl.

Der schwebische Krieg gab ihm, was er vornehmlich munschte, Schifffahrt in bem baltischen Meer: benn ber Seehandel war ein Hauptgegenstand seiner Sorge; nur dieser konnte seinem weiten Reich Leben ertheilen. Peter liebte ihn so, daß er zu sagen pflegte: "Ware ich nicht russischer Kaiser, so mochte ich Admiral von "Großbritannien sepn!" Er wunschte den archangelichen Handel nach Petersburg zu verlegen; das Meer bei Archangel ist selten über drei Monate offen, doch schien die Schiffsahrt in der livischen Bucht noch größeren Gesahren ausgesest. Sehe Peter starb, sah er jährlich 1200 Schiffe in seine Hasen einlausen. Vierzig Linienschiffe und Fregatten, über zweihundert Galeeren hinterließ er, aber die Bemannung mit guten Matrosen sehlte. Eben so hatte er eine vortreffliche, aber, aus Mangel geschickter Leute, schlechtbebiente Artillerie.

Eilf große Strome erleichterten die Communication der Provinzen feines unermeßlichen Staats: er suchte, wie Karl ber Große, sie zu vereinigen, und das Taspische, baltische und weiße Meer zu verbinden. Bon Riga über Petersburg führte er eine heerstraße bis an die Bolchowa; ein regulirter Postcurs ging von Petersburg bis nach Selingenstoj Oftrog.

Bu Aftrachan gab er ben Armeniern und Grufinen die Freistätte, welche sie wahrend ber persischen Unruhen begierig suchten; sie fabricirten Wolle und Seibe, sie vervolltommneten ben Beindau; die Inseln der Bolga wurden Garten; der Reiz burgerlicher Ordnung zog Indianer aus Multan, Tataren und Mogolen, das hin; eine Million Menschen lebten von der Beschiffung und Fischerei der Bolga.

ï

Nach Peting sandte er Jebrand Ibes zu Emporbringung bes handels mit Sina; bald erforschten Szirkow und Bering bei Kamtschatta die Verbindung mit Amerika.

Peter hatte einige Manufacturen angetroffen, und hinterließ, mit Inbegriff der Bergwerke, 230. In die Rollen der Kaufleute waren 188,000 Mann eingeschrieben. Bormals trieb jeder alle Handwerke in rober Unvollkommenheit; jeht wurden sie abgetheilt. Hierauf zog er Leute von einerlei Sewerb, die sich zu geschwinder und besserer Arbeit helfen konnten, in große Städte zusammen. Wassen wurden zu Tula und Susterbet, Tücher zu Räscht in der Ukraine fabricirt. Auskeimender Handel bedarf die Anstrengung vereinter Kräste; also konnte er nicht allem Alleinhandel vorbeugen: doch ließ er nur zu Petersburg und Moscow und unter obrigsteitsicher Ausstal. Innungen bestehen.

Nach so vielen großen Dingen ernenerte er die taiserliche Burbe.

Eine einige Furcht plagte ibn, bas fein großes Wert, nach feinem Tobe, gestürzt ober vernachläffiget murbe. In ben unaufhörlichen Sturmen batte er feinen un: unterbrochenen Blid auf die Bildung feines Cobus Alexel fixiren founen; diefer batte eine Mutter, von ber fich Deter getrennt batte, und welche ihn gegen bie Neuerungen einnahm. Der Czar bielt bafür, bag in Ernennung eines Regenten die Ebre und das Beste bes Reichs allein ju betrachten, und unfähige Pringen in Ribfter zu verforgen maren : er tannte feinen Unterfchied ber Stande, als welchen bie Natur und eigene Anstrengung macht. In diefem Geift wollte er, bag auch jeber Ebelmann feine liegenben Guter einem feiner Gobne, ben er felbit mablen fonne, binterlaffe. Endlich ließ er Merej binrichten; weniger um eines Berbrechens millen, als weil er feine Augenden batte; in bes Baters Augen mar bas größte Berbrechen, Außland in bie Barbarei gurudfallen ju laffen. Sierauf ertheilte er allen ruffifden Raifern bas Recht, ihre Nachfolger zu ernennen; alle Elaffen ber Nation beschworen es, und (weil Deter billig nie etwas that, ohne feinen Grunden Publicitat zu geben) ber gelehrtefte ruffiche Seiftliche, Theophanes Profopowitich, zeigte die Bortbeile diefer Ginrichtung. Er felbit murbe von dem Tod überrafct. ebe er diefes Recht üben fonnte.

## Capitel 29.

## Die Geschichte der Garken und Verfer.

In bem zweiten Jahr, nachdem er die Macht Karls XII gebrochen, wurde er von den Eurfen besiegt.

Der Pabisha Mustafa II, ber ben Frieden ju Carlomis geschlossen, war nicht m. Ger. mehr; die Janitscharen hatten ihn ihrem eigenen Seiz und dem allgemeinen haß allese gegen einen Auffti, dem er zu viele Macht ließ, aufgeopfert. Uchmed, sein Bruzber, herrschte seit seiner Entthronung. Er suchte durch Beschränfung der Macht seiner Miliz und einen für schnelle Emergenzien allezeit bereiten Schaft für kunftige Beiten gleiches Unglud abzuwenden.

Achmed wollte gegen den Czar keinen Krieg, noch gedachte Peter, mit nordischen Sachen und auf dem baltischen Meer beschäftiget, ihn anzugreisen. Aber Poniaztowsty, Water des nachmaligen polnischen Königs, verführte die Türken, zum Bortheil Karls XII, mit Peter zu brechen. Es geschah, daß der Czar an dem Pruth von einem unermeßlichen heer und fünsthalbhundert Kanonen eingeschlossen wurde.

In dieser Noth erward er durch Geschenke und Borstellungen kann solgenden Frieden: "fünfundzwanzig Jahre lang soll er weder gegen die Arim noch in Polen uns"gewöhnliche Werte errichten oder Einstuß suchen; Bogorodistoj, wodurch er zwischen der Utraine und Arim die Communication zu erleichtern gedacht, Tagonrof, "das von ihm besestigte Asow und alle Plage die Tscherksstoj sollen demolirt "werden."

Der Char mar gludlicher auf ber Seite Perfiens.

Die Sophi regierten feit mehr als zweihundert Jahren. Isfahan mar ber Sich ihrer Macht, ein Garte ber Erbe, ein Bohnort bes Reichthums und jeder Wolluft. huffein, auf bem goldenen Ehron in dem reichgestickten feidenen Mantel, nuter bem von Diamanten und Verlen glanzenden Diadem, fürchtete nichts.

In den Gebirgen Candahars lebte ein (den alten Schweizern ahnliches) Wolk, die Afghanen, von Wiehzucht und Ariegsdiensten; dem Sophi nicht sowohl unterthan als mit ihm in Bundniß. Die Minister des großen Königs, unbekannt mit eigener Schwäche, beleidigten diese Wölkerschaft. Mir Ewis, einer ihrer Großen, brach auf mit seiner Mannschaft zur Nache. Die Perser flohen. Bergeblich dat Hussein, als in einer gemeinen Sache der Ehronen, den turtischen Padisch um Hulse. Der Mussti begünstigte die Afghanen, welche, wie die Osmanen, Sunniten waren. Berzgeblich dat Ismael Beg zu Peting, Delbi, Konstantinopel, und begab sich endlich zu Peter dem Großen. Juleht wurde der turtische Großwesser, dem Padischa vorzustellen: "daß die heilige Sunna die Afghanen nicht bedurfe, und gleich"wie ein einiges Licht alle Erdbewohner erleuchtet, so billig hinreiche, daß nur ein "rechtglaubiger Padisch die Welt regiere." Die Luren wassneten sier den Sophi.

Aber Isfaban, durch Hungersnoth bezwungen, war schon genothiget worden, n. Corsich zu unterwerfen. Der große König, in den Decorationen der uralten Burde, 1782.
burch Jahre und Unglud gebeugt, zog in das Lager. Er wurde entkleibet. Mahmud, nach Mir Ewis, der Afghanen Haupt, todtete vor seinen Augen das Haus der Sophi. Der Greis umfing mit zitternden Armen einen geliebten Entel; auch destselben Blut benehte seine sinfenden Gebeine.

Die Monarchie Persiens loste sich auf. Indes bie Parteienwuth in dem Junern Alles zersteisichte, bemachtigte sich der Szar Peter der westlichen Kuste des kaspischen Meers, und projectirte die Herstellung eines Handelsweges aus dem Norden Hindustans, aus der Bucharei, über die kaspische See, nach der Wolga, die er durch Sanale mit dem baltischen Meer zu verbinden vorbatte.

## Capitel 30.

# Sorifehung ruffifder Gefdichten.

"Beiterhin!"1) pflegte er oft zu sagen: in der Chat gibt es Borynge, die er, seiner Ratur, Beit und Lage nach, nicht erreichen und seiner Ration nicht geben tonnte. Bu einer freien Versassung (dieser wahren Grundseste der Entru und des handels, worauf er so viel hielt) war die Nation nicht reis. Aber er rettete sie aus den Uebeln der Barbarei, so gut ein Mann in einem Beitalter es vermag: der Despotismus, den er beibehielt, schien ihm nothwendig, und über so ein Wolft naturlich.

<sup>1)</sup> Plus ultra.

Die Tochter eines gemeinen Liplanders, Samuel, Die Wittwe eines fowebifden Bragoners, mit welchem fie ju Marienburg gelebt, batte ben Char (ber febr wolluftig mar, und balb an biefem, balb an jenem Gefclecht bie Rlamme feiner Begierben dampfte) burd Reize gewonnen , burd Geiftesgegenwart und mannliden Berftand gefeffelt; fo daß er fie als Raiferin, Ratharina I, tronen ließ. Man findet in Ministerialberichten, daß gegen das Ende feines Lebens Katharina durch die Liebfcaft bes Kammerberrn Mond bie Snabe ibred Gemable verlor, und Jebermann m. Cor. ihrem Sturg entgegen fab. Da ftarb ber Raifer Beter ber Große, breiunbfunfaia 1725. Jahre alt, unter heftigen Schmerzen, welche man bem Stein gufdrieb. wollte er fdriftlich feinen Ebronfolger ernennen; es war ibm nicht moglich, mehr als brei Worte ju fcbreiben, Donnez tout à . . . .

In der nacht feines Todes, der in der neuen, meift von Fremden bevollerten Sauvtftadt erfolgte, verfammelte ber Fürft Menchitoff, ber Raiferin Freund, Die Großen von Sofe und die vornehmften Officiere der Leibwache; des auf der Burg verwahrten SchaBes batte er fich verfichert. Die Raiferin erschien in ber Berfamm: lung, fprach von Rechten, die die Aronung ihr auf die Ebronfolge ertheilt. bezeunte aber, nur ju bem 3med bie Regierungslaft übernehmen ju wollen, auf bas bas Meich Beter bem II. Sohn bes ungludlichen Alerej, bis zu feiner Großigbrigfeit erhalten werbe. Bugleich gab fie durch Wechselbriefe, Gelb und Ebelgesteine ben Anwefenden Proben des Wohlmollens. Da erhob fich der gelehrte Erzbischof von Nowgorod. und fowur, die faiferliche Burbe allein in Ratbarina I zu erfennen : biefem Beifotel folgten bie Uebrigen.

Auf die Nachricht von Veters Tod versammelte fic der gange Senat, die Keldberren, die Bofgren, in dem Walaft; einige mit dem Bunfc, dem Reich eine folche Art Berfaffung, wie die neue fcmebifche mar, ju geben. Sie rebeten, und ploglich icaliten Erommeln ber Preobrafdenstifden und Gemenofetifden Garde, ber Balaft wurde umringt. In dem erschrockenen Rath erschien Katharina: "tief gerührt," fagte, fie, "von bem den verwalsten Genat erfullenden Schmerz, durchdrungen von "gleicher Empfinbung und von bem Gifer bes offentlichen Boble, tomme fie, ju "verfidern, das fie and Beter Aleriewitich, bem Grobfürften, einen ruffichen Saifer "bilben wolle, wurdig bes Ramens and der Gewalt bes großen Manns, den Alle "beweinen." Indem fie empfahl, den Anaben ju erwählen, ftand Mencgitoff auf und (prach: "die nachwelt murbe die Gesinnungen diefer boben Bersammlung un-"richtig beurtheilen, wenn fie nicht vor der Bahl einige Augenblide freier Berath-"folagung nahme." Die Raiferin begab fich hinweg. Da verficherte ber Erzbischof von Nowgorod : "wie der verstorbene Kaifer ibm bezeugt habe, daß er die Nachfolge "auf die Raiferin bestimme, fie verbiene bas Reich, welches in ber Roth an dem "Bruth burch ihre Beisheit gerettet worben." Der Geoficanglar Golowfon bielt für nothig, die Stimme des Bolts ju vernehmen; Undere meinten, daß die Officiers Du verfammeln maren; ber Graf Aptarin befower bie Berfammlung, der unfchul: bigen Jugend Peters II und bes Geblutes von Romanow eingebent ju fepn. Der fark Mencgitoff aber mandte fic an den Ergbifchof: "was ich aus Enrem Dund "vernehme, ift entfcheidend. Bater und herren! Es lebe Ratharina I!" Worauf tumultuarifche Acclamation burch ben Saal und auf bem Burgplat erfchallte; umringt von den Großen zeigte fic Ratharina bem Bolt; ihm marf Menczitoff Gelb au; bie Saupter bes Rathe, bes Beere, ber Spnode, ordneten bie Proclamationeutafe. Das Madden von Marienburg bestieg ben Ehron Rurits und Peters bes Groben; ein Baderjunge, beffen icones Geficht Betern gefiel, ber burd Geist und

Buth seine Gnade verdiente, in die höchsten Stellen des Staats und Seers gekommen, eigennuhig und stolf, aber ein Mann war, der durch Ruhnheit und Wers stand sich in Allem zu helfen wußte, Fürst Mencziloss, half ihr dazu. Bis hieher die Regierung Peters des Großen, welchem die meisten andern, zu seiner Zeit und vor ihm großgenannten, Fürsten kam verdienen verglichen zu werden.

## Capitel 31.

### Das Baus Braunschweig in England.

In England regierte nach Wilhelms III unbeerbtem Tob Anna Stuart, Schwefter seiner Gemahlin, Tochter bes vertriebenen James. Nach bem hause Stuart hatte Anna Maria von Orleans, Herzogin zu Savopen, das nächste Necht auf den brittischen Thron; aber sie war durch die latholische Religion desselben unfähig. Noch zu Wilhelms Zeit wurde die protestantische Erbfolge durch eine Parlaments: n. Cfr. acte zu Gunsten der Pfalzgräfin Sophia, Herzogin zu Hannover, Gemahlin des 1701. ersten Aursürsten und Mutter Georg des Ersten, entschieden.

Sie starb turz vor der Konigin Anna. Georg I schwur "die Beobachtung und n. Ger. "Behanptung der brittischen Gesethe und Rechte; daß er das Reich nie, auch nicht 1714. "vertheibigungsweise, für seine im Reich liegenden herrschaften in Kriege ver- n. Ger. "wideln, und in Geschäften keine andern als brittische Minister und geheimde 1715. "Rathe brauchen wolle."

Noch unter Anna war das Königreich Scotland mit England in Einen Staat n. Esr. unter dem Namen Größbritannien förmlich vereiniget worden. Gleiche Rechte, ATOT. Freiheiten, Ordnungen des Handels, der Zölle, Accise, Münze, Maaße und Gewichte und gemeinschaftliches Parlament wurde für beide Reiche eingeführt. Die stotischen Peers bekamen gleiche Rechte, und den Rang nach den vor dieser Epoche eristirenden englischen Peers, nebst der Macht, sechzehn aus ihnen in das obere Haus des Parlamentes zu wählen; in das Haus der Gemeinen wählen die einundereißig scotischen Grafschaften (Shires), zwei Landschaftsverwaltungen (Stewarties) und sechsundsechzig Domanialsteden sunfundvierzig Deputirte. Wenn das Parlament zwei Millionen gestattet, so trifft den Scoten ihr Theil an der Last 48,000 Pfund. Die kirchliche Einrichtung, wie sie in achtundsechzig Presbyterien, dreizehn Provincialspnoden und vier Universitäten bestand, wurde bestätiget.

In dem Utrechter Frieden erwarb Großbritannien außer Gibraltar und Minorca n. Cor. die Infel St. Christoph in Westindien, in Amerika Neuscotland (Acadien), Neus 1723. land, Hubsons Bucht und Landenge. Bon den Fortschritten des brittischen Gewerbeskeises und Handels wird im folgenden Buch Erwähnung geschehen.

# Capitel 32.

## Inftand Hollands.

In ben vereinigten Provinzen ber Rieberlande wurde Wilhelm IV von bem jungern Zweige bes Stamms ber Freiheitstifter, nur in Friesland, Gröningen und Gelbern als Stadhouder geehrt. Die größern Provinzen hielten dieses Amt für unnothig, seit eine starte Bormaner das Land vor französischen Einfallen sicherte. Denn als Holland nach bem Utrechter Krieden die weiland spanischen Provinzen bem

Saufe Desterreich übergab, wurde, der Abrede gemäß, diese Gränze für unveränderlich erflärt, und sestgesest, daß die Hollander Namur, Tournap, Menin, Furues, Iperu und Benlo, nehst andern Gränzorten, beseth halten, hiefür jährlich eine halbe Million Thaler beziehen, und im Rothsall von den Engländern mit zehntausend Manu und zwanzig Schiffen in Behauptung derselben unterstüßt werden sollten.

Sie reducirten ihr heer auf 52,000 Mann, und ergaben fich ganglich ber

Sanbelfcaft,

## Capitel 33.

## Sage ber Geschäfte nach bem Atrechter Frieden.

n. Efr. Im Jahr bes Lobes Lubewigs XIV war die Staatsschuld in Frankreich 2600 1725. (nach unserm Gelb') bei 4550) Millionen start; die Boltsmenge betrug neunzehn Millionen. Es fehlte ein ganzes Geschlechtalter; Manner von führundbreißig bis fünfundvierzig Jahren fanden sich selten; der Krieg hatte sie gefressen. Bon großen Feldherren lebte noch Villars und (James II natürlicher Sohn) der Marschall von Berwick. Neben Lorep, in Unterhandlungen geschickt, und im Justizsach dem Canzlar Daguesseau waren bei Hof wenige Minister, die unter Ludewig XIV gedient.

Der Regent in ber Minberjahrigfeit Lubewigs XV, Philippe Duc b'Orleans, war burch Geift und Muth befannt, nicht eben fo burch ernften Eifer fur den Staat, feste Grunbsahe ober Berlaugnung feiner Reigungen und Lufte für bas dffentliche Bobl.

Aber auch Georg I, welcher in gleichem Jahr König von England wurde (ohne die englische Sprache zu verstehen), bekummerte sich mehr um die Befestigung seines Ansehens und Hauses, als um eigentlichere Staatsinteressen der Englander, er dachte und rechnete mehr auf das Aursukstenthum seiner Adter, als den oft erschütterten Thron. Diesen dem veränderlichen Kriegsglud auszusehen, schien bedenklich; er umringte sich mit einem Wall gewährleistender Tractate. In Bündnissen war er zugleich mit den Hösen von Wien, Versailles, Madrid, Lisboa, Turin, Berkin, Kopenhagen, Stockholm, Warschau und mit den Hollandern; so daß er in den Fall hätte kommen können, mit ganz Europa Friede zu haben, und in dem Dienst allet dieser Mächte Hülsstruppen für eine gegen die andere unterhalten zu sollen.

Zwei Jahre nach dem fürchterlichen Krieg, welchen der franzolische hof geführt batte, um Philipp V auf den spanischen Thron zu erheben, war der nämliche hof mit England gegen Philipp V aufs engste verbunden. Es war nämlich Ludewig XV ein schwacher Knabe; es ließ sich befürchten, daß, wenn er stürbe, Philipp V seiner Entsagungseide ungeachtet, suchen wurde, Konig in Frankreich zu werden; wozu sonst der Due d'Orleans das nächste Erbrecht hatte. hiewider war Georg I um so geneigter, sich mit lesterm zu verbinden, da die Bereinigung beider Monarchien unter einem haupt eben das war, welches wan durch den großen Krieg abzuwenden gesucht hatte.

Seinerseits nahm ber hof zu Madrid einen ganz andern Geist, seit Philipp die Prinzessin von Parma, Elisabeth Farnese, heirathete. Durch sie erward Alberroni, ein Mann von geringer hertunft, hohem und kuhnem Sinn, die erste Stelle in dem Staatsministerium und alles Vertrauen. Dieser faste den Anschlag, die

<sup>4) 4785.</sup> 

Wrnebmiffen Lanber, welche burch ben lebten Krieben von ber frankigen Mouardie getreunt worden waren, berfelben aufe neue zu vereinigen. Er war mehr far glanzende Unternehmungen als für ein weifes Regierungsfoken , wohned bie Notionen unter feines Ronige Stepter neubelebt , und Spanien piel machtiger batte merben fomen.

Der Rrieg brach in Italien aus. Ihn ju ftillen, vereinigten fich Frankreich, n. Chr. England und Solland zu einem breifachen Bund. Es fant fic , bas Alberont auch 1716. mit bem Grafen von Gorg, Minifter Rarle XII, und mit Deter bem Großen, in . Cor. Unterhandlungen getreten mar, und das Saus Sannover von dem englischen Ebron fturgen wollte. Die verbundenen Machte rufteten. Da Svanien meber an fic ibnen ftart genug, noch feine auswärtigen Berftanbniffe zu Reife gebieben waren, fab bie Ronigin Farnese fich genothiget, ben Carbinal Alberoni ber Staatsraison aufzuopfern. Rach feiner Entfernung trat Spanien ju London einer freundschaft: lichen Uebereinfunft bei, wodurch ber breifache in einen vierfachen Bund fur die Erhaltung bes Reiebens und Gleichgewichtes verwandelt wurde.

Es zeigte fich, daß Bictor von Savopen, König Siciliens, in der That alle 1718. Machte au bintergeben gesucht batte; baber er als ber ichmachte bas Opfer ibres Unwillens murbe. Er verlor Sicilien , und befam die ungleich geringere Infel Sardinien jum Konigreich, wo er nur Truppen ju einer entschädigenden Unterneh: mmg bereit halten tonnte. hingegen murbe ausgemacht, bag, wem ber fvauische Sweig von Bourbon ausstürbe, das Geschlecht Lictors, das haus Savopen, ibm folgen, und alsbann die favopischen Erblande dem altesten Prinzen von dem Nebenameige abgetreten merben follen.

Toscana, Darma und Viacenza, wo Kursten von Medicis und Karnese kinderlos berrichten, murben, ale menn bie Stamme icon erftorben maren, ohne ibre Theil: nehmung, dem faum aweisabrigen Sohn der Konigin von Spanien, Don Carlos, für ben fle zwanzig Sabre eifrigst arbeitete, poraus zugetheilt, und, um ben Raiser gur Genehmigung ju vermogen, Sicilien aufs neue mit Reapolis unter ofterreichifche Berrichaft vereiniget.

Nichtsbestoweniger bennrubigte ein Rest alter Gifersucht Karle VI und Bhilippe V bie friedemunichenben Machte. Es flagte biefer, bag man ju Bien fortfahre, bas goldene Bließ ju vergeben: ebler flagte Rari, bag an den Arragoniern und Catalanen bie pormalige Liebe an ibm mit Werluft ibrer Werfagung beftraft worben fep. Er begehrte, daß bie Landtage (Cortes) auch darum hergestellt murben, weil ber Entfagungsacte Philipps auf andere Erbrechte bes erloschenen 3weiges von Baboburg fonft eine wefentliche Körmlichteit fehlen, und diefer Mangel ihre Araft schwächen wurde. Diese Schwierigkeit hoben der franzosische und englische Hof burch eine Erflarung, alle ber Entfagungsacte vielleicht abgebende Kormlichleit und Rraft mit ihrer Dacht erfeben zu wollen.

Nach biesem errichtete Karl VI ju Oftende eine handelsgesellschaft. Bielleicht war er, wie gang Europa, auf die unerschöpflichen Sulfequellen, welche England und Solland aus bem Geebandel jogen, aufmertfam, und begierig, ber ofterreichifchen Monarchie abuliche Bortbeile zu verschaffen; vielleicht gebachte er nur, den Seemachten bie Unterbruckung biefes Gebantens um ben Breis zu vertaufen, ber ibm vornehmlich am herzen lag: es zeigte fich nämlich, daß auch Rarl VI obne manus liche Erben fterben murbe, und er fuchte bie Gemabrleiftung ber Dachte für bie Etbfolge feiner Tochter.

Indeffen farb ber Bergog, Regent von Frankreich, und balb nach ihm fein n. Chr.

n. Sor. Cibam, Don Louis, König Spaniens, welchem Philipp V bie Regierung Mergeben 1984. hatte. Hierauf trug sich zu, daß die Infantin von Spanien, Maria Auna. die als Brant Lubewigs XV in Frankreich die Erziehung bekam, ihren Eltern zurückzeschickt wurde; in der That, weil sie nicht über sieben Jahre alt war, das französsische Ministerium aber ungemein wünschte, daß der junge König eine schon mannabare Prinzessin heirathe. Lief sublte der spanische Hol Beleibigende der zu spat angestellten Ueberlegung.

Rur ba er den Englandern den Besit von Gibraltar nicht vergeben, und dem Insanten Don Carlos, ohne Frankreichs Juthun, die italienischen Staaten zuzussichern kanm hossen konnte, war nothig, den Franzosen zu vergeben, oder mit Desterreich in neue, engere Verhältnisse zu treten. Da schloß der Duque de Ripperda, spanischer Botschafter in Wien und hierauf Staatsminister zu Madrid, mit Narl VI solgenden Aractat: "Spanien bezahle dem kaiserlichen Hose Subsidien; "der Compagnie zu Ostende und den Hausverträgen, die der Kaiser gründen wolle, "werde man sich nicht widersehen, hinwiederum wolle Karl VI den Engländern in "Bertheidigung der Festung Gibraltar und der Insel Minorca keinen Beistand "leisten, noch der, den Insanten Don Carlos begunstigenden, Einrichtung der Sachen "Italiens einen Widerspruch entgegensehen."

Muf bie Nachricht diefer Ausfohnung ichloffen Frantreich, England und Drew ben ju Sannover einen funfzehniahrigen Bertheibigungebund, wodurch fie fic wechselweise ibre Lande gemabrleifteten. Diese Machte ftartten fic jum Rrieg, um ben Krieben zu behaupten. In Kranfreich batte, nach ber furzen Gewalt bes n. Ebr. herzogs von Bourbon, ber Carbinal Fleury, Lebrer Ludewigs XV, in dem dreiunda 1786. fiebenzigften Jahre feines Altere, biefelbe Gunft, ober vielmehr den allvermogenben Einfluß und bie oberfte Leitung ber Geschäfte, wie Richelieu und Majarin fie weiland batten, erworben. Der fanfte Greis liebte die Rube, und fein richtigsebender Berftand erfannte, wie febr Frantreich derfelben bedurfte; baber Kleury überall Unterhandlungen anfing und in die Lange jog. In England war ber Ritter Robert Balpole, erster Minister George des Ersten und 3weiten, eben so abgeneigt, Ariege au beginnen, wodurch die Staatsschulden vermehrt, und von deren wechselndem Glud fein Eredit compromittirt werden tonnte. Die englische Nation felbit wollte einen ihrer Lage angemellenern Grund von Reichthum und Macht. Der Ronig in n. Efr. Preugen, Friedrich Wilhelm I, hatte fofort nach dem Tode feines Baters, mit 1718. einer Entichloffenheit, welche bis jur Uebertreibung und Sarte ging, die Grundfate feines Growaters (ftarf zu fepn burd Schat und heer) wieder ergriffen. Dadurch bereitete er Preußen auf alle Kriege, und führte keinen, der ihn in feinem Sauptawed batte bindern tonnen. Gben fo abgeneigt waren die Generalftaaten ber vereinigten Provinzen jedem Krieg, der die Herstellung des Stadbouders zur Folge baben fonnte.

## Capitel 34.

## Die pragmatische Sanction Aarls VI.

Karl VI war einig beschäftiget, seine Staaten vor dem Unglud zu bewahren, welches im Anfange des Jahrhundertes Spanien tras. Bu dem Ende ertlarte er durch eine "pragmatische Sanction" als Hausgeset, daß, wenn er Sohne, oder in deren Ermangelung Tochter hinterlasse, die osterreichischen Erblande und Kronen ungetheilt beisammen bleiben sollen; auf den Ball, da ihn seine Tochter nicht über-

lebten, berief er bie Tochter seines altern Brubers, Raiser Josephs I, welche in die Rurbanfer Sachfen und Bavern verbeiratbet waren; biefen, wenn auch fie unbeerbt fichtben, follten feine Sowestern und nach und nach die Erben alterer Erzberzoginnen in gleichem Rechte folgen. Rarl tounte biefes verfügen; er hatte Sausprivilegien, ble von Raifern und Erzeanglarn bes Reichs langft anerfaunt waren. Mur mochte ftreitig fepn, ob, wenn die Erblande auf weibliche nachtommen fielen, die Tochter bes Lett: regierenben vor benen bes altern Brubers folgen follten. Rarl VI bewog bie Rurfurften zu Sachsen und Bapern, ihre Ginwilligung zu geben. Alle Sauptnegociationen bes größern Theils feiner Regierung batten die Anerfenntnis und Gemabrleiftung ber pragmatischen Sanction burch die Mächte zum Gegenstande. Spanien hatte eingewilliget; Frankreich munichte, bei biefem Anlag bie ofterreichische Dacht in Italien an vermindern: fie erftrectte fich über Mailand, Mantug, Reapolis und Sieilien. Bu biesem 3wed wußte ber Carbinal Kleury ber Konigin von Spanien über die Sicherbeit ihres Sohns Beforgniffe zu geben, und man tam überein, daß rathfam fenn murbe, Tofcana und die Karnefischen Lande voraus zu befeben.

Diefe Raberung ber Sofe von Berfailles und Madrib veranlagte, mit Buziehung Englands, einen Bertrag, der ju Sevilla geschloffen, und modurch verabredet n. Chr. wurde, daß Spanien fich der festen Plate in Toscana und Parma durch sechstausenb Dann fofort verfichern moge. Dem faiferlichen Sofe ichienen bie Abfichten bes Saufes Bourbon fur feine Intereffen fo bebentlich, bag er bem Ronige Bictor bie erbliche Statthalterschaft in Mailand und eine ftarte Gelbsumme bot, wenn er amolftaufend Mann aufstelle, diefes ju verhindern. Der fpanische Sof, bievon belebrt, verfbrach bem Ronige Bictor bas Eigenthum eines großen Theile bes Bergogthums Mailand, wenn er fich verbinde, die Teutschen aus der Lombardei überhaupt vertreiben au belfen. Bictor hatte fich mit beiben Varteien eingelaffen. Er erichract. als er bie Conferenzen zu Gevilla vernahm; wo er leicht vermuthen konnte, daß bie Bor gehn Jahren hatte verschiedenen Bofe sich auf seine Busage berufen murben. er burch abnliche Berwickelungen Sicilien eingebuft. Wirtlich gurnte ber Raifer, und ber fpanifche Bof überließ ben, welchem Niemand trauen burfte, bem felbitbereiteten Schicffal.

## Capitel 35.

### Ende Ronigs Victor.

Bictor, in der Ueberzeugung, daß ber Sag ber Sofe perfonlich ihn gum Gegenftand batte, befchloß, ju Rettung feines Baufes die Regierung nieberzulegen. Er versammelte ju Rivolt die Prinzen vom Geblute, die Ritter feines großen Ordens '), bie Minifter, ben Erzbischof von Turin, die Generale, ben gangen Sof, rebete und erinnerte an die mannichfaltigen Beiten feiner fast funfzigjabrigen Berrichaft, an feine Thaten, an fein Glud, bezeugte feinen Bunfch zwifchen bem Wirbel ber Staatsgeschafte und bem Tobe einen Augenblid Rube zu genießen, legte bie Berwaltung nieder, und übergab alles dem Pringen von Piemont, Karl Emanuel, feinem Sobne. Runfzigtaufend Scubi behielt Nictor fich vor, und begab fich nach Chamberv.

Es mochte ihm leicht icheinen, Die Gewalt, nach vorübergegangenem Sturm, wieber au übernehmen; aber er betrog fich an feinem Sohne, welchen bie ftrenge

<sup>1)</sup> dell annunciada,

Abbanglidfeit, worin er ibn gehalten, jum einem großen Weifter ber Berfellungsfunft gebildet batte. Ale Italien bernbiget icbien, freach Bictor mit bem Marquis b'Ormea, dem Staatsminifter, von feinem Gebanten, bie Regierung wieder ju iber nehmen. Ormen erwähnte bes Eibes, ben er, wie jeber, auf bes alten Rhuigs eigenen Befehl bem neuen babe fomoren muffen. Doch, damit Bicter fich micht an andere wende, zeigte er fich geneigt, ihn zu begunftigen. Aber folennigft berichtete er an Rarl Emanuel. Der neue Konig eröffnete bem Staatstrathe bie 3bee feines Baters, mit Beifugen, "baß, gleichwie er burch fie, bie Staatsrathe, und mit "ibnen ju regieren immer gewünscht, fo er auch in biefer großen Sache gang ibrem "Rath folgen wolle." Die Minifter, frob ber Bachfamileit Bictors los an fewn. und noch nicht unterrichtet, wie gleich ihm ber Gobn febn werbe, außerten Bebauren, bag Bictor in alten Lagen, verleitet burch bie Rante ber Graffin von St. Sebastian, Maagregeln Gebor ju geben fcheine, die Alles verwirren wurden. Sie baten Rarl Emanuel, nicht gugueben, bag bie fcone Staatsorbunna, wie Mictor fie gegründet, bei fcmachem Alter eben von ihm gerruttet und umgefehrt werbe. Der Erzbischof bat flebentlich, bag ibm gefällig fevn moge, bie Regierung zu bebaupten. Er, weinend, wie in Bergweiflung, bejammerte bas Schickfal ber Menfcbeit, rebete weitlanftig, und ichlog mit ber Berfugung, bag man fich ber Perfon bee alten Konigs zu verfichern habe. Bictor Amadens wurde gefangen genommen einen Angenbliet widerstand er; aber die Menschenkenntnif, Die er hatte, brachte n. Gir. ibn fonell gu ber leberzeugung, daß vergeblich ware, mit bem Schidfal an tampfen. 1732. Er ergab fich. Er ftarb auf einer Citabelle.

### Cavitel 36.

## Ber Krieg von 1733.

Indes der erfte Konig von Sardinien fich in seine eigenen Stricke verwickelte, fanbte Raifer Rarl VI Wolf nach Italien, um ben Carbinal Rieurs, ber teinen Ariea wollte, ju Schonung ber ofterreichischen Interessen zu bewegen. Der spanifche hof begehrte von bem frangolischen Sulfe zu Belibnebmung ber tofcanischen und parme-1731 fanischen Lande. Der Cardinal zogerte. England und holland wurden burd bie Unterbruckung der Sandelscompagnie von Oftende für die Absichten des faiferlichen Sofes gewonnen, und leisteten bie Gemahre ber pragmatifchen Sanction feiner Successionsordnung.

Um diefelbe Beit erlofch mit Antonio Farnefe ber Stamm ber Bergoge von Darma. Der lette Mebicie lebte noch, aber er war um Staatsfachen fo unbefummert, als abgeneigt von dem Geschafte der Fortpflanzung feines Sanfes. Run genehmigte ber Raifer, das Don Carlos Parma und Viacenza in Befit nabm. und versicherte, bag er ihn auch an der Erbichaft von Rloreng nicht binbern mirbe. Dafür gemahrleistete ber spanische Sof die pragmatifche Sanction. Kranfreich Nich allein.

In diefer Lage der Dinge ftarb Kriedrich August, Ronig von Bolen. Aurfürft 1788. ju Gachfen.

Er war weiland Nachfolger bes helben Johann Sobiefty, bes Befreiers von 1697. Polen und Wien. Desfelben Wittme, ju fparfam in bem enticheidenden Angenblid und parteilsch für den jungern Sohn, hatte bie Kreunde feines Saufes weber gestarft noch beisammengehalten. Diesen Friedrich August hatte nachmals Karl XII

vom Ehrone gefteffen; ber tingenbhafte Stunistans Lefczonoto murbe Ronig an feine n. Chr. Statt. Rach ber Schlacht bei Pultama behamptete fich jener durch die Waffen bes Bon bem an übte Rugland in allen polnischen Sanbeln die Prapoteng. Swar verfucte ber General Munnich, als er noch in polnischen Diensten war, ber polnischen Milig die teutsche Disciplin zu geben; schon formirte er die Garbe: aber ibn friegte bes Ronigs bespotischer Gunftling, ber Graf von Alemming, ein Mann von weniger Ginfict als Kener.

So war die volnische Kriegsmanier sarmatisch geblieben: zerstreut wurde gefiritten, überaff, von allen Seiten, auch fliebend, ohne Haltung, noch Concentrirung auf Ginen Buntt. Siedurch wurde leichter, Bolen zu erobern, als in Polen Arieg ju fahren. Es war im Rrieg wie in der Berfaffung: der Bereinigungepuntt fehlte; nie thaten alle zugleich einerlei Sache, jeber was er wollte. Die weiten Gefilbe waren ber ruffifchen Dacht offen; fie offneten ihr bas Reich, ben Occident.

Noch lebte bei dem Lod Keiebrich Angusts Stanislaus Lesemosti: Lubewig XV war fein Gibam , und er war marbig aber Roller zu berrichen : feine Eugend bemadtigte fic ber herzen. Eine große Partei in Volen mablte ihn jum Konig; Rufland aber, Defterreich und die Anbauger bes vorigen Sofs waren fur ben jungen Ariebrich August. Die benachbarten Sofe icheuten die Rolgen bes Ginfluffes von Kranfreich : felbst in türflichen Ariegen war von demselben zu fürchten. Sie wollten einen Konig von Bolen, ber fur fie ober ber gang abbangig von ihnen mare. Der Sof zu Betersburg munichte ben Arieg ; es war bem bominirenben Gunftling ber Ruiserin baran gelegen, ben angesehenen, freimuthigen General Minnich, ber feit Peter bem Großen ruffifche Seere führte, im Auslande gu beschaftigen.

Stanislaus war ju Danzig; Minnich belagerte bie Ctabt. Diese Unternehmung toftete achttaufend Dann. Nachdem ber Ronig fich gerettet, ergab fich Dangig an dem hundert feche und breifigften Tag ber Belagerung; mit einer Million Thaler faufte fie fich von ber Plunberung los.

Indes die Franzosen den Schwiegervater Ludewigs im Norden fcblecht unterftubten, erhob fich am Rhein und in Italien der Rrieg wider Rarl VI; theils weil er gegen Lefezonsko war, theils weil ber Sof zu Mabrid noch immer trachtete, bem Sobn ber Ronigin große Gewalt in Italien zu verschaffen. Der Cardinal fleury fab fich genothiget, vermittelft einiger Aufopferung biefen Sof und ben ju Durin in das frangofiche Intereffe zu ziehen.

Der achtuigiabrige Marichall von Villars zog mit einem beträchtlichen heer nach Itaffen; ber Marschall von Berwick belagerte bie Reichsfestung Philippeburg an bem Rhein; der Duque de Montemar that einen Angriff auf Neapolis und Stellien. Es glucte den Englandern, die mit Defterreich waren, bei Paffaro, ju flegen, aber bas feste Land sowohl im Reapolitanischen als in der Lombardei murbe von den . Car Spaniern und Frangofen erobert. Rarl Emanuel von Savopen ftritt wiber Defter: 4734. reich mit dem falten Blute und mit der Geiftesgegenwart eines alten Kelbherrn; er hatte nicht ben Glang eines helben, fein Menferliches trug nicht die Rennzeichen eines nachdenkenden Geiftes; aber er hatte Berftand und in Allem ben Geift ber Ordnung. In turgem murben (mit Ausnahme von Mantua) die ofterreichischen Länder in Italien von 50,000 Franzosen, 20,000 Spaniern, und 15,000 Piemontefern alle eingenommen; in Teutschland fielen Philippedurg, Trarbach und Rebl in bie Sande ber Krangofen. Denn an ber Spige ber faiferlichen Beere glangte von Engenius, bem Greifen, nur ber Name noch einige Monate; Gunft gab die Burben bei Sofe und im Rrieg; es herrichte Parteigeist; Die Kinangen waren in Unordnung.

n. Chr. Balb wurden Unterhandlungen angefangen, melde unter oft verlangertem Baf-1735. Bato wurden tintersandlungen angefangen, neiche nuter bet berlangenen Rugen. ein fenftillftand fortgefest wurden, bis nach brei Jahren der Wiener Friede in folgendem 1738. Sinn au Stande fam.

Don Carlos wurde Ronig von Reapolis und Sicilien; es wurde festgefest, baß, wenn sein Erbrecht ihn auf den spanischen Thron berufen sollte, jenes Ronigreich abgetreten merben mußte: wie benn, als jenes fich gutrug, ber jest regierenbe n. Chr. Ronig Kerdinand, fein britter Sohn, von vaterlicher und foniglicher Gewalt losge-1759. fprocen, ben Ebron bestieg: benn bem altern, Don Carlos, murbe Spanien be Rimmt (wo er nun regiert); und der zweite, Don Philipp, war durch Geiftede abwesenheit unfabig, fich felbst ober Andere zu regieten. Dem Saufe bes Don; Carlos murbe in allen nachgebornen Ameigen ber Befit biefes Konigreiche augefichert. auf ihren ganglichen Abaang die Nachlommen feiner Bruder bazu bestimmt.

Singegen entfagte er ber Mediceischen und Karnefischen Erbichaft; fo, bag bas Großbergogthum Tofcang nach Absterben bes letten Mebicis bem Bergoge von Lothringen, Rrang Stephan, Gemahl ber Erbtochter von Defterreich, der Ergbergegin Maria Thereffg, das Bergogthum Darma ihrem Bater und bem Saufe Defterreich . überlaffen murbe. Eben biefem Sof murbe ber mailanbifche Staat, mit Ausnahme ber Stabte Movara, Tortona und einiger andern Gegenden, jurid abgetreten. Durch let. ere murbe Rarl Emanuel von Savoven für ben Rriegsaufwand entichibiget.

Dem Konige Stanislaus murbe bie Berwaltung bed Bergogthums Lothringen aufgetragen, welches nach seinem Sob für immer mit Kranfreich vereiniget wurde. Diese burch ibre Lage und die Gute des Bobens michtige Erwerbung batte Bein= .. rich IV und Richelien gesucht: ber Bergog Karl IV, ein muthiger Ritter, ohne Gewalt über seine Leidenschaften, und unfabig frangofischer Politit zu widerfteben, batte Ludewig XIV folde Rechte gestatten muffen, als nur immer mit bem Anfdein, als ob er noch regiere, vereinbarlich fevn mochten; er war gleichwohl vertrieben worden. Die Eugenden seines Reffen, Rarls V, vermochten nicht, ibm Recht gu verschaffen. Leopold, besfelben Sohn, wurde in bem Krieben von Roswod wieber eingefest: feine Gewalt mar mantend und bestritten, bis ju Paris unter ber Regentichaft ein eigener Bertrag bie Rechte aus einander feste. Er mar ein weiler, gutiger und fur bas Bohl feines Landes thatiger herr. Frang Stephan, welcher bie Stammberrichaft gegen Toscana vertauschte, war fein Sobn. Er bebielt lich vor, auf bem Reichstage der Teutschen, um nicht Andlander ju werben, die Stimme bes Martgrafen von Romenv fortzuführen. Die Gegenwart bes guten Stanislans n. Gr. war ein Troft für die Lothringer; alle Macht tam fofort, und ale er in feinem 1766. acht und achtrigsten Jabre ftarb, die gange Berwaltung, und fein schones Luneville, n. Chr. an Kranfreich. hierauf ordnete ein Grangvertrag mit Naffau: Saarbrud die Reiche n. Ebr. grange; ber Reichstag bestätigte ibn. Die herrschaft Reichsbofen im Elfaß ver-

1761, faufte Krang einem frangofifden Burger. Anbere Grangberichtigungen murben mit n. Ebr. ber Bermaltung der ofterreichischen Rieberlande, bem Bischof an Luttich und ben 1769. Grafen von der Lepen verabredet. Die Werhältniß Frankreiche zu dem Reiche der

n. Chr. Ceutschen schien bestimmt. Aur den Preis der Konigreiche Neapolis und Sicilien, für die Abtretung Lothringens, erwarb Rarl VI, bag nebft Spanien Krantreich die pragmatische Sanc tion feiner Erbfolge gemahrleiftete. Es ertannte diefelbe auch ber neue Sof an Megvolie, ber Ronig von Sarbinien, Großbritannien, Solland, Dreußen.

### Capitel 37.

### Buftand ber Machte, als Rarl VI ftarb.

Nach dem Wiener Frieden endigte Karl VI auch den Krieg wider die Auten: England und Spanien schiosen einen Tractat in Betreff einer zwischen ihnen entstandenen Feindsetigkeit. Als ganz Europa beruhiget, und für die Abwendung neuer Successionskriege Alles geschehen war, in dem 467sten Jahr, seit Graf Audolf von n. Ger. Habsburg den Thron des tentschen Neichs bestieg, stard zu Wien der lette seines Ause. Rannostamms, Karl VI, der sechzehnte Kaiser seines Geschlechts, wenige Wonate nach dem Könige in Preußen Friedrich Wilhelm, wenige Tage vor der russischen Kaiserin Anna Iwanowna.

Noch lebte in Spanien Philipp V, fich felber jur Last; an seine Statt regiered bie Königin Elisabeth vom Sause Farnese.

Roch führte Don Joan V den Titel eines Konigs von Portugal, und suche burch fromme Stiftungen Gott zu verfohnen, den er durch unerlaubten Sinnen genuß beleidiget glanbte.

Roch hielt in seinem acht und achtzigsten Jahr der Cardinal Fleury mit zitterweber Hand ben Scepter Ludewigs XV. Seiner Weisheit verdankte man Lothkingen; er wurde weniger gefürchtet als verehrt. 26 Millionen 985,000 Livr. verwendete er jährlich an geheimen Ausgaben für die Hose Europens. Das Reich erholte sich.

Die dikerreichische Monarchie war burch Kriege und eine alternde Berwaltung geschwächt. Bor turzem war die Bormauer Hungarns, Belgrab, die Eroberung Eugens, den Zurken wieder überlassen worden.

Der König in Preußen, Kriedrich Wilhelm, fich und Anderen bart, war burch ftete Aufmertfamleit auf die mabren Quellen der Gewalt, Baffen und Gelb, bei weitem ber machtigfte Reichofurft; ein herr von Berftanb, gerecht, wenn es nicht auf biefe Gegenstande feiner einigen Leibenschaft antam; in Anordnung ber Berwaltung fo portrefflich, daß haupteinrichtungen, die er traf, bis auf und geblieben find. Ericoppit belam er fein Reich, und binterlies bunberttaufend Mann, nach langem Krieben bisciplinirt wie alte Solbaten, und einen Schat vieler Millionen au Benubung portbeilhafter Emergengien. Diefer barte Mann gab eine portreffliche Eriminalordnung ; biefer, ber reformirten Glaubensform blindlings ergebene, Rurft gab freie Religionsubung auch griechischen und turfischen Soldaten. Die mar ein . Mann fur Eine Sache mit ftanbhafterm Willen; nie hat ein Kurft mabre Macht bom Schein beffer unterschieden. In der Politit bielt er fich an den faiferlichen und großbritannischen Sof, obicon er mit jenem nicht aufrieden war, und perfonlich Georg II nicht liebte: vertraut war er mit bem polnischen Ronige, bem altern . Kriedrich August. Diefer Friedrich Bilbelm, ber tein Bergnigen genoß, als toalich mit Officiers, die er ichante, Tabal ju rauchen, und ber feinem Sohne Ohrfeigen gab, wenn er ftatt eiferner filberne Gabeln branchte, ftellte, wenn ber galante Augustus ihn besuchte, sultanische Pracht bar. Bon dem Kronprinzen schien er für bie Große Prengens nicht viel zu erwarten: benn Friedrich las Bucher, liebte bie Rufit, machte Berfe, und war bes rauben Baters und der langweiligen Theologen fo mide, daß er einft verfucht hatte zu entflieben, und darüber taum der hinride tung entging. Balb nach feines Baters Lobe gab er ein Wert gegen ben Principa bes Machiavelli, eine Regentenmoral, unter bie Preffe, fab Boltaire, und murbe von teutschen Bersemachern bem David und Salomo veralicen.

Der Abnig der Polen, Friedrich Angnst der jangere, begnügte sich mit seiner Wirde, ohne nach Ruhm zu trachten. Er war tein Feind des Vergnügens; er hatte teine Harte, wier menige Tast in seinem Sharafter. Die Parteien seines Reichs wuste er weder zu vereinigen, noch einer die entschiedene Oberhand zu geden. Während seiner langen Verwaltung kam nicht Ein Reichstag zu förmtichem Abschaffe.

n. Epr. In dem lehnbaven herzogthum Anriand war Ferdinand Kettler ohne Erben AND-gofiveben. Lange zwor hatten die Stände, um nicht Polen einverleift zu werden, Worfg von Sachsen, des ältern Friedrich Angusts nathrlichen Sohn, den helden, den Lehrer der Ariegstunst, zu seinem Rachsolger erwählt. Der Reichstag zu Grodno vonichtete dieses. Die Aurländer, für geistliche und weltliche Freiheisen besorgt, wandten sich an die russische Raiserin Anna, Gemahlin des vorlesten herzogs. Diese gewährleistete ihre Berfassung. Sie nahmen Johann Ernst von Biron, einen gemeinen Aurländer, der die Liebe der Kaiserin besaft, und in Ausland gewaltig herzsche, zum herzogen an. Dieses nothigte die Polen, den Gedansten der Einverleibung dieses Landes aufzugeben.

### Capitel 38.

#### Von Aufland.

In Anstand hatte Katharina I ben Thron Peters des Großen mit gleicher Guiftedgegenwart erworden und behauptot. Den Anständern, auf die sie sich vornehmich verlassen durfte, gab sie viele Bedienungen von großem Einfinß; um die Rutionaloisenlicht nicht auf das Alenserte gu treiden, gad sie die bochften Wicken Ruffen. Peneroberte Provinzen wurden vorzuglich geschont. Sonst ließ sie geschehen, daß die Großen sich durch unrechtmäßige Mittel bereicherten; so besam sie Wormand, jeden zu flüezen, der hätte wollen ungehorfam werden. Verbannte wurden zuräckbeinsen; der Erzbischof zu Rowgorod, welcher durch sein Benehmen bei der Theoseänderung in der öffentlichen Meinung verloven hatte, in Schranten gehalten; die Strafen der Verdecher gemilbert, und das Kopfgeld von 75 auf siedenzig Kopeten herabgesoft. Da die Officiers, welche die Kaiserin auf den Thron gehoben, ihr seldst swaten, gab sie ihnen in der Ferne hohe Stellen. Um die Garden in Ordnung zu balten, bob sie 20,000 Ausländer.

Einer ihrer vornehmsten Minister war der Bicecanzlar, Graf Oftermann, Sohn eines lutherischen Pfarrers in Woshphalen, aufangs auf der Fiotte des Admirass Srups in geringem Dienst, nachmals durch einen wohlgesaften Bericht dem Czar Peter empfohlen; dieser nahm ihn in die Kanzlei; dald vertrante er ihm die größten Geschäfte; oft rühmte er, daß Ostermann nie einen Fehler begangen habe. Als der allvermögende Kürst Menczikoff seinen Sohn zum Herzog von Kurland machen wollte, und Ostermann weder seine Unterstühung diesem Plan versagen durste, noch dessehen Kund Ostermann sielt, versprach er ziene, bestrich aber, als er nach Hause kam, sein Gesicht mit vielem Eitronensaft, und ließ den solgenden Tag melben, daß er sehr bedaure, durch eine plöhliche Gelbsucht sich außer Stande zu sehen, in dem Gtantbrath zu erscheinen. Dieses that er kurz vor der Kaiserin Tod und Menczikoss Fall.

Mensgitoff bemubete fich vornehmlich, ju bewirten , daß der Czaremitich Peter feine Lochter beiratbe. Bu dem Ende fuchte er bie Gnade Raifer Raris VI, der

bund seine Cemebilu Betens Obeim war. Desterreid und Austand ichlosen einen Mund.

Katharina, gewohnt, nachdem fie Morgens die Gefchafte geordnet, ben Nachmittag und die Nacht bem Bergnigen au weiben, farb in bem acht und breißigften Jahr ihred Alters, in bem zweiten ihrer Berwaltung, weil fie, fagt man, in bem n. Gbe. Genuf geiftiger Beine fich nicht gemäßiget babe.

Rach ihrem letten Willen murbe ber Charemitich Raifer, die Vermablung mit Menceltoffe Tochter ihm empfohlen, und feftgefest, daß, wer ein anderes Reich befide, ober nicht griechischen Glaubens fen, nie ruffifder Raifer werben tonne. Der Rurft Menezifoff, geweltiger als je (er fürchtete nichts von dem faum zwolflährigen Reifer), zweifelte nicht, feine Rochter balb neben bemfelben ju feben. Raum war die Berlobung vollbracht, als Peter, nach dem Math seines Freundes Dolgorutvi, ben Rurften feiner Burben und Reichthamer beraubte, und nach Sibirien verwies. Mehrere Jahre lebte Mencgifoff im Glende, ftanbhaft und beiter.

Die Dolgorum folgten feiner Macht. Sie erlandten dem fungen Anter jebes . Nergungen, wohntch fie fein herr an feffeln gebachten. Gben batten fie ibm ibre Schwester getraut, als Peter unversebend ftarb; ber Manndftamm Romanow crioió.

a. Gir.

Die Dolgorute, um fernere Macht auf ben Dant und bie Liebe ber Nation an grunden, unterskritten ben Dlan, die Clars in liebeng ber bochften Gewalt eine aufdranten. Der oberfie und gebeime Rath, bie Braffbenten vom Geuat und ben boben Collegien, entwarfen biefes neue Spftem. Sie, ber Senat und bie Generalis tat fandten Bafilei Dolgorufoi, Michel Gallibra und ben Generalmajor Leontjeff mit folgendem Auftrag an die verwittibte Herzogin von Aurland, Anna, Lochter bes blinden Sand Iwan, Richte Peters bes Großen: "Man wolle fie als Raiferin "extennen, wenn fie urfundlich verfichere, ohne den Rath teinen Arieg ober Friede "au beschließen, Auflagen auszuschreiben, in hohe Abarben zu ernennen, etwas von "bem Reich au veräußern, einen Rachfolger an beffimmen, einen Cheimain au ver-"bannen, ober feine Giter einzuziehen." Anna untersibrieb.

Sie batte taum den Ehron bestiegen, als Alexej Efcbertaftof und Iman Erus bastoj, begierig nach bem hochsten Bertrauen, in einer Bookellung erbffneten, "wie "wenig die Geistlichkeit, der Abel und das Wolf zufrieden feven, acht Berren zu haben." Umna berief ben Rath, lief bie Capitulation fich vorlegen, fprach : "ich vergebe ench,". zerriß die Acte und ftellte ben Despotismus ber-Oftermann, Cfcertaftoj und. Minnich maren Cabineterathe; ber erfte zugleich bmirgl.

Won ihm ift die Abtheilung der Flotte in zwei Divisionen, jede von einem Regiment Matrofen und einem Regiment Golbaten; das erfte in achtzehn Compaanien von 500, das zweite in fünfzehn von 250; das erfte wieder in fcon erfahrne und in erst lernende getbeilt.

Der General Munnich war aus bem Oldenburgischen; unter Ludewig XIV, Engenind und Mariborough jur Kriegefunft gebilbet; aus bem polnischen in ben ruffifchen Dienft getreten, und bem Cjar burch Renntnif ber Rriegebaufunft werth.

Die mabre Macht befaß ber Kurlanber, Johann Ernft von Biron, welchen Anna liebte. Er fab mit Eifersucht Munniche Talente und raffisse Ebattateit. womit er in wenigen Jahren bas Ingenieureurps, die Quiraffiers, bas eble Cabettencorps und die utrainische Linie bildete. Diese bestand in fechzebn Werschanzungen, beren jebe mit einem Dragonerregiment, alle mit noch vier Infanterieregimentern befest wurden, die im Frieden Bauren, im Arieg Golbaten waren. Augleich

vollendete er den Andogacamal. Ihn zu entfernen, wurde ihm der polnische Ariog aufgetragen, worin er Danzig eroberte. Hierauf zog er wider die Edren.

### Capitel 39.

#### Entthronnug Achmeds III.

Der Pabifha Admed, welcher mit Peter bem Geofen an bem Pruth Friebe gemacht, lebte noch; aber er berrichte nicht mehr.

Bald nach der Mbreise Aarls XII and der Türkei hatte er wider die Benetisner den pelopomnesischen Arieg gesührt. Aarl VI nahm bundesmäßig Theil daran. Der Prinz Engenins schlag die Türken dei Peterwaradein und Belgrad. Diese Siege hatten auch Desterreich Wolf getosket; aber den osmanischen Muth so gedeugt, das der in Belgrad commandirende Sexastier mit noch zwanzigtausend Mann Saxnison capituliste. England und Holland vermittelten den Frieden. Er wurde in n.Ebr. Sexvien zu Passarowiz auf vierundzwanzig Mondenjabre geschlossen. Der Aasser AVAS- behielt Belgrad und das Bannat von Temeswar; seinen alten und neuen Unterthanen wurde Handlösseich in allen Häsen des schwarzen Meers und der Donau, auch mit Persern, und diesen mit ihnen, bedungen. Die Benetiamer hatten das Unglind, Morea zu verlieren, wosier die Abtretung einiger Erdupläße zu Sicherung Dalmatiens keine Entschäbigung war. Jur selbigen Zeit war noch kein Bund zwischen Russland und Desterreich.

n. Ebr. Nachmals wurde Achmed in die perfischen Unruhen verwickelt. Ein Jüngling 1888- aus dem Candahar, Hirte im Gebirg, unternahm die Herstellung des Ehrons der Saphi. Derselben einer, Sha Ehamas, lebte noch; jener nannte sich Stlaven desfeiben, Ehamas Auli Khan. Er überwand alle seine Feinde; worauf der Undant des Fürsten Worwand wurde, ihn (den Sophi) selbst zu töden. Sha Nadir (so namnte sich nun der Held) schlug die osmanischen Türken. Dieses Ungsick war die Veranlassung und der Vorwand der Aufruhr, wodurch der Vahisba gesträrzt wurde.

Drei Janitidaren. Ralil, Motlu und Ali, pflangten vor ber Mofdee Sultan Bajeffide die Panier, ber Aufruhr. Ihre Partei wurde groß, ehe der Beffir ober der Sultan Barnung erhielten. Der Grofwesser Ibrabim war ein Renegate aus Armenien; er befaß die Sunft seines herrn; ausgezeichnete Einsichten und manderlei Engenden batten ihm Ruhm erworben. Im Angenblide bes Auffbandes war ber hof ju Scutari, und ruftete einen Feldzug wiber bie Perfer. Admeb eilte gurud, und bot Gnabe, wenn die Urheber die Waffen nieberlegen; aber er verfaumte die Mittel, fie ju notbigen. Der Grofweffir rieth hervorleuchtenden Ruth; aber Udmed vergas feiner felbft. Bald war bas Arfenal, ber größte Theil ber Stabt, die Gegend um den Valaft, in rebellischer Gewalt. Der Kopf bes Großweffirs und anderer zwei Minifter wurde begehrt, und gegeben. Jest betete Ibrabim nicht, wie fonft die Moslemin: "Ich habe," sprach er, "noch Gine Minute gu "leben; was foll ich mir bie Dube machen!" Bon bem an wagte niemand, fic fite Achmed hervor ju frellen. Bald fandten bie Rebellen ben Imam ber großen n. Ger. Mofchee nach bem Palaft; er tam am Abende bes 16ten Octobers; er bezeugte ben 1980. Großen, daß bas Bolt eine neue Regierung forbere; fie fcwiegen; ber Imam fprach gu bem Pabifba: "Dein Reich, o Achmeb, ift vorüber; fie wollen bich nicht mehr!" Der Raifer ftand auf, fprach: "Warum fagtet ihr es nicht eber!" sing bin, wo feit 27 Jahren, feit Entthronung feined Brubers, ber Sultan Mahmub, fein Reffe, gufangen faß, fährte ihn zu dem Ahron, nannte ihn Pabisha, und speach: "Dein "Bater Wuskafa verlor die Regierung, weil er dem Musti gerz mach blindlings "folgte; so habe ich zu viel dem Wesser Ibrahim Pascha geglaubt; wache über deine "Minister, herrsche gludlich!" Er selbst begad sich in die verschlossenen Zimmer, wo zuvor Mahmud war; daselbst lebte er noch secht Jahre.

In berfelbigen Racht fuften alle Groffen ben Saum des Rleibes bes Vabliba Morgens ericien er an ber Pforte bes Glude auf bem Thron bes großen Suleiman. Die Saupter der Aufruhr ichmeichelte er, fo lang fie furchtbar ichienen. Achtzigtausend Mann ju Rug und zwanzigtausend Spabi erhielten bas Gnadengeschent. Die Stadt schien bernbiget. nachmals wurde ein Diman über bie peruiden Geschäfte versammelt; Rail, Moslu und Ali wurden in benselben mitberufen. Leibwachen bes Aurften umgeben ben Diwan, tein Bewaffneter wird bereingelaffen. Pidslich erhob fich der Aga Muftafa : "Lob ben Keinben bes Pabifha!" Rall wurde nach geringem Biderftande umgebracht; Moslu erwartete, in den Mantel gebuilt, unbeweglich, ben Streich; als Ali gefallen, wurden augleich in allen Gegenden ber Stadt fechstaufend Anbanger getobtet, bierauf die Amnefie ausgerufen, ben Janitscharen eine balbe Dillion Thaler vertheilt, und ein herrliches geft gegeben. Diefen Ausgang nahm die herrichaft Achmeds III, weil er mehr auf Schape als auf die Ebrfurcht und Liebe bes Bolts gesehen; wie er benn Extorfionen ber Minifter und Stattbalter nicht ungern auließ, um fic mit einem Mal geraubter Gelber ju bemächtigen.

### Capitel 40.

### Garbifder Arieg 1736.

Biber Mahmub waffnete Biron (aus Eifersucht gegen Munnich) die ruffische Macht. Granzverlehungen der Rogajschen Tataren gaben den Vorwand. Auma Iwanowna nahm tein Theil an solchen Dingen; Staatsgeschäfte pflegten ihr Langeweile zu machen.

Der Arieg nahm den Aufang durch einen Einfall der Auffen in die Arim. Diese schone und fruchtbare halbinsel wurde ohne Mühe eingenommen; Munnichs hartester Aampf war gegen die Unordnungen seiner Officiers und Soldaten. Er selber war ein Mann von großem Verstaub und besonderer Thatigseit. Sweitausend Mann waren vor den Feinden geblieben, 28,000 hatte unordentlicher Genuß in dem warmen Klima, wo Alles verbrannt worden, und wo man weit von den Magazinen war, getödtet. Zwischen der Arim und Utraine erstreckt sich eine unermestliche graszeiche Steppe; achtzig Stunden weit ist kaum eine Andhe, teine Stadt, kein Dorf, kein Schatte; auf schnellen Rossen durchstiegen die Tataren das Land, und siegen unvorzusehenden Schaden zu. Dreißigtausend Russen waren den Winter durch beschäftiget, das Eis des Onepres zu brechen, auf daß sie nicht hinüberkommen, die Quartiere benuruhigen und den Kroß beranden.

Hierauf wurde in drei Tagen Oczatow erobert; weil Mangel an Angvieh und n. cor. Pferden die Auffen nothigte, sofort zu bombardiren. Es flogen zwei Pulvermage: 1885. zine auf, und zerschmetterten sechstausend Mann. In diesem Angenblick, Sturm. Heldenmuthig stritten die Lurten; Munnich schonte sein Wolt nicht. Schwert und Krantheiten kosteten zwanzigtausend Aussen. Munniche Kriegezucht war der Barbarei des Heers angemessen; weil einige in verstellter Erschöpfung sich hinfallen ließen, verordnete er, und hielt darüber, daß wer auf dem Mansch falle, sosort be-

araben morbe. Die Gefellen ber Bunbante und bie Eriensunfit wurde mit Conte schiaarn anachalten. Amangiataniend Mann toftete bem Keind ein vergeblichen Merlied, bie Ruinen Dotatows wieber in erobern : Stoffeins Vilen (er commanbirte) nermodten mebr ale bie Gabel ber Jauitscharen.

Der General Ballis, in Rraft ber Bundnis zwifchen Rusland und Defterreich. und gleichwie in Bolen die Ruffen die Burtei von Defterreich und Sachsen unterfindten, jog burch Sungern wiber ben gemeinschaftlichen Reinb: aber Gubenfus febite, und ungern wurde biefer Krieg in Beiten erhoben, wo Karls VI berannahenber Lod den Krieden wunschber machtet faum die Sälfte ber teutschen Reichestande u. Ebr. nerfprach Entrienstener, nur ein Drittheil biefer Balfte erlegte fie.

1738. Minnich sog burch bie Molbau. fich bem ofterreichtichen Geer zu nabern: eine Menge Schmierialeiten, welche er in bem Lanbe fand, verneinberben feine Schnelle und Araft : er verlor ungabliges Bieb, fo bas Aanonen vergraben werben musten. weil fie nicht fortaubringen waren; man mußte Berpflegungsartifol liegen laffen';

bas heer tonnte nicht beisammen bleiben.

Mit 68,000 Mann erbifinete ber General Munnic ben letten Refbug. In 1789. ben Baffen Chotine, wo Bebutaufend Sunberttaufende aufhalten, fioh der geind bei feiner Erscheinung. Rach biefem verleitete Mangel an Landestenntuis die Ansfen in eine Lage, wo hundert Ranonen von allen Seiten auf fie fpielen tounten? aber die titelifden Jugenieurs berechneten weder die Diftangen, noch wuften fie an vifiren; Munnich feste fich ind Freie, indem er burch einen unwegfamfcheinenben Moraft sog. Da flob ber Reind in panischer Kurcht, Chotin ging über; bie Stanbe ber Molban unterwarfen fic bein ruffifchgefinnten Rurften Rantemir; bie Ermee naberte fic ber Donau. Aber bie Teutschen unter Ballis und Silbburgbaufen verloren bie Schlachten bei Banialufa und an bem Timof; einen britten Sieg erbimpfte an der Donau bei Arobta bie gut geführte turtifche Mufteterie. Uebereilt. und mit Rarls VI Misbilligung, wurde ber Rriebe gemacht, worin Belgrab, Sabatic und mad in Servien ober auf ber Geite ber Balachei ofterreichisch gewefen, abgetreten murbe. Run brachen die Turfen die zu niemerom angefangenen Tractete mit Rugland ab, und bie Laft fing an, ber Ratferin brudent zu werben.

Doch Mahmub war friedliebend. Alfo vermittelte ber frangoffiche Botichafter Mille-neuve den Arieden, worin Afon an den mattifchen Sampfen den Ruffen abgetreten, über bie polnifden Berhaltniffe, bie Schifffahrt im fomanen Meere, bie Grange auf der Seite des Onepes, fo viel wie nichts ausgemacht, fonbern auf bei auswere Beiten Same größerer Rriege gespart murbe.

In biefem Rrieg bewiesen bie Enteten und Ruffen teine ben großen Ruftern beifommenbe Rriegstunft: aber bie Ramen ber Buften unb altberühmter Blabe erfällten Guropa mit bunfeln Borfiellungen großer Dinge. Rufland batte, fomobi an Lenbe als aux Gee, 250,000 Mann aufgestellt; 5,091,000 bezahlten bas Aupfaelb.

# Capitel 41.

#### Sha Madir.

Um Diefelbige Beit wurden die von Peter bem Großen eingenommenen Provinson Berfiens gurudgegeben.

Chamas Auli Chan (als Aftaf ber Afghane, bes Rebellen Mir Ewis Reffe, in n. Cbr. 1720. ber Schicht gegen ihn geblieben; ber wiedreingesehte Sophi Sha Thunds, weil er Georgien und Armenien den Liefen abtrat, von Thron gaftärzt und des Lebenst beraubt worden; das Aind, Sha Abbas, den Bater wenige Jahre überlebt); hatte n. Gor. an den Ufern des Aura, als Eroberer der an die Liefen verlormen Lander, den 1782. Litel Sha Nadirs empfangen. Nur die Natur der Paffe des Aantafus rettete die n. Gor. Unabhängigkeit in dem Gebirg wohnender kleinen Wölker, von denen Kufland um Geschenke den Frieden der Gränze erkauft. Bon den Lesgen wurde der Cha ider-annichen, welchem die hohe Pforte und der Wogol wich.

Abdullah Pascha, Feldherr ber Turten, wurde von ihm geschlagen; er eroberte den wichtigen Plat Genscha, die malte Tefflis und das ganze Land Geussnien. Bon Rufland erhielt er die taspischen Pforten und den Paf Derbend. Hieffar Alieb is der Sandel mit Ghilan; selbst der Sha ließ durch den Englander Etron zu Langeruth Schisse danen: doch hemmten die Schreden unruhvoller Despotie den Ersolg friedlicher Ankaiten.

Die Russen gründeten die Statthalterschaft Orenburg. Het Mulchair, ein Fürst des Landes, und der Handelsweg vermied das blutige Persien, um aus Indien durch die Bucharei sich in die russischen Lande zu wenden. Dazumal ertrug das Orenburgische 1375 Andeln, in weniger als zwanzig Jahren 65,912; einmal über 100,000.

### Capitel 42.

#### Sob der ruffifden Raiferin Anna.

An biefen Sachen nahm Anna Iwanowna ben geringften Abeil; ber Sof felbit mar mit Berichtigung ber Thronfolge beschäftiget. Katharing, Bergogin ju Dedlenburg, ber Raiferin Schwester, batte eine Lochter Ramens Anna; ber General Lowenwold und der Canglar Oftermann riethen, Diefe Bringeffin einem andwartigen Kurften zu vermählen, und ihren Gobn zum Thronfolger zu ernennen. Gie erwarteten, daß biefes die Regierung der Raiferin befestigen merbe. Lieunuf sching ber General ben herzog Anton Ulrich von Braunschweig. Bevern zu einem Gemabl ber Prinzessin vor. Lang miffiel er ber Raiferin und ihrer Richte; bis Befcheibenheit, Sanftheit und Berwendung bes mit Braunfchweig befrenndeten Raifere ber Tentiden, Die Schwierigfeiten beflegten. Er zeugte von ber Dringeffin Unne ben Caeremitich Iman. Diefen Angben ernannte Anna Imanomna gun Rachfolger. hierauf bemubete fich Ernft von Biron um die Regentschaft; bie Minister, in der Ueberzeugung, daß er ohne fie nicht regieren tonne, und in ber Ungewißheit, ob er im Berweigerungsfalle nicht noch bei Leben der Raiserin fich rachen burfte, gaben dem Teftament die von ihm verlangte Form. Die Raiferwahl, wenn Iwan unbeerbt flurbe, wurde ibm, bem Cabinet, bem Genat und ben Relb n. Chr. herren aufgetragen. Die Saiferin ftarb.

# Capitel 43.

#### Oftindien und Sha Madir.

Als Lubemig XIV Wefteuropa, Beter ber Große ben Rorben mit Anhm und Unruben erfüllten, wurde hindustan von bem mogolischen Sultan Annenggeb, Sohn Sha Gehans, ben er vom Throne gestoßen, fast ein halbes Jahrhundert militarisch ruhmpoll, aber hart, und burch Schrecken beberricht. Er underwarf in der Salbinfel zwischen den Raften von Evromandel und Malabar sowohl die alten Stämme der Hindus (Gentoos) als die Ueberbleibsel der arabischen Eroberev, setzt einen Subahdar und viele Nabobs über die Gegenden Decans, und legte allen Najahs ordentliche Steuren auf. Bu achtunddreißig Millionen Pfund Sterling wurde sein jährliches Einsommen geschäht. Der Geist des großen Limur, dessen ellster Racktomme er war, lebte in Aurenaueb und ging mit ihm unter.

2707. Azem, sein Sohn, wurde von seinem Bruder ermordet; Partelungen zerriffen n. Cor. himbustan; seche in acht Jahren einander folgende Aegenten waren Stlaven und n. Chr. Opfer derselben. Als Furrutsir geblendet und mit Schmach hingerichtet worden, 1880. erhoben, erwürgten, vergisteten zwei Bruder in vier Monaten eben so viele Sultane.

Endlich bestieg ben blutbestedten Thron Mahmud Sha, ein wollustiger Farft, welcher, um nicht perfonlich verhaft zu werden, die Geschäfte den abgefallenen Großen und seinen Ministern überließ. Bon biesen vernachlässiget ober beleibiget, berief der Subabbar Decaus den Sba Radir nach Ostindien.

n. Cfr. 1728.

Mit einem triegsgewohnten, raubgierigen heer jog ber Perfer in das Land, und schlug ohne starten Widerstand des Mogols zahllose, übelgeordnete Schaaren. Mahmud legte Diadem und Scepter zu seinem Füßen; Debli, die Hauptstadt, wurde erobert, und (auf daß unser Jahrhundert glaube, was von Attila und Senferich das sünste erzählt) hunderttausend Menschen auf diesen Tag umgedracht, und sürchterlich gefoltert, wer immer das Ansehen haben mochte, von verdorgenen Schähen zu wissen. Da trat ein Derwisch vor den Sieger, und sprach: "Unübergwindlicher Sha, bist du ein Gott, so sen gutig wie Gott; bist du Prophet, "seige und den Weg des heils; bist du ein König, so erwurge und nicht; herrsche; "mache und gindlich." Und Sha Nadir sprach: "Ein Gott bin ich nicht; daß "ich vergeden, noch Prophet, daß ich sehren sollte, und euer König bin ich nicht; "der, den Gott sendet, in seinem Grimm zu strasen die Nationen der Erde, der "bin ich!" Zweimalhunderttausend Menschen kostet sein Jug das Leben; aus siedenzig Millionen Pfund Sterling rechnet man die Neichthumer, welche er nach Persien brachte; das Land bis an den Hinduskrom vereinigte er seinem Reich.

Er vernahm, daß funshundert seiner Leute zu den freien horden im Kantasus zu fliehen gedachten; da ließ er ihnen mit Federmessern die Augen ausschneiben. So that er am Aura siebenhundert anderen, die gleichen Sinn trugen; hundertzweimbneunzig Köpse ihrer Bornehmsten ließ er in einen Thurm einmauern. Seiznem altesten Sohn ließ er die Augen ausstechen, weil er zu sehr geliebt wurde. Er plunderte zu Ardewil den heiligen Tempel der Parsi, und machte desselben Priefter zu Soldaten. Er ließ geschehen, daß Moscheen zu Pserdstallungen gedrancht wurden. Da stohen die Bewohner der Gränze und erddeten sie. Ralluschin, russsischen Resident, und der gelehrte Tatishtschew, Statthalter zu Astrachan, bereicherten sich, da sie den Resten des Bolts in den wustellegenden Ländern Ledensbedurfmisse nm zehnsachen Preis verhandelten; Kinder wurden an die Russen verlauft.

Sha Nadir gedachte, alle Anwohner des tafpischen Meers an das Weltmeer, die von diesem dorthin zu verpflanzen. Er verließ sich in Allem auf seinen Schah: auf Kalath, boch in Shorasan, lag dieser. Oft erhielten seine Soldaten brei Bierzteljahre keinen Sold, und hatten um Brod ihre mit Silber beschlagenen Wassen dingeben mögen: wer aber wider die militärische Pflicht irgend sundigte, dem wurden die Ohren, oder ein Stud der Lippen abgeschuitten, oder er wurde bei den Fishen ausgehangen, und so lange auf die Fußsollen geschlagen, bis der Anochen entblott lag.

Der Sha jog in Chorafan, um feine Schafe an feben; Blutvergieben mar in n. Cor. feinem Sinn, ale er in ber Nacht bes 15ten Dai im Lager bei Turfchis von feiner 1747. Leibwache überfallen wurde; in Bertheibigung feines Lebens verwundete er brei Mann, bie bie Menge ibn unterwarf, und ibm Ropf und Bande abbieb. feinen Reffen, einen wollustigen Jungling, boben fie auf ben Ehron.

### Cavitel 44.

### Der romifche Dof.

In Italien war der Stubl der Apostel nach dem beftigen Papft Albani Clemens XI und nach bes fanftern Conti Innoceng XIII furger Bermaltung, im Befis n. Chr. Benedictus bes XIII, vom Saufe Orfini. Er mar ein gelehrter Theologe, fromm, 1784. unbefannt mit Belt und Menfchen; ber Cardinal Cofcia, ein Mann von geringer Bertunft und großer Unwiffenbeit, fein und beuchlerifd, fubrte die Gefcafte. Der Papft lief fic burch Saverio di St. Maria regieren, einen jungen Menschen, ber ben frommen Blid gur Erbe gefentt bielt, gefleibet wie ein Paulusbild in bes Papftes Bimmern, eben berfelbe in Gebeim eigennubig, gewalttbatig und voll griechifder Bolluft. Mit biefen beiden mar ber Cardinal Kini, ihrer Gefellichaft murbig. Der Papst berief eine Kirchenversammlung, beren Acten unter dem Abbruck geändert murben; fo daß man die Bulle Unigenitus fur einen Glaubensartifel erffarte. Der uniduibige Benedictus batte teinen Begriff von jesuitischer und janfenistischer Rubnbeit und Lift.

Bur felbigen Beit gewann ber piemontelifche Staatsminister Marchefe Ormea bie Carbinale Kini und Aleffandro Albani (den Freund iconer Runfte), bas fie burch ben geiftreichen Pralaten Lambertini ben Papft bewogen, bem Ronig von Sarbinien Die Benennung der vornehmften Pfrunden ju gestatten. Gin fur die apostolische Rammer so nachtheiliges Concordat, bag die Ranglei Anstand nahm, die Erpedition auszufertigen.

Gben auch Profper Lambertini, welchem feine Gelehrfamkeit und noch weit mehr feine Lebensweisheit besonderes Anseben gab, vermittelte mit ben neuen Befibern Siciliens ben Streit über bie Monarchierechte auf eine bem romifchen Sofe vortheilbafte Beise: indem bas ficilianische Tribungl bas Recht aufgab, Notig gu nehmen von der in Ribstern (über Berbrechen von teiner bffentlichen Aergerniß) ferners ju übenben, gebeimen Eriminaljustig. Lambertini erwarb burch Obiges bie :Gunft eines Bofd, burch biefes gefiel er in Rom; ber Menscheit war ber sicilianifche Wergleich nicht eben vortheilhaft : Parteigeist fann bas Leben eines harmlofen Monde fcauberhaft ungludlich machen, ohne bag Rettung mare.

Benedictus XIII canonisirte, ohne zu wissen, was er eigentlich that, Gregorius ben VII. Die meisten Rirchen erkannten biefen Seiligen nicht; fein Officium wurde in Kranfreich burch ben Benter verbrannt.

Der Papft Clemens XII Corfini unterfuchte und strafte die Sandlungen ber n. Gbr. Sunftlinge feines Borfahren. Er felbft, meift trant und blind, forgte hauptfachlich 1730. für die Bereiderung feines Saufes, und foll ihm ein Gintommen von 120,000 Scubi gemacht baben.

Ueberhaupt blieb Rom gegen Schwache fest auf ben vorigen Anspruchen, erhielt fie gegen Machtigere bestmöglicht, und vergaß, was gar nicht mehr baltbar schien. v. Millers Mug. Gefcichte. 55

#### Capitel 45.

#### Der lette Medicis; das übrige Italien.

Johann Gasto, der lette Medicis, ein herr von Geist, welcher aber ganglich seinen Launen und seinen Wollusten lebte (ba er in politischen Geschäften seine n. Ger. Unvermögenheit tannte) war gestorben. Die lothringische Werwaltung war als aus1737. ländisch verhaßt; selbst Staatsresormen wurden als Erfindungen der habsucht bestrachtet.

Man erfuhr taum, daß durch Befehle des blinden Papstes Corsini durch densfelben Cardinal Alberoni, der für einen Augenblid Europa erschütterte, eine der kleinsten Republiken auf etliche Wochen ihr Edelstes, die Freiheit, verlor. San Marino heißt sie, der Berg Titan ist ihr Sis und ihre Granze. Der bescheideme Senat erstehete die Herstellung der Unabhängigkeit.

Nachdem Benedig ben Peloponnesus eingebuft, blieb bie Republit in Unthatige teit; ibr Schab fand fich erschöpft, die Quelle bes Reichthums verfiegt.

Die letten gurften von Efte, Bergoge zu Mobena, burch bas Schickfal ber Mantuanischen Gonzaga belehrt, bemubeten sich, weber bie Desterreicher, noch bie (fur Don Carlos Staaten suchenben) Spanier zu beleibigen.

Bu Parma, Mailand und Mantua bemerfte ber Abel ungern die machfamere Auffict biterreichischer Berrichaft.

Genna führte Rrieg miber die migvergnugten Corfen. Diefe flagten über eigennubige Bermaltung, über die hinterliftige Politik ber Unterhaltung des Parteigeiftes. n. Cor. über bie Non-procedatur (burd welche Kormel Genug, fo oft es ber Republit gefiel. 1729. bie Juftig unterbrach). Der Jammer einer armen Krau, beren Sausgeratbe ausgetragen murde, meil fie einige Pfennige Steuer nicht bezahlen tonnte, mar Anlas bes Ausbruche ber langen Gabrung in vierzigjahrigen Krieg. Es eilten bie Rachbaren bem Beib, bie Dorfer jenen, ju Bulfe; eine Dieve nach ber anbern griff m den Baffen. Durch den Beiftand Rarls VI ftillte Genua, mit unglaublichen Untoften und nur fur einen Augenblid, biefes Reuer. Hierauf stellte fic der mests phalische Gbelmann Theobor von Neuhof unter toniglichem Namen an die Spide ber Corfen. Obwohl fein Gebante mifgludte, und Genua von Comeigern (auf turge Beit!) und Banditen unterftust murbe, bennoch murbe Corfica nicht beamungen worden fevn, wenn ungeitige Mertmale einer Borliebe fur Die Englander nicht Kranfreich den Corfen jum Feinde gemacht hatten. Boiffenz und Maillebois fienten in fleinem Doftenfrieg; burch Strenge meinte biefer zu ichreden. Raum mer er aus dem Lande, ale felbft Priefter, Weiber und Rinder unter Gaffari und Matra die Opposition gegen Genua ftartten.

hienachst hatten die Genueser viele Streitigkeiten über bas Reichslehen ber herrschaft Final. Final hatten sie von Karl VI, aber mit Borbehalt seiner Freiheiten, erkauft; ber Kaiser konnte nur sein eigenes Recht veräußern. Das kleine Land glaubte sich gebruckt und fand Schuft. Genua beschloß, dasselbe den Spaniern zu verkaufen, welches aber ber Kaiser nicht zugab.

Rarl Emanuel, König von Sardinien, regierte mit Alugheit und Wachsamkeit; er war von einer allumfassenden Thatigkeit. Er hatte so gute Ordnung, und lebte königlicher als der preußische König Friedrich Wilhelm I. Bei Anfang eines Jahrs wußte er seine ganze Einnahme, und ordnete in ihrer Gemästeit die Ausgaben. Da für die Sicherheit und für das Ansehen seines hauses wichtiger ift als

Die Erbaltung ber Paffe Italiens, gab er benfelben burd Bertola moglichte Starte. Auf der Seite nad Genna ließ er am wenigsten bauen, nur Billafranca mit einigen menen Berten verforgen; er glaubte Bachfamteit wichtiger als Festungen ju Ber: binderung eines Uebergangs des Baro und eines Einfalls in Piemont von der Seite bes Col de Tenda. Coni, wo die Fluffe Stura und Geffo fich vereinigen, vermehrte er: bas Thal ber Stura glaubte er burch Demont gefichert; Berrue, Chivaffo, Berrelle und Cafal fingen an, ihre Wichtigfeit zu verlieren: bafur perpollommnete der Ronig Rovara und Aleffandria; Fenestrelles machte er fo fest, daß die Einnahme biefes Plates vier Belagerungen erforbert. Durch Rarl Emanuele Beranftaltung wurde bas Arfenal ju Eurin bombenfrei; er versab es mit einem Konds, woraus funfmal fo viele Baffen angeschafft werden tonnten, als eine piemontefische Armee braudt.

Sein Staatsminister Marquis d'Ormea erwarb den Ruhm eines Mannes von lebbaftem Geift und falter Ueberlegung, von besonders richtigem Blid und großer Beridwiegenbeit.

### Capitel 46.

#### Die Schweizer und Solander.

Die Schweiz mar mehr als je zuvor isolirt: seit Spanien Mailand verlor. blieb bie Verbindung mit diefer Macht Privatspeculation ber Unternehmer von Reaimenterstellungen: mit Frankreich hatten bie machtigften Orte feinen Bund.

Meue Grundfage ber Berfaffung und Sitten erschütterten icon bamals bie veralteten Grundfesten ber innern Regierung.

Schaffbanfen und Bafel maren über bie Korm ber Bablen beunrubiget morden: Parteien verwirrten bie außere Roben von Appengell; Geift ber Freiheit glimmte in ben Unterthanen bes Abts von St. Gallen; und in Bern gabrte ein Difveranugen . bas ben Staat ungemein ericuttert baben murbe , wenn fein Begenftanb comprebenfiver gemefen mare, und nicht nur bie Stadtburger, fondern auch bas Land intereffirt hatte.

In Solland hielten zwei Parteien fic bas Bleichgewicht, eine wollte bie Berftellung bes ftabbouberifchen Anfebens, und enge Berbindung mit Großbritannien und Desterreich, die andere, feinen Stadhouder und vollige Neutralität. Aber diefes Gluc ift wenigen Staaten burch ihre Lage verftattet.

### Capitel 47.

#### England und Reandinavien.

In England batte ber Ritter Robert Balvole in feinem langen Ministerium bie Nationaliculd wieder auf 46 Millionen Pf. St. jurudgebracht. Er war ein Mann von richtigem Urtheil und bebarrlich in wohlentworfenen Entidluffen. Aber ber Sandelftand mar auf die Spanier eifersuchtig, die Seemacht wollte fich zeigen, bie Opposition wollte einen Krieg, beffen Gludewechsel Thron und Ministerium oft ericuttern: es batte aber Spanien eine englische Sandelscompagnie (dell Affiento genannt), auf gewiffe Jahre, jur Ausfuhr einer bestimmten Menge toft: baren Bolges von Campefche aus ber Sondurasbucht in Amerika privilegirt : diefe englifden Raufleute murben bes Schleichhandels, und die fpanifchen Ruftenwachen E. Gie. wurden beleibigender Begegnung beschuldiget. Dieses veraulaste den Krieg, worinne der Admiral Vernon Portobello blokirt hielt. Aber der Hof zu London, welcher diesen Maasregeln selbst zuwider war, führte den Krieg ohne Nachdruck. Bald schloß Keene mit dem Marquez de Villarias den von dem spanischen Lustschlosse Pardo genannten Eractat. Capereien dauerten fort, die englische Nation misbilligte den unpopulären Frieden.

Der Konig von Danemart suchte in dem Sandel nach Indien und Amerika Quellen der Bereicherung, aber die Grundfeste des Sandels, die Landescultur und Manufacturen, waren nicht in gehöriger Bluthe, daher mehr Geld als Waaren aus-

geführt murben.

Soweden wollte Rube, aber der Parteigeist erlandte sie nicht; die Theilnehmung an dem Arieg nach dem Tode des altern Friedrich August war kaum zu vermeiden; die Furcht vor den Russen, gegen welche der Cardinal Fleury Schweden nicht sehr unterstüßen tonnte, bewog den Senat, einem französischen Subsidienstractat, welcher im Berle war, die Erneuerung des Bundes mit Ausland vorzuziehen. Dieser Entschluß veranlaste heftige Bewegungen, von Seite der Anhänger Frankreichs, deren viele sich besser zu erinnern schienen, was Schweden ehemals vermocht, als wie die Machtverhältnisse sich geändert hätten. Endlich wurden fünf n. Est. Reichstäthe ihrer Würden entsetz; die Hospartei, die französische, erward die Oberhand.

### Capitel 48.

#### Defdluf.

Bur Beit ale Rleury, balb neunzigiabrig, friedliebend, mit Lothringen für feinen Nachruhm vergnugt, immer noch die frangofischen Geschäfte leitete; als bas Friedensspftem auch bei Balpole und in Solland bas beliebtefte war: als unter einem nur wenige Monate alten Czar bie ruffifde Macht große Bewegungen gu ichenen ichien; ale die Mutterliebe ber Ronigin Spaniene fibr Don Carlos befriebigt fenn mochte, und weber ber unthatige hof in Portugal, noch bas ericopfte Schweben, noch Danemarts ftille Berwaltung, noch Mahmude für Kreube und Rube gestimmter Charafter bie offentliche Rube bedrobeten, bestiegen Maria Ebereffa in dem vierundzwanzigften, Friedrich, Konig von Preußen, in dem neunundamangigften Jahre ihres Alters, jene den Ehron einer alten, weitlaufigen, erfcutter: ten, jest in friedlichen Bertragen ihr burch gang Europa gemahrleisteten Monarchie; biefer, einen auf vortreffliche Eruppen und einen großen Schat gegrundeten Theon. ber giber ein weit fleineres Reich berrichte; fie, mit bem Berlangen und Entiding der Behauptung ihrer angestammten Kronen; er begierig nach Lorbeeren. und in bem Berlangen, ber burch Bater und Urgrofvater gegründeten Dacht eine Grund: fefte au geben, welche ihr eine von veranderlichen Gludbfallen und Menfchen un: abbangigere Confifteng verichaffe.

# Dreinndzwanzigstes Buch.

Cherefia, Friedrich und Mordamerika.

(Nach Christus 1740—1783.)

### Capitel 1.

### Per erfte Schleftiche Rrieg.

Rarl VI starb am 20sten October bes 1740sten Jahrs. Europa hatte die Untheile barkeit seiner Erbschaft gewährleistet; und am 15ten December bes nämlichen Jahres siel Friedrich, König von Preußen, in Schlessen ein. Preußen hatte zwei Millionen, 200,000 Unterthanen; sein Einfommen stieg nicht über vierzehn Millionen Thaler. Der König handelte wider einen Tractat, welcher ein Grundgeset bes europäschen Staatsrechts geworden war; weder von England, noch Frankreich, hatte er Unterstühung zu hoffen. Noch tannte man die Wichtigkeit der von seinem Vater eingeführten Taktif und Ordnung nicht. Friedrichs Unternehmung wurde wie die Abenteure eines unerfahrnen Jünglings betrachtet, welcher den romantischen Einfall theuer wurde besablen muffen.

Aus siebzehn Fürstenthumern und sechs Standesberrschaften bestand Schlesien: bas Land war von anderthalb Millionen, für seine Ausdehnung einer schon beträchtlichen Menge, bevölkert; die Aussagen waren nicht an sich drückend, nur die Austheilung mangelhaft; die Nation großentheils geistreich und fleißig.

Friedrichs Normand waren die unveräußerlichen Nechte seines Hauses an das Fürstenthum Jägerndorf. Dieses hatte Martgraf Georg von Brandenburg um das Jahr 1524 von Seorg, Freiherrn von Schellenberg, dem Gemahle der Erbtochter von Jägerndorf, ertauft. Hiezu gad die Krone Böheim, deren Leben Jägerndorf war, die Einwilligung. Der Sohn dieses Martgrafen übertrug das Fürstenthum seinem Better, dem Kurfürsten von Brandenburg, Joachim Friedrich. Der Kurfürst hinterließ dieses von ihm erworbene Land seinem zweiten Sohne, dem Marknegrafen Johann Seorg. Dieser, verstochten in die Sache des Kurfürsten von der 1622. Pfalz, Friedrich, der sich zum Könige Böheims krönen ließ, theilte dessen Unglück, und wurde von Ferdinand als ein rebellischer Basalle geächtet. Er starb, sein Sohn hinterließ keine Kinder. In dem westphälischen Frieden wurden die Ansprücke der Kurlinie auf eine gütliche Uebereinkunst ausgesest. Der König forderte nicht nur Jägerndorf, sondern auch die seit mehr als achthundert Jahren earirte Rusnießung.

Siegu tam, daß im Jahr 1557 Friedrich, Bergog ju Lignit, vom Saufe ber Piaften, mit Brandenburg eine von ben Landftanden anerkannte Erbverbruderung

geschlossen hatte. Ferdinand, als Konig Bobeims und Oberlehensberr ber schleschen fichen Fürsten, misbilligte diese Weranstaltung, und ber Herzog wurde genothiget, sie n. Str. auszuseben. Die Herzoge zu Lignis waren ausgestorben. Bu Brieg und Bolan 1896. herrichte eine Nebenlinie. Diese vereinigte Lignis, und starb zu einer Zeit aus, n. Ebr. da der große Aursuft Friedrich Wilhelm sowohl Verhältnissen, die seine Vater hatten mußen fallen lassen, eine neue Araft geben, als den sehr gedrückten Protestanten Schlesiens die Aussicht eröffnen konnte, einen Glaubensgenossen zum Herrn zu haben. Doch erlaubte seine Lage ihm nicht, von ihren Wünschen Gebrauch zu machen. Vielmehr ließ seine Sage ihm nicht, von ihren Wünschen Gebrauch zu machen. Wielmehr ließ sein Sohn sich gefallen, die Ansprücke, welche er haben möchte, gegen eine Geldsumme auszugeben. Der König aber stellte den Grundsah aus, daß im Hause Brandendurg jede Verduserung der Vesthungen oder Ausprücke sir bie Nachfolger keine Verdindlichkeit habe. Vergeblich wurde angesührt, wie sein Großvater die Herrschaft Schwidus, eine Anersennung der Ansprücke auf Ostsries-land und eine Summe von 250,000 Gulden dafür angenommen habe.

Der Konig unterwarf obne Mube die Proving, wo dem unerwarteten Ginfall n. Ett. feine Bertheibigungemaafregeln entgegen ftanden. hierauf erbot er ber Erbtochter 1741. Rarl VI fur Die Abtretung Schleffens zwei Millionen Gulben, Sulfe ju Erhaltung ibrer übrigen Staaten, und feine Bermenbung für die Babl ihred Gemable an bas Raiserthum. Der hof ju Wien sette bie Berfaffung bes Reichs und bie gemabrieiftete pragmatifche Sanction jeder Erennung ber ofterreichischen Erbichaft entgegen. In ber That mochte nachgiebigfeit bie Korberungen auch Anberer aufreizen. und Somache die neue Serrichaft ibres politischen Ansebend berauben. Endlich ichien die weiland von Montecuculi formirte Reiterei und des großen Quaens oft sieghaftes Deer gegen eine, in langem Frieden eigentlich für die Parade gebildet deigende, Infanterie ben Rampf besteben ju tonnen. In ber That bielt in ben Gefilden von Mollwig die Reiterei unter General Romer den Gieg lang unentfcieben; nur wußte Romer fein gener nicht genugfam ju maßigen, und General Reipperg wich der Oberhand, welche dem Feind feine Fertigfeit im Sandgriff, und in schnellem, richtig visirtem Feuern, gab. Die Konigin Maria Therefia bot bierauf bem König Kriebrich die Abtretung eines Ebeils der von ihm groberten Linder. griedrich, unterrichtet, wie mannichfaltig ihre Bedrangniffe fic von anderer Seite mehrten, forberte Erfas ber Rriegstoften. hierauf trat er in eine Bunbnis mit Bapern und Kranfreich.

# Capitel 2.

#### Rari VII.

Eine trieglustige Partei (ber Marschall von Belliste und sein Bruder führten sie), betämpste des Cardinals Fleury friedliedenden Sinn: "Westeuropa," sagte fie, "von Calais die nach Gibraltar, und hald Italien gehorcht den Bourdons: die "Zeit ist getommen, nach des großen Heinrichs Plan, die alte Macht der Reden, "buhler, das Haus Desterreich, auf immer niederzuschlagen, Pavia, St. Quentin, "Höchstädt und Namillies zu rächen, und undestreitbares Uebergewicht in Europa, "für immer den Franzosen zu sichen; der Weienerhof ist durch Ariege erschöpft, das "Neich der Leutschen hat an der Entelin der Ferdinande viel zu rächen; Hungarn "hat uralte Nechte vor noch nicht sechzig Jahren eingebußt; es erhebe der König "den Sohn des durch französische Freundschaft einst unglücklichen Aurfürsten von "Bapern; auf dem Throne der Casarn wird er dem König dienen; ein Wort, eine

"Demonstration, die Berwendung eines geringen Theils der Macht reicht din für "das große Wert." Der Cardinal, nicht überzeugt, sondern fortgerissen und er mudet, saste vorerst den Eutschinß, daß man bei der Kaiserwahl den Kurschrsten von Bapern, Karl Albrecht, unterstüden wolle. Hierauf wurde mit dem Könige in Preußen tractirt.

England war in ungewissen Berhältnissen mit Spanien; es konnte dem brite tifchen Interesse gemäß sen, Sicilien und Reapolis wieder an Destereich zu bringen, und gegen die Abtretung von Oftende wurde ein englisches heer die Wiederseinnahme Lothringens und die Wahl des Gemahls der Königin Maria Theresia zum Kaiser unterstützt haben.

Der Aurfürst von der Pfalz, der lette von dem ersten Ameige des Hauses Reuburg, Karl Philipp, start um diese Zeit. Ihm folgte Karl Theodor, Pfalzgraf von Sulzbach, Nachkomme Augusts, des zweiten Sohns des Herzogs zu Reuburg, n. Cor. Philipp Ludewigs. Preußen hatte die einstweilige clevische Convention, wodurch 1848. er Julich und Berg besitzt, auf die sulzbachische Linie erstreckt, und gab diesem Entschluß den Werth einer Gefälligkeit.

Antbraunschweig ober ber Konig von Großbritannien, Georg II, der die furbraumschweigischen Geschäfte mit Kenntniß und Vorliebe führte, war mit der Konigin Maria Theresia: Georg fürchtete sowohl die Prapotenz, welche ihr Anin den Franzosen, als die, welche dem preußischen hof fernere Sieze im Norden Tentschlands geben wurden. Holland folgte seinen Grundsähen; Schweden dachte französisch, zu Petersburg prädominirte Defterreich.

Damit Rußland nicht den König in Preußen zur Nachgiebigkeit nöthige, suchte ber französische hof diese Macht durch Schweden zu beschäftigen. Zwei Monate, nachdem Frankreich dieses dem Könige in Preußen versprochen hatte, erklätte Schweden Rußland Krieg, auf unbestimmte Beschwerden, und Berdacht einer Theilhabung am Ermordung des Generalmajors Sinclair. Mit zehntausend Mann vermeinte der Reichstath Sparre, daß leicht sehn wurde, Wiborg und selbst Petersburg einzunehmen.

Indeffen fielen die Bapern, von den Franzosen unterstüht, in Desterreich ein. Karl Albrecht, als Sohn von Karls VI Schwester, trat mit Ansprüchen an die Erdschaft auf. Man fing an, die Kostbarleiten von Wien auf Graft und Presburg zu stuchten. Oberbsterreich huldigte dem Aursurstellen, Bobeim wurde eingenommen. Die Keinde nannten Maria Theresia nur die Großberzogin von Loscana.

In dieser großen Gefahr zeigte sie sich und ben Saugling Joseph, so vieler Kinige Enkel, dem Reichstage der Hungarn, entstammte ihren Edelmuth, erward ben hohen Entschluß, Gut und Leben für sie aufzuopfern, und erschien denen surchtbar, die ihre Macht vernichtet geglandt. Auf ihre Seistesgegenwart, auf die Araft versolgter Schönheit und Lugend, hatten die Feinde nicht gerechnet. Also erschienen von Hungarn, Slavonien, Dalmatien, Croatien, Siedenburgen, von den außersten Gränzen der christlichen Welt, eine mannichsaltige Menge tapferer Schaarren, die mit äußerster Schnelle den Feind schädigten, ihm die Jusuhr abschnitten, und ihn schon durch den Andlic ihrer fürchterlichen Gestalt erschreckten. Baldschwand das französische Hulfscorps der Bapern von dreißigtausend Mann auf die Halte.

Aus Frankfurt, wo der Marichall von Belliste die Kaiferwahl betrieb, ordnete er, was das heer in Bobeim zu thun hatte. Nachmals wurde feine Eifersucht auf den Duc de Broglio den militärischen Geschäften eben so verderblich. Der Carbinal Aleurn gab urtunbliche Beweise feiner Abneigung von bem ungerechten Rrieg; die Milirten faben, daß er ihn balbmöglichst enbigen murbe.

Der Ronig von Sarbinien war von Kranfreich vernachläffiget worben, und gu flug, um zu munichen, bag von den beiben großen Rachbaren einer alle **Macht an** fich reife, ober ju glauben, daß Europa biefes ben Krangofen gulaffen wurde. Alfo n. Ger., nachbem er feine Ansprüche auf bas Bergogthum Mailand befannt gemacht, ichlos 1743. er au Borme mit Defterreich und Großbritannien ben Bertrag , worin er fich verbindlich machte, jum Dienft beider Bofe funfundvierzigtaufend Dann in ber Lombarbie zu unterhalten. Bierzu unterftütten ibn bie Englander mit zweimalhunderttaufend Pfund St. Subfidien. Maria Therefia trat ihm den Theil bes Mailanbifden ab, welcher die Landichaft von Bigevano, und bas bieffeits bem Licino und gegen Mittag bes Do gelegene Davefanische begreift, Bobbio und bie fruchtbare Graficaft Anghiera, welche die Berrichaft bes Lago maggiore gibt und ben Gingang ber Simplonväffe commanbirt. Ueber die Sachen bes Reichslebens Kinal wurde eine Berabredung getroffen.

Diefer Puntt ichrecte Genua; ber Senat warf mit Furchtfamteit feinen Blid auf frangofifche Bulfe, bie ju begebren er nicht magte. Benedig eilte, die durch ben eiteln Titul von Eppern unterbrochene Ministerialberbindung mit dem Turiner-Sofe zu erneuern. Der Ronigin Spaniens ichien ber Augenblid gunftig , aud ihrem zweiten Sohne, Don Philipp, eine herrichaft in Italien ju erwerben. Kriedrich August, Aurfürst zu Sachsen, König von Volen, erklärte fich nach langer Unentschloffenbeit fur ben Sof ju Wien, welchem er feine Rrone großentbeile ju banten batte.

Großbritannien waffnete fur Maria Theresia.

Sang Europa, burch Rarl VI auf ben ereigneten Kall fo forgfaltig beruhiget, zerfiel urch die Bergroßerungebegierde Rriebrichs und burch Bellisle's ehrfachtige Plane: fo, daß einerseits mit Maria Theresia Großbrikannien, die Ruffen und Sarbinien, anderseits Frantreich, Preußen, Bapern, Spanien und Schweben ftanben.

Bergeblich fucte ber Greis Rleury Bermittelungen; man bachte auf Solland, auf bas Reich, aber beibe Bunbedrepublifen batten nicht bas Gewichte, ibrem Ariebenswunfche Nachbrud zu geben. Der Weffir bes Babifba ftellte fich bar, bie Ebriften ju Berftellung ber Rube ju vermogen; aber ber Gedante erregte unfruct: bare Bermunderung.

Babrend ber Bewegung ber Sofe fuhr Kriedrich fort ju flegen; jum erftenmal bei Chotufig (Caaslau) burch die Bortrefflichleit, die er feiner Cavallerie gegeben. n. Gyr. hierauf folog bie Ronigin ben Rrieben gu Breslau, wie er ibn fur fic munichte. 1748.

Rarl, Aurfürst von Bavern, mar (der fiebente feines Ramens) nun Raifer: aber von feinen Bundesfreunden folecht unterftuht, und gang ohne bie, feiner Lage zukommende, perfonliche Kraft des Geistes. Oberoffpreich und Bobeim gingen für ibn balb verloren; er murbe aus Bapern vertrieben.

In Mangel und Berachtung lebte er ju Krantfurt, . er mit außerorbentlider Pract gefront worden war. Biergig Millionen Schulben baufte er auf fein . Saus, und ftarb nach brei ungludlichen Jahren.

### Capitel 3.

# Bweiter Schleftscher Krieg.

Imar aufs neue hatte Friedrich die Waffen ergriffen; er gedachte, wenn er n. Ger. Bobeim Karl VII verschaffe, Schlesien sicherer zu beherrschen. Dazumal entwickete 1744. er bei Hohenfriedberg die hohe Kunst seiner Laktit, bewies in dem Pas dei Sorr, wie wenig auch in der nachtheiligken Lage ihm anzuhaden sepe, und nothigte durch Deffau's Sieg dei Reffelsdorf den kurschfischen Hof um Friede zu ditten. Dieser wurde von Desterreich und Sachsen zu Dresden mit Preußen geschlossen. Georg II n. Edr. wollte es, denn er suchte die Beilegung dieser Fehde, um alle Macht Desterreiche 1845. gegen Bourdon zu vereinigen. Hienachst wurde die Konigin durch die üble Lage 1845. Kursachsen zum Frieden genöthiget. Er bestätigte dem preußischen Hofe seine n. Edr. Eroberung Schlesiens. Franz, Gemahl der Königin, wurde hierauf zum Kaiser 1845. gewählt.

### Capitel 4.

#### Der Rachener friede.

Gleichwie die Schwäche Friedrich Augusts Theresia an dem Frieden genothiget, so beschloß der franzdsische Hos, des Krieges satt, ihn durch Angriss Hollands an erzwingen. Das Glud der Wassen war zwischen Frankreich und England unentschieden; Georg hatte dei Dettingen, dei Fontenop Ludewig, Siege errungen, der Seestrieg war Großbritannien gunstig. Diese Lage hatte den Friedenscongreß zu Bredavereitelt. Endlich sielen die Franzosm in Holland ein, welche Republik eine den Englandern gunstige Neutralität länger zu behaupten vergeblich wunschte. Gergensprzom siel. Die Schrecken der Wassen des vorigen Ludewigs erneuerten sich in der übelgerüsteten Republik. Ihre durch Parteiung geschwächte, durch Unställe ersschütterte, Regierung siel, wie damals durch die, welche die Nothwendigkeit eines vereinigenden Mittelpunsts lehrten.

Acht Tage nach der französischen Ariegserklarung wurde von der zeeländischen n. Gbr. Stadt Ter Vere die herstellung der Stadhouderschaft in der Person Wilhelm hein= 174%. richs Friso vorgeschlagen. Bon Johann, Grafen zu Rassau-Dillenburg, dem Bruder bes ersten oranischen Wilhelms, des Freiheitstisters, war dieser Prinz der fünste Nachtomme; seine Borsahren waren Stadhouder der stiesischen Provinz; Johann Wilhelm, sein Bater, ein held, und von König Wilhelm III als Entel der Schwerster seines eigenen Baters, zum Erben oranischer Allodien eingesetzt worden. Wilsbelm IV selbst war zu Friesland und Geldern Stadhouder. Die Gewalt der Parteien war so unmäßig, daß der neue Stadhouder nicht nur die erbliche Macht, wie sie der König Wilhelm 'tte, sondern die Erklärung erhielt, daß sie selbst auf weißeliche Nachkommen faller Pall.

Grofbritannien Athete fich von bem an, die vereinigten Provinzen durch Friede ju retten.

Er wurde zu Machen geschloffen, und bestätigte sowohl in Ansehung Schlesiens ben zu Breslau und Dreeden übereingetommenen, als die dem König von Sardisnien in dem Wormser Bertrage zugestandenen Bortheile. Der spanische hof wurde n. Ger. durch Parma und Piacenza befriediget, welche herzogthumer Theresia dem Infan: 18466 ten Don Bhilipp abtrat. Nachdem der französische hof vorbin Lotbringen erhalten,

\*

um den Arieg nicht zu führen, erward er durch die achtjährigen Waffen, durch den Berlust unzähliger Menschen, und eine Staatsschuld, welche mit jährlich neunundssechzig Millionen zu verinterespiren war, nichts. Georg II hatte um den Preis von einunddreißig Millionen Pfund St. (um so viel stieg die Nationalschuld) das Gleichzgewicht Europeus behauptet.

Schlesten, Parma, Piacenza und ein Theil bes Mailanbischen hatte Aberesta eingebist; und (um zu zeigen, daß nicht die Ansbehnung der Staaten, sondern ihre Berwaltung die Macht bestimmt) Oesterreich wurde nuter der weisen Regierung bieser guten und großen Fran blühender und statter als je in den alten Perioden habsburgischer Größe. Ihr Seist belebte die Masse der angestammten Monanchie mit neuer Araft, jedes Jahr besohnte die Muttersorge mit einem starten Juwachs an Bolssmenge und Flor. Ihr Heer erschütterte im nächsten Arieg die Macht des großen Friedrichs; bei der zweiten Gelegenheit vermochte er ihm nichts anzuhaben. Und der sürcherlichken Arise, und nach dem größern siebenjährigen Arieg erhob Maria Theresia in vierzigiähriger Herrschaft ihre Monarchie zu einer vor allen andern in Europa hervorleuchtenden Blüthe und Araft.

### Capitel 5.

#### Elisabeth, ruffifde Raiferin.

In Rusland führte bas Kind Iwan den Litel taiferlicher Majestat, Eruft von 1741. Biron die Regentenschaft, Anton Ulrich, bes Raisers Bater, ben Stab bes Oberbefehlshabers ber Truppen. Anton Ulrich war in den Sanden bes Generalfelbmar foalls Grafen von Munnich. Der Regent beging ben Kebler, biefen wichtigen und ehrgeizigen Mann ju beleibigen; im Cabinet feste er bem Canglar Oftermann ben Grafen Bestufcheff entgegen ; fein Stols miffiel ber Mutter bes Raifers, biebei ver: fammte er alle Maagregeln feiner Siderbeit. Minnich verfprach ber Prinzeffin Mutter, fie von Biron ju befreien , es war ihm leicht, ihn einzuschläfern; bierauf begab fich Munnich eines Morgens um zwei Uhr in ihre gimmer. Sie befahl ben Garben ibm ju folgen. Die preobrafdenstifde Garbe am Valaft geborchte willig ber Stimme bed alten Reibherrn. Er brach berein, wo Ernft von Biron mit feiner Gemablin in ber tiefften Rube folief. Biron fubr auf, versuchte Gegenwehr, aber ber Mund wurde iom jugeftopft, er gebunden, und in den Palaft der Pringeffin Mutter getragen. Sie trugen eben babin feine Gemablin, unterwegens (weil fie au fower war) warfen sie fie halb nadt in den Schnee. Den folgenden Lag wurde ber Regent auf Schluffelburg gefangen gelegt. Go enbigte bie Macht eines Manns, ber blot, weil Anna Iwanowna ihn liebte, eilf Jahre lang Rufland in ber That beberricht batte.

Die Prinzessen Mutter, Anna, folgte als Regentin, Munuch wurde Ariegsminister, Ostermann blieb über die auswärtigen Geschäfte und über das Gewesen, Eschertastoj und Golowsin führten die innern Sachen. Aber Munuchs unersättliche Herrschlucht machte ihn trank, als er bemerkte, daß nicht Ales nach seinem Willen ging. Hierzu kamen die Berwickelungen der Mächte; der König in Preußen erward durch Winterseld, Munuchs Better, die Zusage eines Corps von 12,000 Aussen, und Graf Lynar, Minister von Sachsen, erhielten, gegen Munuches Willen, die Erneuerung und Besessigung der Bundniß mit Desterreich. Dieses bewag ben Selbherrn, foinen Abfchieb ju fuchen, und es überrafchte feine Chelfelt febr, ibm wirtlich ju befommen.

She er fich erholen konnte, trug sich zu, daß ein Wundarzt von ber franzosischen Colonie zu Gelle im Hannoverischen, einst nach Casan verwiesen, jest in Biemsten ber Prinzessin Elisabeth, der Lochter Peters des Großen, über Oftermanns Politit flegte, dem General Minnich that, wie dieser dem Ernst von Biron, die österreichische Partei sturzte, und das Geseh der Thronfolge anderte.

Diefer Mann bief Leftoca. Er gewann burch Gelb fibr Clifabeth bie Liebe ber presbrafchenotifchen Leibwache; die Prinzessin lebte mit diesen Solbaten gang vertraut, ging in ihren Armen fpagieren, und erlaubte ihnen Alled. Dan erfube biefe Dinge in England, man wußte fie ju Bruffel, die Regentin wurde gewarnt, fie, trag und romantifd, verfügte nichte, und beluftigte fich mit ber Praulein von Mengben über Diane, wie fie einft als eine ungluctiche Bringeffin fich betragen wurde; fie fagte ihrem Gemahl nichts; fein rober Berftand war ihrer Empfinde famileit gurudftoffenb. In der Racht des 25ften Bintermonats gelobte bie Prins geffin Elifabeth Unfer Lieben Frauen, "wenn fie Raiferin wurde, niemals Bint gu "vergießen;" zierte fich mit bem Orben Katharina I, ihrer Mutter, feste fich auf einen Schlitten, und fubr mit Leftoca und mit bem Rammerberrn Worongow nach ber preobraschendlischen Garbe. Leftocq rief laut : "Es lebe bie Cochter Raiser "Beters bes Großen, es lebe bie Raiferin Elifabeth !" Alle Stimmen wieberbolten ben Ruf. Die ergebeuften Officiers und Solbaten gerftreuten fic ju Gefangennehmung ber Cabinetsminister. Dreifig Mann bemachtigten fic ber Aeltern bes Raifers. Den folgenden Morgen fcmuren alle anwesenden Regimenter ber Raiferin Elisabeth.

Anna, Anton Ulrich, und ihr unglücklicher Sohn, das Kind Iman, wurden bald auf diese, bald auf jene Festung gedracht; nach sechs Jahren trennte man sie; Iwan wurde in ein Sewolbe auf Schlüsselburg versperrt; lang sah er den Lag nicht; es bewachten ihn zwei Ofsiciers, die mit dem Anaben nicht reden dursten. Die Mutter stard. Anton Ulrich lebte noch dreißig Jahre im dußersten Nord in einer Wisse. Der Canzlar Ostermann und der General Munnich wurden jener zur Enthauptung, dieser zur Berviertheilung verurtheilt; sie bewiesen die Standhaftigselt, welche ihres Namens würdig war. Auf dem Richtplat wurde ihnen das Leben geschentt. Der Canzlar stard nach einigen Jahren in der Einsamseit zu Beresow in Sibirien, wohln er verwiesen worden; Munnich, der Eroberer von Danzig und Dezasow, brachte über zwanzig Jahre in dem elenden Dorse Pelim, unter dem sechzigsfen Grad der Breite, an einem Strome zu, der jährlich sieden Monate zugefroren ist. Ihre Reichthümer, der Preis vierzigzähriger Dienste, wurden consiscirt. Iedem war nur eine Bitte gestattet worden; und Munnich begehrte seinen Hausecaplan; der Canzlar hungarischen Wein.

Der Bunbarzt Lestocq, geheimber Rath und unter dem baperischen Kaiser Karl VII Reichsgraf, behauptete die Gunst sieben Jahre. Karl Peter Ulrich, Herzog zu Holstein, Sohn Auna, der Kaiserin Schwester, wurde, zu Befestigung des Ehrons, n. Chr. als Rachfolger, zum Großsursten ernannt, und mit Sophia Augusta, Prinzessin 1748. von Anhalt-Jerbst, welche den griechischen Ramen Katharina Alexiewna bekam (der n. Chr. jeht regierenden Kaiserin), vermählt. Dieses hatte der Konig in Preußen burch 1744. Lestocas Eredit eingeleitet.

Der Canglar Beftuscheff, auf diesen Gunftling eifersuchtig, brachte ber Raiferin bei, bag Lestocq fic nun an den Groffurften balte, und lesterm einfallen burfte,

sich bei ihrem Leben auf den Thron zu schwingen. Also in bem acten Sabt, nachbem Lestoca sie auf benselben erboben, unmittelbar nach einer lebr anabigen Aubieut. erließ Elisabeth den Befehl, daß er verwiesen und sein Bermogen ihm genommen mürbe.

Die Bundniß mit Defterreich wurde um biefe Beit erneuert, und Beftuscheff fandte dreißigtausend Russen an den Rhein, um Krantreich zu dem Aachener Krieden zu notbigen.

Kunf Jabre fruber war ber Rrieg gwifden Aufland und Soweben burd ben Krieden ju Abo geendiget worden. Die Schweden batten helfingfors, Wilmanstrand, Avmenezorob und Moslot eingebußt. Der Arieg war von ihnen schlecht geführt worden; Graf Arvod Born, Urbeber ber freien Berfaffung in Schweben, beforberte burch den gangen Credit feiner Partei ben Krieben. Er mußte, daß Rufland eine Aristofratie, wodurch Soweden fur auswärtige Sandel weniger unternehmend wurde, begunftigte; und er glaubte biefe Regierungsform bem Glud ber Nation ange-Roch berricht in ben abgetretenen Gegenden bie schwedische Sprace und Einrichtung; noch fleben bie Gegenden ber Komene unter ihrem Lagman; ben Ruffen bezahlen fie fur Ropfgelb und Saussteuer 12,000 Rubeln; alte Ginfalt erhalt fic in der thatenlofen Einformigfeit ihres einsamen Lebens.

Um den rusificen hof Schweben geneigter ju machen, mar ber obermabnte Bergog ju Solftein, Rarl Beter Ulrich, Meffe ber Raiferin, jum Ehronfolger in Soweben bestimmt worden. Er hatte zwischen zwei Rronen zu mablen ; sein Unstern wollte, baß er bie ruffiche vorzog. Die ichwebischen Stanbe vereinigten fich in bie Babl Abolf Kriedriche, feines Bettere, Reffen besjenigen Bergogs zu Solftein, für ben Karl ber XII ursprunglich seine Kriege erhob.

### Cavitel 6.

#### Genus.

In bem Rriege, welcher über die Erbfolge Rarls VI auch in Italien geführt wurde, hatte fic der ofterreichische General Botta überraschungsweise ber Stadt Genna bemachtiget, und England unterftubte gegen bie Genueser ben Rampf ber corfifden Kreibeit. Aber Genug wurde (ohne Zweifel burch verborgene Leitung) von bem Bolt ber Stadt ploblich, auf eine munderbare Beife, au voriger Unabbangian. Ebr. teit gebracht, und von Boufflers und Richelieu mit frangofischer Macht bei berfelben 1745. behauptet. Die Corfen, auch da ihr Führer Gaffori ermordet murde, erhielten fic in woblgeordneter Biderfeslichkeit, bis ber Jungling Vafquale Vaoli burd Muth. Beidt und Popularitat ibrer Sache neue Kestigfeit und in seiner Verson einen allaemein beliebten Führer gab. Er bereitete feinem Baterlande die lette Periode bes Glanges, noch aber war fein Name in Europa nicht berühmt.

### Cavitel 7.

# Mrfprung bes ftebenjährigen Rriegs.

Brangfreitigkeiten in den Buften Acadiens und in Canada veranlagten einen neuen Acieg ber Englander gegen Kranfreich, beffen wahre Ursache das Gefühl ober bie Meinung war, welche jene von ihrer Oberhand batten, einige Parteibaupter bat-

ten dabei ibre Absichten: ber Rationalbas vollendete die Disposition. fition wollte Krieg.

So lang mittelmäßige Reichthumer gemäßigte Buniche befriedigten, ebe ichnelles und unermeslich icheinenbes Glud bei ben Befibern ben Muthwillen launiger Audfcweifung, bei andern Unsufriedenbeit und gierige Sabfucht an die Stelle ber Unfould alter Gitten gebracht, folgte ber Englander nicht ungern bem friebfamen Balpole. In feiner letten Beit hatte die Ungebuld ber Seefahrer ben turgen fpanischen Rrieg erzwungen; im Jahr ber Schlacht bei Dettingen, ungefahr um bie Evoche, ba die Englander fur fich wiber die Bourbons ben Rrieg ertlarten, brach in Indien, am Ganges, auf ber Salbinful und in Gugurate eine achtzebnichtige Reibe von Kebben aus. Die Erbitterung wurde durch ben Berfuch vermehrt, welchen bie Krangofen machten, ben Kronpratenbenten Karl Stuart auf ben brittifchen Sof gu In der That endigte der Nachener Friede ben Krieg nicht, welcher in Indien geführt wurde. Bugleich wurden in Amerika die alten Irrungen über bie Grange des frangofischen Canada und des brittischen Acadiens burch den Gigenfinn ber Englander, burd die Lift und hoffnungen bes hofes zu Berfailles, perpetuirt.

Bum erstenmale im Utrechter Krieben maren über amerikanische Intereffen amifcen europäischen Ministern Berabrebungen getroffen worden; erst in dem spanischen Erbfolgefrieg, wo die Seemachte eine unerwartete Rraft entwidelten, batte fic bie Aufmertfamteit der Cabinette auf die Quellen berfelben, die Bandelsvortbeile, die Colonien, firirt. Aber die meiften im Sofdienft und über Continentalverbaltniffen ergrauten Geschäftsmanner batten von folden Dingen verworrene Ibeen. Gile, die man um den Krieden batte, wurde Acadien den Englandern in den "alten Grangen," bie bas Land batte, abgetreten, und Acadiens Grange war nie bestimmt worden; fie blieb baber bis auf den Nachener Krieden ftreitig. Damals wurde erklart, daß in Amerika jede Sache auf den Aus gefest werben foll, auf dem fie vor dem Rrieg "war, ober batte fevn follen."

Der Ronig von England nabm bieran tein großes Intereffe; ibn beschäftigte bie Erbaltung bes Gleichgewichtes ber Machte Europene: bingegen bie englische Nation fab, jumal feit Lord Bolingbrote (dem geiftvolleften und gelehrteften Minifter feiner Beit) Continentalintereffen fur frembe an. Die Raufleute ftartten bas Dublicum in biefer Meinung. Der Gewinn bes handels nach Oftindien und Amerika wurde fo betrachtlich, und war fo fcnell, bag ber nach bem Rorden und fogar ber levantische bafür verfaumt murde. Go bachte man, ale Commiffarien, gemaß bem Machener Frieden, in Acabien Alles auf billigen Rus ordnen follten.

Der frangoffiche Seeminister Rouille verbot bem Sonverneur von Canada, Jonquiere, fich etwas anzumaßen, was dem Ronig nicht gebore, wohl aber befahl er ibm, bie gegrundeten Rechte Desfelben zu behaupten. Die Sauptfrage betraf Die Communication zwischen Quebec, ber hauptstadt von Canada, und Isle Ropale, burch die acabische Landenge, und hinter den englischen Colonien, zwischen dem Obio und den Bergen, mit Luisiang. Diese Strafe tonnte in Ariegezeiten far Die Colonien nachtheilig fevn. Man betrieb die Unterbandlungen langfam. Die Englanber fanden bald Anlag, über einige Thatlichteiten ber Frangofen ju flagen; fie besengten, eber offenen Rrieg ju wollen. Unverfebens erhielt ber General Brabbod . Gie. Befehl, mit ber ihm anvertrauten Macht und mit Gulfe ber Colonien die im Streit 1254. befangenen Segenden einzunehmen: "benn fo gefchebe nur auf Einmal, was ber "Gouverneur von Canada burch viele fleine Unternehmungen feinerfeits fdeine thun au wollen." Aber ba bem frangofifcen Sof biefer Entidlus nicht mitgetheilt wor

ben war, qualificirte ihn bas unparteiliche Europa für völlerrechtswibrig. Diefe Begebenheit bewirfte eine vollommene Umanberung bes politischen Softems.

England wollte einen Seetrieg, um nicht, wie vor dem Machener Frieden, etwa burch Hollands Gefahr, in Berlegenheiten zu tommen. Man hielt, um den Landerieg zu vermeiden, für gut, daß Maria Theresia kein Heer in Flandern halte, wosdurch er veranlasset werden möchte. Nur war man im Zweisel, wie ein Angriff des Aurfürstenthums Hannover zu vermeiden sehn möchte; dort konnte Frankreich den Koing von England nöthigen, mit Landtruppen den Arieg zu sühren. Also siel man auf die Idee, dieses Land unter preußischen Schut zu geben, weil Friedrich mit Frankreich in Freundschaftsverhältniß war, und im Nothsall mit genugsamer Macht nache stand. Unterstühen sollte ihn hierin der Herzog von Braunschweig, sein Schwager, der Landzaf Milhelm VIII, ein großer Staatsmann, der vortressiche Truppen batte, und die russische Kaiserin Elisabeth Vetrowna.

Auf biefe Art murbe Frankreich genothiget worden fenn, ben Rrieg jur See au führen, worin bie Englander feiner Dacht überlegen waren. Dan fant au Berfailles febr übel, bag Rriebrich in ben brittifchen Blan einging. Der hof ju Bien vernahm diefes Mifvergnugen, und baute auf basfelbe bie Soffnung, ben Ronig in Preußen zu der Wiederabtretung Schlessens zu nothigen. Denn, nicht nur war biefer Berluft unvergeffen, fonbern man glaubte Spuren zu baben, bas Kriebrich, um fic noch mehr zu befestigen, damit umginge, die Laufis und Sachsen an fic 2n bringen, und den Aurfürsten, Konig in Bolen, burch bie Eroberung Bobeims zu entschabigen. Man tannte ben Bunfc bed Dreebner Sofes, eine Konigetrone auf bem Saupte feines Berrn zu befestigen; auch ichien er zu fowach, um bem ernften Willen bes Konigs in Preußen zu wibersteben. Gine folde Unternehmung wurde bas Saus Defterreich um feine Stelle in bem Rurfurftencollegium gebracht, und Kriebrich gum eigentlichen herrn bes Reichs gemacht haben. Bei biefen Umftanben war bas Erwunschtefte, bie Spannung zwischen Frankreich und Preugen zu offent: lichem Bruch ju bringen. Sierdurch erwarb feinerfeite Frankreich den Bortheil, die Englander in einen Landfrieg zu verwickeln.

Alfo in bem 280sten Jahr ber swifchen habsburg und ben Capetingen bestehenben Gifersucht, im Jahr 1756, legten Frankreich und Desterreich ben alten haß ab, und schlossen Bund.

Diese unerwartete Ereignis wirkte auf ben größten Theil von Europa; im Reich fanden die Raiserlich- und Französischgesinnten sich vereiniget, und wider Friedrich die meisten Stimmen. Die Interessen der schwedischen Ropalisten (des Doss der Rachsolger Gustav Adolfs) trasen mit den derreichischen zusammen; und so machtig war Frankreich in dem Reichstathe, daß er, ohne den Reichstag zu fragen, dem König in Preußen den Krieg ankindigte. Die russische Raiserin, welche in Beschirmung des hannoverschen Landes ihm hätte sollen beistehen, wurde als Bundesfreundin Desterreichs, und weil er sie personlich beleibiget hatte, seine bitterste Feindin. Der Aurführt zu Sachsen wurde bewogen, dei so gunstigen Umständen sich edenfalls wider Preußen zu erklären. (Er hatte vierzehntausend Mann vortressliche Tuppen, nur sollen ihre Ansührer oft nicht nach ihren Eigenschaften, sondern viels sättig durch den Einstuß der Weiber und Gunstlinge, die sie beschentt, zegen die sie am Spieltisch verloren, welchen sie durch mustalische und andere liebenswärdige Kalente gefallen hatten, angestellt gewesen sepn. Die Finanzen waren in den schlechtesen Umständen: Der Adnig wuste faum, wie sehr die Jagdpartie, die Kasel, der

Stall. Die Overn. Die Länger und am allermeiften feine Ungufmertfamkeit auf Minifter und Gunftlinge, fie ericovften.)

Das mittägliche Europa blieb neutral; in der langen Krantbeit, Ferbinande. Ronias von Svanien, hatte eine Pringeffin von Portugal, feine Gemablin, Sompteinfluß, und fie mar den Englandern gunftig, welche teinen Landtrieg wollten. In benfelbigen Intereffen mar der portugiefiche Sof. Eben fo menig wollte der Adnia von Neavolis, Don Carlos, prafumtiver Ebronfolger in Spanien, feine Ansfichten auf ungewiffes Rriegeglud compromittiren. Der Ronig von Garbinien fab fic genothiget, Friede zu halten: mas vermochte er, sobald feine Rachbaren unter fich verbundet waren, und feiner feine Bundniß gegen ben andern ju taufen bedurfte ? Die übrigen Dachte waren meift alle wiber Dreugen und Grofbritannien vereiniget.

### Cavitel 8.

#### Der ftebenjährige Krieg.

Der Arieg Friedrichs fing an mit ben Siegen bei Lowolis und Prag; bas bei n. Cbr. Rollin ereignete Unglud machte er bei Rofbach und Liffa gut. Der Rrieg ber 1756. Britten war aufange fo ungludlich, baf Biele felbft fur bas Baterland fürchteten. 4254. und nachmals fronte ibn eine wundervolle Kette von Siegen und Eroberungen; Kriedrich war oft genothiget, unthatig ju fteben, und feine Chaten vermehrten nur feinen Ruban: feine alten Krieger bezahlten die Siege mit ihrem Blut; Alles aber hatte bie Britten gur Gelbstvertheibigung und Rache, jum Gebrauch ber uner fcopflicen Machtquellen, die ein Bolt in seiner Rraft und in feinem Geifte findet, entflammt.

Der Abmiral Boscawen taperte frangofische Schiffe, aber er reigte den Feind n. Chr. nur. Der General Brabbod, voll ber Taltil, mehr als bes Geiftes Friedrichs, ohne 1786. genugfame Renutnis des Keindes und des Landes, wurde überrafct, und fiel, be-Mit dem Fort Dimego verloren die Englander die Berbindung ber tapfern Sugleich verlor in Europa Bong die Infel Minorta. Ein binduftanifder Eprann trutte bie Nation, beren Bornehmste burch ibn au Calcutta in ber fdmargen Soble verichmachteten.

Im folgenben Tahre murben zweitaufend Englanber in bem Kort Bilbelm: ". Gtr. Beinrich gefangen, und viele fcalpirt. Ein miglungener Berfuch auf Louisbourg, 175%. eine ungladliche Unternehmung wiber St. Malo, Parteigeift im heer, im Parlament, im Cabinet, unter bem Bolt, verbreitete Muthlofigfeit. Indef bie Riotte in ben Sewässern ber neuen Welt ungläcklichen Arieg that, zogen sich die Franzosen mächtig auf ibre Ruften, als zu einem Ginfall in England felber, zusammen. In Teutschland foling bei Saftenbet ber Marfchall d'Etrees ben Sohn bes Konigs, ben Bergog von Cumberland; ber Bring nabm irrige Maagregeln, und murbe bei Alofter Seewen von bem Maricall Richelieu zu einer Capitulation gezwungen, wodurch fein Geer ander aller Thatigteit gefest, und Sannover den Frangofen wirflich preis gegeben murbe.

Bugleich begegnete bem großen Friedrich, nachdem er bie Sachsen bei Virna entwaffnet, nachdem er Browne bei Lowost, und bei Prag einen übermächtigen, wohlpoftirten Keind befiegt, bas er zugleich auf Planians und Kollins Soben bie Defterreicher vor fich fah, vernahm, daß bie ruffischen Schaaren Preufen eroberten, und Kranfreiche Seer, nicht langer mit ben Britten beschäftiget, in Bereinigung -

mit der Reichsarmee, durch Churingen auf ihn ziebe. Er in diesen Umftunden bufte die Bluthe seiner Truppen ein. Pommern wurde von den Schweden eingenommen. Die ganze Macht von Desterreich ergoß sich Schlessen herunter; Berlin
wurde gebrandschaft; der Prinz von Braunschweig-Bevern überlieserte Breslau. In
diesen außersten Gefahren dachte Friedrich kaum noch, einen andern Auhm zu erwerden, als daß er den Fall seiner Größe nicht überleben, sondern wie Mithridates
über den Aninen voriger Triumphe den Tod nehmen wurde; in England verbreitete
die Schmach, die Furcht, die Berwirrung eine allgemeine Niedergeschlagenheit.

In biefer Arise wurde bewiesen, daß das Schickal der Staaten weniger von ihren Arasten abhängt, als von wenigen großen Menschen, welche dieselben zu gebrauchen, zu vermehren, und Nationen eine Seele zu geben wissen. Denn ohne daß Prenßen oder England einen Feind weniger oder einen Freund mehr bekommen hätten, ohne daß die Franzosen und Desterreicher durch einen außerordentlichen Jusall entscheidend geschwächt worden wären, geschah, durch Friedrich, durch Prinz Heinrich, seinen Bruder, und Ferdinand von Braunschweig, durch William Pitt und General Wolfe, daß in ganz turzer Zeit der König und die englische Nation and einem tiesen Grade von Unglud zu einer Größe und einem Glanz emporstiegen, wie ihn sein voriges Jahrhundert an England oder Prenßen so hoch bewundert hatte.

Billiam Pitt verband alle Spfteme: ben tentichen Krieg, ba er angefangen war, Bugleich führte er ben Rrieg in Amerita, auf ber ameritanifden Ruste und in Ostindien. Calcutta wurde so sonell erobert als besturmt; Chandernagor, mit hundert und achtzig Kanonen und einer Befahung von zwolfhundert Mann, bielt nicht über brei Stunden. Gang Bengala, gang Bahar, und bie Rufte von Orica wurden von den Englandern eingenommen. Diefer gefchah burch ben Admiral Batson und burch ben Sieger von Plassen, den Lord Clive, einen Mann von rubigem, umfaffendem und fubnem Blid. ber bie unermestiche Macht ber Keinde und das oftindische Alima durch seinen Ordnungsgeist und unerschütterlichen Muth, leichter übermand, als andere in biefem Lande Reisen gemacht haben. Indes leitete Cunning Marsh und seine Kriegsgefährten zu Eroberung ber Rufte von Senegal, und Commodore Reppel eroberte die von Gorea. In Amerika verbranute Boscawen im Hafen von Ludwigsburg die feindlichen Schiffe; da ergab sich die Stadt. Bald fiel Krontenac in die Sand Bradftreets. Runfgebn Stamme ber Bilben fandten burd Bermittlung Tibpufcunge, fait zweihundert Boten und Beis bern und Rindern, den Englandern ben Gurtel bes Kriebens.

Doch noch hielt für die Kranzosen Likonderago; beim Fort du Quesne stritt Fordes vergedlich, und man beweinte den bei Erownpoint gefallenen Howe. Da beschloß Pitt einen allgemeinen Angriff zu Waffer und zu Land auf die ganze französische Macht in Amerika. Amberst eroberte Likonderago; dald difinete die Einenahme Erownpoints den Champlainsee; den Lorenzstrom hinauf zog Wolfe mit Saunders und erschien vor Quebec. Höher, in den Gegenden, wo der Strom schon durch die Wasser Mischigans, den Huronensee, den Eriesee, groß) hundert und vierzig Auß tief, die Felsen berad, donnernd stürzt, eroberte der Nitter Johnson das Fort Niagara und bedrochete Montreal. So von allen Seiten zugleich bestürmt, vermochte der Franzose der Gewalt und der Begeisterung nicht zu widerstehen. Da siegte, da siel bei Quebec der junge Held James Wolfe, würdig dei denen der griechischen Jahrbücher zu glänzen; ein Mann von außerordentlicher Alarheit und Leshaftigkeit der Begriffe, einer über Stolz und Mistrauen erhabenen Seele, in seinen Eugenden, vielleicht an Geistesgröße, besonders in den Umständen seines Geldentodes.

Epaminondas. Saunders fahrte den entseelten Leichnam juridt, als, nabe an der vaterländischen Kuste, er vernahm, wie eben jeht in den Gemässern Quiberons die Flotten Größbritanniens und Frankreichs den entscheidenden Kampf bereiteten. Er eilte, und kam zu ihnen, als eben Mitter Eduard Hawke über den Admiral Conflans den unzweiselhaften Sieg errungen. Die Eroberung von Quebec, die Vertheidigung dieser Stadt durch Murrap, die Einnahme Montreals, der Inseln Guadelupe, Labago, Martinique, Dominique, die ostindischen Eroberungen des Guzarate, Arcate, Caracal, Pondicherp's, waren Folgen und Früchte dieser großen Khaten. Spanien, wie wir hören werden, ergriff zuleht die Wassen sir Franireich, worauf Albemarle und Pocock, Eroberer der Havana, und Draper, der Manilha einnahm, den Krieg gestönt. Nie ist dei Griechen oder Römern der Preis der Kriegstunst, der Kahnheit, Standhaftigseit und Beredsamseit glorwürdiger ersämpst worden, und nie erschienen so viele Wunder des Schässals, wie in dem sieden jädrigen Arieg.

Friedrich, in Gefecht wider die meist wohlgeschieren heere von Desterreich, wider die Franzosen, Lehrer der Ariegswissenschaft, und in ihrem Anfall unwiderskehdar, wider die unerschütterliche Beharrlichseit der Aussen, und wider teutsche und schwedische Truppen, die immer die Jahl seiner Feinde vermehrten, und ihn disweilen durch Zerstreuung seiner Arafte in Berlegenheit brachten, hatte die Schlacht bei Planian, hatte Dessau, Schwerin, Winterfeld, den Kern der mit ihm ausgeswachsenen Arieger, verloren; eilte, zu Sieg oder Tod gleich bereit, von Planian zuruck nach Sachsen, sah und schlug bei Rosbach Soubise und Hildburgbausen, sprengte die Heere; stog nach Schlessen, und erhielt vier Wochen nach der Schlacht bei Rosbach, über Prinz Karl von Lothringen den weit größern Sieg bei Lista. Siebenmalhunderttausend Mann waren in diesem Feldzug wider 260,000 gestanden, ohne sie am Ende zu überwinden; am Ende des Feldzuges vermochte der König Hilse zu Herstellung des Heers der Allierten in Westphalen zu senden.

Der alte Landgraf Wilhelm zu heffencassel hatte Officiers, die seiner wurdig waren, angewiesen, von Uebertretungen der Convention von Aloster Seemen, wie der übermüthige Sieger sie leicht zu Schulden kommen ließ, Anlaß zu ihrer Ausbedung zu nehmen. Diesen geheimen Austrag vollzog der General Wutzenau mit bewundernswürdigem Muthe. Die Eruppen von Braunschweig mußten seinem Beispiel solgen. Friedrich sandte Verstärtungen und Ferdinand von Braunschweig, des herzogs Bruder. Dieser entsührte seinem Bruder den Erdprinzen von Braunschweig, dessen lebhafter Begriff, Geistesgegenwart und Popularität mit solchen Successen zumal in lleinem Ariege belohnt wurden, daß er in der Blüthe seiner Jahre unter die Zahl der großen Arieger Leutschlands kam. Aus einmal erswien unter Ferdinand (einem Feldherrn von heller Einsicht, wahrem heldenmuth und edlen Tugenden des Menschen und Freundes) ein neues heer der Allitren am niedern Abein, durch ihn, und von Nache begeistert.

Die Russen unter Aprarin schlugen bei Großjägerndorf den General Lehwald, und nahmen das Königreich Preußen in Besis. Graf Bestuschef hatte der Kaiserin den Nathschlag dieses Kriegs ertheilt; aber in dem Augenblick der Eroberung Preußens war Elisabeth trant; Bestuschef, der die Gesinnungen des Thronsolgers fürchtete, unterbrach die Fortschritte Aprarins, um ihn, seinen Freund, in Petersburg zu haben. Dieses wurde dei Herstellung der Kaiserin ihr auf das nachtheis ligste vorgetragen. Sie entseste den Staatsminister und verwies ihn in eine jenseit Moscow gelegene Wiste.

1

ŧ

ı

Das Königreich Preußen blieb in ben Sanben ber Aussen, ber österreichische General Sabbit hatte von Berlin Contributionen gehoben; aber im folgenden Jahr war der Abnig in Mähren, und schrecke das Junere des Erzherzogthums. Eben wie, ein Jahr nach vorgehabter Landung in Großbritannien, das Kriegsgluck sich speändert hatte, daß Frankreich die Vermittelung des dänischen Hofes suchte.

Die Kranzofen gaben fic alle Mube, die preußische Taltit einzuführen, aber bas vielighrige Studium tann unmbglich in einem Augenblid nach bem Geift eines gang andern Bolts gebildet werben; unmöglich ift, ohne Uebung bie Fertigfeit, und obne lange Mebitation die Gebeimniffe ber simpelften, wefentlichften Theile gu faffen : Kormen murben nachgeabmt ; bie Rebler ber Unordnung, der Ungebuld, ber Keinbedverachtung, der Brafnmtion, und über Alles die durch Hofgunft bestimmte ichlecte Mabl ber Commanbirenden blieb. Singegen mar bie ofterreichliche Armee in ber Mabl ber Doften und im Geniewesen vortrefflich : diefes batte ber Rurk Liechtenftein mit patriotischer Betriebsamfeit und großen Anfopferungen gebildet :. Ichon trat Laudon in die glorreiche Babu, worin vor Anderen er von Kriedrich geebrt murbe : er geigte bas großte Talent in umfaffenben Entwurfen und fubner Bollftredung: ben Ronig brachte er bei Sochtirchen in die Gefahr, gefangen zu werben; bei Landsbut fiel Kouquet in seine Sande; Olmis befreite er burch Aufbehmma feinblicher Transporte. Je langer ber Rrieg bauerte, je mehr Butrauen Laubon erwarb, befto fcmerer wurde bem Ronig, ben Defterreichern etwas angubaben. Rach dem wohl schwerften feiner Siege, ber Schlacht bei Lorgan, schienen fie unaberwunden. Nabrlich überschwemmten ruffische Schaaren Vommern, die Marten und Schleffen : unericutterlich ftanb ibr Schlachtbaufe, verbeerend war ibr Maric, Die Schrecken der Barbarei wandelten vor ihnen ber. Sie verbranuten Ruftrin ; fower war bei Rornborf und blutig der Sieg, der Konig batte ihn Seiblig zu danten; am allermeiften beugte ibn, nach dem Unfall bei Rollin, die große Schlacht, welche er bei Annnereborf gegen bie Ruffen einbuste, nach welcher feine Refiben, in ihre Gewalt fiel. Wie, wenn biese Kelbberren gegen jedes Metall so standbaft gewesen maren. als wider das Gifen!

Ein besonderes Glud war für Friedrich, daß wenn er von einem feindlichen heere gegen das andere eilte, er gewiß seyn tonnte, daß heinrich, sein Bruder, michts unterlaffen wurde, jenes aufzuhalten, daß er nie Bestegte verachten, und nie am Lag der Schlacht ihm der Seift sehlen wurde, benen, welchen er unbefannt war, Beweise seines helden finnes zu geben.

Die letten Feldzuge waren weniger lebhaft; man fablte Erichopfung; wer Frieden manichte, suchte Begebenheiten auszuweichen, welche der einen oder andern Partei neue Soffunngen machen konnten.

Rranfreich war weniger durch den Krieg als durch die unbeschreiblichen Fehler 1781, der Berwaltung Lubewigs XV außerst gesunken. Um Friede zu haben, mußte Spanien, mit welchem Hofe ein Handvertrag errichtet wurde, sich über Portugal berwerfen, um der mit Portugal verbandeten englischen Macht eine Diversion zu machen, oder sie zum Frieden zu notdigen. Dem Staatsminister Pitt war ein Krieg mit Spanien angenehm, als ein Mittel, die durch Kriegsfosten beschwerte Ration durch reiche Beute auszumuntern; mit Frankreich war er jeht nicht ungeweigt abzuschließen, wenn der Hof zu Versäulles sich nicht in die brittischen Verhältnisse mit dem von Madrid einmengen wolle. Da aber Frankreich nach dem Handvertrag diesses nicht eingehen, und England eben so wenig den König von Prensen verlassen konnte, wurde das Kriedenswert verzögert.

Rach abgeschloffenem Bourbon'schen hausvertrag murbe Don Joseph, König von Portugal, aufgefordert, für die herstellung der Freiheit der Meere mit den verbundenen Mächten gemeine Sache zu machen. Er sollte seine hafen ausschließlich jenen diffnen. Ihr Schirm sollte seine Belohnung seyn. Depras, Marquis von Pombal, sührte seine Geschäfte; ein Mann, der die Uebel, welche Portugal brückten, sühlte, und es von der englischen Prapotenz, eben wie von den Jesuiten soll haben befreien wollen. Doch ist zweiselhaft, ob er überhaupt mehr an sich oder an das Baterland gedacht hat: er verfolgte die Großen, welche ihm die erste Stelle streitig machen konnten, und man sieht nicht, daß er in füufundzwanzigiähriger Verwaltung die innere Stärke um Vieles erhöhet hatte. Dem sep, wie man will, damals mußte er die Bourbon'schen Unträge von der Hand weisen; ohne Unssinn konnte er Portugal und Brasilien gegen die in aller Welt sieghaften Britten nicht compromittiren.

Diefes veranlagte eine Rriegeertlarung ber Spanier wider ben Sof ju Lisbog. Es ift fcwer gu fagen, von welcher Seite diefer Rrieg ichlechter geführt wurde. Der Soldatenstand mar in Spanien gang gefunten, feit jeder einigermaßen ansehmliche Burger, wenn er nur Kamiliaris ber Inquisition ober ein Baccalaureus mar, bas Glud und die Ebre einer Eremtion genog. Die Mannichaft murbe ausammens gezwungen; vierjabrige Cflaverei in Afrita war die Strafe beren, welche fich entaußerten; breijabriger Ariegebienst ohne Gold, die Strafe ber fie begunftigenben Ortsobrigfeiten: ber Preis der Angabe mar Eremtion vom Dienft. Be unpopularer biefes Miles mar, befto eber begunftigten Geiftliche und Gemeinbevorfteber bie Hebertretung ber Befehle; die Jugend fiob in Gebirge und Buften, und Catalonien brobete Aufftand. Eben biefes Land stellte die meisten und besten Leute, ale bie verhaften Berordnungen gurudgenommen murben. Ale bas mublam gefammelte Seer endlich auf die Grange jog, fehlten ibm Lebensmittel, Gezelte, alle Unftalten. Die Relbberren tannten bes Keindes Land nicht; fie griffen an, wo es am ftariften ift. Der König von Portugal hatte 16,000 Mann ju Auf und 4000 ju Pferde; aber biefe Eruppen hatten feit vierzehn Monaten feinen Gold; 400,000 Eruzaboes war man den Brodlieferanten vom vorigen Jahre fouldig. Die Ordnung war wie bei einem Beer, bas weber Gelb noch Brob bat. Gleichwohl ichien ficherer, biefe Schear gegen bie breimal ftartere (panische zu Relbe zu fubren, ale Gog und Brefilien durch einen Bruch mit England in Befahr au bringen.

Das Land vertheidigte sich, nicht der Soldat: die schlechten Straßen, der alte Rationalhaß, der Mangel an Verpstegung hinderten die Fortschritte der Spanier. Sie wurden von nichts unterrichtet. Der englische General Burgopne rettete die Gestide von Alentejo durch einen Marsch von fünf Lagen, den der Feind im Lager bei Beleza d'Alcantara nicht vernahm. Eben so wurden die Spanier in dem nicht unterstüßten Lager zu Villa Velha überrascht und aus einander gesprengt. Gleiche wohl sielen die meisten Plate unter ihre übermächtige Gewalt, selbst Lisboa sürchtete einen zweiten Feldzug. Diese Lage Portugals war für die Engländer Bewegungsgrund zum Frieden. Hierzu kam, daß noch vor dem spanischen Krieg Pitt aus dem Ministerium entsernt, und seither die Opposition surchtbar war; daß die Nationalschuld über hundertneunundzwanzig Millionen Pfund Sterling sich vermehrt hatte, und daß endlich die Nation des Krieges auf dem sesten Land besonders übersdrügs schien. Also wurde zwischen Frankreich und England für Teutschland eine Nentralität beliebt; man versprach zu Versailles, daß Geldern und preußisch Westsphalen dem König in Preußen zurückgegeben werden sollten.

Ariebrich erfuhr bad befonderfte Spiel bes Glude. Elifabeth Petrowna, ruf-

sische Kaiserin, war gestorben. Seit langem bewunderte Peter III den helben, und nie hatte er vergessen, daß Friedrichs Einstuß zu Gründung seiner hoffnungen und Größe vorzuglich beigetragen hatte. Sobald er den Thron bestieg, schloß er Friede mit ihm, und gab alle Eroberungen der Russen zurück. Nicht allein vermochte der König von dem an alle Macht wider Oesterreich zu concentriren: Peter trat in eine Bundnis mit ihm; awanzigtausend Russen ergriffen die Bassen für Vreußen.

Der thatenlose Arieg ber Schweben endigte, sobald biese Beränderung ben republicanischgesinnten Schweben erlaubte, jum Friedendspstem zuruck zu tehren. Der König (Friedrichs Schwager) tonnte kein Interesse haben, daß die Bahl der nordischen Rachte vermindert wurde.

Peter III fiel, nach turger herrschaft, als Opfer seiner Unvorsichtigkeiten, und nun rief Ratharina II bie Ruffen aus bem preußischen heere gurud: doch bestätigte fie ben Krieben.

Maria Theresia, welche gegen ben preußischen Helben und sein vortreffliches Heer nicht ohne Munder ber Standhastigkeit ihre Staaten zu behaupten vermocht hatte, sah ihn jest in hergestelltem Besitz der seinigen, mit Rusland auf einem freundlichen Jus, ohne weitere Besorgnis anderer Feinde, unermudet neue ihr zu erregen, und fähig durch einen Glücksall, wie oft sein Geist, oft sein Geschick sie herbeisührte, sie in Verlegenheiten zu bringen.

Des Friedens bedurfte auch Friedrich; fein heer mußte nen formirt, fein gang erschöpftes Land wieder zu dem Wohlstande gebracht werden, welcher allein hauptstütz der Racht ift.

Der allgemein gewünschte Friede wurde ju Verfailles am 10ten Februar bes 1763sten Jahrs zwischen Großbritannien, Frankreich und Spanien, fünf Lage nach biesem zu Hubertsburg in Sachsen zwischen Desterreich und Preußen geschlossen. Dieser, für viele teutsche Länder seit dem breißigiährigen verderblichste, Arieg, welscher so große Opfer der Bevölkerung und öffentlichen Glückseligkeit erzwungen und viele Staaten mit Schulden und Auflagen belastet hatte, dieser kaum irgend einem in den Jahrbüchern zu vergleichende Arieg halb Europens wider Friedrich und England, endigte ohne irgend eine Veränderung in Teutschland, für die Engländer aber mit Erwerbung einiger Provinzen, welche in kurzem wesentlich dazu beitrugen, daß sie ältere, größere und schönere Besigungen einbußten.

Am wenigsten verlor ber Konig in Preußen: die befestigte Meinung der Unzerstörbarteit seiner Macht, das hohe Gestihl, welches der Glanz seines Anhms allen Preußen gab, war sein Gewinn; er erneuerte und vermehrte sein Heer, und gab seinem Bolt in zwanzig Jahren über vierzig Millionen zu Emporbringung des Feldbaues und der Gewerbe. Sieben Jahre seines thatigen Lebens hatte der Krieg ibm gefostet: sie waren Sauptverlust.

England eroberte Canada, das Cap Breton, die St. Lorenzbucht, ein Theil von Louisiana, die Insel Grenada, Grenadines, Labago, Dominique, und St. Bincent, Florida, die Bucht von Pensacola, was die Franzosen am Senegal, das Meiste, was sie Franzosen am Senegal, das Meiste, was sie in Ostindien hatten. Durch jenes verloren die Nordameritaner einen Nachbar, wider den sie des brittischen Schubes bedurften; die oftindischen Reichthumer erschutterten die Grundfeste der Freiheit, die Moralität; hiezu kam, daß die zu Ersbaltung der weitläusigen Lande erforderliche Heresmacht und Regierung dem hof die Disposition so vieler Stellen gab, wodurch die Unabhängigkeit immer mehrerer Parlamentsglieder von verfassungswidrigem Einstuß gefährdet wurde. Großbritanznien wurde besser gethan haben, kein kand außer seinen Inseln zu haben, wohl aber

mit allen Belitheilen unverbächtigen handel zu führen. Benn biefe bewunderndswirdige Flotte, ohne Aufpruch auf Beherrschung der Meere, ihre Freiheit gegen alle Uebermacht hatte behaupten wollen, alle Wölfer waren für die Britten gewesen; das Gefühl der Gerechtigkeit, Freiheit und Macht wurde diese Nation über alle Besorgniffe erhoben baben.

### Cavitel 9.

### Der romifche Sof und Die Jesuiten.

In'ben letten Jahren bes langen Pontificates Benebicts XIV, Lambertini, bes gann in Portugal bie Erschütterung ber Grundfaule ber fatholischen Sierachie, bes Jesuitenorbens.

Benedict XIV war unter allen Papsten einer der beliebtesten; seltene Kenntmisse, große Maßigung und kluge Sanstheit erwarben ihm die Verehrung der Welt. Mehrere Mißbrauche, zum Beispiel des Nechts der Freistätte, waren durch billige Verträge, oder ohne daß er Notiz davon nahm, zu seiner Zeit wo nicht abgethan, boch eingeschänkt und untergraben worden. Es wurde auch zu seiner Zeit über die geheime Aggregation von Tertiariern, besonders zu der römischen Songregation bes Jesuitenordens, von vielen Orten geklagt; schon damals wurde manche Aergerniß der Beichtvorschriften und einiger Moralbücher ausgedeckt, wodurch diese Sessellschaft für gut gehalten hatte, erschrockene Gewissen der Sünder in sinnlichen Lüsten zu beruhigen: der heilige Vater wagte oder wollte nicht, jene zu verbieten; letztere mißbilligte er mit jener einem welterfahrnen Mann gewöhnlichen Gleichzültzseit über solche Dinge. Ueberhaupt hatte Benedict XIV zum Grundsah, Constessationen auszuweichen; er wußte, daß die Zeit keinen, dem Pontisseat nutblichen, Erfolg hossen ließ.

Papft Clemens XIII, Rezionico, ein frommer Mann, fürchtete nichts, und n. cfr. mußte so wenig von Schonung als von dem Geiste feines Jahrhunderts. Bu seiner 1758. Beit fam die Spannung zum Bruch, welche zwischen dem portugiesischen Staats- minister Pombal und den Jesuiten war.

Man beschuldiget den Orden, daß er in Amerika unabhangige herrschaft gefucht, und in Merico, Peru, Brafilien, die Gewalt europaischer Konige wirtlich untergraben babe: tein weitführender Plan babe ibn gefchredt, die Gefellichaft, unfterblich und allumfaffend, babe niemals einem entfagt; moralifche Irregularitaten habe ber General bes Orbens auf feine Berantwortung genommen. halter von Marafion, Pombals Creatur, machte dem Konig von Portugal die Anzeige folder Plane. Bon dem an wurde alles Bofe den Jefuiten zugeschrieben: Dombal batte durch bie Einführung eines ihm felbst vortheilhaften Alleinhandels mit Portowein die Eigenthumer dortiger Beinberge fo aufgebracht, daß fie die feini= gen aufruhrisch vermusteten; die Jesuiten mußten es gethan haben. Als das Erb= beben des 1755sten Jahre, wodurch drei Biertheile Lisboa's untergingen, wie in folden Beiten geschiebt, Strafprebigten auf die Sunden der Sterblichen, ale Urfachen eines Borns der Gottheit, veranlagte, murben diefe Declamationen ale Angriffe ber geheiligten Person des Konigs bargestellt; weil auch Don Joseph die Reize der Sinnlichfeit gern befriedigte. Der Orben murbe zu Rom angeflagt, und ber Papft verordnete eine Bisitation, mabrend ber tein Jesuit predigen oder Beicht fiben burfe.

Balb nach biefem offenbarte fich die Berichworung bes Don Joseph Mascarenbas v Lancafter, Marques be Evrrednovas v Suvea, Grafen gu St. Crus, Bergoas' su Aveiro, Prasidenten des koniglichen Exibunals. Dieser Berr vermochte unter Josephs Regierung weniger, als jur Beit feines Baters; bei ber Domanenreduction batte fein Saus gelitten, und man verhinderte bie Beirath feines einigen Sohns mit ber reichen Erbtochter von Caboval. Dombal foll diese für einen der feinigen gefucht haben; überhaupt fab er Beirgtheverbindungen großer Saufer nicht gern. Aveiro lebte vom Sofe entfernt auf feinen Gutern. Er unterbielt Kreunbichaft mit der Marquifin von Tavora, beren Gefchlecht an die Ronige von Leon binauf: reicht, unvermischt geblieben fern foll, und Lavora ,,von Gottes Gnaben" befag: ihr Gemahl, von einem andern 3meige bes Saufes, mar Bicetonig ju Goa gemefen, jest General ber Cavallerie, und wunichte bie bergogliche Burbe. Die Marquifin war geiftvoll und icon, fie ftand bem Saufe vor, fie belebte die Befellichaft. Sie, thr Gemahl und Aveiro, nebft beiben Cohnen und Ataibe d'Atunha, Schwiegerfohn ber Marquifin, follen verfcworen haben, ben Ronig Joseph umzubringen; ber Ronig foll bas Saus ber Marquifin durch unreine Liebe baben entebren wollen.

In ber Nacht bes britten September tam ber Ronig von einer Liebesaben-1259. teure gurud, als zweimal in feinen Wagen geschoffen murbe. Auf biefe Ereignis erfolgte tiefes Stillichweigen, ber Ronig wurde unguganglich. Ploblic wurde der Bergog von Aveiro, bas gange Baus Tavora und acht Jesuiten gefänglich einge= apgen. Balb murben fie befdulbiget, nur ben regierenben Berrn, balb fein ganges Eine außerorbentliche (an Rechtsform und Saus baben ausrotten gu wollen. Publicitat nicht gebundene) Commission richtete fie. Der Bergog murbe begrabirt, Arme und Beine ihm gerichmettert, und er auf bem Rabe verbrannt, feine Guter eingezogen, feine Balafte gerftort, feine Bappen getilgt; bie Marquifin enthauptet; ber Name Lavorg unterbruckt; ibr Gemahl geviertheilt, ibre Gobne, ibr Gibam, brei vertraute Bediente erwurgt; Ferreria, der die Schuffe gethan, mit dem Blutgerufte verbrannt. Diefes fürchterliche Trauerfpiel ift noch mit Geheimnis bebect; ber Spruch ift voll millfurlicher Boraussebung, voll schwerer Antlagen obne Beweis, und geringer Bormurfe, die die großeren fcmachen. Bele wollen, man babe nicht beutlich fenn durfen, um nicht des Konigs Liebschaft mit der Lochter der Marquifin berühren zu muffen; Andere halten die Berfcworung für erdichtet; fie erniedrigte den hoben Abel, welchen Pombal hafte; fie diente ihm gegen die Jefuiten. welche ber Theilhabung beschulbiget murben; fie hielt noch achtgebn Jahre ben fomachen Ronig burd immer neue Schreden in ber Dienstbarfeit bes Ministers.

Unter ben Jesuiten lebte bamals der schwarmerisch-fromme Malagrida; dieser hatte turz zuvor bezeugt, daß dem König, wenn er sich nicht bessere, ein Unglud bevorstehe. Andere waren Freunde von Tavora und Aveiro. Dieses reichte bin, um zu begehren, daß Papst Clemens Rezzonico den Orden ausbebe. Er zauderre; da vertried der Hof die Jesuiten, sandte den Nuncius zurud, und hob alle Gemeinschaft mit Nom auf: achthundert Jesuiten wurden unter außerst übler Behandelung nach Italien transportirt.

Bald nach diesem ereignete sich, daß zu Paris das Saus, welches die amerikanischen Fonds des Ordens verwaltete, die von dem Generalprocureur, Pater de la Balette, ausgestellten Billets nicht honoriren wollte, weil die Gelder und Baaren, worauf sie sich bezogen, theils durch Schiffbruch untergegangen, theils in die Sande der Englander gefallen waren. Aber der hof erklatte, daß der handel den Jesuiten überhaupt nicht gebühre, indes aber ein haus für das andere zu stehen habe. Der

Stantsminifter Duc be Eboifent mar bem Orben gimiber; er wußte, bag berfelbe fein Ministerium misbilliate; in der That neigte er fich in Allem auf die Vartei ber Keinde ber Grundfase bes Ordens, und begunftigte querft biejenige philosophifoe Soule, welche bas tatholifche Wefen und endlich alle Autorität untergrub. Diefer Minister ließ die Conftitutionen bes Ordens nach den (fogenannten) Gefeten und nach den Freiheiten ber gallicanischen Kirche prufen. Es war nicht schwer, fie verwerflich ju finden. Alfo murbe ben Jefulten verboten, Schuler und Novigen aufzunehmen, und ihnen eine Bergeichniß ihrer Versonen und Giter abgeforbert. Die Pralaten, welche ihre Sache untersuchten, waren getheilt; ber Stgatominifter gab ber itrengften Partei Gewicht. Der Orbensbabit murbe unterfagt, und alle n. Gir. Collegien gesprengt, so daß nirgend mehr als funf beifdmmen bleiben burfen, die 1762. Berbindung mit dem Orbensgeneral aufgehoben; bas Bermogen eingezogen; bie Mitglieder armlich pensionirt; endlich ber Orben in Kranfreich gang und für immer w. Cor. abgeschafft.

Wie in Portugal Don Scabra da Splva, wie Montclar und Chalotais in Krantreich, so trat in Spanien der Riscal Caftiliens Don Rup de Campomanes wider fie auf. Selbst ihre außerliche Demuth, ihre Verwendung fur Krante und Gefangene, ibre milben Gaben wurden als bemagogische Runfte verfcbrien. sonbers beschulbigte man sie der Aufruhr gegen den Minister Marques von Squils lace. welcher wegen Berordnungen verhaft mar, bie ben fpanischen Sitten wiber-Campomanes bezeugte, von Don Bernardo 3baffeg, in feiner lesten Arantheit, bocht wesentliche Eroffnungen über die jesuitischen Anftalten und Blane in Paraguay erhalten zu haben. Das Angebenten bes Bifchofs Johann Valafor wurde erneuert, welcher in dem vorigen Jahrhundert von ihnen verfolgt worden, und nun durch Berwendung der Sofe unter Die Beiligen verfest werden follte. Ja, dem Abnig Don Carlod III wurde beigebracht, wie fie ihn für einen von Carbinal Alberoni in verbotener Liebe erzeugten Pringen batten ausgeben, fein Saus bes Throns berauben, und feinen Bruder Don Louis erhoben wollen. wurden alle Jesuiten Spaniens ebenfalls nach dem Kirchenstaate transportirt. Bwei Monate blieb ber Solug bes Rathe von Castilien ihnen verborgen ; in ber Nacht am 6ten Mary wurden ihre Collegien mit Soldaten umringt, jede Celle mit einer Bache u. Ger. verwahrt, ihre Papiere und Sachen weggenommen, und bei anbrechendem Lag alle 1767. nach ben Seebafen gebracht. Dit eben biefer Leichtigfeit fiel bie (vermeintlich) in Paraguar von ihnen gegründete Macht, welche eigentlich ein Erdiebungeinstitut und eine Gesetgebung mar, beren Ansehen auf Meinung und Willen berubete.

Bergeblich hatte ber Papft Rezionico sie bestätiget, vergeblich gesucht, die Sidfe fur fie ju gewinnen. Das Bolf gehorchte ben Regenten, und icon mirtte an ben meiften Sofen ein Spftem, beffen Umfang und Folge weit über bie Begriffe ber meiften Staatsmanner ging. Alle auf einmal 2500 fpanifche Jefuiten gu Civita Becchia landeten, zeigte ber romifche Sof die Unbilligfeit, einem Fürften, wie ber Bapft, anmuthen ju fepn, bag er alle feit Jahrhunderten von ber tatholifchen Welt aufgenahrten Orbensteute, auf die erfte Laune der Sofe, bei fich halten follte. Undere anderthalbtaufend tamen von Reapolis, eine Menge aus der Infel Sicilien. Diele waren Greife, ichmachliche Manner, Die meiften eines rubigen fibenben Lebend gewohnt, unbranchbar für schwere Arbeit.

Bur Zeit des Papftes Rezzonico war auch unter dem Namen Ferdinands von n. Ebr. Bourbon, Bergoge au Parma, Berfchiedenes wider die Erwerbungen der Geiftliche 1766. teit verordnet, ihr Eigenthum den ordentlieben Steuren unterworfen. Appellation

an den Papft verboten, und über alle seine Befehle das Frequetur als unentbeblich seftgeseht worden. Der Papst, hochst unwillig, zu sehen, was ein so kleiner Fürst, herr eines ursprünglich der Kirche lebenbaren Staats, gegen ihn wagte, vergaß, daß Ferdinand Bourbon ist, und alle Mächte seine Sache für die ihrige hielten, und "auf daß Seiner Heilgkeit nicht könne vorgeworsen werden, in Sachen der kirche, "lichen Freiheit die Sache Gottes selbst vernachlässiget zu haben," sprach der Papst das Interdict wider ibn. Da wurden die Jesuiten auch au. dem Parmesanischen vertrieben, und die Unterthanen des Herzogs erhielten Befehl, das von Rom datürte Breve nicht für ein Wert des Papsts zu halten. Frankreich, Spanien, die italienisschen Fürsten suchten Vermittelung für den Herzog; Elemens sprach : "ich habe "nach meiner Pflicht gehandelt; wie gering meine Macht ist, weiß ich; aber auch "wenn ich mächtiger wäre, ich würde keine Hüsse in Truppen suchen; da hingegen "ich weit lieber, wie jene ersten Nachfolger St. Peters, mein Leben im Elend bes"schließen will, als am Rande des Grabes meine grauen Haare schänden durch "Werrätherei an meiner Pflicht."

Bur selbigen Beit erneuerte der Hof zu Neapolis die Farnesischen Auspruche auf Castro und Monciglione; der Herzog von Modena auf das Ferraresische. Bu Neapolis wurde der Papst diffentlich als bloß erster Bischof qualificiet, und die Macht der Concilien über die seinige erhoben; der Herzog von Modena legte Steuren auf die Guter der Kirche. Selbst der Großmeister von Malta vertrieb die Jessuiten. Das eigene Baterland des Papsts Rezzonico, Benedig, untersuchte die Summe des Einkommens der Geistlichseit. 47,000 Geistliche fanden sich in diesem von 2,600,000 Menschen bevolkerten Staate, und auf 429 Millionen belief sich das Capital ihrer Einkunste. Von 4,117,000 Unterthanen des Königs von Sicilien und Neapolis waren 107,000 geistlich, und zwei Drittheile des Landertrages in ihrer Hand. Man schäfte den 35sten Theil der Boltsmenge in der latholischen Welt geistlich. In dem elendesten Justand kamen die Jesuiten auch aus Corsica nach Italien.

Da schrieb Clemens der Kaiserin Maria Theresia um ihre Berwendung: "Ehränen und Gebet sind meine einigen Wassen; ich verehre die Potentaten, deren "Gott sich zu Juchtigung seiner Kuche bebient." Aber die Gesinnungen hatten sich in der ganzen katholischen Welt so verändert, daß die Bulle In Coena Domini sethst in Wien verworsen wurde. Diese Bulle enthält wie einen Auszug der vom heiligen Stuhl angemaßten Rechte; Papst Pius V hatte ihr die neueste Form gegeben, Urbanus VIII sie mit wenigen Jusähen vermehrt; aber ein großer Theil ihrer zweizundsiebenzig Versuchungen ist alter als das dreizehnte Jahrhundert. Gewöhnlich wurde sie auf den hohen Donnerstag vor dem Cardinalscollegium und ganzen Volk ausgesprochen; seither tald leise, bald nicht mehr.

Es war eine ungemeine Bewegung, wie in irgend einer der Furstenmacht von der Geistlichteit neu bevorstehenden Gefahr: überall nahm die weltliche Macht Notig von der Einrichtung der Klöster, viele wurden aufgehoben, überall die Bande der Unterwürsigleit gegen Ordensgenerale und den Papst gelöst; jeder Beweis der Abneigung gegen weltliche Einmischungen, der Verschwendung, der lästigen Armuth und Gierigleit, des Despotismus, der Grausamteit, nicht ohne Vergrößerung zu Lage gebracht. Unter allen Verbesserungsvorschlägen gesiel die Einziehung der geistlichen Guter den Hofen vorzüglich. Wenn man aber die Easarmen in gleicher Maaße zunehmen, wie die Klöster eingehen sah, so betrachteten Freunde der Freiheit und Ruhe mit Misvergnügen die ungunstige Bendung der notowendigen Ke-

form. Die Dacht ber Bifd 3 welche in vielen Landern mit ihelberechnetem Chrgeis an bie Stelle ber papftithen fich ju erheben fuchte, brobete ber niebern Geift: It mit der Inconvenienz einer nur strengeren (weil näheren) Beherrschung.

Unter biefen Gabrungen ftarb Clemens XIII Rezzonico. Als die große Glode n. Gbr. bes Capitoliums den Tod biefes ungludlichen herrn vertundigte, war Niemand 1769. unter bem romifchen Bolt, ber nicht Leib bezeugte : feine Stanbhaftigfeit, fein eremplarifdes Keftbalten über bem, was ibm Bficht ichien, batte ben Romern gefallen.

Anfangs beaunftigten bie meiften Carbinale bie jesuitischgefinnte Bartei . bis ber franzolliche Sof (Choifeul regierte noch) zu erfennen gab, baß eine ben Dachten misfallige Babl mobl nur die eines romifchen Bifchofs bleiben burfte. Die fpanifche Raction erhob den Cardinal Sanganelli, einen Mann von geringer Bertunft, feltenen Kenntniffen, großer Einfalt ber Sitten, und von bem beften Willen.

Elemens XIV versuchte die Jesuiten ju retten; er mandte vor, daß bas tribentinische Concilium (und Concilien maren ja über ben Dapft) fie bestätiget babe. Er ftellte fich als bloken Bermalter ber firchlichen Dominien bar, i welcher in Unfebung Avignons und Benevento's (biefe herrichaften waren feinem Borwefer meg: genommen worden) das Recht nicht habe, dem beiligen Stuhl etwas zu vergeben.

Indef er die Wirtung folder Vor lungen mit Gelaffenbeit abwartete, beobachtete er aufs genauefte feine Gurftenpficht.

Die Staatofduld mar auf 74 Millionen Scubi geftiegen: er fubrte bie genaueste Wirthschaftlichkeit ein, und suchte ben vernachlässigten Landbau und Gewerbefleiß zu beleben.

Als endlich felbst Maria Theresia die Ausbebung der Jesuiten begehrte, etwog Elemens bie Beiten , fühlte bas vom Schickfal gesehte Biel ber bieberigen Orbnung ber Dinge, und gab, ohne Bugiehung der Cardinale, die Bulle ber Aufhebung. n. Chr. Benevento und Avignon wurden juruckgegeben; haufig wurde die Auftlarung feines 1773. Beifted gelobt : aber er batte nur ber Dacht gebieterifcher Umflande gewichen : fonft. last fich faum benten, bag er die erprobte Grundftuse feiner herricaft follte baben aufgeben wollen. Die Fursten befamen von dem an größere Dacht über die Geistlichfeit, aber indem fur die Bolter der Gewinn fo groß nicht fcien, ale er batte feon tonnen, murbe bie Babl ber Diffverangaten burd bie Babl ber Geiftlichen ungemein verstärkt, und weisen Mannern bald bemerklich, daß eine gemeinschaftliche Vormauer aller Autoritäten gefallen war.

# Cavitel 10.

# Ratharina IL

Nach dem Absterben der russischen Ralserin Glisabeth Detrowna wurden von n. Sor. Peter III der General Munnich, l'Eftocq, Befinscheff, und Ernst von Biron, die 1768. Sunftlinge und Opfer ber vorigen Regierungen , jurudberufen. Munich in ben amangig Jahren feines Elends hatte Junglinge im Geniewefen und in ber Geo: graphie unterrichtet, und eine Menge Borfdlage jum Beften bes Reichs entworfen. Wie im Triumphe wurde der achtzigjahrige Held von den Officiers empfangen. welche er vor dreißig Jahren ju Eroberungen angeführt. Er redete ju dem Raifer von dem rufficen heer: "Bo ift ein Bolt, das wie die Ruffen, ohne andere "Lebensmittel als Pferdefleisch, ohne ein ebleres Getrant als ihr Blut ober Stuten-

"mild, ganz Europa burchftreifen, obne Bride über die größten Ströme sehen, "tonnte; so fest wie unser Treffen; so leicht wie unsere Kosafen!" Er wurde in alle seine Warben hergestellt.

Peters III Lieblingsibee war ber Umfturz der Macht von Danemart; er wollte bad Haus holftein, aus welchem er eutsproffen war, rachen. Eben biefer herr ber leibigte die Großen, deren Gewalt er beschränken zu wollen schien; die Geststückteit durch Verordnungen wider die Bilder und langen Barte; die russische Garde durch den Vorzug, den er der holsteinischen gab. Nachdem er so Viele misvergnügt gemacht, ohne ihnen die Mittel zu nehmen, ihm zu schaen, gab er in der Person seiner Gemahlin seinen Feinden ein Oberhaupt. Er mochte Ursachen des Missalens haben; sein Gedante war, Aatharina zu verstoßen, und man war ungewiß, ob er ihren Sohn, Paul Petrowitsch, zum Thronsolger erklären würde. So geschah, das Männer von ganz verschiedenem Charakter, Graf Panin, der Kosaken-Ataman Rassumossty, der Generalprocurator Gledow, die Brüder Orlow, der Fürst Barjatinsch und Andere sich wieder ihn vereinigten.

Sie gewannen den Senat und die Spnode; gegen Ende des Juni wurde Raifer Peter III des Reichs entseht; Katharina redete zu den Garden; fie wurde als Selbstherrscherin aller Reußen proclamirt: ihr hulbigten Geistlichteit und Abel-Diese Dinge ersuhr Peter auf dem Lustschlosse Dranienbaum. Der Seneral Musnich rieth, er soll sich an die Spise treu gebliedener Garden stellen; er selbst wolle mit ihm nach der Hauptstadt marschiren. Der Kaifer, edler Entschlusse unfähig, sich, tam von selbst wieder, unterschrieb die Erlärung seiner Unfähigleit, übergab seinen Degen, und nahm in wenigen Tagen den weltbekannten Tod.

Hierauf bestätigte Ratharina II ben Geistlichen die Barte, Bilber und Eintünste; die teutsche Leibwache wurde entlassen. Es erschien ein Manisest, worin die Kaiserin bekannt machte, "welchen Gefahren die heiligen Ueberlieferungen der "Airche ausgeseht gewesen, wie die Ehre der Wassen durch übereilten Frieden mit "Preußen compromittirt worden, wie Peter III so undansbar gewesen wäre, daß er "über dem Tod seiner vielgesiebtesten Nahme, der Kaiserin Elisabeth, gar nicht ge"weint, wie er so gottlos war, daß er sich der Besuchung der Predigten entänsert,
"und so ungereimt, daß er sogar den Truppen, als ob sie mehr als einem Herru
"gehörten, verschiedene Unisormen gegeben, endlich welchem Schickal Katharina sel"der kaum entgangen sep, als Gott gefallen, den Kaiser Peter durch eine Hamor"rhoidalfolit hinwegzunehmen."

Jener unschuldige Iwan, der in seiner Wiege russischer Kaiser genannt worden n. Est. war, lebte, jest im vierundzwanzigsten Jahr, in der Gefängniß auf Schliffelburg.

1764. Es siel der heiligen Spnode ein, der Kaiserin diesen unglücklichen Jüngling zum Gemahl vorzuschlagen. Hiedurch wurde sie auf die Möglichkeit ausmerksam, daß Jemand an Iwans Recht gedenken dürfte. Da geschah, daß Einige, aus dieser oder guter Absicht, den Kosaken Mirowitsch ermunterten, Iwan zu befreien. Die Kaiserin war aus der Residenz abwesend. Mirowitsch gewann einige Soldaten. Bei Racht brachen sie ein. Der junge Iwan schließ; als die beiden Officiers, die ihn bewachten, dieses sahen, erinnerten sie sich des Besehls, den sie hatten, in so einem gall ihn zu tödten. Iwan sprang auf, wehrte sich um sein Leben, siel durch vier Wunden. Als Mirowitsch sein Blut sah, weinte er laut, und ergab sich. Die diffentliche Stimme schrieb die Weranstaltung dieser Dinge der Kaiserin zu; sie bestohnte die Wörder, aber sie wurden verabscheut. Der gute Mirowitsch wurde him aerischet.

Nun zu tilgen, was von dem Eindruck folder Handlungen in den Gemathern blieb, unternahm Ratharina mit großem Aussiehen die Fortsehung der unter Peter dem Großen angesangenen Arbeiten, und bediente sich dazu desselben Generals Minnich, den weiland er gebraucht hatte. Dieser einige noch übrige Staatsbediente des großen Peters staat in dem Sakten Jahr seines Alters; "ein strenger Herr," n. Ebe. sagte von ihm seiner ehemaligen Abjutanten einer, "da ich aber sein Adjutant war, 1967. "slibtte ich mich größer als nun, wo ich commandire."

### Capitel 11.

#### Die Anfalle Volens.

Anre nach der Thronbesteigung Katharing der II ftarb Augustus III, vom Baufe Sachfen, Ronig in Volen. Bur felbigen Beit war die Raiferin in eine achtjabrige Bundnis mit Breußen getreten, worin beibe Machte einander in allen n. Cor. Kriegen Bunbeshulfe von wenigstens 10,000 Mann ju fuß und zweitaufend Bfer 1964. ben mit dem Beifat versprachen, daß feine obne die andere Krieden folliegen foll. Daber mußte Defterreich die polnische Arone einem fachfischen Bringen wunschen. ber nicht durchaus von Rufland und Preugen abbangig mare. Sachfen batte eine Bartei : aber bie weit großere ruffifche und befonders das Saus Caartoriffy begins ftigte den Stolnit Stanislans Poniatomftp, der die Juneigung der Raiferin verbient hatte. Ueberhaupt tanute man feinen Geift und Charafter von einer fo vortheilhaften Seite, baß auch Gegner munichten, er machte immer bie zweite Berfon im Staate fepn. Eine britte Partei bilbete (vielleicht unter Kriebriche verborgener Leitung) Bamoisto, Boiwobe von Inowraciam; biefe ichien allen Ginfluf ber Mudlander patriotisch vermeiden zu wollen. Die Landsbotentage waren larmend; bierburch befam die Nachbarin, die Kreundin Volens, die Kaiserin Katharina, einem Bormand, Eruppen nach Barichau zu senden. Die Czartoristo'sche Bartei batte bas aufammenbangenofte Suftem; was fie wollte, wurde burch Andere vorgetragen; fie leitete Alles, und ichien fic bem allgemeinen Billen ju fugen; ihre Sprace war fo gemäßigt und verbindlich, daß Biberfpruch Brutglitat fcbien. Der Ronig in Preugen überließ diefe Gefchafte ber Raiferin.

Am Wahltag interponirte ber General Motronowsty wider Alles, was unter solchen Umständen verhandelt werden würde, sein Beto; er wurde aber durch Misshandlungen gezwungen, es zurück zu nehmen. Fürst Adam Czartoristy, Großmundsschent von Litthauen, wurde Reichstags : Marschall. Auf dieses begaben sich beibe Arongroßseldherren, zwei Potvaty, Fürst Radziwyl, Poninsty, und viertausend ihrer Anhänger von Barkhan hinweg; ihnen folgte der Großschammeister mit dem Woiwoden Wolhyniens. Aber der Arongroßseldherr Braniay, den man als das Haupt von diesen betrachtete, wurde als ein Mann, der in diesem tritischen Zeitz punkte sich seinem Vaterlande und seiner Amtspssicht entziehe, abgeseht. Weiter erhod Soltyt, Bischof von Arasau, mit dreißig Senatoren und zweimal so vielem Landboten eine freie Stimme, und Regimenter wollten keinem neuen Großselbherru gehorchen. Aber der Greis Braniaty, von Horden umgeben, die weder Ordnung hielten, noch einerlei Sinn hatten, vermochte nicht sich zu behaupten; Fürst Radzie wyl, der Potochy von Apow, und Andere zerstreuten sich auf ihre Burgen. Der Reichstag sehte nun sest, ein König musse ein Diaske (Landeseingeborner), in Volen

1,

begittett, jung, ftatt, fcon , und ein Freund vaterlandifcher Sitten feyn. Stanislaus wurde ermablt.

m. Chr. Soon in seinem zweiten Jahre erfaltete die zwischen ben Czartoristo und ibm 1786. beftebenbe Kreundschaft. Lette fcbienen unter feinem Ramen regieren gu wollen; " man flagte, daß er fich Gunftungen überlaffe. Die frangofische Politur feiner Sitten contrastirte mit ber berrichenben roben Simplicitat. Prebigten und Birten= briefe bed Bifchofs von Krafau verbammten bie Lolerangarunbfate bed Konfas. Aufland namlich und Preugen, hierin von Großbritannien und von Danemart unterftust, begehrten bie Berftellung ber (protestantifden und griechischen) Diffibenten in bie alte, in ber That naturliche, Gleichheit ber Rechte. Man forderte jugleich eine beffere Beftimmung ber Grange gegen Rugland, und eine Bundnig mit Preuben. Man ichien alebann ber Berfassung mehr Ordnung und Consistent geben zu wollen, baburch, bas, anstatt Ginmutbigfeit, nur Mebrbeit ber Stimmen erforbert fenn folle, Bu Bermehrung ber Gintunfte murbe vorgefchlagen, ein Biertheil bes Einfommens der Staroftien und neue Bolle dem Konig au überlaffen. Diese Ginrichtungen , über welche ber Konig mit beiden Dachten einstimmig scheinen mußte, follten durch vierzig mit Stimmenmehrheit gewählte, Delegirte ausgeführt werben.

hiewieber protestirten, mit Ausnahme bes Primas und zweier Bifchofe, alle abrigen großen Pralaten, breißig Senatoren, hundert und acht Lanbboten. Endlich entfaate ber Ronia bem neuen Boll, und beannate fic mit einer Enticablaung pon 200,000 Gulben, bie er auch nur fur ben Abel felbft, für eine Roblegarbe au verwenden versprach. Diefe Ibee, welche die Eblen ihm verbinden sollte, murbe als terannifc und weitaussehend ausgeschrien. Da die Gabrung junahm, legten fic 2800 Ruffen auf die Guter bes Bischofs von Arafau, 1500 in die Domanen bes Bifcofs von Wilna, 4000 lagerten um Barfcau. Noch verloren viele Senatoren ben Muth nicht, "entschloffen," fagten fie, "lieber ju fterben, ale bie Republit bem "aufauopfeen, ber gemablt fev, fie ju erhalten!" "So rede benn," fprach ber Bifchof Masoviens zu dem Erzbischof Primas, "rede, Clender, für die Religion, die "bich maftet, ober falle jurud in bein Richts." Eben berfelbe fagte ju dem Bifchof Piastowffv: "Dein Berg ift aller Berborbenheit empfanglich; nun, fo vertaufe bich an "bie Meiftb etenden!" Diefe populare Buth nothigte ben Ronig, Die Soffnung neuer Einrichtungen aufzugeben. Nur wo die Diffidenten wirflich Rirchen baben. murde ihnen Meligionsubung, und zwar fo zugelaffen, bas bie Rirchen nicht ber= großert, griechifde Priefter aber nur nad Entrichtung ber Stolgebubren an Ratholifche die Kreibeit baben follen ju taufen, Chen einzusegnen, Todte ju begraben.

Bon dem an confoderirten sich die Parteien. Zuerst in Sluck, in der schwarzreußischen Woiwobschaft Rowgorodet, unter dem Generalmajor Glebowsky; hierauf zu Thorn unter dem Generallieutenant Gold; in Litthauen vierundzwanzig (wenn auch nicht an sich antibissidentische) Confoderationen wider die Gewalt der Ausländer. Das haupt dieser litthauischen Confoderationen, Fürst Nadziwol, veraun. Ehr. laste einen außerordentlichen Neichstag zu Krafau.

Die ersten Sihungen waren in soldem Larm, daß teine Stimmensammlung möglich war. hierauf zogen Ruffen in die Stadt, griffen Soltpt, den eifernden Bischof von Arakau, den von Apow, den Arakauer Woiwoden Grafen Rzewusspund und mehrere Senatoren, und sandten sie gefangen nach Ausland. Der Tumult wurde durch den Schrecken vergrößert; der Reichstag trennte sich, nachdem sechzig Deputirte ernannt worden waren, welche mit dem russischen Botschafter über die Lage der Geschäfte tractiren sollten.

۷

Diese kamen überein, dem Konig anderthalb Millionen Gulben, und dem Fürsten Radziwel, dem die Republik drei schuldig war, einstweilen 600,000 Gulden zu bewilligen; alle bisher von dem Nuntins des Papsts behandelten Geschäfte einer Spnode anzuvertrauen, weicher Seine Heiligkeit beständige Sewalt eines Legaten a latoro geben wurde; den Bund mit Rußland aber nach der in ruffischen Archiven vorsindlichen Urkunde des im Jahre 1686 abgeschlossenen treulich zu halten.

Den Anhangern dieses Vergleichs drohete der Nuntius mit dem größten Banne; dem König selber schrieb der Papft, daß er eher abdanten, als solchen Dinsgen beitreten sollte. Dennoch wurde der Vertrag vor dem Reichstage bestätiget, die öffentliche Abgabe auf 23 Millionen bestimmt, und ein Gewährleistungstractat mit Rusland erneuert.

Man verabscheute die Dissidenten als Urheber dieser Berlebungen vaterlandis fcer Unabbangigleit; fie murben moglichft gebrudt. Eine Confeberation wiber fie entftand unter dem Marfchall Rrafineto ju Bar, eine unter Potocty ju Salicz, eine m Lublin (welche Stadt bierüber durch russische Artillerie in Klammen gesebt wurde). Es erhob fich in voller Buth burgerlicher Arieg; die Ruffen mehrten fic zu einer ber ofmanischen Bforte nicht gleichaultigen Starte. Bar, mit allem Reich: thum Boboliens, Wolhuniens, ber Utraine, murde von den Auffen erobert : Arafinely und Votodo marfen fich in bie turlifde Reftung Chotin. Die Schredniffe bes Religionstriegs und ber Parteienwuth murben burch unaufborliche Streifereien ber Saibamaten vermehrt; aus ber ruffifchen Statthalterfchaft Elifabethgorob tamen fle hinüber; fle verbrannten einmal zehn Stadte, hundert und dreifig Dorfer, zum andernmal brei ber erstern, ber lebteren funfaig; fie pflegten bie Juben au verbrennen; bie Landstragen lagen mit Leichnamen bededt; fechaig Reilen weit auf ber Grange war endlich tein Mann und fein haupt Bieb mehr. Indeffen belas gerten bie Auffen Arafau; die dortigen Confdberirten bielten lang gegen Sunger und Seuche; in ber außersten Roth brach Martin Lubomirfty beraus, verlor bie Balfte feiner Leute, und rettete bie lebrigen mitten burch ben Reinb. In allen Boiwodichaften verbreiteten fich die Ruffen, auf daß die Confdderirten fich nirgend vereinigen. Die Confoderirten brachten Berftartungen and der Eurtei, und die Brauel ibrer Buth übertrafen bie Schrecken ibrer erften Rache. Der Ronig er- n. Che. Klarte sie als Rebellen, sie ibn für unrechtmäßig. Dreizehnmal wurde in einem 1769. Monat gestritten, und nur die Bermuftungen der Best thaten dem Arieg Ginbalt: es ftarben in Wolhynien, Ufraine, Podolien, in wenigen Bochen 350,000 Menschen; Raminief wurde von der Garnison und Burgericaft verlaffen; alle Macht der Confoderirten brangte fich nach Grofpolen.

Gleichwie die Ruffen die Dissidenten begunstigten, so schien der hof zu Wien für die (tatholischen) Confiderirten gestimmt; doch wollte er tein Theil an diesen Unruhen, und versprach es noch bei Anfang des darüber entstandenen Turtentrieges. Wenige an Hungarn stoßende Districte wurden beseht. Als aber die Confideration von Bar die Kaiserin Maria Theresia stehend bat: "Bon den Unfällen "eines Wolfe, das für seine Laudesfreiheit und sur die Nechte des Glaubend seiner "Water die Wassen ergriffen, keinen Wortheil ziehen zu wollen;" erklärte sie öffentslich, "nurmjene Wölkerschaften, die ihr als Königin hungarns nicht fremde sepen, "vor den Unfällen dieser schrecklichen Zeit schrenen zu wollen;" und bezeugte mundlich, daß das Ungstüt der Conföderirten sie rühre, und daß, wenn die Lage der Staatsgeschäfte ihr gleich nicht gestatte, ihnen mit Macht beizustehen, sie doch auf thunliche Begunstigung überseits rechnen können. Balb nach diesem bewegte sich

bas offerreichische Berr. Die Confiberieten fcmeichelten fich mit Soffittingen. Muf ber andern Seite naberten fich preußische Eruppen, als fite einen Cordon wir ber bie in Polen withenben Epibemien. Ariebrich trieb von ben großvolnischen Boiwobichaften Tribute ein, doch nur als Entschäbigung bes Auswandes, den au machen ibre ichtechte Bolizei ibn veranleffe. Dan fab bierauf mit Bebauern, bag er 12,000 Kamilien ibrem Baterlande entris, um fie nach ber Mart und in Bommern auf feine Colonien zu verpffanzen; bag er unter bem Titel bed Ronigs und ber Republit Volen filberne und golbene Munge von weit geringerm Gebalte pragen ließ , und Rebermann biefe nehmen mußte , von bem feine Unterthonen etwas Sauften, indes er für aufgebäufte Borratbe tein andered als autes altes Gelb nabm : bag er burd neue Bolle ben Sandel belaftigte, und bag im Augenblick faft allgemeiner Sungerenoth in Europa die polnischen Abruspeicher beraubt ober gesperrt waren. So bod flieg ber Drud und bie Roth in Grofpolen, das bad Bolt ichearenweife mit Beibern und Rindern, begleitet felbft von Capitularen aus Guefna, nach ben Balbern Litthauens und nach der ofterreichlichen Granze fiob: Biele fielen unterwege burch Rauber ober Feinde, ober burch ihren Jammer ericopft; im Baterland wurden die granen Eltern, weil fie die Andwanderung nicht verbinbert batten, gebunben und migbanbelt; wer Ebchter batte, mußte eine Angabl berfelben, mit Ausstener verfeben, fur die preußischen Colonien liefern.

Diese Worgange offneten ben Confoberirten bie Augen; juerst erbot sich ber Marschall Zaremba, gegen den Konig Stanislaus, zu Wereinigung der Partrien sie die Sache des Baterlandes; aber der Konig mochte biesen Entschluß für schon zu spät halten. Um diese Zeit tämpste am Wiener Hose die Partei Kaiser Josepho gogen die religibse Anhänglichteit Marien Theresiens au Wort und Nechte; vergebelich stellte sie Zoigen der Verlehung aller öffentlichen Moralität vor. Hieranf wurden die Galzwerte von Wiellisscha, die jährlich 600,000 Centner liefern, von den Desterreichern in Besid genommen.

Enblich — am 26sten Geptember des 1773sten Jahrs, in dem 1296sten seit nach dem Untergange des abendländischen Kaiserthums ein Spsiem zusammen eriskirender Staaten sich in Europa zu bilden begann, wurde den Grundsägen und Berträgen, auf welche ihr Dasen und ihr Gleichgewicht nach und nach gegründet worden, der erste Hauptstoß beigebracht. Im Ramen der Kaiserin Konigin Maria Eherssia, der Kaiserin und Gelüchterrscherin Katharina II und Friedrichs II, Konigs in Preußen, wurde von den Gesandten dieser Mächte dem König und der Republik Poten zu erkennen gegeben: "daß die brei verbundenen Mächte, zu Berhitung sew, "nern Blutvergießens und Herstellung des Friedens in Polen, sich einverstanden "dätten, gewisse ungweiselbare Rechte auf einige polnische Provinzen gelten zu "machen; daher sie einen Reichstag begehren, der über neue Gränzen sich mit ihnen "vergleichen möge."

Galligien und Lobomerien waren vor Alters herrichaften, beren Besiher lang bie Polen, hungarn, Ruffen, Petscheneger und Bulgaren auseinander hielten, bis nach dem Tode Königs Wladimerto Bela III, König von hungarn, sie eroberte. Nach- mals wurde dieses Land an Casimir, den letten Piasten, König von Polen, dafür abgetreten, daß seine Thronfolge dem hungarischen König Ludewig von Anjou zu gesichert wurde. Nach Ludewigs Tod wurde es nicht wieder zurückzegeben, indem Wladislas Jageston theils als Berwandter der ehemaligen Fürsten, theils durch Pripotenz sich babei behauptete. Man verglich sich endlich, daß inner fünf Jahren nach seinen ober des hungarischen Königs Gigmund von Lupemburg Tod eine gabe-

Miche Uebereinfunft getroffen werben folle. Beibe Ronige ftarben au faft gleicher Reit, und in ber Minderjabrigfeit bes Enfele von Siamund vereinigte Jagellons Sohn Polen und hungarn. Doch verfprach er, für die Wiedervereinigung der von hungarn getrennten Lande zu forgen. Diese Urtunde fiel in die Sande ber Lochter Sigmunds, tam von ibr an Raifer Kriedrich von Defterreich, und bat fic bie breis bundert einige breifig Jahre lang, wo teine Rebe davon mar, in ben ofterreichischen Archiven erhalten. Aus besonderer Magigung haben die ofterreichischen Pringen, die in Sungarn geherricht, biefe ihre gang ungweifelbaren Rechte nie gelten gemacht. Als der jagellonische Stamm erstarb, war Raifer Maximilian II mit andern Dingen im Reich beschäftiget, und wie ber fiebenburgifche Kurft Bathori Ronig in Volen wurde, ichien bem Raifer wohl gleichgultig, ob in Galligien und Lobomerien er felbst ober fein Bafall regiere. Nach biefem suchte ber Erbergog Maximilian bie volnische Krone, ohne biefer alten Rechte zu erwähnen, denn er war ein so vortreffe licher herr, daß Nebengrunde unnothig schienen, die Polen für ihn zu entscheiben. Der Unftern wollte, baf Sigmund Bafa flegte, und ihn gefangen betam; worauf in dem Frieden von Pitschen (1589) das Erzbaus sich verpflichtete, niemals unter irgend einem Bormand, geradezu ober auf indirecte Beife, Polen, Litthauen, Rothreußen, und andere ber polnischen Krone anbangende Lande in Anspruch au nehmen. Doch biefes tonnte bas Recht an Galligien und Lobomerien nicht fowachen, fonbern wollte nur fo viel fagen, bag bie Erabergoge nicht verfuchen follten, in ber Eigenschaft polnischer Könige barüber berrichen zu wollen; wie denn auch die altern Bundniffe (alfo unter denfelben jene Bertrage ber Jagellone) balb nach biefem etmeuert wurden. Es ware auch nicht moglich gemesen, jenen Rechten zu entsagen, beun als Ronig von hungarn batte ber Raifer fich eiblich verpflichtet, nie etwas zu veraußern, und bas tanonische, für alle drifttatholischen Glaubigen verbindliche Recht erflatt alle Beraugerungen burch bobe Personen fur so ungultig, ale wenn fie burch Daber ift auch ber Titul von Galligien und Lobomerien minberjährige geschähen. immer beibehalten worden. So ift alfo Gott ju banten, baf er den Augenblid herbeigeführt, so klare und gründliche Rechte einmal zu realisiren.

Defterreich batte noch mehr anzuführen. Ge waren erft funfhunbert etliche nennzig Jahre bin, feit Cafimir II, Ronig von Bolen, feinem Better Pfciflaf, Bergog zu Teichen in Oberschlessen, zwei polnische Kronleben, Bator und Auschwig. Aberließ. De nachmals bie larmenben Reichstage in Volen ben folefischen Aurften mumbglich auftaubig fepu tounten, transferirte Caffmir von Tefchen feine Lebens pflicht an den bobeimischen König Wencestaf (1289); Polen gab es endlich gu. Run ift mabr, daß vor 320 Jahren Cafimir IV burch gludliche Baffen wieder au Bolen eroberte, mas burch die Waffen Bobeims feine Bater eingebust hatten. Aber Bator u. etc. amb Aufdwig wurden ihm boch nur auf die Dauer feiner Lebenszeit abgetreten. 1462. Man muß gesteben, daß diese Gerrschaften in den Sanden feiner Nachfolger geblicben find, und es findet fich nicht, daß man fie je juruckgeforbert batte; das war aber bloge Birtung ber befannten fonberbaren Grogmuth, Mafigung und Gate bes durchlauchtigsten Erzhaufes. Leider ist , bei der gegenwärtigen Berfassung Volens, taum zu hoffen, daß die Republit je selbst so viel Rechtgefühl haben sollte, um Galligien, Lodomerien, Bator und Auschwig von freien Studen berauszugeben. Dennoch will bie Raiferin Ronigin ber von Gott verliehenen Macht fich mit angeftammter Milbe bebienen, und auftatt mit allen ibr gebihrenben Rechten es genau au webmen, fich mit einem febr maftgen Aequivalent begungen; namlich mit zwei Orittheilen von Oberpolen, mit Potutien und einigen Segenden Podoffens und Boldw

niens, zusammen etwa britthalbhundert Städten, fünfzig Fleden, 6300 Dorfern, 3,580,000 Einwohnern.

Nicht weniger merfwurdig maren die Grundfage und Empfindungen, welche Friedrich (ber Beife von Canssouci und Berfasser bes Anti-Machiavelle) au erfennen gab. Rein Menich zweifelt, und es ist weltbefaunt, bag im gehnten Jahrbundert Miftewoj und Borislaf zufammen Aurften Domerelliens waren, und Smantibord I amei Gobne, Stifter ameier au Dangig und Stettin regierenden Baufer geworben find. Ale jenes erftarb, und billig biefes folgen follte, nahm Brzemvel, n. Chr. Ronig von Polen, biefes Land ein, und wandte vor, durch feine Gemablin ber nachfte 1295. Erbe und ale folder von Miftemen, bem letten Bergog, erfannt worben gu fenn. n. Ehr. Aber bas Land war ein Afterleben ber Markgrafen von Branbenburg; in diefem 1306. Rect führten fie wiber die Bolen Rrieg, und vertrieben fie. Ungludlicherweise n. Chr. faben fie fich in dem Kall, ibre Rechte an den tentichen Orden, ber in Brenfen 1811. regierte, um gebntaufend Dart zu verlaufen. Cafimir IV, Konig von Polen, etoberte nachmals diefes Land. Aber bas Saus Brandenburg bat immer bas Recht. es wieber einzunehmen : benn es nur ben Befis, nicht aber bas Mecht verfauft bat: vertauft haben die Marigrafen von Brandenburg, was fie nun als herzoge von Pommern wieder an fich gieben tonnen; außer dem ift flar, bas fie bas Land nur insofern veräußert hatten, als sie es jure belli besagen, welches dem juri primitivo nicht Abbruch thut.

Weiter ist befannt, daß von den Bischofen von Posen und selbst Kaiser Karl IV alte Urtunden übrig sind, aus denen erhellet, wie die Gegenden zwischen der Rede, Auddow und Orave vorzeiten zu den brandenburgischen Marten gezählt worden. Es-läßt sich nicht längnen, daß auch sie dem teutschen Orden vertauft, und von diessem an Polen abgetreten wurden; aber ein Jahr vorber batte der teutsche Orden dem Aurfürsten von Brandenburg die Neumart, wie sie um dieselbe Zeit noch war und sepn sollte, vertauft; und nur die polnischen Wassen gestatteten nicht, ihr die gehörige Ausdehnung zu geben. Jeht wird billig hergestellt, was von Rechts wegen immer batte seyn sollen.

Enblich ist auch gewiß, daß die alten Herzoge zu Glogau im J. 1512 Pofen und Kalisch beseffen haben; seit 1741 ist König Friedrich Herzog zu Glogau; Pofen und Kalisch sind also sein.

Es tommt hiezu, daß die Polen in dem Bertrag zu Bidgose im Jahr 2057 bem Aursursten von Brandenburg, der sie von den Wassen der Schweden beireien sollte, 400,000 Thaler auf die Stadt Elbing affignirt haben, und daß die damals geschehene Jusage nie erfüllt worden ist.

Friedrich aber, nach seiner betaunten Gute und Billigkeit, will für dieses Alles mur Pomerellien, die Gegenden an der Nehe, die Woiwobschaft Marienburg, das Bisthum Ermeland, den District Michelau, das Bisthum und die Woiwobschaft Eulm. Da er Danzig und Thorn bei Polen läßt, so hofft er als Freund und guter Nachbar (der zu sen, immer in seinem Spstem ist), die Republik Polen werde ihn für die Ausopserung, welche er ihr hiemit macht, auf eine angemessene Weise entschädigen. Das Einige will man beistügen, daß, indem der König aus Gute dem Beste von Danzig entsagt, Seine Majestat nicht meinen, auch auf den Hafen Steles Stadt und auf die darin fallenden Jölle Verzicht zu thun. Denn von jenem hatte Danzig nur die Nuhnießung, er war Klostergut; die Abtei Oliva hatte (1647) seine Erbauung erlandt, als Neusahrwasser Schisse nicht mehr zu tragen vermochte. Dam zis hatte dem Abt versprochen, 95 Jahre lang jährlich 100 Thaler zu geben. Diese

n. Est. **1466.**  Zut ift langst erloschen. Ohnehin bat weber bie Stadt noch der Abt Landeshoheit es ist Alles pomerellisch und der König Nachfolger Mistewuns von Pommern-Danzig. Iwar hatte der König von Polen, der damalige Landesherr, den Sontract genehm gehalten, welches aber für einen preußischen König von keiner Verbindlichkeit son kann; als Geistlicher konnte der Abt, nach kanonischen Rechten, keinen Pacht auf länger als zehn Jahre schließen. Danzig, es ist wahr, hat mit unermößlichen Kosten ben Hafen creirt: das war doch aber nur eigentlich eine Landaberschwemmung; wie können die landeshoheitlichen Rechte darunter leiden? Und nach dem römischen Recht gehört ihr der Hafen nicht, weil die Kuste eines Andern ist. Nach der Billigkeit, welche alle Handlungen des Königs in Preußen charakterisirt, will er der Stadt nicht wehren, sich des Hasens zu bedienen: daß er aber dem aus seinem Gebrauch entspringenden Nußen entsagen soll, dieses wäre eine unbescheidene Forderung. Für die großmüthige Entsagung auf Danzig selbst, auf Thorn, auf den Ersaß mehrhundertährigen Richtgenusses können Kulm und Wermeland nur geringe Schadloshaltungen seyn.

Also wurde gang polnisch Preußen sammt dem Neshistrict eingenominen. Der preußische Staat besam hiedurch von Glat bis Memel Contiguität; er erwarb die fruchtbaren Feldmarken von Aulm, Elbing und Marienburg; der König wurde Here des hochstifts Bermeland, welches 300,000 Chaler Einkunste hatte; herr der einig noch schiffbaren Mundungen der Beichsel. Jeder Einwohner mußte inner vierzehn Tagen schwören.

Die ruffiche Raiferin bemachtigte fic eines wichtigen Theils bes Groffürstenthums Litthauen, der Woiwobschaften Mindt, Witepst, Mscislaf, mit folder Unbefangenheit, daß ihr gar nicht nothig schien, Grunde dafür berannt zu machen. Sie ließ dafür ben Einwohnern brei Monate Beit, sich zu entfernen.

Or Ronig und Senat von Polen beweinten bas Unglud, beschulbigten ben ausländischen Einfluß bes Ursprungs ber Parteiungen, sesten ihre Rechte in Evibenz, führten bie Verträge an, beriefen sich auf die Gewährleistung berfelben, appellirten von der Gewalt der Uebermacht und ungerechten Waffen, und protestirten vor dem allmächtigen berrn ber Welt und Ronige über die schreiende Unterbrückung.

Der König in Preußen fuhr fort, in dem Hafen zu Danzig die Idle unglaublich zu erhöhen; der Stadt wurde auf alle Weise zugeseht, sich freiwillig an ihn zu ergeben. Ju Liffa berief er einen dem zu Warschau entgegenarbeitenden Reichstag, und considerte alle Guter der die Huldigung ausweichenden Großen. So that Katharina mit Furst Karl Radziwpls, mit Constantin und Adam Czartorish's Reichthumern. Man bot Radziwpln die Wiedereinsehung; er sprach: "ich bin ein freigeborner Mann, frei sind meine Wäter gewesen, frei, wenn auch ungludlich, will ich sterben." Die Gräsin Wielopolsta gab sich den Tod. Wer immer seiner Vorfahren wurdig war, verließ bas unterjochte Land, aber Europa bedurfte nicht, erst Alagen zu hören, um von der Sache zu urtheilen, wie die Nachwelt.

Bon fieben oder acht Millionen Menschen blieben der Republik vier; die Berminderung der Einkunfte war verhältnismäßig. Statt hundert Senatoren versammelten sich vor dem Reichstage dreißig. Der Erzbischof Primas, der Großeanzlar Litthauens, der Großmarschall und ihre Freunde, entäußerten sich der dienstbaren Bersammlung, und begaben sich nach Arafau. Obwohl von Waffen umringt, nahm der Neichstag seinen Ansang durch eine Protestation aller Landboten Podoliens und Wolhpniens. Da wurden die fremden Goldaten bei freigesinnten Edlen zu Hunderten einanartirt: man sehte der Versammlung acht Lage zu Bestätigung des Willens

ŀ

ŧ

ber Machte, wibrigenfalls 50,000 Mann in die hauptstadt einruden, und auf alle Beise den Eigensinn brechen murben. An dem siebenten Tage entfernten sich viele Landboten, die übrigen unterschrieben: Polen mußte nicht nur allen Ansprüchen und Berbindungen der entriffenen Lander entsagen, sondern sich verpflichten, die drei Mächte dabei zu schirmen.

Diese errichteten hierauf einen permanenten Rath, welcher von ihnen abhängig und leicht auf alle Beise zu leiten ware. Der König in Preußen erklätte, daß, wenn die Republik diesen Rath nicht auf einen bestimmten Tag in Birklichkeit seheer es für Kriegsankundigung halten werde. Jugleich forderte er, an der Rehe, nicht ihr ordentliches Ufer, sondern einen größern District, welchen sie beim Austreten etwa überschwemmt. Die österreichischen Gränzcommissarien zogen von der Runsdung eines Flusses eine Linie zu einem andern, und forderten alles in den Beugungen der Ströme begriffene Land, als derselben Ufer. Oft wurde eine Segend ohne Angade der Ursache, oft aus Menschenliebe (um den Landmann von unordentlicher Herrichaft zu befreien) usurpirt.

Der permanente Rath murbe errichtet: vierzig Senatoren und Eble, vom Reichstage ernannt, halten ibn bis auf ben nachsten Reichstag. Durch die meisten Stimmen besorgt er alles Militarische, die auswartigen Geschäfte und hohe Polizei. Gesehe kann er nicht geben, aber sie auslegen.

Ebe die Grangscheibung, wodurch Preußen zu einigen Biederabtretungen versmocht wurde, zu Stand tam, wurden aus solchen Gegenden die heerden weggeführt, die Balbungen umgehauen, die Vorrathe geleert, felbst die nothigsten Bertzeuge mitgenommen, die Auflagen vorand erhoben.

Sott wollte bamals bie Moralitat ber Großen zeigen.

# Capitel 12.

# Per Carbenkrieg von 1768.

Einige Jahre früher hatte der Schus, welchen die Confdberirten in der Larfei fanden, und wechselweise Alagen über streisende horden der Catarn und Rosafen ju einem Kriege zwischen der Pforte und den Ruffen den Worwand gegeben. In der That tonnte die Pforte die polnischen Handel nicht gleichgultig ansehen, und der französsische hof hatte, in seiner damals elenden Lage, kein anderes Mittel, den Polen zu helsen, als die Veranlaffung einer Diversion, welche die Aussen sonst besichäftige.

Der Pabisha Mustasa bezeugte bei dem ersten Einmarsche ber Ruffen in Polen, daß derselbe seine Ausmerksamkeit errege. Die Kaiserin erklarte, daß die Republik zu Stillung innerer Unruhen einigen Beiskand von ihr begehrt, welchen zu verfagen die angeborne Großmuth und nachbarliche Freundschaft ihr nicht erlaubt batte; diese Truppen sepen weder start noch wohl versehen, und nicht einmal ein General an ihrer Spihe. Sie empfingen ihre Besehle von dem Fürsten Repnin, dem russischen Botschafter zu Warschau.

Nach diesem wurde von Russen, welche Confoderirte verfolgten, der turtische Ort Balta verbrannt, und alle Einwohner besselben ohne Unterschied umgebracht. Diese That wurde russischerseits für eine Unordnung der Haidamaken ausgegeben, von den Türken als Feindseligkeit betrachtet. Der russischen Resident in Konstantinopel, Obresson, wurde von dem Divan um eine ausbrückliche Erklärung angesprochen,

daß die Ruffen sofort alle polnischen Stadte und Lander verlassen sollten. Da er hiezu keinen Auftrag hatte, wurde er nach dem Arrest in den Siedentharmen gestracht; der Musti gab sein Fetsa, der Arieg wurde erklärt; Mohammed Emin Pascha, Kaimakan, wurde Großwesser; Europa und Assen in die Wassen gemahnt. Indes zu Konstantinopel alle zum Gesolge des Wesser destimmten Geschäftsmänner sich zu dem Ausbruche rüsteten, sammelten sich aus Assen die Horden mannichfaltiger Miliz, und bedecken den Bosporus und Hellespont mit mächtigen Transporten. Nicht weniger aus dem weiten Reich der Selbstherrscherin aller Neußen bewegte sich die Menge meist barbarischer Nationen, von 300 je ein Mann, unter dem General Numjänzow den Feldzug am Onestr zu eröffnen; unter Soltisow sammelten sich von den in Polen zerstreuten Corps auserlesene Arieger nach der Utraine und Posdosien zu. Das Kopfgeld im russischen Keiche wurde erhöht; von allen Gehalten zwanzig Procente Ariegestener genommen, auf Kutschenpferde sunf Rubel Abgabe verordnet.

Zweihundert und fünfzigtausend Mann, ungerechnet die Tatarn, zogen von Aonstantinopel nach den Usern der Donau. Auch Mohammed el Hosain, Sheriff zu Marroto, sandte dem Padisha zwanzig Schiffe, fünfzehn die Republiken Algier, Tunis, Tripolis. Mit 51 Infanterieregimentern, von zweitausend Mann, mit vierzig Regimentern Reiterei von achthundert, fünf Regimentern Husaren und neuntausend Rosaten und mit einem Park von hundert Kanonen bedeckte Fürst Galizon, mit 41,000 Mann Rumjänzow, die Gränze. Doch sind in der Geschichte dieses so neuen Krieges die Zahlen so vielem Verdachte der Uebertreibung ausgesetzt, wie in Beschreibung der Züge des Darius und Kerres.

Berheerungen ber Granze waren ber Anfang, Mangel ihre Folge, und biefer verursachte, bag von dem turtischen heere viele Mannschaft sich verlief. hundert vier und funfzig Stadte und Dorfer sollen die Tatarn im Binter verbrannt, aber vierzehntausend Kamilien in Dienstbarkeit weggeführt baben.

Im Fruhjahre wurde bie Standarte des Propheten durch die Sassen Konstan- n. Cor. tinopels getragen; schwer und lang war der Jug des Wessirs, der im gangen April- 1769. monate nicht weiter als die nach Abrianopel tam. Die Kriegsoperationen nahmen den Anfang bei Chotin. Sie waren den Russen ungunstig: der Fürst Salizon mußte über den Onestr zuruck. Immer übte der Wessir in den Sesilden von Isalschia die ungebildeten Schaaren, welche er zu Soldaten machen wollte, ehe er sie wider die Feinde führe. Chotin, überrascht, erhielt sich durch muthvolle Vertetbeigung und Hulfe von dem Wessir; zum andernmal mußte Salizon weichen.

Aber Molodowni Ali Pascha verleumdete den weisen Bestir, und er wurde zurückerusen. Der Nachfolger ging über den Dnestr. Sehn brachen Regengusse in den Gebirgen, die Wasser stiegen, zerrissen die Schiffbrude, und das heer fand sich durch einen unsurbaren Strom getheilt. Muthvoll hielten die hinübergesangenen gegen den Anfall der Aussen; ihre Brüder sahen sie mit stiller Bewunderung, der Wesser wuste nicht, was er thun sollte. Als jene beinahe sämmtlich gefallen, erschallten von dem ganzen heer auf dieser Seite Nerwünschungen, sie versgaßen Shotin, und stürzten unaushaltbar nach der Donau zurück; in vierzehn Tagen verließen Vierzigtausende die Fahnen. "Gott und sein Prophet war nicht mit Molodowni." Die russischen heere vereinigten sich. Sie fanden auf Chotin reichen Worrath von Artillerie; die Moldau und Wlachep waren der Preis dieses Tages; Elmpt und Prosorossty zogen ohne Widerstand in Yassp, Busaraschtp und Salzlassche ein.

**37** \*

Indes der Wesser in das Elend verwiesen wurde, eilte Aumjänzow zum Unsgriffe seines Nachfolgers Halil; Graf Panin unterstützte den Feldmarschaft und der n. Str. decte die Gränze. Man beschos die Tursen zu trennen, und ihnen die Justur abstren zuschneiden. Also wurde der Krieg zu Wasser und zu Land geführt, und sintemal nicht genug war, sich des eurinischen Poutus zu bemeistern, wenn der Hellespont offen blieb, suhr eine russische Flotte um Europa herum, und erschien im griechtschen Meer.

Der Beffir bediente fic bes Bortbeils übermächtiger Babl, um die Reinde von allen Seiten ju beunruhigen, er vertrieb fie ans einem Eheil ber Molbau nub Maden, und öffnete fic bie fruchtbaren Gefilde Biglogorobe. Aber bie Erfdeimung ber Reinde in Gub nothigte ibn , fich feiner beften Truppen, ber Macebonier , ju berauben. Unfern ber Ausflufe bes Pruth fließ Rumianion auf den Beffir. Ginen Monat faben fie fich; Salil war ftart und ficher poftirt. Dur veranlafte bie un: maßige Schlachtgier eines Theils ber Seinigen ein Gefecht, worin fie unterlagen; er mit feinen Schaaren mußte ber Erfabrung berienigen weichen, bie wiber Ariebrich au Kelbe gestanden. hierauf vereinigte Proforofety die Gegenden zwischen Onepr und Oneftr und erleichterte bem Grafen Panin die Belagerung von Benber. Gin Pascha lag barin mit 16,000 Mann, auf zwei Jahre verproviantirt; seine Andfalle waren belbenmutbig; die ruslische Artillerie war nicht aut bedient; die Russen verloren febr viel Bolt; fie hatten Mangel, Krantheiten, unter vierzehn Regimentern zehn neue; die weitläufige Kestung hielt zwei Monate; bis eine Compressionstugel (eine Bermidelung mehrerer mit vierbundert Ond Bulver belabenen Minen) eine ftarte Breiche marf; auf biefe ber Sturm; Schlacht in allen Gaffen; in ben Garten. binauf nach ber Burg; und mabrent bes Burgens ploblich von mehrern Seiten Flamme; brei Lage und so viele Racte braunte Benber. Da unterwarfen fic alle Mprfen von Budgiat, um ihre ichonen Dorfer, bas Wert langen fleißes, zu retten. Da ergaben fich Kilianowa und Biglogorod; Brabilow murbe verbrannt. Der Beffer jog in bie Gebirge bes Samus. Der General Baur (Panin batte ben Dienst aufgegeben, weil die Jusage unerfüllt blieb, die er vor Bender seinen Soldaten gethan) bemachtigte fic vollende der Molbau und Beffarabiens (berrlicher Steppen mit fetten Weiben und Solg bewachsen; Lander, reich an Galz und Metallen, zwischen Alferman und Benber, ein fortwabrenber Sarten). Die Moldau ift ein Land von ungefahr taufend Quabratmeilen; noch größer die Blachen. Eine balbe Million flebenburgischer Schafe gebren von ihren Weiben; Wein, turfifches Korn, alle nublicen Thiere und Tabat hat fie in Ueberfluß; wo Peft, Arieg und Despotismus Buften gemacht, haben Obftbaume ohne Cultur Balber gebilbet.

Mit nicht geringerem Glanz wurde der peloponnesische Arieg angesangen. Griechenland seit langem des Gehorsams gewohnt, war schlecht beset; nuter einer meist sanften, unthätigen Verwaltung tried Jeder, so gut er es wuste, sein Gewerd. Auf die Nachricht von der Unternehmung der Russen, eines griechischen Goles, die Griechen vom Joche der Barbaren zu befreien, erwachte in vielen die Liebe der Freiheit, entwickelte sich schnell und wild, und bedurste nur disciplinirende Helben. Mit nicht mehr als sechs Schissen erschien Alexel Orlow, indes Nestwed Baterland, Navarino, von Hanntbal erobert wurde. Ganz Latonien, die Gesibe von Argos, Arkadien, ein Theil Achgiens im Ausstande, schonten keinen der vorigen Herscher. Gleich ungeduldig bewegten sich die Juseln unter der Gewalt Benedigs. Indes zogen die Lürken über den Isihmuns, Patra zu entsehen. Der Krieg in Peloponnesus par immer schwer hurch die Menge wichtiger Posten; die

unt shwade Jahl bewassneter Griechen und Kussen mußte an zu vielen Orten seyn. Als auf dem Isthmus die Mainoten unglücklich gestritten, zog der Serastier, Pascha Bosniens, mit dreißigtausend Epiroten, Inviern, Albanesern, ohne großen Wiberftand dis in das alte Messenien. Bei Modon litt die ausblückende Freiheit ihren empsindtichsten Stoß, die Mainoten hatten die Ariegesunst nicht, wodurch über Wiele die geringere Jahl siegt; der Serastier nöthigte Orlow und den Ande Oolzgorutoj, sich nach Navarino zurüczziehen. Noch einen Angriss thaten auf Modon zweitausend Griechen, tapfer und ungeschieft. So zogen die Mainoten in ihr Gedirg zurück. Es wurde der Welt tund, daß Freiheit ohne Ordnung ein eitler Gebause ist.

Aber ber Abmiral Elphinftone, ba er bei Lanarus bie Anter geworfen, fubr an ber latonifden Rufte bin, und ichlug in ben Gemaffern von Epidaurus 1) bie weit gablreichere turfische Alotte. Bon da verfolgte er fie in den Canal zwischen Chios und Afien. Runfgebn Linienidiffe und eben fo viele Schebels und Galeeren batte fie, und stationirte sich, wo Kelsen und Inseln sie bebedten : in brei Linien gegen thr ftanden gehn ruffifche Schiffe, mit vier Kregatten und Brandschiffen. Spiritow commanbirte die Bortrupp: Friedrich Orlow Die Sauptmacht, die binterften Elphinftone. Dibblich that Spiritow einen Angriff auf bas turtifde Abmiraliciff; es fing Reuer; ba Sefir Beg es retten wollte, batten fich bie Unter verwickelt; ber große Maftbaum fiel brennend auf Spiritows Schiff; ba fprang wer konnte in Schalup: ven ober in das Meer; in einem Augenblid flogen beibe Abmiralfchiffe in die Luft. Das furchterliche Schauspiel hielt einen Augenblick Kreund und Keind in Stannen; bis gegen den Rath haffan Bep's die Turten sich in die engen Waffer unter Efchedme jurudzogen, worauf ber Lieutenant Dugbale (brei Nationen ftreiten um ben Rubm biefes Gebantens; Ruffen und Englander wollen ibn gehabt baben, und Rau, ein Beffe, tritt neben ihnen auf) mit vier Branbichiffen voll Bomben und glubenben Augeln, bebedt von Abmiral Greigh, Nachts am 26ften Julius, fic ber turtifchen Rlotte naberte, und fie in Flammen feste. Sie brannte funf Stunden in der engen Bucht; Saffan rettete fein Soiff mitten durch die Keinde. Indes die Schiffe brannten, flog das Pulvermagagin ju Efchesme in die Luft, Stadt und Burg fiel in Aninen. Matrofen, Landvoll, Goldaten, floben burch einander nach Smorna, wo Kara Diman Dalu, ein machtiger Berr bes Landes, bie Unordnung mit Muth und Unfeben taum ftillte.

Hierauf erschienen die Sieger bei Lemnos; bort hielten sie sich auf, anstatt, wie vielen möglich schien, durch die schlecht verwahrten Dardanellen einzubringen, und an den Pforten der erschrodenen Hauptstadt Friedensgesesst zu geden. Bergeblich begehrte die Besahung der Burg von Lemnos freien Abzug. Indes die Russen sied Freiwillige, die in schlechten Fahrzeugen unerwartet erschienen, und Lemnos befreiten. Die russische Seemacht hielt sich hierauf in dem Hafen Ausa, den Gewässern von Paros. Die Pforte hatte teine Schisse mehr, Sprien und Aegopten waren im Ausstand; und noch vier Jahre dauerte der Krieg, ohne daß die Sieger von Lichesme weder auf dem Lande unch auf den Inseln der Griechen eine seste Riederlassung errichtet hätten.

Segen Ende diefes Keldzuges verkanften einige unwiffende ober eigennubige Ruffen zu Daffo von der Beft angestedte Waaren. Der Commandant hielt für

<sup>1)</sup> Monembasia Napoli di Malvasia,

Selbenmuth, feine Anskalten ju machen. In furgem wathete bas llebel in ber gangen Stadt; bie Menfchen fielen auf ben Gaffen. Es tam nach Chotin, unb bald waren von funf Infanterieregimentern mehr nicht als vierhundert Mann übrig. Aleibungeftude brachten bie Veft in bie große Armee; bieg nothigte Rum= janjow, fie eiligft zu theilen. Schon hatten einige Soldaten fie in die große Stadt Rpow getragen; bie Mergte fannten fie nicht, ober icheuten fich, fie gu nennen : ba: ber die Buth bald unaufbaltbar murbe: Kliebende verbreiteten fie jenfeits bes Dnepr und in die Berge; Arme, felbft Angestellte ber Boliget, planberten ausgestorbene Saufer : laum rettete der Binter und Major Schippowe mutbvolle Berwendung den Reft der Bollomenge. Bolle aus der Ufraine fedte indeffen bie große Rabrit zu Moffan an. Es wurden Processionen gehalten, woburd fie verbreitet murbe. Alle Kelbberren und Großen, mit ihnen Unfeben und Orbnung, verließen bie Stabt. Run farben auf einen Tag bei neunhunbert Meufchen; viele lagen unbegraben in ben Thuren ibrer Saufer. Da erregte ein Raufmann, welcher vorgab, burch ein Gnabenbild geheilt worden ju fepn, gefahrvolles Bufam: menbrangen ber Menge, welche vor unfer lieben Krau um Leben flebete; bievon war die Wirtung fo fcredlich, daß der Erzbifchof befahl, das Bild in der Nacht binweggutragen. Diefes murbe bemerft. Sturm und Auflauf vermirrten Moftau; ber Erabischof im Rlofter Donot, vor ber Stadt, murbe am boben Altar mit Sammerftreichen ermordet. Alle Araufen, um noch eines Augenblick ber Erifteng au genießen, liefen aus den Spitalern, flurmten, plunderten den Bischofshof, und entstammten ibre Buth in ben Kellern. Da rudte Jerapfin an ber Spite ber Garnison berbei. Ueber Leichname geschah ber Marich; mabrend bem Sandgemenge wurden Leute beiberfeits von bem Uebel ergriffen; andere ftarben unter bem Anut. Gregory Orlow und ber Winter stillte das Unglud, nachdem in Mostau und auf ben benachbarten Dorfern neunzigtaufend Menfchen gestorben.

In dem 1772sten Jahr wurden durch den Fürsten Dolgoruloj die Verschanzungen Peretop am Eingang der Arim in vier Stunden bezwungen, die Arim von den Russen in Besit genommen. Der Großwesser, dei Babadagh geschlagen, zog sich in den Hamus. Die Janitscharen im Ausstande ermordeten ihren Aga, plunderten die Casse, steaten ihr Lager in Brand. Bei so besem Willen wurde statt Halils Mussun Oglu, einer der besten Officiers, Großwesser. Dieser betrieb ben vergeblichen Friedenscongreß zu Folzany.

Indes wurde die Pforte von Ali Bep befreit. Geboren im Kantasus war Ali als Jüngling nach Negopten verkauft worden; zehn Jahre diente er, und folgte hierauf seinem herrn, dem Bep. Bon dem an wirkte er in den Parteiungen mit Beifall, wenn er nicht Urheber des Ruind Son hamans, seines ersten Wohlthaters, gewesen ware; herr des Landes wurde er, wie vor dritthalbtausend Jahren Pfammitichus, durch die Ermordung von eilf Beps, die Erilirung eben so vieler, die Consiscation ihrer Schähe und Vertheilung ihrer Aemter an Wohammed, seinen Schwager, und an vertraute Skaven; worauf er den Pascha umbringen ließ.

Er machte einen Bund mit Scheift Daber, bem herrn bes Landes Kanaan; biesem half er Sidon erobern, Damascus belagern. Aber sein Schwager verließ ihn, weil er die heiligen Stadte der Moslemin aus Noth oder Seldgier beleidiget habe; Mohammed floh nach Aegypten, und die Nation war nicht für Ali; die Religion, die Vorzüge, die er Ausländern gab, raubten ihm die herzen des Bolks. Seine Soldaten traten zu dem Feinde über; sein Eidam, Imael, den er groß gemacht, siel ab; Ali verlor ein entscheidendes Treffen.

Da fioh er burch bie Bufte nach Palastina. In Rama, in bes Propheten Samuels altem Sis, fand er feinen breiundneunzigiabrigen Kreund, ben Scheilb Daber, Sieger ber Samaritaner, ber Drufen, noch traftwoll von Enteln und Reffen umringt. In feinem Lande bilbete er ein Corps von 13,000 Mann. Mohammed erwartete ihn in Aegopten mit 60,000. Eines Freitags (ber ben Moslemin beilig ift) geichat bie Schlacht, mit folder Buth, bag von 400 Grieden und Ruffen, bie Ali hatte, 380 fielen, und von den 13,000 überhaupt 500 übrig blieben; sein Kopf wurde nach Konstantinopel gesandt. Europa batte an feinen Abenteuren um fo mehr Theil genommen, als er fich über Nationalvorurtheile zu erbeben ichien; zu frub, an laut verschmabete er fie.

Endlich gingen bie Ruffen über bie Donau: die Janiticaren wichen. wußte Muffun Oglu ber ftarten Gegenden des Samus fic au bebienen. 3meimal 1998. fiel er berab und nothigte die Ruffen, die Belagerung von Giliftria aufzuheben, und an die Brude ber Donau gurud ju eilen, ebe fie abgefcnitten murben. Bei Barna verloren fie einen großen Theil der Artillerie. Endlich fcmur Saffan Valla. daß tein Ruffe bas Binteraquinoctium dieffeits bem Strom anbringen.foll.

Diefer mannlich:icone Dann mar von verfischer Geburt, als Knabe geraubt und Stlave eines Turlen geworben, von bem er mit Sulfe eines Griechen, ber ibn liebte, fich nach Emprua gerettet, wo er in algierische Dienste trat. Duth und Beift empfahlen ihn bem Dep, ber ibm die Festung Constantine vertraute. Sier ware er unruhmlich alt geworben, wenn nicht die Bodbeit einer Partei ihn bewogen hatte, sich nach Spanien zu retten. Der katholische Konig ließ ihn nach Neapolis bringen. Bon da begab er sich mit einem danischen Schiffe nach Konstantinopel. Da ibn bier der algieriche Agent verflagte, erwarb er Gelegenheit, vor dem Padifba Mustafa III zu ericeinen. Diesem gefiel feine Cinfict und darafteristische Kralt. Er gab ihm das Ariegeschiff, welches hierauf aus bem Unglud bei Eichesme allein entlam. Als Rapudan Pafca beforderte Saffan mit Reuer, was er nur immer Gutes au bemirten vermochte; er ftiftete Soulen fur Schiffbaufunft, Kenntnig ber Gestirne und Lander; er liebte Manner von Cultur; jumal ben Jungling Mustafa; einen Englander, vom Saufe ber Campbeln ; bem Dabifba bielt er feinen Schwur, indem er die Ruffen zwang, über die Donau guructzugeben.

Es misgludte ihnen auch miber Guboa; fie plunderten auf Creta und Cypern. Als der Sof ju Petersburg Apprebenfionen auf der Seite Schwebens befam, begab bie Klotte fich nach bem baltischen Deer jurud; ba fie in bem mittellandischen weniger gethan, ale mas zu thun fepn mochte, gezeigt hatte. Zweigndbreifig Millionen Becchini foll biefe Expedition gefoftet haben.

Bu gleicher Beit ftartte Pugatichem, ber Rofate, an ber Spipe vieler friegerifchen Borben, feine Rebellion ; er erschutterte den Thron Ratharinens, Wiele waren von ber Nothwendigfeit des Friedens überzeugt. Aber Muftafa III ftarb und hinterließ n. Cor. bas Reich nicht Gelim feinem noch minderjährigen Gohn, fondern feinem Bruder 1774. Abbulbameb. Das bei außerorbentlichen Thronveranderungen übliche Gefchent murbe ben Janitscharen, weil biefes ohne Revolution geschab, und wegen Erschöpfung ber Von bem an außerte fich ein aufrihrischer Geift; man Kinangen, verweigert. wollte nicht mehr bienen; die Affaten jogen beim; der Beffir murbe von ber Cavallerie verlaffen; ber gelbmaricall Rumjangow, ber frei handeln tonnte, fonitt ibn von Bufuhr und Bulfe ab, ichlog ibn bei Schumla ein, und nothigte ibn am 24ften Julius ju bem Krieben von Rutichnt Ranarbichy. Der Dufti fprach gum Pabliba: "Sintemal bein Bolt nicht langer ben Rrieg führen will, ift Friede noth-

Doch n. Str.

wendig." Diefe Nachricht tam in bie Arim, ale eben haffan gegen Dolgorudoj im Gefecht ftanb.

Ainburn, Jenitale, Kertich, was zwischen bem Dnepr und Bog liegt, Afow, Taganrol, freie Schifffahrt im eurinlichen Pontus und Hellespont blieb ben Rufesen: die Krim wurde der politischen Gewalt des turtischen Kaisers entriffen; das Chalifat blieb ihm. Die Lurten litten dadurch das Meiste, das sie den Muth verloren.

# Capitel 13.

### Schwedische Mevolution 1772.

In der Aristotratie, welche der eigentliche Charafter der seit Karl XI in Schweben herrschenden Verfassung war, vermochten Parteien mehr als die Gesete. Der Eifer neuer Freiheitsformen und das Gesühl der zu heilenden Bunden mäßigte ste anfänglich, und Wohl des Vaterlandes schien Bestreben von Allen. Hiebei wurden sie gelassen, so lang das wirthschaftliche Friedensspstem des Cardinals Fleury zu teinen Kriegen Anlaß gab. Iwanzig Jahre nach Karl KII wurde der Parteigeist schon bestiger, und verdunkelte den richtigen Blid auf die Lage der Dinge. Man brach hierauf mit Rußland, und ungludlich, weil die oberste Leitung den Krieg ohne Ernst noch Ordnung sührte. Die Plane wurden von der Eisersucht der Parteien wechselweise combinirt und vereitelt; Leidenschaft und Mismuth veranlaßten gleich schäliche Uebereilung und Schlästigkeit; es war, als litte Schweden auf einmal von den Uebeln der Demokratie und Oligarchie.

Die Nopalisten behielten das Uebergewicht, bis Rußland eine Jusicherung forberte, daß Schweben eine andere als die bisherige Verfassung nie annehmen wolle. Bon dem an wurde der Ronig mehr und mehr nur Juschauer; das Seheimniß der Politit war in andern Handen. In diesen Zeiten wurden die Granzen gegen Norwegen auf eine wenig vortheilhafte Beise bestimmt, gegen Preußen ein unnuher Krieg angesangen, und so schlecht geführt, daß der französische Sof weiter teine Subsidien geben wollte. Der Reichstath vermittelte endlich einen Vertrag, wodurch im Laufe mehrerer Jahre zwolf Millionen Livres den erschöpften Cassen zu hulse kommen sollten; aber die Gegner tadelten bieses als einen Verlauf der Unabhängigkeit.

So lang man im Spftem ruhiger Freiheit geblieben, und die Begierden gemaßiget waren, hatte Landbau, Gewerbesteiß und handelschaft wieder aufgeblubet. n. Gbr. Bei dem Emportommen der Parteien erwarben begunstigte Unternehmer gemein-1861. ichdbliche Privilegien. Die Jahl der Manufacturen, die auf mehr als achtzehntaun. Gbr. fend gestiegen war, verminderte sich in zehn Jahren um die halfte.

Die Nation war unzufrieden; man klagte, daß der Senat Stellen, die er beseigen mußte, Sklaven der Aristokratie, nicht Freunden des gemeinen Wesens, gebe; daß Parteiungen genahrt wurden, um die Entscheidung an ihn zu bringen; daß wohldenkende Bauren, wie ein Lars Larsson, von den Großen gedrückt, andere zu Entstellung der Wahrheit gewonnen und mißleitet wurden; daß die hohe Geistlichteit in an Neichstagen die niedrige Despotistre, und vier oder funf Demagogen den Burgerstand suhren. Der Parteigeist vergrößerte diese Mangel; selbst rechtschaffene Manner verwechselten etwa das Wohl der Geschäfte mit den Wulnschen

<sup>4)</sup> Mensuales,

<sup>2)</sup> Scammatarii,

ihrer Freunde, und erlaubten fich in Staatsfachen, was ihnen im Privatleben unerlaubt geschienen hatte. Demnach ift schwer zu sagen, ob die einst streng bestraften n. Cor. Reicherathe wegen schlechter Regierung ober wegen ber Unmacht ihrer Partei gelitten. 1756.

Die Seistlicheit wurde nachmals durch die Abschaffung eines Zehentens beleibiget, welchen sie bezog, seit, vor Einsuhrung ordentlicher Wirthshauser, sie die Sastfreiheit übte. Es wurden harte Auswandsgesetz gemacht, und ihre Bollziehung oft verhaßt; die Sehalte vermindert; benen, welche etwa außer Stand waren, die Abgaben zu entrichten, ihr Wieh und die Wertzeuge ihrer Gewerbe genommen: unter dem Borwande Verdachtes wegen Schlichhandel, Häuser durchsucht, Wiberssehlichteit mit öffentlichem Staupbesen, und die Schuld selbst an der Ehre, ja mit dem Lode bestraft.

Als König Abolf Friedrich die Stimme des Misvergnigens von allen Seiten vernahm, begehrte er die Jusammenberufung eines Reichstages; der Reichstath verweigerte sie. Da legte der König die Regierung nieder, forderte die Sigille, und ließ durch seinen Sohn allen Kanzleien andenten, daß nichts mehr unter seinem Namen erpedirt werden durfe. Als die Reichstäthe, in der Sesahr großer Bewegungen, den Generalen befahlen, die Bachen zu verdoppeln, weigerten sich diese, die einseitigen Besehel zu ehren; das Finanzdepartement wollte auch den Sold der Sarnison nicht erhöhen, wenn der König es nicht gebiete; alle Collegien tratem anßer Activität. Da bezah sich der Statthalter und die Obrigseit Stockholms in den Senat, ihm zu ertlären, daß der dritte Stand sich versammeln werde. Der Senat wurde hiedurch genöttiget, einen Reichstag zu bewilligen. Am neunten Tage der Anarchie übernahm der König die Regierung wieder.

Der außerordentliche Reichstag murde zu Aptobnig versammelt. Gine geheime Deputation entwarf Alagartifel. Der ganze Reichstrath, mit Ausnahme nur zwei seiner Mitglieder, murde abgeseth, und in die Kosten dieses Reichstags verurtheitt, weil er ihn verweigert, weil er ihn zu Aptobing versammelt, weil er ohne den Konig habe regieren wollen. Die Versassung blieb; doch sah man, daß sie sich andern tonnte.

Der König ftarb, als Suftav III, die hoffnung der Nation, von Jugend an forgfältig gebildet, auf Reisen war. Nach seiner Jurudfunft bezengte er, das ganze Sind zu fühlen, daß er Burger eines freien Landes sep, und daß er Freunde des Despotismus nie für die seinigen halten würde. Er fügte bei, daß, wenn er je das Ungikat haben sollte, ein versaffungsmäßiges Seseh oder selbst neue Schranden der Macht, weiche die Stände ihm vorzeichnen möchten, zu übertreten, er auf solchen Kall sie voraus der an ihn beschwornen Pflicht frei spreche. Da sie hnibigten, sagte er: "Es ist so hertommlich, sonst würde es mir unnöthig scheinen; der ist ein unglücklicher "König, welchem nur darum geborcht wird, weil man muß."

Bald nach diesem zeigte sich eine große Sahrung in der Sränzsestung Christiansstadt; der Reichbrath wurde verrätherischer Pflichtvergessenheit beschuldiget, die Raztion ausgesordert, "dem Könige zu geben, was dem Könige gebühre." Karl, herzog von Sudermannland, Bruder des Königs, bemächtigte sich, da er eben zu Karlstrona war, unter dem Borwand, jene Austührer zu zuchtigen, dieses wichtigen Blades, der Magazine und des Arsenals. In seinem Manifeste rief er Jedermann unter sein Panier gegen das Joch "einer höllischen Rotte, deren Schwert über dem "Haupt jedes Bürgers in seinem Hause und jedes Landmanns in seiner Hutte "schwede." Der dritte Bruder Friedrich bewassnete Ofigothland.

Bon diefen Bewegungen murbe ber Senat unterrichtet, und gab zweien feiner

Mitglieder volle Gewalt, Alles vorzufehren, was ju Erhaltung ber Berfaffung erforderlich fev. Da man gegen die Leibmache in Mistrauen war, wurden die Reaimenter von Sudermanuland und Upland nach Stockholm berufen. Dem Könia wurde angebeutet, er foll feine Bruber jurudmabnen, und fich felbft nicht entfernen. Ein Schreiben bes Bergogs von Subermannland fiel in die Banbe bes Grafen Ralling; biefes erlaubte feinen fernern Smeifel über bie Berftanbnis noch über die revolutionare Ablicht der Prinzen. Der Cenat faß die ganze Nacht, und foll beschlossen baben, sich ber Berson bes Konigs an verkichern. Den folgenben Lag murbe er in ben Senat gelaben; er fam, aber bie Leibmache war zu Bollziehung der von dem König beschloffenen Dinge bereit. Im Senat fing Gustav an ju bellagen, daß fo Bieles ohne fein Borwiffen gefchebe; ber Senat bellagte, bag iom eben fo wenig die eingebenden Depeschen mitgetheilt wurden. Der Bortwech: fel wurde lebhaft, ale ploblic ber Senat von allen Seiten umringt, und gefangen genommen wurde. Diefen Dienst batte der Garde:Obrift verfagt; er übergab dem Rouig feinen Degen mit ben Borten : "Auch ich bin Guer Gefangener, aber in "ber Buverficht, balb Guer Richter ju fenn." Bergeblich rief ber Stadtcommanbant bie Burger in Baffen als fur bie Rreiheit. Gie hielten bie Ariftofratie nicht fitr Die Kreibeit. Sie, die Garnison, die Leibmache, bas ganze schwedische Wolf murbe in Manifesten belehrt, "es baben Plane obgewaltet, wodurch Konig und Nation "ber Gewalt weniger Großen batten unterworfen werden follen; ber Ronig wolle "für die mahre Freiheit forgen, die in feinen Augen bas ebelfte Gut fep." Den folgenden Tag fcwur Ctocholm: nur wollte bie erfte Magistrateverson sich nicht biezu entschließen.

Der Reichstag wurde versammelt; die Garnison und Garde umgaben das Haus; der König im Ornat, und der Arone, mit Gustav Adolfs silbernem Hammer in seiner Hand, erschien, trat auf und redete: von der Gesahr der Parteiunsen, von der Eprannei der Aristotraten, von dem Fluch, den sie auf das Land bringe (man erkenne ihn in der Thenrung des Brodes), von alten Rettern der Nation, und wie er ihr zweiter Gustav Wass senn wolle; er gedenke nach Gesehen zu regieren; er hasse die Willtur. Die neuen Gesehe wurden verlesen: "der Senat "soll kinstig von dem König ernannt, von dem König der Reichstag berusen und "ansgeldset werden; der König soll die Wacht haben, altbewilligte Auslagen ferners "zu heben, im Nothfall neue zu bestimmen; alle Macht, sowohl zu Wasser als zu "Lande, Krieg, Friede und Tractaten hängen von dem König ab: von ihm werden "alle Temter und Wurden vergeben." Den Tag nach Unterzeichnung dieser Acte entließ er den Senat, unter das Bolf wurde Getreide vertheilt. Die vor zweiundssunsjig Jahren eingesührte Versassung nahm dieses Ende.

# Capitel 14.

# Die bayerifche Successions-Streitigkeit 1777.

Einige Jahre nach diesen Begebenheiten ftarb ber lette Aurfurst von Bapern, Maximilian Joseph, Sohn Kaiser Karls VII; ber Zweig des Hauses Wittelsbach, ber seit beinahe einem halben Jahrtausend in Bapern mit Glaus geherrscht, erstard mit ihm, und hinterließ das Andenken verschiedener tapfern, staatsklugen, auch gutigen Fürsten, nicht aber einer besonders weisen Berwaltung ober nach ebein Grundstagen gebildeten Bersassung.

Sofort wurde Reri Thesbor von Suisbach, Aurfurft von ber Biels bei Abein, Saupt bes nachften Zweiges von Wittelsbachischem Stamm, als Rachfolger wollemirt. Siezu berechtigten ibn bie reichsgesehmäßigen Sandvertrage. Sofort begab er fic nach Munchen. Dafelbft war Rarl Theodor taum eingetroffen, als ibm angefündet murbe, wie bas Saus Defterreich alte Rechte auf Nieberbapern gelten zu machen entichloffen fep. Der Rurfurft, in ber leberzeugung verhaltnismäßiger Unmacht, ließ fich einen Eractat gefallen, burch ben er fich bas Uebrige ber Erbichaft ficherte. Das Saus Desterreich (Maria Theresia lebte noch, aber Joseph hatte in großen Geschäften ben prabominirenden Ginfluß) nahm von Niederhapern Befig, forberte von ben Stanben bie Sulbigung, und erflarte, bag bie Abgaben einftweilen auf ben vorjährigen Rug entrichtet werben follen. Der Raifer erflarte auch bie Graficaften Schwabed, Sobenwalbed, Leuchtenberg, Wolffiein, Sals und Saag, Die Berrichaft Biefenfteig, bas Gericht Sirfcberg und andere Reichsleben burch ben Abgang bes Saufes, bas biefelben erwarb, fur eroffnet. Richt weniger murbe im Namen ber Raiserin Konigin die Gerrichaft Mindelbeim in Schweben, und was in ber Oberpfalz Leben Bobeims ift, als erlediget angefeben. Strede bes Laufe ber Donau, bes Inne und ber Ifer, bie Borftadt von Regendburg, wo der teutsche Reichstag nun 116 Jahre faß, fielen Defterreich ju.

Ueber biese Vorgange war weber an die Agnaten bes Hauses, noch an die baperischen Landstände oder Nationalrepräsentanten weiter nichts gebracht worden. Die Gränze ber vor 354 Jahren erledigten Herrschaft Herzog Johanns zu Niederbapern war nicht ganz genan bestimmt; so daß der hof zu Wien in dem Fall war, den Aufürsten zu versichern, es wurde nach einstweilen ergriffenem Besit die Demarcation mit Billigkeit und Mäßigung erst vorgenommen werden.

Diefes Alles betrachtete Triebrich, Ronig in Preußen, als eine die Machtverbaltuiffe mefentlich andernde Berbandlung; bezeugte Erftaunen, daß fie ohne Berabrebung mit ibm burchgefebet wurde, und gab bem Bergeg von Ameibruden, bem prasumtiven Rachfolger bes tinderlofen Rurfurften, ben Rath, in Dinge, bie ben Reichsverfaffungen und bem westvhälischen Krieben so offenbar wibersprechen, obne Benehmen mit andern Reichsfürften ober mit ber Rrone Franfreich, ber Gewähr: leisterin bes meftphalischen Friedens, burchaus nicht einzugehen. Dem Sof ju Bien ftellte er vor, wie undisputirlich nach allen Begriffen bes Lebenrechtes bie Nachfolge ber vericbiebenen Smeige eines Stamme in Die von bem gemeinicaftlichen Stammvater besessenen Leben; wie besonders genau die Bittelsbachische Erbfolge burd verfaffungematige Bertrage und burd bas große Reichsgefes, ben meftphalischen Krieden, bestimmt fev; bas die Theilbarfeit eines Rurfürstenthumes felbst ber golbenen Bulle Karle IV, von ber bie faiserliche Majestat und die Burde ber Aurfürsten geordnet worden, durchaus guwider laufe; bas bochlich gu verwundern ware, eine fo große Beranderung ohne einige Rudfprache mit bem Reich, diefer capitulationsmäßigen Pflicht bes Raifers, ausgeführt ju feben; baß aber in ber . That ein mit Gewalt und lieberrafdung einem einzelen pfalzischen Pringen abgebrungener Bertrag ben hergebrachten Rechten feines Saufes unmöglich Abbruch thun tonne. Friedrich begehrte die herstellung des Rurfursten in die gange Erb: fchaft Maximilian Josephs. Dehr und mehr bezeugte er auf bas nachbrudlichfte. als Reichsfürft, Mitcontrabente bes westrbalischen Kriebens und Kreund bes pfalgifden Saufes eine folde Berletung ber Gefete, einen folden Bruch bes Gleich: gewichts nicht gestatten zu tonnen.

Seinerseits erwiederte der Sof ju Wien: gang Bapern fep vor ber Beit, als

Wittelsbuch bas Land erward, von den Herzogen zu Desterreich and Moser Mössung und Friedensliebe ihren Borfahren zurückestellt worden: sie viele große Ariege ließe sich Eutschädigung fordewn; es sep von einem untheilbaren Austhum hier frine Rede, sutemal Bapern offentundigermaßen allein durch die Alugheit Maximitians vor wenigen Geschlechtaltern eine auf desselben unmittelbaren Absimitingen einig haftende Aurwürde erworden habe, ja das Land Riederbapern, welches einen eigenen Landmarschall von Alters her habe, sep durchaus dein dem Herzogthum Bapern wesentlicher Theit; das Haus Desterreich sehe tein Hindernist in der trutschen Bersassing, unzweiselhafte Rechte mit Mäßigung und mit Einverständuss des dadei zunächst interessischen Reichossusch gelten zu machen; od der König in Prensen durchaus bei Allem die Imischenhand haben, ob er, dessen Bergrößerung die schneiste und bedenklichte gewesen, seinen Willen dalen Reichossuschen zum Geseh machen wolle? Kaiser Sigmund, von welchem sein Stammwater das Kurthum Brandendurg erfaust, eben derselbe habe Albrechten von Desterreich, seinem eigenen Eidam, das zu seiner Zeit erlebigte Niedendapern zu Leben ausgetragen.

Bu gleicher Beit übertrug die Schwester beb letten Aursursten von Bapern, ihrem Sohn, bem Aurfürsten von Sachen, die nach Lebenrecht und Fibeicommiffen ihr zufommenden Rechte auf tie Allobien und Acquisitionen bes abgestorbenen Bweiges, beffen Mobiliarvermögen, die Einfunfte des lehten Jahres, und auf dreigehn Millionen, welche die obere Balg gefostet batte.

Endlich erinnerte bas haus Medlenburg an eine von Raifer Maximitian bem Beffen ertheilte Anwartschaft auf Leuchtenberg und andere Reichslehen, und begrundete seine Forberungen auf eine Menge für das teutsche Baterland geschehene Aufopferungen.

Die Heere Desterreichs und Preußens bewegten sich nach der boheimischen und schlessischen Stanze. Der König suchte zu zeigen, daß die von Kaiser Sigmund seinem Eidam Albrecht von Desterreich ertheilte Anwartschaft keinen seinen Bude; indem Albrecht seinen Anspruch auf dieses Mannleben von Johanna, seiner Mutter, einer baperischen Prinzessin, hergeleitet, und Sigmund wirklich zu gleicher Zeit selbst andere Herzoge von Bapern belehnt babe. Es wurde nämlich bemerkt, daß der Protonotarius, Michael von Priest, aus dessen Feder beibe Lehenbriefe gestoffen, in der Seschichte als übersührter Werfälscher erscheine. Endlich sand sich, daß der Herzog Albrecht jedem von dieser Belehnung für ihn entspringenden Rechte zuleht entsagt habe. Der Wiener Hof bezog sich auf notvrische Existenz dierreichischer Ansprüche, auf die Anertenntnis derselben durch die Anersuschen, und auf desselben Recht und Macht, ohne den Herzog von Zweibricken mit andern Hösen zu tractiren.

So wurde fanf Monate das Geschäfte auf diplomatischem Wege betrieben, bis n. Chr. Ansangs des Julius der König dei Nachod in Böheim einruckte, und wider einen andern Pas der Prinz Heinrich, sein Bruder, im Anzuge war; breizehn Wege führen in dieses Neich; über Rumburg der unversuchteste. Diesen, den am wenigsten besehten, weil er der schwerste war, nahm unter Heinrich der prensische General Möllendorf. Der ganze Feldzug war eine Ariegoschule; Friedrich und Lasen, Heinrich und Laudon entwickelten die Früchte langer immerwährender Nesserion und Uebung der großen Aunst. Wenige Märsche werden dem von Rumburg, wenige Rückzüge dem von Lauterwasser nach Schaftar verglichen. Schlachten wurden teine geliesert, so wenig als in dem Feldzuge, wo Turenne gegen Montecnculkskand. Der König hatte keine Ursache, ein heer, welches die Grundssehte seiner

Madt war, an compromittiren : auf ber anbern Seite geb er Lafes und Landon feine Blobe. Die Kriegstunft ift die Grundfeste politischen Macht, die erfte ber Biffenichaften, weil unter ihrem Schut alle anderen eriftiren; ibre Kortidritte, ibre Abnahmen maden Epoche. Es war ein großes Schaufpiel, ben feurigen Rab ber Joseph mit bem fconften Seer in ber Welt, mit vortrefflicher Artillerie und Bemaffnung, wiber ben granen Selben von Cjaslan, Bobenfriedberg, Rofbach, Leuthen, Torgan und Liguis im Gefechte ju feben. Aber ebe burch Thaten ent fcieben wurde, vermittelten Rugland und Frantreid, bag bie friedbegierige Raiferin Konigin fich mit einem taum vierzig Quadratmeilen geoben Lanbibrich amifchen Ihr heer war nicht geschlagen ber Donau, ber Inn und ber Galja begnügte. worben, aber ibr Gobn verlor viel : benn biefe Begebenbeiten allarmirten Europa.

Der Ariebe murbe in Oberfchleffen gu Tefchen geschloffen; Rufland und grant u. Ebr. reich leifteten die Gemähr seiner Bevochtung. Der offerreichische Sof erward bas 1999. Immviertel : bafür verfprach er bem preußischen ber Bereinigung ber Kurftenthamer an Bavrenth und Unfvach in Kranten, wenn der fie regierende Martgraf fterbe, nicht entgegen zu senn; und alebann bie Lebensverbindungen, welche bie Arone Bobeim in benfelben Landen batte, gegen bie aufgubeben, welche bie Mark grafen (großentheils feit 457 Rabren) in Defterreich befagen. E wurde versprochen, daß Raifer und Reich vermocht werben follen , ben Aurfürften von der Pfalg mit allen von bem erloschenen Sweig feines Saufes befeffenen Leben gu investiren, und Die Bergoge von Medlenburg burch eine Bermehrung ihrer landesberrlichen Gewalt, welche de non appellando an bie Reichsgerichte genannt wirb, ju consoliren, und ben Krieben überhaupt genehm au balten. Gegen bas pfalaifche Aurhaus entfagte Desterreich allen Ansprachen auf bie übrige baverifche Berlaffenschaft, und conferirte ibm die bobeimischen Leben in der Oberpfals. Rurfachsen wurde durch eine Graffchaft an feiner Granze befriediget.

# Cavitel 15.

#### Mordamerika.

Bir faben in den polnischen Sandeln, was der militarische Despotismus gegen Die beiligften Rechte ber nationen vermag; in dem turficen Krieg, wie febr felbft brave Miligen bifciplinirten heeren nachfteben, und in ber Sache ber bapertfchen Erbfolge, bag bie Sicherheit mittelmäßiger Staaten in ber That von bem Umftande abbangt : ob die großern fich vereinigen tonnen ober nicht, fic biefelben augueignen. Die Betrachtung diefer für die Menfcheit miftrbftlichen Lage ber offentlichen Moralitat und Machtverbaltnif leitet auf ben Gebanten ber Soffnun: gen, welche die neue Belt vielen bargubleten fcheint. Die Leibenschaften find fo alt els bas menfolice Berg, und Ungerechtigleit war mit ber lebermacht auch vor Beiten verbunden; aber bie neue Organisirung bes Softems ber militarischen Dachte erregt für alle nicht burch fich gewaltigen Staaten die gedoppelte Apprehenfion, daß amei ober brei burch scheinbaren Bortheil gegen fie vereiniget, in turgem allen nach einauber ihren Willen jum Gefes machen burften, ober bag bie Beere, un: willig um geringen Gold Wertzenge ber Billfur ju fenn, Forberungen erregen moch: ten, welche entweder neue Laften der Bolfer, ober die Auflofung der Ordnung ber beifuhren burften. Golde Arisen ber Menschheit baben mandmal die unerwartetfte Wendung befommen; unvermntbete Dinge tonnen die Baffen, welche man furchtet,

in theer Wirtung aufhalten, ja wiber bie wenben, welche fie führen. Wir wollie vors erfie den Urfprung neuer Republiken in Amerika betrachten.

Rach bem Frieden bes 1763ften Jahres bezahlte Frantreich an Grofbritannien 95,000 Pf. St. für gurudgegebene Infeln, 670,000 als Lofegelb für Gefangene : Georg III wibmete fein Theil an ten Drifen, 690,000 Pf. St., in Die offentlicen Ronds: bierauf in wenigen Lagen bezahlte bie Baut für Erneuerung ihres Privilegiums, die oflindische Compagnie von ihren Eroberungen 2,110,000. Die Rationalfdulb murbe in 12 Jahren um ungefahr zehn Millionen verminbert; von ben abrigen 129 batten 124 Millionen affignirte Konds ju Bablung ber Intereffen. Unermeklich fliegen burch neue Kabrilen, Kortschritte ber Colonien und die Berrschaft bes Meers bie Quellen bes offentlichen Reichthums. Der Taglobn nahm gu, und murbe ein auf die Bevollerung gesehtes Pramium, woburd die Ausgewanderten ober burch die Waffen Gefallenen in turzem erfest wurden. Bon 42 Millionen Morgen (acres) Landes, fo boch England geschätt wird, brachten neuntebalb Millionen in auten Jahren fo viel Korn, ale über 5 Millionen Menfchen in 5 Jahren beburfen. Alles Erbreich murbe ergiebiger, als bie einem jeben foidlichfte Eultur bemertt murbe; die unglaubliche Aunahme ber Biebaucht verdoppelte in breißig Jahren bie Ausfuhr; gemeine Jahre ertrugen fur 1,200,000 Bf. St. Bolle, bie perarbeitet fünfmal mehr Werth befam, unb 1,500,000 Menschen beschäftigte. 450,000 Ellen Leinen brachte Ireland im Jahr 1736 auf den Marit von Chefter, im Jahr 1771 faft eine Million, und fie war nur die Salfte bes Products. Man beschäftigte fic bafelbit, Strome zu vereinigen, und bie Safen rein zu balten. Als Theurung ber Lebensmittel und fehlerhafte Bertheilung einiger Abgaben Die Luchmanufactur in England verminderten, lieferten die feotischen Ratt brei Dillionen Ellen, wie im Jahr 1729, im Jahr 1759 über 10,800,000. Fit 300,000 Pf. St. Pelawerte gab bas neu eroberte Canaba. Die Colonien beichaftigten bie hutfabriten. Der Stahl, bas Gifen, Binn und Aupfer Cornwalls gaben 400,000 Personen Arbeit: außer bem Landverbrauch murben fur 600,000 Pf. St. ausgeführt: es arbeiteten 40.000 Menichen in ben Gruben Cornwalls, eben fo viele in anderen, welche Blei. Rupfer und Roblen gaben; eben fo viele Kamilien verarbeiteten um Sheffield Eisen und Stabl ; eine balbe Meile unter Meeres Grund gin= gen die Rohlengruben von Rewcaftle, taufend Schiffe waren beschäftiget, ihren Gewinu zu verfahren. Die durch Pramien ermunterte Haringefischerei lieferte jahrlich 150,000 Raffe. Die Fischerei an ber Reulandtufte murbe von 20,000 Menfchen tetrieben, und für gefalzene Lifche 400,000 Pf. St. gewonnen. Ueberhaupt flieg der englische Ausfubrbandel von 6,509,000 Of. St. Werth Bearen, wie er unter Anna war , um 1775 auf sechzehn Millionen , und es circulirte außer ben Papieren eine Baaricaft von mehr als achtzehn Millionen Df. Et. Obwohl ber europaische Sanbel über bem ameritanischen vernachlässiget murbe, so stieg ber Gewinn besjenigen, welchen man mit Teutschland führte, doch zuweilen auf 800,000, und war nie unter 215,000 Pf. St. Bei ber oftinbifden Compagnie waren 1738 Englander, 420 Fremde, jene fur etwa amei Millionen, biefe fur 684,000 Pf. Et. intereffirt, und nach der Bilang des Jahrs 1771 blieben der Compagnie nach Abzug ihrer Shulben 220,000 Pf. St. baar, 5,300,000 an Waaren. Das in Bestinbien an Gutern, Stlaven und Gebauben febenbe Capital murbe ju 30 Millionen berechnet; Buder und Rum brachten jabrlich 4 Millionen.

Die Boltsmenge, welche fich in Europa, nach ihrem Stand, wie man fie feit einem halben Jahrtqusend tennt, während biefer jangen Periode in den meisten

Landern nur Einmal verdoppelte, verdoppelte sich in Nordamerita innert fünfundzwanzig Jahren. Achtzigtausend Englander waren dahin ausgewandert, und schon stieg ihre Nachsommenschaft über eine Mission. In gleicher Verhältniß nahm der Reichthum zu: die Aussuhr Neuenglands war im Ansang des Jahrhunderts von 70,000, siebenzig Jahre später von 800,000 Pf. St.; über tausend siebenzig Schiffe, bei 29,000 Englander waren mit dem ameritanischen Handel beschäftigt, und Amerika bezahlte sie aus dem Gewinn seines Handels mit Westindien, Afrika, Portugal und Spanien.

Die Berfaffung ber nordameritanischen Colonien batte ein urfprunglides Geprage von Freiheit. Der Konig ernannte einen Gouverneur Neuenglands; alle Landeigenthumer ermabiten einen Rath von XXVIII Mitgliebern. Dacht war fast unnothig; die Landenge, die ben Safen bedeckenden Infeln waren Shuhmehren ber natur. In Rhobe : Island murbe ber Souverneur und fein Stellvertreter, fo wie ber Rath vom Bolt gewählt; in jebem Criminalfall, wenn er nicht Sochverrath, Meuchelmord ober Geeranberei betraf, ubte bad Bolt bad Begnabigungerecht. Mitten in iconen Garten, unter fanftem Simmeloftrich, in gefunder Luft, erbob fic Philadelphia, Die Stiftung bes tugenbhaften Denn ; vom Landertrag lebte bie Stadt, der Rleiß ihrer Burger bereicherte fie: nun fingen bie Sitten an unter bem Einfing bes Reichthums ju leiben; man liebte Penns Gefolecht nicht mehr ; im Innern bes Landes zeigte fich einige Berwilberung. Die Berwaltung bes Marplandes gebuhrte bem Entel bes Stifters, bem Lord Baltie more; fein Gouverneur führte fie mit einem Rath von XII und Diftrictbeputirten. Die Religion war überall frei, überall die Landescultur in Ehren, und gegen Parteien, wilbe und gefehlofe Meniden, Kriebe und Ordnung beschirmt. Jebe Colonie pflangte in Sicherheit bas ihrem Erdreich und himmel gemaßefte Product; Reuengland Weigen, turfifches Rorn, Reis, Gerfte; bier waren berrliche Beiben, und 6000 Fifcher gewannen jahrlich über 322,000 Pf. St. Reichlich ertrug bas gefunde Rhobe : Island fein turtifches Rorn. Renfcottland, weniger gluctlich, weil bie Berwaltung militarifch mar , bereicherte fich boch aus ben Roblenminen. Singegen blubete in lacenden Gegenden Remport; 188 Schiffe, 425 Schaluppen fuhren aus biefem Safen; die Ufer der Gaft : river glangten von Bohnungen des Ueberfluffes und der Freude. Newjersep war gleichsam ein Garte. Dreißig Millionen Pfund Tabal producirte Marpland, und Birginien tonnte bis funfzig liefern. Fleifige Teutsche cultivirten bes Shenando romantifche Ufer. Beiter gegen Gub brannte bie Sonne auf unermekliche Sandgefilde; doch erhob fich Nordcarolina; Sudcarolina, die geliebte Gorge von Coligny, Shaftesbury und Lode, furchtete nicht mehr ben gang überwundenen Attatullatulla, nicht mehr bie fich felbft aufzehrenden Schattaws und Aricto; leiner Colonie gab diese etwas nach, hier glucte Beinbau und Seide, fo gut wie italienische. Bo weiterbin swischen Sand und Bald Savannah mehr als afritanifche Site aussteht, gang Georgien bilbete fich erft. Raum war hin und wieder in Florida Bersuch der Eultur zu bemerten.

Unter brittischem Schus hatte Nordamerita teine Anständer zu furchten; schon berrschte zu startes Gefühl der inwohnenden Araft, um Großbritannien selbst zu schenn: das Land, seine Größe, sein Alima, vertheidigte die Ameritaner. Die Nation schien wie das Land selber in der Periode des Junglingsalters zu seyn: ausbrausend, feurig, freigesinnt, im Augenblick der Leidenschaft wunderwürdiger Ausstrengung fähig.

Der Friede bes 1765ften Jahrs ließ bie Rationen Europens unter bem 30%

großer Abgaben. Angleich verbreitete bie Reduction der Seere viele taufend arbeitlofe, arbeitunfabige Menichen; in vielen Lanbern vermehrte fich die Babl ber Ber= brecher; andere fuchten Brod am Ural, an der Bolga in den Colonien ber Ruffen : besonders eraog Europa den Ueberfluß des Bolls in die ameritanischen Lander. Biem tam, bag bie Rriegsbeute, die Schate Oftinbiens, bas fonelle Glud ber Suderpffangungen, taufend Bunder bes Unternehmungsgeiftes und Gludes, in Großbritannien bie Lebensbedurfniffe, die Launen des Lurus, unglaublich vermehrt. Da die Begierbe nach vortheilbaften Anstellungen (beren Babl burch Ers oberungen und Sofvolitit febr augenommen) allein burd ben Ronig befriediget merben tonnte, mibmeten fich mehr Landeigenthumer ale vor Beiten ber Stadt und bem Sof: ihre Guter überließen fie Bermaltern, und indem fie ihren Aufmand vermehrten, ibre Schulben aufbauften, faben fie fic bewogen, die Grundzinfe zu erboben. Das gebrudte Bolf murbe bald vollende jur Bergweiflung gebracht, und die herren maren tant gegen feinen Jammer. Bugleich verfolgte ber Bof eigenfinnig ben Ents foluf, bie fortifchen Bergbewohner ihrer uralten Aleibung und Sitten au beranben. und in Weland murbe ber Lanbfriede burd "bie weißen Buben, Die Gichenbergen. "bie Stahlmanner," verwirrt. Alles diefes verurfacte, daß in furger Beit über 20,000 Trelander nach Amerika binuberfubren, und viele taufend Manu von ben Bergen in Robibire, von Glengary, Sutberland, Sive, von allen Sebriden bie Treis fatte ber vaterlichen Lebensart eben bafelbft fuchten. Diefe Menge neuer Bolferfchaften lebte in Amerita ber Natur gemäß, in ber anfänglichen Bleichbeit,

Großbritannien beherrschte mit einem Arm die Ufer des Ohio, mit einem die bes alten Ganges, und die Meere. Copt und Mulgrave gingen aus, neue Welten zu suchen. Auf die Freiheit gegründet, durch Waffen und mehr noch durch Gesetze berühmt, der Gegenstand allgemeiner Bewunderung und der Eisersucht der machtigken Nationen, schien Manchem so ein Neich taum gerstörbar. Eben dieses Neich wurde in weuigen Jahren dahin gehracht, daß nur seine Standhaftigkeit im Unglück bewunderungewürdig schien: fast wie der große Casax, sobald er nuter den Mördern seinen. Sohn Brutus entdeckte, sich in seinen Mantel hüllte, um anständig zu sallen. Die großbritannische Macht lödte sich selbst auf; Bölter, in ihrem Schooß erzeugt, verschmäheten ihr zu dienen, weil sie in ihrem Schooß erzeugt waren,

Obschon der Friede die Nationen beruhiget hatte, obschon die Franzosen vom festen Lande in Amerika vertrieden waren, und Ludewigs XV unordentlicher Hof micht furchtbar sepu konnte, errichtete die englische Regierung in Amerika permanente militärische Macht unter einem en Ches commandirenden Feldherrn. Dieses heer unterstützte die vollziehende Gewalt. Eben diese brachte durch ausgeworfene Gedalte die Richter in ihre Abhängigkeit. Hiedurch erschien sie Freunden der Freisbeit surchtbarer, als sie verfassungsmäßig sepn sollte. Wenn man die menschliche Eitelkeit bedenkt, und wie wenig ost freie Männer, wenn sie in Geschäfte kommen, mit angenommener Wurde die nottige Popularität zu verbinden wissen, so ist der greissich, daß in Amerika mehrere Gouverneurs mißsielen, und mit Necht oder Unrecht sir dräckend gehalten wurden. Die Minister selbst, weil sie etwa keine Furchtsamkeit verrathen wollten, schienen Vorstellungen der Amerikaner keiner sonderlichen Achtung zu würdigen, beantworteten sie nicht oder hart. Um diese Zeit entstanden in Amerika Parteisührer, welche der Nation den englischen Stolz auf das ditterste süblen machten.

Unter biefen Umftanden wollte bas Ministerium bie Ameritaner bes hanbels mit ben Colonien ber Spanier und Krangofen berauben, aus beffen Seminn fie bie

englischen Waaren vornehmlich bezahlten. Hiedurch wurden fie auf den Entschus gebracht, von dem Sebrauch englischer Waaren sich mehr und mehr zu entwohnen. Während dem führte das englische Parlament bei ihnen die Stempeltare ein: "es verfügte," sagten sie, "über das Eigenthum eines großen Bolts, dessen Repräsifentation ihm nicht aufgetragen ist, und worüber ihm gar kein Recht gebührt; auf "Untosten der Solonisten seven Colonien gegründet worden, der Vortheil ihrer Beschauptung so gut für England wie für sie gewesen." Die Epoche des Kalls britztischen Herschaft in diesem Land war (wie die Epoche des Untergangs der Stuartischen Opnastie) der Augenblick, da der Ursprung und die Natur des Herrschaftszechtes in Untersuchung kam. Bon schüchternem Wiberspruch über einzelne Verzschugen wurden die Amerikaner durch die Unvorsichtigkeit ihrer Gegner bis zu Erklärung der Unabhängigkeit gebracht.

Der Stempeltare versagten sie den Gehorsam: "das von ihnen aus geordnete, "von zwanzigtausend Mann ihrer eigenen Truppen vertheibigte, für seine Behaup"tung mit genugsamen Taren belegte Land gehöre ihnen, und sie lassen demselben
"teine willtürliche Abgabe auslegen." Die Colonie von Massachusettsbap, der wichtigsten eine, und in welcher ein republicanischer Seist vorzuglich herrschte, ermunterte alle. Amerika trat in einen Generalcongreß. Die Schiffe gaben Zeichen der Trauer, aber auch des Unwillens. Bei dem Allem verhüteten die Führer dieser Dinge die populären Ercesse, nichts sollte übertrieben sen; in ihren Schriften sühreten sie die Sprache der Schwachen gegen Gewaltige, aber vereinter, entschlossener Manner. Die meisten Stimmen des englischen Parlaments (die Stunde war noch nicht gesommen) hoben endlich die Stempeltare auf. Amerika sehte diesen Tag zu einem jährlichen Fest. Nun wurden die im Land gearbeiteten Reidungsstücke Armen vertheilt; jeder vermögende Mann erschien in englischen Stossen.

Aber das Ministerium that weber Gutes noch Boses, wie es hatte sollen: jenes mit offendarem Zwang, dieses ohne Nachbruck. Boston hatte denen, welche in den Unruhen litten, Schadloshaltung selbst angedoten: da forderten die Minister als Schuldigkeit, was jene zu thun gedachten. Hiedurch zum Mistrauen in die Berichte des Guternialrathes bewogen, wählte die Gemeinde dei nächstem Anlast in einige Stellen andere Rathe. Dieser Gebrauch ihrer Wahlsreiheit wurde ihr von dem Gouverneur verwiesen. Darüber erließ die Gemeinde an den König eine Vortlellung. Diese konnte nicht, wie sonst, von dem Gouverneur unterzeichnet sevn, denn sie war wider ihn. Aber dieser Umstand veranlaste den König, sie nicht anzunehmen. Von dem an unterließ der Gouverneur die gewöhnlichen Zusammenderrufungen der Gemeinden. Um dieselbe Zeit kam eine Truppenverstärtung nach Amerika. Ganz Nenengland begehrte Zusammenberufung der Gemeinden.

In dem Augenhlick dieser Gahrungen tarirte das englische Parlament den Thee, um die oftindische Compagnie (damit sie ihn gleich wohlseil wie die Hollander geben könne) einer Abgabe von 25 Procenten zu entledigen. Dieses Factum zeigte den Amerikanern, daß die Widerrufung der Stempelacte keine Anerkemtniß ihrer Steuerfreiheit gewesen. Sie zörnten, sie versagten die Tare. Es ist natürlich, daß die Bollssührer die Umftande nach eigenen Absichten benutten, aber die Unftanderiums halfen ihnen vortressuch.

Da trug fich ju, daß einige in wilbe Mohamts vermummte, Junglinge von Bofton brei Schiffiaften Thee in Gegenwart und ohne Biderftand bes Gouverneurs, bes Raths, ber Garnison, und bes Forts Bilbelm:heinrich, in bas Meer warfen.

Solde Dinge murben von ber Ministerialpartei als Gelegenheiten gu Unter-

werfung bieses Landes gern gesehen. Selbst gute Burger in England hielten für hochst unwahrscheinlich, daß Amerika der brittischen Macht sollte widerstehen tonnen. Wenn man den Ministern von einer Berein der Colonien gegen sie sprach, außerten sie, daß in solchem Fall die Colonien ihr Ungluck sich selbst wurden zuzuschreiben baben. Aber verachtete Keinde sind surchbar.

Das Parlament, aus dem Grundsat der dem handel gebührenden Schaloshaltung und Beschirmung, suspendirte das bostonische hafenrecht, verurtheilte die Einwohner zum Ersah, tilgte die Originalurfunde der Versassung von Massachietts Bap, und (sintemal der Gouverneur zum Gebrauch militärischer Gewalt einen Schluß des Raths bedurfte) wurde die Erwählung des Raths der Gemeinde genommen, und ihm aufgetragen. Dabei erhielt er den Auftrag, die Sachen von Männern, die als englisch gesinnt bei den Landrechten verhaßt sepn möchten, in England richten zu lassen. Um die Amerikaner nachbrucklicher in Ordnung zu halten, wurden die Gränzen des neu eroberten Canada im Rücken der Colonien weiter erstreckt; der vom König ernannte, halb katholische, Rath von Canada mit ausgebehntern Bollmachten versehen, die Civilrechte des despotischen Frankreichs zum Landesgeset auch englischer Einwohner dieses Landes, wie hingegen das mildere englische Eriminalrecht eben auch für alle Canadier sestgesetzt.

Indes resolvirte Amerika in einem Generalcongres: daß das brittische Parlament allgemeine Gesehe wohl vorschreiben, daß der König die Genehmigung der Provincialstatute auch verweigern, daß aber über Sachen des Eigenthums nur Eigenthumer oder ihre Repräsentanten versügen könnten. M.t so gemäßigten Beschüssen wurden Bertheibigungsmaaßregeln verbunden, und man kam überein, die Tabalspflanzung mit Eultur der zum Leben und Kleidung nöthigern Artikel zu vertauschen. Den Gouverneurs wurde der Gehorsam versagt; sie übereilten sich, sie entstoden. Immer noch wurden dem Mutterlande Borstellungen gemacht, aber das Parlament verwarf sie, weil sie von dem Congresse unterzeichnet waren. Newvorf suchte die Ehre einer Aussichnung; diese Denkschrift wurde ihres Tituls wegen verworsen. Das Parlament erstärte, daß in Folge des Fundamentalgesedes von 1689 nur die im englischen Parlament versammelten Lords und Gemeinden und keine andere Assemblee das Recht habe, über Aussagen in dem brittischen Reich zu descerviren.

Es ware möglich gewesen, dem brittischen Reich eine Constitution zu geben, wodurch seine Provinzen in gerechtes Gleichgewicht gekommen, und Freiheit und Macht auf neue Grundsaulen befestiget worden waren: Großbritannien ware der Mittelpunkt so lange geblieben, bis die Reife der neuen Welt endlich den Sit der höchsten Gewalt über das atlantische Meer transportirt hatte.

Bei dem Allem schien Lord North, der Staatsminister, die Dazwischenkunft bes hauses Bourbon so wenig zu furchten, als wenn zu Versailles gar keine Eisersucht noch Nachbegierbe seyn könnte; als wenn die Sache einer Regierung gegen ihre Unterthanen in der That für Sache aller Negierungen immer betrachtet wurde. Zugleich nothigte er die Amerikaner, sich dem brittischen Scepter zu entziehen, indem er allen Handel mit ihnen aushob, indem er sie von der Fischerei der Neulandkuste ausschloß, indem er jene Strafgesetz auf alle Colonien erstreckte, welche zum Congresse deputirt hatten, indem er endlich englischen Freibentern die Wegnahme ihrer Schiffe erlaubte.

n. Chr. Ein Scharmubel eines von General Gage ju Aufhebung des Magazins ju 2775. Lerington abgeordneten Truppencorps wurde Bergulaffung offentlichen Ariegs;

Ì

ı

ŧ

ı

Ì

İ

ı

1

Sage proclamirte das Martialgeseh. Der Anfang war lebhaft. Die Ameritaner wollten Canada mit Gewalt oder Gute zu Theilnehmung ihrer Sache bewegen, vor Quebec siel ihr Feldberr Montgomerp. Anderseits wurde von den Englandern Boston belagert, Charlestown verbrannt. In diesem Augenblick, da es auf das Dasepn'ihres Baterlandes ankam, gaben die Amerikaner ihrer Sache durch ordent-liche Berfassungsform Consistenz. Iwar vielfältig änderte diese, durch Wirkung und Gegenwirkung der Parteien, und weil man einerseits einem zum Tod für die Freibeit berusenen Bolk eine ungemein populäre Regierung geben mußte, anderseits in öffentlicher Gesahr nöthig scheinende Maaßregeln unmöglich der Menge mitgetheilt werden konnten: aber der nämliche Geist war in der Hauptsache überall; in Schattungen unterschieden sich die mannichsaltigen republicanischen Formen; alle zielten darauf, die Bolkstraft in Begeisterung zu sehen, und ihre Ersertion durch überlegte Klugdeit der Senate zu leiten.

Großbritannien ichloß mit dem Landgrafen von Seffencaffel, dem Sergog von Brannschweig, Kursten von Anbalt und von Waldet und mit dem Martgrafen von Unfpach Subfidientractate um die Ueberlaffung einer gewiffen Mannichaft. waren auch fonft gewöhnlich, nun auffallend durch die Entfernung bes Kriegefchauplates und besonders megen ber naturlichen Kreiheitelliebe, welche die besten Menfchen in allen gandern fur die Sache ber Ameritaner intereffirte. Biele erwarteten mit Bangiafeit von fo regulirten Eruppen gegen bloge Landmiliz niederichmetterndes Uebergewicht: aber Amerita ftritt fur die Ameritaner, und es fand fich, daß nur vortreffice Keldberren, muthvoll, fiegreich, und in vopularem Arieg von den Bortheilen ber Taftit entscheidenden Gebrauch zu machen verfteben. Der Krica in Amerita wurde fo geführt, daß Ginige auf die Idee tamen, er werde durch ben Eigennut ber englischen Felbherren verzogert, Undere, der Parteigeist bindere diefe, eine mehr ministerielle als populare Fehde mit Nachdruck ju fubren; Andere erhoben Washington und die Nationalfraft; man zeigte aus den Geschichten, wie gemeiniglich jedes große Bolt frei wird, fobalb es verzweifelt, anders gluctlich fenn su fonnen.

Nach dem ungludlichen Feldzug der Englander wider Carolina, nach Aufhebung der Belagerung Bostons, vereinigten sich alle nordameritanischen Colonien zu Beshauptung der Unabhängigkeit in eine Generalconföderation. Auf diese Nachricht bescholoß der französische Hof, nach seiner jeweiligen Maxime in Unterstützung der schwächern Partei gegen rivalisirende Mächte, der die dahin geheim begunstigten Sache der Ameritaner sich öffentlich anzunehmen, und Weere und Handel von der brittischen Prävotenz oder Alleinherrschaft zu befreien. Was sonderbarer scheinen mußte: der König in Spanien, der Besiger und Unterdrücker von Südamerika, wassnetz gleichfalls für die Gründung eines mächtigen und freien Staates in Nordamerika.

Dieser Krieg unterminirte die Staatsfrafte der europalichen Sofe; die schon unmaßige Nationalschuld der Britten wurde beinahe verdoppelt; er tostete dem hof zu Berfailles über 900 Millionen Livres; die Wolfer wurden an die Ideen der Freiheit gewöhnt, sie ertannten das Geheimniß der Schwäche unpopularer Gebieter.

Eine Zeitlang wurde der Krieg ohne merkwirdige Ereignisse geführt; es war dem hause Bourbon genug, die Feinde seiner neuen Freunde in Unthätigkeit an halten; man schachte die Launen des Glude, man gedachte des vorigen Ruhme brittischer Waffen. Der weise Wasbington sab nie auf Glanz und Schein, er suchte den dauerhaftern Ruhm der Erreichung seiner Absicht. Ploblich trug sich zu, daß

bei Saratoga ein englischteutsches heer von den verachteten Milizen ber neuen Welt eingeschlossen und gefangen gemacht wurde.

Nach diesem Unglid erneuerte das brittische Parlament jenes erhatene Beispiel römischer Standhaftigteit nach dem cannensischen Tag. Wenn die Ariegomanier sich nicht besonders darin ungemein verändert hatte, daß auf die Lage der Finanzen heutiges Tages eben so viel antommt, als auf die Weisheit der übrigen Minister und auf militärischen Heldenmuth, so hatte der Ausgang derselbe sen können wie bei den Römern. Aber nachdem Eliot gezeigt, was in der Vertheidigung brittischer Seist und Muth vermag, und Rodnen, daß am Tag einer Schlacht diese Ration n.Chr. ihrer Wäter noch würdig ist, handelten die Engländer weislich, lieber Amerika für unabhängig zu erkennen, als über einen Krieg, wobei nichts zu gewinnen war, die Staatsträfte vollends zu verzehren.

Diese Begebenheiten sind in frischem Gedächtniß, ihre Folgen schon mannichfaltig mertbar. Die Erschöpfung der Mächte, welche den ameritanischen Krieg geführt haben, entschied die Prapotenz anderer; nun hatte die Pforte (nach der Schweiz), die älteste Bundesfreundin der-Franzosen, von ihnen keine nachdruckliche Hulfe gegen die Russen zu hossen; nun vernichtete Joseph willtürlich den Barrierer Vertrag und andere Punkte des Utrechter Friedens. Bon der andern Seite des Weltmeers leuchtete eine reizende Flamme der Freiheit mit elektrischer Kraft für die Westeuropäer, mit anziehender Wirtung für die empor, welche ihrer Nachsommenschaft Genuß der Menschenrechte und sichern Wohlstand verschaffen wollten. Viele, eingezwängt in unsere Gesellschaftsverhältnisse oder durch Unfalle verfolgt, der mit dem Muth der Gründung neuen Stücksandes begabt, wandten dahin den kehnsucktevollen Blick. Wie billig; dieses wird and einer kurzen Schilderung der Lage Europens erhellen.

# Vierundzwanzigstes Buch.

ı

Buftand von Europa im Jahr 1783.

# Capitel 1.

### Cinleitung.

Die Seemachte lassen sich füglich in zwei Classen theilen: die Bourbon'schen Stazten in Frankreich, Spanien und beiben Sicilien; das sogenannte protestantische Insteresse in Großbritannien und Holland; die bewassnete Neutralität zur See ist eine Mittelclasse. Doch ist Rußlands Hauptkarte zu Land, und auch kein auderer König zählt auf den Ocean als Grundseste seiner Macht.

Unter ben Landmachten, welche bas europäische Staatenspstem in Gleichgewicht erhalten ober bedroben tonnen, gebührt nach ber Starte und Bortrefflichkeit ihrer heere ber erste Rang ben Kaiserhöfen, Frantreich und Preußen; es mußte benn irgend ein Gustav Abolf durch personliche Kraft ein kleines Reich ben Potentaten auf einmal wieder zur Seite sehen.

Der Pabisha ist der gewaltigste Monarch der Barbaren; Persien und Sindustan in Anarchie; Sina bleibt abgesondert; naher interessiren Europa der Sheriff ju Marofo und die nordafrifanischen Gemeinwesen.

Unter den kleinern Staaten lassen sich der fardinische und schweizerische am besten nach den Bourbon'schen betrachten. Frankreich nur kann die Wünsche des Turinershofes in der Lombardei ihrer Erfüllung nahern; mit Frankreich ist die Schweiz durch
fünfzigiährige Bundniß aufs neue vereinigt. Scandinavien, das Neich der Teutschen, Polen, die italienischen Staaten sind füglich nach den pradominirenden Landmachten zu betrachten: ihre Freundschaft oder Abneigung, ihre Dauer und ihr Fall
tragen wesentlich zu dem Schickal des europäischen Gleichgewichtes bei.

# Capitel 2.

# Frankreichs Verfaffung.

Frantreich, ber Grobe und Lage, bem Erbreich, ber Boltsmenge, bem Nationalscharafter nach, tonnte allein den Machten Gefete geben, und die Nationen vereinisget halten; wenn ein vernünftiges und confequentes Spftem die unermeßlichen Machtquellen in wohltbatiger Birffamteit bielte.

Die franzosische Regierung wurde nicht wie die spanische durch Erkidung bes Nationalgeistes despotisch, sondern durch eine Folge sein zusammenhängender Staatsmarimen. Dadurch ist geschehen, daß noch immer die disentliche Meinung ihre Grundseste und ihr Geseh ist. Ohne den Leichtsinn der Nation wurde die Regiezung sie mehr und allzeit ehren mussen. Um unumschräntt herrschen zu können, haben die Konige von Frankreich sich in der Nothwendigkeit gesehen, dem Adel sehr große Northeile, dem Bolt die Freiheit des Nedens, zu lassen. Geistesgaben und moralische Ursachen vermögen in diesem Neich mehr als anderswo Jwangmittel. Ohne die Nerhassbriefe (eine erst in Ludewigs XIV lehten Jahren autorisitet Sewaltübung), bei einer den Landmann weniger drückenden Vertheilung der Abgaben, bei dem Gleichgewicht, welches Gelehrsamkeit und Tugenden dem Mittelstand gegen Vortheile der Eblen geben, könnte diese Monarchie die beste sepn.

In ben vorigen Buchern ift gezeigt worben, wie ber große Rath und Staatsrath auffam: fur laufende, bringende Geschäfte entstand ein Depeschenrath, welchem nachmals auch Provincialangelegenheiten und wichtige Rechtsfälle aufgetragen wurden.

Das Civilgeset war in dem romischen Recht, in mehr als 280 herkommensrechten und in den Verordnungen der Konige. Die fur Advocatenrante zu vortheilhafte Verschiedenheit und Menge der Corschriften wurde nubliche Vormauer der bürgerlichen Freiheit gegen despotische Willtur; diese fand überall Schranten; über Trümmer von hundert Gesetzgebungen mußte sie ihren Weg bahnen. Der Geist der französischen Gesetz war aus der Civil- und Eriminal-Ordonnanz (Werten guter Jahre Ludewigs XIV) und aus dem (wenn schon nicht autorisiten) Code Michaut (aus Richelieu's Zeiten) zu erkennen.

Bon ben untern Inftanzen eines Prevot, Caftlans ober Maire gingen die Justigsachen an den Landvogt 1) Geneschal ober Praffidialfis; Apellationen wurden von einem der vierzehn Obergerichtshofe 2) entschieden. Die Berfassung des Parlamentes von Paris war, mit wenigem Unterschied, die der übrigen.

Es bestand aus der großen, aus der Untersuchungs = 3) und aus der Bittschriften = 4) Kammer. Den Borsit der Froßen Kammer hatte der oberste Präsident; oft gaben senatorischer Ernst, alte Gelebrsamkeit und mit Klugheit gepaarte Burde seinem Amt hochst wohlthatiges Ansehen. Unter ihm waren neun durch alte Kormen der Hute 5) ausgezeichnete Präsidenten, 25 Rathe von weltlichem, halb so viele von geistlichem Stande, drei Generalsachwalter, der Generalprocureur, eine Anzahl Schreiber 6), Bußeneinnehmer, Bollzieher der Consignationen, Commissärs zu Realverhaftungen 7), Leute des Königs und Häscher. Die Untersuchungskammer bestand in drei Abtheilungen, deren jede drei Präsidenten und etwa 30 Rathe hatte. Eben so viel Präsidenten hatte jede der zwei Abtheilungen der Bittschriftensammer, zwei und zwanzig Rathe, Schreiber, zwei Schahmeister zu Vertheilung der Sehalte, drei Gegenhandler derselben. Die fünf jüngsten Präsidenten amortier, zwölf Rathe der großen, vier der Untersuchungskammer bildeten die Tournelle, das Criminalgericht. Die Kanzlei bestand außer dem Canzlar in acht und zwanzig Rathen, allen Bitts

<sup>1)</sup> Bailli.

<sup>2)</sup> Cours Souveraines.

<sup>5)</sup> Des Enquêtes

<sup>4)</sup> Des Requêtes.

<sup>5)</sup> à mortier.

<sup>6)</sup> Greffiers.

<sup>7)</sup> aux Saisies réelles.

schriftsherren 1) einer Menge toniglicher Secretars, ben Schahmeistern beim Siegelamt und goldenen Beichen 2). Im Einzelen anderten sich diese Einrichtungen baufig; die Rechte waren nach Beitumständen in ausgebreiteter oder minderer Uebung; bei Staatsbedurfnissen wurden Stellen creirt.

Das Parlament war des Königs Gericht. Es tonnte nicht fepn, daß es die Generalstaaten vorstelle, beim es war mit ihnen zugleich gewesen. Aber seit sie nicht versammelt wurden, und schon, da es selten geschah, wurde dieses permanente Collegium, das alle Edicte verificirte und einprotosolierte, Organ der offentlichen Stimme gegen den Mißbrauch der Gewalt. Die Meinung gab ihm sein Necht und die Zeitbedurfniß Macht.

Das Parlament von Paris war nach bem Geift feiner Ginrichtung ber Gerichtshof ber toniglichen Pairs, Die, mit bem Konig, barin fagen.

Die Justizverfassung ber eroberten Lande wurde nach dem gleichem Muster gesordnet, die hochburgundische Freigrasschaft bekam ein Parlament in Besangon; das für Elsaß zu Ensisheim bestandene Hochgericht wurde der hohe Nath von Colmar mit parlamentarischem Nedt und gleicher Verhältniß, der Stellen. Die drei Viesthumer Meh, Coul und Verdun gingen nach Speier, und die Herzoge von Lothringen hielten einen hohen Nath; für jene seste der Cardinal Nichelieu das Parlament in Meh, nach Vereinigung Lothringens wurde dasselbe nach Nancy verlegt. Für Französisch-Flandern wurde ansangs zu Tournan, bierauf zu Douan, ein Parlament geordnet. In Verpignan war ein hober Rath für das Land Roussisson.

Alle Obergerichtshofe hatten durch Bereinbriefe, zu Grundung fester Maximen, sich in ein Corre zu bilden gesucht; das Parlament von Paris wurde als ihr Kaupt betrachtet, doch war Gleichheit Grundsat, und ihr Bunsch, daß sie als Unterzubtheilungen der stellvertretenden Nationalversammlung (ber Generalstaaten) angezsehen wurden. Diese und wichtigere Anspruche suchten die Parlamente in unglidzlichen Zeiten, wenn der Hof die Nation schonen mußte, durchzuseben.

Nach bem Frieden 1763 versagte das Parlament von Rouen die Protofollirung der vom König selbst personlich im Parlament von Paris befohlenen Verordnung über Fortbezahlung der zweifachen Kopfsteuer und breifacher Abgabe des Zwanzzissten: "die Normandie gebe nichts, was ihre Stände nicht beschlossen." Maleszberbes (an Tugend Cato, mit des Atticus Anmuth), als er die Cour des aides prassidirte, brachte im Namen dieser Stelle die Jusammenberufung der Generalstaaten (die gesurchtete Erschütterung mißbrauchter Macht) vor Andern unter Ludewig XV zur Sprache.

Ludewig XV, unterrichtet von der Starte öffentlicher Meinung, oder in dem Bahn, daß sie zu unterdrucken sep, befahl den Landgouverneurs, die durch ihn vorgeschriebenen Edicte mit Gewalt protofolliren zu lassen. Jugleich verbot er das (in der That nicht gesehmäßige) Zusammenhalten der Parlamente. Indem er der Nation diese Stimme zu benehmen suchte, offenbarte er das lang verheimlichte Uebel des Despotismus, betrachtete die Parlamente mehr actenmäßig als nach politischer Bedursniß, löste das von Bretagne, vertrieb seine Rathe (den großen Senator Carabeuc de la Chalotais), ersehte es durch eine Commission von 60 Männern ohne öffentliches Vertrauen, suhr fort, und cassirte das Parlament von Bearn. Das normannische erinnette ihn an den Krönungseid. Der hof antwortete: "Nur

<sup>1)</sup> Maîtres des requêtes.

<sup>2)</sup> Marc d'or.

"Gott fen ber Konig Berantwortung foulbig." (Gott aber fpricht burd Rationen.)

Diese unweisen Magfregeln veranlagten die Erneuerung der gefährlichen Un-Reicheibung, welche icon ber große Sarlay gemacht, "mifchen Ronigerechten, worüber "ber Ronig verfügen moge, und Reichsgefeten, durch bie er Ronig ift." Das Parlament von Couloufe erhob fich wider die Prapoteng des toniglichen Rathe. Als Theurung entstand, murbe bie ichlechte Regierung bes allgemeinen Unfalls beichul: biget, und popularifirte fic bas Parlament durch eine Kruchtsperre, auf fo lang, bis Frantreich für ein Jahr verseben sev. Sechzig Dringen, Bairs und Varlaments: ratbe magten, auf ben Bortrag ber Generalprocureurs von Varis und Rennes, ben Duc d'Aiguillon, Chalotais' Berfolger, Landesgouverneur, ju richten. Diefe Procedur unterbrach ber Sof, und verbot ben Pringen, bei folden ParlamentefiBungen zu ericbeinen. Damiber berief fich ber Bring von Conti auf feine Rechte : Das Varlament von Paris protestirte, die von Coulouse und Bourdeaux erflarten ben Duc d'Aiguillon, bis er fich gerechtfertiget baben murbe, feiner Pairie verluftig: gu Bourbeaux murben feine Dentidriften durch ben Benter verbrannt, und offene Briefe bes Ronigs gegen biefe Borgange nicht angenommen.

Da begab fich ber Ronig nach Paris; ber Parlamente-Palaft murde mit Militar umringt; ber Ronig ericbien; alle Beichluffe, alle Proceduren mider ben Duc b'Aiguillon mußten in feiner Begenwart vernichtet werben ; es murbe Stillfomeigen geboten; weiter erflarte ber Ronig die Berbindung ber Barlamente fur null unb maiestärewidrig, und befahl ben Brafibenten, jede Sibung, worin berfelben erwähnt wurde, aufzuheben. Das Parlament in feiner nachften Verfammlung refolvirte : "bie will: "furliche Macht bedrohe den Geift und Buchftaben der frangofischen Berfaffung und "verlete des Ronigs Gio; das Parlament werde nie unterlaffen, an dem Thron die "Sprache ber Bahrheit zu reden." Alles biefes geschah beiberfeits eben fo in ben Provingen. Die Theurung flieg, die Gabrung nahm ju. Um biefe Beit murbe bem Duc de Choiseul das Ministerium abgenommen.

Der Canglar Maupeou, ehemale Parlamenteprafibent, unternahm biefe Oppo-1771. fition burch gang neue Ginrichtung ju unterbruden. In ber Racht bes 19 Janners brachten Mustetiers allen Parlamentegliedern (ausgenommen vierzig) Berhaftbriefe. Die vierzig und ber oberfte Prafibent protestirten am folgenden Morgen mider Die leibenben bewiesen romifchen Muth. diefen Migbrauch der Gemalt. erhob fich fur fie bie Stimme ber nation. Der große Rath, welcher an die Stelle bes aufgehobenen Berichtshofes trat, bedurfte ju feiner Sicherheit Barben. Pringen vom Geblut, viele Paire, die übrigen Parlamente protestirten. Das von Rouen erflarte Maupeou's neuce Parlament fur "eine Rotte meineibiger Keinbe "des öffentlichen Bohle." Bergeblich verwidelte der Canglar alle Parlamente in den Ruin bes vornehmften; vergeblich verfprach er unentgeltliche Rechtspflege; pergeblich murbe ber Parteigeift ber aufgehobenen Collegien vorgestellt : alle Krangofen bielten fie für Bertheibiger bes Bolte und Bachter ber Gefete. Tugend und Berfolgung intereffirten.

n. Ebr. So entschieden mar die Nationalstimmung, daß Ludewig XVI die Regierung, 1774. welche er immer nach dem Bunfc ber Frangofen fubren wollte, mit Berftellung ber Parlamente anfing. Mur verwarf ber Sof bas Borgeben, als maren fie Unter: abtheilungen der Generalftaaten, und verbot, "außer in bestimmten Rallen, Be-"foluffe und Borftellungen einander mitgutheilen, ohne Ginftimmung bes (bafür "verantwortlichen) erften Prafibenten die Amteverrichtungen einzustellen, Aber

1

"gemeinschaftliche Riederlegung ber Stellen eine ju werben, ober ber Ginprototol-"lirung ber Edicte langer als einen Monat ju widersteben."

Das Capital sammtlicher Stellen in Frankreich wird au 663 Millionen gerechnet: ein achtzigster Theil der Gehalte wird als Ropfgeld bezahlt, ein zehnter Pfen z zurudbehalten; der hundertste, die Paulette, für die Beibehaltung einer Stelle bei der Familie gegeben, und wenn sie verlauft wird, ein sechzizster Theil des Capitals erlegt. Bei dieser Finanzirung der Aemter war die Justizverwaltung (die offentliche Meinung vermochte es) nichtsbestoweniger unbestechlich.

Die Summe der königlichen Einkinfte betrug, als Mazarin starb, 150 Millionen. Nach Ludewigs XIV ersten Kriegen und nach Colberts Ministerium: 260,686,000, mit einer Staatsschuld von 306 Millionen, einem Deficit von siedenzehn. Bis auf den Utrechter Frieden wurden auf den zwanzigsten Pfennig stater Berzinsung 1100 Millionen entlebnt, und ihre Berinteressirung auf die Fonds der Landsteuer, Tranksteuer 1) und des Salzwesens 3) assignirt; 700 Millionen auf die geschlichen Süter und ständischen Lande gesiehen. Ueber zwei Milliarde stieg die Staatsschuld des großen Ludewigs, und sant durch die Bankerute, welche System genannt wird, auf 340 Millionen. Damals, unter der Regenschaft, waren 196 Millionen Einstünste und ein Deficit von sechzehn. Unter solchen Abwechelungen wurde zwe Zeit und nach Fleury's Ministerium bald gespart, bald verschwendet, die gegen Ende Ludewigs XV, in einer Periode allgemeinen Misvergnügens, der Nuin unaushalts dar schien.

Es hatten die diffentlichen Eintunfte acht vorzügliche Quellen. Die Kronlande waren meistens veräußeret, doch zinseten burgerliche Besiter für ihre auf benselben habenden Güter; hiezu wurde der Ehrschaft 3) gerechnet; Fremde, Uneheliche und wer ohne natürliche Erben oder leste Willensverfügung stard, waren dem Albinaterecht 4) unterworsen; für verlaufte Ebellehen wurde eine gedoppelte Abgabe 5) bezahlt; eine andere 6) beim Eintritt in ihren Besit oder wie Lehensersenntlichteit. Bom ersten Jahre ihres Bertaufs eine Jugsumme ?); todte Hand bezahlten für die Erwerbung burgerlicher Güter 5), und alle zehn Jahr und bei Regierungsveränderungen das Amortisationsgeld; weiter wurde der Berfall der Güterzeines Berbrechers 9) und der Ertrag erledigter Benesicien 10) hieher gezählt.

Mit diefen Artifeln war das Einfommen von Bald und Baffer verwandt: es fiel von Freveln der Jagd und Holgung 14), von dem Hau, von verpachteter Jagd, Fischerei und Baffernubung.

Bon ber Landsteuer 12) waren Geistlichleit und Abel, bie Dienerschaft bes Konigs und toniglichen Sauses und ber Militarstand, frei: fonst war sie thells personlich, theils reell, theils eine Subvention: personlich wurde sie von allen Pachtern

İ

t

<sup>1)</sup> Aides.

<sup>2)</sup> Gabelle.

<sup>5)</sup> les Lods.

<sup>4)</sup> Droit d'aubaine.

<sup>5)</sup> le Quint et le Requist,

<sup>6)</sup> le Relief.

<sup>7)</sup> le Rachat.

<sup>8)</sup> lés nouvesux Acquêts.

<sup>🔊</sup> la Forfaiture.

<sup>10)</sup> la Régale.

<sup>11)</sup> Exploits et amendes,

<sup>42)</sup> Taille.

liegender Guter nach Schahung ihres Ertrags bezahlt; reell in Languedoc, der Provence, dem Dauphine, dem Lande Agen, zu Montauban, von burgerlichen Gutern 'donne Rücksicht auf den Besiher, von dem Gewinn aller Arbeitsleute, Kunstler und dem Handelsstande; die Subvention war eine verglichene Summe von eroberten Landen, wo wegen immer besorglicher Kriege der Landertrag für ungewisser gehalten wurde. (So im Elsaß, den drei Bisthümern, in Flandern, auf der Freigrafsschaft, in Roussillon.)

Sanz Frankreich war (fo wie im Kirchenspstem in 18 Provinzen, militarisch in 57 Subernien, im Justizwesen in 14 Gerichtstreise) zur Einnahme in 25 Generalitäten und 7 Intendenzen eingetheilt; Kanguedoc, Provence, Dauphins, Burgund, Bretagne und Flandern waren Staatenlander, die übrigen Generalitäten hatten Electionen, deren jede eine Anzahl Kirchspiele und Herde begriff, auf welche die Landstener eingetheilt war. Es war aber nichts willtürlicher als die jährliche Schähung des Guterertrags; zu dieser Untersuchung wurden unzählige Beamte erfordert; der Landbau war gedrückt, indem die einmal hoch angeschlagene Steuer bei Unsällen oder nöttigem Auswand für Verbesserungen, nicht leicht je wieder verringert wurde. Weder vor noch nach der Schähung wuste der Landmann, was er zu zahlen hatte: eine Menge Zusälle nöttigten ihn, für die Unvermögenheit Anderer einzusstehen. Eben so wenig wuste der Hos, was ihm eigentlich zusam. Aller Schein von Freiheit und Wohlstand wurde durch diese Einrichtung verscheucht. Ordentlicher Weise ertrug die Landsteuer bei vierzig Millionen.

Durch Provincialverwaltungen wollte Neter ben Bortheil der Staatenlander in ihrer Maafe verbreiten, Abel, Geistlichleit und Burger deputirten dabin; den Prässibenten ernannte der hof und sandte einen Commissär. Sie trugen ihre Gedanten, ihre Einwendungen vor, ohne die Jahlungen auszuhalten. Sie brachten die Stimme des Bolts vor den Konig; Verwaltungstammern 2) wachten über ihre Beschildse.

Das Kopfgeld wurde sowohl nach bem Rang als Bermögen bezahlt; von jenem war auch ber Ehronfolger nicht eximirt; Lesteres hatte seinen Bezug nicht allein auf Landeigenthum, sondern alle Capitalien vom Taglohn bis auf Gehalte und hans belögewinn. Der Ertrag mochte bem der Landsteuer gleich sommen. Die Bertheislung war gleicher Willfur unterworfen.

Die freiwilligen Beitrage 3) ftanbifcher Lanbe wurden auf gehn Millionen gerechnet.

Der freiwillige Beitrag ber Geistlichkeit murbe alle zehn Jahre von einer Berfammlung ihrer Deputirten im großen Augustinerkloster zu Paris, das Lehtemal danf 20 Millionen bestimmt. Sie war außerdem einer Berzehntung ihrer Guter und Einkunfte und dem Kopfzeld unterworfen. Die drei Bisthumer, Cambrap und Strafburg, welche nicht in jene Bersammlung deputirten, bezahlten verhältnismäßig ihren freiwilligen Beitrag.

Die 3wanzigste waren in verfchiebenen Rothen auf mancherlei Privateintunfte gelegt worben. Seit Stellen lebenslänglich find, wurden Behalte unbeweglichen

<sup>1)</sup> Biens de roture.

<sup>2)</sup> Bureaux d'Administration.

<sup>5)</sup> Dons gratuits.

<sup>4) 1775,</sup> 

Gutern gleich geachtet. Oft wurde ein Zwanzigster von Gewerbesteiß, oft noch zwei Sous barüber bezahlt, ober bas Kopfgeld um zwei Sous gemehrt.

Es gab zweierlei Bachte. Bu bem großen geborten bie Aides, bie Erantfteuer; wovon die Lander, beren Weinbau, als der vortrefflichte, vornehmlich ermuntert wurde, gang ober meift frei maren; der Salgoll, welcher über 36 Dillionen abwarf: überall, außer in den eroberten Landen, hatten Dachter ben Alleinhandel bes Salzes; es gab eximirte, es gab abgefundene Orovinzen; diese Ausnahmen erleich: terten fowohl Drud ale Unterfchleif; Bolle wurden auf ben Grangen nicht nur bes frangofischen Reichs, sonbern einzelner Provingen geboben; in ben inlandischen meift gemaß den Tafeln von 1664, in Granglanden, weil fie fur auslandifc gerech: net wurden, gemaß ben Tafeln bes 1667ften Jahrs; ju Marfeille, Bavonne, Duntirchen, in den brei Biethumern, im Elfaß nach einem britten Grundfas. Alle Manieren batten viele Ausnahmen. Bu Baris und in andern von Landfleuer und Ariegebienft freien Stadten murde der Ginfuhrjoll von Bieb, Fifchen, Giern, gefalgenem Rleifch, Solz, Bein, Steinen und andern Artifeln bezogen. Stempel fur Davier und Vergament murden im vorigen Jahrhundert erfunden. und hohe Strafen waren auf Defrandationen gefeht; wer fie nicht geben kounte, beffen Strafe erfette ben Dachtern ber Ronig, und nahm ben Dann jum Galeerendienft.

Unter kleine Pachte wurde die Einnahme der Goldmark (die aber oft in Gelbste verwaltung war), die Abgabe von Seide und Bolle, ebe sie aus den Fabriken kamen, in 12 Generalitäten die Beachtung 1) der Notarialinstrumente, die Abgabe von Seife, Del und Leder, und in Paris von Bildpret, Fischen und Gestügel gerechnet. Die Post wurde auf 6 Millionen geschäht. Der Tabal hatte seine eigene, bei 22 Millionen ertragende Pachtung. Frei war er im Elsaß und Flandern.

Der 3wed der Pachtung war Bergewisserung der Summe und Bestimmung fester Ziele des öffentlichen Einkommens. Da die Pachter große Capitalien bedurften, so war naturlich, daß sie für die Sicherheit, für Kosten und Mühe sich entschädigten. Dieses geschah von den meisten auf eine übertriebene, für Hof und Nation schälliche Beise; so daß die öffentlichen Lasten zugleich in Verhältniß mit ihren Reichthumern stiegen, und diese schon von Richelieu für so viele Verdammungsenrtheile ihrer Moralität geachtet wurden. Sie gaben in Ludewigs XV legten Jahren 132,250,000 Livres.

Bu bem Ertrag ber Kronguter, Walbungen und Wasser, Landsteuren, Kopfgelber, Zwanzigsten, freiwilliger Beitrage und großen und kleinen Pachte kamen die außerordentlichen Bufluffe 2); von unverwendeten, obwohl afsignirten, Geldern, erzlöschenden Leibrenten und Jahrgelbern, erledigten Officierstellen, incompletem Fuß ber Regimenter. Endlich der Munzschlag und die Abgaben der Colonien.

Der frobe Regierungsantritt 3) Lubewigs XV ertrug ibm feche Millionen.

Die Staatsschuld war nach dem Frieden zu Aachen von 1677 Millionen; 1419 zu steten Zinsen; andere auf Leibrenten und in bestimmten Zielern erloschende Lontinen, zum zehnten Pfennig; die ganze Berinteressirung 63,865,722 Livres. Nach dem siebenjährigen Arieg überstieg die bekannte Schuld 2400 Millionen. Es folgte die Rapacität und Berschwendung der letten Jahre Ludewigs XV. So groß

ı

١

1

ı

ı

<sup>4)</sup> Contrôle.

<sup>2)</sup> Revenans bons.

A) Joyeux avenement.

ist die innere Araft, daß, als Ludewig XVI nur ein Theil der Uebel milberte, Jonds für den amerikanischen Arieg ohne irgend eine Neduction, und nach diesem das Desicit nicht nur bedeckt, sondern unter Neiers erster Berwaltung einiger Ueberschuß erwirkt wurde. Frankreichs Macht ist in der Nation und in dem Land, nicht wie der Neichthum anderer das Wert des Gluds oder angestrengter Aunst.

Der Cardinal Richelieu fand keine Seemacht, und noch bei seinem Leben siegte bie, welche er schuf. Ein andermal wurde sie in den Gewässern von la Hogue vernichtet, und unter der nachsten Regierung war sie hundert und zehn Schiffe start. Jum drittenmal ging sie im siebenjährigen Krieg die auf das lette Linienschiff verloren, und Frankreich fand in sich die Mittel, sie so herzustellen, daß sie nicht wenig wirkte, den Sedietern des Meers ihre Colonien zu entreißen, daß sie die Handelschaft vortresslich beschützte, und durch den Vertriediber Producte des unerschopflichen Fleises der Franzosen mitten im Krieg den Wohlstand vermehrte.

Die Flotte war in die bstliche und westliche getheilt, fie hatte vier Divisionen, acht Brigaden, sieben Matrofenclassen, die wechselweise zu fünsighrigem Dienst verbunden waren, indes die übrigen auf Kauffahrteischiffen sepn konnten. Ihre gabl ging über 70,000.

Ueber bie Landmacht war feit Richelieu fein Connetable, fein Generaloberfter bes Rufvolle; bie Burbe eines Generalmaricalle ber bochte Lohn bes Berbienftes; ber Marfchallftab oft Preis ber Gunft, ober gebantenlos unter ben Baffen verlebter Jahre. Der Generallieutenantscharafter ein Inftitut neuerer Beiten. 3m Anfang bes amerikanischen Kriegs wurde die Landmacht auf 200,000 Mann berechnet, an ibrer Spite ftanden 12 Marichalle, 184 Generallieutenants, 397 Marechaur be Camp, 16 Generalinspectoren ber Infanterie, 7 ber Reiterei, 284 Brigabiere ju guß, 156 ju Pferd, 35 bei ben Dragonern. Die Regimenter waren balb ftarter, balb fomacher, aber bie mabre Rraft eines Geeres ift in ber militarifchen Stimmung, in bem Ordnungsgeist, in den Talenten des Kelbherrn. Sonft war die Organisation in ben hauptzugen fo, daß 10,000 Mann bas haus bes Konigs bilbeten. und 85 Regimenter au Rus bienten; fieben bei ber Artillerie, eilf aus ben Schweigern, und noch fonft 15 fremde waren; bierauf 6000 Dragoner, ein Runftheil so viele Husaren; 5000 Grenadiers, und 14,500 Pferde. Eine Schwadron unter Ludewig XV beftand in zwei Compagnien, jede in 3 Officiers, 53 Gemeinen; bas Bataillon in 8 Compagnien, 27 Officiers, jede Compagnie aus 63 Gemeinen, bei bem Bataillon 52 Grenabiers. Graf St. Germain verftarfte bie Cavallerie, führte Chevaurlegers ein, und vereinigte Jager mit ben Dragonerregimentern. 40,000 Mann waren in Lanbregimentern bereit. Riebernavarra wurde von den Bearnern auf eigene Koften Jebe Generalitat batte eine Compagnie ber Marechauffee; jebes Gouvernement eine Compagnie Solbaten; Invaliden waren furz vor dem Arieg bei Das gange Kriegswesen erhielt unter Lubewig XVI eine vortreffliche In-Aber die hoffunfte und die Borguge des Abels wirften nachtheilig auf Arnetion. Die Babl ber Rubrer, die Nationalstimmung auf den gemeinen Dann. Millionen toftete bas heer; Friedrich, aus nicht großerer Summe, unterhielt 50,000 Mann mehr, feine gange Staateverfaffung und feinen Schas. Aufmertfam= feit und Ordnung, bei Regierungen wie bei Privatmannern, pflegen Birtung bes Sefable ber Nothwendigfeit und nadmale ber Semobubeit gu fevn.

# Capitel 3.

### Spanien.

Spanien ist nur um ungefahr 1500 Quabratmeilen weniger groß als Frankreich, feine Boltsmenge taum ein Drittheil so start; und doch der himmel rein,
die Luft meist überall gut, nicht viele Gegenden, die nicht wenigstens jur Biebzucht
dienen fonnten, eine nicht geringe Anzahl Flüsse, einige Canale, mehrere möglich:
aber die Politit der Ferbinande, der Philippe, hatte die Nation getödtet.

Da die Producte der spanischen Schriftsteller sechs Censuren passiren, da nichts erscheint, was der Spnodaleraminator, der Sproniste Castiliens, ein Official, ein toniglicher Secretar, der Seneralcorrector und der tonigliche Rath selbst nicht eingesesehn, so ist die Wahrheit vieler mita nde der Nachwelt so unbefannt wie den Konigen; aber die Wirtung liegt vor Angen.

Da die Noth auf Austunftmittel für die Finanzen brachte, erward ber Hof unter dem Ministerium des Marques Ensenada in Rom ein Concordat, wodurch sestgeseht wurde, daß Guter, welche die Geistlichseit kluftig erwerde, dadurch nicht steuerfrei werden, und daß in großen Staatsbedursnissen die Arche zur Mitleidenschaft gezogen werden möge; die Ernennung zu kleineren Beneficien wurde dem König überlassen. Hedurch bekam der Hof auf die Geistlichseit sehr großen Einsun, weil solcher Pfrunden sehr viele sind, und wer der Gnade einmal genossen, gewohnt ist, weitere Besorderung von ihr zu erwarten. Dieses bewirtte eine vortheilhaste Stimmung deren, die zunächst dei dem Bolte sind. 452 Benesicien behielt sich der Papst vor. Bei Aussertigung des Concordates wurden in die apostolische Kammer 113,000 Scudi erlegt.

Das Glaubensgericht blieb, boch nothigte unter Don Carlos III die Spannung mit dem römischen Hof zu einem ernsten Berbot, teine Bulle, teine Breve ohne tonigliche Genehmigung 1) zu publiciren; dieses Erequatur sep "der Augapsel der Autorität." Der König ernennt den Großinquisitor, und mit ihm die seche Räthe; der Beichtvater, zwei Mitglieder vom Rath Castiliens, ein toniglicher Secretär, Alguazis-Mapor, und Unterbediente machen das übrige Personale. Achtzehn Glaubensgerichte in den Provinzen, auf den balearischen und canarischen Inseln und in Amerika, in Abhängigseit jenes Obergerichtes, waren mehr als hinreichend, um die Klugheitsmaxime, "besser glauben als forschen!" 2) zum Grundsas der Erziehung, Reden und Schriften zu machen.

Don Carlos III, in den ersten Tagen seiner Berwaltung, ließ die Stande auf ben Glauben ber unbestedten Empfangnis schwören. Es wurde negoeiirt, Unfre u. est. liebe Frau durch eine formliche Bulle als oberste Schuppatronin Spaniens zu er- 1761. Flaren: dazumal stellte das Capitel von St. Pago di Compostella vor, wie oft sein großer Apostel auf einem weißen Pferd an der Spihe spanischer heere erschienen.

In ben 22 Provinzen Castiliens werben über 90,000 Weltgeistliche und Monde, über 20,000 Nonnen gezählt. Nach Ustariz ware überhaupt ein dreißigster Theil der Nation geistlich. Die hohe Geistlichteit erschien meist billig und wohlthätig, die niedere zu zahlreich, um nicht (wenn sie beleidiget wurde) furchtbar zu sepn, der Monchostand nach Bereicherung begierig; Stude der unumschräuften Macht, so lange sie ihm dient.

ı

<sup>1)</sup> Exequatur.

<sup>2)</sup> Mas vale creer che buscar.

Unter Philipp V und Ferbinand VI erwarben, nach Alberoni, Patinho, Enfenada, val Parapso und Mall als Minister das höchte Ansehen; Don Carlos ervob den Marchese di Squillace, einen Sicilianer, den er zu Neapolis als Kriegscommissätztennen gelernt hatte. Diesen sturzte der Einstuß der Geistlichteit, deren Reichthumer er als Aushelfungsmittel der Finanzen betrachtet haben soll. Eben so wenig erhielten sich Andere, die besonders ausgestärt und etwa nicht vorsichtig waren. Dieser hof war immer für langsame Schritte, und eben das gab noch hoffnung, das, wenn er auch gute Marimen endlich ergriffen, er sester auf denselben halten wurde.

Aber die Nationalstimme leitete ibn wenig; sie erstummte durch die angezeigten Schredmittel; bie Busammenberufung ber Cortes unterblieb. Der Staatsrath batte unter bem Ronig die oberfte Leitung. Der bobe Rath Caftiliens in feinen funf Rammern glich dem großen Rath in Krantreich, ober einem Generalbirectorium. Rebe Proving mar angewiesen, mit einem ber Rathe ber oberften Rammer gu cotrespondiren. Jede Proving batte ibren Landesbauptmann, 1) Obernavarra einen Bicetonig; die Landeshauptleute, jeder einen Rath; unter ihnen ftanden die Stadtobrigfeiten. Oberappellationsgerichte in Juftigfachen waren bie Rangleien zu Grenaba und Ballabolib, ibre Brafibenten fette ber-Ronig. Andere Obergerichte, genannt Audienzen, waren zu Oviedo, Sevilla, Cordova und in neun amerikanifchen Stadten. 153 Orte batten Municipalverfassungen : bort ernannten, wie in Caftilien, oder schlugen, wie in Arragonien, die Obrigkeiten der Andienz Alcalde ober tonialide Richter vor. Die Municipalitäten pflegten aus 24 Regidores ju befteben. Aber die Stadtverfaffungen waren fo verunstaltet worden, daß folde Stellen Kamilienguter, einige nach bem Erftgeburtrecht erblich, einige verpachtet, auch mehrere in einer Derson vereiniget wurden. Diefe Regibores fetten gewohnlich zwolf (ober verhaltnifmaßig nach Rirchipielen eine Angabl) gefcmorne Bolfereprafentanten.

In allem biffentlichen und Privatleben wurde sehr auf den Unterschied der Stände gehalten. Der Abel bestand aus Grandes, Rittern und Setreuen; 2) seine wesentlichsten Privilegien, in Befreiung von gewissen Gerichten und Auflagen; er hatte in den Municipalversassungen eigene Richter, bei Obergerichten einen Generalanwalt, und konnte von den untergeordneten Glaubenstribunalien ohne Befehl des Obersten nicht in Auspruch genommen werden. Oft protestirte er gegen Regierungseverordnungen: 3) aber unter dem Hause Bourdon wurden seine anmaßlichen oder hersommlichen Rechte weniger geschont. Die niedern Gerichte behielt er; fast alle Odrfer und Fleden (wenige im Gebirge, oder ausgestaufte, abgerechnet) stehen unter ihrem Edelmann, oder dem Gebiet einer Stadt.

Die Justiz wurde seit den alten Partidas und seit dem Reichsabschied von Toro (1505) durch die Grundsätz des gedoppelten Römerrechtes und unzählige Berordnungen der Könige mehr verwirrt, als bestimmt. Wie in allen Despotien war auch hier fur die Länder der Hof weniger druckend als die untergeordneten Berwaltungen und Gerichte, der Mißbrauch des Labprinths der Gesetz durch die Sachwalter, der Stolz, die Unwissenheit und Habsucht adeliger und unbesoldeter Regidores.

Die Finangen haben zwolf hauptquellen. Das Subfidium, die Alcavala, if

<sup>1)</sup> Capitaine général,

Hidalgos.
 Loges gubernativas.

eine Auflage jum zehnten Pfennig auf den Preis alles beffen, was vertauft wird. Man betrachtet feine Sebung durch unzählige Menschen, die immer Alles durchspähen, als eine der Ursachen öffentlicher Berderbniß.

Bon dem in Amerika gewonnenen Silber bat der Bof ein Kunftbeil, vom Gold einen zwanzigsten. Die Berhaltniß bes nach Europa tommenben Gilbert jum Golde ift zweiundzwanzig zu eine; biefe Berbaltnif bleibt im Sandel nicht. Das Gilber findet mebr Raufer : vieles tommt verarbeitet außer Curs : Millionen verschlingt Oftindien: daber die eigentliche Sandeleverhaltniß vierzehn zu eine ift; vor Entbedung ber neuen Belt mar fie gebn gu eine: aber bie Gilberminen fanden fich zumal reich. Dan bat Urfache, die in allerlei Gestalt jahrlich nach Cabig und Lisboa transportirte Summe Gilber und Gold auf 54 bis 60 Millionen Gulben oder 6 Millionen Pf. St. anzunehmen. Uebrigens ift felbst Potoff nicht mehr fo ergiebig; mancher Bergherr will teinen andern Gewinn, als bag man feine Mullen brauche : mandmal gestattet man bem Erfinber einer neuen Aber 246 Fuß in bie Lange, 128 in die Breite, ohne Abgabe ju bearbeiten; immer wird fcwerer, in bie ju tiefen Gruben Luft und Baffer ju befommen. An Quedfilber werben ju Almadas nur 500 Centner gewonnen. Eine halbe Million harte Plafter erträgt bem Konig ber innere Sandel ber ameritanischen Provinzen und von Acapulco. Da er von bem ausgemungten Mart Metall einen Real Schlagicas nimmt, fo bringt diefes in Merico 150,000 Diafter, in Dern ein Biertheil mehr. Campomanes berechnet feinen gangen Gewinn von den Bergwerten gu 30 Millionen.

Alle aus Europa nach Amerika gehenden Baaren zollen von jedem Palmo ihres Umfangs, wenn ihr Preis demfelben verhältnismäßig ist, etwas über 10 Reale; man rechnet, daß über eilf Millionen werth hingeben. Ausländische Baaren sollten 25 Procente abgeben. Desto leichter ist der Unterschleif. Der Zoll alles deffen, was von Cadiz nach beiden Indien geht, und von da (für andere Länder) nach Cadiz kommt, soll 700,000 Piaster betragen. Der Zoll und die Alcavala des festen Landes von Amerika dritthalb Millionen.

Dem toniglichen Schap ift ber Tabal nicht weniger wichtig: alle Raufleute und Rramer muffen fich aus der hauptfabrit zu Sevilla versehen, es wird ihnen ein Zehntheil Gewinn gelaffen. 34,000 Menschen beschäftiget diese Fabrit, dieser handel; dem Konig ist er 90 Millionen Reale de velhon werth.1)

Der Salgoll wurde von Don Carlos III gur Bestreitung der Untoften bee Stragenbaues von Barcelona, Balenga, Grenada und Cadig um einen bollandischen Gulben vom Centner erhöht.

Das Kopfgeld geborner Amerikaner bringt 2 Millionen, die Negertare 200,000. Nur in Amerika erträgt die Abgabe von Papier 300,000 Piakter, nur in Merico die von Spielkarten 70,000; Merico und Peru nehmen für wohl vierthalb Millionen Kreugsahrtsbullen.

Aus der Pulca, einem Lieblingsgetränt der Amerikaner, zieht der Hof 160.000 Piaster; etwa 15,000 aus dem Wertauf des Eises, 500,000 von dem Paraguaps trant; 71,000 nur aus Mexico für Pulver.

Der Ertrag der Post wird auf 3,300,000 Thaler de velhon geschatt. Die Aussuhr der Bolle, blog von Sevilla, trägt 10 Millionen Reale de velhon für den Sos.

<sup>1)</sup> Ein Real be velbon macht ungefahr 6 Arenger.

hiezu tommen die Abgaben von Branntwein und ber Gewinn von den Bal-

Man icant auf 400,000 Diafter ben Ertrag ber eingezogenen Besuiten-Guter.

Das Finanzbepartement ift in funf Kammern getheilt; fur Amerika ber große tonigliche Rath von Indien. Intendanten beben bie Auflagen jeber Proving. Die gange Organisation ift von bem Prafibenten Orrp, aus ber Beit Philipps V. Unter Kerdinand VI murben Ensenada und Carvajal, theils durch die glangende Theorie Des physiotratifchen Spitems, theils burch bie in Arragonien gewiffermagen vorliegende Erfahrung, auf den Bedanten ber größten Simplificirung bes Kinangipftems gebracht. Man beidloß das gand auszumeffen, bie Ginwohner zu zählen, ibr Bermogen zu fcagen, und bann je von 300 nur einen Real zu nehmen. Die caftilianischen Provinzen murben gemeffen, und bereits eine "Junte ber Ginigen Auflage" bem Kingnarath beigegeben, als nach Kerdinands Tob andere Minifter ben Plan aufgaben. Don Carlos fand bie Caffen fehr verschuldet; theils trugen fie noch Laften ber Rriege, theils batten fie von bem Pomp und von ber Berfcwendung gelitten, womit alles Rubliche und Unnuge in biefem Reich vorgenommen ju werben pflegt. Doch lag eine ansehnliche Baarschaft im Schas, und bas Gintommen betrug jabrlich 47 Millionen Ebaler be velbon. Der Ronig bestimmte jabrlich eine Umortifirungefumme.

Das Eintommen der 8 Erzbischofe, der 48 Bischofe wird von ihnen selbst auf 1,300,000 Ducaten angegeben. Die Domcapitel sind nicht weniger reich; weiter werden über 3000 Aloster genahrt; die milben Stiftungen in der neuen Welt haben große Guter, Capitalien und Zehnten; ein hauptzweig der geistlichen Einkunfte ist die Einfalt andächtiger Menschen, die Dispensen laufen.

Das Arlegebepartement murbe unter Philipp V organisirt. 3m Soffriegerath prafibirt ber Ronig. Im Aufang bes amerikanischen Arieges waren 5 Relbherren. 1) 55 Benerallieutenante, eben fo viel Marechauride: Camp; über hundert Brigadiere, feche Generalinfvectoren, 40 Ariegscommiffare, 15 Auditoren; ber Ronig batte fein Garderegiment, nebft einer Brigade Carabiniere, 36 Regimenter ju Ruf, 14 gu Pferd, 8 Regimenter Dragoner, ein Geniecorps, die Artillerie, einige Cadetten= compagnien, funf Studgiebercien; die Waffenfabrit zu Tolebo, eine andere fite Keuergewehr in Guipuscoa. Die Invaliden waren in 46 Compagnien getheilt. Es wurden 42 Landregimenter, 126 Stadtmiligencompagnien gegablt; einige pflegten bei Gibraltar, Dran, Ceuta, Marfalquivir und in den fleinen Prefibien au cam= piren. Fremd mar die Ballonengarde, vier Ballonen :, eten fo viel Edweizer: regimenter, zwolf italienische. Aber fast alle Corps im unvollzähligem Stand; 140 Regimenter mochten faum 100,000 Mann wirflich betragen. Die Laktik war in unwesentlichen Details geandert worden. Der Goldatenftand wurde nicht geehrt. Schleichhandler, Diebe und Morder wurden untergestedt. Auf Defertiren ftand ber Tod; aber bie Officiere liegen ben Schuldigen lieber ein Jahr gefangen fiben, führten ihn auf den Listen fort und bezogen ben Golb. Die hauptstuckgießerei war in ben elenbesten Umftanben; aus Eigennut ber Auffeber maren die ichlechteften Materialien und Arbeiter genommen worden.

Das Seewesten ist in die drei Departements von Cadig, Ferrol und Carthagena getheilt. Ferdinand VI hinterließ 48 Linienschiffe. Don Carlos vermehrte die Bahl, aber der Schein war größer als die Kraft, alle Berichte übertrieben, die

<sup>4)</sup> Capitaines généraux.

Befehle schlocht befolgt. Daber der unglidliche Arieg des 176aften Jahrs, der eiende Ansgang des Angriffs auf Algier, die vergebliche Belagerung von Gibraltar. Richt Gold, nicht Regimenter, nicht Schiffe, der Geist fehlt, welchen die Spanier vor dem katholischen Ferdinand und vor den Glaubensgrichten herrlich gezeigt.

# .Capitel 4.

#### Meapolis.

Lang bewahrten die Könige von Sicilien und Neapolis ihren Staat vor diesem lettern Uebel, und nie permochten die Inquisitoren daselbst ihre ganze Buth zu entmideln. Die Baronen Siciliens, das neapolitanische Voll behaupteten Rechte. Nie wagte der Despotismus, die lebhaste Nation, deren auswallendes Feuer ihn mehrmals bedrohte, und ein fremden Einfällen so ausgeschtes Reich ganz zu untersdrucken; manchmals solgte der Hos der Stimme der Piazza del Popolo. Er pflegte die ihm nothigen Subsidien zu begehren. Die Piazze vertheilten die Abgaben, jedes Arrendamento wurde von denen, welchen seine Hedung consignirt war, der Kammer überdracht. Die Kriegsmacht wurde der sardinischen an Zahl gleich gezeichnet, der Soldat war besser gehalten, die Eruppe schner. Die Volksmenge wird auf 4 Millionen geschätet.

# Capitel 5.

### Die Ichweis.

Rach den Bourbonischen Staaten gebuhrt ben schweizerischen Eidgenossen, den altesten Frennden des hauses, Erwähnung. Berstand, Redlichteit und Wachsamteit bezeichneten die innere Verwaltung der Kantons; Boltsmenge und Wohlstand nachmen in ununterbrochenen Fortschritten zu. Da sie weder ein Oberhaupt noch eine permanente Repräsentation hatten, blieben sie von Einmischung in große Staatsgeschäfte um so leichter entfernt. Sie wohnten ohne Furcht zwischen eifersichtigen Rächten; fern von Vergrößerungsgedanten concentrirten sie sich auf den Wunsch, zu bleiben wie sie waren. Hedurch erwarben sie ein ungestörteres Gluc, als lange Kriege und Unterhandlungen ihren Brüdern, den Venetianern und hollänzbern, gaben; desto besser erhielten sie Gleichheit und Sitten. Diese verseinerten sich evolutionsweise.

Durch die Erneuerungabes lang unterbrochenen allgemeinen Bundes zwischen Frankreich und ihnen erkannte Europa, daß jenes Reich in den großen Staatsbiscussionen ferners für ihre Erhaltung sorgen wolle, und daß die französische Gränze von dieser Seite ferners bedeckt senn wurde. Weiter gaben die Schweiger dem Konig das Einige, was dei ihnen im Ueberstuß ist, Wolk; er unterstüßte die armern Orte mit Subsidien. Im Uebrigen wurden die Capitulationen der Regimenter als Privatsachen von der allaemeinen Bundnis gesondert.

Die Bolksmenge der Schweiz mag amberthalb Millionen betragen, wovon 580,000 unter Jurich und Bern gehören; bei 38,000 Mann dienten, meist je 4 Jahre, in auswärtigen Regimentern; man darf annehmen, daß davon 25,000 ges borne Schweizer waren.

Die Organisation der Alleinherrichaft, permanente Truppen und neue Namen von Auflagen blieben bier unbefannt; in dem öffentlichen Gefahl des Wohlsepus,

in der Actung und Liebe dos Wolls, mar die Araft der Asgierungen. Die Mesnung von vorhandenem Reichthum, der betannte militärische Geist, die Lage des Landes an Phisen schoner Provinzen, tonnte, nach Wernichtung der öffentlichen Weralität, freilich auch die Orte für die Dauer ihres Friedens beunruhigen.

# Capitel 6.

### Bollanber.

An den Mundungen des in ihrem Gebirg entsprungenen Rheins fing in Solland, wo seit hundert Jahren das protestantische Interesse die Entschliefungen nach dem Sinn Englands stimmte, eine machtige Partei an, auf die alte Politis, die Frankreich gunstiger war, jurudzusommen. Siezu trug die Handelseifersucht, der drittische Stolz, der Haß des erbstatthalterischen Hauses anfangs vornehmlich bei: fast nothwendig machte es Joseph durch Zerstörung der Gränzpläche, die sonst Holland bedeckten.

Die Werfaffung ber meiften bollanbifden Stabte neigte fich feit langem ant Aristotratie. Bormals wurde ju Amkerdam ber Rath von ber Burgergemeinde gewahlt; nach diesem aberlies lettere ihm selber die Babl; biedurch blieb ein permenentes Collegium, bas felte Grunbfabe fortpflante, und burch Magianna Preibeit. Kriebe und Ordnung erhielt. 56 Mitalieber batte ber Rath von Amsterbam; au feiner Spide fagen amolf Burgermeifter; je vier waren im Amt; jahrlich wurden brei geanbert, der vierte blieb zwei Jahre, um feine Collegen in jeder fonellen Ereignis von laufenden Geschäften genau belehren ju tonnen. Die Burgermeifter batten bie vornehmfte Leitung bes Kinanzwesens, und vergaben gewiffe Stellen; Die Manier ihrer Bermaltung qualificirte fie mehr ober weniger zu bobern Burben im Staat. Rad ihnen fagen bie nenn Schöffen, beren fieben nach ben verfchie benen Beiten ber Republit, balb von bem Stabbouber, balb von ben Burgermeistern. and vierzehn, die der Rath vorschlägt, jährlich gewählt wurden. Sie übten das Michteramt; in Civilsachen ging von ihnen die Appellation an den Sof von Solland, von diesem an den Landrath. Es war der hof (ber alten Grafen) von holland, jest ein Collegium von acht hollandischen, brei zeelandischen Deputirten; vor ihn tamen Lebensfachen, Proceffe bes Abels und Appellationen ; ber große Lanbrath beiber Provinzen war an die Stelle des Obergerichtshofes gefommen, welcher unter ben Bergogen von Burgund in Mecheln war. Appellation war, wie in foweigeris fchen Stadten fo bier, über Rleinigkeiten des Eigenthates, und nicht wenn es um bas Leben ging; die Falle, worin letteres abgesprochen wurde, mußten von unweifelhafter Bichtigfeit und Evibeng fevn. Die Stagten von Solland und Meffiried: land bestauben aus ungefahr gebu Deputirten bes Abels und aus ben Boten von achtzehn Stadten, beren zwolf durch ben erften Bilhelm von Dranien Gis und Stimme befamen, weil er fie fur bie Revolution und fur fich intereffren wollte. Ge: wohnlich bachten die Ebelleute oranisch, aber sie hatten jusammen nur eine Stimme. Sie waren am wenigsten reich; daber die Verwaltung der eingezogenen geiftlichen Guter und andere Stellen ihnen intereffant fevn tonnten. Es mählten biefe Staaten einen penfionirten Rath; biefer, ibr Prafibent, tonnte gegen ibre Beidluffe bas Beto üben. In ber 3mifchenzeit ber jahrlichen Staatenverfammlungen fas zweimal und in jedem außerorbentlichen Kall eine permanente Commission. Sie boftand aus amei Rammern; die fubbollanbifde and einem auf brei Jahre ber

fimmten Abelodeputirten; aus acht von ben größern Städten auf gleiche Beit, und einem von ben geringern Städten auf zwei Jahre gewählten Boten; die nordhofs ländische aus sieben Deputirten der Städte. Alles war so eingetheilt, daß feines Landes Gegend an einem unterrichteten, theilnehmenden Bertreter gebreche.

In Berland stellte allein ber Pring von Dranien ben Abel vor. Seche Stabte beputirten zu ben Generalstaaten; in zwei biefer Stabte ernannte er bie Obrigkeit.

Gelbern war eine eigene Bundedrepublit in ber größern: fie bestanb in ben Orten Arnhem, Butphen und Rimwegen, beren Deputirte jahrlich zweimal eine Staatenversammlung hielten. In dieser Proving war ein zahlreicher, vielvermögen ber Abel.

In ben Staaten von Utrecht bestand ber Abel aus weltlichen und sogenannten geistlichen herren, welche lehtere eben auch Laien, aber Bertreter ber bem Domscapitel zustehenden Guter waren. Inf Stabte hatten ihre Deputirten bei biesen Staaten; bie größte, Utrecht, hatte bas ausschließliche Necht, fich ben Beschluffen ber übrigen zu wiberseben.

Friedland war in brei Gegenben, diese find in breißig Bogteien getheilt; überall versammelten sich die Dorfgenoffen, Landeigenthumer, und wählten einen adeligen und einen sonst angesehenen wohlhabenden freien Mann; eben so die eilf Stadte, welche die vierte Landesgegend ausmachen. Diese Bollmächtigen vergaben alle Stellen. Sie ernannten aus jeder Gegend drei zu Mitgliedern eines Justighofes, der in Eriminalsachen allein richtete, über Civilgegenstände die Appellationen der Bogtgerichte entsched.

Eben biefe Berfaffung war in dem auch altfriefifchen Groningen, zwifchen ber Stadt und 165 Dorficaften ber Omelande.

In Overpffel fagen bei ben Deputirten ber brei Stabte alle Befiger eines funfundzwanzigtaufend Gulben werthen, abeligen Gutes.

Alle fieben Provinzen bilbeten die Berfammlung ber Generalstaaten und ben Staatsrath. Es war in den Generalstaaten die Wurde der Reprasentanz, die Pficht bes Oberaufsehens, keine eigentliche Gewalt; vernehmen konnten sie, nicht resolvizen; die hochste Macht war bei der Obrigkeit jeder Provinz und Stadt. Der Staatstath, welchem die ausübende Gewalt aufgetragen war, bestand ans drei Deputirten von Holland, eben so vielen von Groningen, von Overpsel, von Utrecht, ans zwei Deputirten von Zeeland, von Geldern, von Friesland. Er hatte die Aufsicht des Militars und der Berwaltung der Generalitätslande. Hingegen die Sachen der Barriere gehörten vor die Generalstaaten: weil sie nicht eine Besitzung, sondern eine Sicherheitsmaaßregel für das gemeine Wesen war.

Also beruhte die Sauptsache auf ber Wahl ber Stadtobrigkeiten, darum mar fie in schweren Beiten ben Erbstaftbaltern anvertraut worden.

Der Erbstattbalter mußte ein reformirter Protestant seyn. Wenn seine Burbe auf weibliche Descendenz fiel, so sollte die Wahl eines Gemahls seiner Lochter von den Generalstaaten, aber durchaus auf teinen Konig oder Kurfürsten oder einen andern als reformirten Prinzen bestimmt werden. Gine Wittwe, die in Minderzichtigkeit ihres Gohns Regentin ware, durste sich nicht wieder verheirathen.

Der franzbfifche hof, welcher bier eine fo fichere Granze wollte, wie bie fcweizgerische ift, und gewunscht batte, wie von ber schweizerischen Mannschaft, so von ber hollandischen Flotte Gebrauch zu machen, war allezeit wider, und eben barum Eng-land für, die Stadhouber. Die Republik wurde nach dem Gluck der Parteien bald so, bald anders bestimmt. Sie war nicht in der glucklichen Lage ber Schweizer, die

unbemerkt bleiben konnten; holland liegt amiBeibmeer, es hanfte große Reichthamer, es herrschte in beiben Indien, in seiner hand war das Borgebirg der guten hoffnung, der Schlussel Oftindiens.

Der Barrieretractat, nach welchem die Gränze unveränderlich seyn sollte, schien rubigere Lage zu firiren. Daher wurde die Landmacht so viel reducirt, als die Besehnug der Barriere es erlaubte, die Kriegsstotte diente nur noch zu Bedeckung der Ostindiensabrer.

Die Jahl mid Starte der zu ruftenden Schiffe wurde von den Generalftaaten, die erforderliche Landmacht mehr im Staatsrath bestimmt, das zu Amsterdam der stehende Admiralitätscollegium trug ein Orittheil des Auswandes; das Uedrige die andern vier Admiralitäten. Diese Collegien hatten die Zeughäuser und Werfte unter sich; die Rustung und Approvisionirung der Schiffe wurde von den Schiffscapitans beforgt. Bei Annäherung des ameritanischen Arieges, in welchen die Republik gegen England verwickelt wurde, rustete sie vierzehn Linienschiffe und achtzehn Fregatten; bemannt waren sie von 7920; sie trugen 1280 Stude Artislerie; sie kosteten in 14 Monaten ungefähr 400,000 Gulden.

Aber Hollands Rubm ift, wie ber fomeigerifche, weniger in auswärtigen Geicaften, ale in innern. In einem Land, welches feine zweimal fo groß als bas Berner:Gebiet ift, in einem Land, welches nur ju Erhaltung der Damme (feines Dafepud) mehr Leute bedarf, als es mit feinem ganzen Ertrag nabren tonnte, wo tein einziger Safen vortrefflich ift, beffen Meere, ber Terel, die Bupberfee gefahrvolle Schifffahrt haben, ernahren fich zwei Millionen Ginwohner, lang die reichfte Nation in Europa, nur durch Beharrlichfeit im Fleiß und guter Wirtbichaft. Diefes Boll hat fein Land geschaffen, bat es blibend gemacht, verfconert und mit berrlichen Aunftwerten gegiert. Da Sanbel ben Gelbumlauf mehrte, fanb Jeber für neue Unternehmungen Leichtigkeit, bas Baterland Gelb genug ju zwei, der Privatmann zu brei Procenten. Die Geschäfte ber oftindischen Compagnie wurden als Nationalsache betrachtet, ihr Eigenthum aber fo respectirt, wie wenn es einem einzelen Burger geborte. Lange behauptete fie ein Einfommen von 12,700,000 Gulben, erfparte jabrlich zwei Millionen, und beponirte (indem bas Uebrige vertheilt wurde) 225,000 Gulden auf unvorgesehene Kalle.

Alles bieses war das Wert der Sitten; alle Gesetz gründeten sich auf die einem Handelsvoll nottige Art von Sitten; so daß allein der mußige verachtet wurde, und man vorzüglich suchte, den Ruhm der Producte des Gewerbesteißes zu unterhalten. Jede Stadt cultivirte vorzüglich Einen Zweig; diesen auss beste. Die Specereien Affens tamen nach Holland, und der alte Hollander lebte von Gemuse und Fischen; versische Seide verlauften sie, und kleideten sich in Wolle; sie verhandelten die sichen Producte ihrer eigenen Tuchsabriten, und tauften die damals geringern englischen Tuchser.

Die Eintheilung der Abgaden ist getadelt worden, weil nuter Anderm das Brod besteuert wurde, worüber mehrere fabriken zu Grunde gingen. Selbst misstilliget man die Auslage des Thee, weil Gebranch aus demselben Bedurfniß gemacht, so daß der Taglohn (welches aber in dem reichen Lande auch sonst ungamein stieg. Auch Torf und Bier wurden tarirt. Beniger Einwendungen oder keine hatte die Theorie politischer Birthschaft gegen den vierzigsten Pfennig vom Verkauf der Guter und Schiffe, gegen die Sausersteuer, die Abgade von Collateralerbschaften, die Tare der Bedienten, der Wagen und Pferde, die von Vertragsinstrumenten. Die Staatsbedursnisse forderten unglaubliche Sum-

men. Diefes Land, beffen ungemeine Bevblierung boch nicht ein Drittheil fo groß wie die von England, trug die Last von 5,250,000 Pf. St.

Unmöglich tonnte diese Lage ohne nachtheiligen Einfluß auf den handel bestehen. Es blied zuleht fast bloße Spedition; diese ist vielen Jufallen, vielen Weien Wendungen der Kriege ausgeseht. Die reichsten Kansseute schöpften Misvergnügen über die Berwaltung, welche sie in so theure Handel verwickelte. Rur die Liebe des Baterlandes, worin sie Theil an Geschäften haben können, hielt sie ab, andere Wohnside zu suchen. Eben diese Abgaben, die Menge und Kostbarteit selbst unwillkriicher Bedürsnisse, nothigten die Hollander zu der außersten Ausmertsamkeit auf jeden Sewinn. Ihr Auswand in den Kriegen, ihre vortresslichen Armenanstalten, ihre wohlbesoldeten Lebrer, zeigten genugsam, daß man ihn edel zu verwenden wisse.

Noch in der Schlacht bei Doggersbant fah die Welt mit Bewunderung die n. Ebr. Begeisterung der Nationalehre und Baterlandsliebe. Aber im Ganzen war für 170%.
28,000 Mann Landtruppen, die den Krieg nicht gesehen hatten, für 9000 Schweizzer und Teutsche und eine Flotte von nur noch 20 Schiffen der Kampf gegen Großbritannien unmöglich mit dem Erfolg zu bestehen, wie als die Hollander 10 Linienschiffe mehr als die Engländer hatten, und als die oranischen Heiben mit eigenthämlicher Kriegsfunst für die Kreiheit stritten.

Es entstand eine große Gahrung im Innern: die reichen republicanisch gefinnten Kausseute sahen mit Unwillen die Leitung der Geschäfte in den Handen des meist verschuldeten, oranischdenkenden Abels. Das Misvergnügen lösete die Bande, welche in den Provinzen Städte und Länder, welche das Gemeinwesen Hollands durch Jutranen zusammenhielten. Doch diese Unruhe bewies unerstorbene Freiheitsliede. Wenn ein Joch auf diese Nation fallen sollte, so wurde ihr edeister Theil das Beispiel der Pholdenser erneuern, wie dei Ludewigs XIV Einfall ihre Bater thun wollten. Das große Dentmal menschlichen Fleises, ihr Land, wurde Beute der Wellen werden.

#### Capitel 7.

#### **P**ortugal.

Sanz bas Segentheil biefer Republit fab man in Portugal, welches Reich, wie Holland, seit Langem in engsten Werhaltniffen mit Großbritannien stand, und gebulbiger bem Einfluß des Hofes von St. James folgte.

Konig Joseph war tobt, fein lester Schmerz war gewesen, daß er einen anges n. Esr. lobten Kirchenban nicht vollenden tonnte. Nach den Gesehen folgte seine Tochter AFT.
Maria, Gemahlin seines Bruders Don Pedro III. Der Greis, der seit so vielen Jahren Portugal mit zweideutigem Ruf regierte, der Marquis Pombal, wurde ohne genugsame Bekanntmachung der Ursachen, verurtheilt und entsernt. Im Ansang der amerikanischen Handel trat Portugal dem Bourbon'schen Familienpaet bei, und benufte die Vortheile, welche die Concurrenz der Amerikaner den europäischen Markten brachte. Die Kraft großer Unternehmungen sehlte.

Der Abel war burch Pombals Gransamleiten und durch die Reduction der Aronguter geschwächt; viele hatten bloße Ehrentitel zum Ersah bekommen. Die coccejische Theorie, daß die Konige als ewig Mündlinge Krongater, wenn sie anch längst veräußert sind, immer wieder an sich ziehen können, erschätterte seit hundert Jahren in vielen Monarchien den Landbesis.

Pombal hatde anch die Macht der Juquistian einzescheint; se daß sie eine kinigliche Genehmigung Niemand unter dem Bormand jadischen oder togerischen Glaudens länger als vier Lag in Gesängniß halten, oder gar hinrichten kinne. In der That erleichterte ihm die Lebhaftigkeit des Nationalcharakters und der Umgang des Wolfs mit so vielen im Lajo einlaufenden Fremden den Kompf gagen hierarchische Despotie. Der römische Hos durfte nicht viel dagegen wagen, denn an der Spise der portugiesischen Geistlichkeit war nicht mehr ein Erzbischof von Mraga, sondern ein Patriarch, der für Papst hätte gelten können. Don Inan V hatte durch große Summen erwirtt, daß diese Watrde eingesührt wurde, und sie war an die Hoseapelle gebunden, so daß der Patriarch in Allem das Interesse des Königs hatte.

Ueberhaupt kamen die katholischen Länder in die Lage, daß dem Adaigthum der Umsturz hierarchischer Rebenduhlerschaft leicht wurde, so aber, daß zugleich eim Freisinn ausseime, der der diffentlichen Meinung eine seit laugem nicht gesählte Araft gab. Das Schlimmste für die höchste Gewalt war, daß diese Revolution der Denkungsart in den mittlern Classen gewaltig wirkte, ehe die Wegierungen die Rothwendigkeit bemerkten, sich darnach zu richten. Sie glandten Luststweiche zu seben und wurden unterminirt.

In Portugal waren von Alters ber bie funfzehn Biethamer unter Ernennung bes Hofes, Gin Biertheil der Einftunfte pflegte er fich vorzubehalten und für Jahrgelder zu verwenden.

Das Staatsfecretariat vergab biefe, die Stellen, die Privilegien der Seefahrer, bereitete Allies, mas in dem Staatsfrath vorfommen follte, und legte dem Konig die Erpeditionen zur Unterschrift vor. Ans drei Staatsfecretarien pflagte dieses Cabinet zu bestehen; gemeiniglich war Einer allwirfend.

An der Spite des Instigmesens mar die Appellationstammer des Palastes. Eben dieselbe sching neue Gesete vor, berathschlagte über Projecte dieser Art, gab über die vorhandenen authentische Deutung, dichensirte daven, und machte über Bollziehung. Zwei Appellationsgerichte zu Lisboa und Porto hingen von ihr, das lettere in Revision wichtiger Processe von jenem ab. Die niedern Gerichte wurden durch Stadtobrigsteiten, abelige Gerichtsherren, und auf Arongütern durch tonigliche Richter geübt. Lettere besorgten auch das Eximinalwesen in Gerichten der geistlichen Herren.

Die Bennihungen Graf Wilhelms von der Lippe-Balleburg für das poetugiesische Militärwesen waren des vortresslichen Geistes, des Eisers, der Augend dies selbherrn wurdig; nur konnte er dem hof seine Seele nicht geben. So viel blieb, daß (meist durch andländische Officiers) das portugiesische Militär etwas bester als das spanische gebildet wurde.

Das Einsommen von ben Krongitern war, seit sie reducirt wurden, beträchtlich. Die Bolle, welche von Alters ber als Früchte und Unterhaltungsmittel gemeiner Strafen und Hafen ben Sauptern bes gemeinen Wesens zusommen, betrugen 25 Procente für fremde Waaren, vier für bloßen Bransit. Die Laudsteuer wurde perpetuirt, nene Auslagen auf den Berbrauch gemacht. Die Könige beziehen eine nicht gleichgültige Summe als Großmeister der Orden. Einträglich war der Werglande; um acht Pfund mochten Ablaszebul gesauft werden, die für sechs Monate so gültig waren, als der Ablas eines römischen Indeigares; um einen andern Peris mochten Wuchere sich von der Arstitutionspslicht lossaufen; die, welche von ihren Reizen Gewinn gezogen, erwarben Bergebung der Sinde um die Abgabe eines Achttbeils; wenn sie besonders gludlich gewesen, so mochte ein gehntheil himseichen;

fin die Wahr der Setlen hatte der Sof Mullen zu vertaufen; erdich fiet ihm das Bermögen der Schlachtopfer des Glaubensgerichtes zu. Doch wichtiger war fein Pluficheil Percent an Brafitiens Gold, sein Alleinhandel mit Diamanten und Lebut. Das in Liston einlaufende Säber und Gold wird auf 2,250,000 Pf. St. gefchiet.

Dieses Rönigreich ist ungefähr breimal so groß als die vereinigten Rieberlande, und kann wird es so viele Einwohner haben. Der Landsan ist ungemein schlecht bestellt, in den Bergen für keine kandstvaßen gesorgt. Die Inseln St. Michelund Madeira werden jede zu 50,000, Brasilien zu 600,000 Cianoshner gebeinnt. Das senhibare Brustlien unter seinem glücklichen Himmel ist weniger als andere Provinzen gebrückt; die Aniagen sind in dem weiten Lande zerstreut, und nicht so unter dem Ange der gierigen Gubalbernbeamten.

#### Capitel 8.

#### Per Curinerhof.

Dutch ben Bund Prantreichs und Desterreichs war ber hof zu Anim zur Unsthätigfeit genothiget; sonft pfiegte er um ben größern Bortheil biefer ober jewer Macht gegen bie andere befantreten.

Karl Emanuel hatte sein Einkommen auf 19 Millionen piemontesische Pfund getrieben. Die außerorbentliche Steuer war hiebei mit begriffen. Sonst hab er Abgaben von Salz, Cabal, Stempelpapier und Pniver. Ein anderer Jusig waren die durch die Lage seiner Länder wichtigen Jölle. An Landsteuer 1) bezahlte Piemont britthald, Savopen etwas über eine Million, Montsevrat 220,000 Pf.; das Angstehel dasig freiwilligen Beitrag; Oneglia, bestimmtes Subsidium. Alleinhandel mit Salz war der Hauptgewsun der Provinz Larantaise.

Die Ansgaden waren mit der Einnahme im Sleichgewicht. Subsidien, Auleiben, einige Anticipationen halfen in Arlegszeit. Sute Wirthschaft verminderte die Staatsschuld die vier Millionen.

Die Bollsmenge in ben auf bem festen Land gelegenen Staaten bes Conigs wurde ju 2,700,000 Menschen gerechnet.

Raum reichte das Einkommen von der Infel Sardinien für die Underhaltung ihres Bertheibigungsstandes und ihrer Berwaltung zu. Bierundsedzig Charme, deren vier der König unterhielt, bedeuten die Rufte und kleinen Inseln. Im Insern waren ganze Lander fast dos das Gebirg von Barbaren bewohnt; das ganze Land von Aberglaube versinstert.

#### Capitel 9.

#### Großbritannien.

Wir tommen in Vergleichung der Staaten auf biejenige Macht, welche gur See bem Saufe Bourbon bas Gleichgewicht hielt. Bas wäre von der englischen Berfassung in fo turger Darftellung ju fagen, das Montesquien in den berüffmten zwei Capitein, die der Geift feines Geiftes der Gefete find, nicht gesugt hatte! fo

<sup>1)</sup> Talle.

ficht bad Befeitat' ber Gefthichte biefes Lanbes, ber Schlaffel ber felther begegneten

Jebermann welft, das die Gosehe von der vollziehenden Gewalt so unabhängig sind, das der Kinig von England, weber auf immer, noch für eine Zeit, eines für sich ausheben, ober eine vor das Parlament gedeachte Antlage unterdrechen kann. Ohne das Parlament soll er keine Anslage heben, keine Ariegsmacht in Friedensszeit halten. Er darf nuder katholische Unterthanen bewasinen, noch protestantischen die Wassen verdieben. Ihm uich erlandt, unter dem Schein von Anslärung sich der englischen Ainchengüter zu demächtigen. Ein Parlament, welches die Nationalskimme anddräcken soll, durf nicht über sieben Jahre in gleichen Mitgliedern des sehen; der König nicht über deri Jahre ohne Parlament regieren. Die Gesehe wollen, das Wählende und Gewählte freie Männer, und eben deswogen von einem gewissen Wohlstande sepen. Aber die Leidenschaften sind ersinderisch, den Zweit der Gesehe zu vereiteln.

Die Peers sind nicht mehr Bertreter von Baronien; ihr Recht ift personlich. Alls permanenter Senat haben sie ben Borzug, Protestationen zu Prototoll zu geben. Eben darum hat der Lord-Canglar, ihr Sprecher, seine eigene Stimme. Alle Finang-Bills kangen in der Kammer der Gemeinen an; die Peers tonnen sie verloersen, nicht andern. Wenn der Kduig in Zeiten sturbe, wo kein Parlament versamer. it ware, so wurden die Mitglieder des lehtgeseffenen ihre Wirtsamkeit noch sechs Monate soutseben.

Die Laubsteuer ist, was vormals die Abgaben von jedem Morgen Acerland oder jedem Schild und die Steuer der Städte. Sehoden wurde sie anfangs von Parlamentscommissarien, seither von den Angeschensten in jedem Ort. Ihre Matrifel ist von dem Jahr 1692. Sie wird von dem Laubstüter, aber in Berbätnis zu seinem Grundzinse; also eigentlich auf Aosen der Laudsesser erlegt. Sie vereiniget das Lob der Bestimmtheit und Billigteit; dreimal vor der Litroudesseigung des jeht regierenden Königs wurde sie nur einen, 22mal zwei, 14mal drei, 55mal vier Schillings hoch bezahlt; jeder Schilling bringt eine halbe Million Vfund Sterling.

Die auf den Feuerherd gelegte Abgabe miffiel, weil fie haussuchungen veramlaste, daber fie in eine Steuer von zwei und nachmals deri Schläings von jedem hause in England, einem in Scotland, und noch einem für jedes mit seche, zwei für jedes mit 25 Keustern versehene haus verwandelt wurde.

In dem siebenjährigen Arieg murde von jedem Pf. St. der Penflouen und Behalte ein Schilling genommen. Aber Armuth und Wacht, Gunft und Nachlässigleit, waren dieser Abgabe entgegen.

Das Spftem der Accife, der Auflagen auf den Berbrauch, war eine hollandische Ersindung: das lange Parlament, welches Karl den Ersten starze, nahm es auf: es befestigte sich unter Karl II. Seither wurde die Accise vielfältig auf mehr Gegenstände erstredt, erhöhet, vervollfommnet. Immer war der Zwed, sie möglichst ergiebig, aber möglichst wenig verhaßt, und so gerecht als genan zu machen. Sie ist unter allen Aussagen lang die unmerklichste; man vermengt sie mit dem Preise der Waare. Im Jahr 1772 ertrug die Accise 5,800,000 Pf. St.

Bur Beit Wilhelm III wurden 3 Schillings 4 Pfen. von jedem Schäffel Salz genommen; diefe Auflage tam zu Auna Beiten unter die Regel der Aecife; seit Seorg II wurde sie (4753) perpetuirlich.

Stempeltaren wurden von Contracten, Urtunden, Spielfarten, Beitungen,

fliegenben Mittern, Rachnichten an bad Publicum, und von Atlenbenn genommen ?- fie fleigen nach dem Berth ber Schriften von 6 Pfen. auf 6 bis 10 Pf. St.

Schon vor den unermeflichen Fortschritten der Gewerde und Handelichaft ertrugen die Idle, die das alte und neue Subsidium barstellen, dei dritthald Millionen Pf. St. 4) Die auf Ausfuhr gewisser Artikel gelegten Porise, 2) was von Einschurdlen anderer dei Wiederansschup zurückgegeben wird, 3) und die Berwaltungstesten sind von dieser Summe abgerochnet, und es soll nicht grundloser Scherz sepu, wenn Swift behauptet: "auf der Manth machen zweimal zwei eine." In der Chat vergrößern Eitelkeit und Speculation die Ausschhrartikel, nud die Hohe des Bolls ist ein auf den Schleichhandel gesehter Aussmunterungspreis.

Anf Arongutern ist wenig ober nichts zu erholen. Als Wilhelm III seine Anhänger zu belohnen hatte, überließ er ihnen die Kronguter auf lange Biele von Jahren.

Seine aus 700,000 Pf. St. bestehende Civilliste bezog er aus den Jöllen, der Accise, von Gerichten, der Post, einer Trankstener und einem Beitrag der Gemeinen. Anna begnügte sich mit gleicher Summe. Georg I ersparde davon 25,000 Pf. St. und gab sie seiner naturlichen Lochter Melusina von Schulendung. Unter Georg II wurden die der Civilliste affectivten Fonds so ergiebig, daß sie oft bis Uns eine Million stieg; und er hinterließ, ungeachtet seiner Prachtliebe, seiner vielen Reisen und Kinder, und der Grüsin Darmouth, 170,000 Pf. St. Georg III gab die Jouds der Civilliste auf: das Parlament sixirte eine seste Summe von 800,000 Pf. St. Anserdem hat er die Einfunste von Wales und Corupal, und etwas von westindischen Gütern, welche er vergeben kann. Iweimal in zwanzig Indren batte das Varlament über eine Million Schulden der Sivilliste zu bezahlen.

Das Militär sieht unter dem Oberbefehl des Königs: Sold und Gesetze gibt ihm das Parlament. Nur militärische Ordnungen macht er seiner Einsicht gemäß. Er seit Kriegsgerichte; aber die Martialyssehe sind von der gesetzebenden Macht. Das Parlament beiohnt gute Feldherren; schlechte können im Arlegsgericht Speund Leben einbusen.

In den großen Zeiten des siedenjährigen Krieges hatte Großbritannien die 557,000 Mann im Gold, 61 Linienschiffe, 553 andere Fahrzeuge. Nach dem Frieden 1765 wurde die Landmacht auf wenig mehr als 40,000 Mann beschränkt. Die Ersindungen des mittärischen Genie's sind nie von einem neuern Woll besser als damals von den Britten benucht worden. Für die Erhaltung der Krieger wurde so gut gesorgt, daß von zwanzig Verwundeten gewöhnlich nur Einer starb; daß von den 14,000 Mann, welche im Jahr 1760 in der biscapischen Bucht kreuzten, kann zwanzig ertrankten. Ersindungen, auch der Ausländer, wurden von dem brittischen Parlament ebel besohnt.

Solche Anstrengungen, diese Stimmung erwirtten, daß nach drei unglichtlichen ober vergeblichen Feldzügen zwölf Siege das weite Canada, fünfundzwanzig Infeln, nenn Festungen, vierzig Forts, hundert Ariegsschiffe, zehn Millionen Pf. St. Beute, als Preis der Beharrlichteit erfampften.

Eben biefer, feit herstellung ber alten Freiheit, in ben Britten wohnende Seift gab bas bewundernswurdige Schauspiel einer Ration, die am Rande des Ruins,

<sup>1) 3</sup>m 3ahr 4754.

<sup>. 2)</sup> Bounties,

<sup>5)</sup> Drawbacks.

fer bent Mistal theer Calculen, in den Gabenngen Jerlands, in dem Getfinmet ber Parteien, nater der Laft meremoflicher Schulden, ohne Freunde und Halfe der vervinigten Macht von Bourbon und ihren alten Freunden, den hollandern, widerstand.

Was wiebe fie fenn, wenn mitten unter ben Schihen bes geplanberten Simbuffund und in ber Berberbuif entflammter Sabfucht ber Geift ihrer Gefebe fo machtig bliebe, daß er Miffigung und Gerechtigfeit zu Gemabpfeilern ihres Syftundmachen tounts!

#### Capitel 10.

#### Defterreich, Aufland und Frenfen.

Den machtigsten bisher betrachteten Staaten gab ihre Lage, ber zleiß ihrer Bewohner, die Seemacht, die Freiheit, wo nicht zu handeln, doch zu reden, wenigsstruck die Meinung von Freiheit, Machtquellen, die weniger ergiebig sind bei den im innern Europa mehr auf Militär gegründeten Monarchien. Diesen sollte Landban und Bollsmenge das Wichtigste sepn. Aber Mies beruht auf dem Geist; nicht die Masse gibt Araft. Diese kann durch Stoffe sallen, jener erneurrt sich in der Both und erscheint glamender nach Unfässen.

Friedrich Wilhelm, Amefürst von Brandenburg, legte den Grund zu der preußisschen Macht; Peter der Grupe gab den Russen das Gefühl ihrer Araft; Anna, Elisabeth und Antharina zeigten sie Europa und Affen. Diese Beispiele wirten unter Theresia und Joseph auf den Geist der bsterreichischen Staatsverwaltung.

Der Ronig in Preußen Reiebrid II hatte die Regierung über 2,200,000 Unterthmen, mit einem Einfammen von faum 56 Millionen frangofischer Livres angetreten : nun gablt er 6 Millionen Unterthanen, 250,000 moblgeubte Golbaten, bei 90 Millismen Einfäufte, Provingen, beren Wolfkand er ungemein vermehrt, und berricht ther einen Staat voll Unternehmungsgelft und Ordnung, mit jahrlich machfendem Aubm. Seine Macht ift wie fein Blid: fest, guversichtevoll , belebt; feine Regierung Defpotismus eines Baters, nur mußiggebenben Rindern ungnabig. Durch Debnung und Geschicklichteit i blieben feine Provingen im Arieg mit außerorbentlichen Abgaben verfcont, im Frieden fand jebes nothige migliche Bestreben gindfroie Gelbunterftifung. Rie erhöhete er bie Laubsteuer, eber bie Abgaben won Werfuanchdertifeln, die er batte vermindern, denen er inlandische batte subditurinen migen. Rach fo wielen Reiegen bat fic bie Bevollerung auch feiner ererbten Laube verbwurelt, und ber Bauer ift nicht demer, als in vielen von ber Ratur gefenneteen Limbern. Wenig uber zwei Fauftheile bes heeres besteht aus Lamblenten, auf wenige Wochen miffen fie bei ben Regimentern fewn. Geine Aufmertiembeit. feine Beginnftigung bes Wefentlichften, bes Laubband und ber Rabeirinung bes Nothwendigen, lieben fo viel gemacht, das die Sandelsbilant (intereffirter Riggen ungeachtet) jabelich um britthalb Millionen jum Bortheil Preugene mar, und bie Bancozeddul ben größten Eredit hatten. Debr nicht als brittbalb Procente gab bie Bant benen, die ihr Gelber vertrauten. Die Bortrefflichkeit seiner Dutit berubet nicht auf ben überall nachgenhmten Details, fonbern auf ber tanm benreiflichen Simplicitat bes Grundfabes ber schuellften und genauesten Deplonirung und Evolutionen. Das heer ift nicht ber 3weck seines Bestrebens, es ist nur Mittel Ariege ju verhaten, ober ichnell und nachbructvoll ju führen. Es ericopft fein Land nicht, fondern es bringt 52 Millionen feiner Einftinfte in Umfant. Die

varnehmfte Größe Frieduchs ift in Sachen, die ber Andlander Annu wolft in Einer Sache ift er von den meisten Gelben unterfchieden, "baf er burch die Andunium, durch die genanefte Belenchtung gewinnt."

Lang betrachtete ber Sof an Bien bie Kortidritte ber innern Bemaltun anderer Machte, ohne fichtbare Radeiferung. Im Genuß der bochften Mabe und ungemein fruchtbarer Provinzen tam er nicht fo fcnell, als bie, welche Anftrengung bedurften, jum Gefühl bes noch Seblenben. Die unerwartete Erscheinung ber Ma Friedriche gab einen elettriffrenden Stoft. Maria Eberefig . nicht nur in andwar tigen Geschäften, sondern im Allgemeinen von Raunis, im Kinanzweien von Sangwid, im Ariegewesen von Traun, Daubn, Liechtenftein, Lauben und Laden berathen, gab ber ofterreichischen Macht ein fo ganz neues Leben, bas vor ben Augen Josephs bie berrlichste Aussicht vollende zu entwickelnder Rraft bes größten Rubus und entideibenden Einflusses auf alle europaischen Geschäfte fich offnete. Im Jahr bes Todes der großen Mutter wurde die Boltsmenge auf neungehn und eine halbe Million, das Einkommen auf 215 Millionen frangofischer Livres, das Militar auf 275,000 Mann angenommen. Die Nationen waren milber herrichaft gewohnt, nach Kortidritten begierig, ebler Entwicklung empfänglich : eine Menge noch unbenutte Quellen von Bobiftand und Große; Die Defonomie bes Militarwefens fo gut, baf es nicht über zwei Drittheile so viel toftete als bas franzofifche, bas ibm weber an Bahl noch Bortrefflichleit gleich tam ; etwa 160 Millionen Schulben, aber ein Capital von 500 Millionen (fo fchabte man ed) an liegenben Gatern ber Geiftlichkeit.

In freundschaftlicher Werhältnis mit Austand tonnte ein taum um das Orietheil so starter Staat nicht zu fürchten seyn, und nicht immer wurde ein Friedrich bessen Macht aufs Sochste treiben. Noch weniger war von dem Sause Bourbon zu beforgen; mit Frankreich bestand Bundnis, und Theresiend Bochter war durch Geist, Grazie und Gute lange eine angebetete Königin. Der Diwan schien eher zu Allem geneigt, als die sinkende Macht gegen Joseph zu compromittieen. Ber seinem Geist erzitterte die Hierarchie; sie warde gern transsett zu beiben. Die Bepubliken und die kleinen Reichossiksten wünschen theils undemerkt zu bieben, theils und die Achtung, welche der Gewaltigste gegen Schwächere billig haben soll.

Dreihundert und zwanzigtausend Quadratmeilen sind der Flacenraum bod russischen Reicht; bei 30 Millionen die Jahl der Bewohner; die Eintinste werden zu 64 Millionen Andel angegeben; die Ariegomacht soll in ihrem vollen Stande zu Ariegogeiten in mehr als 300,000 Mann bestehen können; die Ansaku, Armenier, Grusinier, Airgisen, Aalmuten, Aarakuspalen und andere in den Wassen schwelle, randerische, wibe Horden sollen 260,000 Mann stellen. Die Undsuhr und Einsuhr scheinen sich das Gleichgewichte zu halten, und ungesähr 2 Millionen Audel zu betragen. Der europäische handel wird für zehnmal vortheilhafter geschäht als der afiatische, der zu Petersburg für zehnmal so thätig als der in dem Sasen Aren nocht zugel, am wichtigsten der englische, weil er viel Geld in Unitans bringt; der französische zog and Ansland viel Geld, und in Frankrich wurde die Einsuhr russischer Punducte nicht begünstiget.

Diese brei Machte haben über ein Drittheil der Masse regnlirter Goldaten, welche in den verschiedenen Staaten die Stämme des europäischen Menschengeschiechts in Ordnung halten; an Inflie, an Ariogogucht werden ihre heere für die erften gehalten; vereiniget, fürchten sie Miemand; im Ariog nur hauptsichlich einander selbst. In ihrer innern Berwaltung trachten sie die größtmögliche Macht auf Nationalreichthum zu gränden. Bei Ariebrich, bei Joseph, haben weber Briefer noch hof-

kinfte ihr Gpiel. Die diffentiiche Meinung hat ainf diese großen Sofe keine Gewalt, sie wissen, daß die meisten Schriftsteller das Lalent haben, zu seben, was sie wollen, und Fürsten, von denen sie belohnt werden, oder welche sie andzeichnen, in dan Lichte darzustellen, woein sie gesehen zu werden wunschen: der Schimmer ihrer Berebsambeit bleubet.

#### Capitel 11.

#### Von dem tentiden Meid.

Die Seemachte und ihre Erschöpfung, die großen Landmachte saben wir; es ift übrig auch die Staaten zu betrachten, welche von diesen lettern Alles fürchten.

Der alte Korper bes teutschen Reichs wird noch immer burch die Formeln ber golbenen Bulle, die Versügungen ber kaiserlichen Wahlcapitulationen, den westphälischen Frieden, Beschlisse des Reichstages, die Ordnungen der Reichsgerichte und Reste des Lebnipstems scheindar zusammengehalten.

Bon den Rechten der Aurfürsten geschah Erwähnung in dem fünfzehnten Buch. Alle Reichsfürsten, die Länder haben, welche auf dem Reichstag 1582 in dem Fürstenrathe repräsentirt worden, haben auch jest persönlich oder durch Gesandte Sist und Stimme dabei. Grafen, Prälaten und Städte votiren bantweise, nicht jeder für sich. Aurfürsten, Fürsten und Städte machen 5 Collegien; die protestantischen Glaubensverwandten ein besonderes Corpus, an dessen Spise Aursachsen sieht, obwohl der Aurfürst tatholisch ist; diese Direction bleibt bei dem Land und Hause. Der Aurfürst von Mainz suhrt das Directorium des gesammten Reichstages. Der Raifer sest einen der Fürsten zum Principalcommissarins, und gibt ihm einen staatsrechtstundigen Commissarius zu.

Der Reichstag fing mit einer taiserlichen Proposition an; hofbecrete, welche ben Principalcommission gutommen, Worstellungen, Anträge, Recurse der Stände und Noten der Mächte, veranlassen das erzeuglarische Reichsdirectorium zu einer Dictatur, Berlasuehmung, Erdssung des Prototolls, Vernehmung der Stimmen und gamäßer Abfassung eines Gutachtens, welches dem Aniser zur Gemehmigung vergelegt wird. Jedes Collegium tritt für sich zusammen; die ComitialsGesandten haben keinen eigenen Willen, keine Bollmacht, sie erhalten über Alles bestimmte Beistungen ihrer Hose. Unterschied der Meinungen in den Collegien wird, wenn sie es begehren, in dem Gutachten bemerkt, der Kaiser kann dem Gutachten die Ratissisan geben oder versagen. Das Recht einer Entschiung, wenn die Collegien uneins wären, will ihm von den Ständen nicht eingeräumt werden.

Große und verwickelte oder geheime Geschäfte tounten commissionsweise durch Reichsteputationen geleitet oder bereitet werden. Es walten aber viele unentschies bene Rechtsfragen über ibre Kormation vor.

Ueber Geschäfte, woraus auf irgend eine Weise ein Religionspuntt gemacht werben tann, oder worüber die Stande sich nicht wie Ein Ganges wollen betrachten laffen, sondern sich die Parteien, oder behalt sich jeder fein Privatrecht vor: wodurch ber Marsch der gemeinen Angelegenheiten vollends gelähmt wird. Protestationen, Gegenverwahrungen, Interlocutionen, Secessionen, unendliche Contestationen über Formalitäten vervollständigen die Verwirrung. Wenn die Stände einander an Racht so gleich wären, wie die polnischen Edelleute, die Ordnung und Decenz wirde nicht größer als bei Warschau sepn. Der teutsche Staatstörper hat seine Art Existenz

burch die Mistelunge und Untegelmäßigkeiten, welche feiner unvelktummenen Defetgebung and politischen Rudtsichten zu Hulfe kommen, und eben so leicht ihn fprengen kommen.

Die Kreise haben im Aleinen die Berfassung des Reiches. Sie war ehemald in jedem Staat: Landstände aus Pralaten, Rittern und Städten waren dem Farsten zu jeder großen Sache nothwendig. Seit stehende heere find, haben hansig die einfacheren Formen militärtscher Gewalt ihre Stelle eingenommen. Mit jedem Goschechtalter wurden die Bolter hulfloser, durch mannichfaltige Vereitlung entweder bes Recurses an Gerichte des Reichs und an das Reichsoberhaupt, oder seiner Erledigung oder der Bollziehung reichsgerichtlicher Sprüche. Gegen solche, die als Rebellen qualisieirt werden, mag jeder Fürst, was er will und vermag, ohne Einrode vorlehren.

Das Bernogthum Bavern wird auf 1,180,000 Unterthanen geschätt; bie rheinische Pfalt, deren fleißigste Unterthanen durch Religionebrud und andere wesentliche Rebler ber burd nichts beschränkten Regierung bis nach Amerika verschendt worben find, bat nicht über 280,000; auf 260,000 fcast man bie Einwohner von Itilid und Berg. Das gange Cinfommen bes Aurfürsten burfte gwischen neun und gebn Millionen Gulben fevn : man fcat Bavern auf funf ober mit ben Salzwerten auf feche; bie Pfalz auf 1,700,000; die westphalischen Lande auf anderts balb Millionen. Der Rlachenraum Baverus und der obern Pfals beträgt 729, ber übrigen Lanbe 240 Quadratmeilen. Das Beisviel ber benachbarten Sollanber, ber Einfluß politischer Rudficten (welche nicht fo vielen Druct in einem Land erlaubt baben, auf welches Brandenburg Anspruche bat) erregten und erlaubten in Julid und Berg thatigften Gewerbfleiß; bie Pfalger feufgten unter Lanbichreibern; Bavern blieb unter bem Joch affer Borurtheile bes Mittelalters. Die Caffen beiber Lanber wurden burch Berfcwendungen und üble Berwaltung mit Schulden belaben. Reide Sinftlinge, Beiber, Minifter und Rathe wurden beruhmt; aber Bapern batte 25 Millionen an verginfen. Richt eine Ueberspannung ber Krafte gu Darftellung eines furchtbaren Militars hatte biefen außerorbentlichen Aufwand verurfacht: in ber Pfalz waren mehr nicht als fechethalbtaufend Mann; freilich wurden eilf Gepterale besolbet, 18,000 Mann wurden für den Kriegsetat Baperus gerechnet; fie waren in breifig Regimenter getheilt: es gab Generalfelbmarfchalle, bas Officiercorps machte fast einen Wiertbeil ber Armee; für einige Schiffe auf bem Mein gab es eine Abmiralitat. Das Gintommen ber Ribfter wird in Bapern auf awei Millionen geschätt.

Die kur fach sischen Lande find ungefahr so groß wie Bapern. Weber da hier vierzig Stadte und nur eine groß ift, sind in Sachsen achtehn beträchtliche und große, 206 mittelmäßige, 2,220,000 Einvohner. Ueber 26 Millionen Reichsthaler Schulden hinterließen die Könige Friedrich Angust: und es geschaft durch die gute Einrichtung der Landstände und durch die Ordnungsliede des regierenden Aurschreten, daß jährlich wenigstens 1,200,000 Athlir. bezahlt, und ans den abeigen 6,200,000 Athlir. Einkommen eine sehr auständige Hospalitung, eine wohlweganissen Regierung und ein dem Land angemessenes Hoer unterhalten wurde Lehteres, sich und mutig, wurde in Berhältniß der fortgehenden Schuldenzahlung nach und nach bis zu 25,000 Mann vermehrt. Das Land ist nicht überall von Natur sehr erziedig; soine Lage zwischen Dokerreich und Preußen, die Berschwendungen Friedrich Anguste des Ersten und Brühls hatten mannichsaltiges Elend über die Sachsen gebracht; und sie arbeiteten sich über alle Hindernisse Elend über die Sachsen gebracht; mit sie arbeiteten sich über alle Hindernisse Elend über die Sachsen gebracht; mit

und gute Miethichaft Bobliftand herguftellen, burd Die Cultur ber Wiffenfchaften, Sprache und Sitten aber vor allen Teutschen fic frit andzuzeichnen.

Die turbraunschweigischen Lande gehören im Allgemeinen unter die Schiechbern, in Ansehung des Erdreichs; aber unter die, deren Berwaltung die Injurie der Ratur mit väterlichter Sorgfalt gut macht. Seit Entserung des tegierenden hauses behaupten die Landstünde ein in den wichtigken Punkten wohlthätiges Ansehun, und erhält sich durch die Freiheit Baterlandsliebe. Iwanzigtansend Mann, wohl nuterhälten, unter guter Ansährung sest und muthvoll, sind für eine Woltsmenge von 700,000 Menschen eine nicht unverhältnismäsige Zahl; die Bevollerung selbst ist größer, als man sie von einem Land erwarten könnte, wo lange Streden Seide sind, und aus welchem ohne die Misson, welche die Bergwerte des Harzes liefern, schwer sepu wärde, 4.800,000 Gulden zu zieben.

Rurmainz, in einem Land von 125 Quadratmeilen, zählt ungefihr 520,000 Unterthanen, und bezieht aus gollen und vom Lande anderthalb Millionen Gulden. Es werden einige tausend Mann Truppen gehalten; Senerals viele (wie bei Armeen solcher Adriten gebränchlich ift).

Der Aurfarft von Erier hat faum ein Drittheil fo viel Einfommen, welches burd Augeburg und Elwangen um etwa 310,000 Sulden vermehrt wird.

Aur-Roln hat eine Lage in Berhältnif mit Solland und Befiphalen, welche biefem herrn politisches Gewicht geben tounte. Seine Einfunfte, mit Inbegriff beren, bie es von Manfter gieht, werben auf 1,200,000 Gulben gerechnet.

Die Unterthanen bes Landgrafen zu heffen lassel, ber zugleich Graf zu hanan ift, mogen fich einer halben Million nähern, seine Einfünfte ber Summe von brei Willionen. Walded ist von ihm lebenbar, und noch vielfältig für bargeliehene Capizallien verscheinben. Er hat auch die Aussicht, was von ber Grafschaft Schaumburg noch bem Dause ber Grafen und ebeln herren von der Livpe gehört, einst von biesem zu erden.

Ohne die von Philipp dem Großmuttigen, gemäß der Sitte des sechzehnten Jahrhunderts vorgenommene Eheilung wärden die 1,150,000 Gulden, woraus der Landgraf zu Hessen dabt seinen Hos, und 6000 Mann schoner wohlgeübter Truppen hält, und die 100,000 Athlir. hessendomburgischen Einsommend, die Masse versäuten. Über dasur schwächte noch Landgraf Moriz das hessentassellsche Antheil, um einem singern Sohn zu Abeinsels und Nothenburg Hos und Negierung zu ditden. Weiter vermehrte Philipp, der Bruder Landgraf Karls, das hessische Haus mit einem sehr kruchtbaren Zweig, der von Philippsthal genaunt wird.

Der herzog ju Wurtemberg, herreines sehr fruchtbaren, von einem ungemein fleisigen Wolf bewohnten Landes, herricht nach den Ordnungen, wodnech Borfahren und vereinungswindige Stinde die Willfier der Macht beschientt, oder ihr vorgetunzmen. Won 540 bis 600,000 Unterthanen hat er bei brei Millionen Gulben.

Belbe herzoge zu Medlenburg mogen 2,200,000 Menschen in ihrem Lande gibten, und jener von Schwerin 300,000, der Strelihische 100,000 Athir. beziehen Ive Stände erhalten mit möglichster Sorgfalt die anderwärts vernachlässigten Rechte, und bejammern, daß Forderungen, welche der Landesherr an die baperische Erhschaft hatte, auf ihre Untosen durch Erschwetung des Recurses von seinen Gerichten, befriediget worden sind.

Der Erzbischof zu Salaburg, ber einige, ber nicht Aurfarft ift, muß bebauren, bas die fromme Schwäche seiner Borwefer burd eigennähige Geschäftsmänner mifleitet. seine schönen Berge einer schähdaren Menge 25 bis 30,000 fleißiger Bewohmer beraubt hat, welche, um Gott nach ihrem Sinn zu bienen, bas Buterland vorlaffen mußten. Jeht herricht er Mer mich 200,000; fein Eintommen wurde ungefähr auf eine Million Gulben gefchäht.

Reben ihm arbeiten 5000 Unterthanen des Propfis zu Berchtholbsgaben an malerischem See und in tiefen Gründen an Gewinnung des Salzes und Bergerbeitung einer bis nach Oftinden gehonden Art niedlicher Aleinigkeiten.

Wer ber einige fom a bifch e Areid zahlt vier geiftliche, decigen weitliche Burften; neunzehn Reichopralaten, feche und zwanzig numittelbare Grafen und herven, ein und breifig Reichoftabte: wie ware thunlich, in fo turger Schilberung allezu mennen!

Die Reichsstädte waren nugemein blühend, so lange der venetiamische handel über Augedurg und Nürnberg seine Strafe nach dem Norden hatte; die Beränderung desselben, seit Benedig und Aegppten den großen Scomächten und dem Borgebirg der guten hoffnung wichen, oligarchischer Oruck, welcher hans den alten Burgersinn ersticke, die Boruntheile katholischer und protestantischer Intolenang, und alle kleinliche Politik kleiner Stadtregimenter haben ihr Ausehen gestürzt. Jane freiheitstolgen Bürgerschaften, jene wachsamen unerschwockenen Bertheidiger des Stadtwesens, jene für die Beredlung ihrer Lage, für das Empordringen ihres Wohlstandes so eistigen Reichsangehörigen find, neben den mächtigen und briegerischen Friesen, kann in Frankfurt, Hamburg und wenigen mindern Städten noch kennbar.

Frankfurt ist für Teutschland mit Danzig verzlichen worden, wie diese Stadt sich zu Polen verhielt: sie bereicherte sich auf Untosten der Wölter und Großen, deren Lurus Waaren des Auslands wollte; Millionen wurden hiedurch in einer Stadt von 30,000 Einwohnern gehäuft; aber die Keutschen debitirten kann einmal, was die Fremden zehnsätig an sie. Mehr als dreimal so groß ist Hamburg und als Szeskadt in ihren Speculationen umfassender, kühner. Dinemark bestritt ihr die Freiheit; Holland beneidete ihren Handel, ost gährten innerliche Unruhen in Betreiff der Bertheilung der Gewalt zwischen Senat und Bolt: diese Schwierigkeiten wurden durch Beharrlichkeit, Fleiß und Werstand überwunden. Unter den der Städten, welche das Andenken der großen Hansa (Handelsgesellsschaft) erhalten, ist Hamburg bei weitem die wichtigke. Lübest, welche mit den nordischen Arvaen lang um die Herrschaft der baltischen See, ost um die Erhaltung ihrer Unabhänzigkeit kämpste, durste der Stadt Hamburg und ihrem Handel zur Halfte beitommen; und Bremen mit großem und glucklichem Fleiß nur ungefähr so viele Einwohner wie Genf mähren und bereichern.

Wenn diese Menge beträchtlicher Städte und Linder, und die vielen, welche wir nicht genannt haben, mit ihrer Mannschaft und ihrem Wohlstand auf einerlei Iwed vereiniget wären, welch ein Neich und Wolf wäre das tentsche! Dieses hat answärtiger Einfluß durch die größten Anstrengungen zu verhindern gewußt, und traftloser Aristokratie den Namen germanischer Freiheit gegeben. Politische Wichtigkeit, und in einigen Richtschen die Bollsfreiheit haben hiebei verloren; doch blieb die Zahl der Hauptstädte dem Gewerbesteiß gunstig, und so lange die Wahl nur zwischen Fürsten und Statthaltern ist, sind jene vorzäglich; diese beschäftiget nur die Beunspung vorübergehender Wacht.

#### Capitel 12.

#### Scendinavien.

Dane mart, welches Reich sonft Scanbinavien Gesethe gab, und mit Norwegen und Holftein bie Größe der dsterreichsichen Monarchie übertrifft, ist unter guten, aber schwachen Regenten, bei langem Frieden, in der Macht gesunken. Graf Bernstorfs, des ältern und jungern, weiser Verwaltung hat man die Erhaltung des Anschens und die Grundlage des Nationalgludes zu danken. Es war ein gtoßes Verdienst jenes erstern, daß er nach dem Tod Czar Peters III, welcher Danemart als Herzog zu Holftein bedroht hatte, diesen Keim ewigen Habers und so unglidslicher Kriege, durch Unterhandlungen eben damals andzurotten wuste, als die herzogliche Linie zur höchsten Gewalt in dem größten aller Weltreiche gelangte: ganz Holstein wurde dem dänischen Hof überlassen; dasir entsagte er Oldendurz und Delmenhorst. (Auf diesen letzern Stammgütern der Könige Scanbinaviens und des künstigen Szars leben ungesähr 75,000 Menschen, und sie geben kann 400,000 Gulden. Der höf zu Petersburg überließ sie dem jungern Zweige des Hanse, der zu Entin das Hochstist Lübed verwaltet.)

Aber auch mit Beirechnung Holfteins durfte Danemart die Jahl von zwei Millionen Unterthanen und neun Millionen Gulden Einfunfte wohl nur werig übersteigen. Daher die 40,000 Mann und zwanzig Linienschiffe (so wird seine Kriegomacht geschäht) sich nicht ohne Subsidien mehrere Feldzuge unterhalten lieben.

Die meisten Nationen sind nuter dem geblieben, was sie sent tonnten; die schied for fant in Ermattung durch Anstrengungen, welche ihre Ariste übertraffen. Andere schienen ihres Gluds kaum wurdig, Schweden über seine Ressoureen durch Seist und Muth weit hinaus. Und als das Glud den Wassen dieser Nation ungetren wurde, beeiserte sie sich viele Jahre, und unter dem Serdummel der Parteiwuth, die Wunden, welche sie ihrem Heldeussung sourch Gesehe und Sitten zu heilen: so daß, als sie Alles eingedußt, was der Unstern ihr mehmen mochte, die Achtung von Europa, das Andenken der Erdse und das Gefähl der Röglichkeit ihrer Herstellung den Schweden blieb.

Ihre Wolfstahl von ungefähr brei Millionen, welche ein heer von 50,000 Mann bei kinger Berwaltung zu halten wohl vermögend ist, kann in Kriegen für bie Unabhängigkeit würdigern Rachfolgern der Gustave, immer die exforderliche Unterstützung geben. Es sehlt nichts, als was dem Berdienst so häusig abgeht: Geld; aber fortgesehter Fleiß und handel und geschickte Benuhung der politischen Lage anderer Höse können auch dieses geben.

#### Capitel 13.

#### Volen.

Nachdem durch das Wort der Selbstherrscherin aller Reußen Polen zwei Millionen Menschen, durch den Wienerhof beinahe eben so viele, und 650,000 durch Preußen eingebüßt, und so gefallen war, daß weder hinreichende Mittel für nothwendige Ausgaben, oder die Unterhaltung eines irgend beträchtlichen Seers, noch in der fehlerhaften Berfassung hoffnung bessern Glude zu sinden war, drudte Preußen ohne Schen ben poinischen Sandel, waren die farmatischen Gestide der Tummelplat und willturliche Einquartierungsvert russischer Heere, und Polen aus der Jahl bebeutender Mächte wirklich verschwunden; doch Piasten, Jagellone, Sobiestys, blieden möglich, so lange ein Naterland blied, das edle Gemüther noch bemitleiden konnten; eine heilige Flamme konnte einst noch auflodern.

#### Capitel 14.

#### Die Curken.

Micht Gelb, nicht Bolt, fonbern bie Aunft fie ju brauchen, feblte bem Dabifba. Das Ropfgelb aller über vierzehn Jahre alten mannlichen Unterthanen, ergiebige Salamerte: felbft vermaltete und verpachtete Domanialguter, Bolle, Accifen von Raffee, Labat, Specereien, fallten ben Mici, feinen Reichsichas; in ben Rafna, feine eigne Caffe, floffen ferner Tribute ber Sofpodare von Moldan und Blachen, bas Seichent, womit Raguia Sicherheit bezahlt, die Abgabe Aegyptens, ein Behnten bes Rauffdillings verhandelter Landguter, das Erbe beren, die unbeerbt sterben, die Buffen, die Einziehung bes Gutes reicher Berbrecher. Es ift fcwer ju fagen, wie boch bie Summen gingen, boch ichien in orbentlichen Zeiten bie Einnahme um einige Millionen Piafter die Andgabe ju übertreffen. Schaaren, in größern Beiten gebilbet, und Miligen, deren Sitten und Gesundheit in halbwilbem Leben bie Dauer ber an ftrenge Regel gewohnten, in Cafarmen gebrangten europaifchen Golbaten an Araft leicht übertreffen tonnte, unterhielten bie gurchtbarfeit feiner Beere, fo lange Muth und Bebarrlichteit auf dem Islam blieb. Mit nieberwerfendem Stof ftutzten fie in ben unglaubigen Geind, gewiß, nur nach bem Bort bes Emigbarmbergigen und in bem Schirm bes großen Propheten Sieg zu finden ober Lob. Pur Artillerie, worin fie gurudgeblieben, gab ben Borgug über fie. Sie aber ernenerten ben gewaltigen Stoß, und fliebend ftritten ihre Leichten: bis bas Glad bes Tages offenbar gegen fie ichien, und fie Rich unaufhaltbar gerftreuten. Es wurde bei unferer Aurze kaum unterrichtend fevn, neben den Jantischaren und Spahi, die unbefannten Ramen von Corps, beren Starte und Ratur nicht ficher betannt find, berguergablen. Gine Art von Miligen find die Entel der Eroberer, Befiber von 2500 Stamets, 59,420 Cimariots, nach ber alteuropäischen Art Lebenbann. Die Bahl der Areiwilligen ist nach des Ariegs Ratur und Glud bald un: ermeflich, balb fcmach. Es fceint, bas auf 200,000 Mann orbentlicher Truppen immer gu gablen ift.

Aber das Innere des Reichs sift in immerwährenden Erschitterungen der öffentlichen Ordnung der Gefahr einer Auflösung nade gefommen. Der militärische Geist, welcher in Austheilung der Lehen, der Burben, der Gunst, auf Muth, Geschick und Verdienste sah, schien unter den lehten Regierungen den Cabalen des Palastes zu weichen. In der That vermochte noch immer der Padisha unbeschrinkt seinen Willen; selbst, wo nicht Dispensation, doch Deutung der politischen Vorschriften des Korans: aber seit Osman II, seit Mustafa I und II, seit Ibrahim und Mohammed IV und Achmed III, zitterte er oft vor dem Krieger, dem Bolt, dem Verschnittenen.

Daber entstand eine Verfassung, noch verderblicher durch das, was sie ver-faumt, als durch ihren Druck, durch das, was sie erlaubt, als durch ihre Verfügungen; bieses heer, welches die am wenigsten disciplinirten Schaaren driftlicher

Mächte zu fürchten hat; diese unaushowliche Absaligkeit Spriens und Aczoptens; der ungestrafte Rudtritt der Prinzen von Oschurdissan; die schmäbliche Geduld bei Beleidigungen des friegerischen, obschon anarchischen Persiens; das Aufgeben der angestammten Herrschaft über die Arim; die Ueberlassung der herrlichsen Gegenden des Erdbodens, des Baterlandes der Cultur und Wissenschaften, an Rebellen, an die Buth unordentlicher Miliz, an drückende Habsucht ungestrafter Paschas, an die unzähligen Uebel immer schwankender Gewalt. Ein großes Beispiel dessen, was Armeen werden, wenn sie sich von den Regeln der Ordnung entsernen, und was aus der Menscheit wird, um keine Araft öffentlicher Stimme den Despotismus, wo nicht mäßiget, wenigstens zum Anstand nötbiget!

#### Capitel 15.

#### Meberblick auf Aften.

n. Gbr. Perfien, seit Sha Radir, in langen grausamen Unruhen, hatte eine noch 1761. weit schrecklichere Zeit, als Leutschland nach dem Tod Kaiser Friedrich II, bis enden. Gbr. lich Kerim Shan durch Strenge und Gnade die Parteien gewann und baudigte. Seinen Tod verbarg Saki, sein Bruder, mehrere Wochen, mahrend deren er unter seinem Namen viele furchtbare Nebenduhler todten ließ. Neue Bewegung erschitterte den Staat, und Abulfat, Kerims Erstgeborner, schwang sich auf den Stuhl seines Vaters: aber Viele sielen ab, und schlugen sich zu Parteisuhrern, um Niemanden zu gehorchen. Persien, in Zerruttung, sich und Nachbaren fürchterlich, erwartet einen neuen Ardschir ober Evrus.

Die der kaspischen See nordwarts gelegenen Lande schienen einem neuen Glanz entgegen zu eilen. Die Busten, worin uralte Trummer an unbekannte Rationen erinnern, schienen sich zu bevollern, zu bereichern. Alles verwüstete der Feind der Ruffen und aller Gultur, Pugatschew.

Meiter liegen die von 120,000 ajutischen Kalmuken ausgegebenen Steppen.

2772. Ein Moses aus ihrem Bolt bewog sie (Gott gebiete es!) nach Bordtalanor, in die Gesilbe, wo ihre Vater die Heerden weideten, heimzuziehen. Bergeblich verfolgte sie (pharaonisch) durch Sandwüsten der General Mytschlow. Der Kaiser der Mandshu, die seit anderthalbhundert Jahren Sina beherrschen, der große Kienlung, eröffnete ihnen Osongar, wo er die sonderbare Macht des Kontaisha gebrochen hatte. Beiden gab er ihnen und Nahrung und Gelb, berief ihre Gewaltigen an seinen Hof, und stellte den großen Nath der Csaisang, der Eblen, wie ihre Vater ihn hatten, wiederum ber.

Bu dem Dalaj kama Tibets verhielt sich Kienluna wie Joseph II zu Pius VI. Er ist der heilige Bater einer Menge Horben von den Usern der Wolga bis an die außerste Kaste Korea's; sein Gebiet ist Butan und Pu. Der Kaiser bewies ihm Berehrung, er dem Kaiser; aber wider Kienluna's Macht konnte er sich nicht erhalten.

Die Granze der Sinefer gegen die Ruffen ist bas Land der Jagden des Tungusenvolkes, der Bruder der Mandshu; Rjachta, die Statte, wo die Nationen sich zum Handel versammeln.

Japan bleibt verschloffen.

Man fennet fast nichts von bem Innern ber zwischen bem Ganges und Sina ausgebreiteten Lander,

Die heiligen Ufer bes Ganges, die Garten, das weibenreiche Gebirge, die lieblichen Ruften der dieseitigen Halbinsel Hindustans sind von den Englandern und Franzosen mit blutigen Kriegen und noch verwüstenderm Parteigeist lange erfüllt und bestedt worden, ehe jene durch schuldige Verehrung der althertommlichen Gesehe ihrer Herrschaft sestern Grund, und durch Untersuchungen dem literarischen Europa Interesse für sie zu geben beschossen. Noch erhält sich im Gebirge die state Republit der Maratten. Mit Gesahr für die Europäer lernt Hober Ali die Kriegskunst. Doch noch zittern die meisen Rajah vor den brittischen Kausseun, deren Geiz ost verderblicher als Krieg und Desprismus gewesen: er bewirkte Hungersnöthe, welche die unschuldigen Gentoos zu Hunderttausenden hinrasten. Durch den Wilsen der Britten, so lang es ihnen gut schien, hielt Allum Sha, der Vierzehnte von Timur, mit unstäter Hand, in Dehli über die vierundzwanzig Subahdars des mogolischen Reiches ein Scepter, das ungesähr so viel vermag, wie das frantische im eilsten Jahrhundert.

Der Araber bleibt in feiner Einfalt und Freiheit, vergeblich versucht von ben Europäern, vergeblich von des großen Suleimans siegreichen Wassen, und von Sha Radirs allumwerfender Wuth; immer wie zu Hobs und Abrahams Zeit, und wie er allezeit war; den Augenblick ausgenommen, wo Arabien der erstaunten Welt offenbarte, wessen ein so ruhiges Volt Begeisterung fabig macht.

#### Capitel 16.

#### Meberblick auf Afrika.

Ferner blieb Sabeich, jenfeits ber unwirthbaren Ruften und grauenvollen Buften, gewaltig und allein.

Better irrten ungenannt verbrannte Afritaner im undurchforichten Baterland, wo Paradiefe fenn follen.

Gine' Belt von Insein ericien im Gubmeer; ohne anderes Andenten ber Gefcichte, ale wie eine uralte Revolution der Natur von einem festen Lande fie ifolirt.

Unbezwingbar mandeln im Dattelnlande und tiefer noch nie gesehene Boller, die Entel der Numidier, indeß militärische Semeinheiten zu Algier, Tunis, Tripolis durch Muth und Seschick in der Wahl von Vertheibigungsposten den Versuchen europäischer Mächte troben und billig die steuerbar machen, welche entweder von ihrem Korn leben, oder ohne ihren Willen den Handelstrieb nicht sicher fortsehen tonnen.

Diefe Ariftofratien, wie jene, welche, gemäß ihrem Institut, von bem Felfen Malta fie ewig betriegen foll, erhalten ihren Geift, indem fie fic unaufborlich erneuern.

Unangefochten, außer durch die Unruhen feines eignen Saufes, herricht der Sheriff über die funfgehn Provingen des maro tanifch en Staats. Es fürchtet ihn der maurifche Bauer, es ehrt ihn der herumziehende, olivengefarbte oder fcmarge Sirt.

#### Capitel 17.

#### Befdluß.

Wenn man die verschiedenen Stamme des Menschengeschlechts, den gangen Schauplat der Welt, mit einem Blid überfieht, so glaubt man Gegenden und Bolter zu bemerten, bei welchen die scheinbare Bestimmung (daß wechselweise in aller Welt sich bie mannichfaltigen gabigteiten unserer Natur nach den verschiedenen Schattirungen bes physischen Einflusses und überlieserter Eultur entwideln) noch nicht völlig erreicht sep; Revolutionen, die in Verwilderung oder Hingebung enden; Nationen, die den Geiz und die Herrschgier der Europäer nach nicht ganz erfahren baben; die Einwohner unsers Welttheils, gewöhnt durch Geist und Muth Alles zu unternehmen, und in der Lage, daß Erschütterungen ihres Schickfals den fernsten Welttheilen einen Gegenstoß siblbar machen, und undewandertem Grund und nie gesehenen Wildnissen Zewohner und Eultur zu verschaffen sähig sind. So groß und so klein sund wir, daß die Gelbstvernachlässigung oder eine plöhliche Begeisterung europäischer Bölter, ja einzelner Männer, auf den moralischen Zustand des Menschengeschlechts wirksam wird, und daß die arösten Dinge unvorgesehen, ja wider den Willen ihrer Urdeber geschehen.

Es unvollständig das Geheimnis und die Natur der größten Revolutionen und ihrer Werkettung in diesem Geschichtbuch dargestellt worden, so sichtbar leuchtet höhere Leitung hervor. Unbekannt ist ihr Plan, unersorschlich ihr Gang. Das seben wir, das Glud und Macht, dei Staaten und Particularen, das Wert sesen Willens, groser Thätigkeit und richtigen Urtheils sind, wo hingegen Schwäche, Furchtsamkeit und Alles, was die Entwicklung inwohnender gähigkeiten hindert, Staaten und Einzele stürzt. Man sindet in der Geschichte nicht sowohl, was in einzelen gällen zu thun sep (die Umstände andern Alles unendlich), als das Generalresultat der Zeiten und Nationen: erfülle trefslich die von dem Schickal dir angewiesene Stelle; dierin scheine dir nichts zu hoch, daß du es nicht erreichen könntest, nichts so gering, daß du es vernachlässigen durstest. Dadurch werden Könige groß, dadurch erwirdt der Mann von Geist ewige Lorberen; dadurch erhebt der Hausvaller seine Familie über Armuth und Riedrigseit.

Und nun, ihr aus den Felfenhallen und Burgen der Borwelt binüberichimmernden Riefengestalten ber erften Rurften ber Boller und Gobne ber Gotter, und ibr Weltstürmer von Babplon und Macedonien, manulchfaltige Reiche ber Cafarn, Attile, Araber, Mogolen, Lataren; Fürsten der Glaubigen am Ligris, und Kurften der Glaubigen an den Ufern der Tiber; und ibr, graue Saupter, Rathe ber Ronige, oder Rouigen gleich, benarbte, belorbeerte Triumphatoren, Confuln, Dictatoren, mit erhabenem Blid, ungebeugtem Raden, und unerschuttertem Muth, wie ein Rath von Gottern - stehet auf! Wer waret ihr? Die ersten ber Menschen? Gelten. Die beften der Menfchen? Benige. Die Sturmer, die Treiber ber Menfchen, bie th: beber ihrer Berte? - Bertzeuge, Raber maret ibr, burch beren in einander greifendes Mafdinenwert der Unfichtbare den muftifden Wagen der Beltregierung, unter unaufborlichem Gepraffel, Gefchrei und Schnattern über ben Deean ber Beiten fortgeleitet bat. Bei jeder Schwingung, bei jeder Bebung, bei jeder Umlehr eines Rades, foallt von dem Geifte, der auf den großen Baffern lebt, das Gebot der Beisbeit : M a file gung und Orbnung! Ber es überbort, ber ift gerichtet. Menichen von Erde und Staub, Aursten von Erbe und Staub, wie foredlich biefes geschebe, bas zeigt bie Geididte.

Intereffante Werke aus bem 3. G. Cotta'ichen Verlage.

f. C. Freiheren v. Spittlers

## sammtliche Werke.

Herausgegeben

pon

#### Karl Wächter.

15 Banbe. gr. 8. Preis 53 fl. 45 fr. ober 31 Mthlr. • 16 gr.

Die bervorstechenbsten Sigenschaften eines großen Geschichtschreibers, innigste Betanntschaft mit den Quellen, litterarisch etriticher Scharssinn, Fülle der Gedanken, Schnelligkeit des Ueberdlickes, Leichtigkeit und Gewandtheit im Auffassen der Hauptpunkte, lebendige Phantasse, gezügelt durch die höchste historische Redlickeit, Begeisterung für menschiche Größe, verdunden mit der seinsken Menschenkenntnis, Selbsteindnigkeit des Urtheils und eigenthumlicher Gang der Untersuchung, die sich überall Bahn diecht, find charatteristische Borzüge Spittlers als historiser. Wir zweiseln nicht, daß diese Sammlung von den vielen Juhörern des ehemaligen derühmten afademischen Lehrers als ein werthes Andenken an den Unvergestlichen entgegengenommen, von dem Baterlande, das ihn im Ganzen hochgehalten und den Erften der Nation beigezählt hat, als ein Denkmal der geschigen Wirssamkeit eines großen Mannes und als eine reiche Fundgrube politischer Beisbeit gebührend geehrt, und von der Nach als ein originelles Ganzes, das in der Geschichte der Literatur Evoche gemacht hat, den besten Nationalgutern beigezählt werden wird.

## Geschichte der Deutschen.

von den alteften bis auf die neuesten Beiten

von

### Wolfgang Menzel.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage

ín

Einem Bande in zwei Abtheilungen, mit dem wohlgetroffenen Bildniß des Verfassers in Stahl, und einem Register.

Da ber Name des Verfassers als Schriftsteller langit, wie neuerdings als freissinniger und muthvoller Bollevertreter ruhmvollt befaunt ift, und auch schon die früheren Auslagen dieses Wertes mit so großem Beisall aufgenommen wurden, so glauben wir nur andeuten zu durfen, daß derselbe auf die dritte Auslage nochmals die sorgätigte Muhe verwandt hat, um eine Arbeit, der er mit ganz besonderer Liebe obgelegen, möglicht zu vervollsommen. Dieses Geschichtswerf enthält nicht nur die politische Geschichte Deutschands, sortgesest die auf die jung sten Tage, sondern sie geht auch mehr, als es bisder bei trgend einer populären Gesschichte ber Deutschen der Fall war, in die Specialgeschichten der einzelnen Provinzen und in die Geschichte der Sitten, der Aunst und Wissenschaft ein, und bringt im verhältnismäßig engsten Naum die größte Fülle und Mannichsaltigkeit zur klarten lebersicht. Insbesondere bei dieser neuen Auslage ist der Verfasser dem Wunsche vieler Leser entgegengesommen, die schönken und bedeutungsvollsten Einzelnheiten noch genauer auszumalen und dadurch, ohne je den Totalblick über das Ganze zu verlieren, doch jede besondere Zeit und Dertlichkeit aus lebendigste zu vergegenswärtigen. Durch diese zahlreichen Verbesferungen und Jusähe erscheint das Wert jest nahezu, um ein Viertel seines frühern Inhalts vermehrt.

Får Belehrung wie für Unterhaltung gleich grundlich und anziehend behandelt und von der warmsten Baterlandsliebe dictirt, ist dieß ein recht eigentlich dem beutschen Bolte zugeeignetes Nationalwert, das in keinem hause fehlen sollte.

Um unfrerfeits zur möglichsten Berbreitung dieses Bertes beizutragen und es auch dem weniger Bemittelten fäuslich zu machen, haben wir unerachtet seiner bebeutenden Erweiterung und der Zugabe eines seinen Berth gar sehr erhöhen den Registers wie des Portraits des Berfassers bennoch nur den frühern Preis von S fl. 45 fr. oder 5 Mihle. auch für diese Ausgabe festgestellt.

### Geschichte

### Halbinsel Morea

während des Mittelalters,

Jacob Philipp Fallmerayer,

tonigl. Profesior und ordentlichem Mitgliebe ber Atademie ber Biffenfchaften in Munchen.

#### Bwei Cheile.

gr. 8. Preis 7 fl. oder 4 Rthlr. 8 gr.

Wenn eine Burbigung der hentigen Griechen ohne Betrachtung des großen, sich zwischen Bergangenheit und Gegenwart drangenden Zeitraumes, ohne genaue Erforschung der ein= und ausgewanderten Bolter und deren auf die Bildung der Bewohner des Landes geaußerten Einstusses nicht stattsinden kann, so wird gewiß der vorliegende Bersuch, das bisher iber dem altgriechischen Boden schwedende Dunkel des Mittelalters zu erhellen, und die Ereignisse vom Siege der römischen Legtonen über Achaja bis zur ganzlichen Unterjodung Friechenlands von den oomanischen Turken, aus den nur sparsam zustlesenden Quellen zusammenzustellen, um so dantbarer ausgenommen werden, je weniger sich bieber die Geschichtssorichung dieser Zeit zugewendet, und je mehr dieses Land heute das Intercse der gebildeten Welt in Anspruch nimmt.

## Briechischen Geschichte und Minthologie,

Johann Aschold.

Profeffor am tonigi, baperifchen Gymnafium ju Straubing.

#### Zwei Theile.

Preis 6 fl. 42 fr. oder 4 Rthir. 4 gr.

Der Berfasser dieser Schrift hat durch seine Geschichte des trojanischen Krieges bereits bewiesen, wie sehr er mit dem griechischen Alterthum vertraut ist. Während er sich aber in jener Schrift auf den geseierten Krieg und die zunächt mit demselben in Verbindung stehenden Stosse beschränkte, verdreitet er sich in dieser Vorhallenben alle jene duntlen Sagen, welche bisher wenig deachtet wurden, mit einer solchen Grundlichseit, daß dieselben dadurch nicht bloß ihre volle Acdeutung besommen, sondern überhaupt die ganze Urgeschichte und Mutbologie der Griechen neues Licht und eine sicher Grundlage geminnt. Daher zweiseln wir nicht, daß dieses Werf zur Lösung vieler bisher kreitigen Punkte wesenlich beitragen und bei der einsachen Darstellung des Verfassers und dem hohen Interesse des Gegenstandes allen Freunden der Literatur, besonders jener des classischen Allerthums, eben so viel Vergnügen gewähren durste, als den Gelehrten vom Fache.

## Johann Gottsried von Herders fämmtliche Werke.

60 Bandchen.

#### 🕞 herabgesetter Preis 24 fl. oder 14 Athlr.

Die einzelnen Abtheilungen erlaffen wir zu folgenden verhaltnismäßigen Preisen: I Abtheilung. Bur Religion und Theologie in 18 Bandchen. 7 fl. 12 fr. ober 4 Athir. 6 Gr.

Inhalt: Wom Geist ber ebraifchen Poesse. Salomond Lieder. Aelteste Ur-itunden des Menschengeschlechts. Ehristliche Reden. Erlauterungen jum Reuen Testament. Johannis Offenbarung. Briefe, das Studium der Theologie betreffend. Jum Studium der Theologie. Christliche Schriften.

II Abtheilung. Bur Literatur und Runft in 20 Bandden. 8 fl. ober 4 Rthir. 18 Gr.

Inhalt: Kragmente gur beutschen Literatur. Gedichte. Der Cib. Legenden. Stimmen ber Bolfer. Blumenlese. Bur griechischen Literatur. Terpsichore. Kritische Balber. Ursachen bes gesunkenen Geschmack. Abhandlungen und Briefe über Literatur und Kunst. Früchte aus ben sogenannten goldenen Zeiten. Antiquarische Ausside. Nachlese.

III Abtheilung. Bur Philosophie und Geschichte in 22 Bandchen

8 fl. 48 fr. ober 5 Rihlr. 6 Gr. In halt: Die Borwelt. Ursprung der Sprachen. Tithon und Aurora. Auch eine Philosophie. Geschichte der Menschheit. Ideen zur Geschichte der Menschheit. Deen zur Geschichte der Menschheit. Seele und Gott. Sophron. Abrastea. Briefe zur Beforderung der humanität. Nachlese historischer Schriften. Verstand

und Erfahrung. Ralligone. herders Leben.

# Goethe's Werke.

### Ausgabe in zwei Banden.

Mit acht Stahlstichen und einem Facsimile ber Sandschrift Goethe's.

Format wie Schiller in Ginem Band.

Labenpreis fur beide Bande 32 fl. oder 18 Rthlr. 12 Gr.

Diese mit einer Anzahl nie gebruckter, ja jum Theil erst jest (burch bie Ordner seines Nachlasses) aufgefundener Gedichte und dramatischer Fragmente des großen Dichters bereicherte Ausgade reiht sich im Formate ganz der von Schiller in Einem Bande an. In Schönheit des Papiers und Druckes übertrifft sie noch unsere neueren Ausgaden von Schiller, welche so allgemeinen Beisall gefunden haben, und ist überdieß durch eine Reihe von Stahlstichen nach den ausgezeichnet sten Kunstlern geschmuckt.

Wefentlich unterscheibet fich diese Ansgabe von allen früheren:

1) Durch überfichtliche Jusammenftellung und Aufeinanderfolge bes Gleichartigen und Bermanbten.

2) Durch vieles bisher Niegebrudte, bas, wie eben gefagt, neuhinzuge tommen, und zwar aus allen Gattungen ber Boefie, namentlich Lieber, Diftichen, Epigramme, Juvectiven, Gebichte zum Divan; Frage